

# DEUTSCHEN

UND DIE

# NACHBARSTÄMME.

Von Kaspar Zeufs.

MÜNCHEN 1837. Bei Ignaz Joseph Lentner.

61/2°/100

Augsburg. Druck der W. Reichelschen Buchdruckerei.

## VORREDE.

on a second second second sense in the second secon

In entgegengesetzten Richtungen drängen nach Eröffnung des Geschichtsschauplatzes im Abendlande die europäischen Stämme gegen einander, die nördlichen, Kelten, Germanen, Wenden, Nomaden am Pontus, gegen Süden, die südlichen, Iberer, Ligurer, Etrusken, Illyrier, Thraker, und über diese von ihrer Rückseite die Makedonier mit den Griechen und die alle überflügelnden Römer, nach Norden. Es gilt zwischen beiden Reihen bei ihrem Zusammentreffen den Kampf um Sieg und Herrschaft oder Unterwerfung und Untergang. Den Norden scheint das Loos der Unterjochung zu treffen, da nach Ueberwältigung des ersten Gliedes der nördlichen Reihe, der Kelten, die Vorposten der Römermacht über dem Rhein und der Donau stehen. Aber bald wendet sich der Lauf der Ereignisse. Was die Kelten dem Süden nur gedroht, vollführen Germanen und Wenden. Thraker, Makedonier, Hellenen unterliegen den nordischen Völkerstürmen, die Illyrier sind tief südwärts hinabgedrückt, die schon durch die Wanderungen der Kelten und das Römerreich zerrüttete Selbstständigkeit der italischen Völker wird durch neue Ueberschwemmungen aus dem Norden vollends verwischt, die Macht des Südens ist gebrochen und eine neue Ordnung hebt sich in Europa auf den Trümmern der alten.

Als das thätigste und mächtigste Volk in diesen Umwälzungen handeln die Germanen. Um sie herum sind die Kelten von West gegen Südost vorgerückt, die Wenden von Ost gegen Südwest; von anderer Seite, von ihren gewohnten Nomadenwegen her, haben asiatische Hirtenvölker zu neuen Bewegungen Anstofs gegeben. Die Deutschen aber, der Mittelstamm, haben

sich nach allen Richtungen über ihre Umgebungen hinaus ergossen, die westlichen wie die östlichen Länder überfluthet, Griechenland durchzogen, Italien und Spanien genommen, das Mittelmeer, den Pontus, das kaspische und das Nordmeer durchsegelt. Dieser Stamm. das Centralvolk Europas und in der Geschichte des Gesammterdtheils das wichtigste, das sich zugleich zur Freude der Nachkommen für die Kunde seines äußeren und inneren Lebens Begünstigungen rühmen kann, wie keiner seiner Nachbarstämme, durch die Berichte eines Caesar und Tacitus in die Geschichte eintritt, durch die reichhaltige Völkertasel des Ptolemaeus nach seinen alten Abtheilungen im Stammlande dargestellt ist, die Geschichte seiner Sprachentwicklung bis in das vierte Jahrhundert hinaufführt, seinen Urglauben und seine alte Weltansicht in einheimischen Denkmälern an die Nachwelt vererbt hat, fordert in der Betrachtung der Nordvölker dauernde Aufmerksamkeit, in ihrer Aufstellung den ersten Platz.

Diese Betrachtung muss, wenn sie der benachbarten Stämme äußere und innere Verhältnisse enthüllen, die Gliederungen erkennen und die Umgestaltungen nach ihrem Zusammenhange verfolgen will, den ganzen Zeitraum des langwierigen Kampfes des Nordens gegen den Süden von den ersten Nachrichten aus dem Norden bis zur endlichen Beruhigung seiner vielbewegten Völker umfassen. Er zeigt einfach zwei Abschnitte. Im ersten halten, nachdem die Kelten ihre Bewegungen schon lange begonnen und geendet hatten, und unter die römische Herrschaft gebracht waren, die Oststämme sich noch immer in Ruhe und leben in ihrer unbewegten Urzeit, bis mit dem dritten Jahrhundert der umgestaltende und drängende Geist sich auch ihrer bemächtigt, durch eine Reihe von Jahrhunderten ununterbrochen tobt, und nicht eher gestillt wird, bis nach den neuen Zügen der Normannen und Ungern die Verhältnisse der europäischen Völker sich bleibend feststellen.

Solehes kriegsrüstigen nordischen Geistes unerachtet müssen wohlverdienter Vergessenheit jene Meinungen anheimfallen, welche in ihm nur Wildheit und Rohheit sahen, in der er sich nicht einmal zu einer mythischen Vorstellung erhoben hätte. Unsere Nordvölker sind nach den unumstößlichen Zeugnissen der Sprache und des Götterglaubens ebenbürtig den gebildeten Völkern des Südens, welche ihre bewunderten Geistesdenkmäler durch die glücklich unter ihnen entwickelte Buchstabenschrift der Nachwelt überlieferten, die in der üppigen, belebenden Natur des Südlandes sich der Ausbildung der Rede und Kunst zuwandten, während jene im rauheren Norden von der Vorsehung wie zum Kriegswerkzeug aufbewahrt, eine neue Weltgestaltung herbeizuführen, als kräftige Natursöhne lebten. Nur in bestimmtem Zeitraume haben sie verheerend Europa durchstürmt; die Stürme haben sich gelegt und die wandernden Völker wie die Südländer an der neuen friedlichen Lehre aus dem Morgenlande Theil genommen. Und vorher, da Herodot am Pontus nach den Völkern der Nordwelt forschte, sassen sie, von dem wissbegierigen Wanderer nicht einmal erfragt, in so ruhiger Stille an den Nordküsten, und noch da Pytheas um dieselben segelte, gewiss nicht ohne jene Erheiterungen, die Pindar von ihnen, den Hyperboreern, preist:

Μοΐσα δ' ούχ ἀποδαμεῖ

τρόποις ἐπὶ σφετέροισι· παντά δὲ χοροὶ παρθένων λυράν τε βοαὶ καναγαί τ' αὐλών δονέονται.

Aber die Gesänge der nordischen Vorzeit, durch keine Schrift festgehalten, sind zu Grunde gegangen; die Lieder der Barden, die heiligen Gesänge der Druiden, die nicht entweiht zu werden, wie Caesar bezeugt, nicht geschrieben wurden, selbst die späteren Dichtungen des im Igorliede gefeierten Bojan bei den Wenden, sind verklungen, und wenn auch im Stamme der Deutschen ein günstigeres Schicksal gewaltet, den alten Götterglauben in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl alter

Denkmäler in der Sprache des Nordzweiges gerettet hat, so sind doch die verwandten Weisen der südlichen Abtheilungen, jene alten mythischen von des Volkes Ur sprung berichtenden Gesänge, von welchen Tacitus schreibt, die Heldenlieder der Gothen und der westlichen Völker, und noch von Karl dem Großen gesammelte, von der Zeit verschlungen und nicht minder zu beklagen als der Untergang mächtiger deutscher Völker, wie der Gothen, Gepiden, Sueven, Burgunden, in ihrer Jugendkraft, mit allen Schätzen alterthümlichen deutschen Lebens, die für immer verschwunden sind aus der Reihe der übrigen, von deutscher Alterthumswissenschaft vermisst, wie vom Freunde und Verwandten aus dem Kreise der Seinigen entrissene Glieder, wie mir die Meinigen, der gute Vater, ein jugendlicher Bruder, eine liebe Schwester, und noch ein Bruder, ein verständiger Jüngling, die eine harte Fügung in drei Jahren einem Monate, während meiner Arbeiten für diese Schrift, so früh dahin genommen hat.

Gegen genaue Betrachtung und kritische Behandlung der alten Zeugnisse, die das Alterthum der Nordvölker aufschließen, bei welchen es sich noch meist um richtige Auffassung alter Namen handelt, kann nur oberflächliche Beschäftigung mit Geschichte gleichgültig sein. Es schien darum nicht blos ihre Wiedergabe in der Ursprache (nur arabische, die auch nur Facta erzählen, in bloßen Uebersetzungen, slawische mit begleitender deutscher Uebertragung, nicht altnordische, angelsächsische, da man doch wohl jetzt voraussetzen darf, dass ein deutscher Geschichtsforscher auch deutscher Sprachkenner sei) unerläßlich, sondern noch besondere Sorgfalt für die Berichtigung des in den Eigennamen so häufig verunstalteten Textes derselben nothwendig. Wer sollte es glauben, gerade die beiden Hauptschriftsteller für unsere beiden Epochen liegen bis jetzt in dieser Beziehung in wilder Unordnung, Ptolemaeus für das Alterthum, Jornandes für die Periode der neuen Völkerumbildung; Ptolemaeus, der göttliche Geograph, & 9ετος. schon von den Alten gerühmt, den nur anzutasten wagten, die nie mit ihm Bekanntschaft machten, wie Schlözer, oder die zu schwach waren, seinen hohen Werth für die alte Völkerkunde neben seinen Fehlern, die sich noch studieren und berichtigen lassen, einzusehen, dessen Blättchen von den germanischen Völkerreihen viel mehr Material für rein geographische Bestimmungen enthält, als Tacitus ganze Schrift von Germanien (deren Verdienst ein anderes ist, gleichsam dass sie jenem Gerüste Fleisch und Fülle gibt); und Jornandes, der einen Schatz vortrefflicher Nachrichten, zum Theil unmittelbar aus gothischen Quellen geschöpft, über die östlichen und nördlichen Länder aufbewahrt, und deswegen beim Geographen von Ravenna nicht ohne Grund "sapientissimus, sagacissimus Cosmographus" heifst. Für letzteren habe ich zu meinen Zwecken die Wiener Hss. verglichen (von denen die ältesten Cod. lat. CII. olim Hist. prof. 652 saec. XI. ineuntis, und Cod. CCXXVI. ol. Cod. univ. 237 saec. XII., von mir Vindob. 1. 2. bezeichnet); noch wichtiger zur Heilung verstümmelter Namen zeigten sich in mehreren Stellen die Lesarten der alten Handschrift der Ambrosischen Bibliothek bei Muratori (Rer. Italic. Scr. t. I.) und der nicht weniger schätzbaren Handschrift der hiesigen k. Bibliothek (aus dem 42. oder 43. Jahrh.), die meist mit jener übereinstimmt, ein paar-mal unter den bekannten Hss. allein das Richtige gibt (vgl. S. 715, 2. Anm.). Für Ptolemaeus standen bisher folgende Hülfsmittel zu Gebote : die Strafsburger lat. Uebersetzung von 1513 und 1522, welche die Eigennamen griechisch aus einer alten Hs. des Grafen Picus von Mirandola beifügt (bezeichnet Cod. Mir.); die erste griechische Ausgabe durch Erasmus, Basil. 1535, aus einer Hs. des Arztes Theobald Fettich aus Ingolstadt (Erasm.); die Varianten einer Hs. der Coislinischen Bibliothek (jetzt auf der k. Bibliothek zu Paris) in Montfaucons Bibliotheca Coisliniana von S. 644 (Coist).

Zu den Lesarten des Cod. Mir. stimmt größtentheils der lat. Ptol. von Ulm 1482, und bildet mit jenem eine von der der übrigen bis jetzt bekannten Hss. verschiedene and wohl zu beachtende Recension. Ich beschloss hiezu für meine Absichten die früher nicht benutzte Handschrift der Hofbibliothek zu Wien, die Kollar Supplem. -LXXXIX beschreibt, zu vergleichen; sie schließt sich außer einigen wichtigen Abweichungen der Erasmischen an. Nur höchst willkommen konnte die zu gleicher Zeit zu Cassel erscheinende, von dem, worum ich mich eben noch bewerben wollte, doch schon das Wichtigste bietende Schrift sein: "Cl. Ptolemaei Pelusiotae Germania, e codice ms. graeco antiquissimo, nondum collato, qui Lutetiae Parisiorum in Bibliotheca manuscriptorum Regia sub titulo Cod. Reg. Fonteblandensis N. MCCCCI asservatur, accurate descripta et typis expressa, lectionis varietate ex ejusdem Bibliothecae Regiae codd. mss. praestantissimis tribus atque ex haud minus egregio codice ms. Bibliothecae manuscriptorum Imperialis Vindobonensis adjecta. Ed. Sickler." Sie gibt den vollständigen Abdruck des Kapitels Germania aus dem Cod. Fontebland. mit einer neuen Vergleichung des Cod. Coislin. (unter Cod. Reg. III.) zu demselben und die Varianten zweier anderer Hss. (Par. 1. 2.). Dadurch hat der kritische Apparat für die Germania wohl einigen Zuwachs erhalten, liefs aber nur um so mehr baldiges Erscheinen einer neuen Ausgabe des ganzen geographischen Werkes des Ptolemaeus mit Zugabe aller kritischen Hülfsmittel (wovon schon seit längerer Zeit verlautete) zu allseitiger. reichlicherer Benutzung wünschen. Dies und noch manches Andere ist bis heute unerreicht und für die Folge aufgespart. München, 19. August 1837.

### Einleitung.

Ueberblick des Schauplatzes.

Europa erhebt sich, wenn auch an Asien angelehnt, durch eigenen, von dem Gebirgssystem der östlichen Feste unabhängigen Bau aus dem Meere, in der Mitte durch enger zusammenschließende Felsengebäude erhöht, am Rande durch abgesonderte, von der Mitte wieder unabhängige, wie einzelne Burgen gegen die Fluthen des Oceans vorgelagerte Gebirgsmassen geschützt. Diese selbstständigen Vorlagerungen sind: 1. das System des skandinavischen Gebirgs, das zu äußerst dem Eismeer vorgebaut, seine Ablagerung gegen Ost und Süd ausdehnt; 2. in das Mittelmeer vorragend, das System der thrakisch-illyrisch-hellenischen Gebirge, die aus einem Punkte nach drei Richtungen auslaufend, auch ihre Gewässer in drei Seiten hinabsenden: 3. das System der iberischen Gebirge, die fast senkrecht gegen einander gestellt, in zwei Richtungen, gegen Südwest und Südost, absinken; 4. der apenninische Rücken (Italien); 5. die brittischen Inseln. Stiege das Meer einige hundert Fus, so würden, wie diese, die übrigen Vorlagerungen von der Mitte getrennt sein, oder als Halbinseln mit schmalem Rücken mit ihr zusammenhangen. Das flache den Mittelstock an Asien knüpfende, in seinem größeren Umfange zu diesem sich neigende Ostland hat nur in Nordost eine Scheidewand im Ural, zwischen dessen Südende und dem kaspischen Meere die Oeffnung gelassen ist, durch welche sich die östlichen Steppen nach Westen fortsetzen, seit den ältesten Zeiten den weidenden Völkern Nordasiens der Weg nach dem Abendlande (Nomadenstrafse).

1,

Mitteleuropa. Die europäische Mittelfeste, die Ripen, Ripäen\*) nach alter Gesammtbenennung, wird vom System der Alpen und Arkynien gebildet. Der Gesammtname Ripäen ist wahrscheinlich von Osten durch die pontischen Griechen aus dem Munde der Skythen, die Namen Alpen und Arkynien sind von Westen vom Stamme der Kelten gekommen. Alpen \*\*\*) nannte der Kelte die am Südrande der Feste hoch aufgethürmten Bergmassen: nam Gallorum lingua alpes montes alti vocantur. Isidor. Hisp. Origg. 14, 8; Alba, Albainn heißt noch den Galen ihr steiles Gebirgsland. Arkynien \*\*\*) nannte er die den südlichen Gebirgsstock auf

<sup>\*)</sup> Pin as (145 Pings) 8005 Aleman beim Schol. zu Sophoel. Ocd. Col. v. 1248, at Pinas Aristot. Sophocl., sonst ia don 'Pίπαια, 'Ριπατα, montes Riphaei bei den Römern. In ihnen weiß die Isterquellen Aeschylus beim Schol, zu Apollon, Argonaut. 4, 284: τον Ιστρον φησίν έκ των Υπερβορέων καταφέρεσθαι καί των Ριπαίων δρών ούτω δε είπεν ακολουθών Αλσγύλω έν λυομένω Ποομηθεί λέγοντι τουτο. Ripäen heißen die Alpen: Πρώταρχος δε τὰς Άλπεις Ρίπαια ὄρη οθτω προςηγορεύσθαι zat τους ύπο τὰ "Αλπεια όρη κατοικούντας πάντας Υπερβορέους όνομάζεσθαι. Steph. Byz. s. v. Υπερβόρεοι; τα δε πάλαι μεν 'Píπαια καλούμενα όρη, είθ' υστερον "Ολβια προςαγορευθέντα, νυν δε ''Αλπια. Athenaeus 5. 5; auch die Arkynien: οί μεν (των Γαλατών) έπι τον βόρειον Ωπεανον ύπερβαλόντες τα 'Ριπατα ὄρη φυήναι και τὰ ἔσχαια τῆς Εὐρώπης κατασχείν. Plutarch. Camill. c. 15. Dagegen werden nach den Arkynien erwähnt von Aristoteles (Meteorol. 1, 13) ὑπ' αὐτήν θε την ἄρκτον ὑπερ τῆς ξοχάτης Σχυθίας αι καλούμεναι Ρίπαι, ohne Zweifel den uralischen Zug bezeichnend. Der Name, den die beiden Hauptgebirgszüge in den Umgebungen der pontischen Skythen tragen, scheint ursprünglich allgemeine Gebirgsbezeichnung und aus der Sprache eben dieser Skythen zu sein. Dasselhe Wort ist vielleicht das slaw. Rip, mons Rip, Rzip bei Cosm. Prag. (ed. Dobr. 1, p. 7), böhm. wrch Rzip (St. Georgenberg an der Mündung der Moldau).

<sup>\*\*)</sup> Alpes, Alπεις, τὰ Alπεια ὄοη. Seltnere Schreibungen: mit wechselndem Labial, Alβια Steph. Byz., wie der Name der (rauhen) Alb, Alba bei Vopise., bei Ptol. Alπια heißt; mit wechselndem V okal, wie in Αρχύνια und Ορχύνια, Όλβια, Όλπια Athen. Favorin.; Σάλπια Lycophr. Auch die Gebirge der keltisch-illyrischen Japyden auf der illyrischen Küste hießen Alβια nach Strabo 7, p. 314 und 4, 202: τὰ γὰρ Μλπια καλείσθαι πρότερον Αλβια καθάπερ καὶ Αλπιόνια καὶ γὰρ νῦν ἔτι τὸ ἐν Ἰάπυσιν ὅρος ὑψηλὸν συνάπτον πως τῆ Αλρα (Όκρα id. 4, 207. 7, 314) καὶ ταῖς Αλπεσιν Αλβιον λέγεσθαι.

<sup>\*\*\*)</sup> Τὰ 'Αρχύνια ὄρη zuerst Aristot., ὁ Ὁ ρχύνιος δουμός Ptol. und Eratosth. bei Caesar, den Römern durchgehends

seiner Außenseite umkränzenden Höhen (das Wort erhält sich noch im kymr. erchynu, erheben, erchyniad, Erhöhung), und zwar den ganzen Waldzug von seinem südwestlichen Anfange bei den Kelten bis zum südöstlichen Ende bei den Skythen. Bei Apollonius (4,627-648) schiffen die Argonauten auf dem Eridanus hinauf in den Rhodanus, der mit jenem und dem äusseren Eridanus (Rhein) in Verbindung gedacht ist, an die Herkynien.\*) Caesar hat von ihrer äußersten Richtung in Ost erfahren: Hercynia silva, (quam Eratostheni et quibusdam Graecis fama notam esse video, quam illi Orcyniam appellant,) . . pertinet ad fines Dacorum et Anartium: hine se flectit sinistrorsus, diversis a flumine (Danubio) regionibus, multarumque gentium fines propter magnitudinem attingit : neque quisquam est hujus Germaniae. qui se aut adisse ad initium ejus silvae dicat, dierum iter LX processerit, aut quo ex loco oriatur, acceperit. Bell. Gall. 6, 24. 25. Die nördlichen Geten über der Donaumündung kennt Strabo (7, p. 295 ed. Casaub.) als Anwohner des herkynischen Waldes. Die Benennung wich weiter in die Mitte zurück, je mehr die einzelnen Glieder der Waldkette bekannt wurden. diesen sind die beiden äußersten in isolierterem Bau die ausgedehntesten: im Westen, die Berggruppe der Cevennen (Cevenna mons Caes., Gebennae, Gebennici montes Mel. Lucan., το Κέμμενον όρος, τα Κέμμενα don Str. Ptol.), welche nach ihrem steilen Rande in Südost am Rhodanus in einigen nahe liegenden Zügen (Forez-, Auvergnergebirge) gegliedert, auswärts in sanft absinkendem Boden, dem Stammlande der Kelten, zum Meere abfällt; im Osten die Karpaten (ο Καρπάτης ὄρος Ptol.), die äußerste Erhebung gegen die aus Asien herreichenden Steppen, welche innerhalb ihres weit ausgedehnten Bogens noch einst von wei-

Hercynia sylva, Hercynius saltus, und davon den späteren Griechen Ερχύνιος δρυμός, Έρχύνιοι δρυμοί. Das anlautende la der letzten Schreibung ist nicht wurzelhaft und zu beurtheilen, wie in Herminones, Hermunduri, Hibernia. Häufiger ist der Wechsel des kurzen a in o in keltischen Eigennamen, seltener in e, wie noch in Petovio, Petavio aus Παιαούτον Ptol.

<sup>&</sup>quot;) Darum ist das Waldgebirge sogar nach Italien versetzt im Etymol. Magn. 575: Έρχύνιος δουμός ὁ τῆς Ἰταλίας ἐνδοτάτω, ως ψησιν ᾿Απολλωνιος ἐν δ ᾿Αργοναυτικῶν. Im Abendlande nennt es Parthenius (ebendas.), καὶ Παρθένιος, ᾿Αλλ΄ ὅι΄ ἀψ΄ ἔσπερίης Ερχυνίδος ωρειο γαίης.

denden Völkern besuchtes Steppenland umfast. Mit Καρπάτης ὄφος bezeichnet Ptolemaeus zunächst die Höhen um die Quellen der Theis; andere Zweige desselben Waldzuges, die seine Karte unrichtig von einander trennt, sind nach anwohnenden Völkern benannt, τὰ Πευχῖνα ὄφη, Alpes Bastarnicae in der Tabula Peut., in Südost, τὰ Σαρματικὰ ὄφη, zwischen der Donau und Theis. Λούνα ΰλη ist der letzte, bis an die Donau (bei Pressburg) ziehende Waldrücken des

Karpats in Nordwest.

Die Absenkung des arkynisch - alpischen Gebirgssystems ist durch seine beiden Hauptketten eine doppelte, eine äußere von der Außenseite der Arkynien gegen das äußere Meer, von der schon Aristoteles spricht: των δ' άλλων ποταμών οι πλείστοι (δέουσι) πρός ἄρχτον έχ τῶν ὁρῶν τῶν Αρχυνίων ταῦτα δε και ύψει και πλήθει μέγιστα περί τον τόπον τοντόν έστιν. Meteorol. 1, 13. Die zwischen den beiden Bergreihen entquellenden Gewässer sind gezwungen, auch zwischen ihnen den Weg ins innere Meer zu nehmen, auf der einen Seite durch die Donau, auf der andern durch die Rhone. Nur der Rhein hat zwischen diesen innern Kanälen einen Weg nach Außen gefunden und alle vom äußeren Meere bis zu seiner Quelle am Gipfel des Adula ihm entgegenstehenden Schranken durchbrochen.

Deutschland. Enger schließen sich der südlichen Hauptfeste die Mittelglieder der Waldkette an, welche in mehrfachen Reihen erhoben durch ihr Zusammengreifen unter sich und mit dem südlichen Randgebirge sammt ihrer nördlichen Ablagerung den Bau des Striches bilden, den wir jetzt Deutschland nennen. Da der Granit als Grundlage der Formationen der Erdrinde erkannt ist, so kann als Basis dieses Bodens eine nach Norden abhängige Granitsläche gedacht werden, welche an ihrem Südrande als steile Mauer, in ihrer mittleren Ausdehnung in einzelnen Streifen sich emporhebt, und mit den dazwischen eingelagerten oder angelehnten übrigen Gesteinbildungen zum mannigfaltig durchbrochenen, abwechselnden Berg-, Hügel- und Thalland Oberdeutschlands gestaltet, an das sich die sandige, sanft zum Meere geneigte, in ihrer östlichen Erweiterung in das Ostland übergehende Fläche Niederdeutschlands anlegt. Der südliche Hauptgebirgsstock, aus einer inneren Granitmauer und zu beiden Seiten angelagerten Kalkmassen zusammengesetzt, streicht nach

der Abbeugung von der Nordrichtung zwischen dem Mittelmeere und dem Lemansee fast gerade gegen Osten ununterbrochen als zusammenhängendes Ganzes; doch sind von einzelnen Strichen mit besonderen Namen schon seit dem Alterthume die bekanntesten: 4. Ueber den Meer-, den cottischen und grajischen Alpen (Alpes muritimae, cottiae, grajue), nach der Beugung, die penninischen Alpen, Alpes Penninae, Peninae, jugum Peninum, \*) nach falscher Ableitung, die schon Livius abweist, Poeninae, "Almeic Hoivai Ptol. Auf ihrer Ostseite gibt der Adula, Adovlag ogog Str. Ptol. (St. Gotthard), dem Rhein und Rhodanus den Ursprung. 2. Die raetischen Alpen (Alpes raeticae) in der Ausdehnung der raetischen; 3. die norischen Alpen (A. noricae) in der Ausdehnung der norischen Bergvölker. Von den norischen Alpen trennt sich die Kalkanlagerung unter dem Namen Alpes Juliae und Ocra, το Όχοα Str. Ptol., nach Süden; den Hauptzug schliefst an der Donau το Κέτιον όρος Ptol., in den Urkunden der mittleren Zeit mons Comagenus, \*\*) der Wienerwald.

Der Name Hercynia blieb als Gesammtbezeichnung den germanischen Waldhöhen, zog sich aber auch da noch in engeren Raum. Die Hercynia vom Oberrheim und von der Südseite: oritur ab Helvetiorum et Nemetum et Rauracorum finibus, rectaque fluminis Danubii regione pertinet ad fines Dacorum. Caes. B. Gall. 6, 25; vom Mittelrhein: Chatti initium sedis ab Hercynio saltu inchoant. . Chattos suos saltus Hercynius prosequitur simul atque deponit. Tac. Germ. 30; vom Niederrhein: accola sylvae Bructerus Hercyniae. Claudian. de IV. Cons. Hon. 450; von der Nordseite: ματαντικού τῶν Έρχυνίων ονομαζομένων δρυμῶν, οῦς μεγίστους ὑπάρχειν παρειλήφαμεν τῶν κατὰ τὴν Ευρώπην, νῆσοι πολλαὶ

<sup>\*)</sup> Breton. kymr. penn, pen = gal. cean, Haupt, Spitze, wovon der auf der Höhe verehrte Berggott Deus Peninus Liv. 21,58. Inschrift bei Murat. 8, 6: Deo Penino. In summo Pennino, Pe nino die beiden röm. Itinerarien. Alpes Peninae, iter Peninum Tac

<sup>\*\*)</sup> Mon. Boica 4, 48. 42, 556: montes Comageni (a. 1188); 28. 2, p. 87. 88. 202 (a. 905), von dem nahen Comageni (das jetzige Tuln, das erst später nach dem Flusse benannt ist?): juxta Comagenos civitatem in monte Cumeoberg. Annal. Einh. ad a. 791, Pertz 1, 477; imperator prope flumen Tullimam Monte-Comiano colloquium habuit. Ann. Fuld. ad a. 884, Pertz 1, 401. Vom Berge heifst auch der Ort Kaumberg auf der andern Seite.

κατά τον 'Ωκεανον υπάρχουσιν, ων έστι μεγίστη ή Βοεττανική. Diodor. 5, 21; τὰ προς νότον [1. ἀρκτον] νεύοντα μέρη παρά τε τον Ωκεανόν και το Ερκύνιον ooc. id. 5, 32; in eadem septemtrionali plaga Hercyniae silvae roborum vastitas intacta aevis et congenita mundo. prope immortali sorte miracula excedit. Plin. 16, 2. Von der Ostseite: inter Danubium et Hercynium saltum usque ad Pannonica hiberna Carnunti, Germanorumque ibi confinium . . Jazyges . . tenent. Plin. 4, 42. Insbesondere hiefs Hercynia der Böhmen umfassende Waldkranz: Maroboduus incinctos Hercyniae, sylvae campos incolebat. Vellej. 2, 108. Strabo gibt an (7, p. 292), man reise aus Keltika über den (Boden-) See, dann über den Ister, dann über offene Höhen an den herkynischen Wald, von dem er sagt: ο δε Ερχύνιος δρυμός .. κύκλον περιλαμβάνων μέγαν· έν μέσφ δὲ ίδουται χώρα καλώς ολκετοθαι δυναμένη. Auch dem Berichterstatter des Ptolemaeus ist Oρχύνιος δουμός, zwischen den Sudeta und sarmatischen Gebirgen, \*) ohne Zweisel in diesem Sinne genannt worden, wenn auch von dem Geographen neben der Gabreta besonders aufgeführt (wonach es scheinen möchte, es seien von ihm in speciellster Bedeutung damit nur die mährischen Waldhöhen bezeichnet), wie auch Strabo noch neben seiner deutlichen Erklärung meldet (ebendas.): gott og nat älln ύλη μεγάλη Γαβοήτα έπειτα δε τα των Σουήβων, επέκεινα δ' ο Έρχύνιος δουμός. Die nächsten an das Hauptgebirge sich anlegenden Glieder dieser Mittelhöhen sind: von der Ostseite der böhmische Wald, Nordwald einst bei den Baiern, Γάβρητα (al. Γαβρίτα) Ptol., Γαβρητα (al. Γαύβρητα) Str., vorher bei den Kelten, \*\*) der,

<sup>\*)</sup> Σούδητα ὅρη, . . ὑφ' ἃ ἐστιν ἡ Γάβρητα ὅλη' ὧν (nicht ἦς, wie ohne Zweifel verdorben nur Cod. Fontebland.) μεταξ ὺ καὶ τῶν Σαρ ματικῶν ἐστιν ὁ Ὁρκ ὑνιος δρυμός. Der Ὀρκύνιος δρυμός schlieſst die Γάβρητα als einzelnen Theil in sich.

<sup>\*\*)</sup> Auch saltus Hircanus (vom alten Hercynius) in den Annal. Einh. et Lauriss. Pertz 1, 191. 192; nemus Hircanum in Meginfredi Vita S. Emm. ap. Canis. ed. Basn. 2. 1, 95. Der alte keltische Name Gabreta, mit der Ableitung et aus gabr., das in Gabromagus, zusammengestellt mit Vergobretus (summus magistratus Aeduorum. Caes. B. Gall. 1, 16), das sich dadurch als Compositum aus der Verstärkungspartikel ver (Venant. Fortunat. 1, 9; kymr. gwer) und gobretus = gabretus erweist, bedeutete etwa Hochwald? Die Benennungen Gabreta und Nordwald (Nortwalt M. B. 28. 1, 45. a. 855, später öfter erwähnt) reichen

obschon seine Gipfel sich auf dem Norduser der Donau erheben, an seinem Südostende seine Granitlager über den Strom bis an die Kalkalpen vorschiebt, an seinem Nordwestende sich mit dem außeren Walde vereinigt; von der Westseite die jura-albische Kalklinie, die mit ihrer den Alpen sich anneigenden Südwestspitze an der Rhone beginnt, unter dem Namen Jura, Jura mons Caes., Tovoaooo's Ptol., nach Nordost bis zum Rhein und zur Aarmündung läuft, jenscits des Rheins und der Donau unter dem Namen Alb, τὰ "Αλπια ὄρη Ptol., Alba Vopisc. Prob. 15, \*) sich von Neuem erhebt und ihre Formation in derselben Richtung durch den fränkischen Landrücken (fränk. Jura) gegen den äußeren Wald und das äußere Ende der Gabreta fortsetzt. Das von den Alpen, der Gabreta und der juraalbischen Linie umschlossene Land ist das Hochland der mitteleuropäischen Feste (man könnte es den deutschen Hochgau nennen), am meisten vom Hochgebirge abschüssig, von dem die Flüsse in reifsendem Laufe abströmen, sanst geneigt von den äußeren Linien, aus denen die Gewässer ruhig dem ableitenden Strome zufliefsen. Die Ablagerungen dieser Hochfläche umschließen wieder in einem weiten Bogen zwischen den äußersten arkynischen Gliedern, von den Karpaten bis zu den Cevennen, folgende Höhengruppen: 4. das Riesengebirge, τὸ Ασχιβούργιον ὄφος Ptol.,\*\*) τὰ

gleichweit in Südost. Ptol. zeichnet auf seine Karte einen Zuflufs der Donau aus der Gabreta, der der Kamp sein muß; in derselben Gegend nennt eine Urkunde von 1159 (Hansiz. Gerunsacr. 1,506) praedium Zwetl dictum in Nortica sylva. Die Baiern benannten den Wald nach seiner Lage, wie Nordgowe, Nordfilisa (oberpfälz. Vils), eben so die östlichen Franken den Wald an ihrer Nordseite (Frankeuwald): nemus seeus Kranach, quod vulgariter dicitur Nortwalt. (a. 1194), M. B. 13, 193; in ihm Nordhalben. Den Thüringern wäre der Harz Nordwald, an ihm Nordhausen.

<sup>\*)</sup> Eben so auch später Albegowe und Alpegowe. S. den Namen Alpes.

<sup>\*\*)</sup> Wäre in der jetzigen Sprache Eschburger Gebirge, wahrscheinlich von einem benachbarten Orte dieses Namens, wie saltus Teutoburgiensis. Ein Asciburgium am Niederrhein nennen Tac. (Germ. 5), Ptol., Tab. Peut.; das ptol. Τουλισούργιον scheint aus Τευτιβούργιον entstellt. Seit grauem Alterthume spielt also die Esche ihre Rolle in deutschen Namen. Hieher gehören noch aus Ptol. Ασταιταλίς; später werden genannt Askituna, Aseabrunno, Ascfeld, Ascloha, Asche-

O ἀ α ν δ α λια ἀ ἔρη Dio Cass. nach ihren alten Anwohnern, krkonoské hory, Kerkonosze bei den Böhmen, von den Karpaten gegen Nordwest gewendet. Von ihm aus läuft ein flacher Waldzug, der mährische, zum Südostende der Gabreta, und trennt die Gewässer der Donau und der Elbe. Neben seinem Nordwestende bilden das lausitzer Gebirge und das böhmische Mittelgebirge noch kleinere abgesonderte Gruppen. 2. Das Erzgebirge, der Franken-, Thüringer wald, von Ptol. unter der Benennung τὰ Σού δητα (al. Σούσοια) ἔρη zusammengefafst, nach seiner ausdrücklichen Angabe das Gebirge zwischen der Gabreta, den Waristen und den Teuriochaimen (Hermunduren, Thüringern). Im Fichtelgebirge liegt der Vereinigungspunkt der unteren Begrenzungslinien des südlichen hohen Dreiecks und der äußeren Waldkette.\*) 3. Zum Rheine

bach, Aschaha, Ascafa (Flussname) u. a. Sie (ask früher masc.) ist der heilige Baum der Deutschen; in der nordischen Mythologie ist der heilige Weltbaum eine Esche, askr Yggdrasill, und heist Askr der erste Mensch.

<sup>\*)</sup> Der ptol. Gesammtname Σούθητα stammt wohl, wie Γάβρητα, von den nahe wohnenden Kelten; zu seiner Erklärung bietet sich keine Hülfe. Für den Namen des Fichtelgebirgs, Fichtelbergs, der, wie es scheint, urkundlich nicht vorkommt, lassen sich als ältere Formen Fichtenberc, Fihtonoberc (Grimm. 2, 540. 1011) vermuthen. Das Erzgebirge ist mit der alten deutschen Benennung Fergunna (Waldgebirge) bezeichnet im Chron. Moissiac. ad a. 805, Pertz 1, 508 (wo das Wort falsch für einen Ortsnamen genommen wird); die Höhen um den oberen Lauf der Saale (Franken - , Thüringerwald) hiefsen Loiba oder nach ihren slawischen Bewohnern Slawenwald, saltus Slavorum, qui ob densitatem nemoris umbrosam juxta linguam eorum Lovia dicitur. Monach. Brunwillerens. ap. Leibn. 1, 520, westlich bis an die Werra: quoddam monasterium situm est in confinio Loibae silvae Reginherisbrunno nuncupatum (Reinhardsbrunn über Gotha). Dipl. von 1086 in Chartular. Reinhartsborn. ap. Schann. Vindem. 1, 106; apud sylvam Loibin in villa Sule. Contin. Lamb. Schafnab. ad a. 1258. Der Name scheint von den Slawen zu stammen. Schwierig ist die Bestimmung der Znuava (nach Erasm. Mir., Σημανούς Codd. Coisl. Vindob. Pariss.) ύλη des Ptol., die nur einmal genannt ist in der unbestimmten Andeutung: ὑφ' ἃ (τοῦ Μηλιβόκου πέρατα) ἐστιν ἡ Σημανὰ ὕλη. Ptol. nimmt sonst in seine Karte nicht flache Waldstriche, sondern wie Γάβρητα ύλη, Λούνα ύλη, bedeutendere Bergwälder auf. Wäre also in der Σημανά das westliche Ende der Sudeta, der jetzige Thüringerwald bezeichnet, oder vielleicht doch seinem Referenten mit diesem Namen der Semnonenwald, das Heiligthum der Swebenvölker, (für Timavá, wie Agovova = Divona?

setzen den äußeren Waldkranz fort angenehme, mit Laubwald bewachsene Berggruppen: die Gleichberge;\*) in nordwärts geöffnetem Bogen, die Rhone mit dem Vogelsberg, einst unter dem Gesammtnamen Buchonia, \*\*) and. Buohunna, Puohunna, d. i. Buchenwald, bekannt, dann die Höhe, mons Tuunus Mel. Tac., deren Fortsetzung jenseits des Rheins der Hundsrück mit dem Idar-und Hochwald. \*\*\*) 4. Nach seinen Vorbergen, dem Donnersberg und dem Hardtgebirge, +) wendet sich südwärts gegen den Jura und beugt sich dann südwestlich gegen die nördlichen Zweige der Cevennen der Rücken der Vogesen, mons Vosegus Caes., Vogesus Lucan., Vosagus Tab. Peut., ο Βάρσεγος [Βώσεγος?] Julian. ++) Ein von ihm gegen Norden sich absenkender hoher Waldstrich, der Argonnerwald, +++) bildet den Grenzdamm zwischen den Gewässern des Seineund des Rheingebietes und umfasst mit der Arduenna

oder Sêmana vom goth. sêma, semen: tanquam inde initia gentis. Tac.?) als berühmter Wald genannt worden?

<sup>\*)</sup> Zuerst urkundlich in Schannat Traditt. Fuld. n. 505 (a. 867): montes, qui a quibusdam Similes, a quibusdam vero Steinberg et Bernberg vocantur.

<sup>\*\*)</sup> Buchonia zuerst sicher bei Fredegar c. 87. Buconia bei Gregor. Tur. 2, 40 kann eine andere dem Rhein nahe Laubwaldung bezeichmen; vielleicht war in früherer Zeit der Name bis an den Rhein verbreitet. Zu vergleichen sind die Buccinobanntes, Mainz gegenüber, bei Ammian. Die Rhöne, ahd. Ronaha; der Vogelsberg, ahd. Fugalesberc, beide Formen von Schannat gegeben in Buchonia vet. An diesem gleichnamig Fugalespurc, Schann. 546 (a. 906), in jener Ronaha, Schann. 608 (1050).

<sup>\*\*\*)</sup> Hundesruche, Gudenus 1, n. 141 (a. 1074). Ein Ortsname Huntsrukke, M. B. 28. 2, 170, Benennung wie Pokkesrukke, Pocchesrukke, Geizrukke, ibid. p. 171. 155. Der Idar, sylva Jeder Dipl. Dagob., Chronic. Gottwic. 2, 556, gleichnamig mit dem Fl. Hiedruha (Iderbach) Dipl. d. a. 895 bei Honth. Hist. dipl. Trevir. 1, 252, heifst auch Saonwald: Zusch in nemore situm, quod Saonus nominatur a Spanheimensibus, Trevirensibus autem et Mosellanis Hydorus. Trithem. Chron. Hirsaug., Opp. 2, 610.

<sup>†)</sup> Hardt = Hart, Harz, häufig vorkommender Waldname. Der Donnersberg, Thoneresberg, Schannat Hist. episc. Wormat. n. 9 (a. 869), vom Gott Thunar. Vgl. Grimms Mythol. p. 115.

<sup>††)</sup> Davon Wasgau, les Vosges. Versetzt sind die Formen Vogasus, Vogesus, die Vogesen.

<sup>†††)</sup> Silva Argoenna, saltus Arguenna. Adsonis (c. 980) transl. et mirac. S. Basoli ap. Mabill. Acta Bened. Saec. 4. 2, 140. Richardi (saec. 11.) Vita S. Rodingi, ibid. p. 553.

und den Vogesen das Thalland der oberen Maas und das hügelige Moselland. Zwei Landschaften sind von den inneren und äußeren Höhen rings umschlossen, von denen die östliche die Quellflüsse der Elbe bewässern, die westliche der Rhein durchströmt; jene (man könnte sie den Obergau der Elbe nennen ) fällt rings von den einschließenden Höhen in die Mitte ab, ein welliges, mit unabsehbaren Hügeln bedecktes Land, diese (das Oberland des Rheins) senkt sich in einzelnen Abstufungen von Ost gegen West zum Rheinthale, von denen die erste durch einen von der inneren Kalklinie zum Außenwalde laufenden Sandrücken, im Süden einst die Firgun genannt, \*) Steigerwald und Hasberg \*\*) in seiner nördlichen Fortsetzung, begrenzt ist, die zweite durch eine von den vulkanischen Bildungen der Buohunna bis zum Kalk des Jura ziehende Granit- und Sandsteinlinie, die im Norden als Spessart, Odenwald weniger mächtig, sich in bedeutender Masse am Südende, im Schwarzwald, einst Abnoba, sylva Marciana, erhebt. \*\*\*) In sanftem

<sup>\*)</sup> Zwischen Ellwangen und Ansbach. Dipl. Caroli M. d. a. 786 ap. Strebel Franc. illustr. p. 157: infra Vualdo, qui vocatur Virgunnia. Sonst auch Virgundia, Virgundu, Vergunt, später entstellt Virngrund. Es ist das goth. fairguni (Gebirgsstrich), ahd. fergunna im Chron. Moiss., wovon die Erdgöttin auch altn. Fiörgyn heißt. S. Grimm 2, 175. 453.

<sup>\*\*)</sup> Silva quae vocatur Stegerwalt... nemus quod dicitur Steigerwalt. M. B. 29. 1, 502. 503 (a. 1151). Forestum quod Huseberc appellatur. ibid. p. 407 (a. 1172). Die Umgebungen der Hasberge hießen einst Hasagewe, Hasgau, abwärts bis Hasfurt.

<sup>\*\*\*)</sup> Spessart ist Spechtshart, Spehteshart, Schann. n. 550 (a. 910), Dithm. Merseb. ed. Wagn. p. 130, Spehtheshart Regino ad a. 905, Pertz 1, 610. Odanwald, Eginh. Transl. SS. Petri et Marcell., Boll. Jun. 1, 182; sylvae Otenwalt, Schann. Hist. ep. Wormat. n. 1 (a. 798), Otenwalt, Odenwald, ibid. n.7. 25. 46; Odtonwald, Annal. antiqui Fuldens. ap. Pertz 1, 95; Odonewalt, Odenewalt, Ottenewalt, Odenwald, Cod. Lauresham. n. 19. 20 93. 313, wie Odenberg (niederhess. Berg), beide vielleicht aus odi (desertus) und ursprünglich Audinawald (oder auch Audoniwald?), Odinewald, Odineberg. Swarzwalt, Neugart n. 777 (a. 983). Ob auch sein früherer Name, sylvae Marcianae Amm., silva Marciana schon in der Tabula Peut., deutsch von marca, Grenze, der Grenzwald? Heltisch ist der älteste, Abnoba bei Plin., Avien., in zwei an Ort und Stelle gefundenen Inschriften, verdorben bei Tac. Germ. 1 Arnoba (al. Arbona, Anriba), abgeleitet aus gal. abhainn (= abhinn), gen. aibhne, Fluss, also der Flusswald, weil ihm die Donau entquillt, oder vielmehr, weil ihn der Rhein umströmt? Darum sind bei Ptol. ta "Asvosa, Asvosata opy

Abfall senkt sich die Ablagerung des Außenwaldes nach Norden ab und dehnt sich im Osten in breitem, flachem Rande bis zum Meere aus; im Westen verengern den Küstenstrich einzelne noch jenseits aufsteigende Bergmassen. 4. Der Harz (= Hart), Bacenis den alten Deutschen, \*) το Μηλίβουον όρος bei Ptol. in keltischer Benennung, ein einzeln stehender, nur durch niedrige Hügel mit dem Außenwalde verbundener Fels. 2. Die Arduenna, \*\*) die äusserste nordwestliche in niedrigen Hügelzügen sich bis an die Küste fortsetzende Erhebung. 3. Zwischen beiden die quer vom Rhein gegen die Weser, in ihren Seitenzweigen bis an ihr Uferland ausgebreitete Höhenreihe des Westerwalds, des Rothhaar-, des Eggegebirges, deren letzter Ausläufer der Osning, \*\*\*) einst saltus Teutoburgiensis, der Schauplatz der Varusschlacht; und die das Ostufer der Weser begleitenden Berge: der Solling, der Vogler, der Süntel, +) und zu äußerst das Wiehen-, Deister - und Bückegebirge.

Die aus diesen Räumen die Gewässer ableitenden Flüsse sind: 4. Die Donau, Danubius, Δανούβιος,

Codd. Mir. Coisl. Vindob. (al. Αὔνοβα) die den Rhein auf seinem rechten Ufer begleitenden Höhen (alle, oder wie es scheint, nur die vom Nordufer des Mains?).

<sup>\*)</sup> Abgeleitet aus bac, Rücken? Unmöglich kann Bacenis, wie man erklärt hat, die spätere Buchonia sein. Μηλίβοχος, kelt. Compositum, wovon das erste Wort in Μηλόχανος Ptol., Melodunum Caes., Melibodium (Maubeuge), das zweite in Triboci. Hart zuerst im Gaunamen Hartegowe; saltus qui vocatur Hartz. Traditt. Fuld. p. 302. n. 69.

<sup>\*\*)</sup> D. i. Höhe. Abgeleitet wie Argoenna, im Deutschen Buohunna, Fergunna. Eine irische Legende (Boll. Jul. 5, 599) gibt die Namen Ard na goerach, Ard mor, altitudo ovium, altitudo magna; gal. airde, liöhe. Im Alterthume bezeichnete der Name den ganzen Waldzug bis zum Rhein (Caes. de bell. Gall. 5, 5. 6, 29); jetzt nennt man Ardennen, les Ardennes, den westlichen Abhang und unterscheidet östlich das hohe Veen (goth. fani, ahd. fenni, Sumpf), das Eifelgebirge (im Gau Eifla, Eiflia).

<sup>\*\*\*)</sup> Mons qui Osnengi dicitur. Einh. Vita Caroli M. c. & (Pertz 2, 447); silva Osning, Wigands Archiv 1. 4, 76. 79, abd. Ansninc, Ansaninc aus ans, altn. as (plur. Acsir, die Asen), sächs. ôs erklärt von Grimm, Mythol. p. 82. Osnabrück wärd also abd. Ansanaprukka.

<sup>†)</sup> Forestum quod Soligo dicitur. Falke p. 225 (a. 1198). Mons Vogilari, mons Fugleri, Pistor. Scriptor. rer. Germ. ed. Struve 3, 810 (a. 1053). Leibn, 2, 155. Suntal, Annal. Einh., Lauriss., Poëta Saxo ad a. 782.

Δάνουβις den Kelten, Ister, Ister, Ιστρος im unteren Laufe bei den Thrakern, \*) umfasst in ihrem Haupte die größere Ausdehnung der Hochfläche, deren Grenze sie zwischen den Voralpen und der Gabreta durchsetzt in ihre von den Karpaten umkränzte Mittelstufe. Weder Herodot noch Aristoteles kannten die Quelle des Isters und setzen sie an die Pyrenäen (Herod. 2, 33. Aristot. Meteorol. 1, 13). Doch scheinen in den Namen seiner letzten Zuflüsse, die Herodot (4, 49) erfuhr, in Κάρπις ποταμός, 'Αλπις ποταμός, die Namen der beiden Gebirge (Alpen, Karpaten) zu liegen, aus denen der Strom seine äußersten Gewässer zieht. Unter dem thrakischen Namen war er schon frühe den Griechen bekannt. Caesar nennt zuerst den keltischen, Danubius, den die Deutschen in ahd. Tuonowa, Duona, Tuonaha, mhd. Duonouwe, nhd. Donau, die Slawen in Dunaj umform-ten. Von den bedeutenderen Zuslüssen der Donau im Hochlande sind schon aus dem Alterthume genannt: der Inn, Aenus Tac., Aivog Ptol., Evog Arrian., zuerst, nur verderbt A[τησ]ινός von Strabo; der Lech, Auxiac Ptol. (Codd. Coisl. Vindob., al. Auxiac), Licca

<sup>\*)</sup> Wie weit die Namen Danubius und Ister reichten, darüber sind die Angaben der Alten sehr verschieden: ὁ "Ιστρος, δν μέχρι Ούϊνδο βούνης πόλεως Δανούβιον καλούσιν. Agathemer. ap. Hudson 2, p. 58; per innumeras lapsus gentes Danubii nomine ... unde primum Illyricum alluit, Ister appellatus. Plin. 4, 12; 2004 μάλιστα αὐτης (της Σεγεστανών πόλεως) έχρηζεν δ Καισαρ ώς ταμιείω χρησόμενος ές των Δακών και Βασταρνών πόλεμον, οδ πέραν είσι του Ίστρου λεγομένου μεν ενταύθα Δανουβίου, γιγνο-μένου δε μετ' ολίγον "Ιστρου. Appian. Illyr., Schweigh. p. 860. Μέχοι τών καταρακτών geht Strabo (7, p. 304); am weitesten hinab Ptol. 3, 8: ἀπὸ τῆς ἐκτροπῆς μέχοις Αξιουπόλεως Λανουβίου ποταμοῦ, ἀψ' ης ἤθη καλεϊται ὁ μέχοι τοῦ Πόντου καὶ τῶν ἐκβολῶν Δανούβιος, Ιστρος, und wiederholend: ἡ κατὰ Δξιούπολιν επιστροφή, αφ' ης και "Ιστρος, ως έφαμεν, ό ποταμός καλείται ὁ Δανούβιος μέχρι των εχβολων. Da nirgends nach der Abstammung dieser Namen gefragt ist, konnte auch nicht zuverlässige Auskunft gegeben werden. Danubius ist der keltische, Ister der thrakische Name des Stroms; jeder reichte so weit, als Kelten oder Thraker safsen. Nur Jornandes bemerkt c. 12: Danubius in lingua Bessorum Hister vocatur. Die Bessen waren ein thrakisches Volk. Falsch und verkehrt aber erklärt Lydus de magistr. 5, 32: περί δε την Θρακίαν είλούμενος (ὁ Ἰστρος) αποβάλλει μεν παρά τοις επιγωρίοις το ξυπροσθεν όνομα, Λανούβιος μεταβάλλει. Ούτω δε αὐτον οί Θράκες ἐκάλεσαν. . Λανούβιον δε τον νεφελοφόρον εκείνοι καλούσι παιρίως. Der Name zeigt sich abgeleitet Dan-ub neben Mandubii, Esubii, Gelduba, Abnoba.

Venant. Fortun. \*); aus späterer Zeit (in Chroniken, Legenden und Urkunden) die Ens, Anesus, Anisa; die Traun, Druna, Truna; die Iller, Hilara; von der Nordseite die Altmühl, Alemona, \*\*) bei Ptol. im gleichbenannten Orte Alxinoevvic, \*\*\*) wohl sämmtlich keltische Namen. †) 2. Der alle Abstufungen des deutschen Bodens durchströmende Rhein, Rhenus, o Proc, ahd. Hrin, Rin. Die erste Spur seiner Kunde zeigt sich bei Herodot (3, 145) in dem ins Nordmeer aussließenden Eridanus; seinen keltischen Namen Rhenus ††) hat Caesar zuerst den Römern denkwürdig gemacht. In

<sup>\*)</sup> Liccam Baivaria transiens. 1, 1; pergis ad Augustam, quam Virdo et Licca fluentant. Vita S. Martini 1. 4. So richtig ein Cod. Vatic. und Paul. Diac., der sich auf diese Stelle bezieht (2, 15): Augustam civitatem, quam Virdo et Lech (al. Lecha) fluentant, der Text der Aug. von Luchi Vindo Lycusque, verdorben, wahrscheinlich durch falsche Zusammenstellung mit Vindelicia. Virdo ist der alte keltische Name (vgl. bei Caes. Virido, Viridomarus, Liv. epit. 20 Virdomarus), der im Munde des Deutschen Wertaha, Wertach wurde.

<sup>\*\*)</sup> Alcmona, M. B. 28. 1, 108 (a. 895), in den Chron. zum J. 795 bei Pertz 1 mehrmals; Alimonia (Alcmonia?), M. B. 28. 1, 158. 292. Pertz 1, 500. Alchmona, Alhmon. Cod. traditt. S. Emm. ap. Pez Anecd. 1. 5, c. 19. Pertz 1, 92. Doch auch schon deutschem Laute näher gebracht Altmuna, M. B. 28. 1, 285 (a. 1000), Altmule, Schann. n. 446.

<sup>\*\*\*)</sup> So liegen die alten Namen noch einiger anderer Flüsse des Hochlandes in alten Ortsnamen, in Ambre Itin. Ant. Amber (Ammer), in Abusina It. Ant., Tab. Peut. verschrieben Arwena, der Name der Abens, mit eingeschobenem n Abunsna Meichelb. n. 186; der Name des Trasens in Trigisamo Tab. P. (Traismauer heißt noch in Urkunden Treisima, Treisma; dasselbe ist der Name des Treisamflüßschens, Dreisima Neug. 424, bei Freiburg, in altem Keltenlande). Die Namen der Isar und Ips liegen in den verstümmelten Pontibus \*\* rensibus, Ponte \*\* ises der Tab. Peut.; sie erscheinen wieder in Urkunden Isara, Isura; Ipusa, Ipisa, Ibisa. Noch nennt die Tab. den keltischen Namen der Salzach, Ivarus, in Urkk. noch Ivar. Den Hamp deutet Ptol. nur an; seinen Namen, Cambus, gibt zuerst Eginh. Ann. ad a. 791 (Pertz 1, 177).

<sup>†)</sup> Auch die Namen der Nab und des Regens? Naba Meginfredi Vita S. Emm. ap. Canis. ed. Basn. 2. 1, 113, Napa Traditt. S. Emm. ap. Pez c. 27, Crumbanaba (krumme, Waldnab), M. B. 29. 1, 148 (a. 1061). Regan, Reganus Geogr. Ravenn. und im Namen Reganisburc, schon unter den Römern castra Regina.

<sup>††)</sup> Wäre kelt. rhèn = goth. hráins, gès in Gesoriacum, Gesonia, Γησόδουνον Pt. neben Γαισάται = goth. gais? Also Rhèn der reine oder helle Fluis?

dem zu ihm geneigten Westlande die Schelde, Scaldis Plin. (schon bei Caes. B. Gall. 6, 33?); die Maas, Mosa Caes., mit der Sambre, Sabis Caes., noch durch besondere Mündungen dem Meere zuströmend; dem Hauptstrome zusliessend die Mosel, Mosella (= die kleine Mosa?), in ihrer eigentlichen Benennung Θβοίγγας, Aβρίκκας Ptol. Marcian., mit der Saar, Saravus Auson. und in Ponte Saravi Tab. Peut. Itin. Ant.; von den bedeutenderen im oberen Laufe nur die Nahe, Nava bei Tacit. Auson., die Aar, Ara, Arula, erst später in Legenden genannt. Von der Ostseite: der Neckar, Nicer Vopisc. Eumen. Amm., and. Nekir, in Urkk. Niccarus, Necurus; der Main, Moenis Mel., Moenus Plin. Tac. Eumen., ahd. Moin, Mohin, Mogin, \*) bisher ohne Zweifel sämmtlich keltische Benennungen; \*\*) deutsche folgen erst vom äußeren Walde an in den Stammsitzen der Germanen, Logana, Siga, Rura (Lahn, Sieg, Ruhr) erst aus späterer Zeit, aus dem Alterthume Lupiu, Luppia Mel. Vellej. Tac., Λουπίας Str. Dio Cass., später Lippia, Lippa, Lippe; Ovtooos, nur bei Ptol., wahrscheinlich die Vecht; Flevo Mel., Flevus Plin., die Erweiterung der östlichen Rheinmundung (Vliestrom); keltisch dagegen ist der Name des westlichen Rheinarms,

<sup>\*)</sup> Mogus in späteren Urkunden, Formen, welche die irrige Ableitung des Namens Mogontiacum veranlassten: Mogin, ex quo, ut sama sonat, Mogontia dicta est. Vita S. Aegili, Broweri Sidera p. 36. Magantiacum, mit wechselndem Vokal Mogontiacum, hat nichts mit Moenus, Moin gemein und ist mit Ableitung aus dem in keltischen Ortsnamen häusigen magus, gal. magh, Feld, Ebene, etwa das deutsche Feldenze.

<sup>\*\*)</sup> Ob auch Radantia, in den fränk. Chron. zum J. 793, ahd. Ratenza (die Rednitz, entstellt Regnitz; Rethratanze, l. Rehtr., Strebel Franc. illustr. p. 157. a. 786, Rehtratanze, Anamodi traditt. S. Emm. ap. Pez'1. 5, c. 2. 45, ist zu Rezat geworden) für keltisch zu halten? und Paginza, Büttners Franconia 2, 60 (a. 912), Pagenza, M. B. 28. 4, 504 (a. 1021), Begenz, Begenze, Beginze ibid. 25, 103. 546. 554 (die Pegnitz; aus älterem Bagantia, wie Bregenze aus Brigantia, oder aus Bagontia, wie Elisenza, Elisantia, Elsenz, Alsenz, Zuflüsse des Neckars, der Nahe und der Mosel, aus dem kelt. Alisontia Auson. Mosell. 377?), dann Dubra Geogr. Rav., ahd. Tubar (die Tauber)? wahrscheinlich der letzte, zu Dubris (Dover), Vernodubrum, gall. Fluss bei Plin. (kymr. dusser), gestellt. Dagegen ist enza auch echte deutsche Ableitung, und die Wurzeln RAD, BAG verläugnen nicht deutsche Abkunst. Nicht deutlicher zeigen ihre Abstammung die Namen Jagista (Jaxt), Cochina, Cochen in Cochengowe (Rocher) und Enzin (Enz), alt Anitin, Antin?

l'ahalis #) Caes. (Hellus bei Plinius entstellt?), die Waal. 5. Die Elbe, Albis, o "Albis, o Albia; Dio Cass., ahd. Elba aus älterem Albia, altn. Elf, Elfa, allgemeine Flussbenennung, von den Slawen in Labe umgestellt, aus den inneren Waldgehängen. Tacitus und Ptolemaeus kennen noch nicht ihre Quelle, setzen sie zu den Hermunduren, letzterer an die Sudeta, das südliche Grenzgebirge der Teuriochaimen (Hermunduren), obschon er von einem Zuflusse zur Elbe im Westen der Weichselquelle Kenntniss hat; erst Dio Cassius weiss, dass sie aus den wandalischen Bergen sliesst. Von ihren bedeutenderen Nebenslüssen ist die Saale, Σάλας ποταμός, aus dem Zuge des Drusus schon von Strabo (7, p. 291) genannt, später die Havel, Habola, Havella, mit der Spree, Sprewa, beides vielleicht noch deutsche Namen. \*\*) Durch den Untergang der thüringischen Macht wird zuerst die Unstrut, Onestrudis Greg. Tur., bekannt. Obschon von Slawen umwohnt, haben Elstra (Elster), Milda (Mulde), Agira (Eger) ihre deutschen Namen bewahrt; \*\*\*) unter den slawischen Benennungen Moldawa, Wltawa (Moldau) liegt die ältere deutsche Waldaha verborgen. 4. Die Weser, Visurgis Vellej. Plin. Tac., Bioovoyis, Ovtσονογις, Οὐισούριγις, Οὐισούργιος Str. Ptol. Dio Cass., später bei den Deutschen schon mit mehr abgeschliffener Ableitung Wisura, Wisera, Wisaraha, zieht ihre Quellwässer, die den Alten unbekannt sind (Ptol. setzt sie irrig an den Melibocus, Tac., der wohl die Adrana, die Eder, Adrana und Aderna noch in Chron. und Urkk., kennt, erwähnt noch des einen Quellflusses, der Werra, †)

\*\*) Habula, Diminutivum aus hab, habe, altn. haf (aequor),

wegen ihrer Stagnationen?

<sup>\*)</sup> Aus kymr. gwahanu (separare)?

<sup>(</sup>die Innerste). Ist Agira (wie der gleichnamige Fluss im Riess, Traditt. Fuld. n. 19, a. 762), Agara Chron. Moiss., Comparativform, verglichen mit Agista, Agasta (Feld., Waldaist im Mühlviertel)? Das böhm. Ohrze aus Ogre (Ogra schreibt Cosm. Prag.) ist — Agira, der echte böhmische Name ist Cheb (stumen Chub, dipl. d. a. 1086 ap. Cosm. Prag. p. 169), wie noch den Böhmen die Stadt Eger heißt.

<sup>†)</sup> Beide Quellflüsse haben ihre Namen Fulda und Werra (alt nur abwechselnd mit Fuldaha, Wirraha), seit sie genannt sind, unverändert erhalten. Für Wiseraha steht schon in einer Urkunde Karls des Großen (bei Adam von Bremen Hist. eccl. 1, 10, wenn es da nicht spätere Umschreibung ist) und noch bei Adam von Bremen mit assimiliertem s Wirraha (wie aus dem Orts-

nennt ihn aber nicht), meist vom Außenrande des Waldes, dessen allmälig abfallende Gehänge sie in langen Hügelreihen bis in das Flachland begleiten. Obwohl schon von den Römern überschritten, werden erst nach den Zügen der Franken die Zuflüsse Alara (Aller), Lagina, Legine, Lague, Logne (Leine), Obaccar, Obacca, Ovacra (Ocker) genannt; in Urkunden erscheint Hunta (die Hunte). 5. Im ganzen Laufe fliesst durch offenes Land die benachbarte Ems, Amisia Tac., Ausoia Str., Amisius Plin., Auiotos, Audotos Ptol., Amisa, Emesa bei den Spätern, und ihr Nebenflus Hasa (die Hase). 6. Die Oder, Ovtadoc bei Ptol., an anderer Stelle, wahrscheinlich richtiger Iαδούας, von den Slawen in Odora umgebildet.\*) Mit anderem Namen ist von Ptol. in der Völkertafel derselbe Flus (die Ostgrenze der Semnonen) Σουήβος, Swebenfluss, genannt, aber in seine Karte irrig als ein verschiedener eingetragen. Slawische Namen tragen ihre Zuflüsse: Nissa (die Neisse), Bober (d. i. der Biber), Wrta (Warta). 7. Die Weichsel, Vistula Mel., Vistillus sive Vistula Plin., Ovitστούλας Ptol., Bisula Ammian., Viscla bei Jorn. nach der slawischen Form Wisla, bei Ptolemaeus der Grenzfluss von Großgermanien; aber der letzte germanische Fluss scheint in Nordost Guttalus Plin. (von den Gutten, Gothen benannt? Memel oder Pregel?) gewesen zu sein, in Südost nach dem Marus Plin. Tac., ahd. Maraha, nhd. March, Morawa den Slawen, Cusus Tac. (die Waag?).

namen Hasariod später Herrieden geworden ist), darum ist vielleicht Werraha dieselbe Zusammenziehung, die in den oberen Gegenden allein in Gebrauch geblieben ist. Auch steht zuweilen Wisera für Werra: Salzunga in finibus Thuringorum super fluvium Vuisara. Schann. n. 454 (a. 841); ad Salsunga super fluvium Uuisera... Milinga super fluvium Uuisera (Mila an der Werra). Dipll. Caroli M. d. a. 775 in Wencks Hess. Landesgesch. 5, n. 5. 6; villa quae vocatur Thoranthorph super fluvium Uuisora (Dorndorf an der Werra). a. 786. ebendas. n. 16.

<sup>\*)</sup> Dass die Slawen, vorzüglich für größere Flüsse, die alten Namen beibehielten, nur nach ihrem Organ, zuweilen nach ihrer Etymologie, umformten, zeigen mehrere Beispiele. Gewagter wäre Oviados in Ovirdos zu emendieren und für synonym mit Σουήβοs, wie Vindili mit Suevi, Iαδούας für Entstellung zu erklären.

#### ERSTES BUCH.

#### DAS ALTERTHUM.

#### ERSTES KAPITEL

DIE MITTELEUROPÄISCHEN HAUPTSTÄMME.

Seit dem Anfange der Geschichtschreibung in Europa ist der Name der Kelten bekannt. Neben ihnen zeigt zuerst Caesar den Stamm der Germanen, und von der Rückseite der Germanen nennt Plinius den neuen Namen der Wenden. Kelten, Germanen und Wenden, seit sie erscheinen, mächtig in den Gang der Weltereignisse eingreifende, in Masse und Ausbreitung die ersten Völker in Europa, sind von den Nachbarvölkern und unter sich verschiedene Stämme, unter sich zwar gleicher Körperbildung und Lebensweise, doch deutlich getrennt in den wesentlichen Merkmalen der Individualität der Stämme, der Sprache und dem Götterglauben.

Diesen drei großen Völkern gehören die drei großen Sprachstämme in Mitteleuropa. In Irland und den gebirgigen Theilen der brittischen Insel und auf der armorischen Spitze leben noch eigene, von den benachbarten verschiedene Sprachen, das Irische und Galische, das Kymrische und Bretonische. Aus ihrer nahen Verwandtschaft unter sich erhellt, daß sie Zweige eines Sprachstammes sind, und aus der Zusammenstellung der aus dem Alterthum von keltischen Völkern erhaltener Wörter und Eigennamen mit ihren Wurzelwörtern, daß es der keltische war, dessen Reste sie sind. Als eigenthümlichen von diesem verschiedenen erweist sich der

in seinen mannigfaltigen Entwicklungen vom Gothischen bis auf die noch lebenden Zungen vielfach gespaltene, die große Schaar der germanischen Völker, wie die alten Eigennamen darthun, umfassende deutsche. Da die Wenden ein Volk sind mit den Slawen, so gebührt ihnen der dritte besondere große Sprachstamm in Mitteleuropa, der slowenische. Die Sprachen der drei Stämme können eben so wenig mit einander verwechselt und für eins gehalten werden, stehen sich eben so ferne, wie das Griechische und Lateinische. Nur das Band einer inneren Verwandtschaft knüpft sie alle wieder zusammen.

Das Slowenische, Deutsche und Keltische sind die drei äußersten nordwestlichen Glieder einer großen von Indien bis Hibernien reichenden Sprachentamilie, deren einzelne Zweige in der Umhüllung der Wurzelwörter durch Beugung und Ableitung und in einer Masse besonderer, jedem eigenthümlicher Wortstämme sich von einander unterscheiden, und gegenseitig als selbstständige Sprachindividuen ausschließen, durch die Identität des größeren Theils derselben aber wieder in Verbindung stehen, und darauf hinweisen, daß die Völker, denen sie angehören, die in der Urzeit zerfallenen Theile eines ursprünglich gleichen Ganzen sind, die nach der Spaltung selbstständig in Sprache, wie in Sitte, sich fortgebildet haben.

Wenn nun in dieser Entwicklung einige der frühe getrennten Völker unter sich größere Gleichförmigkeit zeigen, als andere, so wird sich die Folgerung ziehen lassen, daß eben diese in jener dunklen Urzeit, in die kein-Strahl der Geschichte fällt, mögen sie ihre alten nachbarlichen Verhältnisse später behauptet haben oder nicht, sich auch näher gestanden, als die, bei welchen eine mehr abweichende Richtung in der Entfaltung der

gemeinschaftlichen Grundlage bemerkt wird.

Dass das Griechische und Lateinische in ihren Bildungen unter sich selbst in näherer Verwandtschaft stehen, als mit andern Sprachen, ist bekannt. Dasselbe gilt von den nördlichen Gliedern dieser Familie, wie vom Deutschen und Slawischen. Nicht bloss Wurzeln, die sich anderswo nicht wieder finden, haben beide Sprachen gemein; wie mit keiner andern zeigen sie unter sich Uebereinstimmung auch in der Umhüllung ihrer Wurzeln, zunächst in der Beugung. Das Lateinische, wie das Griechische, hat für das Adjectivum und Substantivum gleiche Art der Abwandlung, das Deutsche und Slawische für jedes eine besondere. Das Pronomen

nimmt hier an der Abwandlung des Adjectivs Theil, wie die Wurzel i, Bezeichnung der dritten Person, die im Lat. i-s, e-jus (für i-jis), e-i, wie lex (= leg-s), leg-is, leg-i, audax, audacis, audaci beugt, im Goth. i-s, i-s, i-mma, wie das Adj. blind-s, blind-is, blind - amma abwandelt, nicht wie das Subst. fisk -s. fisk-is, fisk-a, im Ahd. ir, es, imu, wie plinter, plintes, plintemu, nicht wie wolf, wolfes, wolfa, und gleich im Slaw. i (Acc., im Nom. ungebräuchlich), Gen. j-ego, Dat. j-emu, wie das Adj. dobryj, dobrago, dobromu; bisznij, bisznjago, bisznemu, \*) nicht wie das Subst. rab, raba, rabu. Ganz eigen ist dem Deutschen die Abwandlung durch n (schwache Decl. bei Grimm), die einer bestimmten Anzahl von Substantiven ausschliefslich zukommt, und deren jedes Adj. außer seiner eigenthümlichen Abwandlung noch theilhaft werden kann. Diesen Gegensatz kennt das Slawische, das dem n vielmehr abgeneigt ist, nicht, hat aber einen andern entwickelt. der sich vielleicht beim Subst. mit jenem vergleichen lässt, in der Abwandlung durch weiche Vokale, durch eingeschobenes i oder j, das häufig mit dem Schlussconsonanten der Wurzel verschmilzt und ihn erweicht, gegenüber der harten Abwandlung, die den Schlussconsonanten in seiner ursprünglichen Gestalt bewahrt, und ienes Zwischen-i ausschließend, Vokale, die keinen solchen erweichenden Einfluss haben (harte), wie a, o, u, y (= ü), unmittelbar ansetzt. Dieser Gegensatz zwischen hart und weich reicht aber im Slawischen weiter, als die deutsche n-Bildung, und äußert sich im ganzen Sprach-Wie im Deutschen, lassen sich im Slawischen Stammverba von abgeleiteten unterscheiden. Jene (bei Grimm Verba starker Conjugation) fügen die Conjugationsformen unmittelbar an den Stamm an, wie goth. gib-an, lig-an, slaw. nes-ti; diese (Verba schwacher Conjugation) setzen nach der Wurzel noch ableitende Vokallaute ein, die dann im Deutschen auch eigenthümliche Conjugationsformen mit sich bringen, nicht auch im Slawischen, wo sich darum beide Klassen in ihrer Conjugation nothwendig mischten. Diese ableitenden Vokale, welche auch die Bedeutung der Wurzel, ursprünglich vielleicht in einem und demselben Sinne, modificierten, sind: 1) i, vor Vokalen j, meistens in Factitiven, und dann in beiden Sprachen Ablaut

<sup>\*)</sup> Nur einige unmittelbar aus Subst. abgeleitete Adj. behalten die substantivische Declination bei (Dobr. Institt. p. 597).

bewirkend, wie goth. ligan (liegen), lagjan (legen); vindan (winden), vandjan (wenden); diups (tief), daupjan (eintiefen, taufen); slaw. lezhati und lozh-i-ti, in Wurzel, Form und Bedeutung das goth. ligan, lagian, außerdem häufig in blossen Iterativen: nos-i-ti aus nes-ti, woditi aus wedu, woziti aus wezu (Dobr. Inst. p. 360); 2) ô, slaw. u oder aufgelöst ow, ew, meist Durativa aus Substantiven ableitend, wie goth. thiudan-ô-n (König sein) von thiudans, gudjinon von gudja, Priester, fraujinon (imperare) von fráuja, Herr, gaunôn (lugere); slaw. wdow-ow-ati, Praes. wdow-u-ju (Wittwe sein) aus wdowa. mirowati (εἰρηνεύειν), likowati (jubilare); 3) goth. ái, ahd. ê, slaw. je (vgl. goth. hláibs = slaw. chljeb), im Deutschen in Verschiedenem Sinne gebraucht, im Slaw. meist bei Inchoativen. Außer diesen zeigt das Slawische noch den Zwischenvokal a in der größeren Zahl der Activa, offenbar nicht in ableitender Bedeutung, sondern als Nebenbildung zur Klasse der Stammverba. auch der Gebrauch dieser Ableitungen weiter über die angegebenen Fälle hinaus, so erhellt doch hinlänglich, dals beide Sprachen derselben in auffallender Uebereinstimmung, die sich nicht so anderswo findet, sich bedient haben. Auf der andern Seite schließt sich die slawische Sprache mit der ihr so ähnlichen aistischen Schwester nahe der indischen an. In den noch lebenden Resten des keltischen Stammes lässt sich gleicher Parallelismus mit der deutschen Sprachbildung nicht auffinden, kann aber darum für das Alterthum noch nicht geläugnet werden, da jene unterscheidenden Formen verwischt sein können, wie in den jetzigen, zum Theil auch schon älteren deutschen Dialekten. \*)

<sup>\*)</sup> Die noch übrigen Reste des Keltischen scheinen im Laufe der Zeit stark erschüttert und abgeschliffen zu sein; aber gewiss übertriebener Zweifel ist, ob sie ganz und gar der indischeuropäischen Sprachenfamilie zuzuzählen seien. Hiefür entscheiden sicher Zahlwörter, Pronomina, übereinstimmende Wortbildungen, viel Lexikalisches selbst noch nach der jetzigen Gestalt der Dialekte. Und gesetzt auch, von diesem sei die Hauptmasse, wie sie aussieht, wirklich fremd und eigenthümlich, so ließe sieh nur schließen, das Keltische sei in dem jedem Stamme eigenen Vorrathe (solcher ist jedem zuzugestehen, warum irgend einem nicht auch in reicherem Maße?) besonders reich, und früher von der gemeinschaftlichen Wurzel abgezweigt; aber es ist kaum zu bezweifeln, daß eine gründliche, durch Vergleichung der Dialekte unter sich und zu älteren Sprachdenkmälern die Gesetze ihrer Umgestaltung darlegende

Der Sprachentwicklung geht die Entwicklung des Götterglaubens zur Seite, und hierin läfst sich die Uebereinstimmung der Nordvölker, da die Nachrichten vom keltischen Glauben hinzukommen, vollständiger

nachzeigen.

An der Spitze der Götterwelt steht bei allen der mächtige über Alles gebietende Gott, der das Prädikat Valer, Allvaler trägt, und ihm zunächst folgen zwei ausgezeichnete Gestalten, gleichsam die Individualisierungen der starken Aeußerungen des ersten Gottes in der Erscheinung des Donners und in der Begünstigung in Ruhm und Kriegsglück, die darum als dessen Söhne auftreten. Der Allgott der Deutschen heifst Wodan, ahd. Wuotan, altn. 'Odinn, 'Odhinn, \*) von den Römern in nicht genügender Interpretation meistens Mercurius genannt, dem auch Menschen als Opfer fallen durften: Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diebus humanis quoque hostiis litare fas habent. Germ. 9; Wodan, quem adjecta littera Gwodun dixerunt, ipse est, qui apud Romanos Mercurius dicitur, et ab universis Germaniae gentibus ut deus adoratur. Paul. Diac. 4, 9; colimus maxime Mercurium, quem Woden lingua nostra appellamus, sagt Hengist zu Vertigern bei Galfridus und Matth. Westmon. (Grimms Mythol. p. 91); Odhinn heitir Allfodhr, thvi at hann er fadhir allra godha, heisst es in Snorris Edda p. 24, und daselbst p. & fragt Gangler in Asgard: Hverr

Etymologie noch eiue bedeutende verwandte Masse herausstellte. Wer sieht dem kymr. teyrn, ir. tiarna (dominus) Verwandtschaft zu den benachbarten Sprachen an? Gal. ist es tighearn (der alte Name Tigurini und tigernus in Vertigernus) und mit Ableitung aus tigh (domus) = Dach, tectum von tegere, wie dominus aus domus.

<sup>\*)</sup> Aus dem Stamme vadan (vadere, transmeare, eum impetu ferri) kann der Name für synonym gelten mit Geist aus der Wurzel gisan (cum impetu ferri, flare). Altn. ödhr (für vödhr, da der Dialekt w vor dem o abstößt) bedeutet noch ingenium, mens, sensus, aber das Adj. ödhr praecipitans, vehemens, und schon goth. röds furiosus, wie unser Wuth, wüthig. Schon im Namen liegen die zwei Hauptseiten des Gottes, des Geistigen und des Kriegerischen, angedeutet. Jede dieser zwei Seiten tritt besonders personificiert auf in den angesehensten seiner Söhne; in Tyr die kriegerische. Als geistiger, allwaltender, schaffender Gott hat er die Erde als Gattin zur Seite und der Repräsentant dieses Verhältnisses ist ihr Sohn Thor. Eben so sondert sich wieder Thor, der Starke und Muthige, in Magni und Mödhi.

er æztr edha ellztr allra godha? und erhält die Antwort: Sá heitir Allfödhr; .. lifir hann of allar alldir, oc stiórnar öllu riki sinu, oc rædhr öllum lutum stórum oc smám; . . hann smidhadhi himin oc iördh oc loptin oc alla eign theirra. Wodan ist also der Regnator omnium Deus, der bei den Semnonen Menschenopfer erhielt (Germ. 59), und ist als Allvater Tuisco, der Gott vorzugsweise, des Volkes Stammvater. Eo omnis superstitio respicit, tanquam inde initia gentis, sagt Tacitus vom semnonischen Heiligthume Wodans. Darum gehen die alten Genealogien, als die noch aufbewahrten angelsächsischen, von Wodan aus, und noch eine spätere Legende sagt von Kentigern, Bischof von Schottland (6. Jahrh.): Woden, quem principalem deum crediderunt et Angli, de quo originem duxerant, ... hominem fuisse mortalem asseruit et regem Saxonum, a quo plures nationes genus duxerant. Boll. Jan. 1, 820. Wodan, als allvermögender Gott Verleiher alles Erwünschten, als geistiger Gott Erreger des Geistes und des Muthes, ist auch der Gott des Sieges und Kampfes, Sigtýr in den Edden, Valfadir, Herfadir, dem die im Kampse Gefallenen gehören, und von dieser Seite auch Ares, Mars in griechisch - römischer Interpretation: τῶν δὲ ἱερείων σφίσι (Θουλίταις, den Skandinaven) τὸ κάλλιστον ἄνθρωπός ἐστιν, ὅνπερ ἄν δοριάλωτον ποιήσαιντο πρώτον τούτον γάρ τῷ ᾿Αρει θύουσιν, επεί θεόν αθτόν νομίζουσι μέγιστον είναι. Proc. B. Goth. 2, 45; communibus Deis et praecipuo deorum Marli grates agimus, spricht ein Tencterer bei Tacitus, Hist. 4, 64;\*) und hiezu stimmt eine Glosse zu Jonas von Bobbio: qui apud eos (Alamannos) Vuotant vocatur, Latini autem Martem illum appellant. (Grimms Myth. p. 95.) Der für Krieg und Ruhm eigens personificierte Gott heißt Tiu, altn. Týr, ahd. Ziu. \*\*) Sein

<sup>\*)</sup> Diese Stellen lassen sich nicht auf Tiu deuten, einmal wegen des Ranges, dann wegen des Zeugnisses des Tacitus, daß nur dem Wodan Menschen geopfert wurden.

<sup>\*\*)</sup> Die lat. Wurzel Div, Div entwickelt in zwei Reihen die Wörter deus, divus, dives für den Begriff Gott und dies, diurnus, divum für Tag und Licht, und eben so die entsprechende deutsche Tiv Tiusco, altn. tivar (Sing. in Sigtýr, Hangatýr deus) für die eine Seite, und wohl nicht wieder für dieselbe, sondern an der Spitze einer zweiten den Namen des Gottes Týr, Ziu, und das identische altn. Substant. týr (fama, gloria), in ihrem Gefolge die abgeleiteten ags. alts. tîr (gloria), ahd. ziori, zieri (famosus, insignis). Vgl. Grimm p. 132. Im ags. Menologium steht

Name hat sich in Deutschland nur im Namen des dritten Wochentages erhalten, des dies Martis, Cies dac (= Ziestag) in einer Glosse des 11. Jahrh. (Grimm p. 87), aus dem später wieder Tiestag, Diestag, und noch mehr verderbt Dienstag geworden ist. Seine Bedeutung bestimmt die Snorraedda: hann er diarfaztr oc bezt hugadhr, oc hann rædhr miök sigri i orostum. p. 29; kalla hann. vigagudh, son Odhins. Skåldskaparm. p. 105. Thun ar, ahd. Donar, altn. Thörr statt Thonr, ist der deutsche Donnergott, Jupiter von den lateinischen Schriftstellern gleichfalls in nicht völlig zutreffender Interpretation\*)

"Martius redhe." Hredheals Adj. bedeutet gloriosus, famosus, und hicher gestellt, bestätigt sieh der Krodo der Sassenchronik (Leibn. 5, 286, Reto bei Letzner in Hist. S. Bonif.), wenn auch seine Abbildung und Deutung erdichtet ist, doch dem Namen nach. Altn. ist hrodhr laus, gloria, ahd. hruod in Eigennamen, wie Hruodolf, Hruodperht, woraus sich Hrodo, ahd. Hruodo, ags. Hredha, als gleichbedeutende Nebenbenennung des Tiu ergibt. Ursprünglich hiefs wahrscheinlich der Monat, wie im Menologium, blos Hredha, wie Majus, Julius, und nur in ungenauer, die Bedeutung des Namens nicht mehr beachtender Zusammensetzung Rhedmonath (für Hredhanmonadh) bei Beda, der eben dadurch zur Angabe von einer Göttin Rheda veranlaßt sein mochte: Rhedmonath a dea illorum Rheda, cui in illo sacrificabant, nominatur. de temp. rat. c. 13. Eine andere Benennung des Gottes ist Er bei den Sachsen, erhalten im Ortsnamen Eresberg, Aeresberg, den lat. Urkunden durch Mons Martis übersetzen (jetzt Mersberg in Westfalen, Grimms Myth. p. 134), Ero bei den Baiern, die den Ziuwestac, dies Martis, Eritac, Ergetac, Erctac, Erigtag, Erihtag, Erichtag, Ertag (Schmell. B. Wb. 1, 96. 97. Grimms Myth. 88) benannten und noch benennen. Für Eretac stehen mit eingeschobenem g (wie in gauge, Pazzauge) die Formen Ergetac, Ergtac, Erctag, und daraus scheint Erigtag, Erihtag, Erichtag verderbt; die richtigste Schreibung ist ohne Zweifel, die sich auch in den ältesten Urkunden zeigt, Eritac, und diese für Erintac zu nehmen, wie ahd, manetac bei Notker für manintac. Schon frühe hat sich also in diesen vielgebrauchten Zusammensetzungen das genitivische n abgeschliffen und im Mittelbd. findet sich bereits schon nur mantac für manentac. wie suntac neben sunnentac. Dass der Name hier in schwacher, dort in starker Form auftritt, hindert nichts; diesen Wechsel zeigen noch sonst Eigennamen, wie Erp, Erph neben Erpo, Brun neben Bruno, Chun neben Chuno; für den Genit. darf man nur an die Namen alts. Bruneswic und ags. Brunanburh (vicus, castrum Brunonis) erinnern. Mit diesem Namen scheint Aons zusammen zu fallen. Da noch Saxnot hinzukommt, so stellen sich zum Hauptnamen des Gottes noch drei Nebenbenennungen, und zwar alle vom Festlande.

<sup>\*)</sup> Wegen einiger Abweichungen der griechisch - römischen

genannt, dessen Andenken sich in Donnerstag, dies Jovis, erhält. Seine Bedeutung gibt schon der Name, der den Gott, wie seine Aeufserung, die Naturerscheinung, bezeichnet, \*) wie Týr im Altn. der Gott heifst, und was er verleiht, der Ruhm. Diese drei obersten Götter sind mit einander genannt schon von Tacitus: Deorum maxime Mercurium colunt, . . Herculem ac Martem concessis animalibus placant. Germ. 9; und noch in der Abrenuntiationsformel: ec forsacho allum diaboles uuercum and uuordum Thunaer ende Woden ende Saxnote ende allem them unholdum the hira genotas sint. Pertz 3, 49. Denn Saxnot wird neben Thunar und Wodan

Götterreihe von der nordischen sind auch einige nordische Götternamen in römisch-griechische gründlich nicht übertragbar. Dort ist Blitz und Donner dem Allgott geblieben, hier das Auszeichnende einer eigenen Gestalt, der in der südlichen Ordnung nur die etwas anders gewendete des Vulkan entspricht, Wodan steht an der ersten, und Jupiter an der ersten Stelle, Wodan ist also Jupiter, aber ohne den Tonans. Dieser nicht donnernde Jupiter ist nun sehr matt durch Mercurius gegeben, der unter den Untergöttern steht, wegen einiger zufälligen Merkmale, die sie gemein haben, da es doch Wodans wesentlichen Charakter ausmacht, dass er Allvater ist. Thunar ist durch Jupiter übertragen (durch Hercules vorsichtiger nur von Tac.); aber Jupiter ist mehr als Thunar, ist Wodan und Thunar zugleich. Anders verhalten sich die nordischen Mythologien unter sich; hier ist Uebertragung möglich, weil sich ihre Gestalten gleichbedeutend parallel stehen. Auch mit dem Süden herrschte mehr Einverständniss, wenn Vulkan der Donnerer wäre.

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, dass hier, wo es sich bloss um den Ueberblick der Mythologien der verwandten Völker und ihre daraus erhellende Gemeinschaft oder Abweichung handelt, nur die ersten Anfänge der mythischen Gestalten angedeutet werden. Wenn Thor, der Donnergott, weiter in ihm ganz fremd scheinenden Zügen und Unternehmungen, als Gott des Ackerbaues (Grimms Myth. p. 120) erscheint, wenn Freyr, der Sonnengott, Freyja, die Mondgöttin, mit den ihnen verwandten Lichtalfen (Sternen) als in der Luft waltende Wesen (Freyr als Wettergott in der Edda bezeichnet; die der Freyja identische asiatische Venus, ᾿Αφοοδίτη ἡ οὐρωνία, ausdrücklich Luftgöttin genannt bei Jul. Firm. de err. prof. rel. c. 4; wehende Alfe: Gustr, Vindalfr, Grimms Myth. p. 260), Heimdallr, der Gott der Morgendämmerung, Loki, der Abenddämmerung, noch in mannigfaltigen Verhältnissen, letzterer insbesondere im großen Weltniedergange, der Welt- oder Götterdämmerung (aldar rök, ragna rök), und andere Götter noch in anderen Beziehungen auftreten, so ist dies immer Erweiterung und Ausbreitung des ursprünglichen Begriffs (der eben dadurch nicht selten verdun-

genannt eine Nebenbenennung des Tiu sein, von sahs, Messer, Schwert, und naut, nôt, Genosse, der Schwert-genosse, Kampsgenosse, Mitkämpser, \*) und Hercules in Gesellschaft der beiden Andern nur Thunar bezeichnen. Thorr er sterkaztr allra gudhanna oc manna, sagt die Snorraedda p. 25, und Tacitus berichtet von den Deutschen: Herculem primum omnium virorum fortium ituri in proelia canunt. Germ. 3. Wer sonst könnte nun dieser Hercules sein, wenn nicht Thor, jener gewaltige Riesenseind, der alles mit seinem Hammer zermalmt und niederschmettert, und was der donnernde Gesang der Germanen im Beginn der Schlacht, den Tacitus dort weiter schildert, anders, als die nachgeahmte Donnerstimme des Gottes und dessen Anrusen? Ob Hercules sonst noch auf Thor passe oder nicht, ist nicht zu be-achten, da auch die übrigen römischen Interpretationen, außer Mars, nur halb zutreffen. Hieraus erbellt, daß der kriegerische Geist der Germanen seine mythischen Hauptgestalten sämmtlich in Kriegsgötter umgewandelt hat, während im Gegentheile bei den benachbarten weniger kriegerischen Aisten selbst der Gott, der die Stelle des eigentlichen Kriegsgottes einnimmt, in eine andere Bedeutung umgewendet, der Gott des Todes und des Unterganges ist. Auf diese Hauptgötter scheinen nun jene in der nordischen Lehre in ihrer Beziehung schon verdunkelten Namen Har, Iafnhar und Thridhi, der Hohe, Gleichhohe und der Dritte, dritte Hohe, zu deuten (Sn. p. 3. Sæm. p. 46); aus dieser Götterdreiheit darf man die Heiligkeit der Neunzahl  $(3 \times 3)$  ableiten.

An der Spitze der begleitenden Reihe der weiblichen Gestalten steht als Wodans Gemahlin und Göttermutter Frea, Fria: Frea uxor Wodan. Paul. Diac. 4, 8. Die altnordischen Denkmäler bringen denselben Namen \*\*)

kelt ist) und fällt der speciellen Betrachtung der Mythen anheim, für welche so eben gehaltvolle Forschungen mitzutheilen begonnen hat Uhland im "Mythus von Thor."

<sup>\*)</sup> Es vergleicht sich das altn. suthnautar, Kochgenofsen, die Opfernden, weil sie das Opfer gemeinschaftlich kochten (Grimms Myth. p. 690). Saxnot konnte demnach jeder heifsen, der am Kampfe Theil nahm, Tiu aber, der Lenker desselben, vorzugsweise.

<sup>\*\*)</sup> Er muss goth. ahd. alts. Fria gelautet haben, ags. Frigu oder Frigen (=Friu), mit kurzem i, wie das e der langob. Form Frea, das ags. eo im Subst. freo (mulier), alts. fri, mit dem der

als den der Gattin Odins, nur nach der Eigenthümlichkeit ihres Dialektes, entgegen: kona Odhins het Frigg Fiörgvins-dottir, oc af theirra ætt er så kynslodh komin er ver köllum Asa ættir. Sn. p. 40. Sie ist, das Weib (fri) vorzugsweise, Ehegöttin (Grimms Myth. p. 492). Im Verhältnisse zur Welt gedacht, hat der Allgott zur Gemahlin, wie bei den Skythen, die Göttin Erde, nach der nordischen Lehre zugleich seine Tochter, \*) Thors Mutter: Iördhin var döttir hannz oc kona hannz, af henni gerdhi hann inn fyrsta soninn, en that er Asathorr. Sn. p. 41. Wichtige Nachricht von ihrer Verehrung unter den alten Anwohnern der Westspitze des baltischen Meeres gibt schon Tacitus: in commune Nerthum, \*\*) id

Name ohne Zweifel zusammenhängt, beweist. (Vgl. im kurzen Stammauslaufe den alten Volksnamen Sviones, ags. Sveon.) Fria folgt der starken weiblichen Abwandlung, altn. Frigg, Gen. Friggjar, weswegen der dies Veneris ahd. Fria dag, Frige tac, ags. Frige dæg heifst, und alts. Fria dag gelautet haben wird; altn. Friadagr neben Freyjudagr statt Friggjardagr lässt vermuthen, die Wochentagnamen seien erst später aus Deutschland nach dem Norden gekommen, und eben dieser nicht verstanden worden. Im Hiatus setzt nach i schon das Gothische j ein, welches in den spätern Dialekten in noch weiterem Umfange als g auftritt, im Altn. sehr pleonastisch gg mit nachschlagendem j, was vorhergehende Kürze voraussetzt, oder wenn sie nicht schon vorhanden, hervorbringt; so bildet das goth. ái s (ovum) Gen. ái-j-is, ahd. Plur. ei-g-ir, altn. e-ggj-ar; der ahd. Gen. zweiero, zwei-g-ero heisst altn. tve-ggj-a, der ahd. Name Pai-g-ira ags. Bæ-g-eras; der Schreiber der Wesso-brunner Hs. schreibt sogar Galliga für Gallia. Dieses j, g, ggi ist nun entweder aus dem i des Diphthongs ai aufgelöst, oder bloss wegen des Hiatus eingeschaltet, im letzten Falle nicht wurzelhaft, daher Frea, Fria, Fri-g-e, altn. Frigg, Fri-ggj-ar nicht verschieden, nur dialektische Formen eines und desselben Namens sind. Der altn. Nom. würde, wenn der Dialekt das alte u dieser Decl. beibehalten hätte, Fri-ggj-u lauten, behielt aber nach dessen Verlust doch gg bei. Ihrer Stellung nach ist Frea Juno; Nebenrücksichten auf den Zusammenhang des Namens mit fri (mulier), frijon (amare) scheinen erlaubt zu haben, sie mit Venus zusammenzustellen.

\*) Tochter eines Zwergs und der Nacht nach einer anderen, aber spätern Ursprungs verdächtigen Angabe (Sn. 41).

<sup>\*\*)</sup> So die Hss.; die Verbesserungsversuche der Herausgeber sind verwerflich. Nerthus, mit dem räthselhaften prosthetischen N, das noch die Eigennamen Nuithones, Narisci, vielleicht noch das spätere Neustria, Neustrasii (s. unter denselben), dann Ναφαβών, der Fluß Arabo bei Ptol., Νούσιποι bei Str. (wo es jedoch aus dem vorhergehenden ν angeschrieben sein

est. Terram matrem colunt, eamque intervenire rebus hominum, invehi populis arbitrantur. Germ. 40, und beschreibt noch näher ihren Dienst auf einer nahen Insel. In Skaldskaparm. p. 478 ist die Erde Fiörgun beigenannt. das alt Firgunia (als Benennung von Waldgebirgen vorkommend, S. S. 10) wäre, und Hlodhyn, alt Hlodunia, wie in der Völuspå 56, wo Thor mögr Hlódhynjar, der Erde Sohn, heifst. Merkwürdig, zum Beweise für den Gebrauch solcher Nebenbenennungen schon im Alterthume, findet sich der letzte Name in einer römischen Inschrift: DEAE HLUDANAE SACRUM C. TIBERIUS VERUS. (S. Grimms Myth. p. 456.)\*) Noch in anderer Auffassung, unter dem Namen Rindr, ist die Erde dem Odin vermählt, und Valis Mutter (Sn. p. 39). Als Thors Gemahlin wird von den nordischen Denkmälern Sif (goth. Sibja?) \*\*) genannt; dem Kriegsgott ist weder von der deutschen noch der griechischen Mythe eine Gattin zugesellt.

Der Hauptgötterreihe gegenüber stellt sich eine zweite Göttergruppe, in der eine männliche Gestalt, welche die Römer bei den Kelten Apollo nannten, und wahrscheinlich auch bei den östlicheren Stämmen, hätten sie vollständige Kunde von ihrem Glauben genommen, so genannt hätten, und eine weibliche, als Geschwistere bezeichnet, hervorragen, in Ansehn und Verehrung den ersten Göttern gleichstehend. Auf dem deutschen Festlande scheint beim ersten Ueberblick der Nachrichten nichts der Art zu begegnen; um so deutlicher stellt sie die nordische Lehre auf in Freyr und Freuja (Herr und Herrin, in gothischer Form Frauja und Fraujö, in althochdeutscher Frawo, Fro, und Frauwa, wovon Frau übrig). Sie sind geschildert: (Niardhar) sonr het Freyr, en döttir Freyja, thau voru fögr älitum oc mättug. Sn. p. 28. Einzeln Freyr: Freyr er hinn ügætazti af Asum,

kann) zeigen, ist für Erthus zu nehmen, goth. airtha, ahd. erda. Die Endung us anzutasten und Nertham zu setzen, kann nicht gestattet werden, weil auch im Altn. die Form iördh eine ältere iördhu, erdhu voraussetzt, und das angels. starke Fem. gleichfalls u zeigt, sie ist vielmehr ein Beweis für das hohe Alter dieses u.

<sup>\*)</sup> Bei Murat. 112, 7 ist der Name Hludonia geschrieben, was für Hlodunia genommen genau zur altn. Form passte.

<sup>\*\*)</sup> D. i. Sippe, Sippschaft, das Getraide, die große Sippschaft, in Beziehung zu Thor als dem Gott des Ackerbaues, nach Uhland p. 76.

hann rædhr fyrir regni oc scini sólar, oc thar medh ávexti iardhar, oc a hann er gott at heita til árs oc fridhar: hann rædhr oc fesælu manna. ebendas.; Züge des freundlichen, befruchtenden Sonnengottes. Bei den Schweden, im Tempel zu Uppsal, steht Freyr sogar an der Stelle des Tyr, neben Thor und Odin, Fricco von Adam von Bremen genannt, \*) bei dem er weiter bestimmt ist (de situ Daniae c. 233): tertius est Fricco, pacem voluplatemque largiens mortalibus, cujus etiam simulacrum fingunt ingenti priapo; immolant, si nuptiae celebrandae sunt, Fricconi. Er heifst Weltgott: kölludhu hann veraldar godh. Yngl. saga c. 13; der Edle, der königliche Herr: Yngvi, Yngvi-Freyr, Ingunnar Freyr, Ingifreyr. Yngl. s. c. 12. 14. Sæm. 65. Fornm. sög. 4, 3. 8, 2. 11, 413. Fornald. sög. 2, 106. 3, 631. (S. Ingaevones.) Von Freyja die Snorraedda p. 28: Feyja er ágætuz af Asynjum. och var sem hon ridhr til vigs, tha å hon hålfan val en hålfan Odhinn, und p. 29: henni likadhi vel mansöngr, i hana er gott at heita til ásta. Ihrem Wesen nach Artemis, ersckeint sie hier noch als Pallas und Aphrodite. \*\*) Der Freyja

<sup>\*)</sup> Die Identität des Fricco und Freyr ist nicht zu bezweifeln, wenn man die Angaben der Ynglingasaga vergleicht, wo Freyr nach ihrer Art als Swienkönig auftritt, den Tempel in Uppsal baut, und nach seinem Tode als Verleiher des Friedens und der Fruchtbarkeit die gröfste Verehrung erhält; nur auffallend ist die Form des Namens bei Adam von Bremen. Ist die Verwechslung der Frigg und Freyja, die einigemal vorkommt, auch hieher auszudehnen?

<sup>\*\*)</sup> Das Verhältniss scheint so zu betrachten. Die griechischrömische Götterordnung ist, wie sehr sie es auch scheinen mag, von der deutschen und der der übrigen verwandten Völker wesentlich nicht verschieden. Der Allgott, Jupiter, Vulcanus und Mars stehen dem Wodan, Thunar und Tiu gleich. Vulkan, der Feuergott, ist der rothbärtige Donner ohne den Blitz, den Jupiter für sich behalten hat; nur hat sich der Allgott den Südländern in drei Gestalten gesondert, den höchsten Herrn, Jupiter, und die Beherrscher des Meers und der Unterwelt, deren jedem passend noch eine weibliche als Schwester zugestellt ist, dem Jupiter Juno (= Frea), zugleich als Gemahlin; zu Pluto stellt sich Ceres (Δημήτηφ i. e. Γημήτηφ wie δεσπ-ότης for χεσπότης nach der lat. und slaw. Form desselben Wortes, also = lördh), zur Neptun Vesta (der deutschen Mythe mangelnd, dafür die Erde zum zweitenmal als Rindr). Man könnte den Heim dieser Gliederung auch in der nordischen Mythe finden, in Odins Brüdern Vili und Ve, aber sie ist hier unentwickelt geblieben, und Odin alleiniger Herr. Der dreigegliederte

Halsgeschmeide, der große Brisingschmuck (it mikla men Brisinga Sæm. 72 \* b., die Milchstraße), die Goldthränen (Sn. 57. 455, die Mondflecken) der Weltdurchwandernden sind noch nicht undeutliche Zeugnisse für die ursprüngliche Bedeutung der Göttin, der Gebieterin des nächtlichen Himmels. \*) Freyja ist identisch mit der persischen Mithra, der weiblichen Gottheit zu Mithras, die Herodot οὐρανίη Αφροδίτη bezeichnet, deren Dienst auch unter andern asiatischen Völkern verbreitet war, und durch weiblich gekleidete und wie Weiber sich geberdende Priester versehen wurde (Jul. Firmic. de err. profan. relig. c. 4); auch bei den Skythen kennt im Dienste der Göttin Herodot die Ἐνάρεες, ἀνδρόγννοι (4, 67). Dies wirft

Hauptgott, Vulcanus und Mars bilden die Hauptgötterreihe, die übrigen, Apollo, Mercurius, Bacchus, Diana, Minerva, Venus, die Nebenreihe. Nun scheint im Süden gleiche Gliederung, wie die des Allgottes, auch für die weibliche Hauptgestalt der Nebeureihe (chen so die männliche?) Statt zu haben, und Freyja erscheint als Diana, Minerva und Venus zusammen. Artemis ist den Griechen die reine Mondgöttin; die eine Seite der Freyja, in der sie sich als Göttin der Liebe zeigt, hat sich hier zur Aphrodite individualisiert, die andere, in der sie Kriegsgöttin ist, zur Pallas. Dass diese auch Göttin der Weisheit ist, findet in der nordischen Lehre darin Erwiederung, dass Freyja vorzugsweise Vanadis (Vanorum nympha) heilst, den Wanen aber die größte Weisheit zugeschrieben wird, und dass sie die Asen die Zauberkunst Seydh lehrt, wodurch sie Verborgenes und Zukünftiges erfahren (Yngl. s. c. 4). Daher kommt es auch, dass die der Freyja entsprechende Göttin bei den Kelten von den Römern Minerva genannt wird, und bei den morgenländischen Völkern von den Griechen bald Aphrodite, von Herodot genauer ovoavly Agoo-Sity, bald Artemis.

<sup>\*)</sup> Wie Bifröst zu regnbogi (Sn. 44) verhalten sich Freyr, Freyja, Mithras, Aπόλλων, Aρτεμις, Apollo, Diana zu sól, máni, chôr (zὕρος nach den Alten, zend. hvare), ξίλιος, σελήνη u. s. f. Jenes sind die mythischen, dieses die gewöhnlichen Namen. Es folgt, daßs die Erhebung auch der letztern Namen in die Mythe (in den Edden Máni und Sól, Kinder Mundilföris) nicht zum Alter der ersteren hinaufreichen, sondern erst entstanden sein könne, nachdem die ältern Personificationen, verschieden modificiert, sich in ihren ursprünglichen Bedeutungen schon verdunkelt hatten, und daß die Abweichung des Geschlechts im Deutschen, die nur in den gemeinen Benennungen Statt hat, nicht als Gegengrund gegen die gegebene Deutung gelte, vielmehr, da dieses im Gothischen, wie noch im Mittelhochd., schwankt (Grimm 5, 349. 350), wahrscheinlich erst späteren Ursprungs sei. Im ältesten Götterglauben stimmt auch der Deutsche zur Ansicht der übrigen Völker derselben Abstammung.

Licht auf die dunkle Nachricht des Tacitus vom Heiligthum der ligischen Nahanarvalen: apud Nahanarvalos antiquae religionis lucus ostenditur, praesidet sacerdos muhebri ornalu; sed Deos, interpretatione Romana, Castorem Pollucemque memorant: ea vis numini, nomen Alcis. Nulla simulacra, nullum peregrinae superstitionis vestigium: ut fratres tamen, ut juvenes venerantur. Germ. 43. Der sacerdos muliebri ornatu verrath das Geheimniss. Die beiden Gottheiten sind Freyr und Freyja; diese sind juvenes und fratres, d. h. Geschwistere, die interpretatio Romana ist wieder misslungen, noch mehr wie sonst, und der Name Alx, goth. alhs, ahd. alah, Heiligthum (Alcis ist entweder als Gen. oder Alhis, Alhs zu nehmen; vgl. Grimms Myth. p. 39), der Name der heiligen Stätte. auf die Gottheit bezogen.\*) Auch die Nebengötterreihe ist hiedurch für das deutsche Festland erwiesen. Die beiden Geschwistergötter sind durch Niördhr, von dem wie von seiner ganzen Familie Friede, Fruchtbarkeit und Reichthum ausgeht (Yng. s. c. 11), und der über Wind, See und Feuer gebietet (Sn. 27), Skadhi, dessen Gattin, und die Riesen Thiassi und Ölvaldi an das Geschlecht der Riesen angeknüpft (Sn. 27, 83); aber heller und freundlicher Natur sind die Herrscher in den freien Luft - und Himmelsräumen in die Gesellschaft der Asen aufgenommen, jedoch von ihnen durch den Namen Vunir \*\*) unterschieden. Zu dieser Reihe fügen sich Heimdallr und Loki, \*\*\*) Heimdallr, der weiße, gold-

<sup>\*)</sup> Jedoch ist Alcis auch für den Dat. Plur. erklärt worden. Dann wäre Alci (goth. Alhôs?), Gesammtbenennung des Götterpaars, anderer Name für das nordische Vanir, und die Beschuldigung des Missverständnisses mit alhs, Heiligthum, fiele weg.

<sup>\*\*)</sup> Niördhr wie Freyr heifst Vana-gudh, Vana-nith oder geradezu Van, Freyja Vanagodh, Vanadis, Vana brúdhr, Skáldskaparm. p. 105. 104. 119. 154. Scheint mit vænn, venustus, formosus, und dem lat. Venus einer Wurzel.

<sup>\*\*\*)</sup> Loki aus der Wurzel Liuk (altn. lýk, lauk, lukum, lokinn, goth. lûkan) claudere, finire, wovon auch lok, n. plur., finis, consummatio. In Heimdallr ist das zweite Wort dunkel, aber doch wohl zusammenzunehmen mit dem Namen Dellingr, der in der Mythe zwischen Tag und Nacht gestellt, die Morgendämmerung bezeichnet. Dellingr scheint selbst nichts als Personification desselben Begriffs, den Heimdallr darstellt, aber mit seinem Gefolge Nott, Dagr, wie Sol, Máni, späterer Zusatz; Heimdallr dagegen greift tief ins ganze Mythensystem ein. Vieleicht ist die Göttin Eostra bei Beda (de temp. rat. c. 13), wie dessen Rheda, ein Gott, und Ostar, von dem der April, der

zahnige Götterwächter, Sohn von neun Riesenmädchen, wahrscheinlich der Vorsteher des Aufgangs, des Anfangs des Weltumschwungs, Loki, sein Gegner, etnischer Abstammung, der Asen immer trügerischer und verderblicher Gesellschafter, der Repräsentant des Niedergangs der Gestirne, \*) jener nach seiner Schilderung (Sn. 30. 404) als Morgengott etwa noch errathbar, und wenigstens als Beendiger des großen Weltlaufes mit seiner verderblichen Nachkommenschaft (Hel, Midgardsschlange, Wolf Fenrir) deutlich dieser, der asische Loki, Asaloki zum Unterschiede von Utgardhaloki benannt, der wahrscheinlich Surtr in Muspellsheim ist, \*\*) der Kampfgenoße des asischen Loki im letzten Weltkampfe.

Wodans übrige Söhne außer Thunar und Tiu, nur aus den nordischen Denkmälern bekannt, sind zum Theil kriegerische Personificationen: Baldr, der Held, Fürst nach dem ags. baldor, dessen Gemahlin Nanna, goth. Nanthô? die Kühne, Muthige; Hermódhr, d. i. Heermuth; Hödhr, wahrscheinlich Kampf (ags. headh häufig in Zusammensetzungen, Grimms Myth. p. 143; goth. hadus in Theodahadus bei Cassiod.); Vidhar, nach Thor der Stärkste (Sn. 31); Vali (vgl. Wal in Walstatt), kühn im Kampie; Bragi (vgl. ags. brego, dux, rex), der Gott der Dichtkunst. Sie stehen an Ruhm und Macht weit hinter ihren älteren Brüdern zurück, und selbst Baldr, der bekannteste unter ihnen, ist nur als Halbgott zu betrachten nach Saxo p. 39, wo er semideus arcano superum semine procreatus heisst, hierin, wie in seinem Tode, dem Herakles vergleichbar. Vielleicht sind einzelne erst spätere Gestaltungen oder nur dem nordischen Mythenkreise angehörig; Baldr jedoch kann auch für das Festland nicht aufgegeben werden wegen des Fosite, Forseti, seines Sohnes, dessen Verehrung bei den Friesen auf Helgoland erwähnt wird in Alcuini Vita S. Wilibrordi c. 10: insula, quae a quodam deo suo Fosite ab accolis terrae Fositesland appellatur. Von Tyr sind keine Söhne genannt; Thors Söhne aber:

Monat des wiedererwachenden Naturlebens benannt war, Heimdalls Name auf dem Festlande?

<sup>\*)</sup> Für dieses Verhältniss zu Heimdallr spricht der Mythus, daß von Loki der Freyja Brisingschmuck (die Milchstraße?) geraubt, von Heimdallr zurückgebracht wird.

<sup>\*\*)</sup> Völusp. 51 steht ausdrücklich Loki an der Spitze der Muspellsschaaren, d. i. Utgardhaloki, Surtr.

Magni, Módhi, Tochter Thrúdhr, Stiefsohn Úllr (Skáld-skaparm. p. 401).

Die keltischen Hauptgötter, denen sämmtlich Menschenopfer bluteten, nennt mit ihren einheimischen Namen Lucanus 1, 444!

Et quibus immitis placatur sanguine diro

Teutates, horrensque feris altaribus Hesus, Et Taranis Scythicae non mitior ara Dianae.

Taran, noch in den lebenden Dialekten der Donner. ist ohne Zweifel Thunar, mit diesem identisch, nicht mit Jupiter, wie er von den Römern übertragen wird. Derselbe Name ist mit Ableitung, wie im slawischen Porenut, Taranucius in Inschriften, dessen Bedeutung bestätigt wird durch eine andere Inschrift: J. O. M. TARANUCO. Teutat an der ersten Stelle, und so dem Wodan entsprechend, schon im Klange seines Namens an den ägyptischen Thoth, Theuth, den die Griechen mit Hermes übersetzten, erinnernd, konnte von dem Römer kaum anders übertragen werden, als durch Mercurius, mit dem er auch Mehreres gemein hat, und hierin zeigt sich der Grund des Ueberganges dieser römischen Benennung auf Wodan. Hesus bleibt nun für den Mars übrig, da es nicht wahrscheinlich ist, dass dem Apollo Menschen geopfert wurden und nicht dem Mars. \*) Diese drei Götter führt auch Caesar auf, mit Apollo, den er sogar vor Mars und Jupiter nennt, und Minerva: Deum maxime Mercurium colunt: hujus sunt plurima simulacra, hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. \*\*\*) Post hunc, Apollinem

<sup>\*)</sup> Obwohl sein Bild auf den alten Denkmälern der Kirche Notre Dame zu Paris, wo er nicht kriegerisch gerüstet mit einer Axt Zweige von einem Baume zu hauen scheint, mehr für den Apollo sprechen könnte. Man müßte denn den Mars hier in einer bestimmten Beziehung dargestellt annehmen. Wenn Týr, einhendr Asa, in einem Bilde übrig wäre, würde man in ihm den Kriegsgott erkennen? Der Name Hes stellt sieh zum ahd, hêr (splendens), goth, hais, wovon noch haiza (lampas) übrig ist. Vgl. Grimm 1, 121.

<sup>\*\*)</sup> Alles dies kommt auch dem Wodan zu. Von den auf der Wolga zu den Bulgaren Handel treibenden Russen, damals noch unvermischten Skandinaviern, erzählt Ibn Foszlan (Frähn p. 7): Sobald ihre Schiffe an den Ankerplatz gelangt sind, geht jeder von ihnen ans Land, hat Brod, Fleisch, Zwiebeln,

et Martem et Jovem et Minervam. De his eandem fere, quam reliquae gentes, habent opinionem: Apollinem morbos depellere; Minervam operum atque artificiorum initia transdere; Jovem imperium coelestium tenere; Martem bella regere. B. Gall. 6, 47. Häufig, wie nicht anderswo, tragen die keltischen Götter auf Inschriften Nebenbenennungen, theils von Orten, die unter ihren Schutz gestellt waren, theils nach unbekannten mythischen Beziehungen, als Mercurius Augustus, Aug. Artaius, Arceeius, Arvernus, Mars Britovius, Leucetius, Segomon, Vincius, Belatucardus, Caturix, Camulus (bei Grut. u. Murat.). Durch den letzten Namen, der sich auch in den keltischen Ortsnamen Andecamulum, Camulodunum zeigt, ist Mars einigemal ohne Beisetzung des lateinischen bezeichnet.\*)

Apollo, der eben so als Grannus, Mogounus, Tuitiorix, Siannus vorkommt, trägt am häufigsten den Namen Belenus, Belinus, Bilienus; Minerva, nur einmal in einer sicher keltischem Glauben gehörigen Inschrift genannt, die Benennung Belisuna (Relig. des Gaulois 4, 504). Der Name Belenus ist in diesen Inschriften zum

Milch und berauschend Getränk bei sich, und begibt sich zu einem aufgerichteten hohen Holze, das wie ein menschlich Gesicht hat, und von kleinen Statüen umgeben ist, hinter welchen sich noch andere hohe Hölzer aufgerichtet befinden. Er tritt zu der großen hölzernen Figur, wirft sich vor ihr zur Erde nieder und spricht: o mein Herr! ich bin aus fernem Lande gekommen, führe so und so viel Müdchen mit mir, und von Zobeln so und so viel Felle; und wenn er so alle seine mitgebrachte Handelswaare aufgezählt, fährt er fort: dir hab ich dies Geschenk gebracht, legt dann was er gebracht, vor die hölzerne Statüe, und sagt: ich wünsche, du bescherest mir einen Käufer, der brav Gold- und Silberstücke hat, der mir abkauft alles, was ich möchte, und der mir in keiner meiner Forderungen zuwider ist; ferner, dafs er dann, wenn der Handel schlecht geht, neue Geschenke bringe, und bei neuen Schwierigkeiten auch die kleinen Statüen beschenke, nach gutem Erfolge aber Rinder und Schafe opfere. Diese große hölzerne Figur neben den kleineren ist wohl Odhins Bildniss? Wodans Wegkunde bezeugen seine Beinamen Gangradhr, Vegtamr (der Wegkundelige). Othinus ordinandi agminis disciplinae traditor et repertor, heifst es bei Saxo Gramm. p. 146, und die Edda (Sæm. p. 28. 195) scheint ihm auch die Erfindung der Runen beizulegen. Vgl. Grimms Myth. p. 692.

<sup>\*)</sup> Ware Hesus ein apollinischer Gott, so müßte Camulus der keltische Marsname sein.

römischen Namen gestellt, wie Taranucus zu Jupiter; er ist der einheimische Name des Gottes, von den Schriftstellern ohne jene Verbindung genannt: Beleni sacratum ducis e templo genus. Auson. de profess. Burdig. 4; Beleni aedituus. ibid. 10; unicuique etiam provinciae et civitati suus est Deus, ut Syriae Astarte, ut Arabiae Disartes, ut Norcis Belenus. Tertull. Apologet, c. 24. Als Maximin Aquileja, dessen Bevölkerung keltisch war, belagerte, und mit dem Volke, das schon zur Uebergabe geneigt war, unterhandelte, hätten sich Menophilus und Crispinus entgegengesetzt mit dem Vorgeben: Deum Belenum per haruspices spopondisse, Maximinum esse vincendum, erzählt Capitolinus. Maxim. duo. c. 22, und fährt fort: unde etiam postea Maximini milites jactasse dicuntur, Apollinem contra se pugnasse. Noch deutlicher erklärt sich Herodian bei Erwähnung dieses Vorfalls (8, 3): Βέλιν δὲ καλοῦσι τοῦτον (τον ξπιγώριον θεόν), σέβουσί τε υπερφυώς, Απόλλων α είναι εθέλοντες. Apollo Belenus und Minerva Belisana, wohl aus einer Wurzel abgeleitete Namen, stellen sich gleichbedeutend dem Freyr und der Freyja gegenüber. Dem Belenus war das Bilsenkraut heilig, das von ihm Belenuntia, Belisa\*) und Apollinaris hiefs, und mit diesem wurde noch im 11. Jahrh. Aberglaube getrieben, um bei großer Dürre Regen zu erhalten (Burch. von Worms Samml. der Decr., Grimms Mythol. Anh. XL. vgl. Relig. des Gaul. 1, 384), um den der Skandinavier den Freyr anslehte. Hieher gehört die in einigen Inschriften nach Bergwäldern benannte Diana, Diana Arduinna, Diana Abnoba, und wie es scheint, Ogmins, Ογμιος, der nach Lucians Schilderung (ed. Hemsterh. 3, 82) als Herakles abgebildet, seiner Bedeutung nach aber Hermes, der Gott der Beredtsamkeit war, und vielleicht noch einige andere Gestalten, deren Namen verloren sind oder unter den ohne Deutung in Inschriften genannten verborgen liegen. Der Deus Peninus (Liv. 21, 38), nach den peninischen Alpen benannt, wird nicht eine besondere Gottheit, sondern da er in einer Inschrift Optimus Maximus heisst, Teutat oder Taran sein.

Außer diesen angesehenern Keltengöttern findet sich noch eine nicht unbeträchtliche Zahl untergeordneter.

<sup>\*)</sup> Bei Burchard von Worms heist es: herba, quae teutonice belisa vocatur. Doch gehört der Name, auffällend auch slaw. blen, russ. belena, ohne Zweisel auch dem Keltischen au.

ihrer Bedeutung nach größtentheils dunkler Gottheiten, meist nur aus Inschriften bekannt. Andarta, bei Dio Cass. (lib. 62, p. 4007. 4008) Av δράστη, Av δάτη, als Göttin des Sieges bezeichnet, Epona (von ep, Pferd, in Eporedia Plin., gal. each), Stallgöttin, Nehalennia, die Matronae Rumanehne, Vacallinehae, Maviatinehae, Gesatenae, Etraienae; Gavadiae, Vatviae, Arvagastae, Asericinehae,\*) Aufaniae, Malvisiae, Mopates in Inschriften von der linken Seite des Niederrheins; Cernunnus (von carn, Horn), ein gehörnter Gott an der Kirche Notre Dame zu Paris, und ebendaselbst Tarvos trigaranus, Stier mit drei Kranichen, und in Inschriften von verschiedenen Seiten ein Deus Latobius, Leherennius, Boccus, Bacurdus, Agho, Dulovius, Moritasgus, Verjugodumnus, Abellio.

Der Allgott der Slawen heißt Swjatowit\*): Suanterit Deus terrae Rugianorum inter omnia numina Slavorum primatum obtinuit, clarior in victoriis, efficacior in responsis. Unde etiam nostra adhuc aetate non solum Wagirensis terra, sed et omnes Slavorum provinciae illuc tributa annuatim transmittebant, illum Deum Deorum esse profitentes. Helm. Chron. Slav. 2, 42; inter multiformia autem Slavorum numina praepollet Suantevith Deus terrae Rugianorum, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> L. Arbogastae, Ascrici - nehae. Zwei deutsche Mannsnamen. Dennoch scheinen diese Nehae (das Wort auch in Nehalennia) der deutschen Mythologie fremd. Haben sich also Deutsche auch zuweilen keltischen Ansichten bequemt?

<sup>\*\*)</sup> Mit den Ableitungssilben - owit aus swjat, Licht, Welt, als Adj. swjatyj, heilig. Die Ableitung owit, in weicher Verbindung -ewit, wie in Rujewit, ist das russ.-owicz (dem deutschen ing entsprechend), auch im Volksnamen Λοαγοφίται, bei Nest. Drzgowiczi (als Mannsname Dragawit, Dragowitus, Dragovit in den Chroniken bei Pertz 1). Aus grom, Donner, ist serb. gromowit, Donnerer, in den serb. Liedern 1,77: udri gromom, gromowit Ilija!,,schlag mit Donner, Donnerer Elias!" Sonst heißt Elias gromownik, Grimms Myth. p. 117. Suantevit Helm., Svantovitus Sax., Svantaviz Knytl. sag. (Fornm. sög. 11, 384) ist wie Σφεν-δοσθλάβος bei Constant. Porphyrog. — Swjatoslaw, wie Zwentibole, Zuentiboldus bei den fränk. Chron. — Swjatoplk.

Lande beizulegen, wo sie ein Heiligthum hatten; so heifst auch Siwa Dea Polaborum, Prowe Deus terrae Aldenburg. Daß sie im ganzen Volke verehrt wurden, versteht sich von selbst. Gröber ist sein Verstoß gegen die Wahrheit, wenn er der Fabelei beipflichtet, die Rugier hätten den Sanctus Vitus, einst von Mönchen aus Corvei bekehrt aber abtrünnig, zum Gott Swantewit gemacht (1, 6. 2, 12). Eben so Saxo p. 321.

cujus intuitu ceteros quasi semideos aestimabant. id. 1, 53; cui etiam templum ac simulacrum amplissimo cultu dedicaverunt (Rugiani), illi primatum deitalis specialiter attribuentes. id. 4, 6. Nachdem Dietmar von Merseburg von der Stadt der Redarier und ihrem auch an den Außenwänden mit Schnitzbildern der Götter und Göttinnen verzierten Tempel gesprochen, fährt er fort (ed. Wagn. p. 450): interius autem dii stant manufacti.. quorum primus Zuarasici dicitur et prae ceteris a cunctis gentilibus honoratur et colitur. Zuarasici \*) ist nur Entstellung des Namens Swatowit. Der Gott heißt publicum numen im Gegensatz zu Rujewit, Porewit und Porenut, den Göttern zu Karenz auf der Insel Rügen bei Saxo p. 327: insignis hic vicus trium praepollentium fanorum aedificiis crat, ingenuae artis nitore visendis; iis tantum pene venerationis privatorum deorum dignitas conciliaverat, quantum apud Arkonenses publici numinis autoritas possidebat. Swjatowit ist also jener eine Gott und Göttervater, von dem Holmold spricht (4, 83): inter multiformia vero Deorum numina, quibus arva, sylvas, tristitias atque voluptates attribuunt, non diffitentur unum Deum in coelis ceteris imperitantem. Illum praepotentem coelestia tantum curare: hos vero distributis officiis obsequentes de sanguine ejus processisse et unumquemque eo praestantiorem, quo proximiorem illi Deo Deorum. \*\*) Sein vierhauptiges Bild im Tempel zu Arkon beschreibt Saxo (p. 320). Clarior in victoriis von Helmold bezeichnet ist Swiatowit von dieser Seite betrachtet, wie Wodan, auch Kriegsgott und als solcher bestimmt in Hankas altböhm. Glossen: Ares, bellum, Suatouytt. p. 3; Mavors, Zuatouit. p. 43. Thunar, Taran heisst den Slawen Perun (Nestor von Schlözer 3, 273), wie der deutsche und keltische Gott mit Jupiter übertragen in den altböhm.

<sup>\*)</sup> Luarasici hat Leibn. und noch Wagn.; aber Ursinus (Uebers. p. 528) versichert, in der Dresdner Hs. stehe Zuarasici. Zu schreibt Dietmar auch sonst für Sw, wie Zuarin, Schwerin. Svaraviz statt Svantaviz gibt entstellt auch eine Hs. der Knytlinga saga (Fornm. sög. 11, 384).

<sup>\*\*)</sup> Ein merkwürdiges Zeugniss von slawischer Götteransicht, in welcher deutlich ausgesprochen ist, der Polytheismus sei ein auseinandergegangener Monotheismus, die verschiedenen Göttergestalten Emanationen des Hauptgottes, Individualisierungen für einzelne Funktionen. Die verwandte indische Lehre läßt diese Individualisierungen, die Incarnationen der Götter, selbst nach großen Zeiträumen auf einander folgen.

Glossen (p. 42), dessen Bildniss, da Porenut\*) kaum etwas anderes ist, als Peronut, mit Ableitung wie Taranucus, Saxo schildert (p. 327): Porenutii templum appetitur. Haec statua qualuor facies repraesentans, quintam pectori insertam habebat, cujus frontem laeva, mentum dextera tangebat. Swjatowit und Perun sind vermengt von Prokop: Βεον μέν γάο ένα τον της αστραπης δημιουργόν απάντων χύριον μόνον αυτόν νομίζουσιν είναι και θύουσιν αὐτῷ βόας τε και ίερεῖα άπαντα. Bell. Goth. 3, 44. Der Kriegsgott ist Rujewit, von den Historikern verschieden wiedergegeben, \*\*) Rugiaevithus oder Verovitus: factum quercu simulacrum, quod Rugiaevithum vocabant.. in ejus capite septem humanae similitudinis facies consedere, quae omnes unius verticis superficie claudebantur. Totidem quoque veros gladios cum vaginis uni cingulo appensos, ejus lateri artifex conciliaverat. Octavum in dextra districtum tenebat. . Hoc numen perinde ac Martis viribus praeditum, bellis praeesse crediderant. Saxo Gramm. p. 327; Deo suo Verovito, qui lingua latina Mars dicitur, erat consecratus (clypeus). et in omni proelio victores sese, hoc praevio, confidebant. Vita S. Ottonis, Boll. Jul. 1, 409; Clericus Ditricus nomine videns aureum clypeum parieti affixum, Verovito, qui Deus militiae eorum fuit, consecratum, quem contingere apud illos illicitum erat, arrepto eodem clypeo obviam eis processit. Ebbon. Vita S. Otton., Boll. Jul. 1, 442.

Wie bei den Deutschen Wodan, Thunar, Tiu, bei den Kelten Teutat, Taran, Hesus, sind auch bei den Wenden die entsprechenden Swjatowit, Perun und Rujewit deutlich die hervorragendsten Götter und durch die ältesten Zeugnisse über ihren Glauben bestätigt; neben diesen fehlt auch hier nicht die Reihe der appollinischen Gestalten. Denn wenn auch die Bedeutung des Gottes Prowe nicht angegeben wird, so fällt doch sein Name buchstäblich mit dem deutschen Freyr (ahd. Frouwo) zu-

<sup>\*)</sup> Statt des Porenut bei Saxo geben die Hss. der Knytlinga saga (Fornm. sög. 11, 585) die wohl nur entstellten Namen Turupidh, Turtuput, Turtupit.

<sup>\*\*)</sup> Den Grund der Abweichungen, die Nachweisungen über die verschiedenen Lesarten, und die Erklärung des Namens s. unter Rugiani. Am leichtesten ergibt sich aus den entstellten Lesarten der Knytlinga saga (Fornm. sög. 11, 385) Binvit, Rutvit, wohl für Ruivit, die einheimische Form.

sammen. Von seinem Heiligthum in Wagrien berichtet Helmold: accidit autem, ut in transitu veniremus in nemus, quod unicum est in terra illa: tota enim in planitiem sternitur. Illic inter vetustissimas arbores vidimus sacras quercus, quae dicatae fuerunt Deo terrae illius Proven, quas ambiebat atrium et sepes accuratior lignis constructa, continens duas portas. Praeter penates enim et idola, quibus singula oppida redundabant, locus ille sanctimonium fuit universae terrae . . est autem Slavis multiplex idololatriae modus . . alii (Dii) sylvas vel lucos inhabitant, ut est *Prove*, Deus Aldenburg, quibus nullae sunt effigies expressae. 1, 85; und erwähnt desselben noch 1, 52: praeter lucos atque penates, quibus agri et oppida redundabant, primi et praecipui erant, Prove Deus Aldenburgensis terrae. 1, 69: a barbaris terrae illius, quorum Deus erat *Prove*. Dazu stimmen einzelne Züge aus der Schilderung des nahanarvalischen Heiligthums (Freys und der Freyja) bei Tac. Germ. 43: antiquae religionis lucus ostenditur . . nulla simulacra. Kaum wird, wegen des Zeugnisses Helmolds, dass Prowein Wagrien nicht abgebildet war, wie Porenut zu Perun, zu Prowe Porewit (Puruvit, in anderen Hss. entstellt Primut, Prunvit. in der Knytl. saga c. 122) gestellt werden dürfen, von dem Saxo p. 327; ad Porevithum simulacrum, quod in proxima aede colebatur, avidius porriguntur, Id quinque capitibus consitum, sed armis vacuum fingebatur. Der Name kann zu pora, gelegene Zeit, Gelegenheit, auch Witterung, poln. pora mrozhna, kalte Witterung, gehalten werden, also Purowit und der Gott ein Wettergott sein. In diese Reihe gehört ohne Zweifel Pripegala, nur aus dem Rundschreiben der Bischöfe im Elblande an die westlichen vom J. 1440 bekannt (Martene et Durand vet. ser. ampl. collect. 4,626): Pripegala, ut aiunt, Priapus est et Beelphegor impudi-cus. Ist der Name, dem sich russ. pripeka, Verbranntes, der Sonnenhitze ausgesetzte Stelle, vergleicht, Nebenbe-nennung des Prowe? Ferner Radegast,\*) als Landesgott

<sup>\*)</sup> Die Sassenchronik stellt den Radigast in einem schr vollständigen Bilde dar (Leibn. scr. rer. Brunsv, 3, 559). Aber dieselbe führt in gleich vollständiger Ausmalung auch deutsche Götter auf, einen Abgott Armesule, als Mars, Krodo als Saturnus, Luna, alles in handgreiflicher, schamloser Erdichtung, und man sollte von ihren slawischen Göttern (darunter einer mit dem unslawischen Namen Flins) Besseres denken? Eine besonnene Forschung wird sich also vor diesen Bildern zu bewahren haben, so wie vor den Götzen von Prilwitz.

der Obodriten genannt von Helmold: primi et praecipui erant Prove .. Siwa .. Radigast, Deus terrae Obodritorum. 1, 52; Radihost in den altböhmischen Glossen (Hanka p.

14), dem Mercurius gleichgestellt.\*)
Eine Prowja zu Prowe, gleich der Freyja zum Freyr, zeigt sich nicht; an ihre Stelle gehört vielleicht Zhiwa, \*\*) Siwa Dea Polaborum bei Helmold (1, 52), durch Ceres, dea frumenti erklärt in den altböhm. Glossen (p. 5. 6), die in bestimmter Beziehung, als Jagdgöttin, eins mit Djewana sein könnte (Dziewanna bei Dlugoss 1, p. 37, Dziwica noch in der oberlausitzischen Volkssage, Grimms Myth. p. 706), der Diana gleichgestellt in den altböhm. Glossen (Hanka p. 6); Diana, Latonae et Jovis filia, Deuana Letnicina y Perunowa dei. "Dewana der Letnitza und Peruns Tochter." Oder Dzidzielia, als Venus von Dlugoss erklärt, wenn ihm anders hier zu trauen ist (p. 37): Venerem nuncupabant Dzidzielia, quam nuptiarum Deam existimantes, prolis foecunditatem, et filiorum atque filiarum ab ea deposcebant sibi numerositatem donari. Lada ist Venus nach den altböhmischen Glossen: Cytherea Venus, Lada. p. 5; Venus, dea libidinis, Lada. p. 23. Als wagrische Gottheit nennt Helmold (1, 83) Podaga, was in Pogada umzuschreiben ist. Pogoda (fem.) ist günstige Gelegenheit,

<sup>\*)</sup> Nach Adam von Bremen (hist. eccl. 2, 11), den Helmold (1, 2) ausschreibt, sollte der Tempel zu Redra, einer angeblich rings von einem See (sie lag am Tollensersee) umflossenen Stadt mit 9 Thoren, dem Radigast geweiht sein. Besser scheint Dietmar unterrichtet (Wagn. p. 130), der von 3 Thoren spricht, von denen das dritte zum See und zum Tempel führte, und die Stadt selbst Riedegost nennt, an die Spitze der im Tempel aufgestellten Götterreihen aber den Zuarasiei, d. i. Swantowit stellt. Der Tempel war also ein Pantheon, und konnte als solches leicht den Namen Rjedegost (von rjad' = ordo) tragen, and von ihm die Stadt benannt werden. Adam von Breinen nahm ihn für den Namen des Gottes. Das Wort gost findet sieh nicht nur in Mannsnamen, sondern auch häufig in Ortsnamen, und Redra, Rethre bei Adam, Rhetra bei Helmold, scheint nur abgekürzte Benennung bei Auswärtigen.

<sup>\*\*)</sup> Die Gottheit Zywie nennt die altpolnische Chronik des Prokosz, wie es scheint, als männliche (Grimms Myth. p. 391), wozu der sonst nur ungenaue Dlugoss stimmt (p. 57): Deus vitae, quem vocabant Zywie, Fände dies weitere Bestätigung, so liefse sieh Zywie als andere Benennung des Prowe geltend machen und wären Zywie und Siwa die dem Freyr und der Freyja entsprechenden Götter. Der Stamm ist zhiwiti, pola, zhywic', leben.

Witterung, vorzüglich schönes heiteres Wetter, pogoda morska, Meeresstille. Die Gottheit kann nur eine weibliche gewesen sein, nicht nach den verkehrten Angaben des Dlugoss, dem sogar Ljada zum Mars geworden ist, eine männliche (p. 57): habebatur et apud illos pro Deo temperies, quem sua lingua appellabant Pogoda, quasi

bonae aurae largitor.

Zu bedauern ist, dass von der slawischen Göttergenealogie, von der Helmold spricht, nichts zu unserer Kunde gekommen ist. In der Hauptgötterreihe fände man, wenn nicht Zhiwa, vielleicht Jesen, Jasne, bei Hanka glossiert (p. 14): Isis, lingua Aegyptiorum terra dicitur, Yessen, Yassni. Wunderlich gibt Dlugoss p. 36: appellabant autem Jovem Jessem lingua sua. Wahrscheinlich ist auf eine dieser beiden Göttinnen des Tacitus Nachricht vom Dienste der Isis bei einer Abtheilung der Sueven zu beziehen (Germ. 9); denn die Wenden rechnet er noch zu den östlichen Germanen, den Sueven. Priye, Afrodis gedeutet in den altböhm. Glossen (p. 5), der deutschen Fria identisch? Letnica ferner, wenn die angegebene Glosse von der Diana Echtes, nicht wegen des Gleichklauges falsch verbundene Namen enthält.

Untergeordnete, in ihrer Bedeutung zum Theil unbekannte, oder von späteren Quellen genannte slawische Gottheiten sind noch: Triglaw, der Dreihaupt, simulacrum triceps, quod in uno corpore tria capita habens, Triglans vocabatur.. Trigelawi aurea effigies. Vitae S. Otton., Boll. Jul. 1, 405. 457; Trihlaw, triceps, qui habet capita tria capreae. Hanka Zbjrka p. 23. Er ist Siegesgott nach Knytlinga saga c. 122 (Fornmanna sög. 11, 586): Tiarnaglofi, \*) hann var sigrgodh theirra, ok for hann i herfarar medh theim. Dann daselbst genannt Pizamarr, in Asund auf Rügen verehrt. Weles, Wolos, (altböhm. Gloss., Nest., Igorl.), der Hirtengott. Lel und Polel. Wesna, Frühlings-, Jugendgöttin, und Morana, Todesgöttin: z Wesny po Moranu, "von Wes ia bis zur Morana," von der Jugend bis zum Tode. Kralodw. Rukop. p. 72. Helmold berichtet 1, 52: omnem prosperam for-

<sup>\*)</sup> Nordischem Munde gerecht gemacht, wie öfter slawische Namen. Wsewolod wird Visivaldr, Ladoga zu Aldeigjaborg, Gutzkow zu Rotskogaborg (Fornm. sög. 11, 595, zu skog, Wald, gebalten). Bei glaw dachte der Nordmann an glofi, Handschuh, und bildete weiter nach iarnglofi, Eisenhandschuh (vgl.auch tiörn, gen. tiarnar, Sumpf), weswegen auch der Beisatz, der wohl auf Rujewit passt, hier etwa unecht?

tunam a bono Deo, adversam a malo dirigi profitentur, ideo etiam malum Deum sua lingua Diabol sive Zcerneboch, id est, nigrum Deum appellant. Czernebog ist hiernach deutlich der erst später aus der christlichen Lehre in das slawische Heidenthum übergegangene Teufel, der dann noch den Bjelbog, den weißen, guten Gott hervorgerufen hat. Dem ganzen alten Heidenthum ist ein sol-

cher Gegensatz unbekannt. \*)

Zur weitern Bestätigung darf hier kurze Vergleichung der Hauptgestalten anderer nahe liegender Mythologien nicht fehlen. Ueber den aistischen Götterglauben belehrt uns Dusburg auf ähnliche Art, wie Caesar über den deutschen. Erst spätere Quellen nennen aus der Sage von Weidewut im Heiligthum zu Romow die drei Hauptgötter *Perkunos*, *Potrimpos* und *Pikullos*. Man hat die Echtheit dieser Namen bezweifelt. Aber Perkunas ist schon durch die Vergleichung mit dem slawischen Perun gesichert und lebt noch im Munde des Volkes (Grimms Myth. p. 416), und auch die beiden andern sind nun urkundlich erwiesen durch die Collatio Episc. Warm. vom J. 4448 bei Voigt (Preuss. Gesch. 4, 587): expellendae erant et expulsae sunt gentes servientes daemonibus, colentes Pacullum, Patrimpe et alia ignominiosa fantasmata. Perkuns Bedeutung ist deutlich; Patrimpus (von pats, Herr, oder aus dem Stamme pater, goth. fadar) entspricht dem Swjatowit, Wodan, aber abweichend von der Bedeutung des dritten Hauptgottes der benachbarten Stämme erscheint Pikullos nicht als Kriegsgott, sondern ist als Gott des Untergangs und des Verderbens geschildert, und steht so dem Schiwa der indischen Reihe gleich, die wieder in einer andern Gestalt sich mit der slawischen verbindet. Der vierhauptige Brahma ist ganz, auch in der Form, identisch mit Swiatowit. Merkwürdige Beweise für die nahe Verwandtschaft dieser Völker, die weiter

<sup>\*)</sup> Der persische Dualismus von Ormuzd und Ahriman ist nicht zu vergleichen, denn auch dieser ist nicht ursprünglich im Volksglauben, und von ihm in der alten persisch skythischen Götterlehre keine Spur zu finden. Ohne Zweifel nahm erst Zoroaster, der seine Religion auf dem alten Glauben seines Volkes aufbaute, zur Einschärfung des Gegensatzes zwischen Gut und Bös im Volke, den Agrômainjus, Ahriman, den bösen Geist, gegenüber dem Ahuramazdao, Ormuzd, dem guten Geiste, als dessen Bild er das Feuer, den ersten Gegenstand der alten Gottesverehrung, mit andern ihm dienenden Gestalten bestehen liefs, in sein System auf.

noch durch die Sprache bestätigt wird. In der Bedeutung des Wischnu, des Erhalters, ist der indische Glaube eigenthümlich, Mars fehlt dem aistischen und indischen, oder haben sich dieselben Gestalten hier oder dort nur anders gewendet? Brahma, Schiwa, Wischnu bilden die bekannte indische Götterdreieinheit (Trimurti). Bei den Aisten ist der Nebengott Curche, der nicht in Romow stand, aber im ganzen Lande allgemein verehrt war (Voigt 1, 588), erwähnt in der Vertragsurkunde von 1249: idolo quem semel in anno collectis frugibus consueverunt confingere et pro deo colere, cui nomen Curche imposuerunt. (nach Voigt 4, 590); bei den Indern sind die ersten hervorragenden Gestalten nach der Trimurti Krischna, in dem man den angeschenen Hauptgott der Nebenreihe, den Sonnengott, nicht verkennen kann, und Buddha, der Weise, mit sieben Häuptern abgebildet, mit dem Monde zu den Füssen, vielleicht \*) die diesmal in männlicher Gestalt auftretende Gottheit des Mondes, welcher die der Nebengötterreihe zugeschriebene Weisheit hier vorzugsweise zugetheilt ist. \*\*)

Die aufgestellten deutschen Götterreihen sind nur ein Theil des alten deutschen Glaubens; er erweitert sich noch zur gesammten Weltansicht. Ueber sich denkt er die Götter von gleicher Bildung mit den Menschen, daneben aber noch zwei Welten eigener Wesen, von denen die einen den Menschen an Stärke und Größe so weit überragen, als die andern zurückstehen, die Welt der Riesen und der Zwerge. Dem alten Volksbewußtsein personificierten sich seine Vorstellungen, die höheren wie die von den Außendingen; die Götter sind ideale

<sup>\*)</sup> Gewiss falsch ist seine durch den Gleichklang veranlafste Vergleichung mit Wodan, dem nur Brahma gleich steht.

<sup>\*\*)</sup> Die Abweichungen der griechisch-römischen Ordnung sind erwähnt. Schon stimmt nicht zu ihr, sondern mehr zur nordischen die thrakische: θεούς δε σέβονται μούνους τούςδε, Αρεα και Λιόνυ σον, και Αρτεμιν οί δε βασιίλες αὐτίων, παρξε τών αλλων πολιητέων, σέβονται. Ερμήν μ άλιστα θεών και δινύουσι μούνον τούτον, και λέγουσι γεγονέγαι ἀπό Ερμέω έωυτούς. Herod 5, 7. Ερμής, der oberste Gott, von dem die Könige ihr Geschlecht ableiten, bezeichnet schon hier, wie Mercurius bei den Römern, den nicht donnernden Allgott, und wer denkt hiebei nicht an die Stammtafeln der angelsächsischen Könige, die von Wodan ausgehen? Von der Hauptreihe fehlt nur Thunar, der vielleicht übersehen worden ist; Dionysos und Artemis siud die ersten Götter der Nebenreihe.

Gestalten, geistigen Ursprungs, die Riesen Personificationen der großen Naturgewalten, der Elemente. Etune, altn. iölnar vom Sing. iölunn, goth. vielleicht itanôs, von itan (essen), ist die deutsche (in den nordischen Denkmälern häufigste) Benennung der Riesen, die sich buchstäblich durch das lat. edones wieder geben läßt, d. i. die Alles in sich Aufnehmenden, Verschlingenden; andere Namen sind noch altn. thursar, thussar und risi, ahd. riso, Riese. \*) An der Spitze der Riesen steht Forniötr, der Altriese. Seine Söhne sind Hlér oder Oegi, der Riese des Meers, Ωzεανός, Kári, der Luft, Logi, des Feuers: Forniötr \*\*) åtti 3 syne, het einn Hler, er ver köllum Oegi, annar Logi, thridje Kari. Fundinn Noregr in Rasks Snorraedda p. 569. Dass ihn die Angelsachsen kannten, beweist der ags. Name einer Heilpflanze, Fornetes, Forneotes folme, Fornets Hand (Grimms Myth. 147). Bekannter ist er aus den Edden unter dem Namen Ymir (Urstoff oder Chaos). Nach dieser Tradition haben ihn die Götter erschlagen, und aus seinem Blute das Meer, aus seinem Fleische die Erde, aus seinem Haupte den Himmel gemacht. Auch Brimir heifst er in der Völuspa. Aus der Riesenheimath sind die drei über die Menschen- und Götterwelt waltenden Schicksalsgöttinnen, die Nornen, Urth, alts. Vurth, die Gebieterin der Vergangenheit, Verthundi, der Gegenwart, Skuld, der Zukunft, die Thursenmädchen: Thursa meyar, amatkar miök, ur Iötunheimum. Völusp. S. Alle über dem Willen der Götter oder gegen ihn stehenden Mächte sind riesisch gedacht. Den Riesen gegenüber bezeichnen die Zwerge die kleineren Regungen in der Natur. Gepolter im Hause, unbekanntes Getöse auf dem Felde, vom Felsen zurückgegebenes Echo kommt von Zwergen her. Sie wohnen im Innern der Erde, sind die geschickten Künstler der Götter und Göttinnen, ursprünglich die im Schoos der Erde wirkenden Naturkräfte bezeichnend. Nur diesen gebührt der Name Zwerge (dvergar); ihnen verwandt, aber doch unterschieden sind die Albe, Elbe, Alfe (altn. alfar, ags. ylfe, Grimms Myth. Anh. cxxvII).

<sup>\*)</sup> Von goth. thaursjan (sitire), die Durstigen, und goth. reisan (surgere, extolli), die Uebermüthigen. Die weiteren Nachweisungen bei Grimm, p. 299, 301.

<sup>\*\*)</sup> Fornjötr im Texte wohl = Forn-fötr, wie ebendaselbst Johand für lötunland, lötunbeimr. Die abgekürzte (neuere?) Form jotr, ibtr für ibtunn scheint sich durch das schwed. jätte, dän. jette zu bestätigen. Der Volksnäme lötar liegt abseits.

Der Alse Heimath ist da, wo Freyr wohnt (Grimnism. 5); sie sind heller, wie die Sonne, und heißen Lichtelfe, Liosalfar (Sn. 21), die Sterne in mythischpoetischer Anschauung.\*) Ihren Namen tragen auch die Zwerge und heißen zum Unterschiede Schwarzelfe (svartalfar, döckalfar). Wie die Riesen bilden die Zwerge ein abgesondertes Geschlecht; an ihrer Spitze nennt die nordische Tradition Motsognir und Durinn; die bekanntesten sind die nach den Weltgegenden, wo sie aufgestellt sind, benannten: Nordhri, Sudhri, Austri, Vestri. Vestralpus, Name eines Alamannenkönigs bei Ammian, ist aus der Mythe genommen, wie der ahd. Mannsname Wuotan. Nach den aufgezählten Geschlechtern gibt es nun mit dem der Menschen vier Reiche, das der Götter, Godaheimr mit Asaheimr oder Asgard und Vanaheimr, das der Menschen, Mannaheimr, der Riesen, lötunheimr, der Elbe, Alfheimr; dazu kommen noch die beiden Außenregionen (Utgardhar?) \*\*), im Süden, wo Licht und Feuer gedacht ist, Muspellsheimr, im Norden, wo Eis und Frost. Niftheimr, Nebelheim. In Muspellsheim hat Surtr, der Schwarze, seinen Sitz, in Niflheim Hel, riesischer Abstammung, welche die unblutig Gestorbenen empfängt, während die auf der Walstatt Gebliebenen in der Walhall in Asgard bei Wodan, dem Walvater, Aufnahme finden. Der dunkle Name Muspell zeigt sich außerhalb des Nordens noch bei den Baiern im alten Gedichte Muspilli (von Schmeller herausgeg.), und bei den Sachsen Mutspelli, mudspelli (Grimms Myth. 466); der Name Hel, Halja bei den Gothen, Bezeichnung der Unterwelt, lebt noch in unserem Hölle aus älterem Helle, Hella. Sechs Heime gibt es systematisch, mehrere wenn man einige von den aufgezählten nicht wesentlich verschiedene, und Nebenbenennungen, wie Thrymsheimr, Vanaheimr, Utgardhr hinzuzählt; neun, wegen der Heiligkeit der Zahl, zählt die Völuspa: nío man ek heima, nio ividhi. In die Mitte setzt der Deutsche die Menschenwelt, altn. Midhgardhr, ahd. mittilgart, mittigart, alts. middilgard, ags. middangeard, goth. midjungards, die bewohnte Erde bezeichnend.

Aus den Frankenkriegen gegen die Sachsen ist die Zer-

<sup>\*)</sup> In nicht personificierender, weniger alterthümlichen Sprache sind die Gestirne Funken aus Muspellsheim. Sn. p. 9.

<sup>\*\*)</sup> Der Plur, nur in Utgardhaloki, der Sing. Utgardhr Sn. 55, Burg (borg) benannt, wie auch Midbgard, Asgard.

störung des Idols Irminsul bei den Westfalen bekannt. Das umständlichste Zeugniss darüber ist von Ruodolf von Fuld, einem Schriftsteller, der in der Zeit noch nahe stand (er schrieb etwa 90 Jahre nach der Zerstörung), das darum alle übrigen entbehrlich macht: frondosis arboribus fontibusque venerationem exhibebant (Saxones). Truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes, quod latine dicitur universalis columna, quasi sustinens omnia. Transl. S. Alexandri. Pertz 2, 676. Die Erklärung ist richtig; ebenso bedeutet ags. eormencynn das große Geschlecht, das Menschengeschlecht, dasselbe alts. irminthiod; eormengrund die Erde, und in der Edda lörmungandr die riesische Weltschlange, die sich um den Midgard legt. Irminsul also die Allsäule, nach Ruodolfs eigenen Worten, die Alles stützende Säule, wird nichts anders bedeuten, als die Weltstütze, die durch alle Heime laufende, das Weltall aufrecht haltende, darum heilig verehrte Säule. Sieht man sich in der nordischen Lehre nach einer ähnlichen Gestalt um, so begegnet ein heiliger Weltbaum mit drei weit reichenden Wurzeln, deren eine nach Asgard läuft, unter der die Menschen wohnen, die andere zu den Thursen, die dritte nach Nebelheim zur Hel; er ragt über den Himmel empor und treibt seine Aeste über das Weltall: allra trea mestr oc bestr: limar hannz dreifaz yfir heim allan, oc standa yfir himni. Sn. 17. Er heisst der heilige Baum, die heilige Esche, die Esche Yggdrasill oder Yggdrasils. \*) Aus diesem ewig grünen, doch vielzernagten Baume (Sn. p. 20. Völusp. 19) wird kaum Einfacheres heraus gelesen, als ein Bild der das Weltall auch durch allen Wechsel \*\*) hindurch aufrecht haltenden Lebenskraft der Natur, ein von dem der Irminsul gegebenen wohl wenig verschiedener, jedoch offenbar mehr lebendiger, entwickelter Begriff. Aber war der Stock der Irminsul nicht wieder blosses Bild der Vorstellung des Volkes, von der der Geschicht-schreiber nichts meldet? Man darf wohlschließen, der truncus ligni der sächsischen Irminsul sei der Stamm

<sup>\*)</sup> D. i. Odins Pferd (von Yggr, Beiname Odins, und drasill, Pferd), weil Odin neun Nächte am windigen Baume hieng (ritt). Sæm. 27. Grimms Rechtsalterth. p. 798.

<sup>\*\*)</sup> Ein durch die ganze nordische Mythologie gehender Zug, das sie immer auch des Wechsels, der Vergänglichkeit und des Endes der Dinge eingedenk ist.

einer Esche gewesen, des heiligen Baumes der Deutschen, dessen Cultus sich bei den Angelsachsen erhalten hat (Grimms Myth. p. 702). Die Irminsul heifst darum im Norden geradezu helgr askr, wie Ask der erste Mensch, der bei den Germanen des Festlandes Mann hiefs (Tac.

Germ.).

Außer den Götternamen ist von der Mythologie der Kelten und Wenden fast Alles zu Grunde gegangen; nur Spuren lassen sich auffinden, die wahrscheinlich machen, dass auch in ihren Weltansichten die drei Völker zusammenstimmten. Steine in Gallien wurden Sulevis et Campestribus, Sulfis, qui curam vestram (nostram?) agunt, Silvanabus et Quadribis geweiht (Relig. des Gaul. 2, 174. 177. 178). Sie vergleichen sich den den Menschen wohlwollenden Zwergen der Deutschen, den schalkhaften die Dusii: daemones, quos Dusios Galli nuncupant, hanc assidue immunditiam et tentare et efficere plures talesque asseverant. Augustin. de civit. Dei 45, 23. Hercules Magusanus, auf Walchern abgebildet mit einem Delphin in der Hand, einem unbekannten Seethiere, und einem Altar mit Schilfblättern zu den Seiten, scheint dem Riesen Oegir gleichzustellen, und dann auch Hercules Suxanus für eine Riesengestalt zu halten. Elbarten sind bei den Slawen vilkodlaci, fauni, incubi, dusii erklärt in den altböhm. Glossen bei Hanka p. 7. 11, die screti, scretti, Penates, Penates intimi et secretales. ibid. p. 16. Ist Sitiwrat, mit dem dieselben Glossen (p. 17. 20) Saturnus übersetzen, ein Riese?\*) Halja war den Wenden Nija: Plutonem cognominabant Niia, quem inferorum et animarum, dum corpora linquunt, servatorem et custodem opinabantur. Dlug. p. 37. Oefter macht Dlugoss weibliche Gottheiten zu männlichen. Als Alexander die Gesandten der Kelten am adriatischen Meere fragte, vor was sie sich am meisten fürchteten, in der eitlen Erwartung, sie würden ihn nennen, sagten sie, sie fürchteten sich vor nichts, als der Himmel möchte einmal über ihnen zusammenbrechen (Arrian. 4, 4). Hatten auch sie eine Weltsäule, an der Schlangen nagten? Auch von einer großen heiligen Säule der Wenden wird berichtet: servus Dei Bernardus amore martyrii flagrans correptam secure columnum mirae magnitudinis Julio

<sup>\*)</sup> Bei den Indern ist Satjawrata, König von Drawira, einer von denen, die in der großen Fluth gerettet werden (Creuzers Symbol. 1, 602).

Caesari, a quo urbs Julin nomen sumpsit, dicatam excidere aggressus est.. Julin a Julio Caesare condita et nominata, in qua etiam lancea ipsius columnae mirae magnitudinis ob memoriam ejus infixa servabatur. Vita S. Otton., Boll. Jul. 4,455. 459; nec Julium ipsum, nec Julii hastam, nec statuas idolorum vel simulacra ullo modo colatis. ibid. p. 448. Leider hat die alberne Erklärung bessere Angaben über ihre Bedeutung verdrängt, aber wegen des Spielses mag ihre Verwandtschaft mit der

Irminsul bezweifelt werden.

Der Glaube der arischen Völker (Meder, Perser, Skythen) \* wird unten (s. Skythen) betrachtet werden. Hier ist nur das Verhältniss der scheinbar weit abweichenden Götterstellung dieses benachbarten Stammes zu den bisher aufgestellten Götterordnungen zu untersuchen. Man darf für die Erzeugung der ersten Göttervorstellungen zwei verschiedene Elemente anerkennen. Das eine, rein geistige, liegt im Menschen selbst, in seinem Selbstbewufstsein, dem Bewulstsein des Alls; mit diesem ist auch die Idee des Allgottes gegeben. Der Allgott ist der erste, älteste, zuerst einzige Gott, aus ihm individualisieren sich eigene Gestalten für seine einzelnen Aeußerungen. Auf das weiche Gemüth des jungen Menschen mulste die täglich prachtvoll über seinem Haupte auf und niedersteigende Sonne mit der vielwechselnden schwesterlichen Gestalt des Mondes unwiderstehlichen Eindruck machen, sie mussten sich ihm als belebte göttliche oder von Göttern gelenkte Wesen gleichsam aufdringen. Hier liegt das zweite, äußere, sinnliche Element. Der Allgott und seine Ausslüsse kommen von innen, die Nebengötter von außen, \*\*) ja es scheint im Bewusstsein gegen die An-

<sup>\*)</sup> Dass die Meder und Perser eines Stammes sind, ist anerkannt; dass zu ihnen noch die Skythen gehören, darüber unten. \*Aquoi hießen nach Herodot (7, 62) die Meder, und nach diesem seinem altberühmten Zweige darf der große Stamm am kaspisehen Meere eben so wohl benannt werden, als der keltische nach dem mächtigsten seiner Glieder. Zudem findet sich der Name noch im ganzen Stamme verbreitet, sowohl bei den Persern, als den Skythen. Ueber die zend. Form uirja, Airjana s. Burnouf, Yaçna p. 461 und Notes p. lxii.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach wäre auch Thunar als ein Gott der äußeren Reihe zu erwarten. Daß aber Blitz und Donner in naher Verbindung mit dem Allgott gedacht wurden, beweist die griechischrömische Mythologie, welche die Naturerscheinung von Jupiter nicht trennt.

nahme der äußeren Götter ein Kampf (der Wanenkrieg) Statt gefunden zu haben, aber sie wurden aufgenommen, und als die hehrsten Götter an die Seite der Andern gestellt. Bedeutungsvoll trennt die deutsche Mythologie die geistigen Götter, die Asen (Anses Jorn.), von den äußern, sinnlichen, den Wanen, die sich in ihrer Verwandtschaft an die außenliegenden Naturgestalten, die Riesen, anschließen. \*) Das persisch-skythische Bewußtsein wendet sich nun mehr der zweiten Götterreihe zu, stellt nicht nur Mithras und Mithra mit ihrem Gefolge zu den vordersten Göttern, sondern noch über sie auf die erste Stelle das ihnen Gemeinsame, das Licht, Feuer; außer dem Allgott aber ist auf der andern Seite nur Ares bei den Skythen, kaum bei den Persern bemerkbar. Dagegen behauptet die erste Götterreihe in den andern Mythologien, reich in männlichen, wie in weiblichen Gestalten entwickelt, auch bei dem hohen Anschen der Wanengötter doch noch bei Weitem den Vorrang. Wie die Sprache der altverwandten Völker, ruht also auch ihr Götterglaube auf demselben Grunde, und unterscheidet sich nur durch seine weitere Entwickelung.

<sup>\*)</sup> Die deutsche Mythologie erhält die Götterreihen nach ihrem verschiedenen Ursprunge getrennt, und zeigt dadurch System und Einfachheit, zu ihr gehalten die griechisch-römische ein Göttergewimmel, das sich erst durch die deutsche Stellung ordnen läßt. Wohl unterscheidet auch die griechische Riesen und Götter; Uranos und Gaia, welche die Hundertarme, Kyklopen und die Titanen zeugen, stehen zu einander, wie Nebelheim und Muspellsheim, dessen glühende Funken die Eisfelsen Nebel-heims befruchten und Ymir erzeugen, von dem die Riesen stammen. Aber sie lässt nicht die Riesenweltneben der Götterwelt bestehen. In der deutschen sind Riesen und Götter ver-schiedene und getrennte, jedoch neben einander und in wechselseitigem Verkehr stehende Geschlechter, in der griechischen sind die Riesen in die Vergangenheit gesetzt. Bei dieser Nacheinanderstellung ist dann das Geschlecht der Götter an das vergangene Riesengeschlecht angeknüpft, und da nicht einmal die ersten Götter von den Riesen ferne gehalten sind, so fällt nothwendig auch die Sonderung der zweiten Götterreihe weg und Alles läuft in Eins zusammen. Die Echtheit des nordischen Systems aber, wer wollte sie mehr bezweifeln? Schon die Namen Anses, Halja, midjungards bei den Gothen, es, ylfe, Fornet bei den Angelsachsen, Australpus bei den Alamannen, Irminsul bei den Sachsen, Muspilli bei den Baiern und Sachsen, gleichsam einzelne Balken jenes Gebäudes, welche die Zeit im deutschen Südlande übrig gelassen hat, sind unwiderlegliche Beweise von seinem ehemaligen Vorhandensein im ganzen Stamme.

Kelten, Germanen, Aisten, Wenden und Inder stehen nach den Zeugnissen der Sprache und der Mythologie in nächster Vorwandtschaft. Sie sind fünf leibliche Brüder, die in dieser Ordnung neben einander stehen, zwischen die sich nicht Griechen oder Lateiner stellen lassen, und, wie es scheint, nicht einmal Meder oder Skythen, \*) obschon diese zwischen ihnen wohnen. Die Inder folgen als das letzte Glied dieser Reihe zunächst den Slawen, wenn sie auch ferne im Osten ihre Wohnsitze aufgeschlagen haben. Aber wie ist es gekommen. dass eben dieses letzte Glied in so weiter Ferne getrennt liegt? Gerade diese Trennung fässt für die dunkle Urzeit dieser Völker die Vermuthungen wagen, sie hätten einst an den vordern Abhängen Hochasiens sich zusammengefunden, dann seitwärts gewendet, diese an die südlichste Spitze Asiens, jene bis an den äußersten Rand des Festlandes nach Nordwest, als andere Glieder der-selben Verwandtschaft, zuletzt vielleicht Perser und Skythen, aus den Ebenen Hochasiens zwischen sie hindurch nach Westen zogen.

Unterscheidende Kennzeichen finden sich sonst weder in der Körpergestalt, noch in der Lebensweise unserer Nordvölker. Hierin herrscht vielmehr fast völlige Gleichheit. Starker, gestreckter Körperbau bei Kelten

<sup>\*)</sup> Wegen der abweichenden Mythologie. Dagegen erscheint nach dem, was vom Zend, der Sprache des alten Mediens, aus den Ueberresten des Zendavesta bis jetzt enthüllt ist, dieses in so engem Verwandtschaftsverhältnisse mit dem Indischen. als das Aistische mit dem Slawischen, dem Sanskrit also so nahe stehend, als keine andere Sprache derselben Familie. Doch ist, wie die Selbstständigkeit des Aistischen vom Slawisehen, auch die des Zend vom Sanskrit anerkannt, und merkwürdig erweitert die Mythologie die Kluft zwischen den Stämmen dieser beiden Zungen mehr, als zwischen den Aisten und Wenden, die sie dagegen zunächst neben die Inderstellt. Von unmittelbarer Verwandtschaft zwischen den Deutsehen und Persern, worüber eine Zeit lang so viel Lärmens war, kann jetzt nicht mehr die Rede sein, sondern davon: Wie verhalten sich Aisten, Wenden, Arier und Inder gegenseitig? Man möchte Aisten und Wenden, Arier und Inder immer für zwei verschiedene Seiten eines und desselben ursprünglichen Haupt-stammes, älterer Entwicklung als die Zweige der einzelnen Stämme, ansehen und nacheinander aufstellen den keltischen Stamm, den germanischen, den aistisch - wendischen, zuletzt den indisch arischen, bei welchem die arische Seite die entferntere ware.

und Germanen, nach übereinstimmenden, zahlreichen Zeugnissen. Bei der Kelten: plerumque hominibus Gallis prae magnitudine corporum suorum brevitas nostra contemtui est. Caes. B. Gall. 2, 30; Gallorum procera corpora. Liv. 38, 17; οἱ δὲ Γαλάται τοῖς μὲν σώμασίν εἰσιν ε θμήκεις. Diod. Sic. 5, 28; είσι δὲ καὶ άλλως οί Κελτοί μαιοῷ πάντας ὑπερηριότες μήκει τοὺς ανθοώπους. Pausan. Phoc. 20; μεγάλοι οἱ Κελτοὶ τά σώματα. Arrian. 1, 4. Strabo, wo er von den Britannen spricht (4, p. 200): αντίπαιδας γαρ ήμεῖς είδομεν εν Ρώμη, των ύψηλοτάτων αυτόθι υπερέγοντας καὶ ἡμιποδίω. Bei den Germanen: ingenti magnitudine corporum Germani . . immani corporum magnitudine homines. Caes. B. Gall. 1, 39. 4, 1; animadvertit mirifica corpora Gallorum Germanorumque. Bell. Afric. c. 40; qui habitant (Germaniam) immanes sunt animis atque corporibus Mela 3, 3; τούς μετά Αριοβίστον Γερμανούς, οί και τά μεγέθη μείζους των μεγίστων υπήρχον. Appian. Bell. Gall. c. 3. (Schweigh. 1, 74); Agrippa zu den Juden: τίς ύμων ουκ ακοή παρείλησε το Γερμανών πλήθος; αλκήν μεν γαρ και μεγέθη ϊθετε δήπου πολλάκις. Jos. Flav. Β. Jud. 2, 46; των Γερμανών σώματα έπιμήκη. Herodian. 6, 7; quid adversus Germanorum proceritatem brevitas (Romana) potuisset audere? Veget. 1, 1; inusitata corporum magnitudo, mores etiam Germanis Quintil. declam. 3, 45; Germaniam decoravit (rerum natura) altissimorum hominum exercitibus. Columella de re rust. 3, 8; (Bastarnarum) procera et immania corpora. Liv. 41, 45; Βαστάρναι άνδρες ύψηλο ι μέν τά σώματα, Plutarch. Aemil. Paul. c. 12; (Chaucorum) juventus infinita numero, immensa corporibus. Vellej. 2, 106; Cheruscis procera membra. Tac. Ann. 1,64; (Batavis) procera pueritia. Tac. Hist. 4, 14; Batavi immensis corporibus. ibid. 5, 18; (Γότθων) τὰ σώματα πρός τε μήχος άχρεῖον έλαυνόμενα καὶ βαρύτερα τοῖς ποσί, κατά τε το μέσον διεσφιγμένα, ἦπέο φησιν Αοιστοτέ-λης τὰ ἔντομα. Eunap. in exc. legatt.ed. Bonn. p. 47; ingentes Albin liquere Cherusci. Claudian. de IV. Cons. Hon. 452; Alamanni robusti et celsiores . . grandissimis illi corporibus freti. Ammian. Marcellin. 16, 12; Burgundio septipes. Sidon. Apollin. Epp. 8, 9. Carm. 12, 11. Noch von Karl dem Großen Eginhard c. 22: corpore fuit amplo atque robusto, statura eminenti, quae tamen justam non excederet, nam septem suorum pedum proceritatem ejus constat habuisse mensuram. Mit Palmbäumen vergleicht der Araber die hochgewachsenen

Nordmänner (Frähns Ibn - Fofzlan p. 5). Goldgelbes, röthliches Haar, dessen Farbe beide Völker noch durch Kunst zu erhöhen suchen; die Kelten: ταῖς δὲ κόμαις ού μόνον έκ φύσεως ξανθοί, άλλα και διά της κατασκευης επιτηδεύουσι αύξειν την φυσικήν της χρόας lδιότητα. Diod. Sic. 5, 28; Gallorum promissae et ru-tilatae comae. Liv. 38, 17; truces flavo comitantur vertice Galli. Claud. in Rufin. 2, 110; flava repexo Gallia crine ferox. id. de laud. Stilich. 2, 240. Germanen: rutilae comac. Tac. Germ. 4; (Jovinus Alamannorum) videbat lavantes alios, quosdam comas rutilantes ex more. Ammian. 27, 2; rufus crinis et coactus in nodum apud Germanos. Senec. de ira c. 26; (Germani) flavam caesariem et madido torquentem cornua cirro. Juven. 13, 164; κόμας ξανθάς και είς κουράν των Γερμανών ήσκημέvas. Herodian. 4, 7; rutili sunt Germanorum vultus et flava proceritas. Calpurn. Flacc. decl. 2; auricomus, rufus Batavus. Sil. Ital. 3, 608. Martial. 14, 176; flavorum genus Usipiorum. Martial. 6, 60; flavi Sicambri. Claudian. de bell. Get. 419. Sidon. Apollin. Carm. 7, 41; flavam sparsere Sicambri caesariem. Claud. de IV. Cons. Hon. 446; illinc flavente Sicambri Caesarie, nigris hinc Mauri crinibus irent. id. de laud. Stilic. 3, 48; flari Suevi. Lucan. 2, 51. Claud. in Eutrop. 1, 380; Bissula, ein swebisches Mädchen: oculos caerula, fluva comas. Auson. Idyll. 7. Von den gothischen Völkern Prokop: λευχοί γαο άπαντες τὰ σώματά τε εἰσὶ καὶ τὰς κόμας ξαν θοί. Bell. Vandal. 1, 2; Getarum (Gothorum) rutilus et flavus exercitus ecclesiarum circumfert tentoria, Hieron, epist, ad Late Heliod. Priscus sah zu Rom den Sohn des Frankenkönigs (exc. legatt. ed. Bonn. p. 452) Eav 9 ov the κόμην τοῖς αὐτοῦ περικεχυμένην διὰ μέγεθος ιδίμοις. Die Jungen der Galater, unter denen Diodor hier die Germanen meint, sind zuerst weissköplig (5, 52): τα δέ παιδία παρ' αὐτοῖς ἐκ γενετῆς ὑπάρχει πολιὰ καιὰ τὸ πλεῖστον' προβαίνοντα δὲ ταῖς ηλικίαις εἰς τὸ τῶν πατέρων χρῶμα ταῖς χρόαις μετασχηματίζεται. Doch sind schon frühe durch veränderte Lebensweise Abstufungen in diesen Eigenschaften eingetreten. Noch zeigen sie im höchsten Grade die freien, der ursprünglichen Sitte treuen Völker, vorzüglich die Germanen: Trouaνοὶ μιχοὸν ἐξαλλάττοντες τοῦ Κελτιχοῦ φύλου, τῷ τε πλεονασμό της άγριότητος και του μεγέθους και της ξανθότητος τάλλα δε παραπλήσιοι και μορφαίς και ήθεσι και βίοις όντες, οίους είρηκαμεν τοὺς Κέλτους. Strabo 7, p. 290; Flava per ingentes surgit Germania

B. Goth. 3, 14.

partus. Gallia vicino minus est infecta rubore. Manil. Astronom. 4, 713. Darum will die Germanen feuergelb genannt wissen Galenus im Commentar über des Hippokrates Schrift von der Diät (Opp. ed. Basil. 1538. V, p. 31): ούτως γοῦν τινὲς ὀνομάζουσι τοὺς Γερμανοὺς ξανθοὺς, καί τοί γε οὐκ ὄντας ξανθοὺς, ἐὰν ἀκριβῶς τίς εθέλοι καλείν, αλλά πυδοούς. Eben so noch die freien Keltenvölker auf Britannien, wodurch sich selbst Tacitus irre führen lässt, sie für Germanen zu erklären: rutilae Caledoniam habitantium comae, magni artus Germanicam originem asseverant. Agric. 11. Gallier aber, die in Caligulas Triumphzug Germanen vorstellen sollen, müssen sich, um wie Germanen auszusehen, roth färben (Sueton. Calig. 47). Ueber das Aeufsere der Wenden Prokop: εθμήκεις τε γαο καὶ άλκιμοι διαφερόντως είσιν απαντες, τα δε σώματα και τας κόμας ούτε λευκοί ες άγαν ή ξανθοί είσιν, ούτε πη ες το μέλαν αυτοῖς παντελώς τέτραπται, άλλ ύπερυ θροί είσιν άπαντες.

Die besondere Bildung der Nordvölker scheint Folge gewesen zu sein ihrer eigenthümlichen ursprünglichen Lebensweise. Diese Art der Urzeit, welche die drei Völker in der Reihe, wie sie in die Geschichte eintreten, später verlassen, ist die unstäte, im Gegensatz zur späteren gebundenen Lebensweise in fester Ansiedelung. Noch besteht kein festes geregeltes Grundeigenthum. Der Bewohner ist noch nicht an eine bestimmte Stelle des Landes gekettet, es ist ungetheiltes Gesammteigenthum Aller. Nahrung gibt Vieh und Jagd; der Acker-bau wird nur für das Nöthigste getrieben, die Lieblingsbeschäftigung aber ist der Krieg. Am deutlichsten sind die Züge dieser Lebensweise von Caesar an den Germanen geschildert, die gleichsam auf dem Schritt, sie zu verlassen, damit nicht die alte Kraft aus dem Volke weiche, von den Oberen zurückgehalten werden: agriculturae non student, majorque pars victus eorum in lacte, caseo, carne consistit: neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierint, quantum, et quo loco visum est, agri attribuunt alque anno post alio transire cogunt. Ejus rei multas afferunt causas: ne assidua consuetudine capti, studium belli gerundi agricultura commutent; ne latos fines parare studeant, potentioresque humiliores possessionibus expellant; ne accuratius ad frigora atque aestus

vitandos aedificent; ne qua oriatur pecuniae cupiditas,

qua ex re factiones dissensionesque nascuntur; ut animi aequitate plebem contineant, cum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat. B. Gall. 6, 22; Suevorum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Hi centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula millia armatorum bellandi causa finibus educunt. Reliqui, qui domi manserint, se atque illos alunt. Hi rursus invicem anno post in armis sunt; illi domi remanent. Sic neque agricultura, neque ratio atque usus belli intermittitur. Sed privati ac separati agri apud eos nihil est; neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licel. Neque multum framento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt, multumque sunt in venationibus: quae res et cibi genere et quotidiana exercitatione et libertate vitae, quod a pueris nullo officio aut disciplina assuefacti, nihil omnino contra voluntatem faciant, et vires alit et immani corporum mag-nitudine homines efficit. ibid. 4, 4. Darum beschränkter Zugang der Kausleute: mercatoribus est ad eos aditus magis eo, ut, quae bello ceperint, quibus vendant, habeant, quam quo ullam rem ad se importari desiderent.. Vinum ad se omnino importari non sinunt, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effeminari arbitrantur. ibid. c. 4. Ein zweiter Zeuge ist Tacitus, Germ. 26: agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur. Facilitatem partiendi camporum spatia praestant. Arva per annos mutant et superest ager. Gleich das erste deutsche Volk, das in der Geschichte auftritt, zeigt diesen Charakter, die Bastarnen: ἀνδρες οὐ γεωργεῖν εἰδότες, οὐ πλεῖν, οὐκ από ποιμνίων ζην νέμοντες, αλλ εν έργον και μίαν τέχνην μελετώντες, αξι μάχεσθαι και κρατείν των αντιταττομένων. Plutarch. Aemil. Paul. c. 42. Dieses unstäte, unfeste Leben ist aber noch keinnomadisches; es steht in der Mitte zwischen der Art der Nomaden und der Ackerbauer, Völker solcher Weise haben Heimath und Wohnort, sind aber nicht an sie gefesselt, verlassen sie leicht, um ein neues Land zu suchen. Sie bauen Häuser; aber nur von leichter Arbeit und nicht zu Städten zusammengereiht, sondern, um dem freien Sinne nicht Schranken zu setzen, noch mit großen Zwischenräumen zu Dörfern. \*) Dagegen ist des Nomaden Obdach sein Zelt, und hält er sich auch innerhalb eines

<sup>\*)</sup> Noch die Alamanne: scheuten Städte, wie umgarnte Schlupfwinkel. Ammian. 16, 2.

bestimmten Landstriches, so hat er keinen Wohnplatz, führt, von seinem Pferde getragen, seine Heerde von einem Weideplatz zum andern. Diese Verschiedenheit genügt dem Tacitus, die Wenden von den nomadischen Sarmaten zu trennen (Germ. 46). Eben so zeigt sich deutlicher Unterschied zwischen jener und der Lebensart der Völker. die außer der Jagd vorzüglich von Fischerei leben. Kein alter Schriftsteller schreibt solche Beschäftigung den Germanen oder Wenden zu; von den Britanniern wissen wir durch Dio Cassius (76, p. 1280), dass sie sich sogar aller Fische enthielten. Die Kelten sind nach Beendigung ihrer Wanderzüge bald zum Ackerbau und festen Besitzthum übergegangen. Dass sie einst wie die Germanen lebten, behauptet Strabo 4, p. 195: ἐχ τῶν παλαιῶν χρόνων τοῦτο λαμβάνομεν περί αὐτῶν, ἐκ τῶν μέχρι νὖν συμμενόντων παρά τοῖς Γερμανοῖς νομίμων καὶ γάρ τῆ φύσει και τοῖς πολιτεύμασι έμφερεῖς είσιν ούτρι κάι συγγενείς αλλήλοις. Noch kennt die alterthümliche Art Polybius bei den italischen Kelten (2, 17); ψίκουν δὲ κατά κώμας άτειχίστους της λοιπης κατασκευης άμοιροι καθεστώτες δια γαο το στιβαδοχοιτεῖν καὶ κοεωφαγεῖν, ἔτι δὲ μηδὲν ἄλλο πλην τὰ πολεμικά καὶ τὰ κατὰ γεωργίαν ἀσκεῖν, ἀπλοῦς εἶχον τοὺς βίους, οὐτ ἐπιστήμης ἄλλης, οὐτε τέχνης παρ' αὐτοῖς τὸ παράπαν γινωσεομένης δπαρξίς γε μην εκάστοις ήν θρέμματα καί χουσός, τῷ μόνα ταῦτα κατά τὰς περιστάσεις ράδίως δύνασθαι πανταχή περιαγαγεῖν καὶ μεθιστάναι κατά τὰς αὐτῶν προαιρέσεις. Aber sie war zu Caesars Zeit schon aus dem ganzen gallischen Festland gewichen, und gallische Sitte auch auf die Südküste Britanniens vorgedrungen, wo Belgen sich festgesetzt hatten. Von den Eingebornen aber, den Britannen, gibt Caesar Züge des alten Charakters; sunt humanissimi, qui Cantium incolunt, quae regio est maritima omnis, neque multum a Gallica different consuctudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne vivunt pellibusque sunt vestiti... Uxores habent deni duodenique inter se communes, et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis. Bell, Gall, 5, 14. Bei Dio Cassius spricht noch Bunduica (62, 6. Reim. p. 1007): ἀρχουσα, , ανδρών Βρεττανών, γεωργεῖν μὲν η δημιουργεῖν οὐκ εἰδότων, πολεμεῖν δὲ ἀκριβῶς μαμαθηκότων, καὶ τά τε ἄλλα πάντα κοινὰ, καὶ παϊδας καὶ γυναϊκας κοινάς νομιζόντων. \*)

<sup>\*)</sup> Der Einzelbesitz also hier aus allen Verhältnissen verbannt.

Suevi. 55

auf die freien Völker der Insel wurden die Britten durch die Römer zu gallischer Weise umgebildet, wie Tacitus sagt, Agric. 41: (in Gallis) segnitia cum otio intravit, amissa virtute pariter ac libertate. quod Britannorum olim victis evenit: ceteri manent, quales Galli fuerunt. Die Art der noch ungebeugten Völker schildert Dio Cassius 76, p. 4280: (Καληδόνιοι καὶ Μαιάται) μήτε τείχη, μήτε πόλεις, μήτε γεωργίας ἔχοντες, ἀλλ ἔκ τε νομῆς καὶ δήρας, ἀκροδρόων τέ τινων ζώντες τῶν γὰρ ἰχθύων, ἀπείρων καὶ ἀπλέτων ὅντων, οὐ γεύονται διαιτώνται δὲ ἐν σκηναῖς γυμνοὶ καὶ ἀνυπόδετοι, ταῖς γυναιξὶν ἐπικοίνοις χοώμενοι, καὶ ἀν γεννώμενα πάντα ἐκτρέφοντες. Dass die Wenden spät noch die ursprüngliche Lebensweise bewahrten, erhellt aus Prokops wenn auch wenigen Worten hinlänglich: οἰκοῦσι δὲ ἐν καλύβαις οἰκτραῖς διεσκηνημένοι πολλῷ μὲν ἀπ ἀλλήλων ἀμείβοντες δὲ ὡς τὰ πολλὰ τὸν τῆς ἐνομήσεως ἑκαστοι

χωρον. Bell, Goth. 3, 14.

Die alte Lebensweise hat die am meisten ausgebreiteten einheimischen alten Gesammtnamen hergegeben, vorzüglich bei den Germanen. Als einen solchen zeigt sich bei ihnen zunächst der Name Suevi, Seine Allgemeinheit bezeugen: Strabo 7, p. 290: τά γε τῶν Σουή-βων ἔθνη, τὰ μὲν ἐντὸς ῷκει, τὰ δὲ ἐκτὸς τοῦ δουμοῦ (Ερχυνίου), ομορα τοῖς Γέταις, Μέγιστον μέν το των Σουήβων έθνος διήκει γαρ από του Ρήνου μέχρι τοῦ "Αλβιος" μέρος δέ τι αὐτών και πέραν τοῦ "Αλβιος νέμεται. Tacitus Germ. 38: Suevorum non una, ut Chattorum Tencterorumve gens. majorem enim Germaniae partem obtinent, propriis adhuc nationibus nominibusque discreti, quanquam in commune Suevi vocentur, Ptolemaeus, der eine Reihe Suevenvölker vom Rhein bis über die Elbe, Σουήβοι Δαγγοβάοδοι, Σουήβοι Αγγειλοι, Σουήβοι Σέμνονες, aufführt. Dio Cassius 51, 22: οἱ μεν (Σονήβοι) πέραν του Ρήνου, ώς γε τακριβές είπεῖν πολλοί γαρ καὶ ἄλλοι τούτων του Σουήβων ονοματος αντιποιούνται. Der Name, für den sich aus dem mittelhochd. Swabe, althochd. Suapa, die gothische Form Svebos folgern läst, gehört zur verlornen einfachen Wurzel swiban, \*) für

<sup>\*)</sup> In Form wohl zusammenfallend, aber ganz abweiehender Bedeutung ist ahd, sueban, altn. svefa, sofa (dormire), svæfa, pacare, woraus Grimm (2, 25) für den alten Name die Bedeutung pacifici, pacificantes vermuthet, die nicht zum Charakter und zur Geschichte der Sueven passt, oder zu Caesar, 4,1: Suevorum gens est longe. bellicosissima Germanorum omnium.

56 Suevi.

welche sich das verdichtete ahd, suipan (ferri) und das abgeleitete ahd. suepên, unser jetziges schweben (Grimm 2, 985), behauptet haben.\*) Suevi, besser Suebi, ist die Bezeichnung der Völker der alten unstäten (schwebenden) Lebensweise. Bei Tacitus umfasst der Name Suevi die östlichen Völker, und an diesen vorzüglich schildert Strabo die alte Sitte (7, p. 291): 2012 or or & Estiv anasi τοῖς ταύτη τὸ περί τὰς μεταναστάσεις εὐμαρές, διὰ την λιτότητα του βίου και διά το μη γεωργείν, μηδέ θησανοίζειν, αλλ εν καλυβίοις ολκείν εφήμερον έχουσε παρασκευήν τροφή δ' από των θρεμμάτων ή πλείστη, καθάπου τοῖς Νομάσιν ωςτ εκείνους μιμούμενοι, τά ολιεία ταίς αρμαμάξαις επάσαντες, όποι αν δόξη, τρέπονται μετά των βοσκημάτων. Im Westen der Elbe sind die später unter den besondern Namen Chatti, Hermunduri bekannten Völker bei Caesar als Suevi zusammengefasst, bei Ptolemaeus Σουήβοι Λαγγοβάρδοι bezeichnet, ihr Land noch in der Tab. Peut. Suevia. Obschon Caesar die alte Lebensweise im Allgemeinen an den Germanen schildert, so beschreibt er sie doch noch insbesondere an diesen Sueven, nennt die Cherusken ihre Gegner (6, 40), Tenchtherer und Usipeten von ihnen im Ackerbau gehindert und verfolgt (4, 1, 4), wie die Ubier; von deren Sitten er (4, 3): sunt ceteris humaniores, propterea quod Rhenum attingunt, multumque ad eos mercatores ventitant, et ipsi propter propinqui atem Gallicis sunt moribus assuefacti. Diesen Völkern kommt also schon bei dem Eintreten der Germanen in die Geschichte der Name Sweben nicht mehr zu, und wie die Ubier, scheinen auch die Cherusken, Usipen, Tenchtherer von der Sitte der Väter abgewichen und dadurch in feindselige Stellung gegen die Anhänger alter Weise gekommen zu sein. Der Mittelpunkt des Swebenstaates lag bei den Semnonen, wo die swebischen Völker zu bestimmten Zeiten in grauser Feier ihre Verbindung erneuerten (Tac. Germ. 39). Nach der Auflösung der alten Stellung der deutschen Völker haben einzelne den alten Gesammtnamen zu ihrer besondern Bezeichnung gewählt, wie 1. die Sueven, die Waffengefährden der Wandalen, kein anderes Volk, als die alten Semnonen; 2. die Sweben, Schwaben, Nachbarn der Ala-

<sup>\*)</sup> Zum Verhältniss des Ablautes swêb, swâb aus der Wurzel swis zum Verb. swipan noch analoge Beispiele Grimm 2, 70 not. 2. 346 not. (sahs aus seihan), und noch mehr getrennte, die gar keinen Wurzelyokal gemein haben, 2, 989.

mannen, durch welche der alte Name in Deutschland erhalten worden ist, eine Abtheilung der Juten (Teutonen); 3. die Nordschwaben an der Elbe, die alten Warinen: 4. Sweben heißen später auch die Quaden auf den Westkarpaten, so lange ihrer noch Erwähnung geschieht (die Nachweisungen bei den einzelnen Völkern); 5. Sweben in Flandern, unbekannter Herkunft, erwähnt in der Vita S. Eligii lib. 2, c. 3: Flandrenses atque Andoverpenses, Frisiones et Suevi et barbari quique circa maris littora degentes. c. 8: multum in Flandris laboravit, jugi instantia Andoverpis pugnavit, multosque erroneos Suevos convertit. (d'Achery Spicil. 1, p. 91. 93); in den Annal. Vedast. ad a.880: Nortmanni Curtriaco sibi castrum ad hiemandum construunt, indeque Menapios atque Suevos usque ad internecionem delevere, quia valde illis in-

festi erant. Pertz 1, 519.

The second second Gleicher Bedeutung mit Suevi, aber nur im Osten herrschend war der Name Vindili (bei Plinius 4, 14): Vindili, quorum pars Burgundiones, Varini, Carini, Guttones. Mit Ablaut heifst er in Tacitus Germ. 1 Vandilii (al. Vandali, Vandalii); seinen Sinn deuten die Verba vindan, winden, vandjan, wenden, wantalan, wandeln, an.\*) Auch dieser ist später Einzelname geworden, und eben so Sciones, bei Tacitus die germanischen Skandinavier umfassend, kaum anderer Bedeutung, als die ebengenannten, \*\*) später Benennung des Einzelvolks der Schweden. Als Bezeich-nung fremder, unswebischer Völker wird Sitones. (von sitan, sitzen, ahd. mit Ablaut sazzon, wie das alte liti später lazzi) zu nehmen sein, nach recht verstandener Nachricht bei Tacitus der Name der nicht germanischen Skandinavier. Vom Festlande liefse sich Zidwvec (für Σίτωνες genommen) dazu stellen, von Ptol. in den Gegenden genannt, wo bei Tacitus fremde Osi und Gothini stehen.

Derselbe Name mit dem deutschen Vindili scheint bei den Kelten Vindelici gewesen zu sein, und noch Gavidhal, von gaoidh (ventus, altkeltisch wahrscheinlich vind,

<sup>\*)</sup> Die Langobarden hießen nach ihrer Wanderungssage bei Paul. Diac. (1, 9) zuerst Winiti, das für Windili steht, wie das langob. scilpor (scutifer) bei demselben 2, 28 für sciltporo. Das Angels. gibt bier das n auf, als Vedelgeat, Vidhelgeat = Vindilgaut, Mannsname. Vgl. ags. vadhol, ahd. wadalari, ein Unstäter, Flüchtiger, und das Verb. wadalon (flucțuari).

<sup>\*\*)</sup> S. Skandinavier.

kymr. gwynt), die einheimische Benennung der Irländer, und, darf er für zusammengezogen aus Gaoidhal erklärt werden, Gael, der einheimische Name der schottischen Hochländer, deren Väter Tacitus und Dio vorzüglich der alten Sitte ergeben wissen, wenn man sich aus dem Deutschen erinnert, dass aus denselben Wurzeln, von denen die Eigennamen Vindili und Suebi, auch vind (ventus) und suep (aër), Bezeichnungen des leichtbeweglichen, wehenden Elementes, sind. Bei den Wenden lässt sich gleicher Ursprung und gleiche Bedeutung für den Namen Srb vermuthen, der Bezeichnung zweier zahlreicher Völker, der Süd- und Nordserben (Serben, Soraben)\*), wenn man den aus dem Slawischen sonst unerklärbaren Stamm mit gezischtem Anlaute gleich nimmt dem goth. hvairban (= vandjan, vertere), und dem daraus abgeleiteten hvarbôn (= vandalôn, vagari, ire).

Nicht aus der eigenen Sprache, sondern aus der des Nachbarstammes ist die Gesammtbezeichnung, unter welcher (wo wenigstens eine solche Statt hat) jedes der Nordvölker in die Geschichte eintritt. Weder der Wende, noch der Germane, noch der Kelte hat ursprünglich eine einheimische seinen Stamm umfassende Benennung (selbst das weitverbreitete Suevi ist nicht gleiches Umfangs mit Germani), aber jeder Namen für seine Nachbaryölker.

<sup>\*)</sup> So wahrscheinlich es ist, dass der Serbenname von diesen einzelnen, ihrer Verwandtschaft nach wohl zu trennenden, slawischen Völkern eben so erhalten worden sei, wie von deutschen der Swebenname, nachdem er früher allgemeinere Volksbenen-nung gewesen, so läßt sich dies hier, der späten Entfaltung der Slawenvölker ungeachtet, doch nicht mit Sicherheit durch alte Zeugnisse beweisen, Σπόροι von Prokop als alter Gesammtname der beiden Wendenzweige genannt: ὄνομα Σκλαβηνοις τε καὶ Ανταις εν το ανέκαθεν ήν. Σπόρους γὰρ το παλαιον αμφοτέρους ξκάλουν, ότι δή σποράδην, οξιαι, διεσκηνημένοι την χώραν οξκούσι. B. Goth. 3, 14, ist für Umgestaltung des Wortes Srb im Munde des Griechen erklärt worden, wohl annehmbar, oder kann noch geradezu für griechische Uebersetzung des slawischen Srb gedeutet werden, wenn nicht näher liegt die Verbindeng mit Spali, dem Volke im Lande Win, dem Stammlande der Winiden (s. den Namen Winidae) bei Jornandes, aus anderer von der griechischen ganz unabhängigen Quelle, den alten gothischen Volksliedern, wo man nicht wieder Umgestaltung in so übereinstimmende Form annehmen kann, Auch hat andere Beziehung die Stelle der slawischen Völkertafel der Münchner Handschrift: Zeriuani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclavorum exortae sint et originem, sicut affirmant, ducant. Darüber unten.

Die Stammnamen Aisten, Finnen, Wenden sind von den Germanen gekommen; der Name Germani selbst ist von den Kelten ausgegangen. Bei den Kelten hat Caesar die Germanen als einen eigenen, verschiedenen Stamm, für den sie doch eine Bezeichnung haben mußten, kennen gelernt. Den keltischen Ursprung des Namens zeigt sein weiteres Vorkommen bei den Kelten. Die Belgen, ein reinkeltischer Zweig, deren Eigennamen sämmtlich keltisch sind, fassten unter der Benennung Germani die Anwohner des Waldgebirges der Arduenna, die Condrusi, Eburones, Caeraesi, Paemani (Caes. B. Gall. 2, 4) zusammen; Germani hießen auch die iberischen Oretani, Bewohner rauher Waldgebirge, wohl in der keltischen Benennung ihrer Nachbarn, der Keltiberer: Oretani, qui et Germani cognominantur. Plin. 3, 3; bei Ptol. ihr Hauptort "Ωρητον Γερμανών. Eben so hat der Kelte den Nachbarstamm jenseits des Rheins als Anwohner des weithinziehenden arkynischen Waldgebirges Germani genannt.\*) Dieser Ansicht scheint jedoch geradezu Tacitus zu widersprechen, bei dem eine ganz verschiedene Ableitung des Namens gegeben ist. Aber um ihn richtig zu würdigen, hat man seine Stelle im Zusammenhang zu betrachten: quidam, ut in licentia vetustatis, plures deo ortos pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambri-

<sup>\*)</sup> Wenn auch nicht anzunehmen ist, dass ein alter Deutscher oder Swebe sich selbst einen Germanen genannt habe, so wenig sich ein Slawe einen Wenden nennt, so lässt sich vielleicht doch das Stammwort auch dem Deutschen rechtfertigen, und, wie andere, als ein beiden Sprachen gemeinsames oder sonst weiter verbreitetes nachweisen. Als altdeutscher Mannsname findet sich Germo (bei Schannat nicht selten; Günther 1, 4; Falke 119; vgl. altn, Gormr und Garmr), mit Ableitung als Ortsname Germenze, Germize Cod. Lauresh. Nun möchte der Stamm germ, mit m abgeleitet, eben so das slaw. gora, sanskr. giri (mons) sein, wie feld = slaw, pole, wie salt = sol ist. Bei Meichelbeck steht n. 21; locum, quae dicitur Germana vel ad monte, in quo ecclesiam condedi. Hier muss vel wohl erklärend, nicht copulativ (wie auch in Urkunden für et) stehen. Germana ist wie ahd. Logana (Lahn), Marsana, Semana. Im Keltischen muss die Ableitungssilbe lange gesprochen worden sein, oder sie ist erst, übereinstimmend mit ihrem Worte germanus, γνήσιος (woraus Strabo erklärt hat, wie Dio Cassius Pannonii aus pannus), von den Römern verlängert worden. Die Erklärungen des Namens als Compos. aus guerre, welches das deutsche Wirre (Verwirrung) ist, oder aus Wehre, ahd. weri, wari, müssen der Vergessenheit übergeben werden; er würde so gewiss Virromani oder Varimanni gelautet haben.

vios, Suevos, Vandilios affirmant, eaque vera et antiqua nomina. Ceterum Germaniae vocabulum recens, et nuper additum, quoniam qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sint. Ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum a victore ob metum,\*) mox a se ipsis invento nomine Germani vocarentur. Germ. 2. Nicht seine eigene Erklärung stellt hier Tacitus auf, sondern einen fremden Versuch. Aber dieser Erklärungsversuch ist nicht glücklicher, als die vorhergehende Ableitung der Namen Suevi, Vandilii aus Götternamen. Er stützt sich auf Caesars Berichte umd seine Angaben von dem Vorgeben der Belgen über ihre germanische Abkunft. Da dieses aber sich grundlos erweist (s. Belgen), so muß auch die weiter daraus abgeleitete Folgerung für irrig erklärt werden.

Vor Caesar kennt kein alter Schriftsteller den Namen der Germanen. Man suche ihn nicht bei Aristoteles, etwa wegen des Stephanus Byz.: Γέρμαρα, Κελτικής ἔθνος, ο την ημέραν ου βλέπει, ως Αριστοτέλης περὶ θανμασίων. In der genannten Schrift steht nichts hievon. \*\*) Aber er ist dennoch, wie es scheint, schon vor Caesar den Römern genannt worden. Die Fasti Capitolini, eine in Marmortafeln gehauene Chronik vom Jahre Roms 120 bis 765, melden vom Siege des Marcellus über die Gallier und ihre Bundesgenofsen (vor Chr. 222): M. CLAUDIUS M. F. M. N. MARCELLUS AN. DXXXI COS, DE GALLEIS INSUBRIBUS ET

\*\*) Hängt die Notiz mit hebräischen Ansichten zusammen?

Josephus sagt Antiqq. 1, 6: τους μεν νῦν ὑφ' Ελλήνων Γαλάιας

καλουμένους, Γομάρεις δε λεγομένους, Γόμαρος ἔχτισε. Γόμαρος

ist der Name Gomer (1 Mos. 10, 2. 3) und scheint zu Κιμμέριοι verglichen, die man sich einst im dunklen Nordwest dachte

(Orphei Argonaut. 1118 - 20).

<sup>\*)</sup> Ob metum ist auf die furchterregende Bedeutung des Namens Germani zu beziehen, a victore, allgemein bestätigte Lesart, auf das angeblich über den Rhein gezogene, die Gallier verdrängende Tungernvolk zu deuten. Noch nebenbei enthält die wahrscheinlich von irgend einem unkritischen, die Verschiedenheit der Sprache der Kelten und Germanen nicht beachtenden Römer, unmöglich von einem Deutschen stammende Notiz Unzulässiges. Vom deutschen Stamme soll Germani als Gesammtbezeichnung angenommen worden sein. Aber so wenig konnte der keltische Name in die Sprache der Deutschen übergehen, als der deutsche Name Wenden in das Slawische übergegangen ist, und sein Gebrauch bei Deutschen wird nur für ihren Verkehr mit den Auswärtigen, Römern und Kelten, sich zugeben lassen.

GERMANEIS K. MART. ISQUE SPOLIA OPI (ma) RETTULIT DUCE HOSTIUM VIR (domaro ad Cla) STID (ium interfecto). Graevii Thes. Antt. Rom. 44, p. 227. Polybius nennt bei Erzählung dieser Ereignisse neben den Insubrern nicht Germanen, sondern Gaisaten, und man müßte also, wenn man keine Germanen hier haben wollte, Germaneis in Gaesateis emendieren. Aber Polybius bezeichnet die Gaisaten als Söldlinge aus den Gegenden am Rhodanus, an dessen Quellen aus früherer Zeit germanische Völkehen genannt sind, und Livius noch Halbgermanen kennt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß bei der bekannten Tapferkeit ihres Geschlechtes vorzüglich diese, die wie ihre Stammgenoßen jenseits des Rheins von den umwohnenden Kelten Germani genaunt sein mußten, in ihren Diensten gegen

die Römer standen.\*)

Durch die Römer ist der Stammname der Deutschen aus der Sprache der Kelten bekannt geworden. Auch nach Osten darf man den Blick wenden, und von dorther durch die Griechen Benennungen erwarten, mit denen die dortigen Völker die Deutchen bezeichneten, die schon lange vor Christus den griechischen Ansiedelungen am Pontus nahe gerückt waren. Aber wie die umwohnenden Skythen oder ferneren Wenden den Stamm benannten, kümmert den Griechen nicht; er weiß sich selbst eine Bezeichnung zu schaffen, hält die hinter den westlichen Gebirgsketten her gegen das Meer anziehenden Fremdlinge nach äußeren Aehnlichkeiten für gleiches Stammes mit den Plünderern, die gegen sein delphisches Heiligthum gezogen waren, und gibt ihnen ohne Bedenken denselben Namen. Die Inschrift des Protogenes nennt als Bedränger der Stadt Olbia außer Thisamaten, Skythen, Saudaraten mit Skiren auch Gulater, unter denen man nur die nahen Bastarnen verstehen kann (Boeckh Corp. Inscr. n. 2058. B. 2. 1, p. 122): των δε αυτομόλων επαγγελλόντων Γαλάτας και Σκίρους πεποιήσθαι συμμαχίαν και δύναμιν συνήχθαι μεγάλην, καὶ ταύτην τοῦ χειμώνος ήξειν ἐπαγγελλόντων, προς δε τούτοις Θισαμάτας καὶ Σκύθας καὶ Σαυδαράτας ἐπιθυμείν τοῦ όχυρώματος, διδιότας ως αύτως και αὐ-τοὺς την των Γαλατων ωμότητα, και δια ταῦτα πολλών έχοντων αθύμως και παρεσκευασμένων εγλείπειν τημ πόλιν . . Die Phantasie des Griechen bringt diese Ga-

<sup>\*)</sup> Heltische Form zeigen jedoch die Namen ihrer Anführer Koγzuktauvos, Ανηφόεστος, Polyh. 2, 23.

later, Ostgermanen, mit den westlichen Kelten in Verbindung, und läst sie von jenen aus längs den Waldgebirgen (Ripäen) und dem Ocean in seine Nähe kommen: οι δε Γαλάται του Κελτικού γένους όντες υπό πλήθους λέγονται την αυτών απολιπόντες ουν ουσαν αυτάρεη τρέφειν άπαντας επί ζήτησιν έτέρας όρμησαι, μυριάδες δέ πολλαί γενόμεναι νέων ανδρών καί μαγίμων, έτι δε πλείους παίδων και γυναικών άγοντες, ο ί μεν επί τον βόρειον 'Ωχεανόν υπερβαλόντες τὰ Ριπαΐα ὄρη δυηναι, καὶ τὰ ἔσχατα της Εὐρώπης κατασχεῖν, οἱ δὲ μεταξὸ Πυδρήνης δοους καὶ τῶν "Αλπεων ίδουθέντες έγγὺς Σεννώνων καὶ Κελτορίων κατοικείν χρόνον πολύν. Plut. Camill. c. 15; εἰσὶ δὲ οί και την Κελτικήν διά βάθος χώρας και μέγεθος από της έξωθεν θαλάσσης και τών υπαρκτίων κλιμάτων πρός ήλιον ανίσχοντα κατά την Μαιώτιν έπιστρέφουσαν απτεσθαι της Ποντικής Σκυθίας λέγουσι. Plutarch. Mar. c. 11. Wie Plutarchus scheint auch Diodor über Galater Nachrichten aus dem Pontus benützt zu haben: mit wichtiger Miene bringt er vor, daß Galater nur die Völker gegen Skythien hin heißen, die Bewohner der germanischen Länder (5, 32): χρήσιμον δ' έστι διορίσαι τὸ παρά πολλοῖς άγνοούμενον. τούς γαρ υπέρ Μασσαλίας κατοικούντας έν τι μεσογείω και τους παρά τας "Αλπεις, έτι δε τους επί τάδε των Πυρηναίων δρων Κελτούς δνομάζουσι τούς δ' ύπέρ ταύτης της Κελτικής είς τὰ πρός νότον [ἄρκτον] νεύ-οντα μέρη παρά τε τὸν Ωκεανον καὶ τὸ Ερκύνιον όρος καθιδουμένους και πάντας τους έξης μέχρι της Σκυθίας, Γαλάτας προςαγορεύουσιν οί δέ Ρωμαΐοι πάλιν πάντα ταυτα τα έθνη συλλήβδην μια προςηγορία περιλαμβάνουσιν, δνομάζοντες Γαλάτας απαντας.\*) Hieraus erklärt es sich, warum die Bastarnen als Galater in die Geschichte gekommen sind.

Ganz in diesem Wahne ist noch der späte Dio Cassius befangen. Aber in geradem Widerspruche mit Diodor setzt er die Kelten nach Osten, deren Namen er als

<sup>\*)</sup> Ist eine falsche Behauptung. Nicht bis nach Skythia, bis an den Rhein reichte den Römern der Name Galli. Dass aber Diodor in allem Ernst mit seinen Galatern die Germanen meint, beweister 5, 25: (τον 'Ρῆνον) ἐν τοις καθ' ἡμάς χοόνοις Καισαρ ὁ κληθεις θεὸς ἔζευξε παραδύξως καὶ περαιώσας πέζη τὴν δύναμιν ἐχειρώσαιο τοὺς πέραν κοιοικοῦντας αὐτοῦ Γαλάτας. Es kann aber nicht auffallen, wenn er anderwärts seine Unterscheidung selbst nicht weiter beobachtet.

den ehemals allein geltenden ausgibt (lib. 59, Reim. p. 219): προχωρών δὲ ἐπὶ δυσμών (ὁ Ῥῆνος), ἐν ἀριστερ ἄ μέν τήν τε Γαλατίαν καὶ τούς ένοικούντας αὐτην, έν δεξία δὲ τοὺς Κελτοὺς ἀποτέμνεται καὶ τελευάφ' οδηε και ες το διάφορον των επικλήσεων αφίκοντο, δεύρο αεί νομίζεται εξπεί τόγε πάνυ αρχαίον Κελτοί ξχάτεροι οί ξπ' αμφότερα τοῦ ποταμοῦ οἰχοῦντες wroudtovro. Dadurch erscheinen denn die Germanen als Kelten in seiner Darstellung: Κελτών τινες, ους δή Γερμανούς καλούμεν. 53, p. 704; Τεγκτηροί τε καὶ Οδοιπέται, Κελτικά γένη. 39, p. 245; οἱ ὑπὲο τὸν Pῆνον Κελτοί. 71, p. 1178, und noch an andern Stellen. Noch nicht solcher Irrthum und Willkühr im Gebrauch des Namens ist es, wenn der alte Ephorus in West und Nord nur Kelten und Skythen aufstellt (Strabo 1, p. 34), Aristoteles (de mundo c. 3. ed. Bekker 1, p. 393) Skythen und Keltika neben einander nennt, sondern Mangel an Erfahrung in der Erd - und Völkerkunde; von dort waren zu ihrer Zeit noch nicht mehr Namen bekannt, und inter ihren Kelten können noch keine Germanen gesucht werden.

Wenn auch späteren Ursprungs und in diesem nur einige Theile des Volkes umfassend, kann nach seiner Bedeutung in weiterer Ausdehnung als einheimische Gesammtbezeichnung füglich der Name Deutsch gelten. Er ist ursprünglich Bezeichnung der Sprache. Für den ganzen Sprachstamm gab es begreiflich so wenig eine allgemeine Benennung, als für das ganze Volk; die einzelnen Abtheilungen benannten ihre Sprache nach ihren Volksnamen. Die Sprache der Skandinavier heifst einheimisch die dänische oder nordische Zunge (danska, norræna túnga), die der Angelsachsen die englische (eingelska), und hätte auch von den oberdeutschen Völkern jedes seine Mundart besonders bezeichnen wollen, so hätten die Namen peigirisca, alamannisca, duringisca gebraucht sein müssen. Aber Franken, Alamannen, Baiern, Thüringer standen sich in ihrer Sprache sehr nahe, waren sich darin gegenseitig vollkommen verständlich; für sie bedurfte es einer allgemeinen Bezeichnung. Man nannte sie dintisca, die deutische, in der man sich verständigt und versteht, aus diutan, deuten, verständlich machen.\*)

<sup>\*)</sup> Hieher gehört githiuti Otfr. V. 8, 17 (Erklärung, Gedeute), angels. getheode, in der Bedeutung Sprache in Alfreds Oros.

Seit dem Anfang des 9. Jahrh. (zuerst 813) ist sie in Urkunden und Schriften erwähnt als lingua theutisca, theotisca, tiutisca, theudisca, theodisca, teudisca.\*) Der Anklang zum alten Namen Teutones war zu stark, dass man sich dessen nicht hätte erinnern müssen; schon der Mönch von St. Gallen (Mitte des 9. Jahrh.) schreibt theutonica sive teulisca lingua, Pertz 2, 735, am richtigsten Notker 80, 3, altdeutsche Glossen und einige Urkunden\*\*) diulisca, entsprechend dem altnord. thýdsca aus thýda =ahd. diutan. Allmälig gieng der Name zur Gesammtbezeichnung der Völker der deutschen Zunge selbst über; Otto der Große heißt zuerst König der Deutschen, rex Teutonicorum. In Bedeutung nahe kommend dem Namen Slowene, der im Oststamme sich zum Gesammtnamen erhoben hat, zeigt sich auch Deutsch als passende einheimische Stammbenennung im Umfange des alten Germani.

Eine Gesammtbenennung für den Weststamm gibt es nicht. Dass der weitverbreitete Name Kelten dennoch nur ein Zweigname war, zeigte sich, als Caesar die Namen Belgae, Britanni von ihrer Rückseite her bekannt machte. Eine einheimische allgemeine Bezeichnung sand sich nicht vor, nicht einmal eine solche, die man etwa dem Suevi bei der Germanen an die Seite stellen könnte. Wie sie bei den Germanen hießen, ist unbekannt, ob

p. 22: Tha Finnas him thuhte and tha Beormas spræcon neah an getheode. Wohl böte sich noch thiot, diot (Volk) als Stamm und aus ihm im Sinne des altordn. thiodvegr, Volksweg, allgemeiner Weg, öffentliche Strasse, thiodkonungr, Volksweg, allgemeiner Weg, öffentliche Strasse, die nicht unpassende Bedeutung Gesammtsprache, gemeinsame Sprache, in der sich auch nicht minder Deutsch als einheimische Gesammtbezeichnung eignete. Aber der fortbildende Sprachgeist selbst hat den Namen in der obigen Verbindung gefast; während diot in den Eigennamen, in denen es sich erhalten hat, immer diet wird, wie in Dieterich (Theoderich), Dietfurt, Dietmold, Deimold (Thiadmalli), wird aus diutisca nie dietsch, sondern deutsch, wie aus diutan und seinen Ableitungen, deuten.

<sup>\*)</sup> Stellen gesammelt von Rühs, Erläut. der 10 ersten Kapitel der Schrift des Tacitus über Deutschland. Berl. 1821, p. 103-107; noch einige von Mone, Gesch. des Heidenth. imnördl. Eur. 2, 7.

<sup>\*\*)</sup> Notk. 80, 5. Ar. 142. 148 (Grimm 2, 574. 5, 154). Vgl. Schmell. Wb. 1, 406. Juvav. p. 112. 113. a. 890 (diotisce, diutisce), p. 201. a. 978 (diutisce, deutisce), p. 204. 205. a. 979 (diutisce).

Walchen, wie bei den Angeln noch die Britten, oder ob dieser Name nicht vielmehr eigentlich die Fremdlinge aus dem Süden, die Römer, und dann auch ihre Untergebenen bezeichnete. Durch die Germanen ist die Bekanntschaft mit dem großen Stamme nicht gemacht worden; die Römer aber benannten diejenigen Abtheilungen desselben, die sich ihnen selbst aufdrangen, mit dem Namen, den sich diese selbst gaben, Galli. In diesem könnte man etwa eine allgemeine Bedeutung suchen, da er auf beiden Seiten der Alpen, auf der Außenseite bis zu den Pyrenäen und dem Rheine verbreitet war, schon zur Zeit Caesars: Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam ... Celtae. B. Gall. 1, 1; Belgae, quam tertiam esse Galliae partem diximus. 2, 4; Aquitania ex tertia parte Galliae est aestimanda. 3, 20. Allein man sieht bald, dass diese Ausdehnung nur willkührliche Erweiterung des Provinzs namens durch die Römer ist. Die Aquitanier, iberischer Abstammung, konnten eigentlich nie Galli heißen, eben so wenig gehörte der Name den Belgen. Dies bestätigt Caesar selbst, wenn er Galli dem Namen Celtae gleich stellt, Belgae entgegensetzt: qui ipsorum lingua Cellae, nostra Galli appellantur. B. Gall. 1, 1; Senonibus reliquisque Gallis, qui finitimi Belgis erant. 2, 2; wenn er Gallia in eugerer Bedeutung für Celtenland braucht: Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, 1, 1; Remi, qui proximi Galliae ex Belgis sunt. 2, 3. Der Name Galli geht also, in seinem eigentlichen Gebrauche, nach Caesar nicht über die Grenzen der Celtae hinaus. Desungeachtet würde es gewagt sein, Galli mit Cellae für einen Namen nur in verschiedener, durch fremden Mund umgebildeter Form zu nehmen. Wohl ist Galli nichts anderes, als das durch die Griechen genauer gegebene Talátai,\*) aber die kelti-

<sup>\*)</sup> Wie Γαισάται aus γαισον (ein galatischer Eigenname auf einer Inschrift zu Ancyra ist Γαιζαιοδίαστος, Murat. 2, 645), Licates, Λικάτιοι Ptol., aus dem Flufsnamen Licus. Der Stamm wäre also ελι, der zu Gael, Gail, dem Namen der schottischen Hochländer, verglichen werden dürfte? Aus dem galischen gal, Schlacht, galann (kymr. gal), Feind, gail, Mord, ließe sich für das alte galat etwa die Bedeutung Krieger vermuthen, Oder ob nicht Galat blofs dialektische Verschiedenheit für Celt wäre? Wohl ließen sich Beispiele von ähnlichem Wechsel, als Gebenna Mel., Cevenna Caes., Κέμμενα Str. Pt., Δοχύνια bei den Alten, später Hercynia, dafür angeben; aber sie sind immer noch nicht hinreichend, da schon Aristoteles die Formen Celt und Galat neben einander, hat.

schen Mannsnamen Fálarog bei Polybius 2, 21, und Celtillus\*) bei Caesar 7, 4 zeigen, dass beide Namen bei den Kelten gebraucht waren. Galater hießen die Haufen, welche na ch Griechenland und Asien zogen, Galater (den Römern Galli), die über die Alpen gestiegen waren und Rom überfielen, Galater waren auch diejenigen, welche die ligurisch-iberische Küste zu den Seiten der Rhonemundung in Besitz nahmen, denn nach ihnen heifst bei Aristoteles, bei dem der Name das erstemal erscheint, das nahe Meer το Γαλατικόν πέλαγος, ο Γαλατικός κόλπος (de mundo c. 3). Es scheint dass diejenigen von den Kelten sich diese Bezeichnung gaben, welche auszogen, um sich neue Länder zu erobern. Die Römer aber nahmen den ihnen von beiden Seiten der Alpen her einmal bekannten Namen Galli nicht nur dem Celtae gleich, sondern erweiterten ihn in ihrer Provingbenennung noch darüber hinaus, und Griechen haben Galli in diesem Umfange durch Γαλάται wiedergegeben. Dadurch, und dass die ausgewanderten Kelten Galater hießen, kam der Name Galli, Galatae in weitere Verbreitung, als der Name Kelten; nur bei Griechen wechselt mit Γαλάται in gleicher Ausdehnung Κελτοί, worüber Strabo 4, p. 189: (τούς νεμομένους την Ναοβωνίτιν ἐπικράτειαν)\*\*) οι πρότερον Κέλτας ωνόμαζον από τούτων δ' οἶμαι καὶ τούς σύμπαντας Γαλάτας Κελτούς ύπο των Ελλήνων προςαγορευθήναι, διά την επιφάνειαν ή και προςλαβόντων πρός τουτο και τών Μασσαλιωτών δια το πλησιόχωρον. Hießen selbst die Germanen den pontischen Griechen Galater, weil sie sie für wandernde Kelten hielten. Auch noch wenn die Identität der Namen Γαλάται, Galli und Gael, Gail auf dem schottischen Hochlande unzweifelhaft wäre, bewiese sie nicht ihre Allgemeinheit, so wenig die der Namen Brigantes, Menapii u. a. ihr doppeltes Vorkommen. Aus dem Weststamme wurden also nur große Namen, Galli, Γαλάται, Celtae, Belgae, Britanni gehört, aber keine allgemeine Benennung, wie aus dem großen Stamme

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich Diminutivform (entsprechend dem deutschen -ila, -ilo), wie Roseillus, Abducillus (Caes. B. Civ. 3, 59), Cavarillus (B. Gall. 7, 67) zum Volksnamen Cavares, Mosella, Mursella, zu Mosa und Mursa gehalten.

<sup>\*)</sup> Sie reichten noch weiter nordwärts. Von geringer Bedeutung ist die Meinung des Pausanias 1, 3: δψὲ θε ποτε αὐτοὺς καλεῖσθαι Γαλάτας εξενίνησε Κελτοὶ γὰρ κατά τε σφάς τὸ ἀρχαιον καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις οὐνομάζοντο.

Westasiens nur die Einzelnamen Cappadoces, Syri, Phoenices, Babylonii, Hebraei, Arabes. Die Gelehrten haben für diesen, so gut es gieng, einen Namen geschaffen, und ihn den semitischen genannt. Für unseren Stamm ist es schon hergebracht, ihn den keltischen zu nennen. Der Name bleibe. A potiori fiat denominatio. Der Zweig der Kelten war der zahlreichste und hat die wichtigste Rolle in der Geschichte gespielt; mögen nach ihm auch seine nördlichen Stammgenofsen keltisch heißen.

Nicht so arm ist der Oststamm in seiner Gesammtbezeichnung. Er ist durch seine Westnachbarn den Südvölkern genannt worden und also unter deutscher Benennung in die Geschichte gekommen. Wenden ist diese Benennung, Venedi Plin., Veneti Tac., \*) Ovevedat Ptol., Venedi, Venedi Tab. Peut., Winidae Jorn., \*\*) überall richtig, nur von Tacitus und in einer zweiten Stelle des Jornandes \*\*\*) falsch, dem keltischen Namen gleich,

traspegate the calledness of the

<sup>\*)</sup> Nach den Hss. und alten Ausgg.; Venedi in den späteren Ausgg. ist willkührliche Aenderung der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Abgeleitet wie Veleda (beide e kurz bei Statius Sylv. 1. 4, 90, also = Vilida, dessen einfacher Stamm im gepid. Eigennamen Octies hei Proc. B. Goth. 5, 1, altn. Vili in den Edden), Gépida, Fastida, vom goth. vinja (Weide), die Weidenden? Am nächsten liegt aus Jornandes Ouin (ed. Lindenbr., in Hss. verdorben ouim, vium Codd. Vindob., ocum Ambr., omnium, ozin Mon:); d. i. Win in goth. Schreibung (Grimm 1, 58), der Name des östlichen Flachlandes bei den Gothen. Nun aber nennt das Volk Spali dort die gothische Sage bei Jornand. c. 4; (Filimer) pervenit ad Scythiae terras, quae lingua corum Ouin vocabantur... Haec igitur pars Gothorum, quae apud Filimer dicitur in terras Ouin emenso amne transposita, optatum potita solum: nec mora, ilico ad gentem Spatorum adveniunt, consertoque proelio victo. riam adipiscuntur. Exindeque jam velut victores ad extremam Scythiae partem, quae Pontico mari vicina est, properant, Das schwierige Znópot bei Prokop (S. 58), das, wenn man es nicht für Uebersetzung des slaw. Srb nimmt, oder hieher zieht, keine Erklärung findet, ist es verdorben zu dem Griechen gekommen für Enthon, Enthor? Spot ist in den jetzigen slaw. Dialekten nur abgeleitet und in Zusammensetzungen gebraucht, wie polnspolem adv., zusammen; spolbrat, Mithruder; spolek, Gemeinschaft; spolny, gemeinschaftlich u. a. Fände sich hier wirklich ein alter einheimischer Gesammtname, dessen Bedeutung Kameraden, Stammgenossen, nicht bloss, wie Suevi, Vindelici, Serbi, eine weitverbreitete Benennung?

<sup>\*\*\*)</sup> Dies jedoch nur nach der Vulg. und den Codd. Vindob.; Ambr. und Monac. haben nicht nur c. 25 mit den

Veneti geschrieben. Die deutschen Völker haben die alte Gesammibenennung lange beibehalten und die in die alten Sitze ihrer ausgewanderten Stammgenofsen weit gegen Westen vorgedrungenen Abtheilungen des Nachbarstammes überall damit bezeichnet. Den Oberdeutschen heißen sie Winida, mhd. Winde, nhd. Wenden: Ratenzuninida, Moinuuinida, Wenden in Oberfranken; Beouuinida, in Beheim: Uninades sind an der Ostgrenze der Baiern über der Ens genannt (Urk. v. J. 832, M. B. 28, 4, 21), und Winden in Kärnthen tragen noch den alten Namen. Vinedas nennt König Alfred bei Hædhum (Schleswig), und Vinedaland, Veonodland das Land von der Elbe und Saale bis über die Weichsel (Oros. p. 20. 25. 26). Den Skandinaviern sind die Anwohner der ihnen im Süden gegenüberliegenden Küste Vindor, Vindir, Vindr, ihr Land Vindland, Vindaland, Vinnland (bei Snorri und in den Sagen häufig); Læsjar und Austrvindor bei Snorri (Heimskr. 5, 55) neben einander genannt, bezeichnen die lechischen und russischen, die östlichsten Wenden. Der Name Wenden ist den Wenden selbst fremd. Darum ist er nicht weiter den morgenländischen Schriftstellern bekannt, seit das Volk unmittelbar an der oströmischen Grenze steht, und hält sich nur bei den Abendländern. Dagegen erhebt sich ein einheimischer Name zur Bezeichnung des Stammes, mit dem er bald überall genannt wird, der Name Slawe, ursprünglich Slawene, Stowene. Der Stamm theilte sich in zwei Zweige (Dialekte), deren jeder, dem andern weniger verständlich, sich selbst Slowenen (von slowo, Wort), die Redenden,\*) sich gegenseitig Verständlichen, nannte, dem zweiten einen besondern Namen beilegte. Der südwestliche Zweig, Σελαβηνοί bei Prokop, Sclaveni \*\*)

übrigen Veneti, Venethi, sondern auch an der ersten Stelle,

<sup>\*)</sup> Im Gegensatz zu den Slowenen heißt ein fremdes Volk ein stummes bei einem slaw. Chronisten, Schlözers Nest. 2, 52: "Hier ist ein stummes (njem, eine eigene Sprache redendes Volk." In den altböhm. Glossen (Hanka p. 4) übersetzt nemee das lat. barbarus. Eben dieses aus nem, njem mit der Ableitung etz gebildete Wort, Njemetz, ist den Wenden besondere Bezeichnung des westlichen Nachbarstammes, der Deutschen, geworden, wie Walah, Wal (ursprünglich wohl ein Fremder, oder undeutlich, unverständlich Redender, wie βάρβαφος?), dem Deutschen und, wahrscheinlich durch sie, den Wenden besondere Benennung der Römer und ihrer Untergebenen.

Vindeb., Sclaveni Cod. Ambr. und Monac.; Sclaveni, Sclavani Codd. Vindeb., Sclavini ed. Lindenbr., ohne Zweifel Slowene, Slow-

und schon mit abgeworfener Ableitungssilbe Sclavi\*) bei Jornandes, nannte seine nordöstlichen Brüder Anten. Die Nachkommen dieser Anten aber, die slawischen Anwohner des Dniepers, setzen noch zu Nestors Zeit sich als Slowene den Lechen entgegen (Nestor, der ein Ostslawe ist, 2, 121). Anten und Lechen stehen sich als Einzelnamen dieser Zweige gegenüber; Slowenen nannte sich jeder. So lange die alte Stellung bleibt, zeigt sich der Name Sclaveni, vom südwestlichen Zweige aus genannt, noch neben Antae. Als aber auch Nordostvölker nach Süden hinabgestiegen waren, wurde von allen Seiten her der Name Slowenen gehört. Seit der Niederlassung der Serben und Chrowaten in Illyrien ist daher Σχλαβηνοί, Σκλαβινοί, Σκλάβοι (später auch Σθλαβινοί, Σθλαβησιανοί, Σθλάβοι, Άσθλάβοι) bei den griechischen, Sclavini, Sclaveni, Sclavieni, Sclavani, Sclavi bei den lateinischen Schriftstellern allgemeine Stammbezeichnung.

The state of the s

jane, Slowjanini, wie sich alle Theile des Wendenstammes nennen. Daß das jetzige kurze o slawischer Stammsilben früher a gewesen sei, zeigen die slawischen Eigennamen Κελαγαστός, Ανδαγαστός, Μειραγαστός bei Menander und Theophylactus, zusammengesetzt mit gast, das jetzt gost ist. Die Verbindung sl haben Griechen und Lateiner ihrem Organe durch eingesetztes e bequemer gemacht, das sie auch in deutschen Namen statt des kurzen Vokals zwischen denselhen Consonanten eingefügt haben, wie Godegisilus (Greg. Tur. 2, 9), Γοσίγιστλος (Proc. B. Vand. 1, 3), Godigisclus (Ennodii Vita B. Epiphanii ap. Sirm. p, 1687); Viscla bei Jorn. für Visula, Visla.

<sup>\*)</sup> Cap. 23, in Hss. (Codd. Vindob.) und der Lindenbr. Ausg.; aber Codd. Ambr. und Mon. haben auch hier Sclaveni.

Calledon Albert Albert

to distribute the state of the

olo in the second second

## ZVVEITES KAPITEL,

# DIE DEUTSCHEN VÖLKER.

#### I. DIE ZWEIGE DER DEUTSCHEN.

Der vermehrende und zugleich sondernde Entwicklungstrieb, der den Urstamm der verwandten Völker vom indischen bis zum atlantischen Meer in mehrere Glieder (Stämme) gespalten hat, waltet noch fort im einzelnen Stamme. Der Stamm trennt sich wieder in Theile, die sich durch eigenthümliche Bildung der gemeinsamen Sprache unter-scheiden (Zweige), der Zweig in neue Abtheilungen (Völker in engerem Sinne), das Volk in Striche (Gaue), in fortgesetzter Entfaltung in Mannigfaltigkeit ohne Zerstörung der Einheit.

Die Zweige der Germanen nennen zwei schätzbare,

aber nicht zusammenstimmende Berichte:

Tacit. Garm. 2: Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuisconem Deum terra editum et filium Mannum, originem gentis conditoresque. Manno tres filios assignant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medii

Herminones, ceteri Istaevones vocentur. Plin. H. N. 4, 44: Germanorum genera quinque: Vindili, quorum pars Burgundiones, Varini, Carini, Guttones. Alterum genus Ingaevones, quorum pars Cimbri, Teutoni ac Chaucorum gentes. Proximi autem Rheno Istaevones, quorum pars Cimbri mediterranei [Sicambri. Mediterranei] Hermiones, quorum Suevi, Hermunduri, Chatti, Cherusci. Quinta pars Peucini,

Basternae . . contermini Dacis.

Auf welcher Seite das Wahre und Echte liege, ist nicht schwierig zu entscheiden; des Plinius Anordnung zeigt sich näherer Betrachtung bald als eigenmächtige Compilation. Vindili, der dem Suevi gleichbedeutende, dafür nur im Osten gebrauchte Name, kann nicht wie ein Zweigname stehen, eben so wenig Peucini, Basternae, Namen eines zahlreichen Volkes, die so lange genannt werden, als das Volk in der Geschichte selbstständig handelt, während die mehrere Völker umfassen-den deutschen Zweignamen von den Auswärtigen nur einigemal vernommen werden. Plinius stellt ohne Rücksicht auf Art und Bedeutung willkührlich nur weit verbreitete Namen zusammen; er hätte noch Ligii und andere hinzufügen können. Tacitus bietet die Quelle selbst, den Inhalt des einheimischen Liedes vom Ursprunge des Volkes. Herminen, Ingaeven, Istaeven nennt dieses als deutsche Zweige. Herminen sind im Oberlande ausgebreitet, Ingaeven im Tieflande längs der Küste. Leider hat Tacitus unterlassen, die Lage der Istaeven zu bezeichnen. Plinius setzt sie unhaltbar an den Rhein. Cimbri mediterranei theilt ihnen der gewöhnliche Text zu, in offenbar verdorbener Lesart. Am Rhein können keine Cimbri Stelle finden; unmöglich ist es, die Aduatuker, angeblich Abkömmlinge der Kimbern, herbeizuziehen; sie tragen nie wirklich den Namen Kimbern und wohnten entfernt vom Rheine. Wahrscheinlicher, als falsche durch Versehen der Abschreiber entstandene Wiederholung des vorhergehenden Cimbri, ist der Name (bei vorhergehendem s leichte) Entstellung aus Sicambri, welcher die irrige Anknüpfung des zum Folgenden gehörigen mediterranei folgte. Sicambern aber können, da die größeren Völker zu ihren Seiten, die Cherusken und Chatten, zu den Herminen gestellt sind, die Friesen als Küstenbewohner zu den Ingaeven gehören, auch zusammengenommen mit ihren Nachbarvölkchen, den Ubiern, Tencterern, Usipen, noch keinen eigenen Zweig bilden; sie zeigen in der Folge, als Franken, keine besondere vom Dialekte ihrer östlichen Nachbarn kenntlich geschiedene Mundart. Istaeven gehören nach Osten an die Stelle der Vindili; die Vindili selbst sind die Istaeven. Plinius konnte den nach der falschen Einmischung der Vindili an diese schon vergebenen Platz nicht wieder mit Istaeven besetzen; durch irgend eine Veranlassung oder falsche Spur, worüber eine sichere Auskunft schwer zu geben ist, stellt er sie nach Westen.

In dem Geiste, in dem die bestehenden Dinge und Namen im heidnischen Alterthume, in den mythologischen Denkmälern der Griechen und Römer sowohl, wie noch in den eddischen Liedern und Erzählungen, aus der Götterwelt erklärt werden, gibt das alte Lied den deutschen Zweignamendie mythische Ableitung: Des aus der Erde gebornen Tuisco,\*) des Gottes, Sohn ist Mann, der Mensch; nach Manns drei Söhnen sind die Volkszweige benannt. Die Grammatik zeigt, dass die Benennungen für die Volkszweige in keinem andern Sinne gewählt sind, als die Eigennamen für einzelne Völker und Personen, und die Edlen, Vornehmen, Starken bedeuten.

Die schwachformigen Istaevo, Ingaevo zeigen mit den Eigennamen Frisaevo Inschr. bei Grut. 552, 7, wofür Friseus ebendas. 6, Frisavus Murat. 1985, 3, Frisiabones, al. Frisiavones Plin. 4, 15. 17, Chamavi, Batavi, Hilleviones, Gambrivii, Lemovii alte Ableitungssilben -aev, -av, -ev, -iv, -ov, die schon in den alten Sprachdenkmälern nicht mehr vorkommen, also viel früher geschwun-

<sup>\*)</sup> Tuisco (Tuisto ist falsche Lesart), richtiger mit umgesetzten Vokalen Tiusco, in seiner Ableitung wie Cheru - sci, verhält sich zu Tiu (=deus, vgl. S. 22, 2. Anm.) wie das spätere mannisco, mennisco, Mensch, zum älteren mann (Grimm 3, 319). Später wurde zwar tiu, ziu mit derselben Ableitung Tiwisco, Ziwisco gebildet worden sein, aber es läßt sich bemerken, daß in den alten Namen die Ableitungen sich enge an die Wurzel legen, wie Alcis bei Tac., goth. alhs, ahd. alah ist und Semnones unzweifelhaft zu samanon gehört, zu heru sich leicht Cherusci stellt, und neben Chau - ci, Cau - lci sich Chab - ilci findet. Mann der Mensch vorzugsweise, der oberste Gott,
Mann der Mensch vorzugsweise, der erste Mensch, Welcher
Gott der deutschen Mythologie der Tiusco sei, ist demnach
nicht schwer zu sagen; er muß Wodan, Odin, der Allvater,
sein (S. 21. 22). Dem deutschen Stammvater Tiusco entspricht der keltische Dis pater (d. i. Divs oder Divit aus der mit deus, tiu identischen Wurzel div, kymr. duw, altkymr. dev in Owens welsh grammar p. 7, die noch aus den keltischen Eigennamen Divona, Divitiacus bekannt ist) bei Caesar, wenn ihn dieser auch mit dem römischen Dis Pater, Pluto, zu vermengen scheint, B. Gall. 6, 18: Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant, idque ab Druidibus proditum dicunt. Ob eam causam spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt. Auch die Skythen setzten an die Spitze ihrer Geschlechter Papai, den Allgott (Herod. 4, 5). Tiusco, Wodan, ist in dem alten Liede der aus der Erde geborne Gott. Die Edden setzen vor Odin noch zwei Glieder, den Borr und den Buri, der hier der Erste, durch das Lecken der Kuh Audhumla aus dem Salzfelsen Geborne ist. Des Tiusco Sohn ist Mann, der Mensch, im alten Liede. Dem Odin gibt bei der Schöpfung der ersten Menschenpaares, Askr und Embla, die Samundaredda (Völuspa) Hoenir und Lodhur bei, die Snorraedda Vili und Ve, seine Brüder. Andeutungen, dass in den nordischen Denkmälern die alte einfachere Lehre mehr ausgeführt, im Einzelnen weiter gesponnen ist.

den sind, als die noch längere Zeit geltenden Ableitungenah, ih, und nach den vorliegenden Beispielen, wie es
scheint, sowohl schwache als starke Form trugen, wenn
das Schwankende in den Endungen nicht zu beurtheilen
ist, wie in Gothones, Gothi, Burgundiones, Burgundii.
Es bleiben also nur die Stämme zu betrachten.

Istaevones gehört mit Astingi zu einer Wurzel, wie Vindili und Vandilii, Ingriones, Angrivarii. Wie aber Astingi bei späteren besser unterrichteten Schriftstellern (Cassiodor, Dracontius, Jornandes) Asdingi geschrieben ist, so ist auch für Istaevones die (den Römern ungewöhnliche) Schreibung Isdaevones zu fordern. Isdaevones, alterthümlich mit dem unabgelauteten Wurzelvokale des Stammes goth. Izdan (Grimm 2, 65), darf selbst dem eben daraus abgelauteten Namen Asdingi gleichbedeutend genommen werden,\*) der althochdeutsch Artinga aus art, goth. azd (genus, genus nobile), lauten würde, und sowohl als Volksname gebraucht war, wie als Benennung des königlichen Geschlechtes bei Westgothen und Wandalen. (S. den Namen Astingi.)

Ingrevones (bei Dicuil ed. Walckenaer. Paris. 1807. p. 32. in der aus Plin. 4, 13 genommenen Stelle Ingraeones geschrieben, und bei Plin. 4, 14 in einigen Hss. Ingraeones, Ineyaeones) ist nach dem alten Mannsnamen Ingriomerus bei Tac. auch und eigentlich Ingraevones.\*\*) Das alte Königsgeschlecht der Schweden heißt Ynglingar, ausdrücklich abgeleitet aus Yngvi (Yngl. saga c. 12. 8kaldskaparm. p. 192. 193). Ynglingar (l ist eingeschoben oder ableitend, wie in Authlingar von Authi, Döglingar von Dagr, 8kaldskaparm. p. 192, Freysgydlingar von Freysgodi, Islend. sög. 1, 215, und Inglingar vermengte der Nordmann mit ýnglingr, Jüngling, woher

<sup>&</sup>quot;) Wie auch die alten Namen Finni, Semnones (= Simnones) mit fani, samanon zu verbinden sind, und Sitones, Liti, Leti, später Sazzon, Lazzi lauten. Darum darf vielleicht auch Idistavisus, Usipii=Isipii mit Addasta, Assapa bei Falke zusammengestellt werden.

<sup>\*\*)</sup> Obsehon es nicht nothwendig scheint, diese Form als die allein richtige zu verlangen. Das Altn., das hier das alte v bewahrt, zeigt neben Yngvi, Ingvi, Yngvar, Ingvar auch häufig Ingi, fem. Inga, und ohne v immer die abgeleiteten und zusammengesetzten Ingunn, Ingudhr, Ingimundr, Ingimar, Ingölfr, Ingibiörg, Ingigerdhr u. a.; statt Ingvifreyr geben auch Ingifreyr einige Stellen (Fornm, sög. 11, 413. Fornald. sög. 5, 631).

die salsche Schreibung mit \$, das dann weiter auch in Ingvi eindrang) ist aber nichts als andere Benennung bei dem nordischen Volke für Astingi bei den Wandalen und Gothen, nach den ausdrücklichen Erklärungen der nordischen Quellen über die Bedeutung von Yngvi; Yngvi that er oc konungsheiti. Skaldskaparm, p. 194; hverr konungr er kalladhr Yngvi edhr Thengill. Sn, p. 328; Yngvi edr Ynguni (al. Yngvin, Yngunni) var kalladr hverr theirra ættmana alla æfi, enn Ynglingar allir saman. Yngl. saga. c. 19, welche noch durch den Gebrauch des Wortes in mehreren Dichterstellen bestätigt werden. Ingvin, Inguni, mit anderer Ableitung doch so viel wie Ingving, steht hiernach dem westgothischen Garding (altgoth. Azding. S. den Namen Astingi) gleich, und nicht verschieden in Form und Bedeutung ist das spätere konungr; es werden folglich sich auch gleich stehen ihre Wurzeln izb, Azb, ingv, und hun, Hon, die im altn. konr\*) nobilis, vir praeslans bedeutet. Wohl kommt Yngvi als altn. Mannsname vor (ahd. Ingo für älteres Ingvo oder vielleicht noch älteres Ingvjo nach Inguiomerus bei Tac.), aber es steht in der Saga kein König Yngvi an der Spitze der Inglinger, wie ein Karl an der Spitze der Karlinger, sondern der Gott Freyr als Yngvi. \*\*) Dem Sonnengott gab die Mythe auch den Beinamen des Edlen, Königlichen: Freyr het Yngvi ödru nafni. Yngl. Saga c. 42; er heifst Yngvi-Freyr, Ingunnar Freyr (d. i. Ingvinar Freyr, in der Verbindung zu Fenris ulfr zu vergleichen). S. oben S. 28. Der Weise des Alterthums, die menschlichen Dinge an die Mythe anzuknüpfen, bot sich hier die Verbindung von selbst. Es erklären sich hieraus die Ausdrücke der angelsächs. Poesie: eodor Ingwina, frea Ingwina im Beowulf

<sup>\*)</sup> Ahd, als Mannsname Chuno und Chun (in Chunesuelt, Sprengers dipl. Gesch. von Banz p. 550, Kunestat, Schann. p. 284. n. 77, wie Ingoldestat, für Kunesstat? Chunstat, Kunstat immer in den Urk, bei Sprenger und Schultes), mit Ableitung chunine (König). Die nackte Wurzel steht noch als Subst. neutr. goth, kuni, ahd. chuni, altn. kyn (genus). Das Altn. zeigt könungr (nicht kyningr) neben könr, wie inglingar neben ingvi; zu arting, adaling scheinen sich jedoch nur art, adal als Abstracta (genus, nobilitas) zu finden, Vgl. Grimms d. Rechtsalterth. 250. 265.

<sup>\*\*)</sup> Im Islendingabók (Íslend. sög. 1,19) steht Yngvi Tyrkja konúngr vor Freyr und Niördhr nur durch Vermengung für Yggr, d. i. Odhinn, Tyrkja konúngr. Sn. 368.

ed. Thork. p. 80. 400), welche den König Hrodgar, den Skylding, bezeichnen, und mit andern, wie eorla drihten, eorla hleo, freå Scyldinga, helm Scyldinga abwechseln. Und der alte Name Inguiomerus bei Tacitus (Ann. 1, 60. 68. 2, 17. 21. 46), später Ingomar, wird in seiner Bedeutung den althochdeutschen Adalperht, Adalhoh, Adalmar, Cuniperht, Chuniperht, Chunihoh, Cummar (Ried 8. 46. 31. 36. 45, 72. 80) nahe kommen, und Ingodem Chuno, Adalø gleich sein, Inguaevones und Isdaevones kommen sonach, wenn sie schon wohl zu unterscheidende Theile des Volkes benennen, in ihrer Bedeutung überein.

Herminones, bei Mela (3, 3) und Plinius ungenauer Hermiones, \*) ist in schwacher Form das Wort goth. airmun, ahd. irmin, ermin mit prosthetischem unwurzelhaften h, wie in Hereynia, Helisii, Harii, das sonst nur in Zusammensetzungen (schon in Hermunduri) steht und die größte Verstärkung ausdrückt, wie in irmansul, altissima columna, Weltsäule, irmindiol, genus humanum, altn. iörmungandr, serpens maximus (Grimm 2, 448). Wenn schon einzelne Männer Irmino (Indd. bei Pertz) hießen, um so mehr konnte sich eine ganze Reihe starker Völker Irminones, die Starken, Mächtigen benennen, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Auch dem Ptol. ist der Name nicht fremd, aber missverstanden als Name eines Einzelvolkes gegeben und entstellt Xaluat. S. unter Hermunduri,

<sup>\*\*\*)</sup> Wie Irmino (fem. Irmina Cod. Lauresh. 713 und öfter, sehr häusig in Zusammensetzung), Ingo (fem. Inga Pertz 2, 276. Cod. Lauresh., in den zusammengesetzten Ingomar, Ingold, Ingobertus, Ingorammus, wohl so viel wie Adalrammus, Inguis, Schann. 232. 275, wie Arnuis das. 242, Ingulint) könnten als Personenbenennungen auch Izda, Isdo, Asdo (ahd. Irto, Erto, Arto? Vgl. Ertini, Artinius Neug. 258. 705, wohl so viel wie Inguni, Ingvini, fem. ahd, Ingina Cod. Lauresh. 198, und die zusammengesetzten Arthraban Schann. 215, wohl so viel wie Ingoram; Arthelm, Artbald, Arthger, Artlind, Ertlint Neug. und Cod. Laur.) gegolten haben. Wunderlich verstümmelt finden sich die Namen in der sonderbaren Völkergenealogie des Nennius (ed. Gunn, p. 53): primus homo venit ad Europam Alanus (Manus) cum tribus filiis suis, quorum nomina Hisicion, (Dlugoss. 1, p. 5. Isicon = Isteon) Armenon, Neugio (al. Negno = Ingo). Hisicion autem habuit filios quatuor: Francum, Romanum, Alamannum et Brutonem. Armenon autem habuit filios quinque; Gothum, Valagothum, Cibidum, Burgundum, Longobardum. Neugio vero habuit tres; Vandalum, Saxonem, Boganum.

Die bezeichnete Lage der drei Zweige reicht nicht über das Festland hinaus. Aber wer waren die Germanen auf Scandinavia, seit das Licht der Geschichte dorthin fällt, eine nicht unbedeutende Volksmasse?' Sind sie noch den Ingaeven, den Anwohnern der Küste, Beizuzählen? So könnte es scheinen nach Plinius, wahrscheinlich von ihm selbst in Deutschland (er. war bei den Chauken) erkundigter Nachricht über die Nordküsten: (Nach Aufzählung der alten fabelhaften Angaben über die Bernsteinküste) incipit inde clarior aperiri fama ab gente Ingaevonum, quae est prima inde Germaniae. Sevo mons ibi immensus, nec Riphaeis jugis minor immanem ad Cimbrorum usque promontorium efficit sinum, qui Codanus vocatur, refertus insulis. H. N. 4, 13. Der mit den Ingaeven genannte Berg Sevo ist ohne Zweifel das skandinavische Gebirge. Aber genauer erwägt, sagt die Nachricht keineswegs, daß die Ingaeven die Anwohner des Sevo sind.\*) Sie sind keine andern, als eben die Kimbern mit ihren Nachbarn dem Sevo gegenüber, mit dem ihr Vorgebirge den Busen bildet. Plinius aber stellt sich diese äußere Küste nicht nordwärts aufsteigend vor, sondern niedergebeugt in Ostrichtung und vermengt sie mit der inneren, der Bernsteinküste, was die folgende Angabe beweist: quidam hacc habitari ad Vistulam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Sciris tradunt. Nach solcher Verschiebung konnte er die Kimbern allerdings das erste germanische Volk von Osten her nennen. Ingaeven bleiben also noch außerhalb Scandinavia. Dieses bewohnt ein eigener Zweig, dessen Namen Plinius nennt in derselben Stelle: (insularum) clarissima Scandinavia est incompertae magnitudinis, portionem tantum ejus, quod sit notum, Hillevionum gente D incolente pagis, quae alterum orbem terrarum çam appellat.

of white the day for

Ab Hisicione autem ortae sunt quatuor gentes: Franci, Latini, Alamanni et Bryttones. ab Armenione autem Gothi, Walagothi, Cibidi, Burgundi et Longobardi. a Neugione autem Bogari, Wandali, Saxones, Tarincgi. Aus einer vatic. Hs. theilt Grimm (Mythol. Anh. xxvii) die Schreibungen Ermenius, Ingo, Escio mit.

<sup>\*)</sup> Solinus, der den Plinius ausschreibt, hat dies gefunden (c. 25): mons Sevo, ipse ingens, nec Riphaeis minor collibus, initium Germaniae facit: hunc Ingaevones tenent, a quibus primis post Scythas nomen Germanicum consurgit. Wie schädlich Compitatoren werden können, wenn die Quelle verloren ist.

Hilleviones, derausgebreitete, nach dieser Stelle offenbar die germanische Bevölkerung von Scandinavia umfassende Name, gehört als der vierte in die Reihe Herminones, Istaevones, Ingaevones. Sein Stamm, der mit den beiden letzten Benennungen gleiche Ableitungssilbe trägt, verknüpft mit den abgelauteten Hala, Halla, Namen deutscher Salzorte, dem skandischen Namen Halland (Salzland, Meerland, Küstenstrich? hieher auch Holland? vgl. Salt, Salz, als Bezeichnung des Meers, Skaldskaparm. p. 484, Ostarsalt Pertz 4, 495, altn. Eystrasalt, die Ostsee) liesse etwa in ihm zunächst eine Benennung des Volkes nach der Lage in der See vermuthen; doch ohne Zweisel sicherer wird er unmittelbar mit dem altn. hella (petra, Fels, Klippe) verbunden, und benennt somit die Bewohner des skandinavischen Felsbodens nach der Beschaffenheit ihrer Wohnsitze. \*) Nur hier also deutlich ein von der Oertlichkeit hergenommener Name, keiner auf dem Festlande, \*\*)

Vier Zweige umsalst der deutsche Stamm, drei auf

The state of the same of the s

<sup>\*)</sup> Noch Jornandes sagt, wo er die Völker der skandischen Südspitze, der ursprünglichen Heimath der nordischen Germanen, aufzählt (c. 3): hi omnes excisis rupibus, quasi castellis inhabitant, ritu beluino. Liegt doch selbst Stockholm, die prächtige nordische Hauptstadt, an Granitklippen, die über ihre Häuser hinüberschauen. Aus derselben Wurzel, nur mit anderer Ableitung, ist Hellusii, dem Tacitus aus dem letztem Norden genannt (Germ. 46), wohl Benennung der finnischen Bewohner der hohen Felsgebirge, der Kiölen, neben Sitones, wie später Scridefinnen neben Hwenen stehen. Helluland, Steinland, Felslaud, nannte der Nordmann Leif, der erste Untersucher der nordamerikanischen Küstenländer, ein steiniges Gebirgsland, das er auf seiner Fahrt berührte (Snorris Heimskr. 1, p. 308). Hilleviones, Felsner, entspricht also in seiner Bedeutung dem keltischen Carni, Cornavii, und dem heutigen albanesisehen Skipetaren, von carn, skipe, Fels.

<sup>\*\*)</sup> Auch da schienen anfangs die Namen in demselben Sinne erklärbar, Ingaevones mit dem goth aggvus (enge) verbunden und mit Angli (s. dort) verglichen, die an der Rüste von den Uebrigen Umschlossenen, im Gegensatze zu den Herminen, als den im Oberlande weit Ausgebreiteten, Uneingeschränkten, Istaevones, eines Stammes mit dem altn. edda (proavia, auch-Benennung der heidnischen Glaubensschriften = Lehre vom Ursprung der Dinge?), und ahd. ort (margo, extremitas), die vorne, am Rande Wohnenden zu bezeichnen. Aber die im Nordischen deutlich ausgesprochene Bedeutung von Yngvi und die Parallele mit Gardingigebot, diese Verbindungenaufzugeben.

dem Festlande, deren das alte oberdeutsche \*) Lied allein gedenkt. Der vierte entfernte, durch die See getrennte, vom Liede nicht beachtete, der seine Heimath eine zweite Welt nennt, könnte nach diesen Andeutungen als ein zweiter den drei ersten zusammen gegenüber gestellt werden,

Stolz, wie keiner seiner Nachbarstämme, kann der deutsche Stamm auf die alten Sprachdenkmäler seiner Zweige sehen, die eine lange Reihe von Jahrhunderten hinaufreichend, die Genealogie seiner verschiedenen Zungen begründen. Keines seiner Glieder ist verloren gegangen; in der Sprache des Ostzweiges, die nach der Zerstreuung seiner Völker in die Fremde mit völligem Untergange bedroht war, ist, wunderbar, das Erste, Aelteste des Stammes erhalten.

Von der Sprache der Gothen, die bei Plinius unter den Vindili (Istaeven) stehen, ist die der oberdeutschen (herminischen) Völker als verschiedener Dialekt zu unterscheiden. Ist auch das Oberdeutsche vor seinen spätern Entwicklungen dem Gothischen viel näher gestanden, so kann es doch auch in jener frühen Zeit mit ihm keineswegs identisch gewesen sein, wie schon die ältesten sehwachformigen Mannsnamen zeigen, die im Gothischen

auf a; im Oberdeutschen auf o enden.

Die zweite deutsche Lautverschiebung ist erst späteren Ursprungs und hat sich nicht über den ganzen Zweig, in dem sie auftritt, verbreitet. Die Sachsen, Nachbarn der Küstenvölker, Nachkommen der Cherusken, eines Herminenvolks nach Plinius, die aber schon seit älterer Zeit ihren hochdeutschen Brüdern unfreundlich gegenüberstanden (Caes. 6, 10. Tac. Ann. 12, 28) haben wie die Küstenvölker diese neue Umstellung von ihrer Sprache abgehalten, und an das Altsächsische schliesst sich zunächst das Altfränkische an nach den alten Eigennamen und dem kleinen niederfränkischen Denkmal der Abrenuntiationsformel. Diese zweite Verschiebung, mit der erst auch andere eigenthümliche Formungen in Vokalen und Consonanten ohne Zweifel sich gleichzeitig entwickelten, hat sich also nur über Hochdeutschland verbreitet, westlich bis zur Mosel, wo nach den gemischten Formen in einem älteren Denkmale vom Ende des neunten oder dem Anfange des zehnten Jahrhunderts (bei Pertz 3, 261 nach

<sup>\*)</sup> Zu schließen aus dem schwachformigen Tuisco.

Grimms Recension) und noch in späteren Urkunden die Grenze lag. Vor ihrer Entstehung müssen sich die Zungen dieser Völker sehr nahe gestanden, ursprünglich wohl gleich gewesen sein, und das Hochdeutsche, Altsächsische und Altfränkische lassen sich demnach für die neueren Gliederungen des oberdeutschen oder hermini-

schen Sprachzweiges erklären.

Von dieser alten Grundlage der oberdeutschen Zungen ist aber schon für das Alterthum die Sprache der Küstenvölker zu unterscheiden, deren alte schwachformigen Mannsnamen nicht o, wie die oberdeutschen, sondern, wie die gothischen, u zeigen. Aus der Reihe dieser Völker haben die Angelsachsen und Friesen nach Sprachdenkmäler, die mehrere Jahrhunderte hinaufreichen, und unter sich in naher Verwandtschaft, ferner dem Oberdeutschen oder Gothischen\*) stehen. Angelsächsisch und Altfriesisch sind als spätere Fortbildungen aus gemeinschaftlichem Grunde, dem ingaevischen Sprachzweige, zu betrachten.

Ueber das Verhältniss des Nordischen zu den übrigen deutschen Zungen das Urtheil Grimms, Deutsche Grammat., Ausg. von 1819, LI. Not.: "Die vier großen Stämme zeigen sich unter einander in mehrfachem Verhältniss. So stehen der erste (gothische) und zweite (hochdeutsche) in unläugbar näherer Verwandtschaft gegenüber dem dritten (niederdeutschen) und vierten (nordischen) ... In anderer Rücksicht darf man auch die drei ersten Stämme dem einzigen vierten entgegenstellen." Leipz. Literaturzeit. 1812. N. 287, Recens. der Uebers. d. Edda v. Rühs, p. 2290: "So passend die deutschen Sprachen in höhere und niedere fallen, so unschicklich scheint es, die nordische Sprache mit in diese Eintheilung zu fassen. Der germanische Stamm trennte sich früh in einen nordischen und deutschen, und

<sup>\*)</sup> Abweichung der niederdeutschen Flexion von der oberdeutschen schon in hohem Alterthume zeigt sich im schwachen Masc. der alten. Eigennamen, von der gothischen nicht in demselben, wohl aber eine Spur verschiedener Formung im starken Femininum. Dieses bildet das Goth. mit dem Althochd. gleich auf a, das Angels. aber auf u, welches auch die Umlaute des Altn. voraussetzen. Nun nennt Tacitus, wo er von der Verchrung der Erde bei den Anwohnern der Westspitze der Ostsee, ingaevischen Völkern nach der Lage, spricht, die Göttin Nerthum nicht Nertham. Goth. ahd. altn. wandelt airtha, erda, iörth stark ab; im Altniederdeutschen wird das Wort nicht abgewichen sein und erthu gelautet haben. Vgl. S. 26. 27.

nur auf letzteren geht jener Unterschied, welcher sich vielmehr im Norden auf eigene Art reproduciert hat."

Zur Bestimmung des Umfangs der einzelnen Zweige bietet Plinius durch Anführung mehrerer der bekanntesten jedem angehörenden Völker willkommene Hülfe. Die nicht genannten Völker müssen nach ihrer Mundart, wo sich Sprachüberreste erhalten haben, oder nach anderen

Spuren vertheilt werden.

A. HERMINONES. Bei Plinius genannt: 4. Suevi, mach einer andern Stelle, wo er der Suevi gedenkt (4, 42), zunächst die Quaden bezeichnend, hier wohl noch die Markomannen, das Hauptvolk im suevischen Reiche Marobods, umfassend. Schwachformige quadische Mannsnamen: Sido, Vangio, (Tac. Ann. 42, 29. 50. Hist. 3, 5. 24); die Sprache der Nachkommen der Markomannen, der Baiern, ist oberdeutsch. Tassilo der erste historische Mannsname schwacher Form bei den Baiern. 2. Hermunduri. Ihre Nachkommen, die Thüringer, haben oberdeutsche Mundart. 3. Chatti, später ein Theil der Franken. Eigenn.: Sünno (Frigerid. ap. Gregor. Tur. 2, 9. Claudian. de laud. Stilich. 4, 244). 4. Cherusci. Die nahe Verwandtschaft des Altsächsischen zum Hochdeut-

schen beweist die Richtigkeit der Stellung.

Zu diesen gehören noch: a. die Sigambern. Sie zeigen später als Franken oberdeutsche Mundart. Bei Strabo 7, p. 291. 292) der Name Μέλων (= Milo). 6. Die Bataven, Canninefaten, Abkömmlinge der Chatten. Nom. pr. Brinno (Tac. Hist. 4, 45). c. Die Tubanten, Usipen, Teuclerer, später Theile der Alamannen, von welchen die ältesten schwachformigen Mannsnamen Agilo, Scudilo bei Ammian 14, 10. d. Die ligischen Völker. Eigenn.: Σέμνων (Zosim. 1, 67), König der Logiones. Bei den Wandalen, einer Abtheilung der Ligier, zwar die Namen Pinta (Vita S. Fulgentii, Boll. Jan. 1, 41), Cyrola, Cyrila (Greg. Tur. 2, 2. Victor. Vitens. de persec. Vandal. 2, 3.6), aber als Priesternamen, wahrscheinlich geborner Gothen. Sicher wandalische Namen: Τζάζων, Γένζων (Procop. B. Wand. 1, 6. 9. 11), Gento (Victor Vitens. de pers. Vand. 2, 5), Männer der königlichen Familie\*); Stilico (Oros. 7, 38). e. Die

<sup>\*) &#</sup>x27;Λυμάτας, Γελίμερος ἄδελφος, Proc. B. Vand. 1, 17, wird richtiger 'Λυματος sein, verglichen mit Omnatius, episcopus apud Turonos, Gregor. Tur. 5, 17. Heldicam in Victor. Vitens. Vita S. Eugenii ist Heldicum zu lesen; Heldicus (wie Clondicus, bastarn. Name, Liv. 40, 58) steht in desselb. Persec. Vand. 2,5.

südwestlichen Nachbarn der Ligier, die bastarmischen Völker. Männliche Eigennamen: Cotto (Liv. 40, 57), Δέλδων (Dio Cass. 54, 23), Teutagonus, Teutaco? (Valer. Flace. Argonaut. 6, 97).

B. ISTAEVONES (Vindili Plin.). Bei Plinius: 1. Guttones, die Gothen, das Hauptvolk des Zweiges, dessen Sprache durch die Bibelübersetzung des goth. Bischofs Wulfila zur Kenntniss der Nachwelt gekommen ist. Der älteste gothische Name Catualda bei Tac. Ann. 2, 62. Ost - und westgothische Mannsnamen schwacher Form sind häufig: Ida, Anna, Duda, Avilfa, Tata, Sibia, Wilia, Gildia (Cassiod. Variar. 4, 17. 18. 28. 52; 5, 18. 19. 20. 23; 8, 26; 9, 11. 15), Pithia, Pitzia (Cassiod. 5, 29. Ennod. ap. Sirm. p. 1608, Πίτζας Proc. B. Goth. 1, 15), Grimoda, Adila, Tancila (Cass. 2, 29. 35; 3, 20), Mannila, Brandila, Daila, Gudila, Quidila, Costula, Athala, Daila, Gudila, Quidila, Costula, Athala, Chini Cassiod. Lorent Lind. Amala, Svintila, Chintila u. a. (bei Cassiod., Jorn., Isid.). Den Gothen benachbart und verwandt waren die Taifalen nnd Gepiden. Gepidenname: Fastida (Jorn. c. 17). 2. Burgundiones, einst die Westnachbarn der Gothen. Eigennamen in den Unterschriften in der lex Burgundionum in den Hss. abweichend (Graffs Diutiska 2, 359), sicher: Signa Soniae. Gomae. Fastilae; Gibica, lex Burgund. tit. 3. 3. Varini. Da Plinius nur bedeutendere Völker aufführt, so sind wohl nicht die Αὐαρηνοί des Ptol. an der Quelle der Weichsel, deren nicht weiter Meldung geschieht, sondern die Varini, die Nachbarn der Semnonen zu verstehen, deren Name sich in der Geschichte noch lange erhält. 4. Carini, ein sonst ganz unbekannter, ohne Zweifel entstellter Name, etwa aus Samni, Semni, die Semnones, nur von Plinius, der selbst in Deutschland seine Erkundigungen einzog, in etwas abweichender Form aufgefalst? Die Semnonen, die Westnachbarn der Burgunden, treten später mit den Wandalen als Sueven auf. Suevische Mannsnamen: Rechila, Audeca.

C. INGAEVONES. Plinius nennt hier die Bewohner der kimbrischen Halbinsel und ihre Nachbarvölker: 4. Cimbri, womit er wahrscheinlich sämmtliche Bewohner der Halbinsel bezeichnet, nach einiger Zeit schon ein verschollener Name. 2. Teutones, die Juten, südöstlich gegen die Oder. 5. Chaucorum gentes, an der Küste westlich bis zur Ems.

Diesen müssen rings herum noch benachbarte Völker beigezählt werden: a. Südwärts an der Elbe die Angeln, mit den Sachsen und Juten in der Folge die Er-

oberer Britanniens, deren beträchtliche Sprachdenkmäler die Eigenthümlichkeiten dieses Zweiges darlegen. b. Westwärts die Friesen. Das Altfriesische steht noch mit seinen späten, erst mit dem 13. Jahrh. beginnenden Denkmälern dem Angelsächsischen zur Seite. Eine Spur im Ptol., bei dem Xaïµaı (verdorben aus Hermiones, Herminones) über den Bructerern genannt werden, verräth, dass die letzteren noch beizuziehen sind. c. Oestlich können die Suardones, Oaçadeivoi Ptol., die Anwohner der Küste über den Teutonen, später als Heruler bekannt, auf keine andere Seite gestellt werden. Ob auch die Rugen und Turkilingen noch hieher zu zählen, oder für nähere Verwandte ihrer Ostnachbarn an der Küste, der Gothen, zu denen gewiss die Skiren, das letzte deutsche Volk noch auf der Ostseite der Gothen, gehören, zu halten seien, bleibt zweifelhaft; in der Geschichte aber treten Rugen und Turkilingen, wie Skiren, nicht mit Gothen, sondern später erst mit Herulern auf. Das Angelsächsische wie das Altfriesische hat für das schwachformige Masculinum die Endung a, die in friesischen Mannsnamen in Chroniken und Urkunden nur von fränkischen Schreibern in o umgeschrieben ist. Aus älterer Zeit sind wenige friesische und chaukische Namen genannt, darunter leider keine schwachformigen; herulische und rugische sind: Σουαρτούας, Φάρας. Procop. B. Goth. 2, 15. B. Vandal. 2, 4; Fava. Vita S. Sever.

D. HILLEVIONES. Die einzelnen Völker werden von Ptolemaeus aufgezählt.

Mit dem Eintritte der Germanen in die Geschichte sind demnach die Herminen von den Bataven bis zu den Bastarnen, von den Mündungen des Rheins bis zu den Mündungen der Donau über die Höhen des Oberlandes ausgebreitet, hinter ihnen die Ingaeven am Meere ausgedehnt, an den Küsten der Nord- und Ostsee, zwischen beiden die Istaeven von der Weichsel bis an die Elbe eingesenkt, und von allen durch, die See getrennt die Hillaeven.

#### II. DIE VOLKER DES OBERLANDES.

Eine dichte Reihe zahlreicher Völker, welche die römische Macht in ihrer Höhe nicht zu durchbrechen vermochte, und die vorzüglich nach dem Sturze des südlichen Reiches und dem Abzuge der Stammgenossen ihre Kraft dem Vaterlande bewahrt haben.

## A. Sigambern und Nachbarvölker.

Sigambri. Eines der thätigsten unter den deutschen Völkern. Das zweite Wort des zusammengesetzten Namens\*) mit Ableitung ist Gambrivii bei Tac. Germ. 2, Γαμαβριούνοι [Γαμαβριούιοι] bei Strabo 7, p. 291, wahrscheinlich seltnere abgekürzte Benennung desselben Volkes. Thre Sitze zur Zeit, da sie in die Geschichte eintreten, fallen auf die ersten Höhen, die sich auf dem rechten Rheinufer nach dem Flachlande erheben. Als Anwohner des Stroms bezeichnet sie Caesar, B. Gall. 6, 35: Sigambri, qui sunt proximi Rheno. \*\*) Ueber ihre weitere Begrenzung um diese Zeit gibt er nur Andeutungen. Südwärts sassen vor ihnen die Ubier, wahrscheinlich bis in die Gegenden der Sieg. Zu diesen setzte Caesar, die benachbarten Sigambern und Sueven zu züchtigen, zweimal über den Rhein, vom Gebiete der Trevirer aus (B. Gall. 4, 19. 6, 9), wie es scheint, in der Gegend von Bonn. Nur 6 Meilen von der Brücke abwärts aber setzten von den Sigambern, Anwohnern des Rheins, 2000 Reiter über den Strom in das gegenüber liegende Gebiet der Eburonen (B. G. 6, 35). Weiter südlich müßte die Grenze zwischen den Sigambern und Ubiern gesetzt

<sup>\*)</sup> Ahd. sig, sigu (victoria), cambar (= gambar, strenuus), Siegtapfere. Für Sigambri hätte also Caesar richtiger Siggambri geschrieben, das für Sigigambri (vgl. Segimerus, Segimundus Tac.), wie der ahd. Eigenname Sigger für Sigigersteht. Mit kurzem u für i (wie in Ligii Tac., Δούγιοι Ptol., Luppia, später Lippia) Sugambri Tac., Σούγαμβροι Str., wegen der Kürze richtiger Σύγαμβροι Ptol. nach den meisten Hss., Dio Cass., wie Guttones Plin. bei Ptol. Γύθωνες. Härtere Schreibung Sicambri, Sucambri, Sycambri bei Andern.

<sup>\*\*)</sup> Dies sagt auch Strabo 7, p. 291: Σούγαμβροι πλησίον οἰχοῦντες τοῦ 'Ρήνου. Ungenauer ist er, wenn er sie unterden Völkern in der Nähe der See aufzählt: προς δε τῷ Ώχεωγῷ Σούγαμβροί τε καὶ Χαῦβοι καὶ Βρούκτεροι. ebendas.; τούιων (τῶν Γερμανῶν, οῖ μὲν προςάρχιιοι παρήκουσι τῷ Ώχεωνῷ) δ΄ εἰσὶ γνωριμώτατοι Σούγαμβροί τε καὶ Κίμβροι. p. 294.

werden, wäre es gewiss, dass sich das Gebiet der Trevirer nordwärts nicht über die Arduenna hinaus erstreckt hätte. Als Stelle des Rheinübergangs müßte dann der Kessel von Koblenz, etwa die Gegend von Neuwied genommen werden; denn für die Strecke des Durchgangs des Flusses durch die Gebirge ist er nicht wahrscheinlich. Aber nicht nur galt das Ansehen der Trevirer an der Nordseite der Arduenna, wo die Eburones, Condrusi ihre Clienten waren (B. Gall. 4, 6), sie scheinen auch noch eigene Besitzungen über dem Walde gehabt zu haben, da er nach Caesars Angabe mitten durch ihr Gebiet lief (5, 3). Caesar konnte darum, wenn er bei Bonn oder zwischen Bonn und Köln die Rheinbrücke baute, noch immer auf trevirischem Gebiete sich befinden. \*) Caesar erzählt, dass die von ihm über den Rhein zurückgetriebenen Usipeten und Tenchtherer bei den Sigambern Aufnahme fanden (B. G. 4, 16). Da sie in den untersten Rheingegenden zurückgewichen waren, so haben sie wohl an der Nordseite der Sigambern Platz erhalten, und hier findet nachher Drusus auch die Usipeten, von den Sigambern durch die Lippe getrennt: aua de vo ήρι πρός τον πόλεμον αθθις ωρμησε (Δρουσος) και τόν τε Ρηνον επεραιώθη και τους Οθσιπέτας κατεστρέψατο τόν τε Λουπίαν έζευξε και ές την των Συγάμβρων.. προεχώρησεν. Dio Cass. 54, 33 (Reim. p. 763). Auf der Rückseite zeigt eben diese Stelle Cherusken und Chatten: καὶ δι' αὐτῆς (Συγάμβοων χώρας) καὶ ἐς την Χεοον σκίδα προεχώρησε μέχρι τοῦ Ονισούργου ηδυνήθη δὲ τοῦτο ποιῆσαι, ότι οἱ Σύγαμβροι τοὺς Χάττους, μόνους των προςοίκων μη θελήσαντας σφίσι συμμαχήσαι, εν δογή σχόντες πανδημεί επ' αυτούς έξεστράτευσαν. Caesar kennt die Chatten im Rücken der Sigambern und Ubier unter dem Namen Sueven; sie zogen sich, als er sie mit einem Einfall be-

<sup>\*)</sup> Es steht nicht entgegen die Angabe, das Caesar von der Brücke gegen die Eburonen ziehend durch die Arduenna kam (B. G. 6, 29); er reiste durch die nördlichen Zweige derselben, durch das hohe Veen und seine waldreichen Umgebungen. Im Gegentheil unterstützen andere Umstände. Ist Caesar innerhalb der Arduenna über den Rhein gegangen, so mußte er sich sogleich in die Waldungen und öden Striche des Siebengebirgs und des Westerwalds vertiesen und das Gebiet der Sigambern im Waldgegenden betreten. Von solchen Umgebungen aber sagt er nichts, er findet Dörfer und Getraidfelder und die Sigambern ziehen sich erst in Wälder zurück.

drohte, an den Wald Bacenis (den Harz) zurück. Da aber Chatten und Cherusken im Wesergebiete wohnten, so kann nach allen vorliegenden Angaben als das Stammland der Sigambern das Land zu beiden Seiten der Ruhr

in ihren ganzen Laufe bezeichnet werden.

Um festen Fuss über dem Rhein zu gewinnen, mußten die Römer vor Allem suchen, das wehrhafte Volk der Sigambern zu beugen. Fast wäre es nach den erfolglosen Angriffen Caesars (B. Gall. 4, 16 – 19) und Drusus (Dio Cass. I. c. Flor. 4, 12) dem Tiberius, des Drusus Nachfolger im Oberbefehl, gelungen. Er brachte es dahin, das Volk zu trennen, und einen Theil ins römische Gebiet zu übersiedeln: Sicambros dedentes se traduxit in Galliam atque in proximis Rheno agris collocavit. Sueton. Octav. Aug. 21. Die Zahl der Versetzten gibt derselbe an im Tiberius 9: Germanico (bello) quadraginta millia dedititiorum trajecit in Galliam, juxtaque ripam Rheni sedibus assignatis collocavit. Uebertrieben Eutropius 7, 5: CCCC milha captivorum ex Germania transtulit, et supra ripam Rheni in Gallia collocavit. Dass diese Trennung nicht bloss durch Waffengewalt erreicht worden, gesteht Tiberius bei Tacitus Ann. 2, 26: se novies a divo Augusto in Germaniam missum plura consilio, quam vi perfecisse; sic Sugambros in deditionem acceptos, sic Suevos.. Die verpflanzten Sigambern finden sich in der Folge auf dem gegenüber liegenden Rheinufer unter dem Namen

Guberni, \* zwischen den Übiern und Bataven genannt von Plin. 4, 47: Rhenum autem accolentes Germaniae gentium. Ubii, Colonia Agrippinensis, Guberni, Batavi. Gugerni heißen sie bei Tacitus, \*\*) stehen unter Civilis in den Reihen der Feinde der Römer: Batavi Gugernique in dextro, laeva ac propiora fluminis Transrhenani tenuere. Hist. 5, 46. Daß sie der Ruhrmündung gegenüber, in der Gegend von Meurs, mit den Übiern zusammengrenzten, erhellt aus Tac. Hist. 4, 26: loco cui Gelduba nomen est, castra fecere... utque praeda ad virtutem accenderetur, in proximos Gugernorum pa-

<sup>\*)</sup> Wäre hier hei Plinius die richtige Schreibung und Guberni, in seiner Ableitung verglichen mit Basternae, Bastarnae, mit Dulgibini (=Dulg-gibini), Δουλγούμνιοι (=Dulg-gubini) in der Wurzel, die sich zu GAMB verhielte, wie studan zustandan, identisch mit Gambrivii, nur anders geformt?

<sup>\*\*)</sup> In den Stellen Hist. 5, 16. 18 geben Hss. und alte Drucke auch Cugerni.

Marsi. 86

gos, qui societatem Civilis acceperant, ductus a Vocula

exercitus.

Im Stammlande glaubte der Römer das Volk der Sigambern aufgerieben. So äußert sich gegen die hartnäckigen Feinde der Römer, die Siluren, der römische Imperator: ut quondam Sugambri excisi aut in Gallias trajecti forent, ita Silurum nomen penitus exstinguendum. Tac. Ann. 12, 39. Aber wie er Bructerer und Ampsi-varier vernichtet, Langobarden und Hermunduren über die Elbe geflüchtet fälschlich wähnte, so war es auch hier. Noch blieben einzelne Haufen Sigambern selbst im Rheinuferlande; die Hauptmasse aber hatte sich vom Strome und der Nachbarschaft der Römer in die östlichen Waldhöhen zurückgezogen, und erscheint eine Zeit lang

unter dem neuen Namen

Marsi\*: ταύτης (τῆς ποταμίας) δὲ τὰ μὲν εἰς τὴν Κελτικὴν μετήγαγον Ρωμαῖοι, τὰ δ' ἔφθη μεταναστάντα εἰς τὴν ἐν βάθει χώραν, καθάπες Μαρσοί λοιποὶ δ' εἰσὶν δλίγοι καὶ τῶν Σουγάμβρων μέρος. Strabo 7, p. 290. Dass die Marsen nur unter anderem Namen die alten Sigambern sind, sagt wohl kein alter Schriftsteller, aber auch keiner, dass es die Guberni sind, dass die Suevi im Rücken ein Volk mit den Chatti und Hermunduri. Gegen die Marsen sind, wie früher unter Drusus und Tiberius Oberbefehl gegen die Sigambern, unter Germanicus die jährlichen Angriffe der Römer gerichtet. Sie stehen, wie vorber die Sigambern, als das Hauptvolk dieses Striches neben den Cherusken und Chatten: fuerat animus Cheruscis juvare Chattos: sed exterruit Caecina huc illuc ferens arma, et Marsos congredi ausos prospero proelio cohibuit. Tac. Ann. 1, 56; C. Silio cum triginta peditum, tribus equitum millibus ire in Chattos imperat: ipse majoribus copiis Marsos irrumpit, Ann. 2, 25. Die Marsen hatten an der Schlacht gegen Varus Antheil genommen und einen römischen Adler erbeutet (Ann. 2, 25). Dass durch die letzte Unternehmung des Germanicus

<sup>\*)</sup> Der dunkle Stamm hat sich nur in alten Eigennamen erhalten, als Marsiburc, Mersiburg, Marsana; Marso, altfränkischer Mannsname, in einer Urk. v. 692 bei Mabill. de re diplom. p. 474. Zu derselben Wurzel gehört altn. Miörs, Name eines Sees auf dem Südabhange des Dofrafialls. Das lat. Mars, dessen Stamm Mart, ist nicht zu vergleichen. Vielleicht sind die Namen Marsi und Gambrivii, von Tac. Germ. 2 neben einander genannt, gleichbedeutend, wie die darauf folgenden Vandilii und Suevi.

Thii. 87

(16 n. Chr.) ihr Muthgebrochen worden, berichtet Tacitus. Ann. 2, 25: Caesar pergit introrsus, populatur, exscindit non ausum congredi hostem, aut sicubi restiterat statim pulsum, nec unquam magis, ut ex captivis cognitum est, paventem. Der Name Marsi scheint sich nicht lange mehr in Gebrauch gehalten zu haben. Weder bei Erzählung des Zuges der Ampsivarier durch die Völker dieses Striches (J. 59) nennt ihn wieder Tacitus, noch in der Germania; Sigambern, scheint es, hielt er für vernichtet, und so ist bei ihm das bedeutende Volk ganz außer Acht geblieben. Ptolemaeus nennt es wieder, an der Südseite der Bructerer unter dem alten Namen Σύγαμβροι am Rheinufer, wo es im darauf folgenden Jahrhundert wieder unter neuen Namen, als Franci und Salii, den Rö-

mern gefährlicher wird, als vorher.

Ubil, \* einst Nachbarn der Sigambern im Süden. Aus Caesar erhellt über die Ausdehnung ihrer Stammsitze nur soviel, dass sie nordwärts wahrscheinlich bis in die Sieggegenden, an die Sigambern, reichten (S. 83. 84), im Rücken und noch auf der Südseite von den Sueven umgeben waren (B. Gall. 4, 3). Vor ihnen floss der Rhein: Ubii, qui proximi Rhenum incolunt. B. G. 1, 54; Rhenum attingunt. 4, 3. Caesar spricht von früherer Stärke des Volkes: fuit civitas ampla atque florens. B. G. 4, 3; aber zu fremden Sitten und Verbindungen geneigt, waren sie schon zu seiner Zeit von ihren Stammgenoßen gehafst und verfolgt, und von den Sueven nach vergeblichen Versuchen, sie zu vertreiben, zinsbar gemacht und eingeschränkt (ebendas.). Sie schloßen sich darum immer an die Römer an gegen die Einheimischen (B. Gall. 4, 8. 11. 16. 19. 6, 9. 29) und folgten wahrscheinlich freiwillig dem Anerbieten des Augustus, auf dem linken Rheinufer Sitze zu nehmen: πέραν δὲ ήχουν Οθβιοικατά τοῦτον τὸν τόπον (τους Τοηουτρους), ούς μετή γαγεν Αγρίππας εκόντας είς την εντός του Ρήνου. Strabo 4, p. 194. Dass sie Agrippa schon vorgefunden, ist kaum zu folgernaus Tacitus: forte acciderat, ut eam gentem Rheno transgressam avus (Agrippinae) Agrippa in fidem acciperet. Ann. 12, 27; noch weniger aus Germ. 28: transgressi olim et experimento fidei super ipsam Rheni ripam collocati, ut arcerent,

<sup>\*)</sup> Ein Name dunkler Abstammung; seine Wurzel us oder UB, IB? verwandt zur Praep. oha, uba, (super), oder zum Verb. oban, uoban (colere)? Vgl. uobo, lantupo (colonus), Graffs Sprachsch. p. 71.

non ut custodirentur. Die neuen Sitze der Ubier fallen. ihren früheren gegenüber, nur mehr nördlich, außerhalb der Arduenna (zur Annahme, dass sie auch innerhalb des Waldes, im Moselthale angesiedelt wurden, zeigt sich kein hinreichender Grund) bis zu den Gubernen. vor welchen Gelduba (Dorf Geldub bei Kaiserswert) der letzte Ort der Ubier war (Tac. Hist. 4, 26). Südwestlich noch Tolbiacum (Zülpich) in ihrem Gebiete (Hist. 4, 79). The Hauptort, Ubiorum ara, civilas, oppidum (Tac. Ann. 1. 36. 37. 39, 57. 71. 12, 27), das Hauptlager der römischen Heere am Niederrhein, heifst später Colonia Agrippinensis nach Agrippina, des Germanicus Tochter, der Gemahlin des Kaisers Claudius: Agrippina in oppidum Ubiorum, in quo genità erat, veteranos coloniamque deduci impetrat, cui nomen inditum e vocabulo ipsius. Tac. Ann. 12, 27. Sie selbst heißen davon Agrippinenses: ne Ubii quidem, quamquam Romana colonia esse meruerint, ac libentius Agrippinenses conditoris sui nomine vocentur, origine erubescunt. Tac. Germ. 28; actae utrobique praedae (a Germanis), infestius in Ubiis, quod gens Germanicae originis, ejurata patria, Romanorum nomine Agrippinenses vocarentur. Hist. 4, 28. Es bleibt der Hals der Germanen gegen sie; von ihrem Verhalten im batavischen Kriege Tacitus, Hist, 4, 28. 63-65. 77. 79.

Auf der Nordseite der Sigambern, im Userlande jenseits der Lippe, hat kein Volk auf längere Zeit seine Sitze behauptet. Aus dem innern Lande vertriebene Völker treten hier der Reihe nach auf und wieder ab. Später nahmen es die Römer zu eigener Benutzung: agri vacui et militum usui sepositi heisst der Strich bei Tac. Ann. 13, 54. Friesen und Ampsivarier, welche hier einzogen, wurden gezwungen, sich wieder zu ent-fernen (n. Chr. 59). Die früher schon da gewohnt hatten, zählt Tacitus auf: Chamavorum quondam ea arva, mox Tubantum et post Usipiorum fuisse. Ann. 45, 55. Mit den Usipiern waren schon zu Caesars Zeit die Tencterer verbunden. Von diesen Strichen aus, wo sie zuerst auftreten, rücken zusammen allmälig weiter süd-

wärts die drei Völker: Usipii, Tencteri, Tubantes.\*

<sup>\*)</sup> Usipii, Usipi in mehreren Hss. des Tac., abgeleitet aus dem dunkeln Stamme vs (wie bei Martial. 6, 6 Usipii, us? oder da den Fremden nicht immer zu trauen ist, vielmehr us = 1s? in welchem Falle sich Usipii, Isipii zum Ortsnamen Assapa bei Falke verhielte, wie Vindili zu Vandali) durch die Silbe

und Tenchtherer standen schon im Kampfe gegen Caesar jenseits des Rheins, wohin sie gezogen waren, eine neue Heimath zu suchen. Die Zeit und Ursache ihres Einfalls berichtet Caesar, B. Gall. 4, 1: ea, quae secuta est, hieme, qui fuit annus Cn. Pompejo, M. Crasso Coss. (55 a. Chr.) Usipetes Germani et item Tenchtheri magna cum multitudine hominum flumen Rhenum transierunt, non longe a mari, quo Rhenus influit. Causa transeundi fuit, quod ab Suevis complures annos exagitati bello premebantur et agricultura prohibebantur. Vergeblich schlägt Caesar vor, sie sollten sich im Gebiete der Ubier niederlassen (4, 8. 44). Während das Hauptheer der beiden Völker an der Mündung der Maas in den Rhein seinen Untergang fand, entkam, nach Caesars Bericht, nur ein Theil ihrer Reiterei über den Rhein zu den Sigambern: pars equitatus Usipetum et Tenchtherorum, quam supra commemoravi praedandi frumentandique causa Mosam transisse, neque proelio interfuisse, post fugam suorum se trans Rhenum in fines Sigambrorum receperat seque cum iis conjunxerat. 4, 46. Die Usipier findet auch in der Folge Drusus an der Nordseite der Sigambern, von ihnen durch die Lippe getrennt (Dio Cass. 54, 53. vgl. S. 84); wo damals die Tencterer salsen, wird nicht bestimmt, wahrscheinlich im Osten der Usipier nach Florus 4, 12: Drusus primos domuit Usipetes, inde Tencteros percurrit et Cattos. Vor den Usipiern hätten in dieser Gegend Tubanten gewohnt nach Tacitus. Usipier, Tencterer

Tencteri Tac., Tenchtheri Caes., Τεγχηρού Dio Cass., abgeleitet wie Bructeri. Der Name gehört zu den Adjectivformen ahd. perht, vorht, zorht, undwäre ahd. zenht; Thenctula steht als weiblicher Eigenname bei Schann. 164. Mehr oder weniger entstellt ist der Name bei den Griechen, Τέγχερού Ptol. (Τίγ-

γεροι nur Erasm.), Ταγχαρέαι, Ταγχρέαι Appian.

Tubantes Tac. Nazarii Panegyr. Not. Imp., Τούβαντοι
Ptol., Σουβάττιοι verschrieben bei Strabo. Ableitung wie in in den Eigennamen Fahenzo, Lopenzo, Regenzo. Ahd. wäre also der Name Zupenzon oder Zipenzon. Als Mannsname findet sich Zuppo, Zubbo, Neug.

<sup>-</sup>ip, ahd. -if in Wetifa (Fl. Wetz bei Wetzlar, ahd. Wetiflare), die seltener ist als -ap, -af, in Orts- oder Flusnamen, wie Arnafa (Erft), Ascapha (Aschaff), Waldapha. Die Form Usipet, Usipetes Caes. und nach ihm Tac. in einer Stelle (Ann. 1,51) und Andere, scheint aus dem Munde der Gallier zu sein und zu verrathen, daß die altkeltische Pluralendung, wie noch im Bretonischen et gewesen sei, wozu die Formen des Namens Venones, Vennonetes zu vergleichen. Νούσιποι Str. 7, p. 292.

und Tubanten sitzen nach der Varusschlacht zu beiden Seiten der Lippe; die Tencterer und Usipier weiter südwärts, schon auf das linke Ufer des Flusses hinüber, also in Theilen (wahrscheinlich den nordwestlichen) des früheren Sigambernlandes; denn Caecina, den Germanicus vom Rhein an die Ems schickt, findet auf seinem Wege nur Brueterer (Tac. Ann. 1, 60). Oestlich von ihnen, neben den Bructerern, sind die Tubanten zu suchen, Mit den Bructerern besetzen Usipier und Tubanten die Höhen, durch welche Germanicus sich von den Marsen zurückzieht (Ann. 1, 51). Noch finden die Ampsivarier auf ihrem Zuge die Usipier und Tubanten in diesen Strichen (J. 59). Von nun an aber ziehen sie sämmtlich in südlichere Gegenden. Um das Jahr 70 belagern die Usipier Mainz mit den dieser Stadt benachbarten Völkern, den Chatten und Mattiaken (Tac. Hist. 4, 37). Sie mussten also schon in der Nähe sein und neben ihnen nennt die Tencterer Tac. Germ. 32: proximi Chattis certum jam alveo Rhenum, quique terminus esse sufficiat, Usipi ac Tencteri colunt. Noch setzt Ptol. die Tencterer an die Nordseite der Ingriones (wo später der Engersgau), in die Umgebungen der Sieg, Ονίσποι [Ονσιποί] aber schon viel südlicher, zunächst über die Eremos der Helvetier, in die Maingegenden. Auch die Tubanten, deren die Germania nicht gedenkt, finden sich bei Ptol. weiter im Süden, aber ferner vom Rheine, neben den Chatten. Nur Tubanten sind später wieder genannt, Alle drei Völker scheinen in die Masse der Alamannen geflossen zu sein.

Ampsivarii.\* Sind in gleicher Richtung, wie die genannten Völkchen, vom Niederrhein hergezogen, aber nicht in Verbindung mit ihnen. Von den Chauken aus ihren Sitzen vertrieben, erscheinen die Ampsivarier

<sup>\*)</sup> Die am meisten bestätigte Schreibung. Ampsivarii Tac. ed. pr. u. Hss., Notit. Imp. an zwei Stellen; Ampsuarii Sulpic. Alexander bei Greg. Tur. 2, 9; "Au ψανοι, Καμψιανοί Str. (7, p. 291. 292), ohne Zweifel halbentstellt derselbe Name. Doch wird bei Tac. auch Ansivarii, Ansibarii, bei Amm. Marc. 20, 10, wo der jetzige Text (sehr verdächtig) Attuarii hat, Antuarii, Ansivarii, Gelesen, vielleicht richtiger als Compositum aus ans (deus, altn. as), das auch in Mannsnamen, als Ansgis, Anshelmu. a. wahrscheinlich in verstärkender Bedeutung vorkommt. Wollte man aus dem Flußnamen Ems, Amisia, ander das Volk allerdings seine ersten Sitzehaben konnte, erklären, so ließe sich doch auch vollständig Amisivarii erwarten. Ueber varii in den damit zusammengesetzten Völkernamen s. unter Chattuarii, Tevtovoágu, Baiovarii.

unter Nero auf dem ehemaligen Asyl verjagter Völker, dem Rheinuferland im Norden der Lippe, wo die Römer um diese Zeit keinem mehr Aufenthalt gestatteten: eosdem agros Ampsivarii occupavere, validior gens non modo sua copia, sed adjacentium populorum miseratione, quia pulsi a Chaucis et sedis inopes tutum exilium orabant. Tac. Ann. 13, 55. Da Strabo die Καμψιανοί, Αμψανοί die er zweimal mit den Καοῦλχοι verbindet, in der einen Stelle (7, p. 292) unter den vom Germanicus geplünderten Völkern nennt, so sind ihre früheren Sitze, wenn sie der römische Feldherr erreichen konnte, neben den Westchauken zu suchen, von denen sie vertrieben wurden. Von den Römern aufs Neue verdrängt, wenden sie sich südwärts. Von ihrer Ankunft am Rheine und ihrem Abzuge erzählt Tacitus (Ann. 13, 55. 56); der römische Bericht weiß zum Schlusse von dem Volke einen kläglichen Untergang: Ampsivariorum gens retro ad Usipios et Tubantes concessit. quorum terris exacti, cum Chattos, dein Cheruscos petissent, errore longo, hospites, egeni, hostes, in alieno, quod juventutis erat, caeduntur; imbellis aetas in praedam divisa est. c. 56. Aber Ampsivarii zeigen sich später wieder als nicht unbeträchtliches Volk, neben den Chatten, und als bedeutende Ab-theilung der Franken.

Chamavi. \* Hätten nach der Angabe des Tacitus (Ann. 43, 55. S. 88) schon vor den Tubanten und Usipiern, also schon in sehr früher Zeit, in demselben Uferstriche ihre Sitze gehabt. In der Folge finden sie sich rückwärts im Osten. An die Südseite der Friesen stellt sie Tacitus: Angrivarios et Chamavos a tergo Dulgibini et Chasuarii cludunt. afronte Frisii excipiunt. Germ. 34; dies aber nur nach einer falschen unter den Römern verbreiteten Nachricht, daß die Angrivarier und Chamaven die Bructerer vernichtet und ihr Land besetzt hätten (Germ. 33). Die Chamaven waren östlich den Bructerern, die noch lange in ihren alten Wohnsitzen geblie-

<sup>\*)</sup> Καμανοί Ptol. (Καμαβοί in der zweiten Stelle Mir. Paris. 2, andere entstellt Καμανοί, Χαυμανοί), Χάμαβοι Julian. Eunap., Chamàves Auson. Die Ableitungssilbe -av ist schon frühe geschwunden, darum Hameland, Chamavorum terra. Der Name gehört zur verlornen Wurzel himan (tegere?), wovon goth. hanon (vestire), himins, himil (Himmel), ahd. hemidi (Hemde), und könnte in seiner Bedeutung mit Chatti übereinkommen (S. daselbst).

ben sind, neben den Angrivariern und Cherusken aufzustellen, wo ihr Land sich etwa an der Werre und der obern Hunte ausbreitete. In diesen Gegenden weiß sie noch Ptol.: Χαιρουσικοὶ καὶ Καμανοὶ μέχρι τοῦ Μηλιβόκου δρους. Da die Cherusken, mit welchen diese Stelle die Chamaven als Nebenvolk zusammenfaßt, viel bedeutenderen Umfangs waren, als die Chamaven, so ist die beiden beigegebone Bestimmung "bis an den Melibokos" offenbar mehr vom Hauptvolke, den Cherusken, die schon seit den ältesten Zeiten auf der Nordseite des Harzes gewohnt haben, geltend zu nehmen, und nicht nothwendig, die Chamaven an den Harz hinauf zu rücken. Sie finden sich im Gegentheil bald wieder im Westen, in ihren alten Sitzen am Rhein, wo sie sich den Franken anschließen.

Bructeri, \* von dem seine Bewohner so oft wechselndem Rheinuferlande östlich landeinwärts, wo sie durch längere Zeit hindurch ihre Sitze behaupten. Ihre Eintheilung in kleine (ἐλάττονες, μικοοί) und große (μείζους) Bructerer ist schon dem Strabo und noch dem Ptolemaeus bekannt, aber von Tacitus nicht erwähnt. Die Ems schied nach des Ptolemaeus Bestimmungen die größeren von den kleineren am Westufer. Auf der Westseite des Flusses zeigt Bructerer auch Tacitus, Ann. 4, 60: (Caesar) Caecinam cum quadraginta cohortibus Romanis.. per Bructeros ad flumen Amisiam mittit. Ueber ihre Entfernung vom Rheine findet sich keine sichere Angabe. Strabo lässt die Lippe parallel mit der Ems in das Meer aussließen, und weiß selbst das Mass ihrer Entfernung zu geben (7, p. 291): ἐπὶ ταὐτὰ δὲ τῷ ᾿Αμασία φέρονται Βίσουργίς τε και Λουπίας ποταμός, διέχων Ρήνου περί έξακοσίους σταδίους, δέων δια Βρουκτέ-

<sup>\*)</sup> Mit er- Ableitung (wie Tencteri) aus borht, das abgelautet aus ahd. perht, peraht, (clarus,) wahrscheinlich derselben Bedeutung, mit den Adj. zorht, vorht zusammenzustellen ist. Der Name findet sich noch als altsächs. Mannsname Borhter (Falke 86), als Gauname pagus Borahtra (Pertz 2, 417, weitere Stellen im zweiten Buche), mit Ableitung als Orisname Borahtride (Schannat p. 295, 1. 39), wonach die Schreibung Burcturi der Tab. Peut., Βουσάπτεροι [Βουράπτεροι] des Ptol. als die regelmäßige Form erscheint, Βρούπτεροι (einigemal verschrieben Βούπτεροι kaum für Βρύπτεροι, da Str. nicht v für u setzt, sondern Σούγαμβροι, Γούτονες, wo Ptol. Σύγαμβροι, Γύθωνες) des Strabo, Bructeri des Vellej. Tac. Plin. jun. Eumen. Nazar, der Notit. Imp. als umgesetzte.

οων των έλαττόνων. Da hier ohne Zweifel Missverständniss obwaltet, so darf das von Strabo vernommene Mass (gegen 43 geogr. Meilen) vielleicht für die Entfernung genommen werden, in welcher das Volk an dem Flusse wohnte. Dass die Bructerer, wenn sie nicht südlich über die Lippe hinüber reichten, wie Strabos nicht hinlänglich sichere Stelle aussagt, doch den Fluss berührten, erhellt daraus, dass die Germanen der Bructerin Veleda den erbeuteten römischen Dreiruderer auf der Lippe zum Geschenke beiführten (Tac. Hist. 5, 22. 4, 61). Im Südosten lagen die Grenzen der Bructerer im Winkel zwischen der Ems und Lippe: ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisiam et Lupiam amnes inter, vastatum. Tac. Ann. 1, 60. Im Norden waren auf der Westseite der Ems Friesen, auf der Ostseite Chauken ihre Nachbarn. Sie müssen eine beträchtliche Strecke am Flus hinab gewohnt haben, in welchem sie von der römischen Flotte bekämpst wurden: ἐν τῷ Αμασία Δρούσος Βρουκτέρους κατεναυμάχησε. Strabo 7, p. 290. Im Rücken lagen ihnen die Angrivarier und Chamaven. Diese hat eine übertreibende römische Nachricht vernichtend über ihre Westnachbarn hervorbrechen lassen, von der selbst Tacitus getäuscht ist: juxta Tencteros Bructeri olim occurrebant: nunc Chamavos et Angrivarios immigrasse narratur, pulsis Bructeris ac penitus excisis vicinarum consensu nationum, seu superbiae odio, seu praedae dulcedine, seu favore quodam erga nos Deorum. Nam ne spectaculo quidem proelii invidere: super sexaginta millia non armis telisque Romanis, sed, quod magnificentius est, oblectationi oculisque ceciderunt. Germ. 33. Noch behaupten die Bructerer immer ihre alten Sitze. Der jüngere Plinius spricht schon wieder von Händeln der Römer gegen das Volk: Spurinna Bructerum regem vi et armis induxit in regnum, ostentatoque bello, ferocissimam gentem (quod est pulcherrimum victoriae genus) terrore perdomuit. Epist. 2, 7. Noch steht zur Zeit des Ptolemaeus der Haupttheil des Volkes (Βουσάκτεροι οἱ μείζους) an der Südseite der Westchauken, also auf dem östlichen User der Ems, die übrigen (B. of μικροί) westlich bis zum Rheine; erst im darauffolgenden Jahrh. sind sie von den Franken aus diesen Strichen vertrieben und südwärts über die Lippe gedrängt. Aus Ptolemaeus, bei: dem unter den größeren Bructerern Xaiuai (Herminones, entstellt und irrig als Einzelbenennung aufgefasst) stehen, lässt sich schließen, dass die Bructerer

von den Herminen ausgeschlossen werden müssen. Da sie aber in der Geschichte mit den aufgezählten Völkern häufig in Gesellschaft auftreten, so haben sie hier neben ihnen passende Stelle.

### B. Westsweben: Chatten, Hermunduren.

Auf der Ostseite der Sigambern und Ubier kennt Caesar keinen andern Namen, als den der Suevi bis hinab zum Walde Bacenis, dem Harze: referunt, Suevos omnes.. penitus ad extremos fines sese recepisse: silvam esse ibi infinita magnitudine, quae appellatur Ba-cenis: hanc longe introrsus pertinere, et pro nativo muro objectam, Cheruscos ab Suevis, Suevosque ab Cheruscis injuriis incursionibusque prohibere. B. Gall. 6, 10. Dass der Name hier die beiden Völker, die bald unter den Einzelnamen Chatti und Hermunduri bekannt werden, umfast, unterliegt keinem Zweisel; der alte Ge-sammtname hat sich noch durch längere Zeit erhalten. Sie stehen unter derselben Benennung, wie dem Caesar, dem Drusus entgegen: (Drusus) validissimas nationes, Cheruscos, Suevos et Sicambros pariter aggressus est: qui viginti centurionibus concrematis hoc velut sacramento sumserant bellum, adeo certa victoriae spe, ut praedam in antecessum pactione dividerent. Cherusci equos, Suevi aurum et argentum, Sicambri captivos ele-gerant. Sed omnia retrorsum. Victor namque Drusus equos, pecora, torques eorum, ipsosque praeda divisit et vendidit. Flor. 4, 12. In Dios Bericht über die Züge des Drusus erscheint schon der Name der Chatten, und der Name Suebia zurückweichend, als Bezeichnung des Landes der Hermunduren: o Δρούσος.. ές τε των Χάττων εςέβαλε και προήλθε μέχρι της Σουηβίας, τήν τε εν ποσίν ούκ αταλαιπώρως χειρούμενος καί τούς προςμιγνύντας οι ούκ αναιμωτί κρατών κάντευθεν πρός τε την Χερουσμίαν μετέστη, καὶ τὸν Οὐτσουργον διαβάς, ήλασε μέχρι τοῦ Αλβίου, πάντα πορθών. 55, 4 (Reim. p. 770). Der römische Feldherr wird durch das Gebiet der Chatten bis zur Werra, der Grenze gegen die Hermunduren, vorgedrungen, von da die Weser abwärts gezogen sein und sie im Gebiete der Cherusken überschritten haben. Aber den Namen Sweben kennen bis zum Rheine herrschend noch Ptolemaeus und die römische Reisekarte. Bei Ptol. sind die westlichen Sweben unterschieden durch den Beinamen Langbärte, Σουήβοι Λαγγοβάρδοι, der ihnen von der Sitte geworden zu sein scheint, welche Tacitus vorzüglich den

Chatten zuschreibt: et aliis Germanorum populis usurpatum raro et privata cujusque audentia apud Chattos in consensum vertit, ut primum adoleverint, crinem barbamque submittere, nec nisi hoste caeso exuere votivum obligatumque virtuti oris habitum. Germ. 31. Diese Σουήβοι Λαγγοβάρδοι reichen nach der Völkerstellung des Ptolemaeus vom Rheine bis zur Elbe, an die Sovnβοι Αγγειλοί, die Anwohner des Flusses in seinem Mittellaufe, offenbar die Chatten und Hermunduren umfassend, welche unter den Namen Xάτται und Τευριοχαίuai neben ihnen noch besonders aufgeführt werden, in demselben Missverständnisse, wie Μαρχομάνοι neben Βαινοχαΐμαι (Bojohaimern). Diese Σουήβοι können also nicht mit den Langobarden, den Eroberern Italiens, verwechselt werden; Ptolemaeus selbst, scheint es, will sie unterschieden wissen, dass er diese, die schon in getrennten Sitzen aufgestellt sind, obwohl ihr Name derselbe ist, auch verschieden Λαχχοβάοδοι\*) benennt. Noch zeigt die Tab. Peut. aus der Zeit, zu welcher schon am Niederrhein der Name der Franken, am Oberrhein der der Alamannen erstanden war, zwischen den Alamanni und Burcturi, also in der Lage der Chatten und Hermunduren, den Namen SVEVIA; er verschwand aus diesen Gegenden für immer, als bald darauf die Chatten sich den neuen Namen Franken beilegten.

Chatti \*\* Die Bewohner des äußeren Waldabhanges im Wesergebiete. Caesar hörte von einer großen Strecke unbebauten Landes auf der Südseite der Sueven (B. Gall. 4, 3), die ohne Zweisel der Strich ist zwischen dem Rhein, der Donau und dem Waldzuge, aus welchem die alten keltischen Bewohner vertrieben waren, und in dem sich nachher die Römer ansiedelten. Ueber diese Ansiedelungen, agri Decumates bei den Römern, hinaus setzt auch Tacitus vom Waldgebirge an den Ansang der Chatten: ultra hos (Decumates agros) Chatti initium sedis ab Hercynio saltu inchoant, non

<sup>\*)</sup> Nach den meisten und wichtigsten Hss., Coisl. Fontebl. Paris. 2 haben auch hier, wohl durch falsche Correctur, Δαγγοβάοδοι.

<sup>\*\*)</sup> So Plin., die besten und ältesten Hss. des Tac., Χάττοι Str. Dio Cass., Χάτται Ptol. Ch ist später h, Chattuarii später Hattuarii, Hazzoarii. Der alte Mannsname Hatto, Hazzo ist also, obwohl schwacher Form, der Name Chattus, wie ahd. Francho Francus, Arpus (Tac. A. 2, 7) zwar Erp, Erph (in Er-

96 Chatti.

ita effusis ac palustribus locis, ut ceterae civitates, in quas Germania patescit; durant siquidem colles, paulatim rarescunt, et Chattos suos saltus Hercynius prosequitur simul atque deponit. Germ. 30. Deutlich ist das nördlich gegen das Flachland abfallende Hügelland bezeichnet. Nach Caesars Erkundigungen lag zwischen den Sueven und den Cherusken der Wald Bacenis, der Harz; in seine westlichen Umgebungen fällt auch die Nordgrenze der Chatten. Wahrscheinlich berührten sie jenseits des Diemelthales die Cherusken, die noch auf der Westseite der Weser salsen, und die Chamaven. Letzteres bezeugt Ptol.: νπο δέ τους Καμανούς Χάτται. Vielleicht nach der Voraussetzung, dass die Angrivarier und Chamayen westwärts in das Bructererland gezogen seien, lässt Tacitus hier Chauken bis zu den Chatten hinaufreichen: Chaucorum gens .. omnium, quas exposui, gentium lateribus obtenditur, donec in Chattos usque sinuetur. Germ. 35. Da aber die Stellung der Völker dieser Striche noch längere Zeit unverändert besteht, so läfst sich unmittelbare Berührung der Chauken und Chatten nicht denken, nur sind sie in diesem Winkel sich am nächsten gekommen. Vor sich bis zum Rheine hatten die Chatten in nicht genau zu bezeichnender Grenze zuerst die Sigambern und Ubier, später die Marsen, Tencterer, Usipier; sie selbst berührten den Strom mit ihrer Südwestspitze um den Taunus wahrscheinlich schon zur Zeit Caesars, der von den Trevirern die Nachricht erhielt, hundert Gaue Sueven seien am Rheine gelagert zum Uebergange nach Gallien (B. Gall. 1, 57), gewiss nach dem Abzuge der Ubier ins römische Gebiet. Bei den am Strome wohnenden Chatten setzte sich Drusus fest:

phesfurt, Erfurt), aber auch häufig Erpo, Erpho ist. Seine Verwandtschaft hat neuerlich Grimm nachgewiesen (Mythol. Vorr. xxu Not.); er gehört zum altn. hattr, ags. hæt, pileus, von welchem höttr oder hattr, pileatus, wie selbst Odin beigenannt wird, das aber im mhd. hæze, hez, wie ags. hæter, die ganze Kleidung bedeutet. Darum kann Chatti gleicher Bedeutung sein mit Chamavi aus altn. hamr in úlfahamr, Wolfshemd (S. Mythol. p. 621), ahd. hemidi, altn. hamdir (indusiatus, loricatus). Die weniger genaue Schreibung Catti steht zu Chatti, wie Καμανοί Ptol. zu Chamavi, Καντοί) Καοῦλτοί Str. zu Chauci, Chabilci. Zuweilen ist der anlautende Guttural ganz weggeblieben, wie Attuarii Vellej. für Χατιονάριοι Str., Aviones Tac. für Chaibones (= Chaviones). Identität des alten Namens Chatti mit dem späteren Hassi, Hessi kann die Grammatik nicht zugeben.

ώςτε τον Δρούσον.. φοούριον τι σφισιν επιτειχίσας και ετερον εν Χάττοις παρ' αυτή τῷ Τήνψ. Dio Cass. 54, 33. Diese Besestigung ist kaum eine andere, als die von Tacitus erwähnte, auf dem Taunus: positumque (a Germanico) castellum super vestigia paterni praesidii in monte Tauno. Ann. 1, 56. In den Umgebungen war es wohl, wo den Chatten Ländereien angewiesen waren, von denen Dio Cassius berichtet (54. 56. Reim. p. 767): τὰ δὲ δη τῶν Κελτῶν τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν Χάττων (πρὸς γὰο τοὺς Συγάμβρους μετέστησαν, και της τε χώρας αὐτών, ην οἰκεῖν παρά των Ρωμαίων εἰλή φεσαν, έξανέστησαν) ο Δρούσος τὰ μὲν ἐκάκωσε, τὰ δὲ ἐκειρώσατο. Schon vor Caesar hatten die Sueven die Ubier eingeschränkt und sich unterwürfig gemacht (B. Gall. 4, 3). Mächtiger stehen ihnen die Sigambern gegenüber, die zur Zeit des Oberbefehls des Drusus selbst einen Einfall in das Land der Chatten wagen. weil sie allein unter den Nachbarvölkern sich weigerten, gegen die Römer Hülfe zu leisten (Dio Cass. 54, 33. S. 84). Es ist wahrscheinlich, dass die Höhen, welche die Wasserscheide zwischen dem Rhein und der Weser tragen, noch im ersten Jahrh. die Sigambern und Chatten schieden. Aber im darauffolgenden führt Ptolemaeus Zovnfor Auyγοβάρδοι an der Südseite der Sigambern, unter den Anwohnern des Rheinufers auf, von denen freilich nicht zu bestimmen ist, ob sie nicht die Chatten sind, die nach des Dio Bericht aus den ihnen von den Römern angewiesenen Ländereien zu den Sigambern gezogen waren, oder erst nach dem Abzuge der Tencterer, Usipier und Tubanten gegen Süden und der entgegengesetzten Bewegung der Sigambern über die Lippe hinüber von Osten vorgedrungene Haufen. Oestlich folgten den Chatten ihre swebischen Nachbarn, die Hermunduren. Ueber die Grenzgegend zwischen beiden gibt des Tacitus Nachricht über feindselige Händel unter ihnen am Grenz-flusse die Andeutung: inter Hermunduros Chattosque certatum magno proelio, dum flumen gignendo sale fecundum et conterminum vi trahunt. Ann. 43, 57. Man hat diesen Salzsluss für die thüringische oder die fränkische Saale erklärt. Die letzte Annahme muß geradezu als falsche verworfen werden; denn wenn auch Chatten bis zur fränkischen Saale reichen konnten, so haben nie Hermunduren im Süden des Waldgebirges gewohnt, Die erste Erklärung aber dehnt das Gebiet der Chatten zu weit nach Osten aus, und schränkt dagegen das der Hermunduren zu sehr ein. Der Salzflus ist die Werra,

Chatten

deren Thal an mehreren Punkten, in Suhl, Schmalkalden. Salzungen, Kreuzburg, Allendorf, Salzquellen und Salzwerke hat. Auf diese Gegend deutet schon der Zug des Drusus, der durch die Chatten bis Suebia (Hermundurenland) vordringt, dann zu den Cherusken sich hinabwendet, und hier erst über die Weser setzt. Die Werra ist noch später der Grenzfluss zwischen den Hessen und den Thüringern, den Nachkommen der Hermunduren, die ihre alten Sitze behauptet haben. Das Land der Chatten nimmt so nach den ältesten Nachrichten schon einen bedeutenden Raum ein, in der Form eines Dreiecks ausgedehnt, dessen eine Spitze um den Taunus an den Rhein reicht, die zweite im oberen Werrathal liegt, und die dritte unter der Diemel bei den Chamaven und Cherusken endet.

Die Südwestspitze des Chattenlandes in den Umgebungen des Taunus war schon durch Drusus besetzt, von den Chatten aber, wie es nach Dios Angaben scheint, verlassen worden. Doch finden sich in der Folge unter der Herrschaft der Römer hier wieder einheimische, ohne Zweifel chattische Bewohner unter dem Namen

Mattiaci.\* Ihre Lage am Taunus beweisen die nach ihnen benannten heißen Quellen: Mattiaci in Germania fontes calidi trans Rhenum. Plin. 31, 2, ohne Zweifel die Quellen von Wiesbaden. Von Bergbau in ihrem Lande unter Claudius spricht Tac. Ann. 11, 20: Curtius Rufus . . in agro Mattiaco recluserat specus quae-

<sup>\*)</sup> Der Name des chattischen Hauptortes Mattium (Tac. A. 1, 56) zeigt, dass die Wurzel des Namens Mattiaci deutsch ist. Die Ableitung, die durch die benachbarten Kelten beigefügt zu sein scheint, ist wie in den keltischen Ortsnamen Magontiacum, Tolbiacum, Juliacum, Lauriacum u.a. Auch Mattium heißst in dieser keltischen Formung bei Ptol. Ματτιαχόν, nur im Cod. Mir. verdorben Μαχτίαδον. Mattiaci aber als Benennung nach eben diesem Orte zu erklären, ist unzulässig. Mattium lag nach Tacitus im inneren Lande, an der Adrana, Eder. Fälschlich beschuldigt Mannert den Tacitus des Irrthums der Verwechslung der Eder mit der Lahn. Dass der von Taci-tus dargestellte Zug des Germanicus nicht gegen die nahen Mattiaci, sondern gegen die Hauptmasse der Chatten selbst ins innere Land gerichtet war, erhellt aus dem Umstande, dass die Cherusken und Marsen den Chatten schnell zu Hülfe standen, was nicht hätte Statt haben können, wenn der von diesen Völ-kern gerade entfernteste Theil der Chatten den Angrifferlitten hätte. Für die Bedeutung der Namen Mattium, Mattiaci zeigt sich kein späteres Wort zur passenden Vergleichung.

rendis venis argenti, unde tenuis fructus nec in longum fuit. Im batavischen Kriege erscheinen sie mit ihren Nachbarn vereint vor Mainz: Moguntiaci obsessores mixtus ex Chattis, Usipiis, Mattiacis exercitus. Tac. Hist. 4, 57. Dafs sie zu seiner Zeit noch den Römern gehorchen, sagt Tacitus Germ. 29: est in eodem obsequio et Mattiacorum gens. Protulit enim magnitudo populi Romani ultra Rhenum ultraque veteres terminos imperii reverentiam. Ita sede finibusque in sua ripa, mente animoque nobiscum agunt. Wie lange das Ansehen der Römer bei ihnen noch gegolten habe, ist ungewiss. Ptolemaeus nennt ihren Namen nicht mehr, bei ihm stehen hier

Ίγγοίωνες μεταξύ τε Ρήνου καὶ τῶν Αβνοβαίων ὀοέων, καὶ ἔτι Ίντον έργοι, καὶ Οὐαργίωνες, καὶ Καριτνοί.\*) Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Gauname Ingerisgowe, Engiresgowe (Günther 34.40.41), der vielleicht nur in ungenauer Schreibung Angerisgowe in anderen Urkunden heifst, den alten Namen aufbewahrt hat. Der Gau erstreckte sich vom Ausfluss der Lahn am Rheine abwärts bis in die Gegend von Linz, und rückwärts bis an die Quellen der Wied im Westerwalde, in passender Lage zur beigegebenen Bestimmung des Ptolemaeus. Οὐαργίωνες und Ιντονέργοι, Benennungen, die in gegenseitiger Beziehung zu stehen scheinen, kommen sonach auf das linke Ufer der Lahn, die Kapitvoi auf das Waldgebirge selbstzu stehen, welche Lage auch ihr Name anzudeuten scheint. Noch sind in der Notitia Imperii Mattiaci unter den römischen Truppen genannt, wahrscheinlich Deutsche aus diesen Gegenden, die noch den alten den Römern bekannten Namen tragen.

Als Abkömmlinge der Chatti verräth der Name die Chattuarii. \*\* Aber wer diese Chattuarii sind, wo ihre

<sup>\*)</sup> Ἰγγοίωνες Erasm. (Ἰγχοίωνες liegt in den sonst noch entstellten Lesarten der Codd. Mir. Coisl. Vindob., Νιτοίωνες versetzt in Pariss. Ulm.) hat seinen Ablaut in Angri - varii. Οὐαογίωνες dürste abgeleitet wargjo, von warg, wargus, lex Sal. Rip., altn. vargr (exul, latro, lupus) sein. Dasselbe Wortscheint in Ἰνιονέργοι zu liegen, das schwierig ist in seiner ersten Hälfte, etwa Ἰννονέργοι, im Verhältniss zu Οὐαογίωνες, wie altnord. Innthrændir zu Thrændir? Καριινοί für Χαριινοί, ist vielleicht Chartini, aus hart, Harz, Wald.

<sup>\*\*)</sup> Dass varii, wahrscheinlich aus der Wurzel varjan, wehren, wovon auch altn. ver, mansio, domicilium, ags. ver, sepimentum, Ausbewahrungsert, und ursprünglich die wehrhafte Mannschaft bezeichnend, auch ohne diesen bestimmten Sinn in den

Sitze, darüber gibt kein alter Schriftsteller bestimmte Antwort. Man hat sie mit den Chasuarii Tac., Kagovápor Ptol. für eins genommen, offenbar unkritisch. Ptolemaeus, der das vollständigste Verzeichniss der deutschen Völker liefert, mehrere den Uebrigen unbekannte Namen gibt, von einigen Völkern sogar, ohne sie als solche zu kennen, doppelte Bezeichnung, weiss keine Chattuarier in Großgermanien. Die Chattuarii sind am wahrscheinlichsten die Bewohner der Rheininsel, die Batavi und Canninefates; diese stammen von den Chatten, wie wiederholt Tacitus bezeugt: virtute praecipui Batavi non multum ex ripa, sed insulam Rheni amnis colunt, Chattorum quondam populus et seditione domestica in eas sedes transgressus, in quibus pars Romani imperii fierent. Germ. 29; Batavi, donec trans Rhenum agebant, pars Chattorum, seditione domestica pulsi, extrema Gallicae orae vacua cultoribus, simulque insulam inter vada sitam occupavere. Hist. 4, 12; Canninefates .. ea gens partem insulae colit, origine, lingua, virtute par Batavis; numero superantur. Hist. 4,.15. Der Name Chattuarii, wohl gemeinsame Bezeichnung der beiden Völker nach ihrer Abstammung, steht in gleichen Verhältnissen mit dem Namen Suevi: er ist wegen der häufigeren Bezeichnung durch die Einzelnamen seltener genannt, oder nur einer einzelnen Abtheilung beigelegt. Das größere Volk, die Bataven, sind damit bezeichnet von Vellejus 2, 405: intrata protinus (a Tiberio) Germania: subacti Caninefates. Attuarii, Bructeri; recepti Cherusci. Außer ihm hat von den Alten nur noch Strabo unter anderen Namen den der Χαττουάριοι, in zwei Stellen (7, p. 291. 292), in denen aber nicht Ordnung in der Folge der Völker gehalten ist, wie bei Vellejus.

Batavi.\* Nach ihnen, dem Hauptvolke, ist die Insel schon von Caesar benannt: Mosa parte quadam ex Rheno recepta, quae appellatur Vahalis, insulum efficit

damit zusammengesetzten Namen wie ableitend gebraucht wurde, erhellt aus Τευτονοάροι neben Jutungi, wo es der Ableitung-ing gleich steht, aus dem altn. Rúmveriar (=Romovarii, Romani) neben dem ahd. Rum-ara, aus Baiovarii neben Paig-ira. Vgl. noch die Namen Τευτονοάροι, Baiovarii.

<sup>\*)</sup> Mit Bateivoi, bei Ptol. Volk am Riesengebirge, der verlornen Wurzel Batan, aus der goth. batiza (melior), batnan (proficere). Ableitung und Quantität, wie in Chamavi (v-Martial. Sil. It., doch auch vv Lucan. 1, 431).

Ratavorum. B. Gall. 4, 40.\*) Die Auswanderung des Volkes aus den Stammsitzen fällt also vor Caesar; eine weitere Bestimmung der Zeit ist nicht gegeben. Dass Bataven noch außerhalb der Insel, über dem Strome, auf der gallischen Seite wohnten, sagen die gegebenen Stellen des Tacitus. Uneigentlich trägt ihren Namen die nordwestlichste Stadt der Insel, bei Ptol. (2, 9) Λουγόδεινον Βαταβων (Lugdunum Batavorum), wohl für της Βαταβίας. τῆς νήσου τῶν Βαταβῶν. Die Sitze der Bataven verbreiteten sich über die östlichen Theile der Rheininsel. wo sich im Gaunamen Batua, und noch den jetzigen Landschaftsnamen Over-, Neder Betwee der alte Name erhalten hat. Caesar hatte mit den Bataven noch nichts zu schaffen, und es ist auffallend, dass das wehrhafte Volk an den kriegerischen Vorfällen rings herum damals keinen Theil genommen hat. Auch hielten sie sich ruhig gegen Drusus, der von ihrer Insel aus über den Rhein setzte (Dio Cass, 54, 52), und am Niederrhein einen großen Kanal, die fossaDrusiana, baute (Sueton, Claud. 4. Tac. Ann. 2, 8 13, 53. Hist. 5, 19). Dagegen erscheinen sie im Bunde mit ihren Stammgenößen gegen Tiberius, nach Vellejus Angabe, und gegen Germanicus, in dessen Triumphzuge, nach Strabos Bericht, unter den besiegten Völkern auch Chattuarier aufgeführt wurden. Am heftigsten haben sie gegen die römische Herrschaft mit den Belgen unter Civilis gekämpst (Tac. Hist. 4, 12-37. 54-79. 5, 14-26). Nach ihrer Unterwerfung scheint sich keltische Art und Sitte über ihr Land verbreitet zu haben; die Namen der vorzüglichsten Orte, Lugdunum, Trajectum, Batavodurum, sind keltisch. Wegen ihrer früheren Verbindung mit den Römernund ihrer Tapferkeit wurden die Bataven immer mit mehr Achtung behandelt, als andere Völker. Ihre Verpflichtung war nur, Mannschaft zum römischen Heere zu liefern: sibi non tributa, sed virtutem et viros indici. Tac. Hist, 5, 25. Und so zeigen sie sich auch an der Seite der Römer in ihren Feldzügen (Tac. Ann. 2, S. 11. Hist. 1, 59. 2, 43. Agric. 36. Plut. Otho c. 12. Dio Cass. 55, 24). So noch zu Tacitus Zeit: manet honos et antiquae societatis insigne. nam nec tributis contemnuntur, nec publicanus atterit: exempti

<sup>\*)</sup> Eben so Batavorum insula Plin. h, t5. Tac. Ann. 2, 6. Hist. 4, 12; ή τῶν Βαταούων νῆσος Dio Cass. 54, 32. Dann ή Βαταούα, ή Βαταρία. Dio Cass. 55, 24. Zosim. 3, 6. Bataria, Pataria. Pacat. Paneg. in Theod. c. 3. Tab. Peut. Nicht gemau zu nehmen ist Dios Angabe (55, 24): ἐππεῖς οἶς τὸ τῶν Βαταούων ἀπὸ τῆς Βαταούως τῆς ἐν τῷ Ρῆνω νήσου ὄνομα.

oneribus et collationibus et tantum in usum proeliorum sepositi, velut tela atque arma, bellis reservantur. Germ. 29. In römischen Inschriften sind sie fratres et amici genannt (Grut. 73, 9. Scriver. Antiqq. infer. Germ. p. 173. 174). Vorzüglich berühmt waren ihre Reiter: ἐπήγαγεν Οὐαρος ἀλφῆνος τοὺς καλουμένους Βατάβους εἰσὶ δὲ Γερμανῶν ἐππεῖς ἀριστοι. Plut. Otho c. 42; ξένοι τε ὑππεῖς ἐπίλειτοὶ, οἶς τὸ τῶν Βαταούων... ὄνομα, ὅτι δὴ κράτιστοι ἐππεύειν εἰσὶ, κεῖται. Dio Cass. 55, 24 (Reim. p. 797).

Canninefates,\* das kleinere Nachbarvolk In welchem Theil der Insel sie wohnten, wird nicht gesagt. Nach der Folge der Namen bei Vellejus saßen sie im Westen. In den Kriegen mit den Römern handeln sie immer gemeinschaftlich mit den Bataven (Vellej. 2, 105. Tac. Hist. 4, 15. 16), und stehen auch wieder mit ihnen im Kriegsdienste derselben (Tac. Hist, 4, 19. Vgl. Ann. 4, 73. 11, 18).

Nach den Völkerbewegungen am Niederrhein erscheint wieder der alte Name Chattuarii über der Waal gegen Süden.

# Hermunduri, \*\* nach den Chatten vom Werra-

<sup>\*)</sup> So Tacitus an mehreren Stellen; Caninefates Vellej. 2, 105; Cannenufates (al. Caninefates, Cannenefates) Plin. 4, 29; Porcillae Vestinae Cananivati, Inscr. ap. Grut. 1003, 3; Praef. eq. alae primae Cannanefatum, ibid. 385, 1; primus Dec. alae I. Cafanatium, Murat. 1035, 2. Fates könnte das goth. faths sein, das in bruthfaths dem ahd. gomo (Mann) in brutigomo (Bräutigam) entspricht; in der lex Wisig. ist das Wort phadus (tyuphadus) geschrieben. Es steht nirgends Channinefates, kann also nicht auf späteres han, hannin geschlossen werden. Wäre vom Verb. kann ein Adj. auf -in oder -în vorauszusetzen, wie der Kelte von gall, können, galach, der Starke, Tapfere, bildet? Die Ableitungssilbe -in erscheint auch mit assimiliertem Vokale in Ermanaricus, Hermunduri neben Herminones.

<sup>\*\*)</sup> Hermunduri Vellej. Plin. Tac., Έρμούνδουροι Dio Cass., Εὐμόνδουροι [Ερμ.] Str. Augenscheinlich Compositum. Hermun ist das spätere in Zusammensetzung häufige verstärkende irmin, ermin, goth. airmin. Bemerkenswerth ist, dass Vokalanlaute zuweilen in alten Namen h vor sich zeigen, wie außer Herminones und Hermunduri auch Hercynia neben Αρχύνια, Θρχύνια, Hibernia neben Ibernia, Τουεργοι, Harii, Helisii bei Tac., während anlautendes h in Ch verstärkt ist in Cherusei, Chatti, Chatturii, Chauci u. a.; ferner daß der im Gothischen durch ai bezeichnete Laut, der ein

thale gegen Osten ausgebreitet. Im Süden trennte sie das Waldgebirge von den jenseitigen Völkern, nach den bestimmten Angaben des Ptolemaeus: ὑπὲο τὰ Σούδητα όρη, Τενοιοχαϊμαι, νπό δὲ τὰ όρη, Οναριστοί. Im Osten die Elbe: ad flumen Albim, qui Semnonum Hermundurorumque fines praeterfluit. Vellej. 2, 106. Zwischen den Sueven und Cherusken kennt schon Caesar den Wald Bacenis, den Harz; und nach Nordost, also in die Gegenden um die Mündung der Saale, stellt Ptolemaeus die Σουήβοι Αγγειλοί, οί είσιν άνατολικώτεοοι των Λαγγοβάοδων, άνατείνοντες πρός τὰς ἄρχτους. Dass die östlichen Langobarden - Sweben die Hermunduren bezeichnen, ist oben (S. 94. 95) gezeigt. Von der Werra, Elbe, dem Harze und dem Walde ist also das weite Land der Hermunduren umschlossen, eines starken deutschen Volkes, das zwar, von den Grenzen der Römern entlegen, nicht im Kampfe gegen sie auftritt, aber mächtigen Einfluss auf seine Umgebungen im innern Lande übt. Durch die Hermunduren unter der Führung des Königs Vibilius stürzte das Reich des Catualda, des Usurpators der swebischen Herrschaft, und darauf das Reich seiner Anhänger an der March (Tac. Ann. 2, 63.

Mittellaut zwischen e und a gewesen zu sein scheint, auch durch a ausgedrückt ist in Suardones (von svaird), Arpus (Chattenname bei Tac. Ann. 2, 7, alts. Erp, häufig bei Falke, ags. Errp, ahd. Erpf, Erf, in Erfesfurt, der auf goth. airps zurückgeht, altn. iarpr, fuscus) und Arminius, welcher Name für identisch zu nehmen ist mit Hermin, Hermun. Den Namen Ermanaricus Ammian. schreiben Inschriften (Murat. 409, 6. 410, 1. 2002, 2) Herminericus und Arminericus; und die Ableitung airn, airna schwankt zwischen e und a in Bastarnae, Basternae, Daliterni, Guberni. Durch diesen schwankenden Laut mochte wohl der Concipient der Völkernamen des Ptol. sich veranlasst finden. die Wurzeln herm und haim in Hermunduri und Bojohaemum zu combinieren und zu seinen Bairoyaquai (Boroyaquai Erasm.) für Hermunduri die sonderbare, umgestellte Form Tevovoyalμαι zu schaffen. Τευριοχαίμαι sind sicher dasselbe Volk mit den Hermunduri, wonach auch des Ptol. Xaiuai = Hermino nes. Die zweite Hälfte des Namens, duri bei den Römern, zeigt bei Ptol. t; der daraus abgeleitete Name der Nachkommen der Hermunduren, Thuringi bei dem mit deutschen Lauten vertrauteren Cassiodor, Durine in ahd. Schreibung, weist aber offenbar auf die Aspirata des Linguallautes. Hiezu bietet sich nur aus dem Altnordischen die Wurzel thora, audere, aus der noch thor, thoran (audacia, ausus). Hermunduri bedeutete so audacissimi, die Vielwagenden, Muthigsten.

12, 29). Mit den Römern standen sie zu Tacitus Zeit in freundschaftlichen Verhältnissen und in Handelsverbindungen: Hermundurorum civitas, fida Romanis: eoque solis Germanorum non in ripa commercium, sed penitus atque in splendidissima Raetiae provinciae colonia. Passim sine custode transeunt: et quum ceteris gentibus arma modo castraque ostendamus, his domos villasque patefecimus non concupiscentibus. Germ. 41. \*)

Dass die Hermunduren auf irgend einer Seite über die bezeichneten Grenzen hinaus gereicht hätten, kann nicht dargethan werden. Falsch ist die vielleicht durch das Zurückweichen einiger Haufen bei einem der Römerzüge veranlasste Nachricht Strabos (7, p. 290): μέρος de τι αυτών (Σουήβων) και πέραν τοῦ Ἄλβιος νέμεται, καθάπερ Εθμόνδοροί καὶ Λαγκόσαργοί νθν δέ καὶ τελέως είς την περαίαν οδτοί γε εκπεπτώκασι φεύγον-TEG. Vellejus, der selbst die Elbe gesehen hat, sicheres Zeugniss, und des Ptolemaeus Völkerstellung erweisen den Irrthum der Angabe. Von der Elbe sagt Tacitus Germ. 41: in Hermunduris oritur. Dies berechtigt noch nicht, Hermunduren nach Böhmen zu versetzen. Weder Tacitus, noch nach ihm Ptolemaeus, erst Dio Cassius kennt den Ursprung der Elbe. Eben dahien, wo Tacitus die Elbquelle glaubt, stellt sie noch Ptolemaeus, der jedoch schon Spuren besserer Kenntniss zeigt, auf das Gebirge, an dem die Τευριοχαΐμαι wohnen, auf die Σούδητα. Unbestimmt lässt die Südgrenze Tac. Germ. 42: juxta Hermunduros Narisci. Man könnte hieraus Hermunduren südlich über den Wald erweitert an die Westseite der Narisken setzen; aber des Ptol. scharfe Bestimmung der Sudeta als der Südgrenze hebt allen Zweifel, und zu ihm stimmt noch Tacitus selbst. Nachdem er von den fernen Völkern -an der Ostsee gesprochen, wendet er sich zu den Südländern gegen die Donau, wo zuerst "propior Hermundurorum civitas," und erst bei den Narisci. Marcomanni, Quadi: eaque Germaniae velut frons est, quatenus Danubio peragitur. Diesen also, die selbst noch

<sup>\*)</sup> Sonderbar steht ihr Name, Hermunduli geschrieben, in der Formel einer röm. Kriegserklärung, aus Cincius de re Militari, bei Aul. Gell. 16, 4: Quod populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Romanum bellum fecere deliqueruntque, quodque populus Romanus eum populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum jussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo hominibusque Hermundulo bellum dico facioque.

micht unmittelbar die Donau berührten, wohnten die Hermunduren noch im Hintergrunde. Wandernder Hermunduren, die in früher Zeit ihr Stammland verließen, geschicht Erwähnung in einem Fragmente des Dio (Dionis Cassii Historiar. Roman. fragmenta, a Jos. Morellio edita. Bassani 4798. p. 52): ὁ γὰο Δομίτιος πρότερον μὲν εως ἔτι τῶν πρὸς τῷ Ἰστοφ χωρίων ἡρχε, τούς τε Ερμουν δούρους ἐκ τῆς οἰκείας οὖκ οἰδ' ὅπως ἔξ αναστάντας καὶ κατὰ ζήτησιν ἐτέρας γῆς πλανωμένους ὑπολαβών ἐν μέρει τῆς Μαρχομαννίδος κατώκισε καὶ τὸν Αλβίαν μηδενός οἱ ἐναντιουμένου διαβάς, φιλίαν τε τοῖς ἐκείνη βαρβάροις συνέθετο. Da von diesen Auswanderern\*) sich später keine Spur zeigt, so scheinen sie sich unter die Markomannen, neben denen sie Sitze erhielten, verloren zu haben.

### C. Cherusken und Umgebung.

Cherusci. \*\* Stehen schon bei Caesar neben den germanischen Hauptvölkern, den Sueven und Sigambern, ein Rang, den sie in der Folge behauptet haben. An ihren Namen knüpfen sich große Erinnerungen. Nachdem die Römer die ersten und vordersten Kämpfer gegen ihre Macht, die Sigambern, getrennt und geschwächt hatten, fanden sie hinter ihnen als gleich wehrhaftes Volk die Cherusken, und nun galt es, sollte die römische Herrschaft unter den deutschen Völkern Wurzel schlagen und sich ausbreiten, diese unter das Joch zu beugen. Aber durch die Schlacht gegen das Heer des Varus vernichteten die Cherusken alle römische Gewalt unter den Germanen (Vellej. 2, 117-120. Dio Cass. 56, 18-24. Vgl. Tac. Ann. 1, 60. 61. Flor. 4, 12), und die Unternehmungen des Germanicus gegen die Retter der deutschen Selbstständigkeit nahmen ein unglückliches Ende (Tac. Ann. 1, 57-70. 2, 8-24). Auch im Innern kämpsten

<sup>\*)</sup> Ein Auszug des ganzen Volkes kann natürlich, wenn schon τοὺς Εομ. ὑπολ. steht, nicht verstanden werden.

<sup>\*\*)</sup> Aus ahd. heru (gladius) heru-se, wie Tiu sco aus Tiu (S.72). Beispiele von Benennung deutscher Völker nach Waffen sind noch Saxones, Suardones. Cherusci seit Caesar bei allen lat. Schriftstellern, Cherusci mit kurzem e richtig Claudianus, Xé-ovozou unter den Griechen nur Dio Cass., Naugovouzou Ptol. ließe sich etwa mit der goth. Schreibung hairus vergleichen, aber die Hss. des Ptol. schreiben nicht selten au für e. Falsch Strabo Xyoovozou.

sie gegen die Gewaltherrschaft. Marobod, welcher im östlichen Lande eine Menge Völker unter seinen Willen gebracht hatte, wurde von ihnen angegriffen und zog geschwächt und verlassen sich in seine Heimath zurück (Tac. Ann. 2, 44-46). Nicht dass die Cherusken allein diese Thaten vollbracht hätten: ihre Nachbarvölker leisteten treue Hülfe; aber sie sind als die Führer, als das Haupt der Unternehmungen genannt: οί Χηρούσχοι καὶ οί τούτων υπήκοοι, παρ' οίς τὰ τρία τάγματα Ρωμαίων μετά τοῦ στρατηγοῦ Οὐάρου Κουϊντιλίου... απώλετο. Str. 7, p. 291; Cherusci sociique eorum, vetus Arminii miles, sumsere bellum (in Maroboduum). Tac. Ann. 2, 45. Schon bei Caesar stehen die Cherusken in feindseliger Stellung gegen die Sueven; auf einen alten Nationalhass deutet Tacit. Ann. 12, 28: Cherusci, cum quis aeternum discordant (Chatti). Doch wenn es gilt, den Feind des gemeinsamen Vaterlandes abzuwehren, stehen sie in Verbindung (Flor. 4. 12. Tac. Ann. 1, 56); nur ein Cheruskenkönig, der sich an die Römer anschloss, wird genannt in einem Fragmente des Dio Cassius (ed. Reim. p. 4404): Χαριόμηρος δέ, ὁ τῶν Χερούσκων βασιλεύς, ύπο Χάττων έκ της αρχης δια την προς Ρωμαίους φιλίαν εκπεσών. Den Chatten wäre es gelungen, den alten Gegner zu überwältigen, nach Tac. Germ. 36: qui olim boni aequique Cherusci, nunc inertes ac stulti vocantur. Chattis victoribus fortuna in sapientiam cessit. Tracti ruina Cheruscorum et Fosi. Aber auch diese Nachricht scheint nicht weniger voreilig, als andere Uebertreibungen der Römer, mit denen sie die deutschen Völker sich gegenseitig aufreiben und sich flüchten ließen. In der Folge steht das Volk nur in noch größerer Macht den Franken und Thüringern gegenüber, als Kern der sächsischen Völkervereinigung.

Es läst sich erwarten, dass von dem zahlreichen und mächtigen Volk der Cherusken ein weiter Raum besetzt gewesen sei; nur sind spärlich und unsicher die Angaben der Alten über die Ausdehnung des Cheruskenlandes. Dass eine Spitze noch auf der Westseite der Weser lag, zeigen die Berichte über die Römerzüge: ο Δροῦσος.. ἐς τὴν τῶν Συγάμβρων καὶ δί αὐτῆς καὶ ἐς τὴν Χερουσκίδα προεχώρησε μέχρι τοῦ Οὐτσούργου. Dio Cass. 54, 33; πρός τε τὴν Χερουσκίαν μετέστη καὶ τὸν Οὐτσουργον διαβάς.. id. 55, 1; προήγαγον αὐτον (τὸν Οὐάρου) πόξὸω που ἀπὸ τοῦ Ρὴνου, ἔς τε τὴν Χερουσκίδα καὶ πρὸς τὸν Οὐτσουργον. id. 56, 18; subacti Bructeri, recepti Cherusci... transitus Visurgis. Veilej.

2, 105. Diese Strecke ist von der Diemel abwärts zu suchen; hier grenzten sie mit den Chamaven und Chatten zusammen. Wie noch später der Harz die Thüringer von den Sachsen schied, trennte schon zur Zeit Caesars der Wald Bacenis die Cherusken von den Sueven (B. Gall. 6, 40). In die nördlichen Umgebungen des Harzes stellt die Cherusken richtig verstanden auch Ptolemaeus: υπό δέ τους Σίλιγγας, Καλούκωνες εφ' έκάτερα τοῦ 'Αλβιος ποταμού, ύφ ούς, Χαιρονσικο ίκαι Καμανοιμέχοι του Μηλιβόκου ὄρους. Die Nordwestspitze seines Ασκιβούργιον ὄρος, welche in Südost des Ostendes des Melibokos liegen sollte, steht auf seiner Karte mit den Anwohnern, den Silingen, in der ungeheuren Verschiebung des Gebirges nach Norden, einige Grade nordöstlich über dem Melibokos. Hiedurch sind nun in derselben die Silingen (die alten Bewohner der Oberlausitz) auch über die Kαλούχωνες (die Anwohner der Mittelelbe und der untern Havel) zu stehen gekommen; unter den Kalukonen aber stehen die Cherusken und Chamaven in Südwest immer noch im Norden des Melibokos.\*) Auch findet sich nirgends weiter eine Spur, dass Cherusken südlich über den Harz gereicht hätten. Der nordwestlichen Grenze geschieht Meldung in Tacitus Bericht über den Zug des Germanicus gegen die Cherusken; das zweite Treffen gegen sie wurde am Grenzwalle der Angrivarier geliefert: (paludis) latus unum Angrivarii lato aggere extulerant, quo a Cheruscis dirimerentur. Ann. 2, 19. Am wahrscheinlichsten war der Schauplatz beider Kämpse an der Beugung der Weser zwischen Minden und Hameln. Die Angrivarier sassen zwischen den Cherusken und Chauken; nur die irrige Nachricht vom Abzuge der Angrivarier nach Westen lässt Tacitus die Chauken als unmittelbare Nachbarn der Cherusken angeben (Germ. 36). Dass sie östlich noch über die Aller nahe zur Elbe hin wohnten, erhellt aus Ptol., der die Kalukonen, ein Völkehen auf bei-

<sup>\*)</sup> So standen wohl die Völker auf der Karte des Ptol., die Silingen an der Südseite der Semnonen noch über dem Nordwestende des Askiburgischen Gebirges, unter diesen, links auf beiden Ufern der Elbe, also südwestlich, die Kalukonen, und gegen diese in gleicher Lage die Cherusken noch im Norden des Harzes. Auf Mannerts Entwurf der ptol. Karte sind die Silingen neben dem Nordwestende des Gebirgs willkührlich nach Süden hinabgezogen, darunter wieder die Kalukonen weit ausgebreitet, und so die Cherusken ganz wider Willen des Ptol. nach Thüringen geschoben.

den Elbufern, als ihre Nachbarn aufführt. Benachbart waren noch in diesen Gegenden die Langobarden und Dulgibinen.

Mit den Cherusken erwähnt der Fosi, eines weniger zahlreichen Volkes, Tacitus Germ. 36: tracti ruina Cheruscorum et Fosi, contermina gens; adversarum rerum ex aequo socii sunt, quum in secundis minores fuissent. Hätte von ihnen die Fuse, etwa wie der Suebussluss von den Sweben, der Guttalus von den Guttones, den Namen, so wären die Sitze des Völkchens, das nirgends wieder erscheint, an ihren Ufern zu suchen.

Angrivarii.\* Aus Tacitus lässtsich für ihre Sitze nur folgern, dass sie den Cherusken von dem Schauplatze des zweiten Treffens des Germanicus gegen Arminius an, wo der Grenzwall lag (vielleicht in der Linie von Rinteln über den Steinhudersee an die untere Aller), in Nordwest zu beiden Seiten der Weser wohnten. Dass ein Theil auf dem Westufer safs, zeigt die Angabe vom Abfall der Angrivarier im Rücken der Römer noch vor ihrem Uebergang über die Weser (Ann. 2, 8); und dass sie auch das Ostufer bewohnten, beweist die Darstellung der Schlacht selbst, die jenseits der Weser am Grenzwall der Angrivarier vorsiel. Ptolemaeus kennt sie nur auf dieser Seite, den Ostchauken im Süden, und den Aux-20βάρδοι (Langobarden) im Westen; auf ihrer Südseite stehen durch die Missyerhältnisse seiner Karte statt der Cherusken die Σονήβοι Λαγγοβάρδοι. Für ihren Abfall durch einen doppelten Angriff gezüchtigt, ergaben sich die Angrivarier den Römern (Ann. 2, 8. 22), und schickten später selbst durch den Sturm verschlagene Römer aus der Gefangenschaft unter den inneren Völkern, wohl den Langobarden und den weiterhin wohnenden, zu den Ihrigen zurück: multos Angrivarii nuper in fidem accepti redemptos ab interioribus reddidere. Ann. 2, 24. Wie erwähnt ist, hat sich Tacitus durch ein Gerücht unter den Römern täuschen lassen, die Angrivarier nach Westen, in die Sitze der Bructerer, zu versetzen. Allein nicht nur bei Ptol, haben beide Völker noch ihre alten Sitze inne, sondern auch in späterer Zeit, wo sie ein Theil der Sachsen sind, halten sich die Angrivarier in den östlichen Gegenden, wie vorher, noch auf beiden Ufern der Weser.

<sup>\*)</sup> Taeit, Aγγοιουάριοι Ptol., von angar, Anger? Bewohner der Aenger, des Wiesenlandes an den Weserufern?

Langobardi.\* Mit den Σονήβοι Λαγγοβάοδοι des Ptol. dürsen nicht verwechselt werden seine Λαικοβάοδοι, die er von jenen außer der sonderbar abweichenden Schreibung am sichersten durch ihre Außstellung als Zwischenvolk zwischen den Chauken und Sweben unterscheidet: μεταξύ Κανχῶν δὲ τῶν μειζόνων καὶ τῷν Σονήβων, Αγγριονάριοι, εἶτα, Λαικοβάοδοι, νῷρ οὺς Λονλγούμνιοι. Zwischen den Chauken in der nördlichen Hauptvölkerreihe und den Sweben in der südlichen wohnen von der Weser nach Osten bis zur Elbe neben den Ostchauken hin die Angrivarier und Lakkobarden, und südlich unter diesen die Dulgumnier, welche sonach die Langobarden von den Sweben (nach der Stellung des Ptol., in Wirklichkeit von den Cherusken)\*\*) trennen. Die

<sup>\*)</sup> Vellej., Tacit. nach den besten Hss., in andern und bei späteren latein. Schriftstellern dem Lateinischen näher Longobardi; Λαγκόσαργοι verschrieben Strabo 7, p. 290; Λακκο βάρσοι Ptol. Codd. Erasm. Mir. Vindob. Paris. 1, Λαγγοβάοδοι auch an dieser Stelle in den Codd. Coisl. Fontebl. Paris. 2, geschrieben wie Δαγγοβάοδοι Σουήβοι, wofür Λογγοβάοδοι Σουή-Bot nur Cod. Mir. und einmal Fontebl., Erasm. an einer Stelle Λογγιβάοδοι, wie auch bei den Byzantinern neben Λαγγό-βαοδοι, Λαγγοβάοδοι, Λαγγοβάοδαι häufig Λαγγίβαοδοι, Λογγί-Buodas steht. Schon die Alten kennen übereinstimmend die Bedeutung des Namens: Longobardos vulgo ferunt nominatos a prolixa barba et nunquam tonsa. Isidor. Hispal. Origg. 9, 2; certum est, Longobardos ab intactae ferro barbae longitudine, cum primitus Winili dicti fuerint, ita postmodum appellatos. Nam juxta illorum linguam lang longam, bart barbam significat. Paul. Diac. 1, 9; ηοωίων τους Ρωμαίους, τίνες εἰσῖν ουτοι. ααὶ έλεγον Λογγίβαοδοι, τουτέστι βαθείαν υπήνην καὶ μαzοάν έχοντες. Fragm. im Etymol. M. s. v. γένειον, ed. Sylb. p. 225. Die alte langobardische Sage lässt die Benennung von Wodan ausgehen (Paul. Diac. 1, 8). Der Grund derselben ist in der einheimischen Sitte zu suchen, die Tacitus vorzugsweise den Chatten, aber auch außer ihnen noch andern zuschreibt (Germ. 31).

<sup>\*\*)</sup> Des Ptolemaeus Bericht über Germanien ist das Vollständigste und wenn sich seinen Irrwegen auf die Spur kommen läßt, und dann seine Missstellungen wieder zurecht gesetzt werden können, ohne Zweifel das schätzbarste geographische Denkmal für das germanische Alterthum. Große Unsicherheit bemerkt man zunächst in des Geographen Stellung der Cebirge. So sind von ihm die sarmatischen Berge, der Karpat, und die Penkinischen Berge, Glieder einer einzigen Kette, weit von einander getrennt. Nicht sieherer geht er in Großgermanien. Das Askiburgische (Riesen-) Gebirge, dessen Nordwestende sich mit der

Langobarden haben also nach Ptol. folgende Lage: Im Norden wohnen die Chauken, im Westen grenzen sie an die Angrivarier, etwa um die untere Aller, und reichen im Osten bis an die Elbe, ungefähr südlich von Hamburg bis gegen Salzwedel. An ihrer Südseite sitzen die Dulgumnier. In diese Gegend herein sind aber noch die Kalukonen, die auf der ptol. Karte den Sweben durch ihr Verschieben an die Südseite gekommen sind, Anwohner der Elbe und Nachbarn der Cherusken, zu stellen, dann folgen erst südlich die Sweben, und zwar an der Elbe die Σουήβοι Αγγειλοί. Und gerade in dieser von Ptol. bezeichneten Gegend finden sich später die vom Volke der Langobarden in den alten Sitzen Zurückgebliebenen. Bardi heißen diese mit abgekürztem Namen (Helmold 4. 26), ihre Landschaft Bardengoice, ihre Stadt Bardonwic (Bardewik bei Lüneburg). Eine so genaue Bezeichnung der Lage der Langobarden, wie Ptol., geben die andern Schriftsteller, die ihrer erwähnen, nicht; aber sie stimmen in ihren Angaben mit ihm überein. Neben den Chau-

östlichen Spitze der Sudeta (Erzgebirge mit der westlichen Fortsetzung des Waldes) berühren sollte, steht hoch nach Norden hinauf, dagegen die Sudeta tief nach Südost hinabgerückt, und diesen ist gegen Südost auch der Melibokos (Harz) nachgezogen, so dals dessen Ostende noch anderthalb Grade südlicher steht, als das Nordwestende des Askiburgs. Beiden sind wieder die Abnobaberge vom Rheine ab gegen Südwest gefolgt. Dass solche Verschiebungen schon verwirrend für die Aufzählung der Völker, deren Namen Ptol. augenscheinlich in seinen Entwurf des Landes eingetragen und daraus in Zusammenstellung gebracht hat, werden musste, ist einleuchtend. Hiezu kam noch bei den germanischen Völkern der Umstand, dass verschiedene Bezeichnungen eines und desselben Volkes für Namen verschiedener Völker gehalten wurden, und als solche aufgeführt werden. So stehen denn die Markomannen unter dieser Benennung an der Südseite der Sudeta und noch einmal als Bojohaimen (Barroyatμαι) am nordwärts verschobenen Askiburg; die Τευριοχαίμαι (Hermunduren) und die Chatten, deren Gesammtbenennung Σουήβοι Λαγγοβάοδοι war, unter ihren Einzelbenennungen richtig zwischen den Sudeten und dem Melibokos, aber der Name Σουήβοι Λαγγοβάρδοι ist besonders wieder hinter den nach Süden verschobenen Abnobischen Gebirgen und dem Melibokos hinweg mit den östlichen großen Swebennamen in einer Reihe aufgeführt. Dadureh sind nun noch weiter folgende falsche Combinationen entstanden: 1. Durch das nördliche Hinaufsetzen des Askiburgs sind die Anwohner seiner Nordwestspitze, die Silingen, falsch mit den weiter nördlich an der Elbe wohnenden Kalukonen verknüpft worden. 2. Da eben dadurch die östlichen

ken, im Westen der Elbe, zeigt sie auch Vellejus 2, 106: receptae Cauchorum nationes . . fracti Langobardi, gens etiam Germana feritate ferocior; denique..usque ad flumen Albim.. Romanus cum signis perductus exercitus. Hiedurch widerlegt schon Vellejus die Nachricht Strabos (7, p. 290), dass sich die Langobarden über die Elbe zurückgezogen hätten. Der vertriebene Cheruskenkönig Italus wurde durch Unterstützung der Langobarden wieder an seine Stelle gesetzt (Tac. Ann. 41, 47); dies läst auf benachbarte Wohnsitze schließen. Auf die Seite der Cherusken giengen auch die Langobarden mit den Semnonen, den Anwohnern des östlichen Elbufers, im Kampfe gegen Marobod über, dessen großem Swebenreiche sie einverleibt waren (Tac. Ann. 2, 45). Nach den Langobarden zählt Tacitus (Germ. 40) mehrere Völker auf, die alle erweislich jenseits der Elbe wohnten, die Angeln, Anwohner dss linken Elbufers nach Ptol., ausgenommen; da aber die Langobarden nach den vorliegenden Zeugnissen nicht über den Flus hinüberreichten, so lässt dies folgern, dass sie, wie die Angeln, unmittelbar am Westuser salsen. Auf ihre Lage passt Tacitus Angabe, dass sie von vielen und starken Völkern umgeben seien. Außer den mächtigen Chauken, Cherusken, Hermunduren, Semnonen salsen in den Umgebungen noch eine Menge kleinerer Völker.

Sweben zu hoch stehen und zu sich in ihre Linie auch die westlichen Sweben, die Langobarden- Sweben und Angeln, nach Norden hinter den Melibokos gezogen haben, so hat die Swebenreihe im Westen die falsche Richtung an der Südseite der Angrivarier und Langobarden hinweg genommen, zwischen diesen und den Cherusken, die hingegen durch die falsche Verbindung der Silingen und Kalukonen, ihrer Nordostnachbarn, nach Süden gekommen sind, wo sie mit den nördlich hinaufgerückten, und ihnen östlich gegenüber stehenden Bainochaimen verknüpft werden. Die wahre Lage der Westsweben ist, wenn man sie nach richtiger Aufstellung der Gebirge zwischen dem Melibokos und den Sudeten an der Südseite der Cherusken hinweg führt. Durch die verfehlte Swebenstellung im Westen und durch derselben nördliche Hinaufschiebung mit dem Askiburg im Osten entsteht nun das große Gedränge bedeutender Namen auf schmalem Raume an der Nordseite der ptol. Karte. 3. Wie die Cherusken sind auch die Chasuaren und die Nachbarvölkehen, die nördlichsten Anwohner der südlich verschobenen Abnoben, falsch an die Südseite der Sweben zu stehen gekommen und dadurch mit südlicheren Völkchen in Verbindung gebracht. Diese Combinationen können nicht in der Quelle des Ptol. gelegen haben, sie sind aus seiner Karte hervorgegangen; im Weiteren gibt der Geograph treu die Verbindungen seiner Quelle wieder.

Sie selbst, obwohl weniger zahlreich, sind doch durch Tapferkeit ausgezeichnet: Langobardos paucitas nobilitat, quod plurimis ac valentissimis nationibus cincti, non per obsequium, sed proeliis et periclitando tuti sunt. Germ. 40. Ihren Muth und ihre Kühnheit haben sie in

ihren späteren Zügen bewiesen.

Tacitus setzt sie den Angrivariern, die nach seiner Meinung westlicher im Lande der Bructerer stehen, in den Rücken neben die Chasuarii (Germ. 54). Es scheint also, er hat sie dem angeblichen Zuge ihrer Westnachbarn zugesellt. Bei Ptol., bei dem diese Völker ihre alten Plätze noch inne haben, stehen auch die Dulgibinen noch im Osten, neben den Angrivariern und Langobarden. Ihre Sitze können also wohl nur an der Südseite der letzteren, gegen die Aller etwa um Celle und Gifhorn, gesucht werden, und sie trennten demnach die Langobarden von den Cherusken.

Von Ptolemaeus über den Cherusken auf beiden Elbufern aufgestellt, können sie nur zwischen den Langobarden, Dulgibinen und Angeln, nordöstlich neben den Cherusken, am Flusse (in der Gegend von Arendsee, Stendal, Calbe, jenseits um die Havelmündung) Platz gehabt haben. Die Silingen, nach Ptol. ihre Nachbarn, sind nur auf seiner Karte durch Verschiebung des Askiburgischen Gebirges nach Norden neben sie gekommen; ihre wirklichen Nachbarn in den östlichen Umgebungen waren die Semnonen und Warinen. Καοῦλκοι πεπιτ sie an zwei Stellen Strabo: Καυχοί τε καὶ Καοῦλκοι καὶ Καμψιανοί. 7, p. 291;

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich, wie Sigambri für Siggambri, für Dulggibini zu nehmen, Δουλγούμνιοι für Dulg gubnii. Auch mehrere Hss. des Tac. geben Dulgubini, Dulgubuni (Dulc.). S. Germ. ed. Gerlach. p. 55. Altn. dölgr, Feind, dölg, Kampf; ags. dolg, ahd. tolc, Wunde; gibin, abgeleitet aus dem alten einfachen Stamme, aus dem mit eingeschaltetem n, wie aus studan standan, das Adj. gambar, tapfer; dazu ist der Name Guberni zu halten. Altn. Eigenname Dölgthrasir, Völuspå 15.

<sup>\*\*)</sup> Derselbe Name ist Chabilei (Avieni ora marit. 667, deutsches Völkchen an der Quelle des Rhodanus) = Chavilei, nach Strabo Chaulei, aus derselben Wurzel mit dem Namen Chauci, mit der alten Ableitung le, die eben so verloren gegangen ist, wie rg in Visurgis, Κασουργίς, Βουθουργίς. Βeide Namen Καούλκοι und Chabilei gibt Ptol. versetzt Καλούκωνες (verderbt καὶ Λούκωνες in den Codd. Vindob. Fontebl. Paris. 1) für Καούλκωνες.

Kadviksov [Kaoviksov] zai 'Auvinvov. p. 292; in der letzteren unter den von Germanicus besiegten und in seinem Triumphzug gezeigten Völkern. Sie müssen, da sie der römische Feldherr erreichte, mit den 'Autvaroi, Kautvaroi (Ampsivarieru), neben denen sie genannt sind, im Westen ihre früheren Sitze gehabt haben, und da von den Ampsivariern anderswoher bekannt ist, daß sie von den Chauken vertrieben worden sind, neben den Westchanken. Die Ampsivarier zogen westlich gegen den Rhein, die Chaulken östlich und fanden an der Elbe, an der Seite der Cherusken, neue Sitze.

Chasuarii \* Tacit., und nur noch Ptol. Kaσονάροι. Tacitus steilt sie mit den Dulgibinen und andern Völkchen in den Rücken der vermeintlich westlich gewanderten Angrivarier und Chamaven: Angrivarios et Chamavos a tergo Dulgibini et Chasuarii cludunt aliaeque gentes, haud perinde memoratae. Germ. 34. Dass die Dulgibinen nicht hieher, sondern nach Osten gehören. ist gesagt, und da die Bructerer ihr Land behalten, nicht an die Chamaven und Angrivarier verloren haben, so sind diese Völkehen hinter den Bructerern in den von den Römern wenig berührten Winkel zwischen den westlichen Angrivariern, den Chamaven und Chauken, efwa an die obere Hunte und die Haseflüßschen zu stellen, und zwar zuerst die Chasuarii, vielleicht Anwohner der Hase, nach ihnen die Völkchen, deren Namen Tac. verschweigt und nur Ptol. aufzählt: πάλιν ἀπ' άνατολων μεν των Αβνοβαίων δοών ολχούσιν ύπερ τούς Σουήβους, Κασονάροι. είτα, Νερτερέανες. είτα, Δανδοῦτοι. \*\*) Die Völkerstellung in der Karte des Ptol. verlangt νπο τούς LoviBove, wie Codd. Coisl. Par. 2 lesen und der Strafsb. Ptol. (sub Suevis) übersetzt, während Erasm. Vindob. Fontebl. Paris 1 vaco schreiben. Da aber die Stellung der Langobarden-Sweben von Ptol. verfehlt ist, so ist

<sup>\*)</sup> Hss. auch Chasuari. Abgeleitet vom Namen des Flusses Hasa, der Hase? oder nicht zusammengesetzt und wie Angrivarii für Chasuvarii, sondern abgeleitet aus dem Adj. ags. hasva (aridus, ariditate asper), mhd. heswe (torridus, pallidus)?

<sup>\*\*)</sup> Tu Aurdovios können die alteächs. Mannsnamen Dande, Dendi (Falke 72. 174. 186. 229) angeführt werden; ahd. Tanto Schann. 152. Dunkel ist Νεριερέωνες, vielleicht entstellt ans Έντιρέωνες (oder Νενιερέωνες mit prosthet. N wie Nerthus?) und noch im Gaunamen Enterigawe (von der oberen Huntegegen die Weser) erhalten.

kein hinlänglicher Grund vorhanden, diese Völkchen aus ihren nördlichen Sitzen nach Süden wandern zu lassen, um so weniger, da sie unter den östlichen Anwohnern der Abnobischen Berge, der den Rhein begleitenden Höhenzüge, zu äußerst genannt sind. Sollte Ptol. υπερ τους Σουήβους in seiner Quelle gefunden, und im Widerspruche mit seiner Karte, welche falsch den ganzen Abnobazug den Sweben südlich ansetzt, in seinen Text eingetragen haben?

## D. Markomannen und umwohnende Völker.

Marcomanni. Innerhalb des äußeren Höhenzuges, im Rhein- und Elboberlande, hatten einst keltische Völker gewohnt. Als Caesar an den Rhein kam, hörte er von einem ungeheuren, 120 geographische Meilen ausgedehnten, menschenleeren Grenzlande der Germanen auf dieser Seite: publice maximam putant esse laudem, quam latissime a suis finibus vacare agros: hac re significari, magnum numerum civitatium suam vim sustinere non posse. Itaque una ex parte a Suevis circiter millia vassuum DC agri vacare dicuntur. Ad alteram partem succedunt Ubii. B. Gall. 4, 3. Erkennt keine Helvetier and Bojen mehr im Norden der Donau, nur Volcae Tectosages als Anwohner des herkynischen Waldes. Die Germanen kämpfen mit den Helvetiern am Oberrhein: Helvetii continentur una ex parte flumine Rheno.. qui agrum Helvetium a Germanis dividit. B. G. 1, 2; Helvetii fere quotidianis proeliis cum Germanis contendunt, quum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in corum finibus bellum gerunt. 1, 1. Nach der Ausdehnung des großen Grenzlandes, der Marca in alter Sprache, nach Caesars Angabe mussten, wie die Helvetier, auch die Bojen gewichen sein. Die Marcomanni sind die in diesen Gegenden kämpfenden Germanen, zur Fernhaltung der fremden Völker aufgestellt. \*) Marcomanninennt zu-

<sup>\*)</sup> Wie hier gegen die Kelten, gibt es noch in späteren Zeiten Markmannen, Grenzmänner, Grenzvertheidiger gegen die Wenden und Dänen: vocantur autem usitato more Marcomanni gentes undique collectae, quae Marcam incolunt. Sunt autem in terra Slavorum Marcae quam plures, quarum non infima nostra Wagirensis est provincia, habens viros fortes et exercitatos proeliis tam Danorum, quam Slavorum. Helmoldi Chron. Slav. 1, 67; Marcomannos oportet duram habero patientiam et

erst Caesar unter den Völkern Ariovists (B. Gall. 1, 51). Thre Sitze scheinen am mittleren und obern Main gewesen zu sein, von wo aus sie ihre Streifzüge leicht nach Ost, Süd und West richten konnten. Hier findet sie noch Drusus hinter den Chatten auf seinem Zuge vom Niederrhein her: Drusus primos domuit Usipetes, inde Tencteros percurrit et Cattos. Nam Marcomannorum spoliis insignibus quendam editum tumulum in trophaei modum excoluit. Flor. 4, 12.\*) Aus diesen Sitzen führte sie nicht lange darauf Marobod ostwärts in das rings vom Gebirge umschlossene mehr geeignete Land, die Seinigen zu schützen, um sie hier bald zu einer bedeutenden Macht in Germanien emporzuheben, das Land, aus welchem sie die Bojen schon früher vertrieben hatten: praecipua Marcomanorum gloria viresque; atque ipsa etiam sedes, pulsis olim Bojis, virtute parta. Tac. Germ. 42; gens Marcomannorum, quae Maroboduo duce excita sedibus suis atque in interiora refugiens incinctos Hercyniae sylvae campos incolebat. Vellej. 2, 108. Bojoheim, Bojenheim, ein Name der sich durch die folgenden Zeiten behauptet hat, hiefs bei den Deutschen die abgeschlossene Gegend nach den früheren Bewohnern: Bojohoemum (Bojohaemum cod. Amerb.), id regioni, quam incolebat Maroboduus, nomen est. Vellej. 2, 409; manet adhuc Boihemi (al. Bojemi) nomen signatque loci veterem memoriam, quamvis mutatis cultoribus. Tac. Germ. 28; weniger deutlich aufgefalst von Strabo 7, p. 290: ἐστὶ καὶ τὸ

prodigos esse sanguinis sui. id. 1,66. Markamenn heißen auch die Bewohner der Markir, der waldreichen (altn. mörk, gen. markar, sylva, nemus. S. über die Verbindung der Begriffe Grenze und Wald Grimms Rechtsalterth. p. 497) Grenzstriche zwischen den drei nordischen Reichen im Westen des Vænisees (Snorris Heimskr. 3, 214. 216. Fornm. sög. 8, 398. 9, 547. 391).

<sup>\*)</sup> Apogryph ist, was Sextus Rufus aus der Zeit des Augustus meldet, c. 8: Marcomanni et Quadi de locis Valeriae, quae sunt inter Danubium et Dravum, pulsi sunt. Dem unkritischen Compilator, der, wie er Britannien nach der Provinzeintheilung seiner Zeit von Caesar erobert sein läßst (c. 6), auch die Eroberung der Donauländer durch Augustus nach ihren späteren Abtheilungen darstellt, und jeder ihr Volk zutheilt, fehlt das Volk für Valeria, die erst später aus einem Theile Pannoniens gebildete Provinz; er setzt Markomannen und Quaden dahin, die zu seiner Zeit diese Striche häufig verwüsteten. Keine alte echto Quelle weiß in jener Zeit Markomannen oder Quaden in Pannonien.

Πουταιμου, \*) το του Μαροβούδου βασίλειον, είς οι εκείνος τόπον άλλους τε μετανέστησε πλείους, καί δήτους δμος θνείς ξαντώ Μαρκομμάνους. Bei Ptolemaeus ist daraus ein Volk Barroyaïuar (nach Codd. Vindob. Fontebl., Barrovyainar Paris. 1, Boroyainar Erasm., I ωνοχαΐμαι Mir.) \*\*) erwachsen und durch ein zweites Missverständniss als ein von den Markomannen verschiedenes aufgeführt. Ueber die Sitze der Markomannen erlauben keinen Zweifel die Bestimmungen des Ptol.: ψπέρ τὰ Σούδητα όρη, Τευριογαΐμαι. ὑπὸ δὲ τὰ ὄρη, Οὐαρίστοί, είτα, ή Γάβρητα ύλη... ύπο δὲ τὴν Γάβοηταν ύλην, Maozouavoi. Hier ist kein Schwanken und hält eines das andere. Der Wald Gabreta kann nur der Böhmerwald sein, an desser einer Seite die Waristen, an der anderen die Markomannen wohnen. Im Osten sind sie durch den umschließenden Wald, Opzóriog Sovuóg (S. 6), von den Quaden getrennt. Auch im Süden reichen sie nicht über das Gebirge hinüber; zwischen diesem und der Douau sind von ihm kleinere, ohne Zweifel keltische, Völker angesetzt. Im Rücken der Markomannen hätten auf der ptol. Karte die Sudeta und das Askiburgische Gebirge zusammentreffen sollen; aber nach der Verschiebung beider wird durch das südöstliche Merabziehen der Sudeta der Raum für die Markomannen sehr verengert, dagegen durch das nördliche Hinaufsetzen des Askiburgischen Gebirgs Land gewonnen, ein zweites Böhmen für die Baivogainai. An der Spitze des Swebenreiches, das Marobod von Bojohaim aus gründete, heißen die Markomannen vorzugsweise auch Suevi: Ca-

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel die richtige Lesart, die noch durch die zweite Βουϊαίβιον bestätigt wird; β uud μ unterscheiden sich in Hss. oft wenig. Verdorben Βουΐασμον.

<sup>\*\*)</sup> Βάινοχατμαι die Wiener Hs. im Text und auf der Karte des Agathodaemon, wozu noch stimmt Benochemae Ptol. Vicent. 1475, Baenochemae Lugd. 1541. Der Name ist aus Βοιοχαιμαν oder Βαιοχαιμαι durch eingeschaltenes ν entstellt, wovon bei Ptol. noch andere Beispiele vorkommen: Φουνδούσοι, der entstellte Name der Eudosi; Βουντουνταί Ετακπ., sonst Βουγούνται; Τεμβρήτα, Fontebl. für Γάβρητα; Βουζάνται Coisl. Vindob. für Βοιζάνται; für Στερεόντιον im Cod. Vindob. mit überschriebenem ν und Fontebl. Στερενόντιον, Sterenontium lat. Uchers.; Δβιλούνον Mir. für Δβίλουον der Uebrigen. Die Lesart Βαινοχαίμαι, die noch durch den Namen Βαίμοι Bestätigung erhält, zeigt schon die Umwandlung des on in den deutschen Diphthong ai.

tualda valida manu fines Marcomanorum ingreditur... veteres illie Suevorum praedae et nostris e provinciis lixae ac negotiatores reperti. Tac. Ann. 2, 62; in Raetiam mittuntur, specie defendendae provinciae ob imminentes

Suevos. Ann. 1, 44.

Navisci Tae. Capitolin., Οὐαριστοί Ptol., Ναρισταί Dio Cass.\*) Scheinen ein in den alten Sitzen zurückgebliebener Theil der Markomannen zu sein, welcher erst unter eigenem Namen auftrat, nachdem der Haupttheil des Volkes über den Wald gezogen war. Siehere Bezeichnung ihrer Lage gibt nur Ptolemaeus. Gegen Nord und Ost sind natürliche Grenzen die Waldzüge: ὑπὸ τὰ Σούδηια, Ο ὐαριστοί. εἰτα, ἡ Γάβρηια ὑλη. Im Westen und an ihrer Südseite bis zur Domau nennt er unbedeutende, zum Theil ketösche Völkehen. Ob sie sich im Norden nur innerhalb des Fichtelgehirgs und der fränkischen Höhen gehalten, oder weiter nordwestlich auch in den Gegenden des oberen Mains gewohnt haben, von da etwa erst durch die Burgunden vertrieben wurden, darüber mangeln bestimmtere Augaben. Vermuthen ließe sich aus Ptol.: ὑπὸ τὰ Σούδητα ἄρη, Οὐαριστοί, im Gegensatz zu: ὑπὲρ τὰ δοη, Τευρισχαΐααι, und aus Tac.: juxta Hermunduros Narisci, daß sie das nördlicheWaldgebirge eine längereStrecke begleitet hatten.

Quadi. \* Wahrscheinlich liegt der Name, das

<sup>&</sup>quot;) Zu vergleichen kommt der Name der Warasci am Doubs, die vielleicht selbst Abkömmlinge der Narisci sind. Zwar zeigt sich auch hier Waresti neben Waresci (Egilberti Vita S. Ermenfredi, Boll. Sept. 7, 116.117) aber wohl nur verschrieben, sonst immer Warasci (Vita S. Salabergae, Boll. Sept. 6, 522; Jonae Vita S. Eustasii, Mart. 3, 787; Vita S. Agli, Aug. 6, 520), woven pagus Warasch. Zu den drei obigen fände sich also die vierte abweichende Form Warisci, Warcsci. Hier scheint sehwer durchzukommen. Die Form des Namens ist offenbar schon früh im Unordnung gerathen. Wäre die ursprüngliche Aristi, die Ersten (ahd. erist, primus, aus er, goth. áir, altn. ár), die Vordersten, nach der Lage des Volks? Diese gäbe die Schreibung des Dio Cass., in der N so sicher prosthetisch ist, wie in Nagaßn, Nocouno, Nerlhus, Nuithones. Mit Aristi mochte man Anklang finden in der Benennung Warisci (die Wehrischen, von varjan) und hat vielleicht schon im Alterthum damit gewechselt. So fänden nur Nagasuat und Warisci Bestätigung; Narisci, Odanistich müßten Mengformen aus beiden sein.

<sup>\*)</sup> Der Wurzel quedan (reden, sprecken)? Goth. Eigenname Quidila bei Cassiod. Variar. 8, 26, auch in Quidilingulary, Quedlinburg.

erstemal erwähnt, in dem verdorbenen Kóldovos Strabos 7, p. 290: έθνη τὰ μὲν οἰκούντα ἐντὸς τοῦ δουμοῦ, καθάπου τὰ τῶν Κολδούων (al. Κολδούλων), ἐν οἶς ἐστὶ καὶ τὸ Bovtαιμον. Die Quaden sind die Ostnachbarn der Markomannen: juxta Hermunduros Narisci ac deinde Marcomani et Quadi agunt. Tac. Germ. 41. Ihre Ausbreitung von West gegen Öst bestimmt Ptol.: νπο δε τον Θοκύνιον δουμον, Κού αδοι. νφ ους, τα σιδηφορουχεΐα και ή Λουνα ύλη. Der Θοκύνιος δουμός ist der Böhmen, das Markomannenland, umschließende Waldkranz, dessen östlicher Theil, der mährische Waldzug, die Ouaden und Markomannen trennte; der vom Karpat gegen die Donau ziehende Wald, ή Αοῦνα έλη, schied die Quaden und Baiuoi. Die Quaden hatten also das Gebiet der March und der Taya inne, in der Länge von der Donau bis rückwärts an das Waldgebirge ausgedehnt. An diesem nennt Tacitus die Völkehen Marsigni, Gothini, Osi, Buri, und weiss von den Gothini, dass sie Eisen graben. Dieser Gruben gedenkt auch Ptol. über den Quaden. Es scheint nicht, dass die Quaden zu Caesars Zeit ihre Sitze schon inne hatten; die Volcae Tectosages, die derselbe als Anwohner des herkynischen Waldes erkundigt hat, können mit Wahrscheinlichkeit nach Mähren gestellt werden. Es lässt sich darum vermuthen, dass die Quaden von den Markomannen ausgegangene Haufen sind, welche die Eroberungszüge gegen die Kelten nach Osten fortgesetzt haben.

Bacmi. Nur von Ptolemaeus nach den Quaden genannt: νφ ους (Κουάδους), τα σιδηρορυχεῖα καὶ η Λοῦνα ὅλη. νφ ην μέγα ἔθνος, οἱ Βαῖμοι μέχοι τοῦ Δανουβίου. καὶ συνεχεῖς αὐτοῖς παρὰ τὸν ποταμὸν, οἱ Τερακατρίαι. Da ὑπό hier wie in ὑπὸ τὴν Γάβοηταν ὁλην Μαρκομανοί, ὑπὸ τὸν Ορκύνιον δρυμὸν Κούαδοι, ὑπὸ τοὺς Κουάδους η Λοῦνα ὑλη in östlicher Richtung genommen werden muſs, so waren sie die Ostnachbarn der Quaden jenseits des westlichen karpatischen Waldzugs. In diese Gegenden aber wurde nach dem Sturze der beiden swebischen Gewalthaber, des Marobod und Catualda, ihr noch übriger Anhang aus Bojoheim verpflanzt, und gründete unter dem Quaden Vannius dort ein kleineres swebisches Reich: barbari utrumque comitati, ne quietas provincias immixti turbarent, Danubium ultra inter flumina Marum et Cusum locantur, dato rege Vannio gentis Quadorum. Tac. Ann. 2, 63. Ohne Zweifel sind die Bαΐμοι des Ptol. diese aus Beheim verpflanzten Sweben; ihr Name scheint selbst aus Βαιοχαῖμοι zusammengezo-

gen, oder abgeleitet Βαΐιμοι") aus der ersten Hälfte des Vortes. Bei Ptolemaeus heißt das Volk μέγα έθνος, bei Tacitus das swebische Reich an den Karpaten dives regnum, quod Vannius triginta per annos praedationibus et vectigalibus auxerat. Ann. 12, 29. Auch nach dem Sturze des Vannius dauerte noch die Macht des Volkes und gieng an seine Schwestersöhne Sido und Vangio über (Ann. 12, 30). Die Baiuot sind das äusserste deutsche Volk in Südost. Die Sueven bei Tacitus reichen nach Osten bis an den unbekannten Fluss Cusus; die Baimen bei Ptolemaeus bis an die sarmatischen Berge. Hier liegt bei ihm auf dieser Seite die Grenze von Germania. Vor den Baimen zeigt er das kleine, wahrscheinlich keltische, Volk der Teracatriae längs der Donau. Das aus dem Suevenreiche verpflanzte Volk trägt noch in seinen neuen Sitzen, wie nach seiner früheren Heimath den Namen Baiuot, nach seiner Herkunft den Namen Suevi: Vannius Suevis a Druso Caesare impositus pellitur regno. Tac. Ann. 12, 29; Daci ad Pathissum amnem a Maro, sive Duria est, a Suevis regnoque Vanniano dirimens eos. Plin. 4, 42; ἐν τῆ Μυσία [Δακία] \*\*) Αύγιοι Σουήβοις τισὶ πολεμηθέντες πρέσβεις έπεμψαν αιτούντες συμμαχίαν παρά Δομιτιανού και έλαβον... άγανακτήσαντες δ' επὶ τούτω οἱ Σον ή βοι προςπαρέλα-βον Ιάζυγας καὶ προπαρεσκευάζοντο, ως καὶ μετ αν-των τον Ίστρον διαβησόμενοι. Dio Cass. 67, 5 (Reim. p. 4105). In der Folge herrscht in diesen Strichen der Name Quaden, ohne dass die Benennung Sueven ganz ver-

Durch die deutschen Donauvölker beginnen mit dem Ende des 2. Jahrh. die von nun unaufhörlich fortgesetzten Einfälle der Deutschen ins römische Reich, durch welche dieses seinem Untergange allmälig näher gebracht wird. An der Spitze des Vereins der Feinde der Römer, der die Völker von der Donau tief ins innere Land umfafst, stehen die Markomannen mit ihren Nach-

\*\*) Diese Verbesserung verlangt die Angabe, dass die Sweben mit den Jazygen gegen die Römer über die Donau gehen wollten.

<sup>\*)</sup> Wozu der Name Manimi zu vergleichen. Hier fände sich demnach sieher schon der Diphthong ai (der später wieder in ê zusammengezogen wird in Beheim. vgl. den Namen Balovarii) für die deutschem Munde weniger geläufige Verbindung oi in Bojohaemum, Bojemum, in welchem denselben bei Ptol. nur die Lesart Βαινοχαίμαι gibt. Der Name hat wohl nichts gemein mit dem der Beimar in Skåldskaparm. p. 193: Beimar svå hetu their, er fylgdhu Beimana konûngi.

barn: gentes omnes ab Illyrici limite usque in Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Narisci, Hermunduri, et Quadi, Suevi, Sarmatae.. Capitolini Antonin. Philos. 22; Quadorum natio .. immensum quantum antehac bellatrix et potens, ut indicant perpetrata, quoniam raptim proclivia, obsessaque ab iisdem ac Marcomannis Aquileja, Opitergiumque excisum, et cruenta complura perceleri acta procinctu: vix resistente perruptis Alpibus Juliis Principe serio Marco. Ammian. 29, 6; profecti itaque sunt paludati ambo Imperatores, Victovalis et Marcomannis cuncta turbantibus; aliis etiam gentibus, quae pulsae a superioribus barbaris fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus. Nec parum profuit ista profectio, cum Aquilejam usque venissent. nam plerique reges et cum populis suis se retraxerunt, et tumultus auctores interemerunt. Capit. Ant. Ph. 14. Ihre Waffen an der Donau wieder geltend zu machen oder noch einige Vortheile zu gewinnen, hatten die Römer den schwierigen Kampf zu führen, der von ihnen bellum Marcomannicum benannt ist (Capitolin. M. Ant. Philos. c. 42. 43. 44. 47. 21. 22. 25. 27. Eutr. 8, 6. Aurel. Vict. Caes. 46. Herodian. 4 im Anf. Fragm. des Dio Cass. lib. 74. 72. 77, ed. Reim. p. 1478-1205. 4505, des Petr. Patric, Exc. legatt. ed. Bonn. p. 424).

Aus dieser Zeit sind das letztemal die Narisei genannt, bei Capitolinus unter den kriegführenden Völkern, und in einem Bruchstücke des Dio Cassius (74, p. 4489), das die Nachricht gibt, das eine Abtheilung von 3000 Mann sich den Römern ergeben und von ihnen neue Sitze erhalten habe. In welchen Gegenden, wird nicht gemeldet; von Markomannen, welche in Italien angesiedelt wurden, spricht Capitolinus (M. Antonin. 24). Aber noch dauern durch einige Jahrhunderte, schrecklich ihren Nachbarn über der Donau, die Namen der Markomannen und

Quaden.

In den Umgebungen der markomannischen Völker sind vorzüglich von Ptolemaeus noch mehrere, meist weiter unbekannte, zum Theil keltische Namen genannt. Die Spitze zwischen dem Rhein und der Donau, wo zu Caesars Zeit Germanen, ohne Zweifel Markomannen, herumstreiften, haben die Römer in Besitz genommen, nachdem sich vorher wieder keltische Haufen über das Land ausgebreitet hatten. Da Ptol. mehrere Völkehen nennt, deren Sitze in die nördlichen und östlichen Umgebungen dieses Römerlandes fallen, so ist seine Tonuog van Ehovyvian, welche dieselben Völkehen im Rücken hat, im

Umfange der römischen Besitzungen, einst Helvetierlandes, zu nehmen, obschon die Helvetier ehemals weiter reichten. Dafs die Bewohner der agri Decumates keltischer Abkunst waren, bezeugt Tacitus Germ. 29: non numeraverim inter Germaniae populos, quanquam trans Rhenum Danubiumque consederint, eos qui Decumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et inopia audax dubiae possessionis solum occupavere. Mox limite acto promotisque praesidiis sinus Imperii et pars Provinciae habentur. \*) Zwischen diese Südwestspitze und die Sitze der Waristen fällt von den Tovowvoi, die wegen der südlichen Verschiebung der Abnobischen Berge in falsche Verbindung mit den nördlichen Jardovros gekommen sind, und wahrscheinlich an die Südseite der Langobarden - Sweben gehören, also von den Maingegenden in Südostrichtung bis zur Donau folgende Völkerreihe des Ptolemaeus:

τος ους (Δανδούτους), Τού ο ωνοι καὶ Μαρουί γγοι.. καὶ ὑπὸ μὰν τοὺς Μαρουί γγους, Κουρίωνες. εἰτα, Χαιτού ωροι. καὶ μέχρι τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ, οἱ Παρμαικά μποι. \*\*) Eine Spur des Namens des letzten Volkes zeigt noch der Ortsname Cham, alt Chambe, marcha Chambe (in Urkunden und histor. Schriften), von den übrigen hat sich keine erhalten. Unter allen trägt sicher deutsche Formnur der Name der Μαρουί γγοι Coisl., Μαρουί νγοι Erasm. Vindob. Pariss., die wahrscheinlich am oberen Maine oder der Rednitz an der Seite der Waristen saßen, An diese Reihe schließen sich längsder Donau an:

<sup>\*)</sup> Eine bei Marbach gefundene Steinschrift (Grut. 1010, 12) nennt Triboci und Boi. Ist sie echt und wohnten Triboci und Boji um den Fundort derselben, so sind sie wohl als Colonien der gleichnamigen Völker in Gallien, am Vosegus und bei den Aeduern, zu erklären.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich keltische Namen; keltisch sind auch die meisten Ortsnamen in den Maingegenden bei Ptol. Turoni, bekanntes Volk und Stadt am Liger; Κουρίωνες, verglichen mit Curiosolites, Tri-corii, Curia u. a.; vielleicht auch Χαιτούωροι, Χαιτόωροι Μίτ. Unzweifelhaft keltische Zusammensetzungen sind Παριαιπάμποι und ᾿Αδομβαιπάμποι. Das zweite Wort liegt in Campodunum. Die unterscheidende Bezeichnung der Völkeben scheint nach ihren Waffen zu sein. Das lat. parma, Schild, stämmt wie die meisten lat. Waffenbenennungen aus dem Keltischen. (Vgl. Lydus de magistr. prooem.: λυβων ὁ βασιλεύς Νουμάς. . των ὁπλων θύξιωχον ἀπὸ Γαλατών.) Συθραβαίωι erklärt Lydus p. 80 durch παιαγραπίοι. So wären es Schild- und Panzerkampen.

νφ ονς (Μαοχομανούς), Σονδηνοί. καὶ μέχοι τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ, οἱ Αδοαβαικά μποι. Σονδηνοί Vindob. Fontebl. Paris. 4, al. Σονδινοί, mit dem Gebirgsnamen Σούδητα verglichen, scheinen die Bewohner des Waldes über der Donau zu sein, die Αδοαβαικά μποι die Anwohner des Stromes selbst, westlich wahrscheinlich noch mit den gleichbenannten Παομαικά μποι zusammengrenzend. Der Flusname Kamp gibt noch keinen hinreichenden Grund, die Adrabaecampi von den westlichen Kampen zu trennen und an die südöstliche Abdachung des Gabretawaldes zu setzen.

Am Schlusse der germanischen Völkertafel des Ptol. stehen nach den Baïuou:

συνεχείς αὐτοίς παρά τὸν ποταμόν, οἱ Τερακατρίαι. και οι πρός τοῖς Κάμποις, Ρακάται. Τερακατοίαι sind ein Vorvölkchen, wahrscheinlich ein keltisches, der Baimen, wie die Kampen der Waristen und Markomannen, ob auch Ρακάται, hängt von der Erklärung des Beisatzes ποὸς τοῖς Κάμποις ab. Auf der Karte Agathodaemons in der Wiener Hs. sind die Panaval zwischen die in der südöstlichsten Ecke stehenden Τερακατρίαι und die 'Αδραβαικάμποι gestellt, Κάμποι also für AdoaBaizauroi in abgekürzter Benennung genommen. Allein so hätte Ptol., der immer vorwärts rückt, an der äußersten Grenze angekommen, einen Rückschritt gethan, was nicht glaublich ist. Es ist also entweder ποὸς ταῖς καμπαῖς, an den Beugungen der Donau (die er in diese Gegend setzt), zu lesen, so dass die Racatae noch an die Ostseite der Teracatriae kommen, oder mehr empfiehlt sich vielleicht folgende Erklärung. In der Nähe von Cham liegt das Städtchen Retz, alt Rehze (M. B. 26, 8. a. 4255), was in oberdeutscher Lautverschiebung ganz der Name Ρακάται, Ράκται Mir., ist. Κάμποι sind allerdings die Kampenvölkehen, zusammen ohne unterscheidende Bestimmung. Ptol. hatte den Namen Pazarai übersehen und schrieb ihn nachher an den Rand in dem Satze: καὶ οἱ πρὸς τοῖς Κάμποις Ρακάται, den die Abschreiber des Werks an den Schluss der Tafel setzten.

Nachbarvölkehen auf der Rückseite, an den Waldge-

birgen, werden von Tacitus genannt:

Retro Marsigni, Gothini, Osi, Buri terga Marcomanorum Quadorumque claudunt.. Omnesque hi populi pauca campestrium, ceterum saltus et vertices montium jugumque insederunt. Germ. 45; von Ptolemacus: νπέο ους (Βαινοχαίμους), Βατεινοί. καὶ ἔτι ὑπέο τούτους ὑπό τῷ Ασκιβουογίω ὅρει, Κορκοντοί. καὶ Αούγιοι Βοῦροι, μέχρι τοῦ Οὐϊστούλα ποταμοῦ. ὑπὸ δὲ τούτους, πρώτοι Σίδωνες. εἶτα, Κόγνοι. εἶτα, Οὐϊσβούργιοι, ὑπὲρ τὸν Ὀρχύνιον δρυμόν.\*)

Gemein haben beide nur die Namen Buri, Gothini, Βούροι, Κόγνοι, letzerer offenbar wegen der häufigen Verwechslung des v und v in Hss. Korrot zu lesen, Kovivoi bei Dio Cassius (71, Reim. 1186). Die Buri fallen in die äußere Abdachung. Die Gothini und die nur von Tacitus genannten Osi sind fremde Völker, jene keltischer, diese pannonischer Abstammung (Germ. 43. 28). Dass die Gothini Reste eines größeren unterjochten Keltenvolkes waren, wahrscheinlich der Volcae Tectosages, die zu Caesars Zeit an den Herkynien noch in Ansehn standen, lässt sich aus ihrer gedrückten Lage folgern. Tacitus berichtet von beiden Völkchen: tributa patiuntur. partem tributorum Sarmatae, partem Quadi ut alienigenis impo-Gothini, quo magis pudeat, et ferrum effodiunt. Germ. 43. Lidwieg des Ptol., für Sitones genommen, in Skandinavien Bezeichnung der Nichtgermanen, könnte deutsche Bezeichnung der pannonischen Osi sein, viel-leicht Gesammtbenennung der beiden fremden Völkchen, aus Missverstand als Einzelname aufgefafst. (Vgl. S. 57.) Als deutsches Volk sind an ihrem Namen die OvioBovoγιοι zu erkennen. Die beigegebene Bestimmung "υπέρ τον Ορχυνιον δρυμόν" gilt wahrscheinlich von den drei genannten Völkchen zusammen, nach ihrer Lage in Nordost über dem böhmischen Waldkranze, während die der Quaden an der Südostseite desselben durch ,, νπο τον

<sup>\*)</sup> Βατεινοί ist zu Batavi zu vergleichen. Κοονοντοί, Κοονοντοί ist in seiner Ableitung zu Τούβαντοι zu halten, vielleicht ursprünglich Harcanti, Harcantes, wozu sich aus dem Altnord. harka (fortitudo animi et corporis), harkamadr (vir immitis, saevus) bietet. Horko, als altsächs. Mannsname, Falke p. 215. Der böhmische Name des Riesengebirgs, krkonoské hory, gehört nicht hieher und hat slawische Etymologie (aus kruk, krok, krk, Rabe). Κόγνοι Ετακπ., Κῶγνοι Coisl. Vindob, Mir. Pariss., für Κότνοι, Κοινοί ist eins mit Gothini bei Tac., mit wechselndem g und c, wie in Cevenna und Gebenna. Οδίσβούοχιοι, Compos. wie Wisgoz (Flufsname, jetzt Weschnitz), Wisby auf der Insel Gotland, aus der Wurzel wis, Ruhe; Wisbircon heißt ein Ort der nordalbingischen Sachsen bei Adam von Bremen (Hist. eccl. 2, 9), und die Ούτσβούοχιοι scheinen darum die Bewohner eines Ortes Wisburg gewesen zu sein.

<sup>3</sup>Ορχύνιον δουμόν" hezeichnet wird. Westwärts, um die Quellen der Elbe, sind zu suchen die Βατεινοί und Κορ-κοντοί, auch wahrscheinlich die Marsigni\*) des Tacitus.

E. Ligische Völker,

Ligii. \*\* Ein weitverbreiteter Name auf dem äufseren Abhange des Waldgebirges jenseits der markomannischen Völker. Ueber ihre Lage und ihre Abtheilungen berichtet Tacitus:

Dirimit scinditque Sueviam continuum montium jugum, ultra quod plurimae gentes agunt, ex quibus latissime patet Lygiorum nomen, in plures civitates diffusum. Valentissimas nominasse sufficiet, Harios, Helveconas, Manimos, Helisios, Nahanarvalos. Apud Nahanarvalos antiquae religionis lucus ostenditur.. Harii super vires, quibus enumeratos paulo ante populos antecedunt, truces. Germ. 45.\*\*\*) Von diesen Einzelnamen kennt Ptolemaeus nur den der Helvecones, Al-

\*) d. i. Marsingi, aus Marsi.

\*\*) Mit wechselndem Vokale, wie Sigambri, Sugambri, Sygambri. Ligii Tac. Ann. 12, 29. 50. Lugii: Λουίους το μέγα έθνος Str. 7, p. 290; Λούγιοι, Ptol. nach Wiederherstellung seines verdorbenen Textes; Lupiones verschrieben für Lugiones, Tab. Peut.; Λογίωνες Zosim. Lygii Tac. Germ. 43, jedoch nicht sieher, und mit Ligii in den ilss. wechselnd; Λύγιοι Dio Cass. Ist später die alte einfache Wurzel durch eingeschaltetes n verdichtet, und der Eigenname Lungan (Schann. 593), das Adj. lungar (expeditus, celer) aus der Wurzel lingan

hieher zu zichen?

<sup>\*\*\*)</sup> Harii, nach den meisten Hss., auch Arii (was gleichviel ist, vgl. Arminius und Herminones), noch in zusammengesetzten Eigennamen: Αριόγωσος (Dio Cass. 71, 15), Ariovistus, von ar, Adler? Manini, abgeleitet aus man (vir)? schwerlich mit Quavoi bei Ptol. zusammenzustellen. Helisii, in IIss. auch Elisii, Elysii, Helysii, ist wohl Elusii, Ilusii, Ilisii, später noch vorkommend als Ortsname Ilisa, Ilese, Ilse bei Falke n. 244 und p. 232. 913, als männlicher Personenname Elesa in der westsächs. Stammtafel, als weiblicher Ilisa Cod. Lauresh., mit Ablaut Alisni Pertz 1, 18, und bei Schann. n. 410 gen. Asises (l. Alises), n. 459. 441 Elis, n. 594 Eliso. Hieher auch die alten deutschen Ortsnamen 'Αλεισόν, 'Αλεισός bei Ptol. Nahanarvali, nach den meisten Hss. und den älteren Ausgaben, in der einen Stelle auch Naharvali, das von späteren Herausgeberhallein in den Text genommen ist, wahrscheinlich Compositum, aber schwer nachzuweisen, Naha-narvali? Nörvi (ahd. Narwo, Narawo?) ist ein Riese, Vater der Nacht, in den Edden, Norvasund die Strasse von Gibraltar bei nordischen Schriftstellern, ausserdem altn. narvi, vulpes.

lovaiwre, aber nicht unter den Ligiern, sondernneben den Küstenvölkern. Er stellt folgende Ligiervölker auf:

ύπο δετούς Βουγούντας, Λού γιοι Ο μανοί. ήφους, Λού γιοι Λούνοι, μέχρι τοῦ Ασκιβουργίου όρους... (ὑπερ Βατεινούς ὑπο τῷ Ασκιβουργίω όρει, Κορχοντοί,) και Λούγιοι Βοῦροι, μέχρι τοῦ Οὐϊστούλα ποτα-, μοῦ. \*\*)

Die Buri sind nur von Ptolemaeus den Ligiern beigezählt. Die Δούγιοι Δούγοι, Anwohner des Aski-

<sup>\*)</sup> Die Hss. geben diese Namen in mehrfachen Entstellungen, wie 1. Aoviouol Ouavol Coisl. (nach der Vergleichung hei Sickler, bei Montfaucon Aovyoιοιομανοί), Δουτοι of Ouavoi, Ouavvoi Erasm. Vindob. Paris. 1; 2. Aoiyou Λιδούνιοι Mir., Λουγοιδιδούνοι Paris. 2; 3. Λούτοι οί Βούροι Trasm. Vindob. Paris. 1. 2, Λούτοι οί και Βούροι Fontebl. Aber aus den weiteren Varianten für 1. Λούποι 'Ομανοί Mir., Aovitor zai 'Quarot Fontebl., für 3. Aovitor Bodgor Mir. Coisl. lässt sich mit Verbesserung des v in y für alle Stellen als die richtige Schreibung Aocytot folgern. Daraus ergeben sich auch die ferneren Lesarten für 2. Aovyededouvor Coisl. Vindob. Fontebl., Aoyyıdıdoğrov Erasm., welche y für 7 bestätigen, als Entstellungen aus Λούγιοι Λούνοι, und die Abweichungen mit dem Artikel Aovroi of sind als aus der glei-chen Aussprache des oi mit i entstanden zu erklären; zai ist nur von Fontebl. eingeschoben. Din ist in alter Sprache Höhe, Hügel. Schwierig ist die Deutung von 'Ouavol, das haum zusammengesetzt, vielleicht nicht ohne Entstellung wiedergegeben ist. Ob nicht hier, wie auch sonst,  $\mu$  aus  $\beta$  entstanden (s. den Namen Burgundiones), und 'Opavoi in der alten offenen Aussprache des w soviel als Ouavoi, Wani, mit Ouin, Win bei Jornandes, dem Namen des flachen Ostlandes bei den Gothen (S. 67), verglichen, die Ligier der Fläche bezeichnet, im Gegensatze zu den Aovytot Aovvot, den Gebirgsligiern? Dann wären diese griechischen Formen der Namen aus den einheimischen Benennungen (goth.) Dunalugjös, Wanalugjos (oder Lugjans?) gebildet. Man könnte zu Aovyvov Λούνοι noch den Ortsnamen Λουγίδουνον (al. Λουτίδουνον) bei Ptol. vergleichen und das Volk davon benannt glauben. Nur setzt ihn der Geograph auf die andere Seite des askib. Gebirges und noch etwas südwestlich von der Quelle des östlichen Elbzuflusses, den er kennt (der Elbquelle selbst?), wonach er nach Böhmen zu stehen käme. Das Wort findet sich auch noch sonst in deutschen Ortsnamen, wie ahd. Askituna, Eskituna bei Ried. 4. 50, am häufigsten in angelsächsischen, durch mons übersetzt von Beda, Hist. eccl. 3, 14: locus, qui vocatur Wilfares duun, id est, mons Wilfari. Das altn. tun in Sigtun ist verschieden und unser Zaun, worüber Grimm, Rechtsalterth. p. 534.

burgischen Gebirgs, kommen auf das schlesische Hügelland, wohl zu beiden Seiten der oberen Oder, zu stehen, die Λούγιοι Όμανοί, an der Südseite der Burgunden, auf das Flachland um die obere Warta. Wie Δοῦνοι bezeichnet vielleicht auch Oμανοί die Volksabtheilung nach der Lage, und der Grund, dass Tacitus und Ptolemacus in Aufzählung der ligischen Namen von einander abweichen, möchte darin liegen, dass dieser eigentlich nur ausgebreitete Lokalbenennungen, die wahrscheinlich wieder mehrere Unterabtheilungen umfafsten, Tacitus die Namen der wichtigsten einzelnen Abtheilungen selbstgibt. Die Geschichte erwähnt der Ligier noch nur bei einheimischen Händeln. Sie nehmen mit den Hermunduren Theil am Sturze des swebischen Reiches des Vannius: vis innumera Ligii aliaeque gentes adventabant. Tac. Ann, 12, 29; Ligius Hermundurusque illic ingrucrant. 42, 30. Wieder unter Domitian zeigt sie mit denselben Sweben im Streite ein Bruchstück des Dio Cass. 67, Reim. p. 1105: ἐν τῆ Μυσία [Δακία] Λύγιοι Σουήβοις τισὶ πολεμηθέντες πρέσβεις ἐπεμψαν αἰτοῦν-τες συμμαχίαν παρά Δομτιανοῦ, καὶ ἔλαβον, οὐ τῷ πλήθει ἰσχυρὰν, ἀλλὰ τῷ ἀξιώματι. ἐκατὸν γὰρ ἱππεῖς μόνοι αὐτοῖς ἐδόθησαν. (Vgl. S. 119.)

Buri.\* Von Ptol. in der Richtung vom Askiburgischen Gebirge bis zur Weichsel genannt, von Tacitus an die Höhen im Rücken der Markomannen und Quaden gestellt, fallen sie in das Quellenland der Weichsel und Oder. Sie waren also, sollte ihnen der Name Ligier, den ihnen Ptol. gibt, auch nicht gebühren, doch ein Nebenvolk den Ligier. Darum scheint Boῦροι zu verbessern für Ζοῦμοι bei Strabo 7, p. 290: Λουΐους τὸ μέγα ἔθνος καὶ Ζούμους. Die Buren, ein nicht unbedeutendes Volk, sind vor den andern Bundgenofsen der Daken zur Zeit der Eroberung ihres Landes durch die Römer genannt, die den Kaiser warnen: στρατεύσαντι δὲ τῷ Τραϊανῷ κατὰ τῶν Δακῶν καὶ ταῖς Τάπαις, ἔνθα ἐστρατοπέδενον οἱ βάρβαροι, πλησιάσαντι μύνης μέγας

<sup>\*)</sup> So mehrere Hss. des Tac., andere Burit, Buri Capitolin., Bovou Ptol., Bovoou Dio Cass. Die Boogwoodes Zosimus sind ein anderes Volk. Ist der Name das ahd. bûr (incola)? Bûron ist auch oberdeutscher Ortsname, jetzt Beuern in Kaufbeuern, Benedictbeuern. Buri ist in der Edda der Erste, durch die Kuh Audhumla aus dem Stein Gelschte, goth. Bura? das zum altn. burr, gen. burar (filius), ags. byre zu gehören scheint.

προςεκουίσθη, γράμμασι λατίνοις λέγων, δτι άλλοι τε των συμμάχων καί Βο θόδοι παραινούσι Τραϊανώ, δπίσω απιέναι και εξορνήσαι. Dio Cass. 68, 8.

Silingae, \* Nachbarvolk der Ligier im Westen. Nur Ptol. nennt den Namen, und zwar an der Südseite der Semnonen, wonach sie, Bewohner des nordwestlichen Abhanges des Riesengebirges und der Höhen der Oberlausitz, den Ligiern offenbar an die Westseite kommen. Sie müssen auch zu diesen gestellt werden, da sie in späterer Zeit als Wandalen wieder auftreten. (S. Vandali.)

#### F. Bastarnen.

Bastarnae. \*\* Werden zuerst ein deutsches Volk genannt und nach ihren Abtheilungen aufgeführt von Strabo 7, p. 306: εν δε τη μεσογαία Βαστάρναι μεν τοῖς Τυριγέταις δμοροι και Γερμανοῖς, σχεδόν τι και αὐτοὶ τοῦ Γερμανιχοῦ γένους ὅντες, εἰς πλείω φύλα διηρημένοι. Καὶ γὰρ "Ατμονοιλέγονταί τινες, καὶ Σιδύνες, \*\*\*\*) οἱ δὲ τὴν Πεύχην κατασχόντες, τὴν ἐν τῷ

\*\*\*) Leider sind die Eigennamen bei Strabo häufig entstellt. Acuovoc lässt sich keine deutsche Wurzel nachzeigen. Etwa "Akuovot, "Okuovot, von holm, Insel, der deutsche Name der Peucini, während Σιδόνες, vom Adj. sîdo (amplus, vgl. den Eigennamen Sido bei Tac.), die nördliche Hauptmasse be-

zeichnete?

<sup>\*)</sup> Zihiyyai, an beiden Stellen, wo sie genannt sind, richtig nur Cod. Mir., und Selingae Ulm., in den übrigen Hss. mehr oder weniger entstellt, mit abgefallenem E, wie Overooves für Σουέσσονες, Αξονες in einigen liss, für Σάξονες, Cod. Erasm. in der einen Stelle "Γιιγγαι: ὑπὸ δὲ τοὺς "Γιιγγας, wo Vindob. Paris. 1. 2: ὑπὸ δὲ τοὺς Εἴιιγγας; in der zweiten Stelle Δίγyar Erasm. Coisl. Vindob., Aiyyar an beiden Fontebl. Da einmal olzovou, dann τούς vorhergeht, so ist die Art des Verderbnisses leicht einzusehen. Abgeleitet aus silan (tenere, possidere, gaudere), und etwa gleichbedeutend mit Buri.

<sup>\*\*)</sup> Lautete Bart in der alten Sprache bazd (Grimm 1, 126. n. 2), so kann der Name für Basdarnae genommen, wie Astingi, Istaevones für Asdingi, Isdaevones stehen, mit Ableitung wie viduvairna (Grimm 2, 536), gothisch Bazdairna (barbiger) sein. Aber r zeigt schon frühe der Name Langobardi. Sicher ist die Ableitung goth. -airna, die wegen des schwankenden Lautes ai (s. Hermunduri) bald - arna, bald - erna geschrieben ist: Bastarnae Liv. Tac. Polyb.; Basternae Phin. Appian. Ptol. Codd. Mir. Coisl. Vindob.; es war unzeitige Sorgfalt der Philologen, wenn sie überall die Schreibung Bastarnae herstellen wollten. Dieselbe Ableitung zeigen die Namen Guberni, Daliterni.

"Iorow vhoor, Heuxivol. Von den letzeren derselbe, p. 305: πρός δὲ ταῖς ἐκβολαῖς (τοῦ Ἰστρου) μεγάλη νησός έστιν ή Πεύκη κατασχόντες δ' αθτήν Βαστάοναι. Πενκινοί προςηγορεύθησαν. Durch die pontischen Griechen, welche die von Nordwest in ihre Nähe heranziehenden Germanen für Galater hielten (S. 64. 62), waren die Bastarnen als Galater bekannt geworden. Die bastarnischen Hülfstruppen des makedonischen Königs Perseus heifsen Galater, bei Polybius 26, 9 (Schweigh. 4, 352): nxorrwr de των Δαρδανίων και περί του πλήθους των Βασταρνών και περίτου μεγέθους των ανδρών και της έντοις κινδύνοις τόλιης έξηγουμένων, καὶ διασαφούντων περίτης Περσέως κοινοπραγιας και των Γαλατων, και φασκόντων, τούτον αγωνιζη μάλλον, ή τούς Βαστάρνας; και διά ταντα δεομένων σφίσι βοηθείν.. έδοξε τῷ συγκλήτω, πέμψαι τινάς, τούς αὐτόπτας ἐσομένους τῶν προςαγγελλομένων. Bei Livius, der hier aus griechischer Quelle schöpft, Galli; ihr Anführer: Clondicus, dux Bastarnarum (40, 58. 41, 18), und: Clondicus, regulus Gallorum (44, 26). Bei Plutarchus: υπεκίνει δε (Περσεύς) και Γαλάτας, τούς περί τον Ίστρον φαημένους, οι Βαστάρναι καλούνται, στοατον ίππότην και μάχιμον. Aemil. Paul. c. 9; ήκον γάρ αὐτῷ δεηθέντι Βαστάρναι. c. 12; ἀπέπεμψε τούς Γαλάτας ψενσαμενούς. c. 43. Bei Diodor von Sicilien: ο Περσεύς πυθόμενος επιλέπτους Γαλάτας πεπερακέναι τον Ίστρον έπι συμμαχία.. ο δε των Γαλατων ήγουμενος.. επανηλθον είς την οικείαν πάλιν οι Γαλάται. De virtutibus et vitiis, ed. Wessel. 2, 580.\*) Demnach sind auch für Bastarnen zu erklären die Galuter. Feinde der pontischen Stadt Olbia, in der Inschrift des Protogenes (S. 64). Anders die Römer, welche die Kelten und Germanen besser zu unterscheiden wußsten, als die Griechen. Nach Strabo, der die germanische Abstammung der Bastarnen nur vermuthet, stellt sie Plinius (4, 14) unbedenklich unter die Germanen, und keinen Zweifel lässt mehr übrig des Tacitus Zeugniss über ihre Sprache: Peucini, quos quidam Bastarnas vocant, sermone, cultu, sede ac domiciliis ut Germani agunt. Germ. 46.

<sup>\*)</sup> Es gehört mit unter die Schwachheiten des Appianus und Dio Cassius, wenn die Bastarnen bei jenem Geten heißen (Macedon., Schweigh. 1,531): ὁ Περσεὺς.. ἐς δὲ Γέτας ἔπεμπε τοὺς ὅπὲς Τότρον. p. 552: ἦθη Γετῶν αὐτῷ προςιέναι μιστοιρόρους .. Γετῶν δὲ τῶν Ἰστρον περασάντων ἐδόχει Κλοιλίφ μέν τῷ ἦγεμόνι (Clondicus bei Liv.). Skythen dem andern (51, 23. Reim. [656): Βαστάρναι δὲ, Σχύθαι τε ἀχριβῶς νενομίθαται.

Die Bastarnen sind das erste deutsche Volk, welches auf dem Schauplatze der Geschichte auftritt, in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus, im Kriegsdienste des makedonischen Königs Perseus gegen die Römer, worüber am vollständigsten Livius berichtet (40, 5. 57. 58; 41, 18. 49. 25; 44, 26. 27). Als Volk des Wuchses and der Lebensweise ihrer nördlichen Stammgenossen zeichnen sienach Polybius in der angeführten Stelle, aus ihm Livius 41, 48: qui (Dardani) quum de Bastarnis exposuissents quanta esset corum multitudo, quam procera et immania corpora, quanta in periculis audacia, adjecerunt, societatem iis esse cum Perseo.. Plutarchus: ἀνδρες νψηλοί μέν τα σώματα, θανμαστοί δε τας μελέτας, μεγάλανγοι δὲ καὶ λαμπροί ταῖς κατά τῶν πολεμίων ἀπειλαῖς. Aemil. Paul. c. 12. (Vgl. S. 53.) Die den Kelten und Germanen gemeinsame Einrichtung der Parabaten (Pausan. 10, 19. Caes. B. Gall. 1, 48) findet sich auch bei ihnen: ήχον γαο αὐτῷ δεηθέντι Βαστάρναι μύριοι μεν ίππεῖς, μύοιοι δὲ πάραβάται, μισθοφόροι πάντες. Plut. Acmil. Paul. 42; umschreibend Livius 44, 26: veniebant decem millia equitum, par numerus pedilum, et ipsorum jungentium cursum equis, et in vicem prolapsorum equitum vacuos capientium ad pugnam equos. Auf dem nordlichen Ufer der Niederdonau lag ihre Heimath: cetera multitudo retro, qua venerant, transdanulianam regionem repetiit. Liv. 40, 58; Bastarnae patrias sedes repetere statuerunt. itaque ad Istrum regressi non sine ingenti laetitia flumen alta concretum acie obfenderunt, quae nullum onus recusare videretur. id. 41, 49. Unter den Hülfsschaaren des Mithridates stehen sie als das tapferste aus den pontischen Völkern, bei Appian. de bell. Mithridat. 69: Σαυροματών οί τε Βασίλειοι και Ιάζυγες και Κόραλλοι καί Θοακών όσα γένη παρά τον Ιστρον ή Ροδόπην η τον Αίμον ολεούσι και έπι τοῖςδε Βαστέρναι, το άλκιμώτατον αὐτῶν γένος. Alexander fand jenseits der unteren Donau noch allein Geten. Die Bastarnen erscheinen demnach als das erste zahlreichere deutsche Volk, welches aus seinen Stammsitzen, wohl vom oberen Weichsellande, von der Seite der Ligier, sich allmälig weiter bewegt hat. Als Ankömmlinge in der Nähe des Pontus nennen sie noch die Fragmente des Scymnus, v. 50: Ούτοι δε Θοάκες, Βαστάρναι τ' επήλυδες. Dals sie sie sich hier mit den nahen Sarmaten mengten, sagt Tacitus, Germ. 46: connubiis mixtis nonnihil in Sarmatarum habitum foedantur. Darauf scheint auch zu deuten eine allem Anschein nach frühe, aber sehon durch die Alten

etwas verworrene, auf den Kimbernzug angewandte Nachricht bei Plutarch, Marius c. 11: την Κελτικήν . . άπτεσθαι της Ποντικής Σκυθίας λέγουσι κάκειθεν τά γένη μέμικται τούτους έξαναστάντας ούκ έξ μιᾶς δομής, ουδέ συνεχώς, αλλά έτους ώρα καθ' έκαστον ένιαυτον είς τούμπροσθεν αξί χωρούντας πολέμω χρόνοις πολλοῖς ἐπελθεῖν τὴν ἤπειρον δι' δ καὶ πολλάς κατά μέρος ἐπικλήσεις ἐχόντων, κοινή Κελτοσκύθας τὸν στρατον ωνόμαζον. Die Sitze der Bastarnen erstreckten sich von den Ligiern an der Ostseite des karpatischen Gebirgszuges bis zu den Donaumündungen. Von der Rückseite der nördlichsten Daken, der dem Reiche des Vannius benachbarten Gebirgsdaken, nennt sie Plinius 4, 12: adversa Basternae tenent aliique inde Germani. In dem weiten Ostlande, das die Alten Sarmatia nannten, sind sie von Ptol. mit unter den größeren Völkern aufgezählt (3, 5): ὑπὲο την Δαχίαν Πευχίνοί τε καί Βαστέρναι; zwischen ihnen genannt: μεταξύ Πευχίνων καὶ Βαστέρνων, Καρπιανοί. Von den Peukinen spricht er noch in Niedermoesien (5, 40): τὰ δὲ στόματα (τοῦ Ἰστρον κατέγουσι) Πευκίνοι. . und wieder: Βοιτολάγοι δέ υπέρ τους Πευχίνους. Da er aber Peukinen auch unter den Völkern in Sarmatia aufzählt, und dort ein Gebirge Πεύχη ὄρος, τὰ Πευχίνα ὄρη, offenbarnach dem Volke benannt, ansetzt, das, wenn auch noch so weit verschoben, kaum ein anderes sein kann, als die Alpes Bustarnicae der Tabula Peut., so muss der Name Peucini auch auf die Nordseite des Flusses ausgedehnt werden. Tacitus steht er sogar gleichbedeutend mit Bastarnae.

#### III. DIE VÖLKER DES ÖSTLICHEN FLACHLANDES.

Eine zwischen dem Küstenstriche und dem Oberlande vom Ostlande westlich bis zur Elbe sich einsenkende, weniger zahlreiche Reihe, aber starker Völker, die noch längere Zeit von den Grenzen der Römer entfernt, erst in späteren Jahrhunderten mächtig in die Ereignisse einwirkend auftreten.

Semnones. \* Das angesehene Centralvolk der Sweben, bei dem sie gemeinschaftlich ihre Verbindung

<sup>\*)</sup> Σέμνωνες Str., Σέμνονες Ptol. Dio Cass. Semnones = Simnones, wie Venedi = Winidi, steht zum Verb. samanon, samnon (versammeln), wie Leti = Liti zum späteren Lazzi,

feierten, nach des Tacitus gewichtiger Nachricht: vetustissimos se nobilissimosque Suevorum Semnones memorant. Fides antiquitatis religione sirmatur. Stato tempore in silvam auguriis patrum et prisca formidine sacram omnes ejusdem sanguinis populi legationibus coeunt, caesoque publice homine celebrant barbari ritus horrenda primordia. Est et alia luco reverentia: nemo nisi vinculo ligatus ingreditur, ut minor et potestatem numinis prae se ferens. Si forte prolapsus est, attolli et insurgere haud licitum: per humum evolvuntur. Eoque omnis superstitio respicit, tanquam inde initia gentis, ibi regnator omnium Deus, cetera subjecta atque parentia. Germ. 39. Auch ihr Aeußeres stimmt zu ihrer Stelle im Vereine der Völker der alten Sitte: magno corpore efficitur, ut se Suevorum caput credant. ibid. Den beträchtlichen Umfang des Volkes bezeugt Tacitus: adjicit auctoritatem fortuna Semnonum: centum pagi iis habitantur.\*) ebendas.; und Strabo 7, p. 290, wo er sie unter den Völkern, die Marobod seinem Reiche einverleibte, nennt: καὶ τὸ τὧν Σονήβων αὐτὧν μέγα ἔθνος Σέμνωνας. Nähere Bestimmungen ihrer Lage geben nur Vellejus und Ptolemaeus. Jener nennt an ihrer Westseite die Elbe als Grenze gegen die Hermunduren (2, 106); Ptolemaeus zeigt noch ihre Ausbreitung im Osten bis an die Oder: καὶ τὸ τῶν Σονήβων των Σεμνόνων, οί τινες διήχουσι μετά τον "Αλβιν από τοῦ εἰοημένου μέρους (τῶν μέσων τοῦ "Αλβιος ποταμοῦ), προς ανατολάς μέχρι τοῦ Σουήβου ποταμού. Als ihre Südnachbarn sind von ihm ausdrücklich die Silingen genannt: πάλιν υπό μέν τούς Σέμνονας οἰκοῦσι Σίλιγyaı. An die Nordseite und in Südost kommen nach seiner Völkerstellung die Warinen und Ligier zu stehen. Semnonen saßen demnach noch an der schwarzen Elster und Neisse und begleiteten die Spree bis an ihre Mündung.

Sitones zu Sazzon, Fenni = Finni zum Subst. fani. Sie haben ihren Namen als das Versammlungsvolk der Sweben, nach Tacitus "omnes ejusdem sanguinis populi (Suevi) legationibus coeunt (ad Semnones)." Senones bei Vellej. ist verschrieben; mit dem keltischen Namen Senones kann Semnones nichts gemein haben.

<sup>\*)</sup> Diese Angabe könnte entlehnt scheinen aus Caes. B. Gall. 4, 1, wo den Westsweben 100 Gaue zugeschrieben werden. Aber beide Angaben dürften vielmehr, ohne daß die eine von der anderen abhienge, durch unrichtige Auffassung der germanischen huntari entstanden sein. Vgl. Grimms Rechtsaltertbüm. 552. 553.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der von Plinius unter den Vindili neben Varini aufgeführte Name Carini durch die Abschreiber nach dem vorhergehenden Varini verderbt ist, und Semni in ihm liegt, der Name Semnones, nur von Plinius, der selbst seine Erkundigung in Deutschland einzog, verschieden aufgefast.\*) Auch ohne dieses Zeugniss müssen noch die Semnonen, die Westnachbarn der Burgunden, die Väter der späteren Sueven, dem Ostzweige zugezählt werden. Die Semnonen sind das erste bedeutende Volk des Ostzweiges an seiner westlichen Grenze; in ihren Umgebungen stoßen die drei Zweige des Festlandes zusammen, bei ihnen daher das Heiligthum des Tiusco, der mit Mann, seinem Sohne, und des Manns

Söhnen Gründer des Volks und seiner Zweige.

Als Hauptvolk dieses Striches sind die Semnonen von den deutschen Elbvölkern genannt, welche durch Gesandte freundschaftlich den Augustus begrüßten, im Monumentum Ancyr. (ex recogn. Edm. Chishulli, Sueton. ed. Wolf 2, 575. Tacit. ed. Oberlin. 2, 847) :.. ET SEMNONES ET EIUSDEM TRACTUS ALII GERMANORUM POPULI PER LEGATOS AMI-CITIAM MEAM ET POPULI ROMANI PETIERUNT. hatte, wie Strabo bezeugt, Marobod mit seinem großen Swebenreiche vereinigt; ihren Abfall auf die Seite seiner Gegner berichtet Tacitus, Ann. 2, 45: e regno etiam Marobodui Sucvae gentes, Semnones ac Langobardi, defecere ad eum (Arminium). Von einem Semnonenkönig, der nach Rom kam, erzählt ein Fragment des Dio Cass. 67, 5 (Reim. 4405): Μάσνος δὲ ο Σεμνόνων βασιλεύς καὶ Γάννα παρθένος (ήν δέ μετα την Βελήδαν έν Κελτική θειάζουσα) ήλθον πρός τον Δομιτιανόν και τιμής παρ' αὐτοῦ τυχόντες ἀνεκομίσθησαν. Noch einmal sind sie im markomannischen Kriege genannt.

Varini. \*\* Werden zuerst von Plinius unter den Vindili (Istaeven) genannt, von Tacitus nach den Anglii, damals Anwohnern des linken Elbufers, aufgezählt. Die

<sup>\*)</sup> Warum dies nicht, wenn auch Aviones, Chaibones bei Strabo Χαῦβοι gefaſst, Franci genannt sind, die sich selbst Francon hieſsen, und Φρίσσονες, Fresones für die ältere Form Frisii, umgekehrt Burgundii für Burgundiones gesetzt wird?

<sup>\*\*)</sup> Varini Plin. Tac., Δύαρποι [Δύαρνοι = Οὐάρνοι], Οὐΐρουν οι Ptol., Guarni Cassiod., Warni Jorn., Οὐάρνοι Proc., Warni Fredeg., Werini in der Ueberschr. der lex Angliorum et Werinorum, ags. Verne im Trav. song. Auch als Mannsname Warin, Werin, altn. Varinn. Aus dem Verb. warjan, wehren.

Bestimmung ihrer Sitze wird nur durch Ptolemacus möglich. Zwischen den beiden Teutenvölkern und den Sweben (Semnonen) gibt seine Völkertafel die Namen Οὐτρουνοι und Αὐαρποι: Σαξόνων δὲ καὶ Σουήβων (μεταξύ κεῖνται), Τευτονοάροι καὶ Οὐτρουνοι. Φαραδεινῶν δὲ καὶ Σουήβων, Τεύτονες καὶ Αὐαρποι. Αὐαρποι in seinem Anlaute nach der alten vollen Aussprache des w, wie Avilfa (Cassiod. Variar. 5, 20)\*), darf, obschon alle Hss. zusammenstimmen, für Entstellung aus Αὐαρνοι und dieses für Οὐάρνοι genommen werden, wonach sich beide Formen Οὐτρουνοι und Αὐαρνοι nur als verschiedene Auffassungen eines und desselben Namens zeigen.\*\*) Das Volk hat sich also an der Nordseite der Semnonen und neben den Teutonen von der Elbe, etwa über das Havelland, nach Osten erstreckt.

Burgundiones. \*\*\* Sind in ihrer nördlichen Heimath außer Plinius, der sie als eine Abtheilung der Vindili aufzählt, nur noch von Ptolemaeus genannt,

<sup>\*)</sup> Ist wohl Wilfa. Auch Aմaonvol, 'Apaonvol Vindob., von Ptol. an der Weichselquelle genannt, ist vielleicht der Name Varini, wenn anders das Völkehen, von dem Geographen neben mehreren dakischen aufgestellt, ein deutsches ist. Sonst ist dieses alte w noch durch ou gegeben, wie in Ouin Jorn., am häufigsten durch ub, wie in Uburzis, Ubaldefredus, worüber Grimm 1, 58.

<sup>\*\*)</sup> Man könnte jedoch Oðtoovvoi noch für verschieden von Aŭaonoi = Oὐάονοι gelten lassen, und nach dem Orte Οὐτοοννον benannt annehmen, wenn Ptol. diesen nicht zu weit nach Osten stellte, während er die Οὐτοοννοι mit den Τευτονοάοοι, also westlich gegen die Elbe, aufführt. Wirun ist dann noch weiter vorkommender deutscher Ortsname, locus qui dicitur Uuyrun bei Falke n. 204, eben so in Sarachonis registr. n. 722 (jetzt Werne in Westfalen).

<sup>\*\*\*)</sup> Burgundiones Plin., τὸ τῶν Βουγουντῶν ἔθνος, τοὺς Βουγοῦντας Ptol., einmal mit eingeschaltetem ν und τ für γ Βουντουντῶν Erasm., wo Vindob. Βουτουντῶν, an der einen Stelle Cod. Mir. mit μ für β, welche in Hss. sich sehr ähnlich gebildet sind, und sonst entstellt, μουγοώταις, Mugotas Ulm. Line ähnliche Verstümmelung dieses Namens scheint bei Strabo 7, p. 290 Μουγίλωνες zu sein, neben Βούτονες (Γούτονες) genannt. Auf schwache Form, goth. Baurgundja, plur. Baurgundjans aus baurg (Burg) abgeleitet durch - undja wie nêhv- undja (proximus), weist die Schreibung Burgundiones, nach Plinius bei Mamertin. (Panegyr. antiqq. 1, 5. 2, 17, doch hier an einer Stelle Burgundii in der Vulg.), Hieron., Oros., in der lex Burgundionum, und noch zuweilen bei den lat. Chro-

von Tacitus auffallend übergangen. Sie folgten den Semnonen gegen Osten, von der Oder bis zur Weichsel, nach Ptol.: καὶ τὸ τῶν Βουγουντῶν τὰ ἐφεξῆς (μετὰ τοὺς Σέμνονας) καὶ μέχρι τοῦ Οὐϊστούλα κατεχόντων. Ihr Stammland, an dessen Nordseite Ptolemaeus die Αἰλουαίωνες (Helvecones, Nachbarn der Ραντίκλειοι, Turcilingi), auf der Südseite die Λούγιοι Όμανοί aufstellt, lag also an der Netze und Warta. An der Stelle der Hurgunden finden sich bei Tacitus die Helvecones und Gothones den Ligiern zu nahe gerückt.

# Guttones, Gothones \* Die Gothen, eines

nisten; Βουργουνζίωνες, mit gezischtem d, wie Scanzia Jorn. für Scandia, bei Socr. Proc. Agath. Mehr oder weniger abweichend von dieser treueren Form steht der Name bei Ptol., bei Ammian Burgundii, Βουργοῦνθοι bei Zosimus, Burgundii, Βurgundi bei späteren lat. Schriftstellern. Ein anderes Volk sind die Φρουγουνθίωνες bei Ptol., die Οὐρουγοῦνθοι bei Zos.

\*) Der Name hat sich in der Form, wie das Gothenvolk selbst sich bezeichnete, aus dem Alterthume erhalten, in dem von Ang. Maj aufgefundenen gothischen Kalender (Ulphilae part. incditar. Specim. p. 26, vgl. Massmanns Skeireins p. 95. 96) zweimal genannt Gutthiuda, zusammengesetzt aus thiuda (Volk), wie altn. Svithiod, und der eigentlichen Bezeichnung gut, mitkurzem Vokale, wie Rugii, Pογοί, Lugii, Ligii, Λογίωνες, wozu sich als Verbalwurzel goth. giutan, gaut, gut (fundere, gignere, creare) bietet. Aus dem ersten Ablaute ist der Name der skandischen Gautar, Tavrot Proc., aus dem zweiten Guttones, Gotones, goth. Gutans, das neben Gutthiuda bestanden haben muß, wie altn. Sviar neben Svithiod. Das altn. gautr ist vir sagax, inventor, von dem das goth. guta kaum in der Bedeutung wird zu unterscheiden sein, wenn man auch beide Völker wohl unterscheiden muß. Treu gibt den Namen wieder Plinius (4, 14. 37, 2), nur wegen der Kürze mit verdoppeltem Consonanten, Guttones; Tacitus Ann, 2, 62, mit kurzem o für u, Gotones, und Germ. 40 Gothones (th für t, wie in Juthungi, Nuithones). Γύ θωνες (= Guthones, wie Sulla, Σύλλας) gibt der Quantität wegen Ptol. genauer als Strabo Βούτονες, verschrieben für Γούτονες; für Pytheas läst sich aus Plinius vielleicht Γουτονοί oder Γοττονοί, wie alt Τευτονοί, folgern, Guttones scheint nur dem Plinius zu gehören, wiedergegeben, wie er selbst den Namen in Deutschland gehört hat. Die Schreibungen Γούτογες, Guttones - Gotones, Gothones -Γύθωνες verhalten sich also, wie Λούγιοι, Λογίωνες, Λύγιοι. Die spätere lat. Form Gotti, dem älteren Guttones noch näher, nuerst Spartian Carac. 10, Antonin. Geta 6, dann Gothi und die griech. For 901, wie es scheint, nach dem einheimischen Gutthiuda gebildet, stehen zu den älteren, wie Burgundi, Burgundii zu Burgundiones.

berühmtesten deutschen Völker. Noch ehe die Kimbern mit den Römern kriegten, ehe Bastarnen an die Donau zogen, lernte Pytheas Gutten, den ersten deutschen Namen, welcher den Südvölkern genannt worden ist,\*) an der Küste der Ostsee kennen: Pytheas Guttonibus Germaniae genti accoli aestuarium Oceani, Mentonomon nomine, heisst es bei Plinius 37, 2 unter seinen gesammelten Nachrichten vom Bernstein und der Bernsteinküste und gleich darauf aus derselben Quelle von dem Fundorte dieses Erzeugnisses Abalus (der Kurischen Nehrung): incolas pro ligno ad ignem uti eo proximisque Teutonis vendere. Wie können Teutonen, die nach sicheren Zeugnissen nicht ander Küste und ferne an der Elbe (im Meklenburgischen) salsen, hier stehen und proximi heisen? Es ist nicht zu zweifeln, dass der Name falsch, dass auch hier nur von Gothen die Rede sei und Plinius für Γουτονοῖς oder Γοττονοῖς unrecht Τεντονοῖς gelesen habe. Da Mentonomon das frische Haff ist, \*\*) so fand Pytheas die Gothen an diesem Busen nach der ersten, aber kaum nordöstlich über den Pregel reichend nach der zweiten Angabe. Tacitus kennt sie auf der Rückseite der Ligier, wie es scheint, nicht als Anwohner der Küste: trans Lygios Gothones regnantur, paulo jam adductius, quam ceterae Germanorum gentes, nondum tamen supra libertatem. Protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii. Germ. 43. An der Südseite der Wenden stehen sie bei Ptol. (in der Völkertafel von Sarmatia, 3, 5): παρά μεν τον Οδίστούλαν ποταμόν υπό τους Ουενέδας, Γύθωνες, wieder nicht auf der Küste, sondern nur auf dem Ostufer der Weichsel, da bei ihm die Wenden am Meere sitzen. Aber aus diesen Angaben lassen sich noch keine sicheren Folgerungen ziehen; denn keiner der beiden Schriftsteller ist hier zuverlässig! Tacitus übergeht die Burgunden und scheint die Gothen mit ihnen zu vermengen und an ihre Stelle zu den Ligiern zurücken; des Ptolemaeus Aufstellung der Wenden am Meere ist ferner erweislich falsch, Wohlmögen sich die Gothen um diese Zeit schon gegen Süden ausgebreitet haben; dass sie aber ihr altes Userland am frischen Haff schon aufgegeben, läfst sich durch nichts beweisen, vielmehr durch die Aufstellung zunächst nach den Wenden, den angeblichen

<sup>\*)</sup> Wenn nicht die Namen der Germanen an der oberen Rhone bei Avienus doch noch älter sind.

<sup>\*\*)</sup> S. die alten Nachrichten über die Bernsteinküste unten bei den Aisten.

Küstenanwohnern, wahrscheinlich finden, daß sie ihre alten Sitze zwischen dem Pregel und der Weichsel immer noch behaupteten. Wie lange sie sich hier noch gehalten haben, ist genau nicht nachzuweisen; zur Zeit, we ihr Name wieder genannt wird, stehen sie als mächtiges Volk an den Küsten des schwarzen Meeres, um sich bald von da gegen die Römer zu wenden, und den Ruhm ihrer Waffen

durch Europa zu verbreiten.

So lange die Gothen noch in ihrem Stammlande sitzen, erscheinen sie nur in der Geschichte der inneren Händel des Vaterlandes, in der Geschichte des swebischen Reiches. Bovtoves [Γούτονες] nennt Strabo (7, p.290) unter den dem Marobod untergebenen Völkern; aber von ihnen ist der Sturz dieses Gewalthabers ausgegangen. Ein vornehmer, junger Gothe, Catualda, erzählt Tacitus (Ann. 2, 62, 65) brach mit einem starken Hausen der Seinigen in die Sitze des Herrschers, verdrängte ihn und setzte sich selbst an seine Stelle.

### IV. DIE VÖLKER DES KÜSTENSTRICHES.

Eine lange, schmale Reihe zahlreicher und starker Völker, welche, wie noch in späteren Zeiten, schon in frühen und zuerst unter den Abtheilungen des deutschen Stammes ihre Schaaren gegen fremde Länder und Völker losgelassen hat.

## A. Friesen, Chauken und Nebenvölker.

Frisil.\* Die Friesen treten zuerst auf in der Geschichte der Züge des Drusus; sie wurden durch ihn den Römern zinsbar: tributum . . Frisiis, transrhenano populo .. Drusus

<sup>\*)</sup> Frisii Plin. Tac., Φρίσσιοι Ptol., Φρείσιοι Dio Cass. Später in schwacher Form Φρίσσονες Proc. (B. Goth. 4, 20), Fresones Beda, Fresones, Frisones, Frisiones, auch Fresi bei den Chronisten; Frisan in der angels. Chronik (Adj. fresise). Friso, Freso als ahd. Mannsname. Gegen die altn. Schreibung Frisar, Frisland erweist der Wechsel zwischen i und e in den übrigen Mundarten die Kürze des Vokals, uud bestätigt Φρίσσιοι, Φρίσσονες (mit doppeltem Cons. wegen der Kürze) gegen Φρείσιοι. Der Name setzt mit dem goth. Verb. fraisan (tentare) und dem ahd. froisa, ags. frasa (periculum, pernicies) ein freisan, frais, frisun als gemeinschaftliche Wurzel voraus, Der ursprüngliche Sinn des Namens daher die Wagenden, Muthigen?

Frisit. 137

jusserat modicum, pro angustia rerum, ut in usus militares coria boum penderent. Tac. Ann. 4, 72. Sind ihm selbst behülflich für seine weiteren Züge: ές τε τον Ωκεανον δια τοῦ Υήνον καταπλεύσας, τούς τε Φρεισίους Εκειώσατο καὶ ες την Χαυκίδα διὰ της λίμνης εμβαλών έκινδύνευσε, των πλοίων επί της του Ωχεανού παλιδδοίας επί ξηρού γενομένων, και τότε μεν ύπο των Φρεισίων πεζή συστρατευχότων αὐτῷ σωθείς, ἀνεγώρησε. Dio Cass. 54, 32 (Reim. 762). Doch gereizt durch den Uebermuth des Befehlshahers Olennius empörten sie sich, schlugen die Römer, und behaupteten ihre Freiheit bis zur Ankunft des Corbulo (J. 28 bis 47 n. Chr.). Bereits hatte dieser sie von Neuem zur Unterwürfigkeit gebracht, und ihnen Sitze und Grenzen bestimmt, als Claudius den Befehl ertheilte, die Unternehmungen gegen die Germanen aufzugeben und die Besatzungen über den Rhein zurückzuziehen (Tac. Ann. 4, 72 - 74. 41, 19. 20). Jenseits des Niederrheins behaupteten die Römer von da an nur den gegenüberliegenden Uferstrich; auch diesen wollten die Friesen für sich noch in Besitz nehmen. Aber die Römer duldeten in solcher Nähe kein deutsches Volk; Friesen und nach ihnen Ampsivarier wurden mit Gewalt daraus vertrieben (Tac. Ann. 45, 54 sqq.). In der Folge stehen die Friesen wieder unter Civilis in den Reihen der Römerfeinde (Tac. Hist. 4, 79).

Caesar weiß keine Namen von den Rheinmündungen, obschon er von ihren Anwohnern spricht: Rhenus, ubi Oceano appropinquat, in plures diffluit partes, multis ingentibusque insulis effectis, quarum pars magna a feris barbarisque nationibus incolitur, ex quibus sunt, qui piscibus atque ovis avium vivere existimantur, multisque capitibus in Oceanum influit. B. Gall. 4, 40. anderen Völkehen nennt zwischen den äußersten Rheinmündungen, über den Bataven, auch Frisii und Frisiabones Plinius 4, 15: in Rheno ipso .. nobilissima Batavorum insula et Cannenufatum et aliae Frisiorum, .. Frisiabonum, . . quae sternuntur inter Helium ac Flevum. Dass die Friesen sich rings um die Seen des östlichen Rheinarms ausbreiteten, bestätigt Tacitus, Germ. 34: majoribus minoribusque Frisiis vocabulum est ex modo virium. Utraeque nationes usque ad Oceanum Rheno praetexuntur, ambiuntque immensos insuper lacus et Romanis classibus navigatos. Die Eintheilung der Friesen in größere und kleinere, die außer Tacitus in dieser Stelle kein anderer Schriftsteller kennt, läfst sich nur dadurch rechtfertigen, dals im Gegensatz zum, Haupttheile im Osten der Issel

die im Westen wohnenden Friesen, die Frisii und Frisiabones des Plinius, die kleineren genannt werden konntun; außerdem wäre nur anzunehmen, dass Tacitus die Eintheilung, die er den Bructerern oder Chauken hätte geben sollen, irrig auf die Friesen übergetragen habe. Üeber ihre Ausdehnung gegen Osten nur Ptol.: την δέ παρωκεανίτιν κατέγουσιν ύπερ μεν τούς Βουσακτέρους, οί Φρίσσιοι, μέχρι τοῦ Αμισίον ποταμοῦ. Keine so bestimmte Linie, wie die Ostgrenze gegen die Chauken, hatte die Südgrenze gegen die Bructerer, und wechselte wohl zu verschiedenen Zeiten. Dass ihnen Tacitus auf dieser Seite statt der Bructerer mit Unrecht die Angrivarier und Chamaven zu Nachbarn gegeben hat, ist erwiesen worden (S. 93). Neben den Friesen und den Bewohnern der großen Rheininsel zeigt Plinius noch folgende kleinere Völker (4, 45):

Nobilissima Batavorum insula et Cannenufatum et aliae Frisiorum, Chaucorum, Frisiabonum, Sturiorum, Marsaciorum, quae sternunturinter Helium ac Flevum.\*) Auffallend stehen Chauken in diesen westlichen Küstengegenden, während in späteren Zeiten umgekehrt Friesen weiter im Osten in den Sitzen der Chauken genannt werden. Die Marsaci erscheinen neben den Canninefaten bei Tacitus Hist. 4, 56: Claudius Labeo..nihil apud Batavos ausus..furtim magis, quam bello Canninefates Marsacosque incursabat. Unbekannt sind

sonst die Sturii.

Chauci. \*\* Treten mit den Friesen in die Geschichte ein. Dieselben Unternehmungen, welche die

<sup>\*)</sup> Frisiabones, in anderer Lesart Frisiavones, von Plin. noch 4, 12 genannt, ist wahrscheinlich nur andere Schreibung für Frisaevones (Gruter. 522, 7: Verino nat. Frisaevone) aus Frisii mit Ableitung, die gleich der durch -ingi, oder dem varii in den Compositis, so daß Frisiabones, die westlichen, kleineren Friesen, im Verhältnisse zu Frisii, wie Chattuarii zu Chatti? Sturii, aus stiuran, steuern? Marsacii, Marsaci Plin. Tac., nicht etwa Meersassen zu deuten, was Marisati erwarten ließe, ist wohl als Derivatum neben Marsigni zum Namen Marsi zu stellen.

<sup>\*\*)</sup> Die Namen Chauci, Καοῦλιοι (=Chabilei), Caviones (=Aviones, Chaibones, Χαῦβοι) stammen wohl sämmtlich aus der Wurzel hauan (hauen, der Bedeutung sich schlagen, kämpfen?), und sind mit ihren Ableitungen Chau ci, Chau-lei, Chav-jones zu nehmen. Daſs für späteres h alte Eigennamen, und selbst noch spätere fränkische, ch zeigen, ist durch mehrere Beispiele unzweiſelhaft. Im Namen Chauci ist das ableitende e alterthümlich unmittelbar an die Wurzel getreten, wie die Ab-

Römer gegen die Friesen ausführten, trafen auch die Chauken, wenigstens den westlichen Theil derselben. Nach Unterwerfung der Friesen zog Drusus gegen sie (Dio Cass. l. c.). Wie bei jenen, findet sich auch bei ihnen römische Besatzung: in Chaucis coeptavere seditionem praesidium agitantes vexillarii. Tac. Ann. 1, 38; sie finden sich darum unter den Hülfstruppen des Germanicus: Chauci cum auxilia pollicerentur, in commilitium adsciti sunt. Tac. Ann. 1, 60; quidam agnitum (Arminium) a Chaucis inter auxilia Romana agentibus emissumque tradiderunt. Ann. 2, 47. Nach der Empörung der Friesen handelten auch sie als Feinde der Römer, und zur Zeit der Ankunft Corbulos am Niederrhein machten sie unter Anführung des Gannascus Streifzüge ins römische Gebiet (Tac. Ann. 11, 18. 19). Eben hatte Corbulo nach Unterwerfung der Friesen auch gegen sie seinen Zug begonnen, als ihn des Kaisers Claudius Befehl zurückrief und beiden Völkern die Freiheit gab: Γναῖος δὲ Δομίτιος Κορβούλων, εν τη Κελτική στρατηγών, τά τε στρατεύματα συνεκρότησε, και των βαρβάρων άλλους τε και ους ξχάλουν Καύχους ξχάχωσε, και αυτόν ξν τη πολεμία όντα ο Κλαύδιος ανεχάλεσε. Dio Cass. 60, 30 (Reim. 967). Sie kämpfen wieder gegen die Römer im batavischen Kriege (Tac. Hist. 4, 79. 5, 19). Die durch das Land der Chauken strömende Weser theilte

Die durch das Land der Chauken strömende Weser theilte das Volk in einen größeren und kleineren Theil, Chauci majores, minores. Von diesen Abtheilungen spricht zuerst Plinius 16, 1: visae nobis Chaucorum gentes, qui majores minoresque appellantur. Ptolemaeus stellt beide in dieser Folge auf: μετὰ δὲ τούτους (τοὺς Φρισσίους), Καῦχοι οἱ μιπροὶ, μέχρι τοῦ Ουϊσούργιος ποταμοῦ. Καῦχοι οἱ μείζους, μέχρι τοῦ "Αλβιος ποταμοῦ. Aber es erheben sich gegründete Zweifel gegen die Richtigkeit der Stellung. Geschichte und Lokalität zeigen die westliche Abtheilung als die größeren Chauken zum Gehorsam zu bewegen, berichtet Taci-

leitung in Cheru-sci, Tiu-sco; spätere Formung würde etwa Hawic, Hawico, Herwisei, Tiwisco bieten. Am richtigsten schreiben demnach Chauci Plin. Tac. Sueton. Dio Cass. (54, 32) in Χαυχίς. Καῦχοι Strabo, κ für χ, wie in Καμανοί, Κασονάφοι Ptol., und mit versetzten Gutturalen Cauchi Vellej. Spartian., Καῦχοι Ptol. Dio Cass. Cayci, Cauci (v-) trennen des Verses wegen Lucanus 1, 463 und Claudianus de laud. Stilic. 1, 225, in Eutr. 1, 379.

Chauci.

tus, Ann. 11, 19: missis, qui majores Chaucos ad deditionem pellicerent, offenbar die den Friesen benachbarte, westliche Abtheilung. Die Völkertafel des Ptolemaeus selbst zeigt die östlichen Chauken durch ihre Südnachbarn, die Langobarden und Angrivarier, mehr eingeschränkt, als die westliche durch die kleineren Südvölker oder die Bructerer, die sich mehr nach Südwest gegen den Rhein verbreiteten. Im Süden lässt Tacitus die Chauken an vielen Völkern hinweg bis zu den Chatten hinauf reichen: Chaucorum gens, quanquam incipiat a Frisiis ac partem littoris occupet, omnium, quas exposui, gentium (Augrivariorum, Chamavorum, Dulgibinorum, Chasuariorum) lateribus, obtenditur, donec in Challos usque sinuetur, Germ. 35. Aber auch in diesen Angaben wird Genauigkeit vermisst. Noch stehen bei Ptol. die Angrivarier, Chamaven und andere kleinere Völkchen zwischen den Chauken und Cherusken. Nicht einmal die Chauken und Cherusken grenzten zusammen, noch weniger ist an eine unmittelbare Berührung zwischen Chatten und Chauken zu denken. Wahrscheinlich hat dieselbe irrige Nachricht vom Abzuge der Chamaven und Angrivarier nach Westen, durch die Tacitus sich hat verleiten lassen, ehen diese Völker an die Südseite der Friesen zu setzen, auch diese falsche Zusammenstellung veranlasst. Bei solcher Ausbreitung, von der Ems bis zur Elbe, südwärts etwa bis zur Hase und der Mündung der Aller, gehörten die Chauken zu den zahlreicheren und stärkeren deutschen Völkern. Tacitus rühmt ihre Macht, und bei dieser ihre Besonnenheit und Mäßigung: tam immensum terrarum spatium non tenent tantum Chauci, sed et implent: populus inter Germanos nobilissimus, quique magnitudinem suam malit justitia tueri. Sine cupiditate, sine impotentia, quieti secretique nulla provocant bella, nullis raptibus aut latrociniis populantur: id praecipuum virtutis ac virium argumentum est, quod, ut superiores agant, non per injurias assequuntur. Prompta tamen omnibus arma, ac, si res poscat, exercitus, plurimum virorum equorumque; et quiescentibus eadem fama. Germ. 35. Vellejus hebt bei anderen Völkern anderes; bei den Chauken ihre zahlreiche und kräftige Jugend hervor (2, 106): receptae Cauchorum nationes: omnis eorum juventus, infinita numero, immensa corporibus, situ locorum tutissima, traditis armis.. ante imperatoris procubuit tribunal. Mit diesen Zeugnissen über die Kraft und Menge des Volkes steht in scharfem Gegensatze des Plinius Schilderung (46, 1): sunt in septemtrione visae nobis Chaucorum (gentes) . .

Vasto ibi meatu, bis dierum noctiumque singularum intervallis, effusus in immensum agitur Oceanus, aeternam operiens rerum naturae controversiam; dubiumque terrae sit, an parte in maris. Illic misera gens tumulos obtinet altos aut tribunalia structa manibus ad experimenta altissimi aestus, casis ita impositis, navigantibus similes, cum integant aquae circumdata, naufragis vero, cum recesserint: fugientesque cum mari pisces circa tuguria venantur. Non pecudem his habere, non lacte ali, ut finitimis, ne cum feris quidem dimicare contingit, omni procul abacto frutice. Ulva et palustri junco funcs nectunt ad praetexenda piscibus retia: captumque manibus lutum ventis magis quam sole siccantes, terra cibos et rigentia septemtrione viscera sua urunt. Potus nonnisi ex imbre servato scrobibus in vestibulo domus. Et hae gentes, si vincantur hodie a populo Romano, servire se dicunt. Ita est profecto: Multis fortuna parcit in poenam. Auf Plinius, der hier als Augenzeuge spricht, den verwöhnten Beobachter der üppigen italischen Natur, konnte freilich der von der Meeresfluth überspülte norddeutsche Küstenrand und die Einförmigkeit der umgebenden Flächen nur einen sehr ungünstigen Eindruck machen, der ihn auch die Bewohner des Landes als ein unglückliches Geschlecht erblicken läßt. Die gerühmte Kraft und Stärke dieses Geschlechtes ist zurückgetreten in seinem Bilde, in dem nur die trübere Seite der Natur des Landes gezeichnet ist.

B. Völker der kimbrischen Halbinsel und der Umgebung.

Cimbri. \* Die ersten Deutschen, die dem Römerreiche den Untergang drohten. Unter dem Consulate des C. Caec. Metellus und Cn. Papirius Carbo (413 vor Chr.)

<sup>\*)</sup> Der Eigenname Cimberius bei Caesar (B. Gall. 1, 37) läfst auf einheimische Form Kimberi, Kimbari schliefsen. Die Bedeutung des Namens gibt Plutarch. Mar. 11: Κίμβρους ἐπονομάζουσι Γερμανοί τους ληστάς. Neben Plutarch und beim ungenauen Gebrauche des keltischen Namens wird kaum mehr Aufmerksamkeit verdienen die Angabe des Festus de signif. verbor. ed. Dacier, p. 78: Cimbri linqua gallica latrones dicuntur. Dies wäre aber aus dem altnord. kippa = kimpan (raptare, colligere) kimpari, mit nicht zutreffendem Labial. Und dennoch läfst sich diese Ableitung vielleicht halten, so-

erscheinen Kimbern in Illyrien und siegen, im Kampfe mit den Römern: Cimbri, gens vaga, populabundi in Illyricum venerunt. ab iis Papirius Carbo consul cum exercitu fusus est. Liv. epit. 65. Noreja nennt als den Ort des Zusammentreffens Strabo 5, p. 214; Appian, der hier aus Versehen nur Teutones nennt, erzählt die näheren Umstände (Exc. de legatt., ed. Schweigh. 1, 85), und schließt den Bericht: καὶ Τεύτονες εἰς Γαλάτας ἐχώpovv. Sie treten aufs Neue siegreich in Südgallien, in den Rhonegegenden wieder auf, wo die römischen Feldherrn Silanus, Scaurus, Manlius und Caepio von ihnen geschlagen werden (Liv. epit. 63. 67. Vellej. 2, 12. Tac. Germ. 37. Flor. 3, 3. Eutrop. 4, 41. 5, 1). Nach einem Zuge über die Pyrenäen stehen sie wieder in Gallien, in Verbindung mit den Teutonen (Liv. epit. 67. Plut. Mar. c. 14. 15), und nun erst (vor Chr. 102) wird beschlossen, über Italien selbst herzufallen. Aus der drohenden Gefahr rettete das Land nur das Feldherrntalent des Marius. Er lagerte um die Mündungen des Rhodanus, während Catulus die östlichen Alpen bewachte. Nach zwei Richtungen brachen die nordischen Heere auf: των δε βαρβάρων διελόντων σφας αὐτούς δίχα Κίμβροι μεν έλαχον δια Νωρικών άνωθεν επί Κάτλον χωοείν και την πάροδον εκείνην βιάζεσθαι, Τεύτονες δε και "Αμβρωνες δια Αιγύων επι Μάριον παρά θάλατταν.

wohl durch die Annahme ungenauer Auffassung durch die Römer, denen die Verbindung mbr gewöhnlicher war, als durch das Schwanken des Labials bei verschiedenen deutschen Völkern selbst, wovon sich als Beispiel anführen ließe der Name Gipedes, in seiner ersten Erscheinung Sigipedes = Sig- gipedes (wie Sig-gambri), dessen Wurzel keine andere, als in Dulg-gibini und Guberni. Ueber die Ansicht der alten Germanen von Räubereien sagt Caesar de bell. Gall. 6, 23: latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cujusque civitatis fiunt; atque ea juventutis exercendae ac desidiae minuendae causa fieri prae-dicant. Darum liegt auch der Begriff des Kampfes im Ablaut derselben Wurzel: altn. keppa (= kampjan, contendere), kappi (athleta), and. champf (agon), chempho (pugil). Außerdem wäre man gezwungen, das Zeugniss des Alten aufzugeben, und etwa aus der verlornen Wurzel KIMBAN, wovon noch ags. camb. altn. kambr, ahd. champ (Kamm), zu erklären, nach der Art der Rüstung der Kimbern, von der Plutarch Mar. c. 23: of d' έππεις (τῶν Κίμβοων). . ἐξήλασαν λαμπροί, πράνη μεν είκασμένα θηρίων φοβερών χάσμασι καὶ προτομαϊς ίδιομόρφοις έχοντες, ας επαιρόμενοι λόφοις πτερωτοίς είς ύψος εφαίνοντο μεί-Love. Cumbro, altsächs. Mannsname bei Falke.

Plutarch. Mar. c. 15. Schon war Catulus aus dem Etschthale zurückgewichen, und die Schaaren der Kimbern über die italischen Flächen am Fusse der Alpen ausgebreitet. als Marius nach dem Siege über die Teutonen herbeieilte und mit dem fliehenden Heere des Catulus vereinigt, die Kimbern aufrieb oder zerstreute (Liv. epit. Plutarch. Mar. Flor.). \*) Auf den Alpen lagernde Tiguriner, die sich ihnen zu diesem Zuge angeschlossen hatten, flohen zurück Zum Theil ergänzend, zum Theil mangelhaft und irrig ist der alte Bericht des Posidonius bei Strabo 7, p. 293: Ποσειδώνιος οὐ κακῶς εἰκάζει, ότι ληστριχοί όντες και πλάνητες οι Κίμβροι, και μέχρι τών περί την Μαιώτιν ποιήσαιντο στρατείαν απ' έκείνων δε καί ο Κιμμέριος κληθείη βόσπορος, οίον Κιμβρικός, Κιμμερίους τους Κίμβοους όνομασάντων των Ελλήνων. Φησί δε και Βοτους τον Ερκύνιον δρυμον οίκειν πρότερον τους δε Κίμβοους ορμήσαντας επί τον τόπον τουτον, αποκρουσθέντας υπό των Βοτων επί τον Ίστρον καί τους Σκορδίσκους Γαλάτας καταβήναι είτ επί Τευριστάς και Ταυρίσκους, και τούτους Γαλάτας είτ επί Έλουηττίους, πολυχούσους μέν άνδρας, εξοηναίους δέ δοωντας δε τον εκ των ληστηρίων πλούτον, υπερβάλ-λοντα του παρ' εαυτοίς, τους Ελουηττίους επαρθήναι, μάλιστα δ' αθτών Τιγυρήνους τε καὶ Τωυγενούς [Τεντονούς], ώςτε και συνεξορμήσαι. Πάντες μέντοι κατελύθησαν ύπο των Ρωμαίων, αύτοι τε οι Κίμβοοι και οι συναράμενοι τούτοις, οι μεν ύπερβάλλοντες τὰς "Αλπεις εἰς τὴν Ιταλίαν, οι δ' έξω των Αλπεων.

Wo diese Schaaren hergekommen, wufste anfangs Niemand, wie Plutarch sagt: αὐτοὶ μὲν γὰο ἀμιξία τη πρὸς ἐτέρους, μήκει τε χώρας, ἡν ἐπηλθον, ἡγνοοῦντο,

<sup>\*)</sup> Orosius (5, 16) nennt von den in diesem Treffen gefallenen oder gefangenen kimbrischen Fürsten Lugius, Bojorix, Claodicus, Cesorix. Cesorix ist wohl Gaisorix, der bekannte Name Geiserich, Genserich; Claodicus (al. Claudicus) der Name Clondicus, eines Bastarnenführers bei Liv., Hlondic, wahrscheinlich verwandt mit der Wurzel hlod in Hlodoveus, Hlodhyn; Lugius identisch mit dem Volksnamen Lugii, also sämmtlich deutsche Namen, nur Bojorix, noch von Livius (epit. 67) und Plutarch (Mar. c. 25) genannt, zeigt keltische Gestalt, steht selbst als Keltenname bei Livius 34, 46, kann aber durch die Auswärtigen umgestaltet sein, und auch selbst nicht einmal dem Deutschen abgesprochen werden, da noch später Bajo, Bojo als deutscher Mannsname vorkommt und schon bei Tac. (Ann. 13, 55. 56) Bojocalus, Name des Führers der Ampsivarier.

τίνες όντες ανθοώπων ή πόθεν δομηθέντες ως πεο νέ-φος εμπέσοιεν τῆ Γαλατία και Ιταλία. Mar. 11. Vermuthungen und Combinationen fehlten nicht. Der leichtfertige Grieche verknüpfte sie mit den Kimmeriern. So Posidonius bei Strabo; noch weiter ausgeführt theilt diese Ansicht Plutarch mit: άλλοι δέ φασι, Κιμμερίων το μέν ποώτον υφ' Ελλήνων των πάλαι γνωσθέντων ου μέγα γενέσθαι τοῦ παντός μόριον, αλλά φυγήνη στάσιν τίνα βιασθείσαν ύπο Συνθών εἰς Ασίαν ἀπο τῆς Μαιώτι-δος διαπεράσαι Αυγδάμιος ήγουμένου, τὸ δὲ πλείστον αθτών και μαχιμώτατον επ' έσχάτοις ολκούν παρά την έξω θάλασσαν γην μέν νέμεσθαι σύσκιον καὶ δλώδη, καί δυςήλιον πάντη δια βάθος και πυννότητα δουμών, οθς μέχοι των Έρχυνίων είσω διήχειν . . . Ενθεν οθν την έφοδον είναι των βαρβάρων τούτων επί την Ίταλίαν, Κιμμερίων μέν έξ άρχης, τότε δὲ Κίμβρων, ούχ από τρόπου προςαγορευομένων. Mar. c. 11. Für Galater, wie die pontischen Griechen die wandernden Völker in West und Nordwest nannten, wurden von Andern wieder die Kimbern gehalten, und in irriger Verwechslung der Stämme und Züge nach Rom und Delphi geführt (Diod. Sic. 5, 32. Appian. Illyr. 4. Vgl. S. 64. 62). Gallier heißen sie, so lange von Norden noch kein anderer Name bekannt war, den Römern: advorsum Gallos ab ducibus nostris O. Caepione et M. Manlio male puga natum; quo metu Italia omnis contremuerat. Salust. Jug. 414: und noch nach diesen älteren Angaben Florus 5, 5: Cimbri, Teutones atque Tigurini ab extremis Galliae profugi. Endlich wurde, nachdem den Römern der germanische Stamm zu näherer Kenntniss gekommen war, als das Wahrscheinlichste gefunden, dals die Kimbern Germanen, und zwar Nordgermanen, gewesen seien: 201 μάλιστα μὲν εἰχάζοντο Γερμανικά γένη τῶν καθη-κόντων ἐπὶ τὸν βορειὸν Ὠκεανὸν εἰναι τοῖς μεγέ-Θεσι τῶν σωμάτων καὶ τῆ χάροπότητι τῶν διμάτων. Plut. Mar. 41. Nur diese Meinung hat sich bestätigt. Von den Kimbern und andern nordgermanischen Völkern kamen Gesandte zu Augustus, sich seine Freundschaft zu erbeten, berichtet unter den Großthaten und Ereignissen, welche die Macht und das Ansehen des Herrschers beurkundeten, das Monum. Ancyranum (Sucton. ed. Wolf 2, 375): CIMBRIQUE ET CHARIIDES ET SEMNONES ET EIUSDEM TRACTUS ALII GERMANORUM POPULI PER LEGATOS AMICITIAM MEAN ET POPULI ROMANI PETIERUNT. Von dieser Gesandt. schaft spricht auch Strabo und weiß von der Halbinsel der Nordküste, ihrer Heimath (7, p. 293): περί δὲ Κίμβρων

τα μέν ούκ εὖ λέγεται, τὰ δ' ἔχει πιθανότητας οὐ μετρίας. Ούτε γάρ την τοιαύτην αλτίαν του πλάνητας γενέσθαι και ληστρικούς αποδέξαιτ' άν τις, ότι χεδοόνησον ολκοθντες, μεγάλη πλημμυρίδι έξελασθείεν έκ τών τόπων και γάρ νον έχουσι την χώραν, ην είχον πρότερον, καὶ ἔπεμψαν τῷ Σεβάστω δῶοον, τον ιερώτατον παρ' αθτοίς λέβητα, αλτού μενου φιλίαν και αμνηστίαν των υπηργμένων τυχόντες δε ών ηξίουν, απήραν. Nur im Wahne, von jenseits der Elbe sei nichts bekannt, setzt er sie auf die Westseite des Flusses (p. 294): τῶν δὲ Γερμανῶν οἱ προςάρατιοι παρήκουσι τῷ. Ωχεανή. Γνωρίζονται δ' από των εκβολών του Υήνου λαβόντες την άρχην, μέχρι του "Αλβίος. Τούτων δ' ελό γνωριμώτατοι Σούγαμβροί τε και Κίμβροι τα, δὲ πέραν τοῦ "Αλβιος, τὰ πρὸς τῷ Ώχεανῷ, παντάπασιν. άγνωστα ημίν ἐστίν. Führt sie unter andern Völkern. zwischen dem Rhein und der Elbe auf (p. 294): moog δὲ τῷ Ωκεανῷ Σούγαμβοοί τε καὶ Χαῦβοι, καὶ Βρούπτεροί και Κίμβροι, Καθκοί τε και Καθθίκοι. Pli-nius, der selbst auf dem norddeutschen Küstenlande war, zählt die Kimbern als Ingaevenvolk auf (4, 14), kennt ihre Sitze auf der Halbinsel, dem skandinavischen Gebirge gegenüber, und den deutschen Namen der Halbinsel selbst (4, 45): Sevo mons ibi immensus nec Riphaeis jugis minor immanem ad - Cimbrorum usque promontorium efficit sinum, qui Codanus vocatur. Promontorium Cimbrorum excurrens in maria longe peninsulum efficit, quae Cartris \*) appellatur. Dass jedoch nur ein wenig starker Rest in der alten Heimath zurückgeblieben war, wie auch in späterer Zeit von den Langobarden und Angeln kleinere Abtheilungen an der Elbe sitzen gebliehen sind, zeigen Tacitus und Ptolemaeus; Tacitus, der sie, nur noch ein unbedeutendes Völkchen, auf die äufsersten Theile der Halbinsel setzt: (Germania in septentrionem ingenti flexu redit.) Eundem Germaniae sinum proximi Oceano Cimbri tenent, parva nunc civitas, sed gloria ingens: veterisque famae lata vestigia mauent ulraque ripa castra ac spatia, quorum ambitu nunc quoque metiaris molem manusque gentis et tam magni exitus fidem. Germ. 37. Ptolemaeus benennt nach dem berühmten Volke die Halbinsel Κιμβοική χεοσόνησος, stellt aber die Κίμβοοι auf ihrer Nordspitze, über den Χαροῦδες, die

<sup>\*)</sup> Ist dies chart, mit dem insula verdeutscht ist in den Glossen bei Eckh. Francia or. 2, 961, eine Halbinsel? p. 974 steht: insula, in medio mari, samo.

auch im Monumentum Ancyranum mit ihnen genannt sind, und den Φουνδοῦσοι (Eudosi) auf. Weder von diesem Rest der einst mächtigen Kimbern, noch ihren Nachbarn zeigt sich weiter eine Spur mehr; sie haben sich nachher wahrscheinlich unter die Eroberer der Halbinsel, die Dänen, verloren.

Teutones, \* der Kimbern gleichberühmte Waffen-

\*) Teutoni bei den Aelteren, Inschr. bei Grut. 456, 3, Caes., Cic., Liv., Mel., Posidon. in der entstellten Schreibung Twygevol bei Strabo, auch Plin. Aus Deutschland selbst geben Plinius und Ptol. noch die Form Teutoni, Teutones, aber auch schon Tacitus Nuithones (= Ninthones) mit nicht wurzelhaftem N, wie Nerthus, was also Iuthones ist, identisch mit Eucii [Eutii] im Briefe Theode. berts, Euthiones bei Venant. Fortun., Juthae bei Adam von Bremen, Jutae bei Beda, auch Vitae geschrieben, und einigemal Vitland, wie auch im abgeleiteten Namen schon bei Eumen. und Sidon. Ap. Vithungi für das häufigere Juthungi, Jutugi. Man könnte daraus schliefsen, dass Teutones nicht die echte, deutsche, sondern durch die Kelten nach der Etymologie ihrer Wurzel Teut in Teutomatus Caes., Teutomalus Liv. (epit. 6). Teutates Lucan., Teutobodiaci Plin. umgestaltete Form des Volksnamens sei. Im Deutschen zeigt sich aber zu Iuthones, Juthae (th für t, wie in Gothones für Gotones) keine entsprechende Wurzel, weder iutan noch jitan, jutan, oder jiutan, und dass die Wurzel vitan (wissen) und damit auch die Schreibung Vitae, Vitland als ungenauere abzuweisen sei, erhellt aus der Form des Namens in deutschen Denkmälern, ags. Intan in der ags. Chron., altn. Iotar, Jotar, Jótland, dann aus den identischen ahd. Mannsnamen Juto (Neug. 452. 252), Juzo (Schann. 386. 390. 475), neben welchen die Schreibungen Eucii und Euthiones mit dem prosthet. N des Tac., das nur vor Vokalen antritt, den Diphthong iu im Anlant zeigen, nicht die Verbindung ju. Nun bringt aber die Wessobrunner Hs. als alten Namen der Schwaben Cyuuari entgegen, d. i. Ziuvari, der kein anderer ist, als Τευτονοάροι bei Ptol., der wieder dem nur in der Ableitung abweichenden Juthungi gleichsteht (s. Tevrovodooi); denn die Schwaben sind die Juthungen, und diese eine Abtheilung des nördlichen Teutenvolkes (dar-fiber im zweiten Buche). Wäre also spätere Umsetzung der Wurzel Tiu (worüber S. 22, Anm. 2) und Teutones dennoch als echte deutsche Form mit ableitendem alterthümlich enge an die Wurzel antretenden (wie auch an dieselbe Wurzel r antretend zeigt noch das ahd. ziori, famosus) später schwindenden Consonanten Teu-tones, wie Chau-ci, anzunehmen? Wohl mag man dafür nicht mit Sicherheit die Namen Teutoburgium (Teutoburgiensis saltus Tac., Τευτοβούργιον Ptol., Teutoburgium Not. imp. an der Donau), Teutobochus, Teutobodus Flor. Plut. Eutr. Oros., Teutomeres Ammián. 15, 3, Teutagonus Valer. Flace, anführen, denn diese könnten durch keltischen Einflus oder durch Verwechslung mit thiuda (obwohl Strabo den Namen

gefährten. In Verbindung mit den Kimbern zeigt sie erst in Gallien Liv. epit. 67: Cimbri vastatis omnibus, quae inter Rhodanum et Pyrenaeum sunt, per saltum in Hispaniam transgressi, ibique multa loca populati, a Celtiberis fugati sunt: reversique in Galliam, bellicosis se Teutonis conjunxerunt.\*) Mit den Teutonen selbst in Gesellschaft erscheinen immer

Ambrones: C. Marius consul summa vi oppugnata a Teutonis et Ambronibus castra defendit. Liv. epit. 68; Τεύτονες καὶ "Αμβρωνες διὰ Διγύων ἐπὶ Μάριον.. Τεύτονες καὶ "Αμβρωνες ἄραντες εὐθύς καὶ διελθόντες τὴν ἐν μέσφ χώραν. Plut. Mar. 45.

Von Posidonius sind die Teutonen, die ihm zu seinen Kimmeriern nicht passten, zu den Helvetiern, neben die Tiguriner gestellt. Der Name Τωνγενοί in seinem Berichte bei Strabo (S. 143) ist entstellt aus Τεντονοί, wie dessen Vorkommen neben Ambrones in einer anderen Stelle beweist (4, p. 185): Μάριος Μασσαλιώταις ἔδωκεν ἀριστεῖον κατὰ τὸν πρὸς "Αμβρωνας καὶ Τωνγενούς πόλεμον. Die Angaben der Alten über die Züge der Teutonen sind mangelhaft oder irrig; wahrscheinlich waren Kimbern, Teutonen und Ambronen in Vereinigung aus dem Norden gekommen. Gewöhnlich wurde der Name

Theoderich nicht Τευτόριζ, sondern Δευδόριξ gibt) umgestaltet sein; die Umstellung iut aus tiu erscheint allerdings auffallend und wird kaum unterstützt durch Virtingui bei Pollio in Claud. 6 für Trivingi, Tervingi, das erst durch ungenaue Auffassung des Römers entstanden sein kann, oder durch die angels. Umstellungen, wie hors aus hros, fringan aus frignan (Grimm 1, 245. 259), die anderer Art zu sein scheinen, aber der Name Ziuvari, der nicht verdächtigt werden kann, da er historisch vollkommen bestätigt wird, neben lutungi und Tevrovoágor dürfte auf andere Weise schwer sich erklären lassen. Vielleicht hat der alte Mannsname ahd. Zuto, Zuzo, Zuzzo (Neug. 174. 606. 625. 73. 801), Tita, also Tuta, Name eines Friesen in Fornm. sog. 6, 362. 363, noch das alte ableitende t bewahrt und ist derselbe mit Teuto, wenn er Zûzo, Ziuzzo (wie grûz für griuz) genommen werden darf, und dann ist auch der Familienname Zeufs in neuer Form der alte Name? Gewiss sind die Teutones, Nuithones und die Jüten dasselbe Volk, und wenn die Halbinsel der deutschen Nordküste im Alterthume nach den Kimbern die kimbrische benannt war, so heifst sie noch von den Teuten, Jüten, Jütland.

<sup>\*)</sup> Wenn Plinius (57, 2) schon den Pytheas die Teutones nennen läßt, und zwar von der Bernsteinküste, so kann dies nur Versehen sein, worüber S. 155.

Kimbern allein genannt; den Teutonen allein schreibt Appianus die Ereignisse im Noricum zu, wo die Uebrigen nur von Kimbern sprechen. Dafs die Teutonen schon vor der Rückkehr der Kimbern aus Iberien, nach welcher erst Livius beide Völker in Verbindung treten läßt, in ihrer Waffengesellschaft waren, beweist Plutarch, der den Sieg über Manlius und Caepio ihren Verbündeten, den Ambronen, zuschreibt: τῶν πολεμίων τὸ μαχιμώτατον μέρος, ἀφ' οδ προήττηντο Ρωμαΐοι μετά Μαλλίου καί Καιπίωνος πρότερον ("Αμβρωνες δ' ωνομάζοντο καί πλήθος ύπερ τριςμυρίους αυτοί καθ' αυτούς ήσαν). Mar. 19. Plutarchus, der ausführlichste Erzähler der Ereignisse in Gallien, sagt nicht, dass ein einzelner Hause dieser nordischen Schaaren über die Pyrenäen gegangen sei; erst zum Uebergang über die Alpen läßt er sie sich trennen. Am Fusse der Seealpen bei Aquae Sextiae wurden die vereinigten Teutonen und Ambronen, nach dem Abzuge der Kimbern gegen den östlichen Alpenpass, von Marius aufs Haupt geschlagen (Plutarch. Mar. 48-22. Liv. epit. 68. Flor.). Die in sich nicht einmal genauen und vollständigen Angaben der alten echten Quellen sind durch spätere Schriftsteller in noch größere Verwirrung gebracht, Eutropius nimmt alle Völker, die auf dem letzten Zuge erscheinen, gleich im Kampfe am Rhodanus zusammen: Romani consules M. Manlius et Q. Caepio a Cimbris et Teutonibus, et Tigurinis et Ambronibus, quae erant Germanorum et Gallorum gentes, victi sunt juxla flumen Rhodanum. 5, 1; und lässt irrig den Marius zuerst gegen die Kimbern (hier, noch in Gallien, waren es die Teutonen und Ambronen, vgl. Liv. epit. 68) kämpfen und die Teutonen hierauf in Gesellschaft mit Kimbern in Italien einbrechen: (Marius) in quarto consulatu collegam habuit O. Lutatium Catulum. Cum Cimbris itaque conflixit et duobus proeliis CC millia hostium cecidit, LXXX millia cepit, et ducem eorum Teutobodum: propter quod meritum absens quinto Cos. est factus. Interea Cimbri et Teulones, quorum copia adhuc infinita erat, ad Italiam trans-Orosius, der ihm folgt, läßst sich durch seine Aufstellung der Völkernamen so irre leiten, dass er mit den Alten in offenbaren Widerspruch geräth (5, 46): haec de Tigurinis et Ambronibus gesta sunt. Teutones autem et Cimbri integris copiis Alpium nives emensi Itahae plana pervaserunt. Nie zeigen jene die Tiguriner, das einzige keltische Volk, das Theil nahm an diesen Ereignissen, mit den Ambronen in Verbindung; nach dem Bericht des Florus haben sie sich den Kimbern, und erst auf ihrem Zuge gegen die norischen Alpen, angeschlossen. Dass die Teutonen Germanen gewesen, lassen die Nachrichten von dem Volk der Teutonen in der Nähe der Ostsee nicht bezweiseln; als enge mit ihnen verbundenes Volk können auch die Ambronen nur für Deutsche gehalten werden. \*) Aber von ihrem Namen zeigt sich im Norden weiter keine sichere Spur. Entweder ist das ganze Volk in die Fremde gezogen, um dort zu verschwinden, oder wahrscheinlicher war Ambronen der ältere Name der den Teutonen benachbarten überelbischen Sachsen.

Die im Stammlande zurückgebliebenen Teutonen treten längere Zeit hindurch nicht wieder in die Geschichte ein und sind nur den Geographen bekannt. Schon weiss sie Mela wieder mit Kimbern im Norden zu nennen (3, 3): in eo (sinu Codano) sunt Cimbri et Teutoni: ultra, ultimi Germaniae, Hermiones. \*\*) Plinius, der selbst in der Nähe war, zählt Teutoni unter den Ingaeven, den Völkern an den Nordküsten, auf (4, 14); ihre Sitze sind genauer durch Ptolemaeus bestimmt. Er stellt sie den Langobarden gegenüber von der Elbe zur Oder zwischen den Sachsen, Suardonen, Semnonen-Sweben und Werinen (um die meklenburgischen Seen und den ersten Lauf der Havel) in zwei Abtheilungen auf: (μεταξύ) Σαξόνων δὲ καί τῶν Σονήβων, Τεντονοά ροι καὶ Οὐτρουνοι. Φαραδεινῶν δὲ καὶ Σουήβων, Τεύτονες καὶ Αὖαρποι. Die Teutones sind von Tacitus, unter den überelbischen Völkern, Nuithones genannt, die Τευτονοάροι, \*\*\*) die

<sup>\*)</sup> Den alten Quellen, aus denen auch Florus schöpft, folgt Festus, de signif. verbor. p. 24: Ambrones fuerunt gens quaedam Gallica, qui subita inundatione maris cum amisissent sedes suas, rapinis et praedationibus se suosque alere coeperunt.

<sup>\*\*)</sup> Die Nachricht muß, wenn sie anders Sinn haben soll, von der Nordküste aus genommen werden. Himbern und Teutonen, die dem Römer, der in dieser Ferne schiffte, am meisten beachteten Namen, sind nur von den Anwohnern des Busens genannt, und darüber hinaus, südwärts das Oberland hinauf, die weitverbreiteten Herminones. Daß sie aber von Mela missverstanden und verdreht worden ist, beweist er 5, 6: in illo sinu, quem Codanum diximus, ex insulis Scandinavia (al. Codanonia), quam adhuc Teutoni tenent, ut fecunditate alias, ita magnitudine antestat. Auf Scandinavia weiß sonst Niemand Teutonen.

<sup>\*\*\*)</sup> Τευτονοάριοι Fontebl., richtiger Τευτοουάροι oder Τευτοουάριοι, wohl derselbe Name mit Cyuuari (= Ziuuari), in der Wessobrunner Hs. (Graffs Diutiska 2, 570) aufgeführt als

späteren Jutingi, Vitingi (= Eutingi), in falscher Auffassung, Reudigni. Diese sind die zweite Schaar, welche das Teutenvolk nach Süden geschickt hat; sie erscheinen in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts unter dem Namen Juthungi an der Donau.

Saxones. \* Zuerst und allein noch von Ptolemaeus genannter, bald ein weitverbreiteter Name, den ein Verein von Völkern sich zur Bezeichnung gewählt hat. Die Sachsen des Ptolemaeus sind noch das Einzelvolk dieses Namens, später die Eroberer von Britannien, und von ihm den Chauken gegenüber auf dem Eingange der Halbinsel aufgestellt: ἐφεξῆς δὲ (μετά τοὺς Καύχους) ἐπὶ τὸν αθχένα τῆς κιμβρικῆς χερσονήσου, Σάξονες... μετά δε τούς Σάξονας από τοῦ Χαλούσου ποταμού... Φαροδεινοί. Als natürliche Grenzen sind hiernach der Chalususflufs, der nur die Trawe sein kann, und die Elbe in ihrem letzten Laufe bezeichnet: Suardonen und Teutonoaren waren ihre Nachbarn auf der Seite des Festlandes, kleinere Völkchen die Halbinsel einwärts. der Elbmündung werden von Ptolemaeus noch erwähnt Σαξόνων νησοι τρεῖς, unter denen man wohl die bedeutendsten der jütischen Südwestküste, Nordstrand, Föhr, Silt, zu verstehen hat (vgl. Ostfriesen). Auffallen müßte die neue Erscheinung dieses Volkes, das sich in der Folge als eines der mächtigsten aus diesen Strichen zeigt, und dessen Name vorher von keinem Schriftsteller erwähnt ist, wenn es nicht wahrscheinlich wäre, dass nur der Name neu sei, und Ambrones die frühere Bezeichnung gewesen, die Sachsen also die Söhne seien jener Ambronen, die mit den Teutonen, ihren Nachbarn in Südost,

andere seltnere Bezeichnung der Suapa, die früher Juthungi = Iutingi = Tivingi hiefsen (s. Teutones). In diesem Namen zeigt sich also die Zusammensetzung mit -varii und die Ableitung mit ing gleichgeltend neben einander gebraucht, und zwar seit früher Zeit, da Tacitus Reudigni nichts als falsch gehört ist für Teutingi, Eutingi, Iutingi, welchen die anderen Formen Τευτοουάρου, Ziuuari zur Seite stehen.

<sup>\*)</sup> Messerträger, von sahs, Messer, ihrer gewöhnlichen Waffe, wie Witech. Corbej. p. 3: erat autem illis diebus Saxonibus magnorum cultellorum usus, quibus usque hodie Angli (i. e. Anglo - Saxones) utuntur, morem gentis antiquae sectantes. . cultelli nostra lingua sahs dicuntur. p. 5: habentes ad renes cultellos magnos. Nimed eure saxes, (id est, cultellos vestros de siconibus vestris deducite), spricht Hengist zu seinen Sachsen bei Nennius c. 48.

in enger Verbindung schon in den kimbrischen Zügen aufgetreten sind. \*) Dass Tacitus keinen dieser Namen nennt, kann nicht mehr befremden, als dass er auch weder von Marsen, noch Sigambern, und nicht von Burgunden spricht. Nach den Sachsen stellt Ptol. auf der Halbinsel bis zu den Kimbern kleinere Völker in folgenden Reihen auf:

Αὐτην δὲ την χερσόνησον (κατέχουσιν) ὑπὲρ μὲν τοὺς Σάξονας, Σιγούλων ες ἀπὸ δυσμῶν. εἰτα, Σαβαλίγγιοι. εἶτα, Κοβανδοί. ὑπὲρ οὺς, Χάλοι. καὶ ἔτι ὑπὲρ τούτους, δυσμικώτεροι μὲν, Φουνδοῦσοι. ἀνατολικώτεροι δὲ, Χαροῦδες. πάντων δὲ ἀρκτικώτεροι, Κίμβροι. \*\*)

<sup>\*)</sup> Man könnte selbst Beweisstellen dafür aufbringen: Paulinus Eboracensis archiepiscopus eos baptizavit et per XL dies non cessavit baptizare omne genus Ambronum, id est, Aldsaxonum. Nennius ap. Gale 4, 115; et nunquam addiderunt Saxones Ambronem (al. Ambronum, Ambrones?) ut a Pictis vectigal exigerent. ibid. p. 116. Doch ist beider Zuverlässigkeit zweifelhaft; die erste steht nicht in der vatic. Hs. des Nennius (Marcus Anachoreta. Historia Brittonum, ed. Gunn. Lond. 1819) aus dem 10. Jahrh., zeigt sich also als späteren Zusatz, und die zweite ist aus einem genealog. Anhange in einer Hs. des Nennius. Vielleicht ist überall Ambrones von einem Britten nur in verächtlicher Bezeichnung des Volkes gesetzt. Bei Sigebert. Gemblac. (ad a. 466) spricht der Brittenkönig Utherpendragon gegen die Sachsen: vocabant me semimortuum Ambrones isti, sed malo semimortuus eos superasse, quam incolumis superari. Festus sagt (p. 24): Ambrones praedationibus se suosque alere coeperunt, . . ex quo tractum est, ut turpis vitae homines Ambrones dicerentur. Plutarch erzählt (Mar. c. 19), dass der Ruf Ambrones von den Ambronen vor dem Treffen erhoben und von den Ligurern verstanden worden sei, und setzt hinzu: σφας γάρ αύτους οθτως ονομάζουσι κατά γένος Λίγυες. Dies mag seine Richtigkeit haben, und hindert nicht, dass Ambro auch deutsch sei, wie der Flussname Ambra (Emmer), der ahd. Mannsname Ambricho beweisen.

<sup>\*\*)</sup> Σιγούλωνες, abgel. aus sigu (victoria)? Σαβαλίγγιοι aus Σάβας (goth. Mannsn., Leg. bei Boll. Apr. 1), Savalo im Ortsnamen Savaliuheim (Cod. Lauresh.). Κοβανδοί wohl für Καβανδοί, Χαυανδοί, Partie. praes. aus háuan, kaum ein anderer Name als Aviones = Chavjones (Chaviones, Chaibones Mamert.) mit -i Ableitung aus derselben Wurzel. Χάλοι ist zu Χάλουσος, dem Ortsnamen Hala zu vergleichen. Φουνδούσοι Erasm. Coisl. Vindob. Paris. 1. 2, Φουνδούσιοι Mir. Fontebl. ist in seiner ersten Silbe entstellt durch φ, das hier eben so unrichtig gegeben ist, wie in Φαραδεινοί, Φρουγουνδίωνες, und durch eingeschobenes ν, das hier eben so fremd ist, wie in Βουντούνται, Βρινξάνται, Κέντιον δοος in einigen, in Βαινογατιαι in allen Hss. Sedusii gibt der

Die erste die Sachsen im Norden einschließende Reihe bilden von West nach Ost: Σιγούλωνες, Σαβαλίγγιοι, Κοβανδοί. Nur die letzten sind durch weitere Nachrichten bekannt, sind die XavBou des Strabo (7, p. 291), Aviones des Tacitus (Germ. 40), die 'O Biol des Petrus Patricius (Exc. legatt. ed. Bonn. p. 424), die sich zur Zeit des Markomannenkriegs mit Langobarden in Pannonien zeigen, Chaviones, Chaibones des Mamertinus (Panegyr. vett. 4, 5. 2, 7), der von ihrem Einbruche in Gallien in Gesellschaft der Heruler spricht. Diese Nachrichten mit der Stellung des Ptol. verglichen weisen sie in die Nachbarschaft der Suardones (später Heruler), an die Ostküste der Halbinsel, etwa um Kiel und Eutin. Die Χάλοι, die darüber allein die ganze Breite der Halbinsel einnehmen, erscheinen sonst nicht weiter; aber frühe schon zeigen sich die Südnachbarn der Kimbern, die Φουνδοῦσοι und Χαροῦδες. Sie sind ohne Zweifel die Sedusii, und Harudes im Heere Ariovists (Caes. B. Gall. 1, 51. 31. 37) und erweisen, dass der deutsche Heerführer in Gallien seine Völker aus fernen Gegenden, der Heimath der frühe wandernden Kimbern und Teutonen, woher er vielleicht selbst gekommen war, herbei gezogen habe. Dass nicht die zunächst wohnenden Oberdeutschen allein seine Schaaren bildeten, lässt noch der schwachformige Name des Suevenanführers Nasua (B. Gall. 1, 37) schließen. Noch ist das eine Volk neben den Kimbern Charides [Charudes] im Monum. Arcyran. (S. 144) genannt, das andere Eudbses von Tacitus (Germ. 40).

Anglii. \* Das südlichste Volk dieser Gruppe.

gewöhnliche Text des Caesar; die Hss. des Orosius (6,7), der hier aus ihm schöpft, zeigen Eduses, Eudures, Edures. Die richtige Schreibung hat wohl Tacitus, Eudoses, abgeleitet (wie Hellusii, Xálovoos, vgl. goth. berusjos) aus widu, Holz, Wald, für Vidusi. Charudes, Harudes scheint das alln. hördr, hördhr (induratus) aus harudr, das auch als Mannsname vorkommt, folglich unser hart zu sein. Nicht gehört hieher, ist nur latinisierte Benennung der Bewohner des Hartegowe Harudi in den Annal. Fuldens. (Pertz 1, 368). Aber unbedenklich ist derselbe Name altn. Hördhar (i. e. Harudar) in Hördhaland auf der norwegischen Küste (s. Nordmanni). Wohl ist auch nicht verschieden der Herulername Agovo bei Proc. de bell. Goth. 4, 26, Agath. 1, 20, und nur versetzt Aogoos, Herulername bei Proc. de bell. Goth. 2, 15, und Arodus bei Paul. Diac. 4, 44: Longobardorum regnum Rothari genere Arodus suscepit.

<sup>\*)</sup> Tac., 'Aγγειλοί Ptol. ('Aγγιλοί nur Cod. Fontebl.), 'Aγγίλοι Proc., Angli die Späteren. Kommt auch als Land-

Ihre Sitze lassen sich nur aus Ptolemaeus näher bezeichnen. Er nimmt sie in die Reihe der mächtigen Swebenvölker, und stellt sie an der Mittelelbe, den Langobarden-Sweben (hier offenbar den Hermunduren) in Nordost, auf: των δέ έντος και μεσογείων εθνών μέγιστα μέν έστι, τό,τε τών Σουήβων των Αγγειλων, οί είσιν άνατολικώτεροι των Ααγγοβάρδων, ἀνατείνοντες προς τὰς ἄρχτους μέχρι τῶν μέσων τοῦ "Αλβιος ποταμοῦ.!. Die Stammsitze des später durch die Eroberung von Britannien berühmt gewordenen Volkes lagen also um die untere Saale längs der Elbe etwa bis über die Ohre hinab. In eben diesen Gegenden finden sich in späterer Zeit noch zurückgebliebene Angeln mit Werinen unter dem Namen Nordschwaben, Die Lage der Angeln auf dem Westufer der Elbe, in der sie den Semnonen und Warinen gegenüber an der einen Seite von den Hermunduren, auf der andern von den Chaulken, Langobarden und Cherusken umwohnt, von den Rüstenvölkern abliegend sich zwischen oberdeutsche Völker und die ersten des Ostzweiges einsenkten, könnte die Vermuthung veranlassen, daß sie einem dieser Zweige zuzuzählen seien, würde nicht ihre niederdeutsche Abkunft durch ihre Verbindung mit den nördlichen Nach-barn, durch die angelsächsischen Sprachdenkmäler, die unter sich keine Verschiedenheit zeigen, und durch spätere Spuren in den alten Stammsitzen selbst \*) mit hinlänglicher. Sicherheit bestätigt.

schaftsname vor: Landschaft Angeln über Schleswig, Angulus (d. i. Angul) bei Beda, Aungull (aus Angul) in Hålogaland (Heimskr. 5, 454. Fornm, sög. 7, 322. 8, 484) mit Ableitung Engilin, Englide, thüring scher Gau. Dasselbe Wort ist Angel (hamus), altn. aungull, öngull, wohl von der Umbeugung benannt. Angr wird bei Biörn erklärt: sinus v. lingula, tam terrae quam maris, locus scilicet angustus. Die Landschaft Angeln ist von der Slie und dem Flensburger Busen umschlossen, der Gau Englide lag zwischen der Unstrut und Saale, hatten die Angeln ihren Namen von ihrer Lage, in der sie auf der einen Seite der Harz, auf der andern die Elbe einschränkte?

<sup>\*)</sup> Anglii nennt mit den Werini, den Nordschwaben, die Ueberschrift des alten nordschwäbischen Gesetzbuches. Nun sind diese Anglii wahrscheinlich die Bewohner des dem Schwabengau benachbarten Frisonofeldes, die von den nahen Sachsen wie die Anwohner der Nordküste im Osten der Weser und über der Eider, die sich ihnen nicht assimilierten, Friesen genannt wurden, wohl weil sie noch die reinniederdeutsche (friesische) Mundart behielten. (S. Friesen und Warnen im zweiten Buche.)

#### C. Anwohner der Ostsee.

Suardones. \* Bei Tacitus unter den bisher aufgezählten überelbischen Völkern, denen er gemeinsamen Dienst der Göttin Erde zuschreibt: Reudigni deinde (post Langobardos) et Aviones et Anglii et Varini et Eudoses et Suardones et Nuithones fluminibus aut silvis muniuntur. Nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in commune Nerthum,\*\*) id est, Terram matrem colunt, eamque intervenire rebus hominum, invehi populis arbitrantur. Est in insula Oceani castum nemus...Germ. 40. Ptolemacus, dem sie etwas entstellt Φαροδεινοί, Φαραδηνοί heißen, bestimmt ihre Lage: μετά δὲ τούς Σάξονας, από τοῦ Χαλούσου ποταμοῦ μέχοι τοῦ Σονήβον ποταμού, Φαροδεινοί. Sie erstreckten sich von der Trawe, auf der Südseite von den Teuten umgeben, längs der Küste ostwärts gegen die Oder; auf dieser Seite aber die Grenze mit Ptolemaeus zu bezeichnen, ist bedenklich, weil bei ihm in der Ansetzung der Flüsse Σουήβος und Οὐταδος ein Irrthum obzuwalten scheint. Die Suardones sind die späteren Heruler.

Rugii. \*\*\* Allein noch bei Tacitus, der sie von Osten her nennt: protinus deinde (post Gothones et Lygios) ab Oceano Rugii et Lemovii. Germ. 43. Ptolemaeus zeigt zwar einen Ort Ρούγιον um die Odermündungen, aber kein Volk desselben Namens, sondern in dieser Lage Σειδινοί: εἶτα (μετὰ τοὺς Φαροδεινοὺς), Σειδινοί, μέχρι τοῦ Ἰαδούα ποταμοῦ. Σειδινοί von sîda, Seite, Küstenstrich, †) ist eine andere Benennung der Rugen nach

<sup>\*\*)</sup> S. 26: 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Rugi Eugipp., 'Poyot Proc., kein Wechsel mit i; u oder o auch im altnord. Rogaland, Landschaft in Norwegen, deren Bewohner Rygir bei Snorri (Heimskr. 1. 94), und ahd. Namen, wie Rugiheim Schann. 492.

<sup>†)</sup> Σειδινοί Mir. Coisl. Vindob. Paris. 1. 2, Σιδηνοί Erasm., Σιδεινοί Fontebl. Bei den nordischen Schriftstellern heifst die Küste zwischen der Oder und Weichsel Balagardhs sidha (von Belgard), die schonische Skäneyjar sidha, die jütische Jótlands sidha.

ihrer Lage; sie ist schon dem Strabo genannt worden, der Σιβινοί [Σιδινοί] unter den Nordostvölkern des marobodischen Swebenreichs aufführt. Von Ptolemaeus sind sie zwischen den Fluss Σονήβος und Ιαδούας, der an anderer Stelle Οὐταδος heifst, gestellt. Aber es ist kaum zu bezweifeln, dass diese Namen nur verschiedene Bezeichnungen desselben Flusses, der Oder, sind, durch denselben Missgriff als verschiedene Flüsse auf die Karte gezeichnet, wie die Langobarden-Sweben und Chatten, Hermunduren, die Βαινοχαῖμαι und Markomannen als verschiedene Völker eingetragen sind. Die Begrenzung des Ptolemaeus hat hiernach keinen Halt; wahrscheinlich haben die Rugen, die später als nicht unbedeutendes Volk auftreten, die Odermündungen zu beiden Seiten umwohnt.

Turcilingi. Von Ptol. werden nach den Sidinen genannt: καὶ ναὶ αντούς, Ροντίκλειοι μέχοι τοῦ Ονἴστονόλα ποταμοῦ. Der Name in dieser Form sonst ganz unbekannt, theilt vielleicht gleiches Schicksal mit anderen im Ptolemaeus, die durch Umsetzung in Verwirrung gekommen sind, wie Ονἴαδος neben Ἰαδονάς, Ροβοδοῦνον neben Ἐβοροδοῦνον, Ἐβονοοδοῦνον, Βοροῦσκοι neben Ρόβασκοι. Zwar zeigt sich hier keine Nebenform, die Hülfe böte, und in zwei Stellen schreiben alle Hss. Ροντίκλειοι; aber versucht man dennoch nur die einfache Versetzung Τονοίκλειοι, τονοκίλειοι, so tritt leicht der Name Turcilingi\*) heraus, des Volkes, das später mit den Herulern und Rugen aus diesen Gegenden ausgezogen ist. Wahrscheinlich ist Lemovii bei Tacitus eine andere Bezeichnung derselben, wie Sidini der Rugen. Ihr Nachbarvolk im Süden nach Ptolemaeus:

Poντικλείων δε και Βουγουντων (μεταξύ κεῖνται), Alλουαίωνες.\*\*) Bei Tacitus heißen sie Helvecones, und sind zu den ligischen Völkern gestellt, vielleicht weil er die dazwischen wohnenden Burgunden nicht kannte.

<sup>\*)</sup> Einer Wurzel mit dem Adj. zorht (splendidus)? Zu Lemovii, welches der einzige alte deutsche Name mit der Ableitung ov ist (doch geben Hss. auch Lemonii), zu vergleichen der Name altn. Limafiördhr in Nordjütland, Δεμιοσάλεον bei Ptol. unter den deutschen Ortsnamen? Altn. lim (n. frons arborum, f. membrum), vel limadhr (bene proportionatus).

<sup>\*\*)</sup> So alle Hss., außer Mir. Έλούωνες. Scheint, da Ptol. sonst immer h durch χ oder z gibt, nicht zur Wurzel der Namen Hilleviones, Hellusii, Χάλουσος zu gehören, sondern einheimische Form elvico (elvica), ilvico, goth. Ilvicans? vorauszusetzen.

Sciri.\* Das äußerste deutsche Volk, jenseits der Weichsel, den Wenden und Aisten benachbart. Allein bei Plinius findet sich sichere Nachricht von ihnen aus diesen Gegenden, und nur einem Missverständnisse von ihm ist es zu verdanken, dass er sie aufbewahrt hat. Nach seiner Vorstellung des Nordens, in welcher er die skandinavische Küste tief einbeugt, und mit der inneren vermengt, denkt er sich die Lage des Sevo (der Kiölen) jenseits der Weichsel. Aber damit stand die richtige Nachricht in Widerspruch, die er mittheilt (4, 43): quidam haec habitari ad Vistulam usque fluvium (er kommt von Osten her) a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirris tradunt. Der Name Hirri, der nirgends vorkommt, ist wahrscheinlich aus übergeschriebenem Scirri (wie die Späteren schreiben) verderbt in den Text gerathen. Dicuil (8. Jahrh.), der diese Stelle in seinen Bericht über den Norden aufnimmt, hat ihn nicht und schreibt (ed. Walckenaer, p. 33): quidam haec habitari ad Vistulam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Scirisque tradunt. Auffallen müste es, bei Pto-lemaeus, der die Völker in der östlichen Umgebung der Weichselmündungen sorgfältig verzeichnet, keine Erwähnung der Skiren zu finden, wenn man nicht vermuthen dürfte, der Name sei bei ihm nur entstellt worden. Divvoi sind in seiner sarmatischen Völkertafel in dieser Lage neben den Gothen aufgeführt, wo von Finnen keine Rede sein kann, wahrscheinlich durch Verderbniss für Σχίροι. Sie wohnten dann an der Ostseite der Gothen, etwa über dem Spirdingsee, und waren wohl ein zunächst mit diesen verwandtes Volk; in der Geschichte aber erscheinen sie später in Gesellschaft der benachbarten westlichen Küstenvölker, der Völker Odoakers.

#### V. VÖLKER AUF SCANDINAVIA.

Den Zweignamen der skandinavischen Germanen hat Plinius aufbewahrt (S. 76. 77); die dem Namen Suevi auf dem Festlande entsprechende Gesammtbenennung gibt Tacitus: Suionum hinc civilates, ipso in Oceano, praeter viros armaque classibus valent. Germ. 44; trans Suionus aliud mare, pigrum ac prope immotum; quo cingi cludique terrarum orbem. fides. id. c. 45; nicht Suionum civitas, wie Hermundurorum civitas, sondern civitates, wie

<sup>\*)</sup> Goth. skeirs (clarus), lebt noch im oberdeutschen Namen Scheiern.

Lygiorum nomen in plures civitates dissum.\*) Diesem zur Seite steht ein zweiter großer Name, ohne Zweisel deutsche Gesammtbenennung der nicht germanischen Völker der Halbinsel: Suionibus Sitonum gentes continuantur. Cetera similes, uno differunt, quod femina dominatur: in tantum non modo a libertate, sed etiam a servitute degenerant. Hic Sueviae sinis. Germ. 45. Noch hat der Bericht aus dem Norden keine Stammverschiedenheit erkannt, und fremde Sitones, wie Aestui, nach ihrer Art zu den Sueven gestellt, aber durch die Sage von der Weiberherrschaft in diesem Volke schimmern schon die späteren sinnischen Evenas in Evenland (feminarum terra) nicht undeutlich hindurch. Ptolemaeus weiß wieder nur Germanen, und kennt nur das südliche Flachland der Halbinsel, die er unter der eigentlichen Benennung Scandia (Σκανδεία Erasm. Coisl. Vindob. Par. 4. 2, Codd. Mir. Fontebl. besser Σκανδία) \*\*) als die größte der skandischen Inseln in seine Karte zeichnet: ἀπ' ἀνανολῶν δὲ

<sup>\*)</sup> Suiones = Sviones, mit kurzem Stammvokale, wie aus dem goth. Subveans = Sweans bei Jorn. (s. Suiones im zweiten Buche) und dem ags. Sveon erhellt, wie im Eigennamen Frea, Fria (Frigg). Wohl steht altn. Sviar, wofür sich nach Fri-gg, Fri-ggj-ar (S. 25. 26, Anm. 2) Sviggjar erwarten liefse. Aber da sich die reine Form im häufigen Svithiodh hielt, so wurde der Vokal statt der consonantischen Einschaltung verlängert. Schwierig ist die Etymologie des Namens. Zusammenzlehung für Suibones läßt sich für so hohes Alterthum nicht annehmen, auch auf die Lesart mit v, Suivones in einigen Hss., scheint kaum Gewicht zu legen. und schwerlich lassen sich die Schreibungen Subveans, Suuchans, Suethans bei Jorn. (c. 3) neben Suethidi in Suebans emendieren; es bleibt nur übrig, ihn für alte einfache Wurzel zu swiban, swipan als den weiter gebildeten, in demselben Verhältnisse, wie frì, goth. freis, zu friks, altn. frekr (frech), und frank, zu erklären, oder für umgestellt aus Sivones, einer Wurzel mit saivs (See), saivala (Seele), Bezeichnungen beweglicher thätiger Wesen, welche ein altes seivan, saiv, sivun voraussetzen, wonach seine Bedeutung in keinem Falle von der des Namens Suevi abweicht.

<sup>\*\*)</sup> Scandinavia bei Plin. 4, 13, Mela 5, 6, Scandza (Codd. Ambr. Monac., Scanzia vulg.) bei Jorn., d. i. Scandha, Scandhia mit aspiriertem d, Schatanavia bei Fredeg. Hist. Franc. epit. c. 65, Scatenauge beim ungenannten Langobarden in Ritters Vorr. zum Cod. Theod. -avia ist das alte avi, ahd. awé, altn. ey, fem. (insula, Au), noch in Austravia, Ostinsel, bei Plin. 4, 15 (Austrania in ungenauer Lesart) und 37, 5, und Scandinavia wird also einheimisch Scandinavi gewesen sein. Der Name ist ohne Zweifel ausgegangen von der Südspitze, wo er sich erhalten hat in Skåney, abgekürzt Skåni, Sconeg bei Alfred (Schonen), worin

τῆς χερσονήσου (κιμβρικῆς), τέσσαρες αἱ καλούμεναι Σκανδίαι. τρεῖς μὲν μικραὶ, . . μία δὲ μεγίστη καὶ ἀνατολικωτάτη κατὰ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Ονίστούλα ποταμοῦ. . . καλεῖται δὲ ἰδίως καὶ αὐτὴ Σκανδία. In glücklicher Ergänzung seiner Vorgänger gibt er keinen ihrer Gesammtnamen wieder, sondern führt die civitates Suionum einzeln auf:

Κατέχουσιν αὐτῆς (Σχανδίας), τὰ μὲν δυτικὰ, Χαιδεινοί, τὰ δ' ἀνατολικὰ, Φαυόναι καὶ Φιραῖσοι, τὰ δὲ μεσημβρικὰ, Γοῦται καὶ Δαυκίωνες.

τα δε μέσα, Λενωνοι.\*)

Der kenntlichste unter diesen Namen, der sich auch am Leben erhalten hat, ist Tovrat in den südlichen Theilen des Landes. Er ist weniger genau aufgefaßt statt Tavrat ohne Zweifel derselbe mit Tavrot bei Prokop, der Name der Gauten, entstellt Gothen in Gothland (s. Gauti im zweiten Buche), eines von den Gothen des Festlandes wohl zu trennenden Volkes. Ihre Nachbarn im Südlande, die Δανκίωνες, in dieser Form des Namens unbekannt, können nicht schon für Dänen, etwa Δαννίωνες, gelten; wahrscheinlich sind es durch eine bei Ptol. nicht ungewöhnliche Umsetzung und durch weitere Verstümmelung

Skån aus Skandin, Skannin zusammengezogen sein kann, wenn das altn. skån, cortex, crusta, nicht zu skinn (:= skind), corium, pellis, gehört. Vielleicht bedeutete skand, skanda auch Rand, Küste, und Gothiseandza, bei Jorn., wie es scheint, die alte Heimath der Gothen, die Gothenküste?

<sup>\*)</sup> Xaideivoi, Xaidivoi Fontebl., gebildet wie Papodeivoi, Σειδινοί, ist leicht aus altn. heidhi (goth. haithi, Heide), einst vielleicht Benennung des späteren Upplands. Pavovai Vindob. Fontebl. Pariss., Φαίονες Coisl., Φανώναι Erasm., Φανόναι Mir. ist zu dem altdeutschen Mannsnamen Fava (Eugipp. 51), Favo Juvav. p. 168 (= Paulus?) zu vergleichen; das altn. fair (pauci) ist aus älterem favir, goth. favai. Φιραίσοι nach allen Hss., Φιρέσοι nur Mir., findet in dieser Gestalt aus den deutschen Dialekten kaum Erklärung. Γούται, in Γαύται zu verbessern, aus dem Stamme giutan; der Sing. altn. gautr (vir sagax), auch Beiname Odins, ahd. kauz, kôz, in zusammengesetzten Mannsnamen, weswegen nach organischer Entwicklung die Landschaft hochdeutsch Gossland, nicht Gothland wäre. (Vgl. noch Grimm 2, 455 und den Namen Gothones.) Δαυκίωνες, Δαυκίονες Mir., verstümmelt aus Σχανδίωνες, zuerst nach dem Verluste des Σ Κανδίωνες, wie die Suessiones in allen Hss. des Ptol. Οὐέσσονες, die Σάξονες in einigen Αξονες, dann noch durch Umstellung (s. den Namen Pουτίκλειοι) und mit verschriebenem ν Δαυκίωνες. Λευῶνοι mit Lio-thida Jorn. zusammenzustellen, vom altn. lion, and. lewo (leo)?

Szardlwreg, die Bewohner von Skåney, Schonen, der Südspitze der Halbinsel, welches ein alter Name, der Name Scandinavia selbst ist, den die Alten auf das ganze Land übertragen haben, wie Britannia, Hibernia von den Völkernamen Britanni, Iverni in den südlichen Theilen dieser Inseln. Zu beiden Seiten dieser Südländer, der Gauten und Skanier, stehen, die Pavovai und Pipaisoi im Osten, die Xacoecvoi im Westen. Für den letzten Namen bietet sich die Benennung Heid an der südlichen Abdachung des Hochgebirges, noch erhalten in Heidhmörk, Landschaftsnamen um den Miörssee, der selbst Heidhsær, Heidsee, genannt gewesen zu sein scheint, und von ihm Heidhsweisthing, Heidhsweislög, Versammlung, Gesetz aller uppländischen Fylke (Heimskr. 4, 135. 2, 179. Fornm. sög. 4. 18. 7, 156. 159). Xaideivoi gehören sonach an die Südgehänge des Dofrafialls, wo die später noch ansehnliche, einst vielleicht noch ausgedehntere Landschaft Heidhmörk (vgl. Danmörk), wohl freilich nicht an der Westseite, sondern an der Nordseite der Gauten; aber eben dies veranlasst eine wichtige Folgerung für die ptol. Bestimmungen, die noch durch die beiden andern Namen unterstützt wird. Hält man Pavovat und Pigaioot nämlich mit den von Jornandes genannten Finnaithae und Fervir zusammen, so bestimmen sie sich gegenseitig, daß das undeutliche Φιραΐσοι aus Φιναΐδοι und das eben so fremde Fervir aus Favir entstellt sei. Nun sind die Finnaithae die Bewohner von Finneidhi (an der Nissa über Halland; s. im zweiten B.), und die Pavovai, Fervir = Favir (= Pauci?), bei Jorn. nach den Finnaithae genannt, kommen nach Småland (Schmal-, Rleinland, dessen Bedeutung der des alten Volksnamens ent-spricht) zu stehen, beide den Gauten im Süden, nur den Skaniern im Osten. Es ist falsche Orientierung in des Ptol. Bestimmung von Skandia anzunehmen, wie bei der Nordspitze von Britannia und seiner Aufzählung der dortigen Völker. Die Küste von Halland und Schonen ist hier als Südküste genommen, was links liegt, als West, was rechts, als Ost, was rückwärts, als Mittelland (τὰ μέσα). Und folglich kommen die Aevavoi, die Bewohner des Mittellandes, an die Südostküste zu stehen, eben dahin, wohin sich der frühere Gesammtname Suiones zurückzieht; Aevwvoi, vielleicht eins mit Liothida bei Jorn. (Lió-thiodh?), ist der alte Name der Schweden.

must mil

Tolling the sale of the best of the

# DRITTES KAPITEL.

#### NACHBARSTÄMME IN WEST UND SÜD.

trible with a me should have the william

I. KELTEN. Die Helten treten nicht als ein in ihren Stammsitzen erkundigtes Volk, sondern das durch Vordrängen gegen die Nachbarstämme sich der Kenntniss aufdringt, als ein Wandervolk in die Geschichte ein, sogleich mit dem Anfang ihrer Berichte aus Westeuropa. In der Folge von West gegen Ost unter den großen Nordvölkern das erste und vorderste, zeigen sie die ersten historischen Nachrichten aus dem Abendlande, wie die späteren die neuen Völker hinter ihnen, als ein Volk, das aus seiner Heimath hinausdrängt, und das den Anfang macht zu den Bewegungen in Europa, welche die noch über sie hinaus wohnenden Stämme nach der Reihenfolge wiederholen. Kelten waren schon zur Zeit Herodots, des Vaters der Geschichte, über die Pyrenäen gegangen, haben zunächst nach ihm die Alpen überstiegen, und darauf ihre Züge bis nach Asien fortgesetzt.

Herodot führt den Namen der Kelten in die Geschichte ein mit der ersten Nachricht über die Isterquellen: ὁἐει γὰο δη δια πάσης τῆς Εὐοώπης ὁ Ἰστοος, ἀρξάμενος ἐκ Κελτῶν, οὶ ἔσχατοι ποὸς ηλίον δυσμέων μετα Κύνητας οἰκόνοι τῶν ἐν τῆ Εὐοώπη. 4, 49; Ἰστοος τε γὰο ποταμὸς, ἀρξάμενος ἐκ Κελτῶν καὶ Πυρήνης πόλιος, ὁἐει μέσην σχίζων τὴν Εὐοώπην. οἱ δὲ Κελτοί εἰσι ἔξω Ἡρακλήτων στηλέων ὁμουρέονσι δὲ Κυνησίοισι, οἱ ἔσχατοι πρὸς δυσμέων οἰκόνσι τῶν ἐν τῆ Εὐοώπη κατοικημένων. 2, 55. Ein noch unklarer Blick ins ferne Abendland, der aber, gehaltvoller, als er scheint, nicht nur sichere Spähe von Kelten auf der iberischen Westküste zeigt, sondern auch Spuren hat vom Stammlande der Kelten, von den Kelten über die Stadt Pyrene\*) hinaus, in deren Ostumgebungen die

<sup>\*)</sup> Am Fusse der östlichen Pyrenäen, einst eine reiche Handelsstadt, nach Avien. Or. marit. v. 558:

Quelle des Isters lag. Nur ist in der ersten undeutlichen Ansicht?des fernen Landes Oestliches und Westliches in einander geflossen, sind östliche und westliche Helten in eins zusammengefallen.

#### Iberische Kelten.

Dass bei Avienus (Ora marit. 566) eben da, wo die Stadt Pyrene, auch littus Cyneticum genannt wird, könnte leicht veranlassen, Herodots Kelten nur für die über den Pyrenäen zu nehmen; aber seine deutlichen Bestimmungen ,,έξω Ηρακλητων στηλέων,",,ξυχατοι προς δυσμέων τῶν ἐν τῆ Ευρώπη κατοικημένων" lassen keinen Zweifel übrig, dals schon zu seiner Zeit auf der Westküste von Iberien Kelten salsen, und dals er von eben diesen si-there Kunde gehabt habe. Herodots Κύνητες, Κυνήσιοι sind also die Cynetes, die auch die Oramaritima in Iberien kennt und an den Anas setzt, die Kóvioi des Polybius (10, 7), deren Landschaft von den Römern cuneus genannt wurde; seine Κελτοί aber die **Celtici** bei den Späteren, bei Strabo 3, p. 459: ο δ' "Ανας προς νότον επιστρέφει, την μεσοποταμίαν άφορίζων, ην Κέλτιοι [Κελτικοί] νέμονται τοπλέον. Außer den Celtici am Anas werden noch andere auf der äußersten Nordwestspitze genannt: Lucensis conventus populorum est XVI, praeter Celticos. Plin. 3, 3; conventus Lucensis a flumine Navilubione, . . promontorium Cellicum. Amnes, Florius, Nelo. Celtici cognomine Neriae, superque Tamarici... Celtici cognomine Praesamarci, Cileni. id. 4, 20; ripa... ad promontorium, quod Celticum vocamus, extenditur. totam Cellici colunt .. Partem, quae prominet, Praesamarchi habitant . . Cetera super Tamarici Neriique incolunt, in eo

> In Sordiceni cespitis confinio Quondam Pyrenae civitas ditis arvis Stetisse fertur: hicque Massiliae incolae Negotiorum saepe versabant vices.

Sie ist wohl die große Stadt, deren Reste in der Nähe der römischen Colonie Ruseino den umwohnenden Iberern Illiberris hießen: Colonia Ruseino, vieus Illiberri, magnae quondam urbis et magnarum opum tenue vestigium. Mela 2, 5; in ora regio Sardonum. oppida Illiberis, magnae quondam urbis tenue vestigium, Ruseino Latinorum. Plin. 5, 4. Aristoteles, der über den Ursprung des Isters nur Herodots Nachricht weißs, aber die von den Griechen nach dem nahen Gebirge benannte Stadt nicht mehr kennt, setzt die Quelle des Stroms an die Pyrenäen selbst (Meteorol. 4, 15). Die große Handelsstadt ist vielleicht von den bis ans Meer vordringenden Galatern zerstört worden?

tractu ultimi . . Deinde ad septentriones toto latere terra convertitur a Cellico promontorio.. In ea primum Artabri sunt, etiamnunc Celticae gentis; deinde Astures. Mela 3, 4. Die nördlichen kennt als Verwandte der Südkeltiker Strabo 3, p. 153: περιοικούσι δ' αυτήν (την άκραν, η καλείται Νέριον) Κελτικοί συγγενείς των επί τω "Ανα... und erzählt weiter, dass sie mit den Turdulern von ienen aus gegen Norden gezogen seien. Beide Haufen müssen eines Stammes sein mit einem dritten Volk in Iberien, dem allgemein keltische Abkunft zugestanden wird, den Celtiberi nach dem Zeugnisse des Plinius 5, 1: quae autem regio a Baeti ad fluvium Anam tendit. Baeturia appellatur, in duas divisa partes totidemque gentes, Celticos, qui Lusitaniam attingunt, .. Turdulos, qui Lusitaniam et Tarraconensem accolunt.. Celticos a Celtiberis ex Lusitania advenisse manifestum est, sacris, lingua, oppidorum vocabulis. Diese Celtiberi, im Osten der Provinz Lusitania auf den Hochebenen der pyrenäischen Halbinsel um die Quellen des Durus, Tagus und Anas, und um den Rücken zwischen der westlichen und südöstlichen Abdachung ausgebreitet, das tapferste und zahlreichste Volk Iberiens, zerfielen nach der übereinstimmenden Angabe des Strabo und Plinius in vier Abtheilungen. Nur drei Völker lassen sich mit Sicherheit als keltiberische nachweisen: Pelendones aus Plinius 3,3: Pelendones Celtiberorum (in) qualuor populis; Arevaci und Lusones aus Strabo 3, p. 162: αὐτῶν τε τῶν Κελτιβήρων είς τέσσαρα μέρη διηρημένων οί κράτιστοι μάλιστα πρός έω είσὶ, και πρός νότον, οι 'Αρεονάκοι, συνάπτοντες Καρπητανοίς, καὶ ταίς του Τάγου πηγαῖς.. καὶ οἱ Δού σων ες δὲ ἑωοί εἰσι, συνάπτοντες καί αὐτοὶ ταῖς τοῦ Τάγου πηγαῖς. Den Arevaken gehörte die tapfere Stadt Numantia. (Ptol. 2, 6. Str. l. c.) Die vierte Abtheilung waren wahrscheinlich die Bhowvec, die Strabo zwar ausdrücklich Kelten nennt, jedoch nicht unter den Keltiberern, sondern neben ihnen aufzählt: Κελτοί, οδ νύν Κελτίβησες καὶ Βήσωνες καλούνται. p. 458; olχούσι δ' έχ μεν των πρός άρχτον μερών τοῖς Κελτίβηρσι Βήρωνες.. καὶ αὐτοὶ τοῦ Κελτικοῦ στόλου γεγονότες. p. 162. Ptolemaeus führt die drei nördlichen Völker mit ihren besonderen Namen auf, Πελένδονες, Βήοωνες, Αρεονάχαι, und seine Κελτίβηρες scheinen nur den südöstlichen Theil, die Lusones, zu bezeichnen. Appianus, dessen Völkerkunde nicht viel zuzutrauen ist, stellt zu ihnen noch Ούακκαῖοι, Δίτθοι, Βέλλοι, die von keinem Schriftsteller als Keltiberer genannt werden.

Ob nun diese Celtici und Celtiberes wie ihr Name anzudeuten scheint, wirklich ursprünglich Kelten waren. oder sie vielleicht einen eigenen, weder mit Iberern noch mit Kelten verwandten Stamm bildeten, und die Gleichheit des Namens nur zufällig ist? Die Alten sprechen für die erste Annahme. Strabo nennt die Keltiberer und Beronen Kelten, unter denen er offenbar keine andern versteht, als die zwischen den Alpen und Pyrenäen, und als eine Mischung von Völkern aus den beiden großen Stämmen der Iberer und Kelten schildert die Keltiberer Diodorus Sic. 5, 33: ούτοι γάρ το παλαιον περί της χώρας αλλήλοις διαπολεμήσαντες, οί τε Ίβηρες καὶ οί Κελτοί, και μετά ταυτα διαλυθέντες και την γώραν ποινή κατοικήσαντες, έτι δ' επιγαμίας πρός αλλήλους συνθέμενοι, δια την επιμιξίαν ταύτης έτυχον της προςηγορίας . Δυοΐν δ' εθνών άλχίμων μιχθέντων, και χώρας υποχειμένης άγαθης, συνέβη τους Κελτίβηρας έπι πολύ τη δόξη προελθείν, και Ρωμαίοις πολλούς χρόνους άντιταξαμένους μόλις καταπολεμηθηναι. Und diese Ansicht ist auch die wahrscheinlichste. Nach Plinius hatten die Keltiker und Keltiberer dieselbe Sprache, gleiche Städtenamen. Aber diese, mit den keltischen Namen verglichen, haben dem größten Theile nach den keltischen fremde Form, nur wenige werden für unzweifelhaft keltische erkannt, als Contrebia, caput Celtiberorum, Valer. Max., Visontium, Brigantium; Germani ein anderer Name der Oretaner scheint keltische Benennung dieses Volkes bei den benachbarten Keltiberern gewesen zu sein (S. 59). Man kann daraus folgern, dass wie das Volk ein Mischvolk, auch ihre Sprache eine Mengsprache geworden sei, und wahrscheinlich mit überwiegendem Bestandtheile der Sprache der umwohnenden Völker.

Hieraus folgt weiter die Frage, wer vor dieser Mischung Besitzer des Landes gewesen, ob Kelten, die von den vordringenden Iberern überwältigt worden, oder ob die Iberer die früheren Bewohner des ganzen Pyrenäenlandes waren, die Kelten aber, spätere Einwanderer, sich unter ihnen niedergelassen haben? Die Zeugnisse der Alten entscheiden für die Einwanderung der Kelten unter die Iberer. Varro stellt unter den Bewohnern Hispaniens die Iberer als die ältesten oben an, und zuletzt nennt er die Kelten und Poener: in universam Hispaniam M. Varropervenisse Iberos et Persas et Phoenicas, Celtasque et Poenos tradit. Plin. 3, 4. In derselben Folge läfst auch Strabozuerst Tyrier, dann Kelten, zuletzt Karthager sich unter den Iberern niederlassen (3, p. 458): zi γάρ δη συν-

ασπίζειν εβούλοντο άλλήλοις (οξ Ίβησες), οὖτε Καρχηδονίοις υπήρξεν αν καταστρέψασθαι επελθούσι την πλείστην αὐτὧν ἐκ περιουσίας καὶ ἐτι πρότερον Τυρίοις, εἰτα Κελτοῖς, οὶ νῦν Κελτίβηρες καὶ Βήρωνες καλοῦνται. Die erste Ansicht ist auch sonst von Niemand aufgestellt worden, als von Niebuhr (Röm. Gesch. 2, 583-585), dem sie zusagte als Grund zu den großen Bewegungen der Kelten nach Süd und Ost. Hiernach sollten die Iberer ursprünglich fremd in den nördlichen Theilen der Halbinsel, den Sitzen der Kelten, von der Südküste verdrängt, gegen Norden vorgedrungen sein, die Kelten überwältigt und die Westpyrenäen übersteigend Aquitanien bevölkert und hiedurch den Anstofs gegeben haben zu den Wanderungen der Gallier; nur einzelne Reste der Kelten, die Keltiker in West, die Keltiberer um die Höhen der Wasserscheide zwischen den westlichen Flüssen und dem Iberus hätten sich behauptet. Aber wie lässt sich glaublich finden, dass die tapferen Kelten, die, wie die Keltiberer, auf Hochebenen und in flachen Strichen sich behaupten konnten, aus den Gebirgen, sonst unbezwingbaren Festungen bedrängter Völker, aus der ganzen Kette der Pyrenäen sich vertreiben ließen, wenn sie früher hier gesessen? Die Kelten waren im Alterthum, wie die Germanen, Völker unstäter Lebensweise und leicht zu Wanderungen geneigt. Wie lässt sich ein Anstoss nachweisen zu den Wanderungen der Kimbern, Sueven, Wandalen, Langobarden? Nicht durch Drangsale genöthigt, wohl aus freiem Entschluss, wie die Germanen, sind die Kelten ausgezogen, so wie die alte Ueberlieferung berichtet, die Livius aufbewahrt hat.

#### Italische Kelten.

Die Wanderung der Kelten nach Iberien liegt noch außerhalb des Anfangs der Denkmäler europäischer Geschichten; innerhalb desselben, näher und deutlicher, die zweite Wanderung aus dem großen Weststamme Mitteleuropas in der entgegengesetzten Richtung über die Alpen. Noch weiß Herodot keine Kelten an der inneren Seite der Alpen; daß zu seiner Zeit noch Ομβοιποί und Τυρσηγοί ruhig die Poebenen bewohnten, sagt er 1, 94: Ε΄νεα πολιά παραμειψαμένους (Τυρσηνούς) ἀπικέσθαι ες Ομβοιπούς. Ε΄ν βα σφεας ἐνιδούσασθαι πόλιας καὶ ολκέειν τὸ μέγρι τοῦδε. Ueber den Ombrikern nennt er weiter nichts, als zwei Zuflüsse des Isters (4, 49). Auch kennt er noch nicht Kelten am Fuße der östlichen

Alpen; Triballen um die Morawa, nomadische Sigynnen im Norden des Isters und Heneter am Adriabusen sind ihm dort die äußersten Völker (4, 49. 5, 9). Wären die kriegerischen Kelten schon in ihrer Nähe gewesen, sie hätten ihm nicht unbekannt bleiben können. Jahre nachher (390 vor Chr.) finden sie sich schon vor Clusium und gerathen mit Rom in die verderblichen Händel, durch welche dieses dem Untergange nahe kommt. Einige Jahre früher fällt die Zerstörung einer alten Stadt Oberitaliens durch die Gallier nach Cornelius Nepos bei Plinius 5, 17: Melpum opulentia praecipuum, quod ab Insubribus et Bojis et Schonibus deletum esse eo die, quo Camillus Vejos ceperit (U. c. 359, a. Chr. 393), Nepos Cornelius tradidit. In den Umgebungen der Ostalpen werden in sicherer Nachricht zuerst zu Alexanders des Großen Zeit Kelten genannt, die schon um den Adriabusen ihre Heimath haben (Strabo 7, p. 502. Arrian. 1, 4). Nach diesen Bestimmungen fällt der Auszug der Kelten gegen Osten um den Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus, und in diese Zeit setzen auch ihren Einbruch nach Italien die Berichte bei Polybius (2, 17. 18), Diodor (14, 113), Appian (Fragm., Schweigh. p. 77), Dio Cass. (Reim. p. 58), Justinus (20, 5). Livius allein weicht um ein Bedeutendes ab und setzt den Uebergang der Kelten über die Alpen in die Zeit des Tarquinius Priscus. Das Unstatthafte seiner Zeitbestimmung hat Niebuhr nachgewiesen (Röm. Gesch. 2, 581). Ein fabelhafter Zusatz\*) in der alten Tradition, nach welcher er erzählt, hat ihn zu dieser Annahme veranlafst, mit der er aber in seiner weiteren Darstellung selbst in Widerspruch ist, wenn bei ihm zur Zeit der römischen Händel mit Veji (v. Chr. 394. 387) die Gallier, die er mehr als hundert Jahre früher schon über die Alpen ziehen läßt, noch heißen, gens invisitata, novi accolae Etruriae, gens nova, invisitatus atque inauditus hostis ab Oceano terrarumque ultimis oris bellum ciens (5, 47. 35.37). Aber durch Livius ist die umständlichste Ueberlieferung über die Züge der Kelten um die Alpen außbewahrt, in der berichtet wird,

<sup>\*)</sup> Die gegen die Alpen vorrückenden Gallier hätten den eben angekommenen Phokäern, den Gründern von Massilia (unter Tarq. Priscus) Hülfe gegen die nahen feindseligen Salyer geleistet. Nach anderer Tradition bei Athenaeus aus Aristoteles (ed. Casaub. p. 576) und Justinus (43, 3) fanden die Phokäer bei den Anwohnern der Küste günstige Aufnahme, wurden aber später von den Salyern beunruhigt.

dass sie in zwei Richtungen aus ihrem Stammlande vorwärts gedrungen sind, über die Alpen hinüber gegen Südost, und auf der Nordseite der Alpen vorwärts nach Ost. Nachdem der nördliche Zug nur angedeutet ist, wendet sich der Geschichtschreiber zur Aufzählung der südli-

chen Bewegungen (5, 34. 35):

De transitu in Italiam Gallorum haec accepimus. Prisco Tarquinio Romae regnante, Celtarum, quae pars Galliae tertia est, penes Bituriges summa imperii fuit: ii regem Celtico dabant. Ambigatus is fuit, virtute fortunaque cum sua, tum publica, praepollens, quod imperio ejus Gallia adeo frugum hominumque fertilis fuit, ut abundans multitudo vix regi videretur posse. Hic magno natu ipse jam, exonerare praegravante turba regnum cupiens, Bellovesum ac Sigovesum, sororis filios, impigros juvenes, missurum se esse, in quas Dii dedissent auguriis sedes, ostendit. Quantum ipsi vellent, numerum hominum excirent, ne qua gens arcere advenientes posset. Tum Sigoveso sortibus dati Hercynii saltus: Belloveso haud paullo laetiorem in Italiam viam Dii dabant,

1. Is, quod ejus ex populis abundabat, Bituriges, Arvernos, Senones, Aeduos, Ambarros, Carnutes, Aulercos excivit. Profectus ingentibus peditum equitumque copiis, in Tricastinos venit. [Hier die offenbar unechte Zugabe von der Unterstützung der Phokäer gegen die Salyer.] Per Taurinos saltusque invios Alpes transcenderunt; fusisque acie Tuscis haud procul Ticino flumine, quum, in quo consederant, agrum Insubrium appellari audissent, cognomine Insubribus pago Aeduorum, ibi, omen sequentes loci, condidere urbem;

Mediolanum appellarunt,

2. Alia subinde manus Cenomanorum, Elitovio duce, vestigia priorum secuta, eodem saltu, favente Belloveso, quum transcendisset Alpes, ubi nunc Brixia ac Verona urbes sunt (locos tenuere Libui), considunt,

3. Post hos Salluvii [Salassi] prope antiquam gentem Laevos Ligures, incolentes circa Ticinum amnem.

4. Penino deinde Boji Lingone sque transgressi, quum jam inter Padum atque Alpes omnia tenerentur, Pado ratibus trajecto, non Etruscos modo, sed etiam Umbros agro pellunt: intra Apenninum tamen sese tenuere.

5. Tum Senones, recentissimi advenarum, ab Utente flumine usque ad Aesim fines habuere. Hanc gen-

tem Clusium, Romamque inde, venisse comperio.

Ehen diese keltischen Wanderschaaren werden nur mit Beimischung einiger anderer Völker, die sich als fremde und eingeborne erweisen, aufgezählt von Poly-

bius 2, 17:

ταῦτά γε τὰ πεδία τὸ παλαιὸν ἐνέμοντο Τυδόηνοί.. οῖς ἐπιμιγνύμενοι κατὰ τὴν παράθεσιν Κελτοὶ, και περὶ τὸ κάλλος τῆς χώρας ὀφθαλμιάσαντες, ἐκ μικρᾶς προφάσεως μι γάλη στρατιῷ παραδόξως ἐπελθόντες, ἐξέβαλον ἐκ τῆς περὶ τὸν Πάδον χώρας Τυζόηνοὺς καὶ κατέσχον αὐτοὶ τὰ πεδία. Τὰ μὲν οὐν πρῶτα καὶ περὶ τὰς ἀνατολάς τοῦ Πάδον κείμενα Αά οι καὶ Αεβέκιοι, μετὰ δὲ τούτους Ἰσο μβρες κατώκησαν, ὁ μέγιστον ἔθνος ἡν αὐτῶν, ἐξῆς δὲ τούτοις παρὰ τὸν ποταμὸν Κενομάνοι τὰ δὲ πρὸς τὸν Αδρίαν ἤοη προςήκοντα γένος ἄλλο πάνυ παλαιὸν διακατέσχε, προςαγορεύονται δὲ Οὐένετοι. Τὰ δὲ πέραν τοῦ Πάδου τὰ περὶ τὸν Απεννίνον πρῶτοι μὲν Ανανες, μετὰ δὲ τούτους Βοιοὶ κατώκησαν 'ἔξῆς δὲ τούτον ως πρὸς τὸν Αδρίαν Αίγωνες ' τὰ δὲ τελευταῖα πρὸς θαλάττη Σήνωνες.

Durch diesen Andrang der Kelten wurden vorzüglich die Ligurer, Tusken und Umbrer auf die Seite gedrückt; im Osten blieben die Veneter am Haupte des adriatischen Busens, ein illyrisches Volk, in ihren alten Sitzen zwischen dem Meer und den Alpen, und im Westen schied noch zu Caesars Zeit die Garumna iberische Völker, die Aquitanen, von den Kelten. Weiter waren früher Iberer auf der Südküste verbreitet; daß dieser Strich bis zur Rhone hin einst noch Iberien hieß, sagt Strabo 3, p. 166: Ἰβη-ρίαν ὑπο μὲν νῶν προτέρων καλεῖσθαι πά σαν τὴν ἔξω τοῦ Ῥοδανοῦ. Gegen Osten folgten nach den Iberern auf der Küste bis an die Macra zu den Tusken die Ligurer, nordwärts auch tiefer landeinwärts reichend. Ihre Grenze gegen die Iberer lag am Rhodanus nach Avieni Ora marit.609:

hujus (Rhodani) alveo Ibera tellus atque Ligures asperi

Intersecantur.

Noch westlicher kennt Ligurer Skylax (Gail 1, 257): απὸ δὲ Ἰβήρων ἔχονται Λίγνες καὶ Ἰβηρες μιγάδες, μέχρι ποταμοῦ Ῥοδανοῦ. Als einzelne Völker zu beiden Seiten der Rhonemündungen sind genannt, östlich bis zu den Alpen Salyer, Salluvier: Ligurum celeberriminltra Alpes Salluvii. Plin. 3, 5; westlich aus älterer Zeit, Elisyker (Iberer oder Ligurer? oder Mischvolk aus beiden?), Avieni Ora marit. 585.

gens Elesycum prius Loca haec tenebat, atque Narbo civitas Erat ferocis maximum regni caput. Diesen Küstenvölkern scheinen früher die Helten noch ferne gewesen zu sein; sie finden sich nicht mit ihnen unter den Hülfsvölkern Hamilkars bei Herodot 7, 465: Φοινίαων, καὶ Λιβύων, καὶ Ἰβήρων, καὶ Λιγύων, καὶ Σαρδονίων, καὶ Κυρνίων τριήκοντα μυριάδες. Bei Aristoteles (de mundo 3) aber heißt schon der nahe Busen ἡ Γαλατικός κολπος, und zwischen der Rhone und den Pyrenäen bis an das Meer reichend erscheinen später die Volcae, abgetheilt in Tectosages und Arecomici. Oestlich waren Ligurer von den Kelten auf die Felsenhöhen des Gebirgs gedrängt worden, wie des Avienus nach alten Urkunden bearbeitete Ora maritima berichtet (v. 432):

Cassum incolarum, namque Celturum manu.
Crebrisque dudum proeliis vacuata sunt.
Liguresque pulsi, ut saepe fors aliquos agit,
Venere in ista, quae per horrenteis tenent

Plerumque dumos.

Dass jedoch unter den vordringenden Kelten noch Salver auf den Ebenen zurückgeblieben sind, beweist der Name -Keltoligyer auf dem linken Rhoneufer bei Strabo 4, p. 203: καλούσι δέ τους Σάλνας οι μέν παλαιοί των Ελλήνων Αίγυας, καὶ την χώραν, ην έχουσιν οι Μασσαλιώται, Αιγυστικήν οι δ ύστερον Κελτολίγυας ονομάζουσι, καί την μέχοι Λουερίωνος [Δουερίωνος] και του Ροδανου πεδιάδα τούτοις προςνέμονοιν. Dies erklärt das Schwanken, dass die Salluvii bei Plinius Ligurer sind, bei Livius aber Salluvii Galli heißen (epit. 60), dessen Transalpini Ligures (epit. 47. 60) auch keine andern sein können, als eben diese Salluvii. Auf dem inneren Abhange des Gebirges haben sich die Ligurer von der Küste noch tief landeinwärts, bis an den Po in seinem oberen Laufe, und zum Theil noch auf seinem linken Ufer erhalten. Als Grenzvolk gegen die Kelten begegnen hier zuerstdie Taurini, sich am Po mit den Salassi berührend: ἐπὶ δὲ θάτερα μέρη τὰ πρός την Ιταλίαν κεκλιμένα τῆς λε-χθείσης όρεινῆς, Τανρινοί τε ολκοῦσι Λιγνστικόν έθνος και άλλοι Λίγυες τούτων δ' έστι και ή τοῦ Ιδεόννου λεγομένη γη, και ή του Κοττίου μετά δε τούτους και τον Πάδον Σαλασσοί. Strabo 4, p. 204: Coloniae ab Alpium radicibus, Augusta Taurinorum, antiqua Ligurum stirpe, inde navigabili Pado. Dein Salassorum Augusta Praetoria. Plin. 5, 47. Polybius, der sie Taurisci nennt, zeigt neben ihnen einen weiter nicht hekannten Namen (2, 15): eni ra nesia Tavoionoi nai Ayaves και πλείω γένη βαρβάρων έτερα. Aber Vergleichung mit andern Stellen erweist mehrfache Verstümmelung des Namens dieses Volkes, das wohl dasselbe ist, das anderswo (2, 17) "Avaves heifst, deren Landschaft Avaua. ο ων χώρα (2, 52) und Ανδοών χώρα, ihre Stadt Clastidium (2, 54): οἱ δ' Ἰσουβρες . . διαβιβάσαντες τὸν Πάδον εἰς τὴν τῶν Ανδρῶν χώραν, ἐπολιόρχουν τὸ προςαγορενόμενον Κλαστίδιον. Sie sind, da Livius (32, 29) Clastidium eine Ligurerstadt nennt, Ligurer, Ostnachbarn der Taurinen auf dem rechten Poufer (Polyb. 2, 47), und nach der vielleicht wahren Lesart Aνάμαoec wahrscheinlich des Plinius Marici. Ihnen gegenüber am nördlichen Poufer waren die äußersten Ligurer mit den Salassen und Insubrern zusammengrenzend die Laevi Liv Plin. Λάοι Polyb., und Libici Plin. Libui Liv. Λεβέχιοι Polyb. Λιβικοί Ptol. Jene sind ausdrücklich als Ligurer bezeichnet von Livius (5, 35) und Plinius 5, 17: ex Liguribus Laevi et Marici condidere Ticinum. Die Libici sind es nach ihrer Abstammung: Vercellae Libicorum ex Sallyis ortae. Plin. l. c. Sie heißen ohne Zweifel irrig in einer Stelle des Livius (24, 58) Libui Galli, da sie anderswo (55, 57) mit den Laevi als Feinde der Gallier vorkommen und im Berichte über die Keltenwanderung als Bewohner des Landes vor Ankunft der westlichen Fremdlinge weit im Osten um Brixia und Verona genannt sind. Jenseits der Ligurer sind die Tusken und Umbrer über die Apenninen zurückgedrängt und die vom Gebirge sich zum Meere neigenden Ebenen von den Kelten bis Ancona hin besetzt worden, von den Boji von Nordwest; wo sie nach Polybius an die Ananes (Anamares) grenzten, und nach Plinius (5,47) noch jenseits des Po neben den Laevi Laus Pompeja (Lodi) gründeten, bis zu den Se nones, den äußersten Kelten im Süden, wo der Aesis (Esino) in der Nähe von Ancona Grenzflus war. Ab Ancona Gallica ora incipit, bestimmt Plinius (5, 44); sie reichte von da bis zu den Pomündungen. Von dort wohnten, wie es scheint, ungeschmälert in ihren alten Besitzungen, zwischen den Alpen und dem Meere, die Heneter, vor welchen im Süden, im Winkel am rechten Ufer der Pomündung gegen die Bojen und Senonen sich die Lingones, verdorben Alyweg bei Polyb., niederließen, und an ihrer Westseite vom Po his ans Gebirge in den Umgebungen des Gardasees die Cenomani. Als die westlichsten venetischen Orte sind bei Plinius (5, 49) und Ptolemaeus (5, 4) genannt Patavium, Atria, Ateste, Vicentia. Hauptort der Genomanen war

Brixia(Liv. 32, 30); Trident und Verona, die ihnen bei Ptolemaeus zugetheilt sind, waren nach Plinius (5, 19) Städte der Raeten, von Abkömmlingen der Tusken bewohnt, die sich nach den Zeugnissen der Alten über den Kelten in den Gebirgsthälern erhalten haben; auch nennt Plinius Mantua noch eine Tuskenstadt. Zwischen den Cenomani und den Salassi, Salluvii\*) im Berichte des Livius, den Bewohnern des Thales der Duria, in dem Augusta Praetoria und Eporedia, \*\*) wohnten um Mediolanum die Insubres, und obschon Kelten auch von Norden her in die Alpen eindrangen, behaupteten sich, wie über den Cenomanen, auch über deren westlichen Stammgenoßen im Gebirge noch Reste fremder Stämme, die Raeten und über den Salassen an den Quellen der Rhone mit den Einwanderern gemischte Germanen. Es waren also sechs Keltenvölker, drei nördlich, drei südlich dem Po, welche sich unter die älteren Bewohner des Polandes hineingedrängt, und in schmaler aber langer Reihe vom Penninus bis nach Ancona ausgedehnt haben. Auch nachdem sie von den Römern unterjocht, einigel von ihnen, wie die Senonen und Bojen, zum Theil aufgerieben, die Ueberreste allmälig romanisiert waren, haben sich ihre Namen erhalten, die noch Ptolemaeus nennt, den der Lingones ausgenommen, an deren Stelle seine Βοιοί Ιάλλοι bis an die Küste und die Pomündung reichen.

# Alpen - und Donaukelten,

An die Spitze der keltischen Auswanderung nach Italien stellt des Livius alte Ueberlieferung den Bellovesus; seinen Bruder Sigovesus nennt sie als Führer des Keltenzuges um die Nordseite der Alpen gegen die herkynischen Wälder, von dem in ihr ein Weiteres nicht gegeben wird. Auch hat Caesar, der erste Römer, der an den Rhein kam, nur im Allgemeinen Kunde von den Bewegungen der Kelten über den Strom nach Osten: ac fuit antea tempus, quum Germanos Galli virtute supe-

<sup>\*)</sup> Livius schreiht Salassi (21, 58. Epit. 53) und Salyes (5, 54. 21, 26); Salluvii sonst auch für Salyes (Epit. 61. 73), hier aber wohl nur durch irrige Verwechslung für Salassi.

<sup>\*\*)</sup> Eporedia ist nach Plinius (5, 17) ein keltischer Name und gine keltische Stadt, bei Ptol. den Salassen zugetheilt. Daeegen bei Vellej. 1, 16: in Vagiennis Eporedia. Entweder gst dies verfehlt, oder des Plinius Angabe (3, 16), der die Valienni Ligurer an der Quelle des Padus nennt.

rarent, ultro bella inferrent, propter hominum multitudinem agrique inopiam trans Rhenum colonias mitterent. Itaque ea, quae fertilissima sunt, Germaniae loca circum Hercyniam silvam . . Volcae Tectosages occupaverunt atque ibi consederunt. Quae gens ad hoc tempus iis sedibus sese continet summamque habet justitiae et bellicae laudis opinionem: nunc quoque in eadem inopia, egestate, patientia, qua Germani, permanent, codem victu et cultu corporis utuntur. B. Gall. 6, 24. Nur die Tectosagen, die wahrscheinlich erst später von Pannonien aus über die Donau in die Umgebungen der östlichen germanischen Waldhöhen eingezogen sind, nennt er, weil sie zu seiner Zeit noch dort wohnten; dass die westwärts an der Seite der Sueven weit ausgedehnten Wüsten einst große Keltenvölker, die Helvetier und Bojen, besetzt hatten, weiß er nicht. Vielleicht erfuhren die Römer erst nachdem sie sich im Winkel zwischen dem Rhein und der Donau niedergelassen hatten, Näheres über die älteren Bewohner der umliegenden Gegenden; erst Tacitus, die Lücken, die Caesar gelassen hat, ausfüllend, berichtet darüber: validiores olim Gallorum res fuisse, sunimus auctorum divus Julius tradit; eoque credibile est, etiam Gallos in Germaniam transgressos. Quantulum enim amnis obstabat, quo minus, ut quaeque gens evaluerat, occuparet permutaretque sedes promiscuas adhuc et nulla regnorum potentia divisas? Igitur inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes Helvetii, ulteriora Boji, Gallica utraque gens, tenuere. Manet adhuc Boihemi nomen signatque loci veterem memoriam, quamvis mutatis cultoribus. Sed utrum Aravisci in Pannoniam ab Osis, Germanorum natione, an Osi ab Araviscis in Germaniam commigraverint, quum eodem adhuc sermone, institutis, moribus utantur, incertum est. Germ. 28. Nicht schwankend, mit gleicher Sicherheit wie die Helvetii und Boji hatte Tacitus auch die Osi, deren Sprache, wie er weiß, die pannonische war, als Einwanderer zu bezeichnen, vorzüglich ihre Nachbarn, die keltischen Gothini, hier, wo er von keltischen Uebersiedlern spricht, aufzuführen. Noch muss die Bevölkerung der Alpen und ihrer Umgebungen, wo Kelten unter den besonderen Benennungen Vindelici, Raeti, Norici, Carni austreten, die Verbreitung dieses Stammes von den Ufern des Rheins um die nördlichen Abfälle des Gebirgs und über seine Höhen bis an die Ostseite der Veneter, bis zu den Istrern und Illyriern mit den von den Alten nur unvollständig gekannten Nordzügen in Verbindung gebracht werden,

Herodot weiß noch keine Kelten neben den Henetern: aber die an Alexander den Großen Gesandte schickten. des Ptolemaeus Lagi Κελτοί οἱ πεοὶ τὸν 'Αδρίαν (bei Strabo 7, p. 304 und Arrian 1, 4), können nur für die Ostnachbarn der Heneter genommen werden, welche mit den nördlichen Gebirgs- und Donaukelten eine ununterbrochene Reihe bildeten, von den italischen aber völlig durch das zwischenwohnende Illyriervolk getrennt waren. Wären die Kelten an den Ostalpen von den italischen ausgezogen, so wäre nicht zu begreifen, warum die Zwischenstrecke des Venetergebietes allein unangetastet geblieben, und nicht von ihnen, um sich in Zusammenhang zu erhalten, wie andere Länder, überschwemmt worden wäre. In größerer Masse, als innerhalb der Alpen, erscheinen die Kelten außerhalb derselben in Nord und Ost ausgegossen und den jenseitigen Stämmen wie eine undurchdringliche Völkermauer gegen Osten hin bis zu den illyrischen Völkern vorgelagert. Aber die rückwärts wohnenden Germanen haben ihnen diese Ausdehnung nicht lange gegönnt, und die sich zwischen den beiden Strömen und dem äußeren Walde gesetzt hatten, wieder hinausgedrängt. Die Helvetier haben am Fusse der Westalpen neben den Raeten und Vindelikern, die Bojen am Fusse der Ostalpen neben den Norikern neue Sitze gefunden, und Rhein und Donau sind die Grenzflüsse zwischen den Stämmen der Kelten und Germanen geworden. Amlinken Donauufer sind nur im Osten der ehemaligen Bojenheimath Gothini, wahrscheinlich die geschwächten Reste der Tectosages, die noch Caesar als tapferes Nachbarvolk der Germanen nennen hörte, und näher dem Strome einige kleinere Keltenvölker, zum Theil unter dem Schutze der Römer, zurückgeblieben.

## Illyrische Kelten.

Bevor die Römer ihre Waffen gegendie Illyrier und Thraker kehrten, hatten sich in den Grenzgegenden zwischen diesen Stämmen keltische Haufen, getrennt von ihren westlicheren Stammgenoßen, festgesetzt, eine Geisel aller umwohnenden Völker. Sie waren unter dem Namen Scordisci bekannt geworden. Von ihrer früheren Macht und ihren Sitzen schreibt Strabo 7, p. 318: καταστορεψάμενοι δέ ποτε οἱ Ανταριάται Τριβαλλούς ἀπο Αγριάνων μέχρι τοῦ Ἰστρον καθήποντας ήμερων πεντεκαίδεκα δόδυ, ἐπῆρξαν καὶ τιῶν ἄλλων Θρακών τε καὶ Τλινοιών κανελύθησαν δ ὁπὸ Σκορδίσκων πρότερον.

θστερον δ΄ υπό Ρωμαίων, οθ και τους Σκορδίσκους αθτούς κατεπολέμησαν πολύν χρόνον Ισχύσαντας ζίκη-σαν δ' ούτοι παρά τον Ίστρον, διηρημένοι δίχα, οί μέν μεγάλοι Σχορδίσκοι καλούμενοι, οί δὲ μικοοί, οί μέν μεταξύ δυοίν ποταμών ολιούντες, εμβαλλόντων είς τον Ίστρον, του τε Νοάρου του παρά την Σεγεστικήν δέοντος, καὶ τοῦ Μάρτου [Μάργου], τινὲς δὲ Βάργον φασίν \*) οί δὲ μικροί τούτου πέραν συνάπτοντες Τοιβαλλοίς και Μυσοίς. Είχον δε και των νήσων τινάς οί Σχορδίσκοι έπι τοσούτον δ' ηθξήθησαν, ώςτε καὶ μέγοι τῶν Ἰλλυοικῶν καὶ τῶν Παιονικῶν καὶ τῶν Θρακίων προηλθον δρων κατέσχον οδν και τάς νήσους. τάς εν τῷ "Ιστρφ τάς πλείους. Südwärts weit in das Land ausgebreitet, haben sie selbst Völker aus der Gebirgshöhen verdrängt, wie Strabo fortfährt: Béogoi . . συνάπτοντες τη τε Ροδόπη και τοῖς Παίοσι και τῶν Ιλλυρίδων τοῖς τε Αυταριάταις καὶ τοῖς Δαρδανίοις. Μεταξύ δὲ τούτων τε καὶ τῶν Αρδιαίων οἱ Δασαρήτιοί είσι καὶ Υβριάνες ('Αγριάνες?) καὶ άλλα άσημα έθνη, α επόρθουν οι Σπορδίσποι, μέχρι ηρήμωσαν την χώραν, καὶ, δουμών άβάτων εφ' ημέρας πλείους εποίησαν μεστήν. Ostwarts sind sie in das Gebiet thrakischer Völker eingedrungen. Ihre Lage ist darum am richtigsten bezeichnet von Strabo: οι Σχορδίσχοι καλούμενοι Γαλάται.. τοῖς Πλλυρικοῖς έθνεσι καὶ τοῖς Θρακίοις Εκησαν αναμίξ. p. 513; οί Κελτοί οί αναμεμιγμένοι τοῖς τε Θραξί. zai vois Tilvoiois. p. 304. Von den Römern ist der Schauplatz ihres Krieges gegen sie nicht bloß Thracia genannt: Cato Porcius consul in Thracia male adversus Scordiscos pugnavit . . Livius Drusus consul adversus Scordiscos, gentem a Gallis oriundam, in Thrucia feliciter pugnavit. Liv. epit. 63; sie heißen sogar Thraker bei Florus 3, 4: saevissimi omnium Thracum Scordisci fuere: sed calliditas quoque ad robur accesserat. Silvarum et montiam situs eum ingenio consentiebat. Itaque non fusus modo ab his, aut fugatus, sed (simile prodigio) omnino totus interceptus exercitus, quem duxerat Cato. Didius vagos et libera populatione diffusos intra suam repulit

<sup>\*)</sup> Den Νόαφος des Strabo muss man in seinen sonderbar verwirrten Angaben über die Flüsse Illyricums für die Sawe erkennen; Μάφγος, Βάφγος, Margus bei den röm. Schriststellern, ist die Morawa. Morawa ist spätere, slawische Umsormung aus Margus (wie auch Morawa, die nördliche, aus älterem Marus) und Margus, Bargus vielleicht keltische aus Βρόγγος; denn dies ist die älteste, wahrscheinlich thrakische, Benennung des Flusses bei Herodot (4, 49).

Thraciam. Drusus ulterius egit et vetuit transire Danubium.\*) Einst gefährliche Feinde der Nachbarvölker und der Römer selbst, erscheinen die Scordisken, durch die Römer bezwungen, später sehr eingeschränkt und entfernt vom Schauplatze ihrer Macht: partem Thraciarum habitavere Scordisci, longe nunc ab iisdem provinciis disparati, saevi quondam et truces, ut antiquitas docet, hostiis captivorum Bellonae litantes et Marti, humanumque sanguinem in ossibus capitum cavis bibentes avidius: quorum asperitate post multiplices pugnarum aerumnas saepe res Romana vexata, postremo omnem amisit exercitum cum rectore. Ammian. Marc. 27, 4. Nach ihrem Sturze finden sie sich in Niederpannonien: Σκορδίσκους δέ, ασθενεστάτους ἀπό τοῦδε (vom Kampfe gegen die Triballen ist diese angebliche Schwäche abgeleitet) γενομένους, υπό Ρωμαίων υστερον όμοια παθείν και ες τας νήσους του αὐτοῦ ποταμοῦ φυγεῖν οὐν γρόνω δέ τινας ἐπανελθείν, καὶ Παιόνων ἐσχατιαῖς] παροικήσαι όθεν έστι και νύν Σποοδίσκων γένος έν Παίοσι. Appian. Illyr. 3. Σχορδίσχοι stehen bei Ptolemaeus (2, 16) in der südlichen Spitze Niederpannoniens, also an der Mündung der Sawe. \*\*)

Eine bestimmte Nachricht über die Ankunft der Kelten in diesen Donaustrichen findet sich nicht. Herodot kennt an ihrer Stelle, an der Morawa, Triballen. Diese saßen, als Alexander an die Donau zog, weiter östlich gegen die Mündungen des Stroms, wahrscheinlich durch die mächtigen Autariaten von Westen hergedrängt. Nur Kelten ferner vom Adriabusen werden aus jenem Zuge bekannt, noch keine neben den Triballen. Aber bald nachher, scheint es, sind Scordisken hier erschienen, da das bis auf Alexander blühende Volk der Triballen seinen Untergang durch sie gefunden hat nach einer Nachricht

<sup>&</sup>quot;) Dies ist Vermengung mit den eigentlichen Thrakern, den Daken oder Geten; Scordisken kommen sonst nicht auf dem linken Donauuser vor. Florus fährt auch im Folgenden sort, als gälte es den Scordisken: Minucius toto vastavit Hebro. Aber Livius epit. 65: M. Minucius proconsul adversus Thracas prospere pugnavit.

<sup>\*\*)</sup> Plinius (5, 25) hat die Bestimmung: Mons Claudius, cujus in fronte Scordisci, in tergo Taurisci. Sind diese Taurisci die Noriker? Aber pannonisehe Völker safsen unter ihnen an der Sawe. In Appians Illyr. 16 sind Tavoisco unter illyrischen Völkern genannt, eine östlichere Ansiedlung des Gebirgsvolks? Der Mons Claudius wird noch von Vellejus (2, 112) im illyrischen Kriege erwähnt, aber ohne Bezeichnung seiner Lage.

bei Appian (Illyric. 3): γένη δ' ἔστιν Ίλλυριών, ώς ἐν τοσήδε χώρα, πολλά· καὶ περιώνυμα ἔτι νῦν, χώραν νεμόμενα πολλήν, Σκορδίσκων καὶ Τριβαλλῶν, οδ ες τοσούτον άλλήλους πολέμω διέφθειραν, ως Τριβαλ-λων εξ τι υπόλοιπον ήν ες Γέτας υπέρ Ίστρον φυγεϊν και γένος, ακμάσαν μέχρι Φιλίππου τε καί Αλεξάνδοου, νῦν ἔρημον και ἀνώνυμον τοῖς τῆδε είναι. Und auch von da aus, von den Scordisken ist weiter anzunehmen, dass die Galaterschwärme ausgegangen, welche häufig über die umliegenden Länder herfielen, über die Gebirge südwärts nach Makedonien und Griechenland und gegen Südost nach Thrakien und Vorderasien. Zwar sind die Scordisken als ein Rest des von Delphi fliehenden Gallierheeres ausgegeben bei Athenaeus 6, 5 (Casaub. 234): των δε Γαλατών οί Κορδισταὶ [Σκορδίσκοι] καλούμενοι, χρύσον μὲν οὖκ εἰςάγου-σιν εἰς τὴν αὐτῷν χώραν κηϊζόμενοι δὲ τὴν ἀλλοτρίαν καὶ ἀδικούντες οὐ παραλείπουσι. Τὸ δὲ ἔθνος αὐτῶν ἐστὶ μέν λείψανον των μετά Βρέννου στρατευσαμένων έπλ το Δελφικόν μαντεΐον Γαλατών. Βαθανάτιος δέ τις ήγεμών αυτούς διώκισεν έπι τούς περί τον Ίστρον τόπους, ἀφ' ής καὶ την όδον, δι ής ἐνόστησαν, Βαθανατίαν καλούσι και τούς απογόνους τούς έκείνου Βαθανάτους έτι καὶ νῦν προςαγορεύουσιν . Αφωσιώκασι δέ ούτοι τον χουσον και ούκ είςφέρουσιν είς τὰς πατρί-δας, δι' ον πολλά και δεινά ἔπαθον, αργύρφ δὲ χρωνται καὶ τούτου χάριν πολλά καὶ δεινά ποιούσι \* καὶ τοίγε έχοην ουχί το γένος του συληθέντος, άλλα την εροσυλήσασαν ασεβείαν έξορίσαι. Aber aufserdem dafs dieser Bericht, weil er den Tempelraub in Delphi durch die Galater unter Brennus irrig als geschehen voraussetzt, und daraus Unfälle der Scordisken ableitet, sich nicht als ungetrübte Quelle zeigt, \*) ist es nicht wahrscheinlich,

<sup>\*)</sup> Nur gegen die bestimmten Angaben über den Anführer, dessen Name, Abavatios, Batavatos nach anderen Hss., genannt wird, und über dessen Geschlecht läßst sich mit Grund nichts einwenden. Man hat vielleicht, wie die Sage den Bellovesund Sigovesus an die Spitze der alpischen Wanderungen stellt, in diesem Bathanatius den Anführer des illyrischen Keltenzugs, den Eroberer Illyricums, der nur durch die Entstellungen der Griechen, die alles, was vor und nach dem delphischen Zuge auf der thrakischen Halbinsel von Kelten geschieht, mit diesem Zusammen knüpfen, mit Brennus in Verbindung gekommen ist. Aus derselben Quelle scheint geflossen zu sein, was Justinus lagt (32, 3): Galli, bello adversus Delphos infeliciter gesto

dass ein flüchtiger, von den Völkern, durch welche der Weg führte, verfolgter Haufe erst jetzt hier zwischen mächtigen Stämmen festen Fuss gefast habe, vielmehr ist das Land an der-Morawa und der unteren Sawe als der Ausgangspunkt der verschiedenen Galaterzüge auf der thrakisch-illyrischen Feste anzunehmen, wo sich aus verschiedenen Keltenvölkern wandernde Schaaren gesammelt hatten, die sich (vielleicht erst später, da der Name in den Berichten über die makedonischen und asiatischen Züge noch nicht vorkommt, sondern Trocmi, Tolistoboji, Tectosages genanntwerden)\*) den Gesammtnamen Scordisci, wahrscheinlich nach dem benachbarten Gebirge Scordus (Liv. 43, 20.44, 31, Σκαρδος Ptol. 2, 47, jetzt Schartag), beilegten. Hiezu kommt, dals Kelten gewiss in den ersten Jahren des 3. Jahrhunderts vor Chr., oder den letzten des 4ten. an den thrakischen Gebirgen stehen, wo sie schon Händel haben mit Cassander, König von Makedonien (st. 298 v. Chr.): nascuntur fontes decisis plerumque silvis, quos arborum alimenta consumebant, sicut in Haemo obsidente Gallos. Cassandro, cum valli gratia silvas cecidissent. Plin. 34, 4: fuit aliquando aquarum inops Haemus, sed cum Gallorum gens a Cassandro obsessa in illum se contulisset et silvas cecidisset, ingens aquarum copia apparuit. Senec. Natural. quaest. 3, 11. Nothwendig fällt sonach die Einwanderung der Kelten in Illyrien (in der Hauptmasse eher, als von den nahen Völkern, vom westlichen Stammlande aus, von woher auch später noch einzelne Nachzüge kommen) in das Ende des 4. Jahrh. vor Christus, und kann nicht mit den früheren Keltenzügen in Verbindung gebracht werden. Dies geschieht irrig von Justinus, der die Keltenbewegungen nicht gehörig sondert, der nördlichen gar nicht gedenkt; er knüpft den illyrischen Zug unmittelbar an den italischen an (24, 4): Galli abundanti multitudine, cum eos non caperent terrae, quae genuerant, trecenta millia hominum ad sedes novas quaerendas, velut ver sacrum, miserunt. Ex his portio in Italia consedit, quae et urbem Romanam captam incendit; et portio Illyricos sinus, \*\*) ducibus avibus, (nam augurandi studio Galli praeter

per eadem vestigia, qua venerant, antiquam patriam repetivere. Ex his manus quaedam in confluente Danubii et Savi consedit, Scordiscosque se appellari voluit.

<sup>\*)</sup> Ein Prauser wird Brennus genannt bei Strabo 4, p. 187.

\*\*) Hieraus scheint zu folgen, die pannonisch - thrakischen Kelten seien durch Oberitalien gekommen. Allein auf den Aus-

ceteros callent,) per strages Barbarorum penetravit, et in Pannonia consedit: gens aspera, audax, bellicosa, quae prima post Herculem, cui ea res virtutis admirationem et immortalitatis fidem dedit, Alpium invicta juga et frigore intractabilia loca transcendit; ibi domitis Pannoniis per multos annos cum finitimis varia bella gesserunt. Hortante deinde successu, divisis agminibus, alii Graeciam, alii Macedoniam, omnia ferro proterentes, petivere.

Die illyrischen Kelten waren bis zu ihrer Unterjochung durch die Römer einkriegerischer, ihren Nachbarvölkern gefürchteter Haufe; am meisten durchtobten sie in den nächstfolgenden Jahren nach ihrer Ankunft die umliegenden Länder in wiederholten Raubzügen, unter welchen der unter Anführung des Brennus gegen Delphi der bekannteste ist. Pausanias zählt folgende auf: ὑπερόριον μεν οι Κελτοί στο ατείαν πε ώτην υπό ήγεμόνι εποιήσαντο Καμβαύλη ηροελθόντες δε άχρι της
Θράκης, το πρόσω της πορείας ουκ άπεθάρσησαν, καταγνόντες αυτών, ότι ολίγοι τε ήσαν, και ουκ άξιόμαχοι κατ' άριθμον Έλλησιν. έπει δε και δεύτερον έπιφέρειν εδόκει οπλα επι την άλλων, ενηγον δε μάλιστα οί δμού Καμβαύλη ἐκστρατεύσαντες, άτε ληστειών τε ήδη γεγευμένοι και άρπαγης και κερδών ες έρωτα ήκοντες, πολύς μεν δή πεζός, ούκ ελάχιστοι δε ήδροίσθησαν καὶ ἐς τὸ ἱππικόν. ἐς μοίρας οὖν τρεῖς ἔνεμον οἰ ηγεμόνες τὸν στρατὸν, καὶ ἄλλος ἐξ αὐτῶν ἐπὶ ἄλλην ξιέταιτο λέναι χώραν. Επί μεν οδν Θράκας και το έθνος τὸ Τριβαλλών έμελλε Κερέθριος ήγήσασθαι τοῖς δὲ εἰς Παιονίαν ἰοῦσι Βρέννος ήσαν καὶ Ακιχώριος ἄρχοντες Βόλγιος \*) δὲ ἐπὶ Μακεδόνας τε καὶ Ίλλυ-ριούς ήλασε, καὶ ἐς ἀγῶνα πρὸς Πτολεμαῖον κατέστη, τότε έχοντα την Μακεδόνων βασιλείαν. Πτολεμαΐος δὲ ήν ούτος, ος Σέλευπον εδολοφόνησε τον Αντιόχου, κατάπεφευγώς δμως ίκέτης ως αὐτον, καὶ εἰχεν ἐπίαλησιν Κεραυνός, δια τὸ άγαν τολμηρόν. ααὶ ὁ μὲν αὐτός τε ὁ Πτολεμαΐος ἀπέθανεν ἐν τῆ μάχη, ααὶ τῶν

\*) Belgius bei Justin. 24, 5. Aκιχώριος, Κιχώριος bei Diod.

Sic.

druck, der eine Reminiscenz des Epitopators aus dem Dichter (Virg. Aen. 1, 243) zu sein scheint, ist kein Gewicht zu legen; in der Inhaltsanzeige des 24. Buchs des Originals (Trogi prologus XXIV) steht einfach: repetitae inde Gallorum origines, qui Illyricum occuparant, atque ut ingressi Graeciam, Brenno duce, Delphis victi deletique sunt. Der Weg, den sie gekommen, ob vor oder hinter den Alpen, bleibt noch zweifelhaft.

Μακεδόνων εγένετο οὖκ ελαχίστη φθορά. προελθεῖν δε ως ἐπὶ τῆν Ελλάδα οὐδὲ τότε Εθάδοησαν οἱ Κελτοί, καὶ ο δεύτερος οθτω στόλος ἐπανῆλθεν ἐς τὴν οὶκείαν. Ένθα δε ο Βρέννος πολύς μεν εν συλλόγοις κοῖς κοινοῖς, πολύς δε καθ΄ Εκαστον ἦν τῶν ἐν τέλει Γαλατῶν, ἐπὶ τὴν Ελλάδα ἐπαίρων στρατεύεσθαι, ἀσθένειάν τε Ελλήνων την εν τω παρόντι διηγούμενος, και ώς χοήματα πολλά μεν εν τῷ κοινῷ, πλείονα δὲ εν εροῖς, τά τε ἀναθήματα καὶ ἀργυρὸς καὶ χρυσός ἐστιν επίσημος ανέπεισε τε δή τούς Γαλάτας ελαύνειν επί την Ελλάδα, και αυτώ συνάρχοντας άλλους τε προςείλετο των έν τέλει, και τον Ακιχώριον. Phocic. 19. Die Fahrt des Brennus, welche, außer Justinus (24, 6-8), Pausanias (10, 19-23) am ausführlichsten \*) schildert, fällt nach des Letzteren Angabe (c. 23) in das zweite Jahr der 125. Olympiade (280 vor Chr.). Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Kelten vor Delphi eine Niederlage erlitten und nach dem Tode ihres Anführers mit vielem Verluste sich wieder in ihre Heimath gewendet haben, aber eben so gewiss ist es, dass nicht leicht ein anderes Factum alter Geschichte in seinen Umgebungen und Folgen so entstellt ist, wie dieses, über welches die Superstition der Alten und ihre Unwissenheit über die Sitze dieser Kelten erhärmliche Erdichtungen und lächerliche Widersprüche veranlasst hat. Der Wundergeschichten, dass Erdbeben, Donner, Blitze und Hagel die Feinde des Gottes geschreckt, dass vom Parnassus abgerissene Felsenstücke sie zu Haufen von zweihundert und darüber niedergeschmettert, dass der Gott selbst, die Heldengestalten des Hyperochus, Amadocus, des Pyrrhus, Sohns des Achilles, des Phylacus und weisse Jungfrauen im Kampfe erschienen, nicht zu gedenken, so wird gefabelt, weil Tectosagen unter den illyrischen Kelten waren, die Tectosagen bei Tolosa seien reich geworden, weil sie bei dem Zuge des Brennus die Weihgeschenke zu Delphi erbeutet, seien wegen des Tempelraubes von der Pest befallen worden (Dio Cass. ed. Reim. p. 41. Justin. 52, 3. Strabo 4, p. 188), wird noch von andern Schriftstellern der Tempelraub als geschehen voraus gesetzt, obschon keiner auch der ausführlicheren Berichte sagt, daß die Galater den Tempel wirklich geplündert hätten, sondern

<sup>\*)</sup> Kürzer noch Pausan. Attic. 4, und Diodor Sic. eclog. 1. 22, 15. Poetische Schilderung in Callimachus Hymnus in Dolum, v. 171—188.

dass sie vor demselben vernichtet, oder aus seiner Umgebung verjagt worden seien. Nachdem von dem Heere von 452,000 Mann Fussvolk, 20,400 Reitern, 2 Ambacten für jeden Reiter hinzugezählt, zusammen 61,200 Köpfen. 6000 Mann in Phokis im Treffen, über eine Myriade in einem panischen Schrecken und durch Kälte, nicht weniger durch Hunger umgekommen, endet der Rückzug der Flichenden bei Pausanias: ώς δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Σπεργειον, οἱ ἐντεῦθεν ὑποκαθήμενοι Θεσσαλοὶ καὶ οἰ Μαλιείς ενεφορήθησαν ούτω σφών, ως μηδένα οίκαδε αποσωθήναι. c. 25; bei Diodor (nachdem vom Heere von 45 Myriaden Schildträger, einer Myriade Reiter mehrere Myriaden in Delphi, 4 Myriaden vor Hunger und Hälte auf der Flucht geblieben), Eclog. lib. 22, 43 (Wesseling. 2, 497): δια δε των Δαοδάνων διερχόμενοι, άπαντες διεφθάρησαν και ουδείς υπελείφθη άπελθείν olzov. Desungeachtet sind von Pausanias die Züge der Galater nach Asien unmittelbar an diese Ereignisse angeknüpft ohne Angabe, ob sie anderswoher gekommen, sind bei Polybius (1, 6. 4, 46) die asiatischen und thrakischen Kelten für Reste des von Delphi fliehenden Heeres ausgegeben. Vorsichtiger lässt Livius die Anführer der Ostkelten sich im Anfange des Zuges von Brennus trennen. Von Vernichtung des Heeres, das hier zu 150.000 Mann Fussvolk und 15,000 Reitern gezählt ist, spricht auch Justinus 24, 8: gentes quoque nationesque, per quas iter habebant, palantes, velut praedam, sectabantur. Quo pacto evenit, ut nemo ex tanto exercitu, qui paulo ante fiducia virium etiam adversus deos contendebat, vel ad memoriam tantae cladis superesset. Dennoch heisst es bei ebendemselben (52, 5): Galli, bello adversus Delphos infeliciter gesto, in quo majorem vim numinis, quam hostium, senserant, amisso Brenno duce, pars in Asiam, pars in Thraciam extorres fugerant. Inde per eadem vestigia, qua venerant, antiquam patriam repetivere :. und sofort werden die Scordisken aus diesem Zuge abgeleitet, Tectosagen nach Tolosa zurück und von da von Neuem nach Illyrien geführt. Dass der fremdartige Bericht dem Werke des Trogus aus trüber, wie es scheint, griechischer Quelle zugeflossen, zeigt die gleich angeknüpfte Fabel vom Ursprunge der Istrer aus Colchis. Daneben gibt er auch schätzbare Andeutungen über die Sitze der Kelten in der Nähe der durchplünderten Länder. Alshald nach dem Zuge des Brennus erscheint ein neuer Haufe in Makedonien (25, 4): Galli, qui a Brenno duce, cum in Graeciam proficisceretur, ad terminos gentis tuendos relicti fuerant, ne soli desides viderentur, peditum quindecim millia, equitum tria millia armaverunt; fugatisque Getarum Triballorumque copiis, Macedoniae imminentes, legatos ad regem (Antigonum) miserunt, qui pacem ei venalem offerrent. Nach dem Berichte von vollständiger Niederlage des plündernden Heeres heißst es im Folgenden (c. 2): Gallorum ea tempestate tantae fecunditatis juventus fuit, ut Asiam omnem velut examine aliquo implerent. Denique neque reges Orientis sine mercenario Gallorum exercitu ulla bella gesserunt: neque pulsi regne ad alios, quam ad Gallos, confugerunt. Tantus terror Gallici nominis, et armorum invicta felicitas erat, ut aliter neque majestatem suam tutari, neque amissam reciperare se posse sine Gallica virtute arbitrarentur.

#### Makedonische, thrakische, asiatische Kelten.

Dass Kelten dennoch in Makedonien zurück geblieben waren und sich dort behaupteten, beweist Livius, da er von der Abtheilung des Landes durch die Römer meldet (45, 50): tertia regio nobiles urbes Edessam et Beroeam et Pellam habet et Vettiorum bellicosam gentem: incolas quoque permultos Gallos et Illyrios. Eben diese kriegerischen Vettii auch scheint ihr Name, verglichen mit dem keltischen Mannsnamen Solovettius

(Liv. 45, 34), \*) als Kelten zu verrathen.

Mit mehr Érfolg versuchten die illyrischen Galater ihr Glück gegen Osten hin; dort fanden die ausgezogenen Schaaren nicht nur neue Sitze, sondern erwarben sich auch die Herrschaft über ihre Umgebungen. Von einem Galaterreiche zwischen dem Haemus und Byzanz, von Comontorius (angeblich mit Flüchtlingen aus Delphi) gegründet, berichtet allein Polybius 4, 46: οὖτοι (Γαλάται οἱ περὶ Κομοντόριον) δ' ἐπίνησαν μὲν άμα τοῖς περὶ Βρέννον ἐπ τῆς οἰπείας διαφυγόντες δὲ τὸν περὶ Δελφούς πίνδυνον, παὶ παραγενόμενοι προς τὸν Ἑλλής-ποντον, εἰς μὲν τὴν Ἀσίαν οὖτ ἐπεραιώθησαν, αὐτοῦ δὲ κατέμειναν διὰ τὸ φιλοχωρῆσαι τοῖς περὶ τὸ Βυζάντιον τόποις οἱ καὶ κρατήσαντες τῶν Θρακῶν καὶ κατασκενασάμενοι βασίλειον τὴν Τύλην, \*\*) εἰς ολο-

<sup>\*)</sup> Zusammenges. Solo - vettius, wie Solo - durum.

<sup>, \*\*)</sup> Τύλιν. Stephan. Byzant.: Τύλις πόλις Θράκης, του Αίμου πλησίον.

σχερή κίνδυνον ήγον τοὺς Βυζαντίους. Κατά μὲν οὖν τὰς άρχὰς ἐνταῖς ἐφόδοις αὐτῶν, ταῖς κατὰ Κομοντόριον, τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα, δῶρα διετέλουν οἱ Βυζάντιοι διδόντες, ἀνὰ τριςχιλίους, καὶ πεντακιςχιλίους, ποτὲ δὲ καὶ μυρίους χρυσοῦς, ἐφ' ῷ μὴ καταφθείρειν τὴν χώραν αὐτῶν τέλος δὲ ἡναγκάσθησαν ὀγδοήκοντα τάλαντα συγχωρήσαι φόρον τελεῖν κατ' ἐνιαυτὸν, έως εἰς Καύαρον 'ἐφ' οὖ κατελύθη μὲν ἡ βασιλεία, τὸ δὲ γένος αὐτῶν ἐξεφθάρη πᾶν, ὑπὸ Θρακῶν ἐκ μεταβολῆς

έπικρατηθέν.

Bekannter und von wichtigeren Folgen war die Unternehmung der beiden Heerführer Leonorius und Lutarius gegen Asien, deren Zug Livius (38, 46) beschreibt. Auch sie stehen in diesem Berichte mit Brennus in Verbindung, von dem sie sich in Folge von Zwistigkeiten bei den Dardanern getrennt haben sollen. Leonorius und Lutarius waren nur die angesehensten unter mehreren Befehlshabern: των Γαλατων περιφανείς μεν έπί τὸ ἄρχειν έπτακαίδεκα τὸν ἀριθμὸν ήσαν οί δέ καὶ αὐτῶν τούτων προκεκοιμένοι καὶ κοουφαίοι Λεωννώριος \*) και Λουτούριος. Memnon Heracleota ap. Phot. p. 720. Ihre Schaaren bestanden aus drei Völkchen, den Tolistoboji, Trocmi und Tectosagi. \*\* Ein unbedeutender Haufe von 20,000 Mann, wovon nur die Hälfte wattenfähig, brachten sie Schrecken unter die asiatischen Völker und bemächtigten sich der Herrschaft in ganz Vorderasien bis auf Attalus, berichtet Livius: non plus ex viginti millibus hominum, quam decem armata erant, tamen tantum terroris omnibus, quae cis Taurum incolunt, gentibus injecerunt, ut, quas adissent quasque non adissent, pariter ultimae propinquis, imperio parerent. Postremo, quum tres essent gentes, Tolistoboji, Trocmi, Tectosagi, in tres partes, qua cuique populorum suorum

<sup>\*)</sup> Δεονόριος Strabo.

<sup>\*\*)</sup> Τολίστοδοji Liv., -bogi Plin.; Τολιστοβόγιοι, -βώγιοι, -βώγιοι Str.; -βόγιοι Memnon bei Phot.; -βόγοι Ptol., -βιοι Αρρίαι. Ττουπί Liv. Plin., Τρόπμοι Str. Appian., Τρώπμοι Ptol., Τρωγμοί Memn. Τετιοσασί Liv., -sages Caes. Plin., Τεπιοσύγες Str. Memn., -σάγαι App., -σάπαι Ptol. In alter Weise leitet Strabo die beiden ersten Namen von Mannsnamen ab (12, p. 566): τούτων δ' ἐστὶν ἔθνη τρία δύο μὲν τῶν ἡγεμόνων ἐπώνυμα Τρόπμοι και Τολισιορώγοι, το τρίτον δ' ἀπό τοῦ ἐν Κελτική ἔθνους Τεπιοσάγες. Sind die Tolistoboji, obschon die Griechen übereinstimmend Bogi, Bogii schreiben, zuletzt doch Boji, und erst nach ihrer Niederlassung besonders bezeichnet? Τόλασια χώγα nennt bei ihnen Ptol. (5, 6).

vectigalis Asia esset, diviserunt. Trocmis Hellesponti ora data: Tolistoboji Acolida atque Joniam, Tectosagi mediterranea Asiae sortiti sunt, et stipendium tota eis Taurum Asia exigebant. Sedem autem ipsi sibi circa Halyn flumen ceperunt; tantusque terror corum nominis erat, multitudine etiam magna sobole aucta, ut Syriae quoque ad postremum reges stipendium dare non abnuerent. Primus Asiam incolentium abnuit Attalus, pater regis Eumenis." Von diesem Attalus, dem ersten, der sich in Pergamum König nannte (um 240), wurden die Galater auf das Land jenseits des Sangarius, das von ihnen den Namen Gulatia; oder nach der Lage unter griechisch redenden Völkern, Graecogalatia, Gullograecia erhalten hat, eingeschränkt (Pausan. 1, 4, 8). Nach Strabo und Ptolemaeus wohnten westlich um Pesinus die Tolistobojen, östlich am Halys um Tabium die Trocmen, zwischen beiden die Tectosagen, deren Hauptort Ankyra; eben so nach Plinius, der zu den bekannten Völkernamen noch einige unbekannte hinzufügt (5, 52): Galatia agros majori ex parte Phrygiae tenet, caputque quondam ejus Gordium. Qui partem eam insedere Gallorum, Tolistobogi et Voturi et Ambitui vocantur, qui Maeoniae et Paphlagoniae regionema Frocmi. Praetenditur Cappadocia a septemtrione et solis ortu, cujus uberrimam partem occupavere Tectosages ac Teutobodiaci. Et gentes quidem hae. Populi vero ac tetrarchiae omnes numero CXCV. Oppida. Tectosagum Ancyra, Trocmorum Tavium Tolistobogorum Pesints. \*) . Sie sind im J. 189 von Chr. von den Römern unter Anführung des Consuls Cn. Manlius unterjocht worden (Liv. 38, 42 - 27), haben jedoch unter der fremden Herrschaft ihre freie Verfassung behalten und ihre Sprache. Noch Hieronymus sagt, die Sprache der Galater sei dieselbe mit der der Trevirer (Prolegom, in Epist. ad Galat.).

## Die letzten Keltenbewegungen.

Dass in Illyrien nach den Abslüssen nach verschiedenen Seiten hinaus noch eine ansehnliche kriegerische Keltenmasse zurück war, beweisen die keltischen Söldnerschaaren im Dienste der Könige der umliegenden

<sup>\*)</sup> Abweichend und ganz verwirrt ist die Vertheilung bei Memnon (Phot. p. 721, ed. Bekk. p. 228): ἐδείμαντο δὲ πόλεις Τοωγμοὶ μὲν "Αγκυραν, Τολιστοβόγιοι δὲ Ταβίαν, Τεκτοσάγες δὲ Πισινούγια.

Länder und neuer Ausfluss nach Osten hin. Antigonus Gonatas bedient sich gallischer Hülfsvölker gegen Pyrrhus (Justin. 25, 5. Pausan. 4, 43), dagegen dienen wieder Galater im Heere des Pyrrhus, und mit seinem Sohne Ptolemaeus ziehen 2000 gallische Söldner vor Sparta (Plutarch. Pyrrh. c. 28). Attalus, im Kriege mit Achaeus (49. Olymp.), zieht aus Europa Galater herbei, die die Städte Aeoliens erobern helfen, aber mit Weib und Kind auf dem Zuge, zuletzt den Dienst verweigern, und vom König am Hellespont Sitze erhalten (Polyb. 5, 77. 78). Das Treiben dieser neuen Galaterkolonie in Asien und ihr Ende zum Anfang der 40. Olympiade schildert δοεία δόξαν, τούτων χωρισθέντων του προειρημένου βασιλέως . . καὶ πορθούντων μετὰ πολλής ἀσελγείας καὶ βίας τὰς ἐπ' Ελληςπόντω πόλεις, τὸ ἀὲ τελευταῖον καὶ πολιορκεῖν τοὺς Ἰλιεῖς ἐπιβαλλομένων, ἔγένετο μέν τις οὐα ἀγεννης περὶ ταῦτα πράξις . . ἐφ" οὺς στρατεύσας μετὰ ἀννάμεως Προυσίας, καὶ παραταξάμενος, τοὺς μεν άνδοας κατ αδιόν τον κίνδυνον εν χειοών νόμο διέφθειοε, τα δε τέκνα σχεδον απαντά και τας γυναί-κας αδιών εν τη παρεμβολή κατέσφαξε . . καλον δε παράδειγμα τοῖς ἐπιγιγνομένοις ἀπέλιπε, τοῦ μη ῥάπαρασείγια τοις επιγιγνομενοις απειπε, του μη θασίαν ποιείσθαι τοις επ της Ευρώπης βαρβάρους την είς την Ασίαν διάβασιν. Polybius neunt den Volksnamen dieser Galater (5, 77): "Ατταλος έχων τους Αλγοσάγας (nachallen Hss.) Γαλάτας...; (c. 78): "Ατταλος μεν ούν αποιαταστήσας τους Αλγοσάγας είς τὸν Ελλήςποντον... offenbar verschrieben für Τεπτοσάγας. Das öftere Erscheinen dieses Namens im Osten zeigt, daße ein bedeutender Haufe, der ihn trug, unter den illyrischen Relten gewesen sein müsse (ein fabelhafter Bericht bei Justinus 52, 5 läst das Volk nach dem Zuge gegen Delphi nach Tolosa heimkehren und wieder nach Illyrien zurückkommen), da Tectosagen unter Leonorius nach Asien übersetzen, hier zum zweitenmal, und Caesar noch von Tectosagen am herkynischen Wald weiß, wahrscheinlich Einwanderern von Süden hinauf. Weiter ist nur der Name Scordisken Bezeichnung der illy-, rischen Kelten, des bis zur Ankunst der Römer den Nachbarvölkern gefürchteten, den Römern selbst noch furchtbaren Volks. Sie zogen (um 414) mit illyrischen Völkern vereinigt, von Neuem über die Gebirge hinaber, zum zweitenmal bis Delphi, und plünderten, wie es scheint, nun erst wirklich den Tempel: Πλευριών οξ Σκορδίσκοι μάλιστα καὶ Μαϊδοι καὶ Δάρδανοι τὴν Μακεδονίαν ἐπέδραμον ὁμοῦ καὶ τὴν Ελλάδα, καὶ πολλὰ τῶν ἱεριῶν καὶ τὸ Δελφικὸν ἐσύλησαν πολλοὺς ἀποβαλόντες ὅμως καὶ τότε. Ῥωμαῖοι ὁ, ἔχοντες ἤδη δεύτερον καὶ τριακοστὸν ἔτος ἀπὸ τῆς πρώτης ἐς Κελτοῦς πείρας, καὶ ἐξ ἐκείνου πολεμοῦντες αὐτοῖς ἐκ ὁμαστημάτων, ἐπιστρατεύουσι τοῖς Ἰλλυριοῖς ἐπὶ τῆδε τῆ ἱεροσυλία, ἡγουμένου Δευκίου Σκιπίωνος, ἤδη τῶν τε Ελλήνων και Μακεδόνων προστατοῦντες. Αρρίαn.

Illyr. 5.

Nach den mächtig auf die Stellung und Geschichte der europäischen Völker wirkenden Bewegungen der iberischen, italischen, alpischen und illyrischen Kelten waren die großen Galaterzüge beendet; einzelne spätere Wanderungen waren entweder nicht von Bedeutung oder sind durch die Wachsamkeit der Römer vereitelt worden. So war im Jahre der Stadt 566 (486 v. Chr.) ein Haufe in die Gegend von Aquileja gekommen: codem anno Galli Transalpini, transgressi in Venetiam sine populatione aut bello, haud procul inde, ubi nunc Aquileja est, locum oppido condendo ceperunt. Legatis Romanis de ea re trans Alpes missis responsum est: Neque profectos ex auctoritate gentis eos, nec, quid in Italia facerent, se scire. Liv. 59, 22. \*) Der Consul M. Claudius Marcellus ergreift Massregeln gegen sie im Jahr der Stadt 569 (Liv. 59, 45. 54. 55). \*\*) Darauf (v. Chr. 182) neue Regungen: fama erat, Gallos Transalpinos juventutem armare: nec in quam regionem Italiae effusura se multitudo esset, sciebatur. Liv. 40, 17. Im J. 179 erscheint ein neuer Haufe und wird abgewiesen: Galli Transalpini, tria millia hominum, in Italiam transgressi, neminem bello lacessentes, agrum a consulibus et senatu petebant, ut pacati sub imperio populi Romani essent, Los senatus excedere Italia jussit, et consulem Q. Ful-vium quaerere, et animadvertere in eos, qui principes et auctores transcendendi Alpes fuissent. Liv. 40, 53.

<sup>\*)</sup> Schon frühe, zur Zeit des Gallischen Krieges, Epit. 20: Galli Transalpini, qui in Italiam irruperant, caesi sunt. Aber hier sind die Gaesaten, die Hülfsschaaren der Insubrer, gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Von ihrer Stadt auch Piso bei Plin. 3, 49: ab Aquileja ad duodecimum lapidem deletum oppidum etiam invito Senatu a M. Claudio Marcello, L. Piso auctor est.

Die Unternehmung der Helvetier und ihrer Nachbarn, ihre engen Sitze im Gebirgslande mit offineren auf der Westküste (im Gebiete der Santonen) zu vertauschen, die letzte keltische Bewegung (58 vor Chr.), ist durch Caesar aufgehalten worden (B. Gall. 4, 2-29).

#### Stammland,

Der alte Grieche hatte aus dem nordwestlichen Europa nur den Namen Kelten gehört und Kenntniss der Nordvölker gewähnt, wenn er die Skythen von Nordost hinzufügte, wie Ephorus bei Strabo 1, p. 34: unrver de zai Έσουος . . . το πρός τον Απηλιώτην, Ινδούς έχειν πρός Νόιον δε, Αλθίο τας πρός δύσιν δε, Κελιούς πρός δε Βοβέαν άνεμον, Σχύθας. Spätnoch waren einige Schriftsteller in solchem Wahne von Ausdehnung des Keltennamens bis zu den Skythen. Als aber Caesar mit den römischen Wassen durch die Kelten bis zu den Belgen und Britannen, Völkern gleicher Sprache mit jenen, und zu anderszüngigen Germanen vorgedrungen war, so war die Entdeckung gemacht, dass im Norden nicht nur noch mehrere Stämme zu unterscheiden seien, sondern selbst der Name Kelt, wenn auch dem mächtigsten, doch nur einem einzelnen Zweige eines großen mehrfach getheilten Stammes zukomme. Die Ausdehnung dieses Zweiges im Lande über den Alpen, durch das der römische Dictator zuerst die römischen Wassen trug, bestimmt er selbst B. Gall. 1, 1: Gallos (nostra, ipsorum lingua Coltas) ab Aquitanis Gurumna flumen, a Belgis Malrona et Segnana dividit . . Pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodana; continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum; attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum. Dies ist das Stammland der Kelten, der Herd jener Bewegungen, woher jene zahlreichen Keltenschaaren, wie reifsende Ströme, in verschiedene Richtungen hin sich ergossen haben. Hier finden sich viele von den Namen der wandernden Haufen wieder, die ferne unter fremden Völkern neue Sitze nahmen. Von den Belgen, die nach Britannien auszogen, sagt Caesar: omnes fere iis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus co pervenerunt et belio illato ibi remanserunt. B. Gall. 5, 42. Bei den Kelten wird es nicht anders gewesen sein. Senones, Lingones unter den italischen Kelten, Tectosages unter den illyrischen, sind auch bekannte Namen in Celtica; Insubres hiefs nach Livius Bemerkung ein Gau der

Aeduer. Von den Boji ist im Stammlande kein Rest zurückgeblieben; Boji südlich und nördlich den Alpen waren vielleicht ursprünglich ein Volk, dessen beide Theile in verschiedenen Richtungen in die Fremde gezogen sind, und zu ihnen können noch die Tolistoboji genommen werden, wenn schon dagegen zuzugestehen ist, dass auch ganz verschiedene Völker denselben Namen tragen konnten. \*)

B. BELGAE. Hinter den Kelten, auf dem Rande des Festlandes zwischen der Seine und dem Rheine, hat Caesar einen zweiten mehrere kriegerische Völker umfassenden Namen, den der Belgue, vorgefunden, und zuerst in die Geschichte eingeführt. Das ungebeugte Geschlecht, das durch die Uebermacht, welche der römische Statthalter nach dem Siege über die Helvetier und Ariovists Sturz über die keltischen Völker errungen hatte, seine Freiheit bedroht sah, hatte sich gegen die Ankömmlinge verschworen, aber der römische Feldherr, dem nichts willkommner war, als Gelegenheit zum Kriege und zur Eroberung, stand unerwartet an ihren Grenzen. Hier, an der Südwestseite gegen die Kelten, erscheinen aus Caesars erster Unternehmung als die äußersten Belz genvölker, zuerst die Remi (deren Name sich in Rheims; wie die meisten Namen der keltischen und belgischen Völker in ihren Hauptorten, erhalten hat): Remi, qui proximi Galliae ex Belgis sunt. B. Gall. 2, 3; neben ihnen die Suessiones (Soissons): in fines Suessionum, qui proximi Remis erant, exercitum duxit. 2, 12. Weiter zieht er nordwärts in das Gebiet der Bellovaci (Beauvais): in deditionem Suessiones accepit, exercitumque in Bellovacos ducit. 2, 13; darauf zu den Ambiani (Amiens) und den östlicheren Völkern. Seitwärts gegen die Küste hin blieben von diesem Zuge unberührt zwei

<sup>\*)</sup> So dürfen die italischen Cenomani nicht an die Aulerei Cenomani über dem Liger angeknüpft werden nach Cato bei Plin. 5, 19: auctor est Cato, Cenomanos juxta Massiliam habitasse in Volcis. Eben so ist sonst weiter kein Grund da, die Manapii und Brigantes auf Hibernia von den Brigantes und Menapii in Britannien und Belgien, die nordmannischen Rygir in Rogaland von den Rugi der Ostseeküste abzuleiten, oder die Süd- und Nord- Serben, Süd- und Nordobodriten, die makedonischen und russischen Dragowiten für getrennte Theile desselben Volkes zu halten. Wenn verschiedene Personen häufig denselben Namen tragen, warum nicht auch zuweilen Völker, die oft nach der Lokalität ihrer Sitze benannt wurden?

Völker, die noch unter den Belgen, welche gegen Caesar die Waffen ergriffen, aufgezählt sind, die Velocasses (wovon noch der Landschaftsname Vexin?), die Ptolemaeus verschrieben Orvelionagioi nennt, und ihren Hauptort Ratomagus (Rouen), und die Caletes (in der Landschaft Caux), welchen Ptol. Juliobona (Lillebonne) zutheilt. Sie wohnten also den Bellovaci und Ambiani westlich am unteren Lauf der Seine bis zu ihrer Mündung, und durch die angedeutete Folge dieser Grenzvölker bestätigt sich die Bestimmung des Caesar 1, 1: Gallos a Belgis Matrona et Sequana dividit. Im Winterlager hatte Caesar die Nachricht erhalten, alle Belgen hätten sich gegen die Römer erhohen, und nachdem er zum Heere geeilt und zu den Remen gekommen war, erklärten ihm diese, sie selbst hätten nicht Antheil an der Verschwörung genommen, aber alle übrigen Belgen seien in den Waffen, und zählen die einzelnen Völker, auch die kleineren auf, mit Angabe der Mannschaft, die sie stellen (B. Gall. 2, 4). Die Sitze aller aufgeführten Völker fallen in den Strich zwischen der Sequana, Matrona, dem Arduennawald, dem Meer und dem Niederrhein. Treviri, Mediomatrici, Leuci sind nicht unter ihnen genannt; im Gegentheil schicken die Trevirer dem Caesar Hülfstruppen (2, 24). Diese wären demnach zu den Galli, nicht zu den Belgae zu zählen, und dafür spricht auch noch Caesar 1, 1: Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur; pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni. Auf der andern Seite nennt er aber als die äußersten Galli gegen den Rhein nur die Sequanen und Helvetier; warum nicht auch die Treviri und Mediomatrici, von denen er anderswo angibt, dass sie bis an den Rhein reichten, wenn er von ihnen wufste, dass sie nicht zu den Belgen gehörten? Aus der römischen Provinzabtheilung könnte man schliefsen, wie in Germania prima und secunda Völker germanischer Abkunft wohnten, mülsten die Bewohner nicht bloss von Belgica secunda, sondern auch von Belgica prima, eben die Trevirì, Mediomatrici, Leuci, Belgen sein. Allein mit geringster Sicherheit. Die spätere Abtheilung in Belgica prima und Belgica secunda ist hervorgegangen aus der früheren unter Augustus, durch die vorhandenen Namen sehr willkührliche Erweiterungen gegeben wurden. wurde Aquitania weit über seinen ursprünglichen Umfang his zum Liger ausgedehnt, über einen großen Theil des Keltenlandes; provincia Lugdunensis, von Lugdunum am Rhodanus benannt, verbreitete sich bis an das nördliche

Meer, und umgekehrt wurde Belgica vom Meer bis an den Fuss der Alpen erweitert, wo sie die ausdrücklich als Galli genannten Sequani und Helvetii noch umfaste.

Als Belgen lassen sich demnach nur folgende von der Seine, Marne, der Arduenna und dem Niederrhein umgrenzte 47 Völker sichern: Remi, Bellovaci, Suessiones, Nervii, Atrebates, Ambiani, Morini, Menapii, Caletes, Velocasses, Veromandui, Aduatuci, Condrusi, Eburones, Caeraesi, Paemani, Segni. Der Versuch, sie weiter gegen Süden auszudehnen, könnte sich weder durch die Stelle Caesars, in der er die Sequani und Helvetii als die äußersten Galli am Rhein nennt, halten: denn diese Angabe kann eine mangelhafte sein, dass sie die hieher gehörigen Treviri und Mediomatrici außer Acht läßt; auch nicht durch Mela 3, 2: a Pyrenaeo ad Garumnam, Aquitania: ab eo ad Sequanam, Celtae: inde ad Rhenum pertinent Belgae. Aquitanorum clarissimi sunt, Ausci; Celtarum, Aedui; Belgarum, Treveri. Oder durch Tacitus Hist. 4, 71: nobilissimos Belgurum, in quis Valentinum (Treverum) cepit. Mela theilt Gallia noch nach Caesar ab, aber braucht, wie Tacitus, den Namen Belgae in der Erweiterung der augusteischen Provinzabtheilung. \*) Eben so wenig läfst sich Verbreitung des belgischen Namens über die angegebenen Grenzen im Westen rechtfertigen, wo ihn Strabo bis an den Liger reichen läst: τούς Βέλγας αρίστους φασίν, είς πεντεκαίδεκα έθνη διηρημένους, τὰ μεταξύ τοῦ Ρήνου καὶ τοῦ Λείγηρος παδοικούντας τον Ωκεανόν. 4, p. 196; μετά δε τα λεχθέντα έθνη, τα λοιπά Βελγών εστίν έθνη, των παρωπεανιτών, ων Οθένετοι μέν είσιν οί ναυμαχήσαντες πρός Καίσαρα. p. 194. Strabo ist gegen Caesar, aus dem ein großer Theil seiner Angaben geflossen ist, keine Auctorität. Diese von allen alten Nachrichten abweichenden Behäuptungen scheinen in einer irrigen Vermengung der Belgae und Armorici des Caesar ihren Grund zu haben. Strabo gibt noch andere Beweise, dass er seine Quelle nicht auf das genaueste benützt. Dass er diese Belgen, die bis an den Liger reichen sollen, in 15 Völker abtheilt, schöpft er offenbar aus Caesar 2, 4; er zählt die Völker, welche die Remi dem Caesar nennen,

<sup>\*)</sup> So wurden später die Helvetii, weil ihr Gebiet zur Provinz Maxima Sequanorum geschlagen wurde, zu Sequani: Caesar vicit aufvetios, qui nune Sequani appellantur. Eutrop. 6, 14.

und beachtet nicht, dass die Angeber selbst Belgen, das 46te Volk sind. Auf seine Quelle weisen die gleich folgenden Angaben von der Abwehrung der Kimbern, dem Ansehn der Belloyaci und Suessiones, und der belgischen Streitmacht von 500,000 Mann (bei Caesar 348.000), alle aus der angegebenen Stelle Caesars. Caesar schreibt den Aduatukern germanische Abkunft zu, Strabo aber,

wieder aus irriger Verwechslung, den Nerviern.

Die Belgen bilden nach den Kelten die zweite Abtheilung im Weststamme. Dass ihre Sprache dieselbe war mit der der Kelten, erweisen die aufbehaltenen Eigennamen hinlänglich. Nicht nur zeigen sich bei Kelten und Belgen dieselben Stammwörter, \*) sondern ganz dieselben Namen, als Divitiacus, König der Suessiones (B. Gall. 2, 4), und Divitiacus, ein Aeduer (2, 5), Noviodunum, Hauptort der Suessiones (2, 12), und Noviodanum bei den Aeduern (7, 55), Bibrax (= Bibract) bei den Remen (2, 6) und Bibracte Aeduorum (1, 23), Mediolanum in Belgien und in Gallia cisalpina, Lugdunum Batavorum und Lugdunum am Rhodanus. Dass aber die Sprache der Belgen von der der Kelten auch als dialektische Varietät desselben Sprachstammes verschieden gewesen sei, ist nicht bloß durch die Erscheinung zu vermuthen, daß große Abtheilungen in den Völkerstämmen sich immer durch eigenthümliche Sprachbildung unterscheiden, es wird noch durch alte Zeugnisse bestätigt. Caesar sagt, dass die Aquitanen, Kelten und Belgen, wie in Gesetzen und Sitten, sich noch durch ihre Sprache unterschieden hätten, und genauer, als er, \*\*) sondert noch . Strabo 4, p. 476: οἱ μὲν δή τοιχῆ διήσουν, Αινίτανοὺς καὶ Βέλγας καλούντες καὶ Κέλτας τούς μεν Ακυίτανούς τελέως έξηλλαγμένους, οῦ τῆ γλώττη μόνον, αλλά καὶ τοῖς σώμασιν, ἐμφερεῖς Ἰβηροτι μᾶλλον, ἡ Γαλά-ταις, τοὺς δὲ λοιποὺς, Γαλατικήν μὲν τὴν ὄψιν, ὁ μο-γλώττους δ' οὐ πάντας, ἀλλ' ἐνίους μικρον παραλλάττοντας ταῖς γλώτταις. Man kann die letzte Bemerkung, zu Caesars Angabe gehalten, auf nichts

<sup>\*\*)</sup> Man kann auch mit Caesar sagen: die Deutschen, Polen und Russen unterscheiden sich durch Sitten und Sprache. Aber der Unterschied ist ein ganz verschiedener.

anderes deuten, als auf die dialektische Verschiedenheit der Sprache der Kelten und Belgen. Die Sprache der Belgen muß aber außerdem auch eine selbstständige, der Mundart der Kelten gleichstehende Verschiedenheit gewesen sein, nicht eine erst später aus dieser etwa durch Beimischung einer benachbarten Sprache, als der der Germanen, verderbte. Denn auch zugegeben, Germanen wären schon frühe über den Rhein gegangen und hätten sich auf seinem Westufer niedergelassen, so gieng ja nach Caesars Nachrichten selbst die Mischung nicht durch die ganze Masse des Volkes, welche der Name Belgen umfasst, so dass man dessen Entstehung eben aus dieser Mischung ableiten könnte, sondern beschränkte sich auf die östlichen Gegenden, während der Kern des belgischen Zweiges und seine Hauptmacht gerade nicht im Osten, sondern im Westen lag, bei den Bellovaken und ihren Nachbarn, deren Gegenden darum vorzugsweise Belgium hießen (B. Gall. 5, 24. 25). Aber zudem halten jene Angaben über Mischung der Belgen mit Germanen selbst nicht einmal eine genauere Prüfung aus. Als Caesar beim Ausbruch des belgischen Krieges zu den Remen gekommen war, und sich über die Belgenvölker erkundigte, erfuhr er: plerosque Belgas esse ortos ab Germanis; Rhenumque antiquitus transductos, propter loci fertilitatem ibi consedisse Gallosque, qui ea loca incolerent, expulisse; solosque esse, qui patrum nostrorum memoria, omni Gallia vexata, Teutonos Cimbrosque intra fines suos ingredi prohibuerint. Oua ex re fieri, uti carum rerum memoria magnam sibi auctoritatem magnosque spiritus in re militari sumerent. B. Gall. 2, 4. Im Widerspruch mit der letzten Angabe wird aber denn doch wieder erzählt (2, 29), die Aduatuker, die in der Mitte der Belgen wohnten, seien Kimbern und Teutonen, deren Väter, eine am Rhein zur Bewachung dort niedergelegten Gepäckes zurückgelassene Abtheilung von 6000 Mann, sich unter den Belgen neue Sitze erkämpft hätten. Caesar zweifelt nicht an diesen Erzählungen, und trägt sie treuherzig und vielleicht ernsthafter, als sie gemeint waren, wieder vor. Dazu kam noch der Name Germani (Bezeichnung der Waldvölker an der Arduenna), die er nach jenen Aussagen um so mehr des gleichen Namens wegen für eigentliche Germanen vom Geschlechte der überrheinischen halten musste, was er zwar nicht durch den Beisatz , qui cis Rhenum incolunt", denn diesen musste er geben, um Zweideutigkeit zu vermeiden, zu erkennen gibt, sondern weil er sie einmal von den Bel-

gen unterscheidet: omnes Belgas in armis esse: Germanosque, qui cis Rhenum incolunt, sese cum his conjunxisse. 2, 3. Allein weder bei diesen Germanen, noch bei irgend einem andern belgischen Volke läßt sich auch 'nur ein unzweiselhaft deutscher Name nachweisen; sie sind alle keltisch. Von den Völkchen am Oberrhein und selbst den Alpenvölkchen, die rings von Kelten umgeben waren, haben die Vangiones, Tulingi, Chabilci ihre deutschen Namen bewahrt, und zahlreiche deutsche Volkshaufen am Niederrhein, die jenseits des Stroms ihre Stammgenofsen noch zu Nachbarn gehabt, sollten nicht nur ihre angestammten Volksnamen abgelegt, sondern auch keltische Personennamen (also wohl ganz keltische Sprache) angenommen haben? Die Belgen in ihrer ganzen Ausdehnung zu Caesars Zeit sind keine Germanen; ihr Vorgeben von germanischer Abstammung ist Fabel. Die Erzählung von der kimbrischen Abkunft der Aduatuker ist schon an sich mährchenhaft; aber es läst sich auch die Quelle dieser belgischen Sagen nachweisen. Einfach zeigt sie Tacitus Germ. 28: Treveri et Nervii circa affectationem Germanicae originis ultro ambitiosi sunt, tanquam per hanc gloriam sanguinis a similitudine et inertia Gallorum separentur. Schon zu Caesars Zeit verglichen sich die Kelten in Tapferkeit nicht mehr mit Germanen (B. Gall. 6, 24), aber die tapferen und kriegslustigen Belgen lagen mit ihnen beständig im Kampfe (ib. 1, 1); noch Verehrer der alten kräftigen Lebensweise, wie die Germanen (B. Gall. 2, 15. 8, 25), verachteten sie ihre Stammgenoßen, die sich allmälig unter das Joch der Römer beugten, und wollten lieber von einem gleichgesinnten, muthigen Geschlechte stammen. Dies veranlasste Erdichtungen, die zuletzt im Volke selbst geglaubt wurden.

Von den Belgen läst sich nicht nachweisen, dass sie sich auf dem Festlande über den bezeichneten Umfang hinaus ausgebreitet hätten; sie scheinen auf dieser Seite durch die zahlreicheren Kelten und Germanen in ihren ursprünglichen Sitzen gehalten worden zu sein, wie die aistischen Völker durch Germanen und Wenden. \*) Sie

<sup>\*)</sup> Wer den Belgius Just. Βόλγιος Paus., den Anführer der Galater gegen Ptolemaeus Geraunus wegen seines Namens für einen Belgen hält, verfährt wie der den Οθσιοίγουθος Proc., einen Fürstensohn der Heruler, für einen Ostgothen, oder die baierischen, alamannischen Männer, die Saxo, Friso, During heißen, für Sachsen, Friesen, Thüringer halten wollte.

haben ihren Unternehmungen die entgegengesetzte Richtung über das Meer gegeben, und jenseits die Ländereien der Britannen weggenommen. Vielleicht dass einst ihre Macht jenseits des Meeres weit ausgedehnt war. Caesar gedenkt Divitiacus, des Königs der Suessiones, als des mächtigsten Königs in Gallien vor seiner Ankunft, dessen Herrschaft sich auch über Britannien erstreckt habe (2, 4); aber von Belgen bevölkert war zu seiner Zeit nur die Südküste: Britanniae pars interior ab iis incolitur, quos natos in insula ipsa memoria proditum dicunt: maritima pars ab iis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgis transierant; qui omnes fere iis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt et bello illato ibi remanserunt atque agros colere coeperunt. B. Gall. 5, 42. Wie weit ihm der Küstenstrich reicht, sagt er selbst: ex his omnibus longe sunt humanissimi, qui Cantium incolunt, quae regio est maritima omnis. 5, 14; Cassivellaunus, cujus fines a maritimis civitatibus flumen dividit, quod appellatur Tamesis. 5, 11. Die Ansiedelungen der Belgen fallen demnach auf die Südostküste bis zur Themse, und hier zählt Ptolemaeus außer den Κάντιοι, denen er noch Londinium (dessen erste Anlage also auf dem Südufer?) zutheilt, noch auf 'Aroεβάτιοι, die nach Caesars Bemerkung von den Atrebates in Belgien abgeleitet werden müssen, dann nach den aufgeführten Orten in großer Ausdehnung Bέλγαι, wahrscheinlich eine Vereinigung verschiedener Belgenhaufen, die den Namen ihrer Abstammung bewahrt haben. Bei den Atrebaten pennt Ptol. Kalifova Mir., sonst entstellt Nalzova, Calleva Atrebatum im Itin. Antonin., in der Mitte zwischen Venta und der Themsebrücke auf dem Wege nach Londinium; bei den Belgae Οθέντα, im Itin. Venta Belgurum (in der angelsächs. Chron. Vinteceaster, Vintanceaster, jetzt Winchester), und außer dem unbekannten "Iozalig noch" Ydara Frond, die Aquae Solis des Itin., das Badhancester, Badhon der Angelsachsen (jetzt Bath). Hiernach ist wahrscheinlich, dass diese Belgae westlich bis an die Severn gereicht und beide Meere berührt haben. Auf der westlich tief ins Meer hineinragenden Landspitze haben sich die Dumnonii behauptet, ein britannisches Volk. Neben die Atrebaten und Cantier stellt Ptol. noch Phyvoi, ihrer Lage nach Belgen; ob aber die Δουρότριγες, zwischen den Belgae und Dumnonii, vom Geschlechte ihrer östlichen oder westlichen Nachbarn waren, bleibt zweifelhaft.

C. BRITANNI. Die zweite Hauptmasse des Weststammes war über die großen aus dem Nordmeere sich erhebenden Inseln verbreitet, von welchen zuerst klare Kunde \*) Aristoteles zeigt: (Ἡρακλείων στηλῶν) ἔξω περιδοέει την γην ο Ὠκεανός ἐν τούτω γε μην νησοι μέγισται τε τυγχάνουσιν οὖσαι δύο, Βρετανικαὶ λεγόμεναι, ἀλβιον καὶ Ἰέρνη... ὑπὲρ τους Κέλτους κείμεναι. de mundo c. 5, ed. Bekker p. 593. Dem Caesar, dem ersten Römer, der über den Kanal setzte, ist Britannia besonderer Name der östlichen Insel, die westliche heißt auch ihm, mit geringer Abweichung in der Form, *Hibernia*. \*\*) Ueber die Stammverhältnisse der Inselbewohner geben die Römer keine ausreichenden Aufschlüsse; sie haben die östliche Insel nicht vollständig erobert, die westliche nicht betreten. Dagegen tritt hier der günstige Umstand ein, der auf dem Festlande nicht Statt findet, dass auf beiden Inseln sich die Sprachen der ursprünglichen Bewohner erhalten haben, wodurch sich alte Angaben nicht nur leicht entbehren lassen, sondern mit größerer Sicherheit entschieden werden kann, als es bloss durch jene möglich gewesen wäre. Im südlichen Theile von Britannia haben sich die Eingebornen gegen die germanischen Einwanderer auf den Gebirgen der Westküste behauptet und dort ihre Sprache gerettet. Außer dem besonderen Namen Cymry (Cumbri), ihrer gewöhnlichen Bezeichnung, nennen sie sich noch Brython, und ihre Sprache Brythoneg (britonica), Brythoneg Gymruain (britonico-cumbrica). \*\*\*) Ihre Stammbrüder jenseits der Severn, die Dumnonii, haben zwar größtentheils den vordringenden Sachsen nicht widerstanden. aber ihre Freiheit und Sprache noch über Meer, auf der gebirgigen Nordwestspitze Galliens gerettet, wo ihre Nachkommen, nachdem sie nach einiger Zeit den besonderen Namen aufgegeben, sich noch Bretonet, Brezonet (Bretones), ihre Sprache Brezonec nennen. Man erkennt

<sup>\*)</sup> Téquis nennen schon Orphei Argonaut. 1179.

<sup>\*\*)</sup> Den Bericht des Aristoteles kennt auch Plinius 4, 161 Albion ipsi (Britanniae) nomen fuit, cum Britanniae vocarentur omnes, de quibus mox paulo dicemus. Ptolemaeus in den Ueberschriften: Ἰουερνίας νήσου Βρετιανικής θέσις. Διουΐωνος νήσου Βρετιανικής θέσις. Dem Strabo ist ή Βρετανική die östliche, Ἰέρνη die westliche Insel in dem nach Caesar herrschenden Sprachgebrauche.

<sup>\*\*\*)</sup> Giraldus, ein einheimischer Schriftsteller, braucht lingua Britannica und Cambrica durchgehends gleichbedeutend.

neben den besonderen Namen die allgemeine Bezeichnung Britonen, unter welcher diese Völker vorzüglich den Auswärtigen bekannt sind. Die Angelsachsen nannten ihre Feinde auf den westlichen Bergen Bretene, Brittas, auch Brettas, Bryttas geschrieben, Britones, Brittones bei den Lateinischschreibenden fast durchgängig seit Gildas, Βοίττωνες bei Prokop (B. Goth. 4, 20); die Franken das kampflustige Volk in der Nordwestecke von Gallien Bretton, die lateinischen Schriftsteller schon seit dem 5. Jahrhundert Britanni, Brittones, ihr Land Britannia cismarina (Bretagne). Es ist also kein Zweifel, dass der Name Brittones, Britones derselbe Name ist mit Britanni bei den Römern, \*) und ursprünglich Volksname, nach welchem die ganze Insel, obschon er nicht ganz durch sie hinauf reichte, Britannia benannt worden ist, wie die westliche Insel Hibernia, loveovia nach den Bewohnern der Südküste. den "Ioveovoi bei Ptol. \*\*). Wie weit Britanni wohnten.

<sup>\*)</sup> Die Form Britte, Brittones ist selbst, wiewohl seltener, schon von den Römern gebraucht, meist in Inss., bei Grut. 93, 5. 359, 3. 569, 5. 4101, 3, Donius 443, 28. 229,19; kaum bei Schriftstellern, unsicher bei Juvenal (15, 124). Wegen der Kürze der Wurzel wechselt die Schreibung mit e und verdoppeltem t bei den Griechen, Bostarvot, Bostarvot, auch Bostarvot, bei den römischen Schriftstellern jedoch durchgängig Britanni mit corripiertem i. Von Owen (Welsh Dictionary. Lond. 1803) ist Brython geschrieben, und von bruth (a stirring up, contention) abgeleitet. Wie dem sei, ob die Wurzel brit im Kymrischen später in bruth übergegangen, wie duw aus früherem div ist, so daß Britones, Britanni, Krieger bedeutete, oder eher aus brith, bunt, gefärbt, zu erklären, und an die Sitte der alten Britannen zu denken (Caes. B. Gall. 5, 14), vom alten Namen Britanni kann Brython nicht getrennt werden.

<sup>\*\*)</sup> Da sonach Britannia und Hibernia von den südlichen Hauptvölkern durch Ausländer immer auf die ganze Insel übertragene Benennungen sind, so läfst sich nach den ursprünglichen und einheimischen Benennungen der Inseln fragen. Für die östliche ist dies Albion. Für die westliche? muß es Bergion oder Vergion sein. Bergion nennt neben Albion die Fabel, durch welche die Griechen in Massilia ihr benachbartes Steinfeld erklärten! litus ignobile est, lapideum, ut vocant, in quo Herculem contra Albionem et Bergiona, Neptuni liberos, dimicantem, cum tela defecissent, ab invocato Jove adjutum imbre lapidum ferunt. Credas pluisse, adeo multi passim et late jacent. Mela 2, 5. Bei Ptol. heißst das Meer südlich von Hibernia an drei Stellen (2, 1. 2; 8, 3) in den verschiedenen Lesarten Dzeavos Oveoyivos, oveox, viehtig wohl Oveoyivos (etwa für Beoyivos, oveox, oveox, viehtig wohl Oveoyivos). Wohl weiter nichts als Entstel-

fragte der Römer nicht mehr, nachdem der Name Britannia herrschend geworden war; Britanni hießen ihm alle Bewohner der Insel. Erst durch Beda erfahren wir, dass sie bis an die beiden Firde reichten : Alcluith (Baileclutha bei Ossian) an der Clota nennt er die äußerste Stadt der Britonen. Obwohl die Dumnonier schon durch die Belgen von ihren nördlichen Stammgenossen getrennt waren, so kann man dennoch in den brittischen Sprachüberresten, dem Cumbrischen und Bretonischen (der Sprache der Dumnonier), auch nach der inneren Fortbildung und dem Einflusse von Aussen durch die vielen Jahrhunderte (das Bretonische hat vorzüglich viel Romanisches aufgenommen) nur verschiedene Entwicklungen einer und derselben Mundart \*) erkennen, die sich nicht viel ferner stehen, als das Irische und Galische. Dass die Sprache der Britanni eines Stammes war mit der der Kelten, erhellt daraus, dass die von den Alten als keltisch genannten Wörter dem größeren Theile nach sich in den brittischen Zungen wiederfinden, dass nach Caesar die Kelten ihre Religionsgeheimnisse bei den Britannen erlernten (B. Gall. 6, 43). Aber Tacitus spricht, außer der Verwandtschaft, doch auch von Abweichung beider Spra-chen: sermo (Gallorum et Britannorum) haud multum

Iung aus Bergion oder Vergion ist auch Nerigon bei Plin. 4, 16: sunt, qui et alias prodant, Scandiam, Dumnam, Bergos, maximamque omnium Nerigon, ex qua in Thulen navigetur. Das nebenstehende Bergos ist entweder eine andere Insel, oder wenn dieselbe, von Plinius aus einer andern Quelle geschöpft. Für Norwegen kann Nerigon durchaus nicht erklärt werden; Norweger kamen erst im 9. Jahrh. zuerst nach Island und fanden dort Irländer vor. Den Namen Bergos hatte wohl auch Mela vor sich, da er zu den bekannteren Belgae fehlgreifend schrieb (5, 6): Thule Belgarum litori opposita est; und wahrscheinlich ist auch Δέρχυνος, bei Apollodor (2, 5, 10) neben Διεβίων als Sohn Poseidons genannt, nur versümmelt. Albion ist zum kelt. alb (in Alpes, "Διβια ὅρη; Albainn im Galischen, Gebirgsland) zu nehmen, also Gebirgsinsel; bedeutete Bergion, im Gegensatz, etwa die flache Insel?

<sup>\*)</sup> Giraldus (12. Jahrh.) sagt noch in der Descriptio Cambriae, ap. Cambden p. 886: Cornubienses vero et Armoricani Britonum lingua utuntur fere persimili, Cambris tamen propter originem et convenientiam in multis adhuc et fere cunctis intelligibili. Sich ganz zu verständigen, mochte schwerhalten, darum bei Nennius c. 23: nos illos (Armoricos) vocamus in nostra lingua Letewicion i. e. semitacentes, quoniam confuse loquuntur.

diversus. Agric. 44. Da die Alten der Beobachtung fremder Sprachen besondere Aufmerksamkeit nicht zugewendet haben, so genügt diese Bemerkung, die Sprache der Britanni als dritte Verschiedenheit des keltischen Sprachstammes zu bezeichnen, und die Britanni als den dritten Zweig im Weststamme aufzustellen. Die Bewohner der inneren Theile von Britannia über den belgischen Ansiedelungen, also die Britanni, werden in alter Ueberlieferung für die Ureingebornen der Insel erklärt, quos natos in insula ipsa memoria proditum dicunt. Caes. B. Gall. 54, 12.

D. CALEDONIO-HIBERNI. An den beiden Firden, der Clota und Bodotria, endete die Herrschaft der Römer; darüber hinaus lag das freie Gebirgsland, das in den römischen Berichten Caledonia benannt ist (Tac. Agric. 10. 11, 25, 27, 31). Seine kriegerischen Bewohner, bei Dio Cassius mit dem Gesammtnamen Καληδόνιοι bezeichnet, bewahrten noch die ursprüngliche Lebensweise und Körperbildung der Nordvölker, ein starkgebauter, rother Menschenschlag. Hätte Tacitus nach den allein unterscheidenden Merkmalen, der Sprache und dem Religionscultus, geurtheilt, er hätte an ihnen den Urcharakter der Kelten gefunden; aber durch äußere unzureichende, allen Nordstämmen nur mehr oder weniger zukommende Kennzeichen ließ er sich verleiten, in ihnen Germanen zu erblicken: rutilae Galedoniam habitantium comae, magni artus Germanicam originem asseverant. Agric. 11. Die Bewohner eben dieses Landes, welche in der Folge unter dem neuen Namen Picti vereint gegen das römische Gebiet losbrechen, führt eine Fabel bei Beda (4, 1) aus Skythien herbei. Die Sprache der Hochländer, die sich jetzt selbst Gael, ihre Sprache Gaelic (Gailic) nennen, gehört mit den brittischen Mundarten zu einem Stamme; ihre Wurzeln sind, wie in diesen, keltisch. zeigt auch hervorstechende Eigenthümlichkeiten und ist von den Bretonensprachen nicht nur bedeutend in den Formenbildungen des Nomens und Verbums verschieden, sondern selbst im Bau der Wurzel. So braucht sie den Guttural, wo jene und selbst das Altkeltische den Labial setzen, wie cean (kean) aus cen \*) (caput), kymr. pen,

<sup>\*)</sup> Gal. ea entspricht größtentheils ältererem kurzen e, wie in den obigen Beispielen, oder i, wie in Breathan, Britannus, wonach auch sylva Litana (Liv. 54, 22) das gal. leathan, breit, Compar. lithne. Hiezu Litanobriga; zu sean (senex) der alte Name Senones.

bret. penn, altkelt. pen oder penn in mons Peninus, Penninus; mac (filius), kymr. mab, bret. map; each aus ec (equus), altkelt. ep in Eporedia (Plin. 3, 17: Eporedicos Galli bonos equorum domitores vocant); ceithre (quatuor), kymr. pedvar, bret. pedir, (dass das Altkeltische p hatte, zeigt der Name des vierrädrigen gallischen Fahrzeugs petorritum: est vox Gallica. A. Gell. 15, 30. cf. Fest. ed. Dac. p. 542), ein Wechsel, der sich sonst nur in verschiedenen Sprachstämmen zeigt, wie fidvor (quatuor), mit f aus p, durch alle deutschen Zweige, im Slawischen tschetyre, das auf keture weist (aus oko wird bei folgendem e otsche), aeol. πέσσορες, dor. πέτορα, und lat. quatuor; equus = ahd. ehu = sanskr. aswa, mit erweichtem Guttural und zend. aspô (p aus w erhärtet. Bopps Vergleich. Gramm. p. 47. 48), selten und nirgends so durchgreisend im Umfange desselben Stammes, wie statt πάτε, πότερος, ποῖος der gewöhnlichen Sprache die jonische wohl κότε, κότερος, κοΐος, aber doch ίππος spricht, wofür ίκκος \*) nur veraltete aeol. Form. In Formenbildung und Wurzelbau stimmt zum Galischen, mit unbedeutenden Abweichungen, die Sprache der Bewohner der Westinsel, welche einst unter dem Gesammtnamen Scoti gleichzeitig mit den Picti, den Stammvätern der Hochländer, gegen die römischen Besitzungen zogen und nachher selbst das Hochland nahmen und benannten. Diese Uebereinstimmung im Sprachbau des Galischen und Irischen kann aber nicht etwa für die Folge der Herrschaft der Skoten im Hochland erklärt werden. Erst im 9. Jahrhundert vereinigten sich Pikten und Skoten zu einem Reiche, und wäre die Sprache der Pikten der der Skoten ferner, näher aber der brittischen gestanden, so hätte sie, auch das Eindringen der skotischen zugegeben, doch nicht spurlos verschwinden können, ohne in kennbarer Mischung Bestandtheile von sich zurück zu lassen. Das Galische ist aber keine Mischung aus verschiedenartigen Bestandtheilen, wie die Sprache der Insel Man, wo Britten unter den skotischen Eroberern zurückblieben; Galisches und Irisches können nur selbstständige Fortbildungen eines und desselben Sprachzweiges angesehen werden, welcher früher die Völker des Hochlandes und der westlichen Insel umfaste. Diese bilden den vierten Zweig im Weststamme,

<sup>\*)</sup> ππος = ἔκκος, wegen des kurzen Vokals für ἔπος, ἔκος, verhält sich zum sanskr. aswa, wie θέκα zu dasa, [έ]κάτον zu sata; der Stamm ist 19, 29, oder 13, 38, 36.

für welchen ein Gesammtname aus dem Alterthume nicht aufbewahrt ist, \*) und der nach den hervorstechenden Eigenthümlichkeiten in Sprache und Körperbau vielleicht als eine zweite Hauptabtheilung den drei übrigen zusammengenommen gegenüber gestellt werden kann.

Untersuchungen über die Ausbreitung und Aufstellung der historischen Momente aller der zahlreichen Glieder, in welche sich wieder die Zweige des Weststammes gespalten haben, würden vom Hauptzwecke dieses Buches zu weit ab in ferner Liegendes und weniger Bedeutsames führen. Es genügt, über die Einzelvölker (civitates), welche den Germanen ferner wohnten, einen Ueberblick zu geben; dagegen müssen die benachbarten längs dem Rheine und den Alpen näherer Betrachtung unterworfen werden, nicht blofs, weil sie mit den Germanen in Berührung standen, sondern vorzüglich, weil sie schon seit alten Zeiten einzelne germanische Völker in ihrer Mitte hatten, und zum Theil selbst für Germanen ausgegeben und genommen worden sind,

<sup>\*)</sup> Dürfte man Gael, Gaelie für zusammengezogen erklären aus Gaoidhal, Gaoidhleag, das einheimische Benennung der Hibernier ist, und in späterer dialektischer Gestaltung das alte Vindeli, Vindelieus (S. 57.58), so wäre Vindeli oder Vindelici als der Gesammtname des vierten Keltenzweiges aufzustellen. Der Name Argail auf der Westküste des galischen Hochlandes wird erklärt von Marianus in Ranulphi Polychr. ap. Gale 1, 209: Argail . . sonat latine margo Scotorum, co quod Scoti ibidem applicarent, ad faciendum damna Britannis, vel quia locus ille proximior est Hibernicis ad applicandum. (Ar, gal. air, ist die Praepos. ad, gebraucht wie das slaw. po in Pomor-jane, sehon in den altkeltischen Namen Armorici, Arecomici.) Haben also die Hochländer auch die Gaoidhal, die Irländer, Gael genannt? Die Zusammenziehung seheint aber schon alt, da man den Namen wohl suchen darf in der Vita S. Vodoali (aus dem Ende des 9. oder dem Anfang des 10. Jahrh.) ap. Mabill. Saec. 4. 2, 543: fuit namque iste beatissimus Vodoalus (ut ferunt) ex sagittifera Gelonum ortus natione, qui ori-ginem generis de Scythiae populis ducere perhibentur. De quibus et Poëta ait, Pictosque Gelonos, unde et nunc usque Picti vulgo vocantur. Schon Beda hat die Ableitung der Pikten von den Skythen, welche die Aehnlichkeit des Namens mit dem der skythischen Geloni veranlasst hat? Auch in Gaoidhal wird dh in der jetzigen Aussprache sast übergangen.

#### A. Uebersicht der Völker der Inseln und des keltischen Stammlandes.

1. Hibernia. Ueber die Bewohner der Insel hat Caesar nichts erkundigt; Tacitus weiß nur von ihnen: ingenia cultusque hominum haud multum a Britannia differunt. Agr. 24. Ptolemaeus allein hat Kenntniss der einzelnen Völker. Auf der Südwestspitze kamen dem von Westen her segelnden Schiffer als das erste Volk entgegen die "Ioveovou (nach allen Hss., nur Erasm. verdorben Oursoval), nach welchen der Insel der Name gegeben worden ist. \*) "Ioveovos und Ioveovis, Fluss und Stadt, die Ptol. nennt, sind wahrscheinlich, wie der Name der Insel selbst, Benennungen von fremden Schiffern, nach dem äußersten Südwestvolk, nicht echte, einheimische. Neben ihnen sind auf der Südküste noch zwei Völker genannt: Ἰουεονοι. ὑπὲο οῦς, Οὐοδίαι. καὶ ἀνατολικώτεροι, Βοίγαντες. Auf der Nordseite stehen zwei Völker: παροικούσι δέ την πλευράν, από μεν δυσμών, Οθεννίκνιοι. είτα εφεξής και πρός ανατολάς, Ροβόγδιοι. Von da aus sind die übrigen in der Reihe nach Süden hinab, den beiden gegenüberliegenden Küsten entlang, aufgeführt; längs der west-lichen: παροικούσι δὲ τὴν πλευράν μετά τους Ουεννικνίους, Έρδίνοι. ψφ' οῦς, Ναγνάται. εἰτα, Αὐτει-νοί. εἰτα, Γαγγανοί. ψφ' οῦς, Οὐελλέβοροι. \*\*) Auf der Ostseite: μετὰ τοὺς Ροβογδίους, Δαρινοί. ὑφ' οὺς, Οὐολούντιοι. εἶτα, Εβλανοί. εἶτα, Καῦχοι. ὑφ' οὺς, Μανάπιοι. εἶτα, Κοριόνδοι, ύπεο τους Βοίγαντας. 2, 2.\*\*\*) Die Namen haben keltische

\*\*) Andere weniger bestätigte Lesarten: Eonediravot für Έρδίνοι; Μαγνάται; Αὐτειροί. Οὐελλέβοροι, al. Οὐελίβοροι, verdorben Ουτέλλαβοοι und Ουτέγλαβοοι, ist in seiner Zusam-

mensetzung wie Vellocasses Plin.

<sup>\*)</sup> Die Aussprache Hihernia verhält sich zu Ἰουερνία, wie Hercynia zu 1020via, wie Hermun in Hermunduri zu Erman in Ermanaricus und zu Arminius. Der Name der Tousquos scheint sich in dem Landschaftsnamen Iveragh auf der äußersten Südwestspitze erhalten zu haben. Wäre er zum gal.
iar, Westen, zu halten, Iverni, das Westvolk? Dann
konnte der Name Ivernia, Westinsel, allerdings auch bei den
Britannen gebraucht gewesen sein, von denen ihn Caesar
wirklich gehört zu haben scheint, da seine Form nicht mit der griechischen zusammenstimmt.

<sup>\*\*\*)</sup> Andere Lesarten; Δάρνιοι; Οὐσλούντιοι; Ἐβδανοί und Blavior für Eslavot nach dem Namen der Stadt Eplava.

Formung, und davon sind Maranioi, Beigartes be-kannte Keltenbenennungen.

2. Britannia. a. Caledonia. Bei Tacitus steht Caledonia als Name des Landes über den Firden, nie Caledonii als Bezeichnung seiner Bewohner. Nur von Dio Cassius sind sie in Καληδόνιοι zusammengefalst; dem Ptolemaeus aber sind Καληδόνιοι ein besonderes Volk, Anwohner des caledonischen Waldes, von dem wahrscheinlich Volk und Land den Namen erhalten hat, Einzelvölker, von Tacitus nur im Allgemeinen erwähnt "Caledoniam incolentes populi ", "civitates trans Bodotriam sitae " (Agric. 25), werden von ihm nicht benannt, außer den Horesti (Agr. 38), die nach seiner Darstellung in die Umgebungen des Taum aestuarium (des Tay Forth) zu setzen sind. Auch hier ergänzt die Lücke allein des Ptolemaeus unschätzbares Werk. Eine Eigenthümlichkeit des Geographen in der Zeichnung des nördlichen Theiles von Britannien ist zu beachten, bevor man von seiner Aufstellung der Völker Kenntniss nimmt. Von der Mündung des Flusses Vedra (Wear südlich dem Tyneflusse) bricht er von der nördlichen Richtung, in der die Küste aufsteigt, ab, legt das ganze Nordland in der Richtung nach Osten gegen Germanien hin, und richtet die der Mündung der Vedra gegenüber westlich ins Meer vorspringende Landstrecke nach Norden auf, so dass die dortige Landspitze (Mull of Gallway) bei ihm die Nordspitze von Britannien wird. Was in diesem Umfange ihm nach seiner verschobenen Ausicht des Landes in Bezeichnung der Lage der Völker Ost und Süd heisst, ist demnach als Nord und Ost, West und Nord für Süd und West zu nehmen. Rtolemaeus kommt von den Völkern im Süden der beiden Baien, zunächst den Damnonii, den Anwohnern der Clota, und zeichnet von den Nordvölkern folgende Tafel: μετά δὲ τούς Δαμγονίους πρός άνατολάς άρκτικώτεροι μέν, άπό του Επιδίου άπρου ως πρός ανατολάς, Επίδιοι. μεθ ούς, Κέρωνες. είτα, Καρνονάχαι. είτα, Καρινοί. και ανατολικώτεροι και τελευταΐοι, Κορναύϊοι. Από δὲ τοῦ Λεμαννονίου κόλπου μέχρι τοῦ Οὐάραο είςχύσεως, Καληδόνιοι, και υπέρ αυτούς, δ Καληδόνιος δουμός. ών ανατολικώτεροι, Δεκάνται, μεθ' ούς, Λούγοι, συνάπτοντες τοῖς Κορναντοις, καὶ ύπερ τούς Λούγους, Μέρται. υπερ δε τους Καληδονίους, Οθακομάγοι. υπό δε τούτους, δυσμικώτεροι μέν, Οθενίκοντες, ανατολικώτεροι δέ, Ταί-

Lalot, 2, 3.\*) In weitester Ausdehnung quer über das Land, vom Lemannonius Busen (zunächst über der Clota, also Loch Fine) bis zum Warar (Fird Murray oder Cromarty) erscheinen die Kalndorioi als die Bewohner der Gebirge, hinter ihnen die Bewohner der westlichen Rüste und der nördlichen Landspitze, von den Epidii um das Vorgebirge Epidium (wahrscheinlich Mull of Cantir) und den Decantae auf der Ostseite bis zu den äußersten Cornavii, und vor ihnen längs der Südostküste die Taezali, deren Lage durch das von Ptol, nördlich vom Flus Deva (Dee) gezeichnete ἀκρον Ταϊζάλων und ihren wahrscheinlich vom Flusse benannten Hauptort Anovava bestimmt ist, und südwärts gegen die Bodotria die Venicontes, mit dem Orte "Οδόεα, in den Gegenden der Horesti des Tacitus. Wer kann zweiseln, dals hier keltische Völker genannt sind bei den Namen Οὖενίκοντες, Καρνονάκαι, Οὖακομάγοι, Κορναύϊοι, von welchen der letzte, der der Bewohner der höchsten Nordspitze, einer ist mit Cornubia, dem Namen der südwestlichsten Spitze der Insel.

b. Britannische Völker. Die äußersten Britten sind nach den Angaben späterer Schriftsteller die Bewohner des Landes zwischen den beiden Römerwällen. In diese Gegenden fallen die Völker, die Dio Cassius unter dem Namen Maiatai zusammenfasst. Einzelnamen gibt wieder nur Ptolemaeus: ολχούσι δὲ τὰ μὲν πορά την άρκτικην πλευράν υπό μέν την όμωνυμον χερσό-νησον, Νουάνται. υφ' ους, Ελγοοθαι, τούτων δὲ πρός ανατολάς, Δαμνόνιοι μέν, αρκτικώτεροι. Ταδινοί δέ, αρχτικώτεροι. Ώταδινοί δέ, μεσημβρινώπεροι. \*\*) Ueber die Elgovae am südlichen Abhange der Gebirge um die Flüsse Dee und Nith ( Anova und Noovioc bei Ptol.) kommen, nach der wahren Orientierung, nach Norden, auf die jenseitige Abdachung die Damnonii bis zur Clota (einige Orte an der Nordseite der Bai, Lindum, Alauna, Victoria, die Ptol. noch in das Gebiet der Damnonii stellt, fallen wahrscheinlich in die römische Besestigungslinie zwischen den Firden), und auf die nordöstlichen und östlichen Abhänge die Radini (Gadini) und Otadini zu stehen.

Südwärts erfüllte die Landenge das ausgebreitete

<sup>\*)</sup> Al. Καρηνοί; Κοργάβυοι, Κουρναούτοι; Λόγοι; Σμέρται; Οθενίχωνες; Ταίξαλοι, Τέξαλοι. Λεμαννόνιος nach Mir., zu lacus Lemannus gehalten, al. Λαιλαννόνιος.

<sup>\*\*)</sup> ΑΙ. Σελγούαι; Γαθηνοί; 'Ωταλινοί, 'Ωταθηνοί.

Volk der Brigantes: πάλιν δ' δπό μεν τους Έλγοούας καὶ τους Ώταδινους διήκοντες εφ' εκάτερα τὰ πελάγη, Βρίγαντες. Tacit. Agric. 47: Brigantum civitas, quae numerosissima provinciae totius perhibetur. Ihre südlichsten Orte sind nach Ptol. Εβόρακον (York), Καμουνλλόδουνον, wohl verschrieben, im Itin. Cambodunum (29 röm. Milliarien südwestlich von Eboracum). Von den Briganten bis zu den Belgen auf dem Südufer der Themse führt Ptol. die Völker auf: προς οἶς περὶ τὸν εὐλίμενον κόλπον, Παρίσοι. ὑπὸ δὲ τούτους καὶ τους Βρίγαντας οἰκοῦσι, δυσμικώτατα μὲν, Όρο δο ὑ ἰνες. τούτων δ' ἀνατολικώτεροι, Κορναύῖοι. μεθ' οῦς, Κοριτανοί. είτα, Κατνενχλανοί. μεθ' οῦς, Σιμενοί. καὶ ἀνατολικώτεροι παρά τὴν "Ιμηνσαν είς-χυσιν, Τρινοάντες. Πάλιν δ' ὑπὸ τὰ εἰρημένα ἔθνη, δυσμικώτατοι μὲν, Δημῆται. τούτων δ' ἀνατολικώ-

τεροι, Σίλυρες. μεθ ούς, Δοβούνοι.\*)

Von diesen salsen im westlichen Gebirge, in welchem sich später die Reste der Britten behauptet haben, die Oρδούϊκες, Δημήται, Σίλνοες, und am nördlichen Eingang, um die Stadt Deva (Chester) und von ihr südwarts, die Koovavioi. Koovavioi sind nur von Ptol. genannt, so wie die Anunrai, auf der Südwestspitze, obschon dieser Name sich länger als alle übrigen erhalten hat. Die Ordovices kommen nach Tacitus (Agric. 18) in die nördlichen Theile, der Insel Mona (Anglesey) gegenüber, zu stehen, eben so nach Ptol., der ihnen östlich am Gebirge noch Μεδιολάνιον zuschreibt, Mediolanum des Itin. (30 Milliarien südlich von Deva), die Silures nach der Lage von Venta Silurum Itin. (Caer Gwend bei Chepstow) in die südöstlichen Theile des Gebirges über der Bai der Sabrina, als Ostnachbarn der Demetae. Mit eben so ungenügenden Gründen, wie die Völker von Caledonia von Germanien, werden diese Silures von Tacitus von den Iberern abgeleitet (Agric. 11). Ueber die Begrenzung der Gebirgsvölker im Innern gibt es keine Andeutungen,

Den Siluren östlich im Mittellande stehen Δοβοννοι, mit dem Orte Κορίνιον, Durocornovium Itin. (Cirencester), Βοδοννοι bei Dio Cass. (60, 20), und Κα-

<sup>\*)</sup> Al. Κορνάβιοι, Κορναούϊοι; Κοριταυοί; Καπεγλανοι, Κατυευκλανοί; Λοβούνοι. Statt Ίμηνσα an anderer Stelle Ἰάμισσα, Ἰαμησα, verdorben für Τάμησα, aestuarium Ταπειαε, Τας. Ann. 44, 52, Mündung der Themse.

τυευχλανοί, ein offenbar verdorbener Name, der in Κατυουελλανοί oder Κατυουελανοί verbessert werden muß. Aus einer Inschr. bei Murat. 1036, 8, die Civitas Catvvillavaorum nennt, ist die richtige Form Catuvellauni zu folgern; Κατουελλανοί nennt sie Dio Cass. (60, 20). Ihr Ort Οὐοολάνιον, Verolamium Itin. (St. Albans); einen zweiten, Σαλήναι, stellt Ptolemaeus nordöstlich, nicht ferne

von der Bai Metaris (Wash).

Die Ostküste von den Briganten bis zur Mündung der Themse berührten die Ilaoiooi, nur von Ptol. genannt und über die Humbermündung gestellt, die Kooiτανοί mit den Orten Λίνδον, Lindum Itin. (Lincoln), und Pάτε, Ratae Itin., Ratae Corion (Coritanorum?) Geogr. Rav. (Leicester), die Suevoi, wohl entstellt aus Izevoi (S ist im Anfang fälschlich bald zugeschrieben, bald weggelassen), Iceni bei Tacitus, mit dem Hauptorte Overra, Venta Icenorum im Itin. (Caster bei Norwich), und über der Themse die Τοινοάντες, Trinobantes bei Tac. Ann. 14, 31, und Caes. B. Gall. 5, 20: Trinobantes, prope firmissima earum regionum civitas. In ihrer Nähe nennt noch Caesar (c. 21) Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi, weiter nicht bekannte Völkchen, wahrscheinlich westwärts in den Gegenden der Catuvellauni, welches vielleicht ihr späterer Gesammtname ist. \*)

Zu den Britten müssen noch als Stammväter der gallischen Britten gezählt werden die Bewohner der Südwestspitze der Insel, die Achuvovioi Ptol., Dumnani Solin. (c. 25). Sie reichten auf dieser Landspitze östlich bis über den Exefluß. Denn hier lag wohl Isca Dumnoniorum, \*\*) wie für Scadum Numiorum im Itin. gelesen werden muß, so beigenannt zum Unterschiede von dem nördlichen Isca im Gebiete der Silurer, wo die Legio II Augusta lag (jetzt Caer Leon, urbs Legionis), Ptol. hält irrig beide Orte für einen, und zieht das

<sup>\*)</sup> Namen kleinerer Völker scheinen noch zu liegen bei Ptol. in Γαβοαντοουταων εὐλιμενος αόλπος (an eben diesen Busen stellt er die Parisi), Σεταντίων λιμήν (auf der Westküste, südlich der Moricambe Bai), Καγανῶν (al. Γαγγανῶν, Γαγγάνων) ἄχοον (Spitze von Caernarvon). Mit dem letzten Namen darf man kaum vermengen die Cangi des Tacitus (Ann. 12, 32), die sonst eben so unbekannt sind, als seine Jugantes (Ann. 12, 40. Brigantes?).

<sup>\*\*)</sup> Dies bestätigen die neuesten Ausgrabungen anschnlicher römischer Alterthümer zu Exeter.

nördliche Isca mit seiner Legion an die Stelle des südlichen herab. 45 Milliarien östlich nennt das Itin. Maridunum, bei Ptol. Δούνιον schon im Gebiete der Durotriges. Im Laufe des Axflusses berühren sich auch die Landschaften Devonshire (ags. Defna scyre) und Dorsetshire (ags. Dornsætna scyre), welche wohl beide von den alten Völkern den Namen erhalten haben.

3. Keltisches Stammland. a. Völker zwischen der Sequana und dem Liger. Die Anwohner der Küste zwischen den Mündungen dieser Flüsse wurden unter dem Gesammtnamen Meeranwohner, Armorici, zusammengefaßt. Sie sind aufgezählt von Caesar: civitates, quae Oceanum attingunt, quaeque eorum consuetudine Armoricae appellantur, quo sunt in numero Curiosolites, Rhedones, Ambibari, Caletes, Osismii, Lemovices, <u>Venet</u>i, Unelli. B. Gall. 7, 75; ad Venetos, Unellos, Osismios, Curiosolitas, Sesuvios, Aulercos, Rhedones, quae sunt maritimae civitales Oceanumque attingunt. 2, 54. In der ersten Stelle sind Caletes von den Belgen beigefügt, und Lemovices aus Verwechslung genannt statt der Lexovii (wie sie in Gesellschaft der Uebrigen 5, 9. 41. 47 richtig stehen), die in der zweiten Stelle Sesuvii heißen. Von ihnen waren die östlichsten die Lexavii, welche die Seinemündung berührten, die westlichsten die Osismii, auf der Spitze von Brest, die nördlichsten die Unelli, Venelli Plin., Ovévelor Ptol., auf der Spitze von Cherbourg. Die Ambibari sind wohl, in verdorbener Schreibung, die Ambiliati (5, 9), die Ambilatri des Plinius (4, 19) am linken Ufer des Ligers. Kleinere Völker sind noch anzusetzen, zwischen den Lexovii und Unelli die Bajucasses Notit. prov. Galliar., zwischen den Unelli und Rhedones die Abrincatui Ptol. Plin. und die Viducasses Plin, Bidovesoioi Ptol. Die Namen der keltischen Völker haben sich zuweilen als Landschaftsnamen, größtentheils aber in den späteren Benennungen ihrer Hauptorte erhalten und deren früheren Namen verdrängt, hier Vannes (Veneti), alt Aagiogitov Ptol. Mir., Dartoritum Tab. Peut., Rennes (Rhedones), alt Condate, Abranches (Abrincatui), Bayeux in der Landschaft Bessin (Bajocasses). Im Rücken der Küstenvölker, von Caesar noch unter den Armorici genannt, verbreiteten sich die Aulerci, abgetheilt in Aulerci Cenomani, mit dem Hauptorte Ovtvouvov Ptol. (le Mans), und Aulerci Eburovices, Αὐλίρκιοι Εβουραϊκοί Ptol., mit Μεδιολάνιον, Mediolanum Aulercorum ltin. (Evreux)

Unter derselben Gesammtbenennung hat noch Ptol. Αυλίοποι Διαυλίται, richtiger Διαβλίται Mir., bei allen übrigen blos Diablintes genannt. Des Ptol. Apovioi, Apovision Mir. in ihrer Nähe sind weiter nicht erwähnt. \*) Am User des Ligers folgten nach den Nannetes Caes. Plin., Ναμνίται Str., Ναμνήται Ptol., bei ihm auch verschrieben Sauvirai, und irrig als zwei verschiedene Völker aufgestellt, mit ihrem Hauptorte Portus Namnetum Tab. Peut. (Nantes), die Andes Caes., Andegavi Plin., Andicavi Tacit., Droiκάουαι (al. Ωνδικαναι, Arδικανοί) Ptol. um Juliomagus Ptol. Tab. Peut. (Augers in der Landschaft Anjou), und östlich bis zur Seine ausgebreitet, die Carnutes Caes: Liv., Carnuti Plin., Kaovovrat Ptol. Ihre Hauptorte waren Aŭτοικον Ptol. (Chartres) und Genabum am Liger (wo Orleans): Caes. B. Gall. 7, 11. 8, 5; Strabo 4. p. 191: όνεις δ' ούτος (ό Δείγηο) παρά Γήναβον, το των Καρνούτων έμπορείον, κατά μέσον που τον πλούν συνοιπούμενον. In den Umgebungen der Seine waren Nachbarn der Belgen die Parisii mit ihrer Hauptstadt Lutetia Caes. Ammian., entstellt bei den Griechen Λουχοτοχία Str., Λουχοτεχία Ptol., Λευχετία Julian. (Paris); die Senones, Zévwyeg Str., Zévoveg Ptol., um Agedicum Caes., Αγηδικόν Ptol. (Sens); die Trecasses Plin., Τοικάσιοι Ptol., Tricassini Ammian., mit Aυγουστόμανα Ptol., Augustobona Itin. (Troyes), und an der Marne, die Caesar den Grenzfluss der Kelten nennt, die Meldi (Caes. 5, 5?) Plin., Méldor Str., Mélδαι mit dem Orte Ιάτινον Ptol. (Meaux). Des Ptol. Ο δαδικά σσιοι πρός τη Βελγική, \*\*) wahrscheinlich die Bodiocasses des Plin., und die Silvanectes (al. Ulmanectes, Ulmanetes) Plin., Σουβάνεκτοι ἀπ' ανατολών του Σηκοάνα ποταμού Ptol. Coisl. Vindob. Silvanectae Notit. Imp. et Galliar., sind dem Caesar unbekannt, und wahrscheinlich früher zu den benachbarten mächtigen Bellovaci gehörend, als Belgen zu zählen, wie die Catalauni (um Chalons sur Marne) erst von Eumen., Eutrop. (9, 9), Ammian. (15, 11) genannt, zuerst ein Theil der Remi gewesen zu sein scheinen.

<sup>\*)</sup> Esubii hat der Oudendorpische Text des Caesar 3,7 (wo andere Unelli). Wären Esubii, Sesuvii, Αρούβιοι [Ασούβιοι] zusammen zu stellen?

<sup>\*\*)</sup> Ptolemacus stellt sie nordöstlich über die Meldae, rückt aber beide zu weit nach Süden.

b. Völker zwischen dem Liger und der Garumna. Die Anwohner der Küste waren die Pictones (nach allen Aelteren, Pictavi bei Amm. 15, 41) und Santones: πρός δέ τῷ Ὠκεανῷ Σαντονοί τε καὶ Πίκτονες, οί μέν τῷ Γαρουνῷ παροικοῦντες, οἱ δὲ τῷ Λείγηρι. Str. 4, p. 190. Bei den Pictonen ist genannt Lemonum Caes., Ainwvov Ptol. (Poitiers, alt Poictiers in der Landschaft Poitou, Poictou), bei den Santonen Μεδιολάνιον Str. Ptol., Mediolanum Itin. (Saintes in der Landschaft Saintonge). Das letzte keltische Küstenvolk, noch jenseits der Garumna, welche Caesar den Grenzfluss nennt zwischen den Kelten und Aquitanen, waren die Bituriges. Vibisci (Οὐιβίσχοι Ptol., Ubisci Plin., Vivisci Auson.) beigenannt: ἐκβάλλει δ' ο μεν Γαρουνάς, τρισί ποταμοίς αύξηθείς, είς το μεταξύ Βιτουρίγων τε των Ιοσκων επικαλουμένων και Σαντόνων, αμφοτέοων Γαλατικών εθνών μόνον γάο δη το των Βιτου-ρίγων τούτων έθνος εν τοῖς Ακουϊτανοῖς αλλόφυλον Ιδουται, καὶ οῦ συντελεῖ αὐτοῖς έχει δὲ ἐμποοεῖον Βουρδίγαλα επικείμενον λιμνοθαλάττη τινὶ, ην ποιοῦ-σιν αἱ εκβολαὶ τοῦ ποταμοῦ. Strabo 4, p. 190. Auf dem Stufenlande zwischen dem Gebirge und dem Küstenstriche breiteten sich aus nach den Turones Caes. Plin., Turonii Tac., Τουρούπιοι, Τουρογιείς Coisl., verdorbenfür Tovowvioi oder Tovoovioi Ptol., Turini Amm., welche wahrscheinlich zu beiden Seiten des Ligers salsen, an dem ihre Stadt Caesarodunum Ptol. Tab. Peut. (Tours in der Provinz Touraine), die Bituriges Cubi Plin., Βιτούριγες οἱ Κοῦβοι Str. Ptol., um Avaricum (Bourges) in Berry); die Lemovici Caes., Λεμουίχοι Ptol., mit dem Hauptorte Augustoritum Ptol. Itin. (Limoges in der Landschaft Limosin); die Petrocorii, deren Stadt Oνέσουνα Ptol., Vesunna Itin. (Perigueux in Perigord); die Cadurci um Divona Auson., entstellt Δουήωνα Ptol. (Cahors in Quercy), und an der Garumna die Nitiobriges, Antobroges verdorben Plin., Grenzvolk gegen die Aquitanen. Ihr Ort 'Ayıvvov Ptol. ist das jetzige Agen. In den Gebirgen selbst oder ihren nächsten Umgebungen wohnten die Arverni, das mächtige, über seine Nachbarn gebietende Volk, die Anwohner des Gebirges von Auvergne; südwärts auf dem Westabhange der Cebenna die Ruteni, Povrnvoi Str., Povravoi Ptol., um Zeyódovvov Ptol. (Rhodez in der Landschaft Rovergue); aufwärts an der Wasserscheide desselben Gebirgszuges die Gabali, deren Stadt Ανδέριδον Ptol. (Javaux in Gevaudan), und (in der Landschaft Velay)

die Velauni (al. Velavii, Velavi) Caes., Οὐελλάτοι Str., Οὐέλαυνοι Ptol., zu Caesars Zeit ein Theil der Arvernen.

. c. Völker im Laufe des Rhodanus und in seinen Imgebungen. Auf der Südküste, wo die ältesten Nachrichten Ligurer, und Iberer nennen, findet sich später von der Rhonemundung bis an die Pyrenäen und den oberen Lauf der Garumna, auf der Nordseite von den Gabali, Ruteni, Cadurci, Nitiobriges umschlossen, das zahlreiche Volk der Volcae ausgebreitet, in zwei Abtheilangen, als Arecomici und Tectosages, jene östlich gegen den Rhodanus, wahrscheinlich von ihren Sümpfen beigenannt, \*) diese westlich gegen die Ga-rumna. Noch Illiberis und Ruscino, im Winkel zwischen den Pyrenäen und dem Meere, nennt Polybius (bei Athenaeus 8, 2) Keltenstädte, und Ptol. theilt diese Städte den Tectosagen zu, deren Hauptort Tolosa war, so dass die iberischen Völker diesseits der Pyrenäen auf den Winkel innerhalb der Garumna eingeschränkt erscheinen. Hannibal fand schon die Volcae in diesen Sitzen (Liv. 21, 26). Die Ostgrenze der Volcae war der Rhodanus; inter Volcas et Cavaras emittitur (Rhodanus). Mela 2, 5.\*\*) Jenseits sals neben den Cavares, Καύαροι Str. Ptol., \*\*\*) denen Mela und Ptol. Avenio zuschreiben, und Plinius noch Valentia, von der Mündung der Druentia bis zur Küste und auf den-Westabhängen der Seealpen das keltisch-ligurische Mischvolk der Salyes, Salluvii (S. 168). Darüber wohnte nordwärts in den Thälern des vielgespaltenen Alpenlandes eine beträchtliche Anzahl kleinerer Gebirgsvölker. Von den Salassen an gegen das Meer führt die Inschrift des Trophäums über die besiegten Alpenvölker bei Plinius (3, 20) folgende Reihe auf: SALASSI, ACITAVONES, MEDULLI, UCENI, CATURIGES, BRIGIANI, SOGIONTII, BEODIONTII, NEMALONI, EDENATES, ESUBIANI, VEAMINI, GALLITAE, TRIULATTI, ECTINI, VERGUNNI, EGUITURI, NEMENTURI, ORATELLI, NERUSI, VELAUNI, SUETRI. Plinius bemerkt noch: non sunt adjectae

<sup>\*)</sup> Ultra (Rhodanum) sunt stagna Volcarum. Mela 2, 5. Arecomici, wie Aremorici. Com im Keltischen See? Comum (am Lacus Larius) das and. Seon?

<sup>\*\*)</sup> Livius 21, 26 setzt Volcae auf beide Ufer des Rhodanus. Dies wird nicht weiter bestätigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Dass der Name keltisch, zeigen die keltischen Mannsnamen Καύαρος bei Polyb., Cavarillus bei Caes.

Cottianae civitates XII, quae non fuerunt hostiles. Der Cottische Bogen zeigt 14, darunter mehrere der genaunten (bei Muratori 1095, aus den beiden gleichlautenden Seiteninschriften zusammengestellt): Im. CAESART Augusto Divi F. Pontifici Maxumo Tribunic. Pote-STATE XV. IMP. XIII M. JULIUS REGIS DONNI F. COT .. US. PRAEFECTUS CEIVITATIUM . . E SUBSC . . TAE SUNT. SEGO-VIORUM. SEGUGINORUM. BELACORUM. CATURIGUM. MEDUL-LORUM. TEBAVIORUM. ADANATIUM. SAYINCATIUM. EGDI-NIORUM. VEAMINIORUM. VENICAMORUM. JEMERIORUM. VE-SUBIANORUM. OVADIATIUM. ET GEIVITATES QUAE SUB EO PRAEFECTO FUERUNT. Es ist nicht zu zweiseln, das mehrere davon den Ligurern zugehören, vorzüglich südlich zwischen den Salyern und Taurinen, auf den Seealpen, wo Plin. die Suetri, Zovýrow Ptol., über den Küstenvölkehen, den Oxubii (Ligurern nach Plin. 3, 4 und Strabo 4, p. 185) und Ligauni nennt, Ptol. die Nepo vσιοι um Οθτντιον (Vince) und neben ihnen die O θεσδιάντιοι, Οὖενδιάντιοι Mir., wahrscheinlich die Ovadiates der Inschrift, und dazu wohl noch die Alβιείς και Αλβίοικοι Str., bei Caes. B. Civ. 1, 57 Albici(Alebece als Ortsname bei Plin. 5,4), Eluxwxo i wahrscheinlich für Alißwxoi Ptol., die Desuviates bei Plin. über den Anatilii in der Nähe des Steinfeldes, die Esubiani, Vesubiani der Inschriften? doch scheinen in dieser Lage Memini, Μήμινοι Ptol. mit dem Orte Φόρος Νέρωνος, dessen Bewohner bei Plinius Lutevani (nach dem einheimischen Namen des Ortes, Luteva) heißen, die Zévτιοι Ptol., Avantici, Bodiontici Plin.um Dinia(Digne) keltische Namen. \*) Mit Gewissheit lassen sich als Kelten schon nach der Gestalt ihrer Namen und nach ihrer nördlicheren Lage erkennen die Anwohner der cottischen und grajischen Alpen, Caturiges Caes. B. Gall. 1, 10, Κατούριγες Ptol., Κατόριγες Str. \*\*); Σεγουσιανοί Ptol. (Segugini der Inschrift?); Graioceli Caes. \*\*\*); Tricorii Liv., Τρικόριοι Str.; Medulli, Mέδουλοι Ptol., bei Str. Μέδουλοι und verschrieben

<sup>\*)</sup> Zu vergleichen sind die Namen Lutetia, Aventicum Helvetiorum, Bodiocasses,

<sup>\*\*)</sup> Aus den Caturigern leitet Plinius (3, 5. 16. 20) die Vagienni und nennt sie Ligurer. Ist die Ableitung richtig, so müssen sie Helten gewesen sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Ozekov čzeov Ptol., Tunnocelum Notit. Imp. in Britannien.

Πεδύλοι und Μεδόαλοι; Ίκονιοι Str. und an einer anderen Stelle Dizóvioi, mit den Tricorii und Medulli genannt (die Uceni der Inschr.?); Centrones Caes., Κέντρωνες Str. Ptol. Weiterer Raum war im Thallande, wo vorzüglich in den nördlichen Theilen sich starke Völker ausbreiteten. Zunächst über den Cavarern folgten die Vocontii, Οὐοχούντιοι Str., Οὐοχόντιοι Ptol., einmal verschrieben Ovozóvovov, rückwärts bis in die Gebirgsthäler, mit ihren weniger anschnlichen Nachbain, den Segovellauni Plin., Σεγαλαυνοί bei Ptol., der ihnen Valentia zuschreibt, und den Tricastini, Τρικαστηνοί Ptol., an der Nordseite; auf dem linken Ufer über den Volcae Arecomici die Helvii Caes., Helvi Plin., ¿Ελουοί Str., an den Abhängen der Cevennen. Hierauf im offenen Oberlande, zwischen der Isar, dem Rhodanus und den Alpen die Allobroges, bei den Griechen von Polybius an, wohl weniger richtig, Αλλό-βριγες fast durchgängig, Αλλόβοογες Ptol., und über dem Rhodanus, vom Arar bis zum Jura und zu den Vogesen die Sequani, Σηκουανοί Str., Σηκοανοί Ptol. Beiden gegenüber reichten vom rechten Ufer des Rhodanus und des Arars noch über die westlichen Höhen. welche die Wasserscheide des Rhonelandes tragen, die Segusiani, Aedui, Lingones; die Segusiani von Lugdunum, ihrer Hauptstadt, bis über den oberen Lauf des Ligers, an ihrer Nordseite vom Arar bis zum Liger ihre Schutzherren, die mächtigen Aedui Caes. Ptol., Hedui Plin., Edovoi auch Aldovoi Str., in deren Nähe und unter ihrer Herrschaft noch genannt sind Aulerci Brannovices, Brannovii (Caes. 7, 75), Boji (4, 28), Ambarri an der Mündung des Arars auf beiden Ufern\*) (B. Gall. 1, 11. 7, 75, wo wohl verdorben Ambivareti, für Ambarareti?). An ihrer Nordseite die Mandubii, um Alesia (Alise), an dessen Namen sich die Erinnerung des Untergangs der gallischen Freiheit knüpft, und vom Arar über das Hochland bis an die Quellflüsse der Mosa und Sequana hinüber, die Lingones, Λόγγονες verschrieben Ptol., um Andematunum Ptol. Itin. (Langres).

## B. Völker im Westgebiete des Rheins.

Menapii, Morini. Auf dem Küstenstriche des Landes, das sich von der Arduenna und den von ihr

<sup>\*)</sup> Was wahrscheinlich auch ihr Name sagt, Ambarri = Amb-arari, wie Amb-isontes, Ambidravi.

gegen Nordwest hinziehenden Hügeln zum Rheine und zum Meere senkt, sassen vom Rheine bis zur Spitze von Boulogne die Menapii, Μενάπιοι, und Morini, Moowoi, Nachbarvölker, und von den Alten in Verbindung genannt: omni Gallia pacata, Morini Menapiique supererant, qui in armis essent. Caes. B. Gall. 3, 28; ut Menapios et Morinos et extrema Galliarum quateret. Tac. Hist. 4, 28; (ὁ πλοῦς) ἀπὸ τῶν ὁμορούντων τοῖς Μεναπίοις Μορινών. Str. 4, p. 199; τοῖς Μεναπίοις δ' εἰσὶ συνεχεῖς ἐπὶ τῆ θαλάττη Μορινοί. id. p. 194. Die östlichen Menapier erscheinen zu Gaesars Zeit selbst auf dem Ostufer des Niederrheins: Usipetes et Tenchtheri ad Rhenum pervenerunt, quas regiones Menapii incolebant, et ad ulramque ripam fluminis agros, aedificia vicosque habebant. B. Gall. 4, 4. Ohne Zweifel waren dies die südlichsten und nächsten Theile der Bataveninsel; denn hier setzten die Germanen über den Strom und zogen sich wieder zurück (B. Gall. 4, 1. 4. 45). Im Süden sind Eburonen genannt: erant Menapii propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludibus silvisque muniti. Caes. B. Gall. 6, 5. Wenn auch der größere Theil der Eburonen zwischen der Maas und dem Rheine wohnte, scheinen die Menapier doch noch beträchtliche Besitzungen im Osten der Maas gehabt und selbst in die Nähe des trevirischen Gebiets gereicht zu haben; denn Caesar reist von den Menapiern unmittelbar in das Trevirische: Caesar postquam ex Menapiis in Treviros venit . . B. Gall. 6, 9. Nachdem dahin deutsche Völker verpflanzt waren, fand sich die Hauptmasse der Menapier im Westen der Maas: aliam manum Mosam amnem transire jubet (Civilis), ut Menapios et Morinos . . quateret. Tac. Hist. 4, 28. Ptolemaeus, dessen Nachrichten von Nordbelgien auch sonst ungenau sind, ist darum in Irrthum, wenn er sie nur auf die Ostseite der Maas setzt. obschon er ihren Ort Κάστελλον (Kessel auf dem linken Maasufer) nennt. Noch vor den Menapiern kennt Plinius Toxandri in mehreren Abtheilungen (4, 17): a Scaldi incolunt extera Toxundri pluribus nominibus; deinde Menapii, Morini. Dass Plinius alle diese Völker der Schelde westlich setzt, ist Verschiebung, aus seiner Vorstellung entstanden, dass die Germanen bis zur Schelde wohnten; von der Maas, nicht von der Schelde, ist nach allen alten Nachrichten der Anfang zu nehmen. Aber seine deutlich ausgesprochene Stellung der Toxandri und Menapii umzukehren, Toxandri nach Westen zu setzen, wäre zu gewagt; dem widersetzen sich dazu bestimmt die späteren Berichte, die seine Stellung bestätigen. Als Julianus den Oberbefehl in Gallien übernahm. hatten die salischen Franken, die vorher die batavische Insel besetzt hielten, auch schon sich niedergelassen, wie Ammianus 17, 8 berichtet, apud Toxiandriam locum (wo locus für regio zu nehmen ist), offenbar in den Gegenden am linken User der unteren Maas. In späteren Zeiten sinden sich ebendaselbst Taxandri, Texandri wieder, und der Gau Taxandria, nördlich von Maastricht und Tongern (dem Hauptorte der Eburonen, unter denen Caesar Menapier kennt): regio, cui Taxandria nomen est, quae a Trajectensi oppido versus septentrionem vix tribus miliaribus disparatur . . Descendit Evangelium praedicationis causa ad populos ipsi Taxandriae finitimos, quo fluvius Mosa Rheni fluminis aquis infectus et tumidus . . non longe a mari Anglico Taxandros et ceteros ejusdem regionis incolas a Frisonibus dividit. Vita S. Landeberti, Boll. Sept. 5, 609; Bilisia villa. Locus iste in ingressu Taxandriae positus, duobus a dirutis urbis Tungrorum muris distat milibus. ibid. p. 610. Menapii dagegen weit im Westen, jenseits der Schelde, neben den Morini, und in einem Theile der früheren Besitzungen derselben, wo nach ihnen der Gau Menapiscus, Mempiscus benannt ist: (Nortmannorum) pars Menapios, Tarvisios (Tarvennenses) aliosque maritimos depraedantur. Annal. Bertin. a. 850, Pertz 1, 445; Nortmanni mari transito, Tarvennam urbem Morinorum ..., omnem terram Menapiorum perambulando ferro et igne vastant. Posthac Scaldum fluvium intrant, et omnem Bracbantisiorum terram incendio et ferro delent. Annal. Vedast. a. 879, Pertz 4, 518; Walachrenses, Scaldanii, Bevelandenses, Antuerpenses, Texandriani, Wasiani, Brabantini, Menupenses, Morinenses, Bolonienses, vel ceterarum regionum plebes, ubertim affuerunt. Vita S. Arnulfi, Mabill. Saec. 6. 2, 553; Cassel, ehemals ein Ort der Morinen, \*) wird im Gau Menapiscus erwähnt: in loco qui dicitur Cassel, in pago Menpisco. Dipl. vom J. 4085, bei Miraeus p. 4137. Da aber aufser Plinius die Alten Menapier bestimmt ostwärts bis zur Maas nennen, so bleibt nichts weiter zur Erklärung übrig, als die Annahme, dass Toxandri ein besonderer Name

<sup>\*)</sup> In der Tab. Peut. steht Castellum Menapiorum, wohl verwechselt für Morinorum; jenes wäre das Κάστελλον des Ptol., östlich an der Maas genannt.

der östlichen Menapier sei, Menapii aber im weiteren Sinne beide Theile, im eigentlichen Gebrauche die westliche Abtheilung bezeichnet habe. Wie weit sieh die Menapier, die gewiss durch die frankischen Völkerzüge westwärts gedrückt wurden, zur Zeit der Römerherr-schaft gegen Westen erstreckten, darüber gibt weder Caesar, noch ein anderer alter Schriftsteller eine Andeutung. Nach ihnen folgten auf der Küste bis zu ihrer Beugung nach Süden die Morini, deren Name (aus dem kelt, mor in Armorici) Meeranwohner bedeutet. Ihre Südnachbarn waren die Atrebates und Ambiani. Sie versprachen im belgischen Bunde die doppelte Mannschaft der Menapier gegen Caesar zu stellen; man kann daraus für jene Zeit weite Verbreitung ihres Gebietes nach Osten schließen. Nach ihnen stehen noch bei Plinius 4, 47: Oromansaci, juncti pago, qui Gessoriacus vocatur. Von Mela und Ptol. aber wird Gesoriacum, später Bononia (Boulogne), den Morini zugeschrieben.

Germani. In den höheren Gegenden über den Menapiern, auf den waldigen Nordabhängen der Arduenna bis zum Gebiete der Trevirer lernte Caesar fünf Völkchen kennen, die unter dem allgemeinen Namen Germani, wahrscheinlich als Bewohner der Waldgegenden, zusammengefast wurden: Condrusos, Eburones, Caeraesos, Paemanos, qui uno nomine Germani appellantur. B. Gall. 2, 4; Segni Condrusique, ex gente et numero Germanorum. 6, 32.\*) Die wichtigste Rolle

<sup>\*)</sup> Keiner der Namen dieser Völkchen, angeblich deutscher Abkunft, läst sich allein dem Deutschen zusprechen; sie sind keltisch, wie die ihrer Westnachbarn. Condrusi, Compositum wie Con-bennones (Fest. ed. Dac. p. 51), Consuanetes neben Suanetes. Die gallische Abkunft des Namens Drusus bezeugt Cic. Brut. 28: pronepos est Drusi, qui primus cognomen hoc ab interfecto Druso, Gallorum duce, tulit. Wohl ist ebur ein deutsches Wort, aber dass es auch dem Keltischen gehöre, zeigt Eburodunum. Als gallischer Ortsname steht sonst Ceresium, Testam. S. Widradi, Mabill. Saec. 5. 1, 685; Ciresium, Transl. S. Urbani, Boll. Maj. 6, 21. Segni, Paemani, weiter unbekannt, vielleicht beide nicht ohne Entstellung wiedergegeben, lassen sich nicht als deutsche Wörter erweisen; unter keltischen werden sie für keltische zu nehmen sein. Und so mus auch Germani, Gesammtname keltisch benannter Völker, als keltische Benennung betrachtet werden (S. 59). Noch sind die aus diesen Germanen genannten Eigennamen, Aduatuca, Hauptort der Eburonen, Ambiorix, Cativolcus, unzweifelhaft keltisch. Nur

unter ihnen spielten die Eburones, welche zunächst über den Menapiern salsen (B. Gall. 6, 5). Etwa in der Mitte ihres Landes liege Aduatuca (Tongern), sagt Caesar 6, 32; die Hauptmasse des Volkes setzt er jedoch auf die Ostseite der Maas: Eburones, quorum pars maxima est inter Mosam ac Rhenum. B. Gall. 5, 24. Westnachbarn waren die Aduatuker (5, 58). In ihrem Rücken safsen die übrigen Germani, zunächst die Segni und Condrusi. Dass von den Segni nicht verschieden seien die Sunuci, Sunici, bei Plinius (4, 47) neben den Tungri genannt, nach Tacitus (Hist. 4, 66) Westnachbarn der Übier gegen die Maas, lässt sich vielleicht vermuthen. Der Name des letzten Volkes aber hat sich erhalten; noch heisst der Strich am südlichen Ufer der Maas von Namur bis gegen Lüttich Condroz, le Condros. Hier lag der pagus Condrosius, Condruscus, Condrust, Condorusto (Pertz 1, 435, 489, 3, 373, 517), den man so sicher nach den Condrusi benannt nehmen darf, als den pagus Menapiscus nach den Menapii, den pagus Taxandria nach den Toxandri. Die Lage der Landschaft stimmt ganz zur Lage, welche Caesar den Condrusi gibt. Hinter dem Condrust lag der pagus Falmenna, pagus Falminensis (Famene): villa in pago Falminensi sita vocabulo Marca (Marche en Famene). Vita S. Remacli, Boll. Sept. 4,700; und noch weiter rückwärts auf den Höhen um Prüm der pagus Caroascus, Carascus. Sollton dies nicht die im Munde der Deutschen umgestalteten Namen Paemani, Cacraesi sein? Leicht ist Carascus aus Caeraesi, wie Condruscus aus Condrusi, Menapiscus aus Menapii, aber unmöglich Falmina aus Paemani, wenn dieses nicht aus Falmani oder wenigstens Palmani verderbt ist. Die angegebene Lage bezeichnet selbst Caesar: Segni Condrusique ex gente et numero Germanorum, qui sunt inter Eburones Trevirosque. 6, 32. Die Eburones und Condrusi, die öfter genannt sind, ohne Zweifel die zahlreicheren unter den Germani, hatten sich an die Treviri angeschlossen: in fines Éburonum et Condrusorum, qui sunt Trevirorum clientes, pervenerant. B. Gall. 4, 6.

Der Eburonenort Aduatuca wird auch nach Caesar noch als Hauptort aufgeführt, aber sein Volk nicht weiter Eburones, sondern Tungri genannt; zu den Τούγ-

den 5 genannten Waldvölkehen kam der Name Germani zu, nicht mehr den Aduatuci, obschon sie von den Kimbern und Teutonen abgeleitet sind; sie werden noch von Caes. 6, 2 von den Germani eisrhenani unterschieden.

you stellt Ptol. den Ort Aτονάποντον, der im Itin. Aduaca Tungrorum bestimmt ist. Es folgt daraus, dass an die Stelle des Namens Eburones, der nach Caesar nicht wieder genannt wird, Tungri getreten ist. Die allgemeine Benennung der Arduennavölker könnte man noch vermuthen in Tac. Hist. 4, 15: Vitellius e proximis Nerviorum Germanorumque pagis segnem numerum armis oneraverat. Aber nicht für diese Annahme, sondern dafür, dass zu Tacitus Zeit der Name Germani für die Anwohner der Arduenna nicht mehr gebraucht war, spricht Germ. 2:.. qui primi Rhenum transgressi Gallos expu-

lerint ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sint.

Aduatuci, den Eburonen im Westen, zwischen ihnen und den Nerviern: Ambiorix statim cum equitatu in Aduatucos, qui erant ejus regno (Eburonibus) finitimi, proficiscitur; neque noctem, neque diem intermittit . . Aduatucisque concitatis, postero die in Nervios pervenit. B. Gall. 5, 38. Da über den Eburonen auf dem rechten Ufer der Maas die Condrusi safsen, und von diesen westwärts die Sabis (Sambre) bei den Nerviern floß (B. Gall. 2, 16), so müssen die Aduatuci beiden im Norden, also in Südbrabant, gesucht werden. Der Bericht, den Caesar über ihre Abstammung von den Kimbern und Teutonen mittheilt (B. Gall. 2, 29), ist wahrscheinlich nach ihren eigenen Aussagen wiedergegeben. Sie werden nach Caesar nicht wieder genannt, und scheinen, wie die Eburones, sich einen neuen Namen beigelegt zu haben. Dafür ist wahrscheinlich Betasii zu nehmen, bei Tacitus mit Nervii und Tungri, den Nachbarvölkern der Aduatuci, genannt: Cl. Labeo . . quosdam Nerviorum Betasiorumque in arma traxit. Hist. 4, 56; Cl. Labeo Betasiorum Tungrorumque et Nerviorum tumultuaria manu restitit. c. 66. Noch nennt Plin. 4, 47 Betasi unter Völkern, die nicht in genauer Ordnung aufgeführt sind; bei Ptol. sind sie übergangen, wie am Rhein auch die Übier und Gubernen, dagegen die Tungern westlich bis an die Schelde (Ταβούδας) erweitert, wohl eben so unrichtig, als die Menapier auf die Ostseite der Maas eingeschränkt.

Nervii, eines der tapfersten und mächtigsten Völker unter den Belgen. Bei den Remen erfuhr Caesar von ihnen: Nervios, qui maxime feri inter eos habeantur, polliceri millia armata quinquaginta. B. Gall. 2, 4; und die Ambiani erzählten ihm vor seinem Zuge gegen sie: nullum aditum esse ad eos mercatoribus: nihil pati vini reliquarumque rerum, ad luxuriam pertinentium, inferri, quod his rebus relanguescere animos et remitti

virtutem existimarent: esse homines feros magnaeque virtutis: increpitare atque incusare reliquos Belgas, qui se populo Romano dedidissent patriamque virtutem projecissent. 2, 15. Anhänger der alten Sitte und Lebensweise, wie sie noch bei den Germanen herrschte, gaben sie selbst germanische Abstammung vor (Tac. Germ. 28). Es ist aber Irrthum, wenn sie Strabo wirklich für Germanen ausgibt : Νερούτοι, και τούτο Γερμανικόν έθνος. 4, wahrscheinlich durch Verwechslung mit den Aduatukern, wie Appianus (Schweigh, p. 76): ήσαν δὲ (Νέρβιοι) των Κίμβρων και Τευτόνων απόγονοι. Ihre Sitze verbreiteten sich von den Aduatuci westlich bis an das Gebiet der Ambiani (B. Gall. 2, 45); von diesen aus zog Caesar drei Tage lang durch ihr Land bis an die Sambre, auf deren gegenüberliegendem Ufer er sie aufgestellt fand, Strabo lässt sie nach dieser Richtung hin bis zu den Trevirern reichen: Τρηουέροις δέ συνεχείς Νερούτοι. 4, p. 194; was nicht von unmittelbarer Zusammengrenzung genommen werden kann, da kleinere Waldvölker, Clienten der Trevirer, dazwischen lagen. Ueber ihre Verbreitung nach Norden sind keine Bestimmungen gegeben; auf dieser Seite, scheint es, salsen die Völkehen, die unter ihrer Hoheit standen: dimissis nunciis ad Ceutrones, Grudios, Levacos, Pleumoxios, Geidunos, qui omnes sub corum imperio sunt, quam maximas manus possunt, cogunt. B. G. 5, 39. Im Westen waren außer den Ambiani noch die Atrebates und Veromandui benachbart, jene an der nördlichen, diese an der südlichen Seite; beide verbündeten sich mit den Nerviern im Kriege gegen Caesar: trans id flumen (Sabim) omnes Nervios consedisse .. una cum Atrebatibus et Veromanduis, finitimis suis. B. G. 2, 46. Der Name Atrebates ist in Arras übrig geblieben; die Lage der Veromandui bezeichnet noch der Landschaftsname Vermandois. Nach den Nerviern, Atrebaten und Veromanduern wohnten die jenseitigen Abhänge zur Marne und Seine hinab die mächtigen Völker, in welchen vor Caesar die Hauptstärke des Belgenzweiges vereimigt war. Bei Ptolemaeus stehen die aufgezählten Völker, in mehrmals verfehlter Stellung, in folgender Reihe (2, 9): κατέγουσι δε την παράλιον επιλαμβάνοντες συχνόν καί της μεσογαίας παρά μέν την Σηκόαναν, Ατριβά-τιοι. μετά δε τούτους ως προς ἄρκτους, Βελλού ακοι. μεθ' ους όμοίως, Αμβιανοί.\*) μεθ' ους, Μορινοί.

<sup>\*)</sup> An die Stelle der 'Ατριβάτιοι waren die Βελλούακοι nu

είτα μετά τον Ταβούδαν ποταμόν, Τούγγροι. είτα μετά τον Μώσαν ποταμόν, Μενάπιοι. καὶ πόλις αὐτῶν, Κάστελλον. ὑπό δὲ τὰ εἰρημένα ἔθνη, παροικοῦσιν ἀρκτικώτεροι μὲν, Νερούϊοι. ὧν πόλεις, Βάγανον, 'Ρατόμαγος. ὑφ' οῦς, Ο ὖερομάν δυες.

Treviri, \* im unteren Moselthale, ein mächtiges und tapferes Volk alter Lebensweise: Labienum cum duabus legionibus in Treviros mittit, quorum civitas, propter Germaniae vicinitatem quotidianis exercitata bellis, cultu et feritate non multum a Germanis differebat. B. Gall. 8, 25. Sie leiteten darum ihr Geschlecht von den Germanen ab (Tac. Germ. 28). Ihre Hauptstärke lag in ihrer Reiterei: equites Treviri, quorum inter Gallos virtutis opinio est singularis. B. Gall. 2, 24; haec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet, magnasque habet copias peditum. 5, 3. Sie empörten sich mit den Eburopen gegen Caesar und nahmen in späterer Zeit an dem Aufstande des Civilis Theil. Treveri liberi antea, sind sie neben den Leuci liberi bei Plinius (4, 17) aufgeführt, zu seiner Zeit früherer Vorrechte beraubt. Die Trevirer nahmen einen ausgebreiteten Raum ein, wohnten östlich bis an den Rhein (B. Gall. 5, 11. 5, 3. Str. 4, p. 194), und reichten nordwärts über den Arduennawald; wenigstens standen die Eburones und Condrusi auf dem jenseitigen Abhange unter ihrem Schutze, Von den Trevirern aus setzte Caesar über den Rhein; es ist aber viel wahrscheinlicher, dass er außerhalb des Gebirges, als innerhalb desselben zu den kriegerischen Sigambern übersetzte. Bestätigung gibt noch Caesar selbst B. Gall. 5, 3: Arduenna, quae ingenti magnitudine per medios fines Trevirorum a flumine Rheno ad initium Remorum pertinet. Den Treviri westlich, am Ende der Arduenna, folgten die Remi, die jenseitigen Abhänge zur Seine hinab. Südlich über ihnen salsen an der Mosel die Mediomatrici. Nach Caesar findet sich von Trevirern im Norden der Arduenna keine Spur mehr; was sie dort, wie es scheint, am Rheinufer besessen hatten, wurde von den Römern den Übiern zugetheilt. Dafs aber die Ubier noch innerhalb des Waldes, in dem bergigen

setzen, statt der Βελλούαχοι die Αμβιαγοί, statt der Αυβιαγοί die Ατριβάτιοι.

<sup>\*)</sup> Compos., Tre-viri? aus tre, tri (in Triboci, Tricassi u. a.), gal. tre, kymr. drwy (per), und kymr. gwyr, das Grüne (aus wyr), etwa Thalbewohner?

Grenzstriche zwischen Germania superior und inferior, das Trevirische besetzten, läfst sich nicht nachweisen; aus Plin. 4, 47 folgt es nicht; er nennt hier nur die deutschen Bewohner des linken Rheinufers, und kann die schon aufgeführten Trevirer darunter nicht wieder stellen, wenn sie auch in einer kurzen Strecke den Rhein berührten. Der alte einheimische Name des Hauptortes der Treviri ist nicht erhalten worden; er trägt schon, wo er das erstemal genannt wird (Mela 3, 2) den römischen Namen Augusta Trevirorum (Trier, Treves).

Mediomatrici, Leuci, Bewohner des oberen Mosellandes. Oestliche Grenze der Mediomatrici, wie der Leuci, war die vogesische Kette. Nur Caesar 4, 40 führt sie als dem Rhein benachbart auf, kaum jedoch als unmittelbare Anwohner desselben, sondern etwa als Schutzherrn der kleineren dort wohnenden Völker, wenn sie nicht in allgemeinem Ausdruck als ein Hauptvolk genannt sind in der Richtung, die der Rhein nimmt. Mit den nordwestlichen und nördlichen Nachbarn stellt sie Ptolemaeus in dieser Folge auf: avaroλικώτεροι δὲ τῶν 'Ρημῶν' ἀρκτικώτεροι μὲν, Τριβιροί' μεσημβρινώτεροι δὲ, Μεδιομάτρικες. ὑπὸ δὲ τούτους, καὶ τοῦς Υημούς, Αευκοί. Wahrscheinlich gehörte zum Gebiete der Mediomatrici oder ihrer Westnachbarn, der ausgebreiteten Remi, früher die Stadt Virodunum, deren Bewohner erst in der Notit. Gall. als Verodunenses besonders aufgeführt werden. Spur des Namens der Mediomatrici hat sich im neueren Namen ihres Hauptortes, Mettis, Metz, einst Divodurum Tac. Ptol., erhalten; aber Tullium Ptol. Itin. (Toul), der alte Name der Stadt der Leuci, hat seine Stelle behauptet.

Vangiones, Triboci, Nemetes. Das Land innerhalb der Vogesen, das Westufer des Mittelrheins, hielten drei Völker besetzt, deren germanische Abstammung die Schriftsteller mit Zuversicht behaupten: Rhenum autem accolentes Germaniae gentium. Nemetes, Tribochi, Vangiones: hinc Ubii, . . Guberni, Batavi. Plin. 4, 17; ipsam Rheni ripam haud dubie Germanorum populi colunt, Vangiones, Triboci, Nemetes. Tac. Germ. 28. Diese vom Stammlande getrennten Sitze können sie aber nicht seit uralter Zeit in Besitz gehabt, sondern erst genommen, und unter den Kelten, die früher dort wohnten, sich niedergelassen haben; denn alle Namen ihrer Städte sind keltisch. Aber sie müssen auch schon vor Caesar, vor Ariovist eingewandert sein. Caesar fand sie unter den Reihen der deutschen Kriegsvölker Ariovists

sich gegenüberstehend: Germani suas copias castris eduxerunt, generatimque constituerunt paribusque intervallis Harndes, Marcomannos, Triboccos, Vangiones, Nemetes, Sedusios, Suevos, B. Gall. 4, 54. Sämmtlich deutsche Namen, nur Tribocci und Nemetes nicht. Nachdem das Heer Ariovists geschlagen war, zogen sich seine Völker über den Rhein zurück: aber Triboci und Nemetes nennt Caesar noch an seinem Westufer ansäfsig (4, 40. 6, 25). Wie hätten sich diese weniger zahlreichen Völker allein gegen die ergrimmten Gallier nach Caesars Siege behaupten können, während die Hauptmacht der Germanen ins Vaterland heimzog, wenn sie nicht schon längere Zeit diese Sitze inne gehabt hätten? Dass sie schon länger unter den Kelten einheimisch waren, beweisen ihre keltischen Namen. Auch die Vangiones, über deren Sitze, vielleicht wegen ihrer entfernteren Lage, Caesar nichts bestimmt, konnten nicht später eingewandert sein; von einer Uebersiedelung durch die Römer ist nirgends die Rede, und sie selbst dursten es nicht wagen, nach dem Sturze Ariovists, bei der Ausbreitung der römischen Macht, sich in ihrer Nähe neue Sitze zu verschaffen. In die Zeit vor dem Eintritt der Germanen in die Geschichte fällt auch die Besetzung der Alpen um die Quellen des Rhodanus durch deutsche Völker, die Chabilei, Tylangii, von denen die letzteren (Tulingi) zu Caesars Zeit mit ihren Nachbarn, den Helvetiern, schon wieder auswanderten. Widersprechend erscheint die Angabe Caesars, dass die Sequanen und Mediomatriker nach den Helvetiern, also in den Gegenden, wo die Triboken und Nemeten sitzen, bis an den Rhein gereicht hätten: pars, quam Gallos obtinere dictum est, .. attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum. B. Gall, 1, 1; Rhenus . . per fines Nantuatium, Helvetiorum, Sequanorum, Mediomatricorum, Tribucorum, Trevirorum citatus fertur. 4, 10. Diesen Stellen läßt sich aber aus Caesar selbst eine andere entgegen setzen: oritur (Hercynia silva) ab Helvetiorum et Nemetum et Rauracorum finibus. 6, 25. Hier werden weder Mediomatrici noch Sequani genannt, sondern mit den Helvetiern Rauraci, die um die Beugung des Rheins wohnten und bei Caesar selbst (1, 5) Nachbarn der Helvetier, also Anwohner des linken Rheinufers, sind. Aus dieser Richtung zu weichen und Nemeten etwa auf das rechte Ufer zu stellen, ist um so weniger Grund vorhanden, da auch ihre Waffengefährten, die Triboci, bestimmt auf dem linken Ufer aufgeführt werden, und überhaupt in beiden Stellen nur Westanwohner

des Stroms genannt sind. Hieraus ergibt sich dieselbe Völkerreihe längs dem Rheine, wie sie sich auch später findet, Helvetier, dann Rauraker, dann Nemeten; Sequanen sind vom Rheine ausgeschlossen und scheinen, wie die Mediomatrici, von Caesar nur als mächtigeres Volk in der Nähe, das über die unmittelbaren Anwohner des Flusses etwa auch herrschen mochte, genannt zu sein,

Uebereinstimmend in der Folge dieser Völker nennen Plinius und Tacitus in den unteren Strichen des Mittelrheins die Vangiones, weiter aufwärts die Triboci und Nemetes. Die Stellung der Vangiones bestätigt ihr Hauptort Borbetomagus (Worms), welcher, wie die meisten Hauptplätze in Gallien, später mit dem Namen des Volkes benannt wurde, Vangiones bei Ammianus und in der Notit. Imp.; noch in den deutschen Kaiserurkunden und bei den Chronisten heißt Worms bald Wormatia, bald civitas Wangionum, Wangionia. Die Sitze der Vangiones scheinen demnach um die Gehänge des Donnersbergs nördlich und östlich bis an den Rhein, westlich bis an das Gebiet der Trevirer sich ausgebreitet zu haben. Ihr Name zeigt deutlich deutsche Abstammung.\*) Ein solches Eintreffen findet beim ersten Anblick nicht Statt für die beiden andern Völker. Triboci sind nach den Vangiones genannt, dann Nemetes. Aber der nächste Hauptort über Worms, Noviomagus (erst später Spira) heifst bei Ammianus und in der Notitia Imp., wie Borbetomagus Vangiones, nach den Bewohnern Nemetes, Nemetae, und wird noch von Ptol. den Nemeten zugetheilt. Hier finden sich keine Triboci: diese stellt Ptol. zu den Orten Breucomagus (Brumt) und Elcebus (Helvetum Itin.). Und dennoch kann wieder die südliche Lage der Nemeten über den Triboken nicht bezweifelt werden, da Plinius und Tacitus darin zusammenstimmen, und dieselbe ihnen auch Caesar gibt, wenn er sie zu den Helvetiern und Raurakern stellt. Zur Hebung dieses Widerspruches bleibt nur übrig anzunehmen, dass die Nemeten von Norden nach Süden in der Länge ausgedehnt von den Wangionen bis zu den Raurakern nur das schmale flache Uferland besafsen, ihnen westwärts aber zur Seite die Triboken die

<sup>\*)</sup> Abgeleitet aus goth. vaggs (campus), ahd, wane, häufig in zusammengesetzten Ortsnamen, wie Fuhtinwane, Elewane (Feuchtwang, Ellwangen, wahrscheinlich nach ihrer Lage an sanften Gehängen). Vangio, alter swebischer Mannename bei Tac. Ann. 12, 29, 50.

höheren Striche und Hügel um das vogesische Gebirgsland inne hatten. Diese Annahme scheint selbst der Name Triboci zu verlangen, der zusammengesetzt aus dem Worte boo, welches in Μηλί-βοχος, ob mit dem deutschen bac (tergum, in Bacenis) verwandt oder nicht, eine Waldhöhe bezeichnet, kaum anderes als Waldanwohner bedeutet. \*) Ungewisser ist die Bedeutung des zweiten Namens. Gegen diese Stellung der Triboken kann es nicht als gegründeter Einwurf gelten, das Caesar den Rhein nach den Helvetiern, Sequanen, Mediomatrikern die Triboken vorbeiführt; die zweite Stelle (B. Gall. 6, 25), welche nach den Helvetiern Rauraker und Nemeten zeigt, beweist hinlänglich, dass es ihm nicht um vollständige und genaue Aufzählung der Rheinanwohner zu thun ist; Rauraker und Nemeten, gewiss die nächsten Anwohner nach den Helvetiern, hätten sonst nicht übergangen werden können. \*\*) Strabo kann weder dafür noch dagegen zeugen; er gibt weiter nichts als eben jene Stelle, nur etwas commentiert: μετά δὲ τούς Έλουηττίους Σημουανοί και Μεδιοματρικοί κατοικούσι τον Ρήνον έν οίς ίδουται Γερμανικόν έθνος περαιωθέν έκ της οίκείας, Τρίβοκχοι. 4, p. 495. Es bleibt demnach immer noch stehen die gegebene Bezeichnung der Lage der drei Völker, in der im Norden die Vangiones Ufer - und Bergland bis in die Gegend der Neckarmundung gegenüber bewohnten, und über ihnen nebeneinander die Nemeten längs dem Strome, die Triboken längs dem Gebirge sich bis zu den Raurakern erstreckten, so wie die Annahme, dass sie sich in derselben schon zu Anfang der historischen Nachrichten vom Rheine befunden haben. Dass die südlichen Völker

<sup>\*)</sup> Tri (kymr. drwy, gal. tre = goth. thairh, durch) als der erste Theil der Zusammensetzung wird bestätigt durch Vergleichung der Namen Tricassi mit Cassi, Cassivellaunus, Trinobantes mit Nobantes, Tricorii mit Curiosolites. Andere Beispiele keltischer Praepositionalcomposition: Aremorici, Arecomici, Ambidravi. Nemetes, zu vergleichen mit Nemetocenna, Nemavia, Vernemet (fanum ingens, Venant. Fortun. 1, 9), nimidae (sacra silvarum, im Indic. superst.), mit -et Ableitung, wie Helvetii verglichen zu Helvii, aus gal. neamh, kymr. nef (beide aus nem), coelum, etwa qui sub divo, die im Offenen wohnen, im Gegensatz zu den Waldbewohnern?

<sup>\*\*)</sup> Das Flüchtige seiner Zusammenstellung zeigt am besten, daß er auch Nantuates an den Rhein setzt, die, wie aus ihm selbst zu erweisen ist, an der oberen Rhone wohnten und den Rhein gar nicht berührten. (S. Alpengermanen.)

aufwärtsnebeneinander wohnten, konnten die Schriftsteller, da sie nur nackt die Namen herzählten, freilich nicht bezeichnen; Tacitus nennt zuletzt (Plinius in seiner Richtung von Süden nach Norden zuerst) die Nemeten; es konnten aber eben so gut auch die Triboken zuletzt genannt werden, wie dies bei Ptol. geschieht. Ptolemaeus bestätigt die gegebene Stellung. Nur ist in seiner Darstellung, ob durch ihn selbst oder seine Abschreiber, gleichviel, eine Umsetzung vorgegangen, durch welche Völker und Städte aus ihrer Lage geschoben erscheinen. Der Text heißt (2, 9): ή δὲ ἀπὸ τοῦ Οβρίγγα ποταμοῦ πρὸς μεσημβρίαν καλεῖται Γερμανία ἡ ἀνω. ἐν ἡ πόλεις ἀρχομένων ἀπὸ τοῦ Οβρίγγα ποταμοῦ,

Νεμητών μέν, Νοιόμαγος, Ρουφιάνα. Οὖαγγιόνων δὲ, Βοοβητόμαγος, Αργεντόρατον, Αεγίων ἡ Σεβαστή. Τοιβόκκων δὲ, Βοευκόμαγος, "Ελκηβος.

Lässt man die Nemeten und Wangionen sammt dem Hauptorte ihre Stellen tauschen und liest: ἀπὸ τοῦ Ὁβρίγγα ποταμοῦ, Οὐαγγιόνων μὲν, Βορβητόμαγος, 'Ρουφιάνα.

Νεμητῶν δὲ, Νοιόμαγος, Αργεντόρατον,

so ist alles in gehöriger Lage. Worms liegt so nicht mehr südlich von Speier und die Wangionen nicht gegen die übrigen Zeugnisse über den Nemeten und zerrissen um Worms und Strafsburg, sondern Stadt und Volk im Norden. Die Nemeten stehen im Süden längs dem Rheine, an dessen Ufer ihre Städte Speier und Strafsburg; die Triboken um Breucomagus (Brumt) und Elcebus (südwestlich von Strafsburg) den Nemeten westlich gegen das Gebirge. Nur ist Brumt irrig gegen Süden über Strafsburg hinauf verschoben, wohl aus keinem anderen Grunde, als weil sich Ptol. die Triboken, denen es gehörte, nicht neben, sondern nach den Nemeten vorstellte.

Im Empörungskriege der Trevirer gegen die Römer werden unter den Hülfsschaaren des Tutor von Tacitus neben Wangionen und Triboken Caeracates genannt: Tutor Treverorum copias, recenti Vangionum, Caeracatium, Tribocorum delectu auctas, veterano pedite atque equite firmavit..; mox ubi duces exercitusque Romani propinquabant, honesto transfugio rediere, secutis Tri-

bocis Vangionibusque et Cnerucatibus. Hist. 4, 70; ein sonst nirgends genannter Name. Seine Form scheint keltisch. \*) Ob sie Germanen oder Kelten waren, wo ihre Sitze, ob nicht vielleicht Caeracates ein anderer Name für Nemetes, läßt sich aus Mangel weiterer Angaben nicht bestimmen. Südlich folgten über den Nemeten und Triboken um die Beugung des Rheins bis zu den Helvetiern die Rauraci, Raurici Plin., Pavouxoi Ptol. Schon Caesar (B. Gall. 4, 5) kennt sie als Nachbarn der Helvetier. Ihr Hauptort wurde römische Colonie, Augusta Rauracorum (Augst bei Basel). Ptolemaeus stellt noch Argentovaria zu ihnen, woraus folgt, daß sie sich nördlich gegen die Triboken und Nemeten bis in die Gegend von Colmar erstreckten.

## C. Alpenvölker.

Nicht nur in den Umgebungen rings um den Felsenrücken der Alpen, der vom See Lemannus ostwärts bis zum Ister zieht, sondern selbst auf seinen Schneegipfeln hat der weitverbreitete Keltenzweig seine Wohnsitze aufgeschlagen. Nur von geringen Trümmern fremder Völker aus früherer Zeit zeigen sich noch sichere Spuren mitten unter diesen Gebirgsvölkern. Die Hauptvölker der Kelten von der Donau und dem Rheine über die Alpenhöhen bis an die südlichen Abhänge fasts Strabo in folgenden Ueberblick (7, p. 292): Έλονήττιοι καὶ Οδίν-δελικοὶ οἰκοῦσιν ὀροπέδια. Ραιτοὶ δὲ καὶ Νωρικοὶ μέχρι τῶν Αλπείων ὑπερβολῶν ἀνίσχουσι, καὶ προς τὴν Ιταλίαν περινεύουσιν, οἱ μὲν Ινσούβροις συναπτοντες, οἱ δὲ Κάρνοις καὶ τοῖς περὶ τὴν Ακυληΐαν γιωρίοις.

Helvetii, \*\* Bewohner der Hochebene zwischen dem Jura und den Alpen, von Caesar (B. Gall. 1, 1) ausdrücklich zum Keltenzweige gezählt. Nord-, West- und Südgrenze ist von Caesar bestimmt: undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis

<sup>\*)</sup> Lu vergleichen ist der Brittenname Caractacus bei Tacitus (Ann. 12, 35. 36. 37. Hist. 3, 45). Andere Lesarten Ceracates, versetzt Cerataces, das Richtige vielleicht Caracates?

<sup>\*\*)</sup> Zum Namen Helvii gehalten, mit -et Ableitung, wie Nemetes, welche von den Griechen durchgängig -ήτιοι geschrieben ist, Έλουήτιοι Ptol. Plut. Dio Cass., fehlerhalt-ήττιοι abgekürzt Str.

dividit; altera ex parte monte Jura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui Provinciam nostram ab Helvetiis dividit. 1. 2. In Nordost weiss sie Strabo verbreitet bis zum Bodensee (7, p. 292): προςάπτονται δὲ τῆς λίμ-νης ἐπ' ολίγον μὲν οί Ραιτοί, τὸ δὲ πλέον Έλονήττιοι. In Sudost bis an den Gotthard hinauf (4, p. 192): την δ' έπὶ τῷ Υήνω ποῶτοι μέν ἀπάντων οἰκοῦσιν Αλτουάτιοι [ Έλουήττιοι], \*) παρ' οίς είσιν αι πηγαί τοῦ ποταμοῦ ἐν τῷ Αδούλα ὄρει. Es ist nicht unwahr-scheinlich, dass die Helvetier, über das ganze Aargebiet ausgebreitet, den Adulas an seiner Nordseite berührten, aber aus anderweitigen Nachrichten gewiss, dass die Thäler des Rhodanus und des Rheins bis zu ihren Quellen hinauf kleinere nicht helvetische Völker bewohnten. In Südwest begrenzte sie der Genfersee; die aus ihm tretende Rhone war Grenze gegen die Allobroger (B. Gall. 1, 6). Auf dem rechten Ufer führte von den Helvetiern in das Gebiet der Sequanen der Weg durch den Engpass, den der Jura mit dem Flusse bildet; durch diesen zogen sie mit Bewilligung der Sequanen aus ihrem Lande (B. Gall. 4, 6). Doch hatten auf dieser Seite die Allobroger noch einige Besitzungen (ebendas.). Der Jura, Scheidewand zwischen den Sequanen und Helvetiern, scheint auch weiter in Nordwest diese von den Raurakern getrennt zu haben. Die Ausdehnung des helvetischen Gebiets wird von Caesar in der Länge auf 48, in der Breite auf 36 geogr. Meilen angegeben: angustos se fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem millia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant. B. Gall. 1, 2. Es ist deutlich, dass hier nicht Resultate von Messungen, sondern nur Schätzungen vorliegen. Die Helvetier waren ein zahlreiches und tapferes Volk, welches in kriegerischem Muthe sich entschlossen hatte, seine Sitze zu verlassen. Sie wurden von Caesar

<sup>\*)</sup> Xyland. und Casaub. verbesserten den verderbten Namen aus Caes. 4, 10 in Naviovàiai; Koray in Eλουήτιοι; man könnte aus derselben Stelle, welche die Lepontii an die Rheinquelle stellt, noch Δεπόντιοι vermuthen. Allein, wie Groskurd richtig bemerkt, Korays Verbesserung verlangt Strabos Darstellung selbst, der gleich im Folgenden fortfährt: quoi δε καὶ πολυγρύσους τους Ελουητίους είναι.., was offenbar voraussetzt, daß im Vorhergehenden von den Helvetiern schon die Rede sei, welches nur der Fall ist, wenn man den Namen im entstellten Δίτονάτιοι sucht.

gedemüthigt und gezwungen, ihre alten Plätze wieder einzunehmen. Sie sind die letzten keltischen Wanderer In der Folge zeigen sie sich selten in der Geschichte. Als Gegner des Vitellius erlitten sie von Caecina eine blutige Niederlage. Aventicum (Avanche) wird um diese Zeit ihr Hauptort genannt (Tac. Hist. 1, 67 sqq.). Vor ihrem Auszuge hatten sie, berichtet Caesar 1, 5, gegen 12 Städte und 400 Dörfer bewohnt; er findet das Volk in mehrere Abtheilungen getheilt: civitas Helvetia in quatuor pagos divisa est. 4, 42. \*) Unter diesen hat einen berühmten Namen der pagus Tigurinus, die Tigurini, welche, gleichzeitig mit dem Aufenthalte der Kimbern und Teutonen an der Rhone, den Consul L. Cassius tödteten und sein Heer beschimpften (B. Gall. 1, 12. Liv. epit. 65) und sich dann den Kimbern zum Zuge gegen Italien anschloßen. Welchen Theil des Landes sie inne hatten, bestimmen keine Angaben; mit Turicum, castrum Turecum in den Urkunden (Zürich), hat ihr Name nichts gemein. \*\*) Außer dem pagus Tigurinus nennt Caesar nur noch den pagus Verbigenus (4, 27). Die Namen der beiden übrigen sind nicht auf-

<sup>\*)</sup> Gleiche Verhältnisse wie bei den Germanen; die Alten unterscheiden deutlich unter den Gliederungen. Das Volk selbst heißt civitas, die Unterabtheilung pagus. Gaunamen keltischer Völker sind seltener genannt: Vertacomacori, Vocontiorum hodieque pagus. Plin. 3, 17; Insubres pagus Aeduorum. Liv. 5, 34. Die Namen, welche Caesar neben den Trinobantes in Britannien nennt, und später nicht wieder erwähnt werden, sind wohl nur Gaue eines Volkes, wahrscheinlich der Catuvellauni. Eben so ließen sich die Namen der kleineren Völker im ganzen Alpenlande in Beziehung auf die größeren Namen Raeti, Vindelici, Norici nur als Gaunamen betrachten. Ausgedehnte Gaue scheinen sich zuweilen von der Hauptmasse getrennt und abgesonderte civitates gebildet zu haben, wie wahrscheinlich die Segusiani bei den Arvernen, die Ambarri bei den Aeduern; bei den Helvetiern treten die Tigurini öfter selbstständig auf.

<sup>\*\*)</sup> Ist das gal. tighearna, kymr. teyrn (dominus), darum der herrschende Gau? als der wichtigste erscheint er wenigstens in der Geschichte. Dagegen Verbigenus, minimus? Verbigenus, wie Ver-nemet, Ver-gobretus, Ver-cingetorix, aus kymr. gwer (verstärkend) und gal. beag, bret. bihan (parvus)? Das keltische Wort tigerin, tigern findet sich auch in den Eigennamen Ver-tigernus, Gurtigernus (= Gwert.), des brittischen Königs zur Zeit des Sachseneinfalls, Tigerinomalus Boll. Jul. 6, 573, und lebt noch im südlichen Deutschland, dem früheren Keltenlande, im Namen Tegernsee, Tegarinseo M. B. 6, 152. 154.

bewahrt worden. Fälschlich hat man Ambrones und Τωυγενοί an diese Stelle gesetzt; jene, die Begleiter der Teutonen, sind für Deutsche zu halten; Τωυγενοί aber ist eine wahrscheinlich schon von Strabo vorgefundene Entstellung des Namens Τευτονοί, den Posidonius irrig unter die Helvetier gestellt hat. (S. Teutones.) Die Τιγυρηνοί und Τωυγενοί des Posidonius sind auch bei Strabo 4, p. 193 gemeint, wo von drei Abtheilungen der Helvetier (die dritte wären die von dem Zuge zurückgebliebenen, die Helvetier selbst) gesagt wird: φασὶ δὲ καὶ πολυγούσους τοὺς Έλουητείους εἰναι μηδὲν μέντοι ήττον ἐπὶ ληστείαν τραπέσθαι, τας τῶν Κίμβρων εὐπορίας ἰδόντας ἀφανισθήναι δ' αὐτῶν τὰ δύο φῦλα, τριῶν ὅντων, κατὰ στρατείας.

Die Römer haben erfahren, dass die älteren Sitze der Helvetier jenseits des Oberrheins und der Donau waren, zwischen diesen Flüssen, dem Maine und dem herkynischen Wald sich ausbreiteten. Dies berichtet Tacitus (Germ. 28), dessen Angabe, diese ältere Heimath der Helvetier so genau umschreibend, und in Verbindung mit der Nachricht über die älteren Sitze der Bojen, deren Sicherheit keinem Zweifel unterliegt, vorgetragen, aus reiner und zuverlässiger Quelle geflossen sein muß. Bestätigung bringt noch Ptolemaeus, der zwar nicht in derselben Ausdehnung als Tacitus, aber doch innerhalb des Rheins und der Donau, über der Alb das verlassene Land der Helvetier kennt (2, 11): τὰ μὲν παρὰ τὸν Γῆνον ποταμόν. . Οδισποί, και ή των Ελουητίων έρημος. μέγοι των ελοημένων Αλπίων δοέων. Noch könnte man Kenntniss davon bei Dio Cassius vermuthen. Was Caesar von einem Theile der besiegten Helvetier meldet: ad Rhenum finesque Germanorum contenderunt. 1, 27, gibt er wieder: οἱ δὲ, οὐκ ἐθελήσαντες τὰ ὅπλα παραδούναι, ποὸς τὸν Ρῆνον, ως καὶ ἐς τὴν άρχαίαν σφων γην επανελθείν δυνάμενοι, ωρμησαν. 58, p. 176 Reim. Aber man hat micht aus dem Auge zu lassen, dass Dio Cassius die Kelten und Germanen vermengt. Näheres weiß die Geschichte nicht über die älteren Helvetier und ihre Rückwanderung über den Rhein, nur vermuthen lässt es sich, dass sie gleiches Schicksal mit ihren östlichen Nachbarn theilend, wie mit denselben gekommen, auch zu nicht viel verschiedener Zeit wieder verdrängt worden seien.

Alpengermanen. In der großen Thalschlucht der westlich absinkenden Alpen, am ersten Laufe des Rhodanus, nennt eine sehr alte Nachricht, vielleicht selbst aus der Zeit vor der großen keltischen Wanderung gegen Italien, deutsche Völker, wenn die Annahm über ihr Alter richtig ist, die ältesten deutschen Name Diese Nachricht hat Avienus, wie es scheint, aus der alten Phileas, den er in seiner Schilderung des Rhodanu anführt, aufbewahrt (Ora marit. 666 sqq.):

Meat amnis autem fonte per Tylangios,
Per Daliternos, per Chabilcorum sata,
Temenicum et agrum (dura sat vocabula
Auremque primam cuncta vulnerantia:
Sed non silenda tibimet ob studium tuum
Nostramque curam)\*), panditur porro in decem
Passus recursu gurgitum stagnum grave,
Plerique tradunt: inserit semet dehinc
Vastam in paludem, quam yetus mos Graeciae

Vocitavit Accion. \*\*)

Darunter steht noch keiner von den Namen, welche in späterer Zeit, zuerst von Caesar, aus demselben Thale genannt werden; die keltischen Veragri, Seduni, Nantuates erscheinen demnach als Einwanderer, welche die früheren Bewohner, vielleicht gleichzeitig mit der Eroberung Italiens, unterworfen oder aus ihren Sitzen verdrängt haben. Der Bericht hat nur deutsche Namen, die ihre Abkunft deutlich zu erkennen geben. Chabilci ist ein Name mit dem der Καούλχοι Str., die in Ptolemaeus germanischer Völkertafel, die nach allen Anzeigen nach dem Berichte eines Galliers abgefast ist, Kalovzweg heißen und an der Elbe stehen. In dieselbe keltische Form wurde der Name der Chabilci auf den Alpen von den umwohnenden Kelten umgestaltet. Sie finden sich in der Folge als Calucones Plin. (5, 20), Καλούκωνες Ptol. (2, 12) unter den raetischen Völkern am Oberrhein wieder. Die Tylangii sind kein anderes Volk, als die Tulingi Caesars (4, 5. 25. 28. 29); der Grieche, nach welchem Avienus darstellt, hatte mit geringer Abweichung Τυλάγγιοι für Τυλίγγιοι geschrieben.\*\*\*) Nachbarn der

<sup>\*)</sup> Vielen Dank für die barbarischen Namen!

<sup>\*\*)</sup> Der Name Accion ist vielleicht aus griechischen Sageh, bezeichnet aber hier ohne Zweifel den Leman. Vgl. darüber Voss in der Jen. Literaturz. 1804, Intelligenzbl. N. 159.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit ing Ableitung aus tul, das noch im deutschen Ortsnamen Toultpoupdov bei Ptol., Tulum, verschrieben für Tuluin = Tulwin, goth. Mannsn. bei Cassiod. (Var. 8, 9. 40), wie Osuin bei demselben, und später noch in pagus Tullifeld erscheint, und nach dem in alten Namen nicht seltenen Wechsel

Helvetier, wurden sie von ihnen veranlasst, ihre Dörfer verbrennen und sich ihrem Zuge anzuschließen, aber ich mit ihnen von Caesar wieder in ihre Sitze zurück-Etrieben; sie waren demnach um diese Zeit nicht mehr Bewohner des Rhonethals, wo Caesar andere Namen nennt. Auf 36,000 Köpfe ist ihre Zahl bei Caesar 4, 29 angegeben; sie verschwinden für die Folge aus der Geschichte. Schon in seiner Endung kündigt sich Daliterni, \*) verglichen mit Basternae, Guberni, als deutschen Namen an; er war vielleicht Bezeichnung der Bewohner des tieferen Thalstriches. Obschon weniger deutlich, wird neben den andern auch für deutsch zu nehmen sein der vierte Name in Temenicus ager. Von diesen beiden Völkern wird in der Folge keines anderswo wieder genannt. Sie haben wahrscheinlich ihre alten Sitze nicht aufgegeben, und sich mit den einwandernden Kelten vermischt. Darum heißen auch die Veragri und die Völker um den Peninus Halbgermanen: nec verisimile est, ea tum ad Galliam patuisse itinera (per Salassos montanos); utique, quae ad Peninum ferunt, obsepta gentibus semigermanis fuissent . . Veragri incolae jugi ejus. Liv. 24, 38.

Um die Strasse über den Peninus zu sichern, schickte Caesar, als er vom belgischen Kriege nach Italien zurückkehrte, den Galba gegen die räuberischen Völker über dem Lemannussee. Veragri, Seduni, Nantuates heißen nun die Bewohner des Thales und der umliegenden Höhen: Servium Galbam cum legione duodecima et parte equitatus in Nantuates, Veragros Sedunosque misit, qui ab finibus Allobrogum et lacu Lemanno et flumine Rhodano ad summas Alpes pertinent. B. Gall. 3, 1. Cacsar nennt sie Galli, aber der Charakter der früheren deutschen Bewohner hat sich auch in der Mischung mit den Einwanderern nach Livius Zeugniss noch hervorstechend erhalten. Zuerst über dem See wohnten die Veragri; schon Caesar nennt ihren Hauptort Octodurus (das jetzige Martinach). Centrones, Anwohner der grajischen Alpen, sind auf der einen Seite genannt von Plin. 3, 20: Octodurenses et finitimi Centrones. Ueber ihnen folgten die Schuni, deren Name in Sion, Sitten sich erhalten hat. Zu oberst sind erst die Nantuates zu suchen, nicht etwa nach der Ordnung, in der sie Caesar

zwischen u und i, in welchem z. B. Luppia später Lippia, wohl eins ist mit til (bonus, utilis, opportunus).

<sup>\*)</sup> Doppelt abgeleitet, Dal-it-erni aus dal (vallis)?

nennt, unter den Veragri. Bass er sie in höheren Strichen weiß, zeigt er, dass er durch ihr Gebiet den Rhein laufen lässt (4, 10). Aber so weit reichten sie wieder nicht. Sie wohnten noch an der Rhone: denn zu ihnen wird nach demselben Zuge Galbas römische Besatzung gelegt, und die Quelle des Rheins setzt Caesar selbst zu den Lepontiern, von welchen eine Abtheilung, die Lepontii Viberi nach Plinius, noch an den Rhonequellen sals, und sie vom Rheine trennte, der in seinem entgegengesetzten Laufe unmöglich ihr Gebiet berühren konnte. Auch wurden in den späteren römischen Eroberungszügen keine Nantuates am Oberrhein gefunden. wohl aber zwischen den Lepontii und Seduni. Die Inschrift des Trophäums bei Plinius (3, 20), die in der Aufzählung der Völker Ordnung hält, führt die Bewohner dieser Alpenstriche in folgender Reihe auf: LEPON-TII, VIBERI, NANTUATES, SEDUNI, VERAGRI, SALASSI. Richtig bezeichnet ihre Lage auch Strabo 4, p. 204: xal Οὖαράγροι, καὶ Ναντονᾶται καὶ ἡ Πελαμένα [ Λέμα-νος] λίμνη, δι' ής ὁ Ροδανὸς φέρεται, καὶ ἡ πηγή τοῦ ποταμού. Οὖκ ἀπωθεν δὲ τούτων οὐδὲ τοῦ Ρήνου αξ πηγαί, οὐδ' ὁ Αδούλας τὸ ὅρος, ἐξ οὖ ῥεῖ καὶ ο Υήνος έπὶ τὰς ἄρκτους.

Raeti, Vindelici.\* Das alpische Mittelland, im Osten der Helvetier und der Völker des oberen Rhonethals, bewohnten die Raeti und Vindelici, jene den Rücken des Gebirges, diese das nördlich vorliegende Flachland. Beide Völker sind keltischer Abstammung. Wenn auch der Name Raeti sich sonst nirgends unter Kelten zeigt, so kann er doch, da in den meisten raetischen Namen sich keltische Abstammung erkennen läßt, nicht anderer als keltischer Abkunft sein. Die raetischen Ortsnamen Tarvesede, verglichen mit Tarv-enna und Metio-sedum Caes., Curia mit Tricorii, Curiosolites, Magia mit dem häufigen -magus, Magontiacum, Matreja mit Medio-matricum, in der Ableitung mit Noreja, Celeja, die Namen bei Ptol. Beavooove, Extodovgov, Epó-

<sup>\*)</sup> Raeti zeigen gute Hss. und alte Denkmäler, bei Grut. 573, 4; 482, 4 (eine ansehnliche, gut erhaltene Steinschrift, jetzt am Eingange zur Hofbibliothek in Wien); 482, 5.7, 8; 969, 13; Raiti, 376, 6: 524, 3. Nicht selten ist jedoch Rhaeti, spätere Schreibung Rheti, Reti. Pairot, Pairot durchgängig die Griechen. Vindelici ist nur bei Strabo an einigen Stellen und in einigen Hss. in Oðurðovkxot, Odurðokóvot entstellt.

δουρον, Δρουσόμαγος, Ταξγαίτιον (verglichen mit dem Mannsnamen Tasgetius bei Caes.), dann Cambodunum, Prigantium, Brixentes, Οθένωνες, Οθέννιοι Dio Cass. (mit Ableitungen kommen vor Veneti, Venelli, Venicnii, Venicontes) können nur dem Keltischen angehören. Der Volksname Vindelici ist aus dem Stamme VIND, der noch weiter in Vindobona, Vindomagus, Vindonissa erscheint, und wohl eins mit Gaoidhal, Gaoidhleag der jetzigen Hibernier. \*) Die vindelikischen Namen Artobriga, Bojodurum, Parrodunum, Consuanetes (verglichen mit Suanetes und Condrusi, Convictolitanes), Licus, Licates (verglichen mit <sup>2</sup> Αμβί-λικοι) lassen keinen Zweifel übrig über ihre Abstammung. Hiezu kommt noch ein gültiges altes Zeugniss. Zosimus heißt, wie Carnuntum nach seiner Bevölkerung richtig eine keltische Stadt (2, 40: ἐν Καονούτω πόλει Κελτική), die Schaaren aus Noricum und Ractia, welches damals Vindelicia mit umfaste, keltische Legionen (1, 52): ἔτι γε Νωρικοῖς καὶ Ραίτοις, άπερ ἐστὶ Κελτικά τάγματα. Dals diese weit verbreiteten Völker von den benachbarten Kelten erst keltisirt worden seien, ist durchaus nicht glaublich, um so weniger, da sie als freie und räuberische Völker ihren Nachbarn feindselig gegenüber standen, und die Römer, als sie sie wegen ihrer Räubereien unterjochten, schon ihre keltischen Namen vorfanden.

Nur bei den Raeten ist eine Einschränkung zu machen; keineswegs sind alle Völker, welche unter der Gesammtbezeichnung Raeten vorkommen, vom Stamme der Kelten. An den Südabhängen der Alpen haben einzelne Völker fremder Abkunft sich aus früherer Zeit erhalten. Um den Gardasee wohnten die Euganei, ein weitverbreitetes Volk, nicht von keltischer Art. Zu ihnen sind die Triumpilini, Trumpli Tab. Peut., von welchen das Thal der oberen Mella über Brescia noch Val Trompia, und westlicher, im Thal Camunica, die Camuni gezählt bei Plin. 3, 20: verso deinde Italiam pectore Al-

<sup>\*)</sup> Also abgeleitet Vind-el-icus, nicht etwa zusammengesetzt Vinde-licus. Mehrfache Ableitung ist in den nordischen Sprachen nicht selten, und am deutlichsten in den alten, ursprünglichen Formen der Wörter erkennbar. Der Stamm div zu lat. divus, deus, zeigt Div-ona (fons divinus, fons additus Divis, Auson. ord. nob. urb. 14), Div-ico, aber auch Div-it-iacus, das häufige magus Mag-ont-i-acum. Im Deutschen denke man nur an drah-is-al-ar-i, Drechsler, aus drahan, drehen, im Slawischen an jed-ow at-in-a (Giftiges) aus jed. Gift.

pium, Latini juris Euganeae gentes, quarum oppida XXXIV enumerat Cato. Ex iis Triumpilini, venalis cum agris suis populus: dein Camuni, compluresque similes finitimis attributi municipiis. Auch kennt Plinius Euganei um Verona (3, 49), und noch andere, deren Hauptort Stonos, salsen wahrscheinlich im Thal der Chiese (3, 20): praestantesque genere Euganeos, \*) inde tracto nomine. Caput eorum Stonos. Ihres Geschlechtes nennt Strabo noch die Lepontier. Diese Völkchen wurden nun mit den Gebirgsbewohnern, den darüber wohnenden Kelten, den eigentlichen Raeten unter derselben Benennung zusammengenommen: οἱ μὲν οὖν Ραῖτοι μέχρι τῆς Ιταλίας καθήκουσι της ύπεο Οθή ο ωνος καὶ Κώ-μου καὶ όγε Ραιτικός οίνος των εν τοις Ιταλικοίς ξπαινουμένων ούκ απολείπεσθαι δοκών, εν ταῖς τούτων υπωρείαις γίνεται διατείνουσι δε και μέχρι των των δ. Είσι τοῦ φύλου καὶ Δεπόντιοι καὶ Καμοῦνοι. Str. 4, p. 206. Aber man wusste auch, dass sie, von den Kelten verschieden, einst Italien inne hatten: Δηπόντιοι καὶ Τοιδεντινοι, και Στόνοι, και άλλα πλείω μικοά Εθνη, κατέχοντα την Ιταλίαν έν τοις πρόσθεν χρόνοις, ληστρικά. Str. 4, p. 204. Man wusste, dass diese Völkchen Reste der alten Tusken im Polunde waren, liess sich aber dadurch verleiten, alle Raeten von den Tusken abzuleiten: Tusci.. trans Padum omnia loca, excepto Venetorum angulo, qui sinum circumcolunt maris, usque ad Alpes tenuere. Alpinis quoque ea gentibus haud dubie origo est, maxime Raetis: quos loca ipsa efferarunt, ne quid ex anti-

<sup>\*)</sup> Eine Ableitung, die kein Vertrauen fassen läßt auf die Gründlichkeit des Alten, aus dem sie entlehnt ist. Der Art ist auch (ebendas.): ceteri fere Lepontios relictos ex comitatu Herculis interpretatione Graeci nominis credunt. Auch was Plinius aus Cato über die Abkunft einiger Gebirgsvölker angibt, steht nicht auf festem Boden. Er hält die Salassen und Lepontier für Taurisken (bei den Aelteren die Taurinen), also für Ligurer (ebendas.): Lepontios et Salassos Tauriscae gentis idem Cato arbitratur. Er kennt das Geschlecht der Orobier nicht; erbaulich hilft ein Anderer (5, 47): Orobiorum stirpis esse Comum atque Bergomum et Liciniforum et aliquot circa populos, auctor est Cato, sed originem gentis se ignorare fatetur, quam docet Cornelius Alexander ortam a Graecia, interpretatione etiam nominis, vitam in montibus degentibus. Siehere Berichte sagen, daß die Salassen Helten sind; Comum und Bergomum sind keltische Namen, sind von Kelten gebaute Städte (Justin. 20, 5). Nur die Lepontier dürften auf Strabos Zeugniss von den Kelten zu trennen sein.

quo, praeter sonum linguae, nec eum incorruptum, retiperent. Liv. 5, 33. Und zur Ableitung des Namens wird den flüchtigen Haufen der Führer-Raetus an die Spitze gestellt: Rhaetos Tuscorum prolem arbitrantur, a Gallis pulsos duce Rhaeto. Plin. 3, 20; Tusci quoque, duce Rhaeto, avitis sedibus amissis, Alpes occupavere et ex nomine ducis gentes Rhaetorum condiderunt. Justin. 20, 5. Auf welche Grenzen die nicht keltische Bevölkerung der Südalpen einzuschränken sei, ist bei so unsicheren Angaben nicht festzusetzen, wahrscheinlich auf das Gebiet der euganeischen Völker, die somit tuskischen Geschlechts sind, wozu nach Strabo noch die Lepontier gehören, die man jedoch auch, etwa noch auf Cato (bei Plin. 3, 20) gestützt, zu den näheren Ligurern stellen könnte. Kaum Erwähnens werth ist, was Scholiasten von der Abstammung der Vindelici träumen, Servius, der im Commentar zu Virgil (Aen. 1, 244) aus seinem Dichter findet, sie seien Liburnen, und in ihnen wegen des Horaz (4,4) Abkömmlinge der Amazonen sieht, und Porphyrio zum Horaz, in anderer der vorigen gleichwerthen Ansicht, sie seien von den Amazonen vertriebene Thraker gewesen.

Zuerst zeigt Polybius (bei Strabo 4, p. 209) den Namen der Raeten und Kenntniss von dem Gebirgspasse durch ihr Land. Geöffnet wurde dieser Weg vom römischen Heere erst unter Augustus. Die Räubereien der Gebirgsvölker gaben die Veranlassung zum Zuge. Auf zwei Wegen drangen die beiden Brüder Tiberius und Drusus, jener durch das Thal des Rheins, dieser durch das Etsch- und Innthal durch die Völker des Gebirgs in die unbekannten Striche an der Außenseite und fanden dort das neue Volk der Vindeliker. Tiberius beschiffte den Bodensee, entdeckte die Quellen des Isters; die aufgefundenen Völker wurden unterjocht und dem römischen Reiche einverleibt (15 vor Chr.). Die Schilderung des neu entdeckten Landes von denjenigen, die es das erstemal sahen, konnte nicht sogleich ein treues Bild von demselben wiedergeben. Dies sieht man noch in dem Reiseberichte, nach welchem Strabo, 33 Jahre nach dem Zuge, das Land beschreibt. Alles erscheint hier ins Enge zusammengezogen. Die Berge an den Quellen der Donau (die Alb) und die Alpen sind als zusammenhängendes, nur vielgespaltenes Ganzes betrachtet; die Donau entspringt darum innerhalb der Alpen (p. 207): καὶ γὰρ ὁ Ἰστρος τὰς ἀρχάς ἀπὸ τούτων λαμβάνει των δρών, πολυσχιδών ὄνίων, και πολυκε-

φάλων.\* ) μέχοι μὲν γὰρ δεύρο (bis an den Απέννινος, den großen Ferner) ἀπὸ τῆς Αιγνοτικῆς συνεχῆ τὰ ὑψηλὰ τῶν ᾿Αλπεων διέτεινε, και ἐνὸς ὁρους φαντασίαν παρεῖχεν εἰτ ἀνεθέντα καὶ ταπεινωθέντα ἐξαίρεται πάλιν εἰς πλείω μέρη καὶ πλείω κορυφάς πρώτη δ' ἐστὶ τούτων ἡ τοῦ Ῥήνου πέραν καὶ τῆς λίμνης κεκλιμένη πρὸς εω ῥάχις μετρίως ὑψηλὴ, \*\*) ὅπου αὶ τοῦ Ἰστρου πηγαί. Die Alpen haben in jener ersten Auffassung nicht östliche Richtung, sondern südöstliche; die östlichen norischen Alpen sind in der Vorstellung weggeblieben, und was das Auffallendste ist, durch das Zusammenziehen ins Enge ist der See bei den Bojen (der lacus Pelso, Plattensee) für einen gehalten mit dem See bei den Helvetiern (dem Bodensee), und Bojen, \*\*\*) Anwohner des Pelsosees, sind zusammengestellt mit Vindelikern um den Bregenzersee: ἑξῆς δὲ τὰ πρὸς εω μέρη τῶν ὁρῶν, καὶ τὰ ἐπιστρέφοντα πρὸς νότον Ῥαῖτοι καὶ Ονῖνδελικοὶ κατέχονσι, συνάπτοντες Έλουηττίοις καὶ Βοΐοις ἐπίκεινται γὰρ τοῦς ἐκείνων πεδίοις.

<sup>\*)</sup> Man darf nicht etwa glauben, Strabo habe den Inn für den Quellflus des Isters gehalten. Er kennt die Quelle der Donau in den Umgebungen des Bodensees gut, kennt auch den Inn, nennt zuerst, nur verdorben, seinen Namen. Vom grossen Ferner, den er \*Απέννινον ὁρος (verschrieben für Πέννινον, vom kelt. penn, Haupt, Bergspitze) nennt, hat er die Nachricht (p. 207): ὑπέρχειται δὲ τῶν Καρνῶν τὸ \*Απέννινον ὁρος, λίμνην ἔχον ἔξιείσαν εἰς τὸν Ἰσαρον ποταμόν \* ὂς παραλαβῶν \*Αταγιν ἄλλον ποταμὸν, εἰς τὸν Ἰσαρον ποταμόν \* Θε παραλαβῶν \*Αταγιν ἄλλον ποταμὸν, εἰς τὸν Ἰστρον ῥεί, καλούμενος Απητινός. Die λίμνη ist der Eissee, der Gletschersee auf dem Ferner; der Ἰσαρος die Eisach, deren Name urkundlich Isargus; der Δταγις, der in den Ἰσαρος mündet, offenbar die Etsch, und für Δτασις verschrieben. Aus diesem Namen ist das Verderbniss auf den folgenden übergegangen, der \*Λ[τησ]ινός geschrieben ist für Δίνός, Inn.

<sup>\*\*)</sup> Die gleiche Benennung dieser Höhen (\* Αλβια, \* Αλπια δοη, Alb) trug dazu bei, sie mit den Hochalpen zusammen zu nehmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Es gibt noch Beispiele solcher Verwechslung und Verschiebung. Als die Makedonier auf Alexanders Zuge den Jaxartes fanden, hielten sie ihn für den Tanais, und Alexanders Geschichtsehreiber ignorieren die große Landstrecke zwischen beiden Strömen. Selbst Herodot, dem sorgfältigen Beobachter, begegnete einmal Achnliches. Er verwechselt den Jaxartes mit dem Araxes, beschreibt, wo von jenem die Rede ist, den letzten, denkt sich die Quelle des weit im Osten des kaspischen Meeres fließenden Stroms bei den Matienen, von welchen der Gyndes zum Euphrat abfloß (1, 201. 202).

p. 206; προςάπτονται δὲ τῆς λίμνης ἐπ' δλίγον μέν οί Ραϊτοι, τὸ δὲ πλέον Ελονήττιοι καὶ Οὖϊν-δελικοὶ, καὶ ἡ Βοτων ἐρημία μέχρι Παννονίων. 7, p. 292. Illyricum, das bis an den See der Bojen, den Pelso, soweit Pannonier wohnten, reichte, erstreckt sich in dieser Zusammenschiebung des Landes bis zum See der Vindeliker: λέγωμεν δή τα Ίλλνοικά πρώτα, συνάπτοντα τῷ τε Ίστρφ, καὶ ταῖς "Αλπεσιν, ά κείται μεταξύ της Ιταλίας και της Γερμανίας, άρξάμενα ἀπό τῆς λίμνης τῆς κατὰ τοὺς Οὖϊνδε-λικοὺς καὶ Ραιτοὺς και Τοινίους [Botous]. 7, p. 313. Der Römer wähnte auf der entgegengesetzten Seite des Gebirgs nach Illyrien hinabzusteigen; schon die ersten Völker im Nordabhange gelten ihm also für Illyrier: οί δὲ Οὖϊνδελικοί καὶ Νωρικοί την έκτὸς παρωρείαν κατέχουσι το πλέον μετά Βρεύνων καί Γεναύνων, ήδη τούτων Ίλλυριών. 4, p. 206. War diese Vorstellung des Landes nach dem ersten Betreten desselben vielleicht selbst allgemein, so musste sie sich durch den bleibenden Besitz bald berichtigen. Plinius nennt die verschiedenen Namen beider Seen, lacus Brigantinus (9, 47) und (3, 24) lacus Peiso [Pelso], und weiter gibt es keine Bojen mehr bei den Vindelikern, wohl aber noch längere Zeit in der Nähe des östlichen Sees. Nie wurde Raetien weiter zu Illyrien gezählt, und wenn Noricum in der Folge unter Illyricum begriffen wurde, so war dies Erweiterung des römischen Provinznamens, die mit jener Ansicht in keiner Verbindung stand, wie es Ausdehnung der Provinz Italia war, wenn Raetia noch dazu gehörte. Es ist daher bloß Ungenauigkeit, wenn Appian auch Raeten zu Illyrien zählt (Illyr., Schweigh. 836): Ρωμαΐοι δὲ καὶ τούςδε, καὶ Παίονας ξπ' αὐτοῖς, καὶ 'Ραιτούς καὶ Νωρικούς, καὶ Μυσούς . . κοινῆ δὲ πάντας Ἰλλυρίδα ήγοῦνται.

Für die Kenntniss der alten Gebirgsvölker kommen zum Beriehte des Strabo noch die Inschrift des Trophäums über die Unterjochung des Alpenlandes, welche Plinius ausbewahrt hat (3, 20), und die Bestimmungen des Ptolemaeus. Nur die gegenseitige Unterstützung und Ergänzung, welche sich diese Denkmäler gewähren, zeigt Mittel, die beiden Hauptvölker, Raeten und Vindeliker, zu scheiden, und einem jeden die einzelnen Völker zuzutheilen, die ihm gehörten. Nach Strabo wohnten nicht nur Raeten, sondern auch Vindeliker am See; Ptolemaeus aber bestimmt den Lech als Grenzslus, und setzt westlich Raeten und östlich bis zum Inn Vindeliker, nicht

vereinbare Aussagen. Entscheidung lässt sich erwarten vom dritten Zeugen, der Inschrift des Trophäums. Als officielle Nachricht verdient sie ohne Zweifel das meiste Vertrauen: ihr Werth wird noch dadurch erhöht, dass sie die Völker nach ihrer Folge in ihren Wohnsitzen aufzählt. Von ihr sind unter den besiegten Völkern aufgeführt VINDELICORUM GENTES QUATUOR, und sofort die Namen Consuanetes, Rucinates, Licates, Catenates. Diese Völker kennt auch Ptol. und zwar als Bewohner von Vindelicia; seine Κονσονάνται, Ροννικάται, Λικάτιοι sind offenbar die drei ersten Namen der Inschrift. Nur die Catenates fehlen bei ihm; dafür gibt er den sonst nirgends genannten, wahrscheinlich entstellten Namen Δεῦνοι. Die Catenates der Inschrift sind sicher Strabos Κλαντινάτιοι (eines ist verschrieben); auch er nennt sie mit den Licates Vindeliker, die übrigen aber, Consuanetes und Rucinates, bei ihm Κοτονάντιοι und Povκάντιοι, Raeten (4, p. 206): ἐταμώτατοι δὲ τῶν μὲν Οὖϊν δελικῶν ἔξη-τάζοντο, Αικάττιοι καὶ Κλαυτινάτιοι, καὶ Οὖέννωνες τῶν δὲ Ραιτῶν, Ρουκάντιοι καὶ Κοτονάντιοι. Gewiss aber ist hier entweder durch Strabo oder seinen Berichterstatter ein Missgriff geschehen; Οθέννωνες wohnten an den Quellen des Rheins, wo sich nie Vindeliker fanden, und sind sonst überall Raeten genannt; es sollte stehen: ἐταμώτατοι δὲ τῶν μέν Οθινδελικών έξητάζοντο Δικάττιοι και Κλαυτινάτιοι, Ρουκάντιοι καὶ Κοτουάντιοι \*) τῶν δὲ Ραιτῶν, Ουέννωνες. Auch hier ergäben sich also dieselben vindelikischen Völker, und es bleibt somit kein Zweifel übrig, dass die Inschrift in den Namen, welche auf "Vindelicorum gentes quatuor" folgen, diese vier Völker wirklich benennt. Bestätigend ist noch, dass der fünfte Name Ambisuntes auch bei Ptol. nicht in Vindelicia steht, sondern Αμβισόντιοι als benachbartes norisches Volk genannt sind. Es folgt, dass nur die Consuane-tes, Rucinates, Licates, Catenates, deren Sitze sich über das Flachland im Norden der Alpen verbreiteten, die Volksmasse der Vindeliker bildeten, und alle übrigen als nicht vindelikische Völker, als Raeten, nur

<sup>\*)</sup> Strabo hätte so alle Vindeliker als λιαμώτατοι genannt, und nur den Gesammtnamen Ουϊνδελικοί setzen können, aber nach seinem Berichte gibt es außer diesen vier Völkern noch mehr Vindeliker.

die Ambisuntes als Noriker, ausgeschlossen werden müssen. Die Raeten sind die Bewohner des Gebirgslandes, welches die vindelikische Hochebene umzieht. Die Begrenzung von Vindelicia durch den Inn und Lech bei Ptol. bestätigt sich demnach durch die Inschrift im Norden, da er aber seine Grenzlinie über den Lech auch südlich durch das Gebirge zog, wo nur Raeten wohnten, so war er gezwungen, raetische Gebirgsbewohner im Osten des Lechs, Breuni und Genauni, Βοεύνοι und (entstellt) Βενλαύνοι nach Vindelicia zu stellen. Wie Ptol. im Süden andere Völker zu den Vindelikern hinzufügt, so thut es Strabo im Westen. Er sagt, Vindeliker wohnten in einem längeren Striche am See als die Baeten, erzählt, Tiberius habe auf demselben den Vindelikern ein Seetreffen geliefert, und versichert, die Estiones und Brigantii, um die Städte Bregenz und Kempten, seien Vindeliker (p. 206): xai oi Εστίωνες δε τών Οδϊνδελικών είσι, καὶ Βοιγάντιοι καὶ πόλεις αὐτῶν Βριγάντιον καὶ Καμπό-Jovvov. Doch alle diese Behauptungen verlieren bei der verschobenen Ansicht, welche der strabonische Bericht vom Lande gibt, bedeutend an Auctorität; seine Völkerordnung, möchte scheinen, sei nicht weniger verzerrt, als seine Landesansicht. Diese große, den beiden andern Zeugen fremde Ausdehnung der Vindeliker möchte darin ihren Grund haben, dass Strabos noch weniger genau unterrichtete Quelle ihm alle ausserhalb des Gebirges in tieferen Gegenden wohnenden Völker als Vindeliker angegeben hat. Das Wahre war auch ihm nicht unbekannt, wenn er mit Helvetiern und Vindelikern auch noch Raeten an den See setzt, welche aber daran nach seinen übrigen Angaben keinen Platz haben können, da auch das südlichste, den Hochraeten nächste Volk an demselben ihm Vindeliker sind. Ptolemaeus kennt in diesen Strichen nur Raeten und als raetisches Volk die Βριζάνται; die vindelikischen Völker der Inschrift reichen nicht bis an den See, und die Brixentes, die Βοιγάντιοι des Strabo, kennt sie nicht unter den Vindelikern.

Nach den beiden Alpenstrafsen durch die Raeten lassen sich ihre Völker in zwei Reihen, die östliche und westliche, stellen, wie sie als Anwohner oder Nachbarn der westlichen oder östlichen Strafse bekannt geworden sind. Am vollständigsten zählt beide Reihen die Inschrift des Trophäums, das schätzbarste Denkmal über die Alpenvölker, auf; Ptolemaeus kennt nur die west-

lichen Völker als Raeten, östlich liegt ihm Vindelicia. In der Nähe des westlichen Passes, zuhöchst auf dem Rücken des Gebirgs, an den Quellen des Rheins und der Rhone, werden die Lepontii genannt: Rhenus autem oritur ex Lepontiis, qui Alpes incolunt. Caes. B. Gall. 4, 10; Lepontiorum, qui Viberi vocantur, fontem Rhodani accolunt. Plin. 3, 20. Ptol. versetzt sie an die cottischen Alpen: ἐν ταῖς Κοτίαις [Ποιναῖς?] "Αλπεσιν Διποντίων "Οσκελλα. Oscella ist wahrscheinlich Domo d'Ossola. Sie bewohnten demnach noch die südlichen Alpenabhänge gegen den Lago Maggiore; ihr Name scheint sich selbst dort in Val Levanting erhalten zu haben. Strabo zählt die Δηπόντιοι, Δεπόντιοι ausdrücklich zu den südraetischen Völkern. An die westliche Straße selbst kommen zu stehen die Dovavira, und Piγονσκαι, welche Ptol. an die Südgrenze von Raetia stellt, etwa um den Rücken zwischen dem Rheine und dem Comersee. Sie sind die Rugusci und Suanetes der Inschrift. Nördlich folgten am Rheine Kalovzwes und Ovévvovec Coisl. Vindob. (Ovtvvwvec Erasm., Ουέννοντες Mir.). In der Inschrift steht nach Suanetes nur der Name Calucones; die Vennonetes, die hieher ge-hören, sind zur östlichen Reihe, zu den Venostes, vielleicht des Gleichlautes wegen, versetzt, der einzige Name, den sie nicht an seiner Stelle gibt. Die Calucones, ohne Zweifel die Chabilci der Ora maritima (S. 226) und Deutsche, sind aus westlicheren Gegenden hieher verdrängt worden. Ovévioi sind mit den Camuni genannt bei Dio Cass. 54, 20 (Reim. 749): καὶ γὰο Καμμούνιοι και Οθένιοι, Αλπικά γένη, δπλα τε ανίή-ραντο, και νικηθέντες υπό του Πουπλίου Σιλίου έχειοώθησαν. Dem Strabo sind die Οθέννωνες (Οθένονες p. 204) irrig Vindeliker. Plinius nennt sie mit den Sarunetes am Ursprunge des Rheins (3, 20): Rhaetorum Veunonetes Sarunetesque ortus Rheni amnis accolunt. Sarunetes kommen nicht weiter vor; vielleicht ist der Name verderbt aus Suanetes, das sicher richtig geschrieben ist. Hatten auch die Latobrigi, ein Nachbarvölkchen der Helvetier zu Caesars Zeit (B. Gall. 1, 5. 28. 29), die später nicht wieder erwähnt werden, um diese Höhen ihre Sitze? Nach den Vennones und Calucones folgen bei Ptol. und in der Inschrift Brixentes, Boiξάνται Erasm. Mir. (Βοινξάνται Coisl. Vindob.). Šie wohnten um den Bodensee. Strabo nennt sie Βριγάντιοι und ihre Stadt Βριγάντιον (Bregenz). Oestlich von diesen nennt nur Strabo noch Eστίωνες um Καμπό-

σοννον (Kempten). Ptolemaeus fast die Völker auf dieser Seite in folgende Zusammenstellung (2, 42): κατέχονοι δὰ τῆς Ραιτίας, τὰ μὲν ἀρκτικώτερα, Βριξάνται. τὰ δὲ νοτιώτερα, Σονανῖται, καὶ Ριγονοκαι. τὰ δὲ μεταξὸ, Καλονκωνες, καὶ Οὐέννονες. Dies die Raeten, durch welche Tiberius den Weg in die nördlichen Gegenden öffnete; Drusus fand auf seinem Zuge durch den östlichen Gebirgspass folgende Völker. Trimpilini, Camuni in den Thälern westlich vom Gardasee; weiter im Gebirge Venostes, im Vinstgau, vallis Venusta in den Urkunden des Mittelalters. Nach den Venostes nennt die Inschrift Vennonetes, aus dem Zuge des Tiberius hieher versetzt. Nach den Venostes im oberen Etschthale folgten an der Eisach die Isarci. Volk und Fluss zeigen sich gleichnamig; Vsarche flumen heist die Eisach noch in Act. S. Cassiani (ap. Resch Annal. Sabion. 4, 7), Itargus, verschrieben für Isargus, in der Consolatio ad Liviam Aug., de morte Drusi 385:

Rhenus et Alpinae valles et sanguine nigro Decolor infecta testis *Itargus* aqua.

"Iσαρος nennt den Flus Strabo. Venostes und Isarci sind nirgends als in der Inschrift genannt. Oestlich von Tridentum kennt Plinius noch Raeten, welche dieser Zug nicht berührte, im Thale des Plavis bis zu den Venetern hinab (5, 49): Fertini et Tridentini et Berunenses, Rhaetica oppida. Ueber den Isarci, jenseits des Brenners, fand Drusus abwärts Breuni, Genaunes, Focunates. In der Meinung auf dieser Seite nach Illyrien hinabzukommen, sah man gleich Illyrier in den Völkern des Innthals: μετά Βρεύνων καὶ Γεναύνων, ζόη τούτων Ἰλλυοιῶν. Str. 4, p. 206. Den Sieg über die Breunen und Genaunen und die Zerstörung ihrer Felsburgen feiert Horat. 4, 14:

— Milite nam tuo
Drusus Genaunos, implacidum genus;
Breunosque veloces, et arces,
Alpibus impositas tremendis,
Dejecit acer plus vice simplici.

Nur diese zwei raetischen Völker der östlichen Straße sind dem Ptol. bekannt und von ihm zu den benachbarten Vindelikern gestellt werden. Der Name Genaum ist bei ihm in Beplavvoi verderbt, in Senones bei Florus 4, 42: omnes illius cardinis populos, Breunos, Senones atque Vindelicos, per privignum suum Claudium Drusum perpacavit. Focunates kennt nur die Inschrift. Die Breuni

haben sich noch in späterer Zeit als selbstständiges Volk

gezeigt.

Außerhalb des Gebirges verbreitete sich der zweite große Name, der Name der Vindelici. In vier Abtheilungen (Gauen?) wohnte das Volk über die Ebene bis zur Donau. Zuerst stehen in der Inschrift Consuanetes, die Κοτονάντιοι des Strabo, Κονσονάνται bei Ptol., den Βοεῦνοι und Βενλαῦνοι benachbart, also in den südöstlichen Theilen der vindelikischen Hochebene. Darauf tolgen Rucinates, Poνκάντιοι Str., Poννι-κάται von Ptol. in die nördlichen Striche des Landes gestellt, dann die Licates, Aixa Tioi, am Lech. Dass sie südwärts noch bis an das Gebirge wohnten, lässt die αποόπολις Δαμασία schließen, die Strabo bei ihnen nennt, wohl eine arx Alpibus imposita. Im Namen des vierten Volkes weichen die Quellen ab: Catenates schreibt die Inschrift, Κλαντινάτιοι Strabo, Δεν-νοι Ptolemaeus. Da Südost, Nord, Südwest schon besetzt ist, so ist für sie in der Mitte oder in Nordwest noch Platz. Ptolemaeus hat die Völker seiner Ovir δελικία (al. Οδίνδελκία) in folgender Ordnung aufgestellt: της δέ Οδίνδελικίας, τὰ μεν ἀρκτικώτερα κατέχουσι, Ρουνικάται. υπό δὲ τούτους, Αεῦνοι καὶ Κονσονάνται. είτα, Βενλα ύνοι. είτα, Βο εύνοι. και παρά τον Αικίαν ποταμόν, Λικά τιοι. 2, 13. Von der raetisch-vindelikischen Grenze im Süden hat er keine genaue Kunde; im Westen setzt er den Lech zum Grenzflusse. Aber wohl ist es mit diesem nicht anders zu nehmen, als mit der Weichsel als Grenzfluss zwischen Germania und Sarmatia, dem Tyras zwischen Sarmatia und Dacia. Diese Flüsse konnten ihm nur als natürliche Anhaltspunkte zur Bezeichnung der Grenzgegend genannt worden sein. Nichts hindert, es gelten zu lassen, dass Vindeliker auch jenseits des Lechs gegen die Allgauer Alpen hin Besitzungen hatten. Die Lage von Augusta Vindelicorum kann nicht wohl auf der äußersten Grenze des Volkes gewesen sein. Unter der römischen Herrschaft wurde das Land der Vindeliker zur Provinz Raetia gezogen, welche Ptolemaeus auf der Seite der Vindeliker durch die Donau und den Inn abgrenzt. Seine Bestimmung bestätigt Tacitus (Germ. 4. Hist. 3, 5). Bald verliert sich daher der Name Vindelici, und erscheint nur sehr selten wieder, da das Volk nach dem Provinznamen mit den Raeti zusammengefasst wird, wie es scheint, schon von Horaz 4, 4:

Videre Raeti bella sub Alpibus Drusum gerentem Vindelici. In der Inschrift des augusteischen Trophäums sind die Bewohner des Mittelahenlandes aufgestellt in dieser Folge: Gentes alpinae devictae: Triumpilini, Camuni, Venostes, Vennonetes, Isarci, Breuni, Genaunes, Focunates, Vindelicorum gentes quatuor, Consuanetes, Rucinates, Licates, Catenates, Ambisuntes, Rucusci, Suanetes, Calucones, Brixentes, Lepontii, Viberi.

Norici. die Bewohner der Ostalpen und ihrer Abhänge, wie ihre Nachbarn in mehrere Völker getheilt. Dass ihr früherer Gesammtname Taurisci war, versichert Plinius 3, 20: juxtaque Carnos quondam Taurisci appellati, nunc Norici. Taurisci heißen bei älteren Schriftstellern, Cato (bei Plin. 3, 20), Polybius (2, 45), die Taurini; auch die östlichen Alpenbewohner kennt Polybius unter demselben Namen mit der Bestimmung Polybius unter demseinen Namen mit der Bestimmung Nωρικοί, bei Strabo 4, p. 208: φησὶ Πολύβιος ἐφ' ἐαντῶν κατ' Ακνληΐαν μάλιστα, ἐν τοῖς Τανρίσκοις τοῖς Νωρικοῖς, εὐρεθῆναι χρυσεῖον. Hier bei der ersten Erwähnung des Volkes stehen schon seine beiden Namen neben einander; daſs jedoch beiden gleicher Umſang zukam, ist unwahrscheinlich. Nach Strabe wäre Νωρικοί Name des Gesammtvolkes, Τανρίσκοι einander (1968): οδε ἐκκολο ἄνδια καθίσκου σε ἐκκολο ἀνδια καθίσκου σε ἐκκολο ἐκκολο ἀνδια καθίσκου σε ἐκκολο ἀνδια καθίσκου δε ἀνδια καθίσκου δε ἀνδια καθίσκου δε ἐκκολο ἀνδια καθίσκου δε ἀνδια καθίσκου δε ἀνδια καθίσκου δε ner Abtheilung (p. 206): οἱ ἐγγὸς ἤδη τοῦ Αδοιατικοῦ μυχοῦ, καὶ τῶν κατὰ Ακυληταν τόπων οἰκοῦοὶ Νωρικῶν τέ τινες καὶ Κάρνοι τῶν δὲ Νωρικῶν εἶσικαὶ οἱ Ταυρίσκοι. Gegen diese Angabe aber steht nicht blos Plinius, der den Namen Taurisci in gleichem Umfange neben Norici, zu seiner Zeit Bezeichnung aller östlichen Gebirgsvölker nach den Raeten und Vindelikern bis zu den Carnen, stellt, sondern in geradem Gegensatze Ptolemacus, der in der römischen Provinz Noricum keine Taurisci, sondern die Norici als Einzelvolk in den östlichen Theilen derselben aufführt. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass das Richtige auf dieser Seite liege. Der eigentliche Name des gesammten Volkes ist Tau-risci,\*) Bezeichnung von Gebirgsbewohnern, wie Carni und wohl auch Raeti. Einzelne Abtheilungen lebten in engen Gebirgsthälern, abgeschlossen und unbekannt; die größere Masse aber verbreitete sich über die östlichen

<sup>\*)</sup> Die Ableitung -isc, im Deutschen und Slawischen häufig, ist auch dem Keltischen zuzueignen, wie der Name Scordisci, vom Gebirge Scordus, beweist. Tauern heißen den norischen Gebirgsbewohnern noch die Berghöhen. Vgl. Schmellers B. Wb. 1, 452.

240 Norici.

Theile des Gebirgs und seine Südostabhänge um den Hauptort Noreja, nach ihm Norici genannt. Mit diesen standen die Römer schon lange vor der Eroberung des Landes in Verbindung, holten bei ihnen das norische Eisen. Der Consul Carbo führte schnell ein Heer zu ihnen, als die Kimbern gegen sie vorgedrungen waren. Ihr Name wurde darum von den Römern bald in demselben Umfange wie Taurisci als Bezeichnung der Alpenbewohner über den Carnen und Raeten gebraucht, und drängte sich nach und nach ganz in dessen Stelle. dieser erweiterten Bedeutung kennt Strabo Norici an der nördlichen Abdachung der Alpen und an der südlichen neben den Carnen. Die älteren Nachrichten aber, welche er aus den ostnorischen Gegenden mittheilt, und in denen er das Volk noch mit dem Namen Taurisci bezeichnet fand, veranlassten ihn, Norici als den Gesammtnamen des Volkes, Taurisci als Benennung einer Abtheilung zu nehmen. Dass die Taurisken, wie ihre Westnachbarn, keltischer Abstammung waren, beweisen nicht nur die Eigennamen ihrer Städte und Völker, sondern bezeugt auch Strabo: εἶτ' ἐπὶ Τενοιστάς καὶ Ταυρίσκους\*) καὶ τούτους Γαλάτας. 7, p. 293; καὶ τὰ Κελτικά (ἔθνη), οί τε Bot'οι καὶ Σκορδίσκοι, καὶ Τα υρίσχοι. p. 296.

Die Unterjochung der Noriker durch die Römer wird von den Historikern in Verbindung mit der Ueberwältigung der westlichen Alpen vorgetragen; aber nur ein einziges Volk, das Ptolemaeus nach Noricum setzt, ist in der Inschrift des Siegsdenkmals über die Alpenvölker genannt. Ein einzelner Bericht über einen besonderen Kriegszug gegen sie findet sich nirgends; das Wahrscheinlichste ist, daß wenige Jahre nach der Besetzung der raetischen Alpen die römischen Waffen sich allmälig auch über die östlichen Alpen verbreiteten. Vor ihrer Unterwerfung waren sie ein mächtiges Volk und von Königen beherrscht, von welchen aus Caesar Vocio bekannt ist (B. Gall. 4, 53), aus Strabo Critosirus, dessen Macht sich noch über die benachbarten Boien

<sup>\*)</sup> Der erste Name scheint nur verschiedene Form oder vielmehr Entstellung des zweiten zu sein; aber warum beide neben einander? Ταυρισταί steht bei Strabo noch p. 296: τούς δε Σχορδίσχους ένιοι Σχορδίσχας ξ-- ίστας? Κορδισταί steht bei Ατην παρίστας γασί. καὶ τοὺς Ταυρίσχους δε Λιγυρίσχους καὶ Ταυρίστας φασί. Aber hier waren wohl in seiner Quelle die ligurischen Taurini gemeint.

ausdehnte, aber von den Daken gebrochen wurde (7, p. 315): οί Δάχοι καταπολεμήσαντες Βοΐους καὶ Ταυρίσκους, Εθνη Κελτικά, τὰ ύπὸ Κριτοσίρφ . . άλλ' ἐκείνους

μέν οἱ Δάκοι κατέλυσαν.

Die Noriker bewohnten neben den Vindelikern die Nordabhänge des Gebirges: οί δὲ Οθινδελικοί και Νωρικοί την έκτος παρωρείαν κατέχουσι το πλέον μετά Βοεύνων καὶ Γεναύνων. Str. 4, p. 206; und neben den Raeten die Südabhänge: Paιτοί δέ και Νωρικοί.. και πρός την Ιταλίαν περινεύουσιν, οξ μεν Ινσούβροις συνάπιοντες, οί δὲ Κάρνοις καὶ τοῖς περί την Ακυληταν γωρίοις. id. 7, p. 292. In West und Nord umgrenzt Ptolemaeus Noricum durch den Inn und die Donau, im Süden durch das Gebirge Καρονάγκας (2, 14): καὶ τῷ ἐντεῦ θεν ὑπὲρ τὴν Ιστρίαν δ'ρει, ο καλείται Καρονάγκας. In der Nordostbegrenzung Italiens nennt er, obwohl er sich auf seine frühere Angabe beruft, nicht diesen Namen, sondern Kaρουσάδιος (5,4): καὶ τῆ Όκοα, καὶ τῷ Καρουσαδίφ ὄρεσι, τοῖς ὑπὸ Νωρικόν, ὧν αἱ θέσεις εἴρηνται. Daſs der Gebirgsrücken, der zwischen der Geil und dem Tagliamento, der oberen Sawe und Drau Ostrichtung hat, die Noriker von den Carnen trennte, ist aus anderen Angaben klar. Die carnische Stadt Julium Carnicum (Zuglio) lag am obersten Lauf des Tagliamento; aus den Norikern strömte die Drau, an der Quelle der Sawe aber safsen Carnen: Dravus e Noricis violentior, Savus ex Alpibus Carnicis placidior. Plin. 3, 25. In nicht so genau zu bezeichnender Linie grenzten sie in Südost mit den pannonischen Völkern zusammen; in Nordost hatten neben ihnen die Bojen ihre Wohnsitze genommen. Gegen die Pannonier scheinen Celeja (Cilli) und Petovio (Petau) die äußersten Städte der Noriker gewesen zu sein; jene wird von Plinius und Ptolemaeus im Noricum genannt, diese von Ammian (14, 11) den Norikern zugetheilt. Am Eingange von Pannonien nennt Petovio das Itin. Hierosol. (Wessel. p. 561): Civitas Petovione. Transis pontem, intras Pannoniam. Ueber der Sawe kennt nur Strabo Nauportus (um Laibach) als Ort der Taurisken: εἰς Ναύποντον [Ναύπορτον] . . τῶν Τανρίσzων οὖσαν zατοικίαν. 7, p. 344; obwohl er selbst wieder anderswo an demselben Orte keine Taurisken, sondern in entfernterer Lage erwähnt: παραβόεῖ γάρ το Πάμπορτον [Ναύπ.] ποταμός, εκ της Τλλυρίδος φερόμενος, πλωτός εκβάλλει δ' ές τον Σάον, ώςιε εθμαρώς είς την Σεγεστικήν καταγέται, και τούς Πανvorious, zai τούς Ταυρίσχους. 4, p. 207. In Nordost

Norici. 242

reichte das Gebiet der Noriker bis zur Donau und umfasste noch das Land der Bojen, ihrer Verbündeten. Aber von den Daken gedemüthigt, haben sie sich wieder in das Gebirge zurückgezogen. Noch nennt Vellejus (2, 409) Carnuntum (bei Haimburg) einen Ort des norischen Reiches; Plinius (3, 24) norische Stadt Vianiomina ist wahrscheinlich durch Entstellung aus Vindobona, Vindomana, und desselben Flavium Solvense ist wohl kein anderer Ort als des Ptol. Σαλούα, das weit östlich um Gran zu suchen ist. Später findet sich keine Spur mehr von Norikern in diesen tieferen Gegenden; Bojen und andere kleinere Völker stellt Ptolemaeus dahin. Die Römer haben das von den Norikern aufgegebene Land bis zum Gebirge hin zur Provinz Pannonien gezogen.

Die einzelnen norischen Völker werden nur von

Ptolemaeus aufgezählt (2, 14):

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν δυσμιχώτερα τῆς ἐπαρχίας από άρκτων άρχομένοις, Σεού ακες, καὶ Αλαννοί, καὶ Αμβισόντιοι. τὰ δ' ἀνατολικώτερα, Νωρικοί, καὶ Αμβιλικοί.

Er fängt an von der Nordwestspitze des Landes, in welche er Σεούαχες setzt; ihnen gehörte der Winkel zwischen dem Inn und der Donau. Dann folgen in der Richtung gegen Süden 'Aλαννοί und 'Αμβισόντιοι. Die 'Αμβισόντιοι werden wie 'Αμβιδρανοί oder Ambarri nach dem Flusse benannt gewesen sein, an dem sie wohnten. Im Indic. Arnonis heifst die Salzach Igonta: infra oppidum Salzburch, in pago Jaboacensium supra fluvium Igonta, qui alio nomine Salzaha vocatur. Juvav. p. 19; ein Name, der sonst nirgends genannt, ganz isoliert steht, wenn man ihn nicht zu Αμβισόντιοι hält und in Isonta verbessert. \*) Doch nicht bloss der alte Name des Flusses. es hat sich der Name des Volkes selbst erhalten, mit

<sup>\*)</sup> Also Amb-isontii, wie, Amb-arri (für Amb-arari, die am Arar), amb-actus, einer vom Gefolge (Caes. B. Gall. 6, 15), nach Ennius bei Festus ein gallisches Wort, dessen Ableitung aus dem deutschen andbaht (Grimm 2, 211) zu verwerfen ist. Ambi (in 'Auβι-δοαυοί) gehört also dem Keltischen eben so gut, wie den benachbarten verwandten Sprachen, lat. ambi-, amb- (untrennbar), gr. ἀμφι, ahd. umbi. Und Isonta ist demnach alter keltischer Name der Salzach, obwohl sie sonst noch den gleichfalls keltischen Namen Ivarus trägt in der Tab. Peut., Ivar noch in den Salzb. Urkunden. Die Kelten, scheint es, liebten ihre Flüsse mehrfach zu benennen, wie Arar und Sauconna, Scaldis und Tabula, Mosella und Obringa.

Aphärese im Namen Bisontium. \*) Im Pinzgau nennt dasselbe Denkmal den Ort Bisonzio: in pago Pinuzgaoe loca nuncupantes Bisonzio et Salafelda. Juv. p. 25. Der Gau selbst (wie häufig in Gallien nach dem alten Volke Landschaft und Hauptort) heisst Bisontium, Bisontia, so dals Pinuzgawe nur als deutsche Umgestaltung desselben Namens erscheint: in Bisontia loco Leto nuncupato. Juvav. p. 129; actum in Pisontia in loco Cella. (a. 926), p. 135; in Bisontio, quod nunc Pinzgov dicitur. p. 39. Nach der Folge; Σεούακες, καὶ Αλαυνοί, καὶ Αμβισόντιοι kommen Αλαυνοί (Αλάναι Mir.) noch zwischen die beiden anderen Völker zu stehen, an keinen anderen Platz als in die Salzgegenden um Salzburg. Ihr Name selbst deutet auf diese Lage, Αλαυνοί von dem Griechen leicht verschrieben für Αλαυνοί. \*\*) Von diesen Völkchen sind nur die Αμβισόντιοι noch anderswo genannt, Ambisuntes in der Inschrift des augusteischen Alpentrophäums nach den vier vindelikischen Völkern. Zu gleicher Zeit mit den Vindelikern sind diese Ambisuntes durch Drusus unter das römische Joch gebeugt worden. Auffallend ist es aber, wenn nach der gegebenen Aufstellung die Ambisontii im Pinzgau, die Alauni um Salzburg wohnten, dass die Inschrift, welche sorgfältig die Völkernamen aufzählt, die Alauni übergeht, die auf jeden Fall vom Zuge gegen die Ambisontii berührt werden mußten. Nach der Lesart Αλαυνοί οξ καὶ Αμβισόντιοι (Alane qui et Ambesontii dicuntur. Ulm.) sind jedoch Alauni und Ambisontii nur verschiedene Benennungen desselben Volkes, das Alauni hiefs nach seinen salzreichen Gegenden, Ambisontii nach dem

<sup>\*)</sup> Wie Raba, ahd. Rapa, Hrapa (die Rab), aus Arabo; biscop, Bischof, aus episcopus.

<sup>\*\*)</sup> Salz heißt kymr. halen. Das Flüßschen Alen auf der Ostküste von Britannien heißt bei Ptol. 'Αλαυνός. Hieraus läßt sich wohl schließen, daß das Wort lat. sal, gr. ἄλ, slaw. sol, deutsch salt (Salzflüsse heißen hier Sala, Salzorte Hala, Halla), im Altkelt. halaun gelautet habe, worin die letzte Silbe für Ableitung zu halten ist, verglichen zu Genauni und Geneva, Nemausus, Nemavia und Nemetes. Man könnte vermuthen, daß, wie Ambisontes sich nicht nur im Namen der Landschaft, sondern auch des Ortes Bisonzio (für Piesendorf ninmt es die Juvavia) erhalten hat, der Name Alauni in Hallein liege, wenn es nicht wahrscheinlicher wäre, daß dies nur die deutsche Gestalt des Namens Salinae ist; denn dieser kommt in den Salzb. Urkunden neben Halle, Reichenhall, vor, aber nicht Hallein.

Flusse, den es von der Grenze des Nachbarvolkes im Norden wahrscheinlich bis an seine Ouelle bewohnte. Nur in seinem oberen Laufe hat sich dieser Name erhalten. Im Osten nennt Ptol. Nworzoi, ohne Zweifel von ihrem Hauptorte Noreja (über Klagenfurt) benannt, die zahlreichste Abtheilung, deren Name von den Römern auf das ganze Volk der Taurisken übertragen wurde. Die Noriker haben die Hauptrolle im östlichen Gebirge gespielt. Nach diesen sind noch zwei Völkchen genannt, aus deren Namen man erkennt, dass sie in Alpenthälern safsen, als deren Bewohner sie abgeschlossene Abtheilungen bildeten: die Außidoavoi Mir., Aμβιδοανοί Erasm. verschrieben, deutlich Anwohner der Drau, und zwar in ihrem obersten Laufe, da östlicher um Noreja an derselben die Noriker sassen; die Aμβιλικοί, die Bewohner des benachbarten Thals der Geil, in deren Namen, 'Αμβι-λικοί, mit Λικίας (Lech) verglichen, die alte keltische Benennung\*) des Flusses liegt.

Ostnachbarn der Noriker um die Donau, ein berühmter Name in der Geschichte der keltischen Völker. Bojen waren mit gallischen Völkern über die Alpen nach Italien gezogen und stritten dort gegen die Römer, Bojen widersetzten sich dem Andrange der Kimbern im herkynischen Walde; Bojen mit ihren Nachbarn, den Norikern, vereinigt kämpften in den Donaugegenden gegen die Daken. Sie waren wegen ihrer Tapferkeit von ihren Stammgenossen geehrt, und die Aeduer baten darum den Caesar, Bojen bei ihnen Platz nehmen zu lassen (B. Gall. 1, 28). Aber stärkerer Macht, in deren Nachbarschaft sie sich begeben hatten, mussten zuletzt die Bojenvölker unterliegen, nicht nur jenseits, sondern auch im Norden der Alpen. Der Bojen, Nachbarn der Noriker, geschieht erst Meldung nach ihrem Unglücke durch Boerebistes, den Dakenkönig, Augustus Zeitgenofsen: Βοιοεβίστης . . Βοί ους καὶ άρδην ηφάνισε τούς υπό Κριτασίοω, και Ταυρίσκους. Str. 7, p. 304; τὰ Ιλλυρικά . . ἀρξάμενα ἀπό τῆς λίμνης της κατά τούς Οδινδελικούς και Ραιτούς και Τοινίους [Botovs]. Μέρος μεν δή τι της χώρας ταύτης ήρήμωσαν οί Δάκοι καταπολεμήσαντες Βοί ους και Τανρίσκους, έθνη Κελτικά, τὰ υπο Κριτοσίρφ. id. p. 313.

<sup>\*)</sup> Die sich wohl noch erhalten hat in der Benennung Lessachthal (an der oberen Geil), nur durch slawisches Organ umgeformt, wie Bacuntius in Bossut.

Dieser verwüstete, von seinen alten Bewohnern verlassene Strich lag über den pannonischen Völkern, zwischen den Norikern und der Donau, um den See Pelso (Plattensee), den Römern unter dem Namen Deserta Bojorum bekannt: Noricis junguntur lacus Peiso, \*) deserta Bojorum; jam tamen colonia Divi Claudii Sabaria et oppido Scarabantia Julia habitantur. Plin. 3, 24. In verschobener Ansicht des Landes ist bei Strabo der See, um den der Bojen Wüste ( n Bot we konuia) lag, mit dem See der Raeten und Vindeliker (Bodensee) verwechselt (S. 252). Im Nordabhange der Alpen bis zur Donau, vom Bodensee ostwärts, findet sich keine Spur von Bojen; der Ort Bojodurum ist wegen seines Namens noch so wenig Stadt der Bojen, wie Eburodunum der Eburonen. So weit die Geschichte dieser Gegenden reicht, haben Noriker und Vindeliker dort gewohnt. Bei der weiten Verbreitung des Bojennamens dringt sich nothwendig die Frage auf, ob sich keine Verbindung dieser Donaubojen mit anderen Bojenabtheilungen zeigt, und mit welchen? Strabo gibt Antwort. Sie sind von den italischen Boji gekommen, berichtet er: μέγιστα ήν των Κελτων έθνη Βούοι καὶ Ίνσουβροι, καὶ οἱ την Ρωμαίων πόλιν έξ εφόδου καταλαβόντες Σένωνες μετά Γαισατών τούτους μεν ουν εξέφθειοαν υστερον τελέως Ρωμαΐοι. Τούς δε Βού ονς εξήλασαν έκ των τόπων μεταστάντες δ' είς τούς περί τον Ίστρον τόπους, μετά Ταυρίσεων ψέουν πολεμοῦντες πρὸς Δάκας, έως ἀπώλοντο πανεθνεί: τὴν δὲ χώραν οὖσαν τῆς Πλυρίδος μηλόβοτον τοῖς περιοι-κοῦσι κατέλιπον. 5, p. 212. 245; ἐντὸς τοῦ Πάδον... κατείχον δε Βοίοι καὶ Λίγνες, καὶ Σένωνες, καὶ Γαισόται τὸ πλέον τῶν δε Βοί ων εξελα θέντων, ἀφανισθέντων δε καὶ τῶν Γαισατῶν, καὶ Σενώνων, λείπεται τὰ Λιγνστικὰ φῦλα, καὶ τῶν Ρωμαίων αξ ἀποισ ziai. p. 216. Aber so deutlich, so zuversichtlich auch diese Angabe vorgetragen ist, so besteht sie nicht vor genauerer Prüfung. Wenn auch nicht zu bezweifeln ist, daß die Donaubojen erst später in die Nachbarschaft der Taurisken gekommen sind, so muss doch die Nachricht

<sup>\*)</sup> Ist Pelso zu lesen. So heist ihn Aurel. Vict. de Caes. c. 40; Pelsodis, Pelsois Jornand. c. 52. 55; laeus Pelissa Anon. Salzburg. (9. Jahrh.), Juvav. p. 13; ahd. Bilisaseo, Anamodi Traditt. ap. Pez 1. 5, n. 23. Plattensee ist aus dem slaw. ungr. Blatno, Balaton und dieses aus Bilisa? Der Name Pelso ist wohl aus dem Munde der umwohnenden Pannonier oder Kelten, vielleicht ein Wort mit dem slaw. pleso, Sec.

hefremden, dass sie aus Italien herbei gekommen seien. Von allen gallischen Völkern in Italien, so hart sie auch von den Römern gedrängt wurden, hat keines seine Wohnsitze verlassen; die Bojen wären die einzigen, welche aus dem Südlande hinter die Alpen gezogen wären. Desungeachtet müste diese Auswanderung als Thatsache gelten, wenn sie anderswoher noch einige Bestätigung fände oder nur erwiesen werden könnte, dal's Strabo aus sicherer oder alter Quelle geschöpft habe. Aber keines von beiden. Strabo trennt deutlich Senonen und Bojen; jene sind nach ihm vertilgt, diese aus ihren Sitzen vertrieben worden. Dem Plinius ist eine bojische Auswanderung nicht bekannt; beide Völker hatten gleiches Schicksal (3, 45): in hoc tractu interierunt Boji, quorum tribus CXII fuisse auctor est Cato, item Senones. Die Senonen und Bojen sind zu Grunde gegangen, als selbstständige Völker; sie sind Römer geworden. vius, der ihre Ueberwältigung durch den Consul P. Cornelius Scipio im J. d. St. 561 (191 v. Chr.) ausführlich schildert (36, 38. 39. 40), weiß eben so wenig, daß auch nur ein Theil von ihnen das Land verlassen hätte. Sie erhielten nach dieser Niederlage die Strafe, dass die Hälfte ihres Gebietes den Römern zur Anlage von Kolonien, wenn sie diese für gut fänden, offen stehe, eine den Galliern verhasste, ihrer Selbstständigkeit gefährliche Massregel ihrer Feinde. Aber dennoch haben sich die Namen der Bojen und Senonen erhalten, und werden noch von Ptolemacus aus den Gegenden genannt, die sie früher besetzt hatten. Dass Strabo nicht aus reiner Quelle geschöpft habe, beweist er dadurch, dass er die Gaesaten als eigenes Volk neben die Bojen und Senonen in das Poland setzt. Keine alte Nachricht kennt dort ein Volk dieses Namens; Gaesaten waren Miethsoldaten, aus den Alpen - und Rhonegegenden geworben. \*) Strabos Angaben sind unhaltbar und aus trüben Quellen geflossen, sind später combiniert, wahrscheinlich \*\*) von Römern,

<sup>\*)</sup> Polyb. 2, 22: διεπέμποντο (Ἰσομβοες καὶ Βοιοί) προς τούς κατὰ τὰς Αλπεις καὶ τὸν Ροδανὸν κατοικοῦντας Γαλάτας, προςαγορευομένους δὲ διὰ τὸ μισθοῦ στρατεύειν Γαισάτους ἡ γὰο λέξις αυτη τοῦτο σημαίνει κυρίως. Doch nicht vom Dienste, von der Bewaffrung sind sie benannt. Dasselbe mit dem keltischen Wort (Γαισός, ἐμβόλιον σιδηροῦν τοιήρων. Etymol. M.) ist wohl das goth. gàis (telum). Es scheint auch noch in den Eigennamen Gesoriacum, Gesonia, Γησοδοῦνον καὶ liegen.

<sup>\*\*)</sup> Kaum von ihm selbst. Wo er die Veneter am adriati-

welche im Wahne, die Gallier im Süden des Po, deren Gebiete romanisiert waren, seien vertilgt oder verjagt worden, die am Ister aufgefundenen Bojen für den aus Italien entkommenen Rest ihrer alten Feinde ausgaben. Wie viel näher liegt die von sicheren Zeugnissen nicht entblößte Annahme, dass sie von Norden her über die Donau gekommen sind. Dort hatten in früher Zeit gegen den Main und den Rhein Helvetier und ihnen östlich Bojen gewohnt. Die Bojen saßen noch da zur Zeit der kimbrischen Wanderung, und behaupteten ihr Land gegen den Andrang der deutschen Völker: onoi de xai (o Ποσειδώνιος) Βοίους τον Έρχυνιον δουμόν οίκείν πρότερον τούς δὲ Κίμβρους δομήσαντας ἐπὶ τον τόπον τούτον, αποκοουσθέντας ύπο των Βοίων επί τον Ιστρον. . καταβήναι. Str. 7, p. 293. Bald mussten sie jedoch ihren nördlichen Nachbarn weichen; weder Helvetier noch Bojen kennt Caesar mehr in diesem Striche. sondern eine menschenleere, von kriegerischen Deutschen durchstreifte Wüste in weiter Ausdehnung. Die Markomannen hatten die Bojen vertrieben; ihr von Waldhöhen umkränztes Land nannten aber die Deutschen nachher noch zu allen Zeiten Bojenheim. (S. Marcomanni, Baiovarii.) Die Helvetier finden sich in der Folge zwischen den Alpen und dem Oberrhein. Unmöglich können die Bojen, deren Macht den Kimbern widerstanden hatte, Bewohner eines Landes wie Beheim, spurlos aus der Geschichte verschwunden sein. Sie zogen über die Donau, drangen gegen Noreja vor, und erkämpsten sich Sitze neben den Norikern. finden sie sich verbündet zur Zeit, da Boerebistes feindselige Stellung gegen sie genommen hatte. Sie unterlagen dessen Macht. Eine Abtheilung von ihnen hatte sich zu Caesars Zeit, wie es scheint, noch vor dem Unglücke ihres Volkes westwärts gewendet und den Helvetiern angeschlossen, die es unternahmen, neue Sitze zu erobern. Von diesen erfuhr Caesar, was er mit kurzen Worten von den nördlichen Bojen sagt: Bojosque, qui trans Rhenum incoluerant, et in agrum Noricum transierant, Norejamque oppugnarant, receptos ad se socios sibi adsciscunt. B. Gall. 1, 5. Nach der Nieder-lage der Helvetier fand diese Abtheilung Sitze bei den Aeduern (B. Gall. 1, 28. 7, 14), in deren Nachbarschaft

schen Meer von den armorischen Venetern ableitet, gibt er das offen als seine eigene Meinung an.

sie noch von Tacitus (Hist. 2, 61) erwähnt werden. Noch hat sich aber auch ein Theil des gedemüthigten Volkes in seinen Sitzen an der Donau erhalten. In der römischen Provinz Oberpannonien stellt Ptol. an der westlichen Grenze, etwa zwischen den beiden Seen gegen das Gebirge, Boioi Coisl. Vindob. (Bioi verschrieben Erasm. Mir.), und über ihnen, das nördlichste Volk in der Provinz, 'Αζαλοι auf. Beider Völker geschieht noch Erwähnung in einer Inschrift bei Gruter. 490, 2: L. Vol-CATIO O. F. VEL. PRIMO. PRAEF. COH. I. NORICOR. IN PANN. PRAEF. RIPAE DANVVI ET CIVITATIUM DUARUM BOIOR. ET AZALIOR. . . \*) Wohl hat sonach das Volk große Verluste erlitten und nur ein kleiner Rest seiner vorigen Größe ist zurückgeblieben; aber so mit Stumpf und Stiel, πανεθνεί, wie Strabo sagt, wurde es nicht ausgerottet, ein neuer Grund, vorsichtig zu sein gegen die voreiligen Vernichtungsnachrichten der Römer.

Carni, Japydes. Von den Hochalpen herab haben sich längs der südwärts gegen das Meer hinziehenden Kalkgebirgskette Kelten bis zur Küste in die illyrischen Völker eingesenkt, durch welche sie aber noch sowohl im Osten als im Westen von ihren Stammbrüdern, den illyrischen und italischen Kelten, getrennt blieben. Zunächst am Hochgebirge saßen die Carni, \*\*) auf dem Gebirge der illyrischen Küste das keltisch-illyrische Mischvolk der Japydes, Japodes. Ihre heimathliche Bergkette beschreibt Strabo 7, p. 344: η δ΄ "Όνοα ταπεινόνανον μέρος τῶν "Αλπεων ἐστὶ τῶν διατεινονσοῶν ἀπὸ τῆς Ραιτιαῆς μέχοι Ιαπόδων ' ἐντεῦθεν δ' ἐξαίρεται τὰ ὄρη πάλιν ἐν τοῖς Ἰάποσι, καὶ καλεῖται "Αλβια. Die Carnen hatten im Osten pannonische Völker,

<sup>\*)</sup> Auch noch sind sie genannt in einer alten Demonstratio Provinciarum bei Angelo Maj Class. Auct. e Vat. codd. ed. 5, p. 415: Illyricum et Pannonia ab oriente flumine Drino, ab occidente desertis, in quibus habitant Boi et Carni (cod. Canni, Maj falsch Quadi), a septentrione flumine Danubio . . . Daraus schöpft die Wessobrunner IIs. (Graffs Diutisca 2, 569). Wohl nur eine Erinnerung aus Plinius.

<sup>\*\*)</sup> Nach ihren zackigen Felsgebirgen benannt. Das keltische carn (auch corn in Κορναύτοι Ptol., Cornubia) = lat. cornu, deutsch Horn, semitisch karn. Noch bedeutet in den keltischen Dialekten carn Spitze, wie im Deutschen in den Schweizerbergen Aarhorn, Schreckhorn; dann Haufe, kymr. carneg, Steinhaufe. Auch Horn, musikalisches Instrument, im Altkelt. Κάρνον, την σάλπιγγα. Γαλάται. Hesych. 2, 151.

im Norden die Noriker, im Westen die Veneter zu Nachbarn. Von den Norikern trennte sie die Bergkette, welche die Geil und Drau auf der Südseite begleitet.\*) An derselben lag Julium Carnicum (Zoglio an den Quellen des Tagliamento); die Sawe entspringe aus den curnischen Alpen, sagt Plinius (5, 25). Wie weit sie aber jenseits der Ocra hinabreichten, ist nicht angezeigt. Plinius (5, 49) nennt als untergegangene carnische Städte außer Ocra noch Segeste, womit Segestica an der Mündung der Culpa bezeichnet sein könnte. Aber bis dahin reichten die Carnen nicht; Pannonier waren nach sicheren Berichten die Bewohner jener Gegend. An der Ostseite der Veneter berührten die Carnen das Meer um den Busen von Triest. Concordia, die Mündung des Tilavemptus (Tagliamento), Aquileja stellt hier Ptol. in ihr Gebiet (5, 1); ihnen gehörte Tergeste nach Strabo p. 314: έχ Τεργέστης χώμης Καρνιχής υπέρθεσίς έστι διά της Όχοας. Dass Aquileja ein keltischer Ort war, bestätigt Livius 40, 34: Aquileja colonia Latina eodem anno (ab U. C. 571) in agro Gallorum est deducta. Nachdem Plinius von den Umgebungen Aquilejas gesprochen, fährt er fort (3, 48): Carnorum haec regio, junctaque Japydum. Andeutung über die Ausdehnung der Japoden gegen Norden gibt Ptol.: ἐχόμενοι τῆς Ἰστοίας, Ἰάπνδες. 2, 47; Strabo 7, p. 314: ο Νόαφος (Σάος) προςλαβών τον δια των Ιαπόδων δέοντα εκ τοῦ Αλβίου όρους Κάλαπιν [Κόλαπιν, Culpa]. Dass sie auf beiden Seiten ihres Gebirges hinabwohnten, sagt Strabo p. 314: ίδουνται οί Ιάποδες επί τῷ Αλβίω όρει τελευταίω τῶν "Αλπεων όντι, υψηλώ σφόδοα, τη μέν επί τούς Παννονίους zai τον Ιστοον καθήκοντες, τη δ' επὶ τον Αδοίαν. Sie berührten nach den Istrern die Küste, die nach ihnen die japydische hiefs, welcher Strabo 1000 Stadien Länge, 500 weniger als der istrischen, und 500 weniger als der folgenden liburnischen gibt. Von ihrer Südgrenze allein Plinius 3, 24: . . flumen Tedanium, quo finitur Japydia. Τιδανίου ποταμού εκβολαί sind von Ptol. nicht ferne südlich (östlich bei ihm nach seiner verschobenen Lage der Küste) von Senia (Zeng) angesetzt; sie scheinen weiter nach Süden zu gehören. Von den Japoden nennt einige Abtheilungen Appian. Illyr. 16: Ἰαπόδων δε των έντος "Αλπεων, Μοεντίνοι μέν και Αύεν-

<sup>\*)</sup> Nach den südlichen Anwohnern Alpes Carnicae, später, mit der südlichen Fortsetzung, Alpes Juliae.

δεάται προςέθεντο αὐτῷ (τῷ Σεβαστῷ) προςιόντι. Αὐρονπῖνοι ở, οἱ πλεῖστοι καὶ μαχιμώτατοι τῶνδε τῶν Ἰαπόδων εἰσίν. Sie sind die Bewohner der Orte, die Strabo nennt (4, p. 207): Αρονπεινον, Μονήττιον, Ονένδον, in einer zweiten Stelle (7, p. 314): Αρονπινος, Μονήτιον, Ονένδος (al. Ονενδώ); dazu fügt er noch Μέτονλον, das nach Appian (Illyr. 19) und Dio Cass. (49, 35) der Hauptort der Japoden war, wie es scheint ein keltischer Name. Die Tab. Peut. hat Avendo, Arypium auf der Küstenstraßes züdlich von Senia. Daß die Japoden eine Mischung aus Kelten und Illyriern gewesen, ihre Trächt gemischt war aus keltischer und illyrischer, bezeugt Strabo: οἱ Ἰάποδες δὲ τοῦτο ἤδη ἐπίμικτον Ἰλλυριοῖς καὶ Κελτοῖς ἔθνος. p. 207; μέχρι τῶν Ἰαπόσων, Κελτικοῦ τε άμα καὶ Ἰλλυρικοῦ ἔθνους. p. 315; δ οῦ ὁπλισμὸς Κελτικός κατάστικτοι οἱ ὑμοίως καὶ τοῖς ἄλλοις Ἰλλυριοῖς καὶ Θραξί. p. 315.

II. ILLYBIER. Nach den Ostkelten folgten zwei von Süden herauf in die Nähe der Germanen ausgebreitete Stämme; zunächst die Illyrier. Diese müssen als besonderer Stamm von ihren Nachbarn geschieden werden, wie Kelten von Germanen oder Wenden. Die Sorgfältigeren\*) unter den Alten haben nie Illyrier mit Thrakern oder Kelten vermengt; vorzüglich hat Strabo, der beste Führer durch die illyrischen Völker, sie genau

<sup>\*)</sup> Und doch nur die Aussprüche dieser werden als Norm aufzustellen sein. Wenn einzelne illyrische Völker bei einigen Schriftstellern Thraker, und umgekehrt thrakische Völker Illyrier genannt werden, so kommt dieses theils aus der späteren römischen Provinzabtheilung, nach welcher der Umfang dieser Namen willkührlich erweitert oder verengert ist, oder durch Irrung der Schriftsteller selbst, von denen dann eben so zu urtheilen ist, wie von Florus, wenn er die Skordisken, deren Abstammung doch bekannt ist, Thraker nennt, und von Appianus, dem dieselben Illyrier heißen. Solche Irrthümer können freilich auch nur irriger Behauptungen Stützen sein, wie sie Adelung gedient haben, der die Sprachen der Völker im Süden des Isters und selbst noch kleinasiatischer und italischer in einen einzigen Sprachstamm, den er den thrakischen benannte, zusammenfasste, wie einmal Gelehrte die Sprachen der Nordvölker in den keltischen. Thunmann erinnert an zwei illyrische mit dem thrakischen dava zusammengesetzte Ortsnamen, Thermidava bei Scodra im Ptol., und Quimedava in Dardania bei Proc. Dadurch sind aber die Illyrier noch nicht Thraker, so wenig wie die Ligier Kelten, wenn bei ihnen ein Ort Aovyidouvov heifst.

gesondert. Die Illyrier waren die Bewohner der östlichen Umgebungen des Adriabusens und berührten die Küste von der Verbindung des Busens mit dem jonischen Meere bis zur Pomündung. Von solcher Ausdehnung des illyrischen Namens zeugt zuerst Herodot. Illyrier kennt er an den westlichen Zuflüssen der Morawa (4, 49): έξ Ίλλυοιών δε δέων πρός βορην άνεμον "Αγγρος ποταμός εςβάλλει ες πεδίον το Τοιβαλλικόν και ες πο-ταμόν Βοόγγον ο δε Βρόγγος ες τον "Ιστρον. Er weils, dals zu ihnen die Anwohner des innersten Busens gehören, die Everol (1, 196): Lilvouw Everol. Hier die ursprüngliche Form dieses Volksnamens, der nachher von den umwohnenden Kelten in Veneti umgestaltet ist. \*) Dass die Veneter eine von der keltischen verschiedene Sprache redeten, sagt Polybius 2, 17: of Overecourois & Geor και τῷ κόσμφ βραχύ διαφέροντες Κελτών, γλώττη δ' αλλοία χρωμενοι. Mit welcher aber diese Sprache verwandt sei, forschten die Alten nicht, und überließen sich allerlei Vermuthungen und Fabeleien. \*\*) Herodots Auctorität ist gegen alles dies hinreichend, die Veneter dem benachbarten Stamme am Adriaufer zuzustellen, und sie für die äußersten Illyrier in Nordwest zu nehmen. Im Süden bezeichnet als die Grenzgegenden der Illyrier Strabo die Umgebungen der Einmündung des Adriabusens ins jonische Meer, wenn er sagt (7, p. 523): την οδον έχ των περί την Επίδαμνον καί την Απολλωνίαν τόπων λουσιν, εν δεξια μέν εστι τὰ Ηπειρωτικά έθνη . . , εν αριστερά δε τὰ όρη τὰ των Ιλλυριών. Uebercinstim-mend Pausanius 4, 35: οἱ Ιλλυριοὶ τὰ πρὸς τοῦ Ιονίου

<sup>\*)</sup> So gab der Name keltische Etymologie. Die armorischen Veneti sind bekannt. Außerdem erscheint der Stamm ven in keltischen Völkernamen mit mehreren Ableitungen, Venicontes, Venicnii, Venostes u. a. Die ursprüngliche Form auch Evetol, Heneti Str. Liv. Plin. u. a.

<sup>\*\*)</sup> Von den armorischen Venetern führt sie Strabo (4, p. 195) herbei. Die Aelteren aus Troja mit Teuerern und paphlagonischen Henetern (Plin. 3, 19; 6, 2. Liv. 1, 1. Virgil. Aen. 1,242). Niebuhr (R. Gesch. 1, 172) möchte sie zu Liburnen machen, die er als verschiedenes Geschlecht von den Illyriern trennen will, und findet sie Liburnen genannt bei Virgil:

Antenor potuit mediis elapsus Achivis Illyricos penetrare sinus atque intima tutus

Regna Liburnorum . . Aen. 1, 242; während doch nach der Fabel Antenor die Veneter nicht schon vorgefunden, sondern erst gebracht und neben die Liburnen gesetzt hat.

την Ηπειρον υπεροικούντες. Die Anwohner des südillyrischen Gebirgs werden von Strabo an anderer Stelle aufgezählt (p. 526): ἀναμέμικται δὲ τούτοις (Ἡπειρώταις) τὰ Ἰλλυρικὰ έθνη, τὰ πρός τῷ νοτίω μέρει της δρεινης και τὰ ύπερ τοῦ Ιονίου κόλπου της γάρ Επιδάμνου και της Απολλωνίας, μέχρι των Κεραυνίων περιοικούσι (al. υπεροικούσι), Βυλλίονές τε καί Τανλάντιοι\*) καὶ Παρθίνοι καὶ Φρύγοι. \*\*) Diese und vorzüglich die zunächst darüber wohnenden Völker sind die, welche auch besonders Illyrier benannt vorkommen, schon bei Skylax. Bei ihm reicht der Name Illyrier von den Bulinen vor dem Nestus (Czettina?) bis Chaonia, Korfu gegenüber: μετά δε Λιβνονούς είσιν Ιλλύριοι έθνος και παροικούσιν οι Ιλλύριοι παρά Βάλατταν μέχοι Χαονίας τῆς κατὰ Κέρκυραν τὴν Αλκινόου νήσον ... Οἱ δὲ Ὠρικοὶ κατοικοῦσιν τῆς Αμαντίας χώραν είσιν μέχρι ενταύθα Ιλλύριοι από Βουλινών . . Μετά δε Ιλλυρίους Χάονες (ed. Gail p. 247. 252. 253). Einzelnamen führt er auf: Bov liνοὶ δ΄ εἰσὶν ἔθνος Ἰλλυρικόν · παράπλους δέ ἐστι τῆς Βουλινών χώρας ἡμέρας μακρᾶς ἐπὶ Νέστον ποταμόν. p. 248; οδτοι δέ είσιν Ιλλύριοι έθνος Μανιοί. Δίμνη δέ έστι το είσω τοῦ ἐμπορίου μεγάλη, καὶ ἀνήκει η λίμνη εἰς Αὐταριάτας, Εθνος Πλινρικόν . . Πλιν-ρίων Εθνος εἰσιν οι Έγχελεῖς ἐχόμενοι τοῦ Ριζοῦντος. κατ' αντίον δέ εστιν το Ιλλυρικόν έθνος, εν ή Επίδαμνός ἐστι (die Taulantier nach Thucydides). p. 250. 251. In noch größerer Einschränkung steht der Name bei Mela, wie es scheint aus älterer Quelle, (2, 3): Partheni et Dassaretae prima tenent: sequentia Taulantii, Encheliae, Deinde sunt, quos proprie Illyrios vocant: tum Pyraei \*\*\*) et Liburni et Istria. Und Plin. 5, 22: proprieque dicti Illyrii et Taulantii et Pyraci.

et Liburnos. Bei Strabo Illyquior.

<sup>\*)</sup> Zuerst bei Thucydides 1, 24: προςοιχοῦσι δ' αὐτὴν (Ἐπίδαμνον) Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυριχον ἔθνος.

<sup>\*\*)</sup> Sind wohl Herodots Βρύγοι Θρήϊλες (6, 45. 7, 185), und von Strabo ungenau hier mitgenannt. Auch nicht gerade als illyrische Landschaften oder Illyriervölker, sondern wegen ihrer benachbarten Lage fügt Strabo noch bei : πλησόον δέ που καὶ τὰ ἀργόρια τὰ ἐν Λαμαστίφ, Περισάδιές τε συνεστήσαντο τὴν δυναστείαν, καὶ Έγγελίους καὶ Σεσαρασίους καλοῦσι πρὸς δὲ τούτοις Λυγκησιαί τε καὶ ἡ Λευρίοπος, καὶ ἡ τριπολίτις Πελαγονία, καὶ Έρρδοὶ, καὶ Λιμία, καὶ Εράτυρα.

<sup>\*\*\*)</sup> Mela gleich im Folgenden: Nar (Narenta) inter Pyracos

Südillyrier, Illyrier im engeren Sinne, heißen auch bei Livius, mit Ausschluss anderer illyrischer Völker, Illyrii, ihr König Gentius, rex Illyrioram, dessen Hauptort Scodra war (Buch 44). Zwischen Illyriern und Istrern stehen bei Skylax die einzigen Aißvovoi, ein früher weit verbreiteter, \*) aber nachher auf seinen beiden Seiten eingeschränkter Name, von der Nordseite her durch die vordringenden Kelten, die mit den Eingebornen das Mischvolk der Japoden bildeten, von der Südseite durch die sich weit ausdehnende Benennung Dalmatae, von der Stadt Dalminium nach Appians Versicherung und Strabos, der auch eine Stadt Liburna nennt. Mitten in der Reihe der illyrischen Völker längs der Küste müssen wohl auch die Istri als Illyrier gelten; ihre Ableitung aus Colchis (Justin. 52, 3) ist Fabel, und zu isoliert steht die Angabe des Skymnus (v. 590): Ένετων έχονται Θράκες Ίστοιοι λεγόμενοι. Weder dieses Zeugniss noch die Völkerstellung des Skylax, welcher die Liburnen wie die Istrer und Heneter vor den Illyriern besonders aufführt, reicht hin, die Liburnen und Istrer als ein ververschiedenes Geschlecht zu unterscheiden, nicht bloß weil auf allen Seiten sicher illyrische Völker wohnten, im Süden die eigentlichen Illyrier, in Nordost die Pannonier, in Nordwest die Heneter, Illyrier nach Herodot, sondern noch die Japoden, die Anwohner der früheren liburnischen Küste, ausdrücklich ein keltisch-illyrisches Mischvolk bei Strabo heißen, dessen illyrische Nachrichten zuverlässig erscheinen. Unter ehemals mächtigen Völkern zwischen dem Ister und dem adriatischen Meere sind drei von illyrischer Abstammung genannt von Strabo 7, p. 315: Γαλατών μεν Βοτοι καὶ Σκορδίσκοι ' 1λλυοιών δε Αθταριάται και Αρδιαϊοι και Δαρδάνιοι · Θραχών δέ Τριβαλλοί. Die Ardiäer setzt er an den Flus Naron (Narenta), der Insel Pharus gegenüber, die beiden andern waren die Grenzvölker gegen die Stämme in Ost und Südost, die Dardanier (p. 316): συνάπτει δε (ή Δαρδανική) τοῖς Μακεδονικοῖς έθνεσι καὶ τοῖς Παιονικοίς πρός μεσημβρίαν . . των δέ Δαρδανιατών είσι και οι Γαλάβοιοι, παρ' οίς πόλις άρχαια· και οί Θουνάται, Μαιδοίς έθνει Θοακίω πρός έω συνάπτου-

<sup>\*)</sup> Sogar als alte Bewohner der gegenüberliegenden italischen Küste erscheinen Liburnen bei Plinius 5, 14: ab Ancona Gallica ora incipit. Siculi et Liburni plurima ejus tractus tenuere. Vielleicht waren noch andere Völkchen an dieser Küste illyrischer Abstammung.

σιν. Und neben ihnen und den thrakischen Bessen die Autariaten (p. 348): οἱ Βέσσοι συνάπτοντες τῆ δὲ Ροδόπη, καὶ τοῖς Παίσσι, καὶ τῶν Ἰλλυρίδων τοῖς τε Αὐταριαταις, καὶ τοῖς Δαρδανίοις,

Pannonii. Eine der größten Abtheilungen dieses Stammes breitete sich rückwärts in Nordost aus, die Pannonii, welche mit ihrer Nordspitze in die Nähe der Germanen hinauf reichten. Im Süden waren von ihnen die östlichen Abhänge der illyrischen Berge zur Donau besetzt. Ihre Lage und Ausdehnung in diesen Strichen bestimmt Strabo 7, p. 314: διατείνει (τὰ Εθνη των Παννονίων) μέχοι και Δαλματίας, σχεδών δέ τι και Αρδιαίων, λόντι πρός νότον άπασα ή από του μυχού τοῦ Αδρίου παρήμουσα όρεινη μέχρι τοῦ Γιζονιμοῦ κόλπου καὶ τῆς Αρδιαίων γῆς, μεταξύ πίπτουσα τῆς τε θαλάττης καὶ τῶν Παννονίων ἔθνῶν. (p. 347): οροπέδια δ' έστι ταύτα, ά κατέχουσιν οι Παννόνιοι, πρός νότον μέν μέχοι Δαλματέων καί Αρδιαίων διατείνοντα. πρός άρκτον δε επί τον Ιστρον τελευτώντα, πρός έω δέ Σκορδίσκοις συνάπτοντα τη δέ, παρά τα όρη των Μακεδόνων καί Θοακών. Uebereinstimmend Appianus Illyr. 14: οἱ δὲ Παίονες εἰσὶν ἔθνος μέγα παρά τὸν "Ιστρον, ἐπίμηκες ἐξ Ἰαπόδων ἐπὶ Δαρδάνους. (22): ὑλώδης δέ ἐστιν ἡ Παιόνων καὶ ἐπιμήκης ἐξ Ἰαπόδων ἐπὶ Δαρδάνους. Die Nordpannonier lagen nach Strabo zwischen Segestica (an der Mündung der Culpa) und dem Ister (p. 315): Παννόνιοι μέχρι Σεγεστικής καί Ίστρου πρός ἄρχτον καὶ εω· πρός δε τάλλα μερη επί πλέον διατείνουσιν. Dazu ist aus anderer Stelle (p. 292) als dritter Grenzpunkt zu stellen der See bei den Bojen, an deren Wüste Pannonier anstießen. Nur einige und zwar meistens südliche Pannoniervölker nennt Strabo p. 314: έθνη δ' έστι των Παννονίων Βρεύχοι, και 'Ανδιζήτιοι, καὶ Διασίωνες, καὶ Πειρούσται, καὶ Μαζαΐοι, καὶ Δαισιτιᾶται, ών Βάτων ήγεμών ήν, καὶ ἄλλα ἀσημότερα συστήματα μικρά. Dals die Pannonier zu den Illyriern gehören, kann nicht bezweifelt werden. Tacitus (Germ. 45) unterscheidet ihre Sprache, lingua Pannonica, von der keltischen, lingua Gallica. Sie müssen Illyrier sein, weil sie hier von den Kelten ausgeschlossen werden, weil es unzulässig ist, sie für Thraker zu erklären, und eben so undenkbar der letzte Fall, dass sie einen eigenen Stamm gebildet hätten. Denn Völker, die Strabo als Pannonier aufführt, sind anderswo unter andern illyrischen allgemeinen Namen genannt von

Vellejus 2, 415 Perustae et Desitiates Delmatae, auch bei Plinius 5, 22 Mazaei, Daesitiates in Dalmatia. Wenn auch Strabo die Pannonier nicht ausdrücklich Illyrier benennt, so setzt er doch überall ihre illyrische Abstammung als bekannt voraus. Illyrien liegt ihm (5, p. 213) um den See bei den Bojen, bis wohin Pannonier wohnten; dort ist der Anfang des illyrischen Landes (7, p. 515); die Scordisken setzten sich zwischen die Thraker und Illyrier, unter welchen nur ihre Westnachbarn, die Pannonier, verstanden werden können (p. 513. 517). Griechen verwandelten, um nichts besser als spätere Lateinschreiber Dania in Dacia, den Namen Pannonii in Ilaiovec, was eigentlich die Bezeichnung eines Volkes am Strymon ist, dessen Geschlecht von den Teucrern aus Vorderasien abgeleitet wird (Herod. 5, 45). Mit diesen haben die Pannonier keine Verbindung; sie wurden von ihnen durch die Dardanen getrennt. Gegen die Vermengung dieser Namen, die sich zuerst bei Appianus zeigt, dem Strabo noch fremd ist, spricht sich schon mit Recht Dio Cassius aus (49, 56. Reim. 595): τῶν δὲ δή Έλλήνων τινές, τάληθές άγνοήσαντες Παίονας σφάς προςείπον, ἀρχαίου μέν που τοῦ προςρήματος τούτου όντος, οῦ μέντοι καὶ ἐκεῖ, ἀλλ' ἔν τε τῆ Ῥοδόπη, καὶ πρός αὐτῆ τῆ Μακεδονία τῆ νῦν μέχρι τῆς θαλάσσης. τη ούπεο κάι εγώ εκείνους μεν Παίονας, τούτους δε Παννονίους, ώςπες που καὶ αὐτοὶ ξαυτούς καὶ Ρωμαΐοι σφάς καλούσι, προςαγορεύσω.\*)

Der bei der Ankunft der Römer weit nach Süden verbreitete Name der Pannonier blieb nur den nördlichen Völkern, den Nachbarn der Germanen, in dem Lande über der Sawe, in dem sie selhst erst spätere Einwanderer sind. Sigynnen wufste Herodot nordwärts um den Ister, und hörte, dafs sie westlich bis gegen die Heneter reichten (5, 9). Während Daken in der Folge das linke Donauufer einnahmen, drangen auf dem westlichen Pannonier bis an den Pelsosee vor. Bis dahin reicht Pannonia noch dem Plinius (3, 25), darüber lagen die deserta Bojorum. Aber die Römer bevölkerten diese Striche und bildeten aus dem Lande zwischen der Sawe und dem

<sup>\*)</sup> Aber verunglückt ist seine Erklärung des Namens aus πάννος, dem lat. pannus, ebendas.: δνομάζονται θε ούτως, ότο τούς χειφισωτούς εξ εματίων τινών ες πάννους επιχωρίως πως καὶ καιαικμνοντες καὶ προςαγορεύοντες συθθέπιστους. καὶ οἱ μὲν εἰτ' οὐν διὰ τοῦτο, εἰτε καὶ δι' ἄλλο τι, οὐτως ωνομάδαται.

Berg Cetius, von den Norikern bis an den Ister die Provinz Punnonia, die sie bald in Pannonia superior und inferior eintheilten. Zuerst kennt diese Abtheilung Ptolemaeus, und stellt nach ihr die Völker der Provinz auf, die außer den pannonischen Völkern, der größeren Zahl, noch einige keltische umfaßte. In jeder der beiden Abtheilungen stehen ihm, wahrscheinlich in zu künstlicher Zusammenstellung, die Völker in zwei Reihen von Norden gegen Süden (2, 45. 46):

Κατέχουσι δε την επάρχιαν (Παννονίαν την άνω), εν μεν τοῖς προς άρκτους μέρεσιν, "Αζαλοι μεν δυσμιμώτεροι. Κύτνοι δ' άνατολικώτεροι. εν δε τοῖς μεσσημβρινοῖς, Αατό βικοι μεν, ύπο το Νωρικόν. Ο θαρκιανοί δε τὰ προς άνατολάς. εν δε τοῖς μεταξθ, Βοιοὶ μεν προς δυσμάς, καὶ θπ' αθτοθς, Κολετιανοί. Τά σσιοιδεπρος άνατολάς, καὶ θπ' αθτοθς, Ο σεριάτες.

Κατέχουσι δε καὶ αὐτήν την ἐπαρχίαν (Παννονίαν την κάτω), ἐν μεν τοῖς δυσμικοῖς μέρεσιν, Αμαντινοί ἀρχτικώτεροι. ὑφ' οὺς Ερκο υνιάτες, εἶτα Ανδιάντες, εἶτα Βρεῦχοι. ἐν δὲ τοῖς ἀνατολικοῖς, ἀρχτικώτατοι μὲν, Αραβίσχοι. μεσημβρινώτεροι δὲ, Σχορδίσχοι.

In Oberpannonien, im Norden, zunächst am Noricum, die 'Aζαλοι, Azali Plin., Azalii Inschr. b. Grut., und östlich neben ihnen Kύτνοι, sonst nicht mehr genaunt. Gegen Süden folgten die Boioi, der Rest der Bojen, ihnen östlich Ιάσσιοι. Beide kämen sonach an die obere Rab, abwärts bis in die Gegenden zwischen den beiden Seen zu stehen. Plinius nennt hier nur die deserta Bojorum, die Jusi aber, ohne Zweifel die Ιάσσιοι, vielleicht auch Strabos Διασίωνες, (al. Δάσνονες, Διασνώνες, Διατίωνες, Δισίωνες, Δισίωνες, aber auch Διστίωνες, Διτίωνες, Ditiones Plin. 3, 22), südlicher ander Drau unter den bedeutenderen pannonischen Völkern. Unter diesen stehen westlich Koletiaroi, ein unbekannter Name, und östlich Θσεοιάτες, Oseriates Plin. In den südlichsten Theilen Oberpannoniens, also in den Sawegegenden, Λατόβικοι, Latovici Plin., und östlich neben ihnen Ovaoziavoi, Varciani Plin. Darunter sind die Boji sicher Kelten, wahrscheinlich auch ihre Nachbarn, welche die Inschrift mit ihnen nennt, die Azali so wie die Latovici, deren Name (verglichen mit Latobriges und Ordovices, Eburovices) keltische Abstammung zeigt. In Niederpannonien, im Uferlande der Donau von der Mündung der Rab, über den Plattensee bis zur Sawe, stehen an der Spitze der westlichen Reihe die Augvrivoi, Amantes Plin., unter ihnen Eozovviátes, Hercuniates Plin., wie

Hercynia sylva ein keltischer Name; beide um den Pelsosee, die letzteren vielleicht Anwohner des bakonver Waldes. Dann gegen die Drau Aνδιάντες, Strabos ζήτιοι, und Plinius Sandrizetes, unter den Völkern längs der Drau genannt, wohl verschrieben für Sandizetes. Zuletzt in dieser Richtung um die Sawe Boevxot, ein bedeutenderes Volk, noch von Plinius, Strabo und Dio Cassius (55, 29) als Pannonier genannt. Die östliche Reihe hatnur zwei Völker, Anwohner der Donau, im Norden Aοαβίσχοι, Eravisci Plin., Aravisci Tac. Germ. 28. Der Name, mit Ableitung wie Scordisci, Taurisci, aus Arabo (Rab), scheint keltisch, und Benennung des Volkes bei den benachbarten Kelten. Sie selbst sind aber Pannonier nach dem Zeugnisse des Tacitus, von gleichen Sitten und gleicher Sprache mit den pannonisch redenden Osi (Germ. 28. 45). Zuletzt im Süden, um die Mündung der Sawe die Exoodioxoi, der Rest des berühmten Keltenvolks. Plinius nennt noch andere dem Ptolemaeus unbekannte Völker, und darunter als bedeutendere, vor den Jasi und Sandrizetes an der Drau Serretes, Serrapilli; die Colapiani sind vom Fluss Colapis (Culpa) benannt, wahrscheinlich die Seyeoravoi Ilaioves bei Appian. Illyr. 22. Plinius stellt folgende Reihen auf (5, 25): Dravus per Serretes, Serrapillos, Jasos, Sandrizetes, Savus per Colapianos, Breucosque. Populorum haec capita. Praeterea Arivates, Azali, Amantes, Belgites, Catari, Cornacates, Eravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates, Varciani. Mons Claudius, cujus in fronte Scordisci, in tergo Taurisci,

Der Stamm der Illyrier ist in seinen nördlichen Besitzungen zu Grunde gegangen, hat sich aber in seinen südlichen Gebirgen selbst mit seiner Sprache erhalten. Die Pannonier sind unter den Stürmen der Völkerzüge verschwunden. Die nördlichen Anwohner der Küste sind sehon frühe durch eindringende Kelten eingeschränkt oder von einander getrennt worden, die Veneter von den Istrern durch die Carnen, die Istrer von den Liburnen durch die Japoden. In der Folge ist der nordillyrische Küstenstrich an den neuangekommenen Stamm der Slawen verloren gegangen, welche ihn bis an den rhizonischen Busen (B. von Cattaro) besetzten. Von da aber wohnt noch nach den Slawen ein besonderer Stamm mit eigener Sprache, südwärts noch weit über die Grenzen des alten Illyriens Linaus, über Epi-

rus und die nordöstlichen hellenischen Länder, Thessalien, Aetolien, Boeotien, Attica und die benachbarten Inseln (Andros, Salamis, Poros, Hydra, Spezzia) verbreitet, die Albaner, Albanesen. Es ist nicht möglich, dieses Volk mit seiner eigenen, den indisch-europäischen verwandten Sprache aus der Ferne herbeizuführen. Die Albanesen, oder wie sie sich selbst nennen, Skipetaren,\*) sind die Nachkommen der Illyrier, welche im Norden eingeschränkt, sieh im Süden ausgedehnt haben.

THRAKER. An der Ostseite der Illyrier lagen die Stammsitze der Thraker, weiter vom Ister und dem Meere begrenzt. Außer den Illyriern waren sie noch von anderen Völkern auf einer kürzeren Strecke in Südwest an der makedonischen Abdachung umgeben: μέχοι Στουμόνος ποταμού, Μακεδόνες τε οἰκοῦσι καὶ Παίονες, καὶ τινες τῶν ὀρεινῶν Θρακῶν τὰ δὲ πέραν Στουμόνος ἤδη, μέχρι τοῦ Ποντικοῦ στόματος καὶ τοῦ Αίμου, πάντα Θραχῶν ἐστι. Str. 7, p. 323. In Nordwest erhielten sie erst mit dem Anfange des 3. Jahrh. vor Chr. Kelten, die Scordisken, zu Nachbarn, welche die Morawebene, πεδίον το Τοιβαλλικόν bei Herodot (4,49), in Besitz nahmen, und ihre Bewohner, die Triballen, das äußerste Thrakervolk in dieser Richtung, nach Osten drängten. Schon frühe haben sich Thraker auf verschiedenen Seiten über diesen Umfang hinaus verbreitet; in Südwest bis Thessalien: ἔχουσι Μακεδο-νίαν μεν Θράκες και τινα μέρη της Θετταλίας. Str. 7, p. 321; ostwärts über die Meerenge nach Vorderasien: Θοάκες όντες καὶ αυτοί, καὶ ούς νῦν Μοισούς καλουσιν αφ' ών ωρμήθησαν και οί νυν μεταξύ Αυδών καὶ Φρυγών καὶ Τρώων οἰκούντες Μυσοί καὶ αὐτοὶ δ' οἱ Φρύγες Βρίγες εἰσὶ, Θράπιον τι ἔθνος, καθάπερ καὶ οἱ Μυγδόνες, καὶ Βέβουκες καὶ Μεδοβιθυνοί, καὶ Βιθυνοί, καὶ Θύναι δοκώ δὲ καὶ τοὺς Μαριανδυνούς. Οὖτοι μέν οὖν τελέως ἐκλελοίπασι πάντες τὴν Εὐρώπην. Str. 7, p. 295; τὰ μὲν γὰρ περὶ Κύζικον, Φρύγες ἐπώκησαν

<sup>\*)</sup> Felsen-, Gebirgsbewohner, mit Ableitung aus skipe, schkipe, Fels (R. v. Xylander, die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren. Frankf. 1855. p. 289), also wie das keltische Carni, Cornavii. Die Türken nennen sie Arnauten. Albanien war ursprünglich Name eines einzelnen Landstriches im alten Südillyrien, wo Ptolemaeus (3,13) schon die Αλβανοί und ihre Stadt λλβανοίπολις nennt, und dehnte sich erst im 13. Jahrh. über das ganze Land und Volk aus.

ξως Πρακτίου τα δέ περί Αβυδον Θράκες ξτι δέ πρότερον τούτων αμφοίν Βέβρυκες και Δρύοπες τα δ' έξης Τοῆρες, καὶ οιτοι Θράκες. \*) id. 43, p. 586. Einige von diesen scheinen von Strabo mit nicht hinlänglichem Grunde, nur wegen Gleichlauts der Namen den Thrakern zugezählt zu sein. Die Myser in Asien, welche Strabo von den thrakischen in Europa ableitet, weiß Herodot (7, 74) lydischer Abstammung; und obwohl er das thrakische Volk Βρύγοι in der Nähe von Makedonien kennt, so gibt er es doch nur als makedonische Sage, dass die Phryger früher Boiyec geheißen, und von ihnen aus nach Asien gezogen (7, 73); nach ihm sind die Phryger eines Stammes mit den Armeniern. (das.) \*\*) Thraker nennt er nur aus eigener Erfahrung die Bithynen (7, 75): Θρήϊκες δὲ διαβάντες μὲν ἐς τὴν Ασίην, εκλήθησαν Βιθυνοί το δε πρότερον εκαλέοντο, ώς αὐτοὶ λέγουσι, Στουμόνιοι, οἰκέοντες ἐπὶ Στουμόνι. Und an anderer Stelle (1, 28): Θρηκες, οἱ Θυνοί τε καὶ Βιθυνοί, nachdem er vorher schon Φρύγες, Μυσοί, Maquardvroi aufgeführt hat. Aus der nicht unbeträchtlichen Ausdehnung der Thraker von Makedonien bis nach Vorderasien und nördlich bis an der Ister folgert Herodot (5, 3): Θρηταων δὲ έθνος μέγιστόν ἐστι, μετά γε Ίνδοὺς, πάντων ἀνθρώπων. Aber hätte er gewusst, dal's die Cappadoker, Syrer, Phöniker, Palästinäer, Babylonier, Araber, alle eines Stammes seien, woran die Alten, welche die Sprachen der Völker nicht beachteten, nicht gedacht haben, oder hätte er einige Jahrhunderte später geschrieben, und erfahren, dass von den Katarakten des Isters oder von Kleinasien bis nach Jerne und Thule ein Volk wohne von gleichen Sitten und gleicher Sprache, so stände diese Behauptung nicht in seinem Buche.

<sup>\*)</sup> Auch bei Thucyd. 2, 96 stehen Τρῆρες unter thrakischen Völkern, neben Triballen. Sie waren ein Wandervolk nach Strabo (1, p. 61. 44, p. 511. 42, p. 573), bei dem sie auch ἔθνος Κιμμερισόν, Κιμμέριοι οθς καὶ Τρήρωνες δνομάζουσιν heißen (1, p. 61. 44, p. 647). Ist diese Angabe auch richtig, so ist noch nicht die Folgerung sicher, daß die Kimmerier Thraker waren. Die Trerer können uneigentlich Thraker genannt sein, weil sie unter Thrakern wohnten, als σύνοικοι τοίς Θραξίν, wie sie einmal Strabo nennt (1, p. 59).

<sup>\*\*)</sup> Eben so nach Eudoxus bei Eustath., Huds. p. 124: Εὐθοξος εν γῆς περιόδω ' Αρμένιοι τὸ γένος εκ Φρυγίας, καὶ τῆ φώνη πολλὰ φρυγίζους ν.

Getae, Daci. Die größere Masse der Thraker ist zuletzt ausgezogen, nordwärts in das Land über der Donau, wo ihre zahlreichen Völker, die Geten und Daken sich bis zu den Germanen hinauf ausgebreitet haben. Herodot weiß über dem Ister Skythen, Agathyrsen und Sigynnen; Geten noch im Süden des Stroms vor seiner Mündung (4, 93), wie nach ihm Thucydides (2, 96). Alexander aber kriegt schon mit Geten auf dem nördlichen Ufer. Ihre Besitzungen lagen seitdem auf beiden Seiten des Isters, in größerer Ausdehnung im Norden bis zu den Germanen und den Anwohnern des Tyras: τὸ πέραν τοῦ 'Αλβιος τὸ μὲν συνεχὲς ἀκμήν ὑπό τῶν Σουήβων κατέχεται εἶτ εὖθὺς ἡ τῶν Γετ ῶν συνάπτει γη, κατ' ἀρχὰς μὲν στενή, παρατεταμένη τῷ 'Ιστρφ κατὰ το νότιον μέρος ' κατὰ δὲ τοθναντίον, τῆ παρορία τοῦ Ερχυνίου δρυμοῦ, μέρος τι καὶ αθτὴ τῶν ὀρῶν κατέχουσα, είτα πλατύνεται πρός τας άρκτους μέγοι Tυριγετών. Strabo 7, p. 294. 295. Im Westen begleiteten die Donau auf ihrem linken Ufer aufwärts die Daci: γέγονε . . της χώρας μερισμός συμμένων εκ παλαιού. τούς μεν γαρ Δάκους προςαγορεύουσι, τούς δε Γέτας. Γέτας μὲν τοὺς πρός τον Πόντον κεκλιμένους, καὶ πρὸς τὴν έω. Δάκους δὲ, τοὺς εἰς τάναντία πρὸς Γερμανίαν καὶ τὰς τοῦ Ἰστρου πηγάς. id. 7, p. 304. Dass beide Völker an der Donau in den Umgebungen der Stromschnellen zusammengrenzten, scheint zu folgen aus Str. p. 304: τοῦ ποταμοῦ τὰ μὲν ἄνω καὶ πρός ταῖς πηγαῖς μέρη, μέχρι τῶν καταραατών, Δανούβιον προςηγόρενον, ἃ μάλιστα διὰ τῶν Δάχων φέρεται τὰ δὲ κάτω μέχρι τοῦ Πόντου τὰ περὶ τοὺς Γέτας, καλοῦσιν "Ιστρον. Der Name Daci erscheint nicht im thrakischen Stammlande. Erst nach der Einwanderung, deren Zeit unbekannt ist, muß sich ihn das Volk beigelegt haben; zuerst wird er von Caesar (B. Gall. 6, 25) genannt.\*) Dass die Daken, wie die Geten, thrakischer Abstammung waren, beweisen die ausdrücklichen Angaben Strabos: παρά των Γετων, δμογλώττου τοῖς Θραξὶν ἔθνους. 7, p. 303; δμόγλωττοι δ' είσὶν οἱ Δάχοι τοῖς Γέταις. p. 305. Beide Völker behaupteten ihre Eroberungen bis auf

<sup>\*)</sup> Aus Δάσοι erklärt den älteren Sklavennamen Δάος Strabo 7, p. 304: Δάσους οίμοι Δάους καλείσθαι τὸ παλαιόν εφ' οὐ καὶ παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς ἐπεπόλασε τὰ τῶν οἰκετῶν ὀνόματα Γέται καὶ Δάοι τοῦτο γὰο πιθανώτερον, ἢ ἀπὸ τῶν Σκυθῶν, οῦς καλοῦσι Δάας.

Augustus, und um diese Zeit hatte selbst Boerebistes, ein Gete, ein mächtiges Thrakerreich über der Donau gegründet. Aber es zerfiel nach ihm wieder, und von den von Nord und Nordost her ziehenden Völkern wurden die Nordthraker allmälig weiter eingeschränkt oder vertrieben. Dies traf zuerst die Geten. Bastarnen waren schon früher von Norden herabgekommen; Sarmaten, Roxolanen und Jazyger drängten von der Küste des Pontus Euxinus her. Die Geten warfen sich, wie später Carpen und dieselben Bastarnen von neuen Völkern gedrängt, den Römern in die Arme. Von ihrer Uebersiedlung über den Strom berichtet allein Strabo 7, p. 303: έτι γάρ εφ' ήμων γουν Αίλιος Κάτος μετώχισεν έχ της περαίας του Ίστρου πέντε μυριά δας σωμάτων παρά των Γετων, δμογλώττου τοῖς Θραξίν έθνους, είς την Θράκην και νῦν ολκοῦσιν αὐτόθι. Das aufgebene Land hiefs darum die Getenwüste (7, p. 305): με-ταξύ δὲ τῆς Ποντικῆς θαλάττης τῆς ἀπὸ τοῦ Ἰστρου ἐπὶ Τύραν, καὶ ἡ τῶν Γετῶν ἐρημία προκεῖται πεδιάς πάσα και άνυδρος. Allein auch mit dieser Getenwüste ist es nicht anders zu nehmen, als mit der Wüste der Bojen; noch behaupteten sich immer Abtheilungen der früheren Bewohner, wie dies Strabo selbst sagt (7, p. 296): καὶ γάρ νῦν ἀναμέμικται ταῦτα τὰ ἔθνη (Σκύθαι καὶ Σαρμάται) τοῖς Θραξὶ, καὶ τὰ Βασταρνικά, μάλλον μέν τοῖς ἐκτός Ἰστρον, άλλά καὶ τοῖς ἐντός. Und solche Abtheilungen sind die Costoboken und Carpen, welche noch in der Folge unter dem Völkergewühle in diesen Gegenden sich kennbar machen.

Bald mußten auch die Daken aus der Ebene zwischen der Theis und der Donau weichen und sie den Jazygern überlassen. Aber außerhalb der Theis erhielt sich noch einige Zeit die Macht des Volkes, durch wiederholte Einfälle den benachbarten Römern gefährlich, unter dem König Decebalus selbst drohend. Trajanus überwältigte sie und machte das Land zur römischen Provinz. Mit der Theis, dem oberen Dniester, dem Pruth und der Donau umgrenzt Ptolemaeus Dacia, und stellt in diesem Raume folgende Unterabtheilungen der

Daken, meistens unbekannte Namen, auf (3, 8):

Κατέχουσι δὲ τὴν Δακίαν, ἀρκτικώτατοι μὲν ἀρχομένοις ἀπὸ δυσμῶν, "Αναρτοι, καὶ Τευρίσκοι, καὶ Κοιστοβ ῶχοι. ὑπὸ δὲ τούτους, Πρεδανή νσιοι, καὶ Ρατακή νσιοι, καὶ Καυκοή νσιοι. ὑφ' οὺς ὁμοίως, Βίηφοι, καὶ Βουριδεή νσιοι, καὶ Κοτή νσιοι. καὶ ἔτι ὑπὸ τούτους, Αλβοκή νσιοι, καὶ Ποτουλκτή ν-

σιοι, καὶ Σήνσιοι. ὑφ' οὖς μεσημβρινώτατοι, Σαλρήνσιοι, καὶ Κιάγεισοι, καὶ Πιέφιγοι.\*)

Nur die zwei äußersten Völker der nördlichen Reihe sind weiter erwähnt, Anartes schon von Caesar (B. Gall. 6, 25) in denselben Strichen. Die Costoboci, wie ihre Nachbarn, die Amadoci, thrakischer Abstammung, fallen über die Gebirge in östlichere Gegenden; sie sind schon von Ptolemaeus in Sarmatia genannt und hier von der westlichen Seite her berührt. Ob die häufige Endung -ήνσιοι lat. -enses, oder selbst thrakische Form, ist zweifelhaft; noch zeigen sie Amicenses, Picenses von Ammian (17, 15) unter den Sarmaten in Dacia genannt, ohne Zweifel noch dakische Benennungen, und Ολτήνσιοι, Όβουλήνσιοι, Δημήνσιοι, Πιαρήνσιοι von Ptol. in Niedermoesien (3, 10). Nach der Ausdehnung der Provinz Dacia nach Osten über den Gebirgszug wurde der Name Daci auch über die jenseitigen Thraker, die Geten, ausgedehnt. Darum stehen die Costoboci bei Ptol. unter den dakischen Völkern und in der Tab. Peut. Dague, Dacpetoporiani [Daci Petoporiani] über den Donaumündungen, wo einst nur Geten wohnten. Zuerst veranlasste diese Erweiterung des dakischen Namens die dakische Macht: schon Plinius sagt 4, 12: Getae Daci Romanis dicti.

Freie Daken haben sich außer der römischen Provinz auf dem nördlichen Zuge des Gebirgs gehalten. Dorthin hatten sie sich aus dem Striche zwischen der Theis und Donau vor den Jazygern geflüchtet: campos et plana Jazyges Sarmatae, montes vero et saltus pulsi ab his Daci ad Pathissum amnem a Maro sive Duria est, a Suevis regnoque Vanniano dirimens eos, . . tenent. Plin. 4, 12. Da die quadischen Sueven in der Folge auf den Westabhängen des Gebirgs zur Donau bis an die Jazyger wohnen, so müssen die Daken, wenn sie vorher westlicher saßen, zurückgedrängt worden sein. Hinter den Quaden zeigen sie sich später wieder. In den Umgebungen der Weichselquellen, südlich den Avarenen, Anwohnern des Flusses, nennt Ptol. folgende wahrscheinlich sämmtlich dakische Namen (3,5): Αναρηνοὶ παρὰ την κεφαλήν τοῦ Οὐιστούλα ποταμοῦ. ὑφ' ους, Ὁμβοωνες. είτα, Αναρτοφράκτοι. είτα, Βουργίωνες. είτα, Αρσιήται. είτα, Σαβόχοι. είτα, Πιενγίται, καὶ Βιέσσοι παρά τον Καρπάτην όρος. \*\*) Wohl

 <sup>\*)</sup> ΑΙ. Κιστοβώzοι , Κοιφτοβώzοι ; Πρενδανήσιοι ; Καχοήνσιοι ; Βίεφοι ; Σίνσιοι , Σένσιοι ; Κειάχισοι ; Πιέφυγοι , Πιέφειγοι.
 \*\*) ΑΙ. Αβαρινοί ; "Ομβρονες ; Σαβώχοι ; Ποινγίται . Αναρ-

gehört zu diesen Völkchen, und ist darum von Ptol. zu weit nach Norden unter die Germanen gerückt der Ort Σετίδανα, der sich in seiner Zusammensetzung mit dem in thrakischen Ortsnamen häufigen dava als dakischen erkennen läßt. Eben diese nördlichen Gebirgsdaken scheinen die Daken zu sein, die zur Zeit des markomannischen Kriegs an der Grenze der römischen Provinz auftreten: δ δὲ Σαβινιανὸς καὶ Δακῶν τῶν προςόρων μυρίους καὶ διςχιλίους ἐκ τῆς οἰκείας ἐκπεσόντας, καὶ μέλλοντας τοῖς ἀλλοις βοηθήσειν, ψπηγάγετο, γῆν τινα αὐτοῖς ἐν τῆ Δακία τῆ ἡμετέρα δοθήσεσθαι ὑποσχόμενος. Dio Cass. 72, p. 1205.

Weder von den nördlichen Thrakern, noch den südlichen jenseits der Donau sind Reste übrig, welche mit derselben Sicherheit für unvermischte Nachkommen des alten Volkes, wie die Albanesen für ein illyrisches Geschlecht, erklärt werden könnten. Die Provinz Dacia wurde im 3. Jahrh. von germanischen Völkern überfluthet, und von Aurelian aufgegeben, im darauffolgenden nach dem Abzuge der Deutschen innerhalb des Gebirges von Sarmaten besetzt, aufserhalb von den gothischen Völkern und Roxolanen bewohnt. Auch die Gothen sind wieder abgezogen, die Roxolanen und Sarmaten aber unter den Eingebornen des Landes, den lateinisch verstehenden Daken, zurückgeblieben, und als eine Mischung beider Völker, deren gemeinsame Sprache die Romanische \*)

τοφράπτοι, Σαβόποι, Βιέσσοι sind offenbar zusammenzuhalten mit Αναφτοι, Anartes, Costoboci, Bessi, thrakischen Namen nach anderen Nachrichten.

<sup>\*)</sup> Es wird nicht leicht jemand der Meinung sein, daß das Thrakische dem Lateinischen so nahe gestanden, daß das Walachische eine gleiche Entwicklung aus ihm sei, wie das Albanesische aus dem alten Illyrischen. Der Volksname Rumunje, Wlachen, beweist die römische Abkunft der Sprache. Warum aber hier das Romanische das Uebergewicht erhielt, während bei den Illyriern sich die Landessprache behauptet hat? In Dacia mußte die Mischung der verschiedenen Völker, deren jedem die Sprache der herrschenden Römer behaunter war, als irgend eine andere, dazu beitragen, diese Sprache im Gebrauche zu erhalten; die Illyrier aber wohnten noch als beträchtliche Volksmasse zusammen, außer den Römern weiter ohne fremde Gäste. Auch in Gallien hätte sich wahrscheinlich das Keltische, das dort noch in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. gesprochen wurde (Sidon. Apollin. Epist. 5, 5) erhalten, hätte nicht die Einwanderung verschiedenzun-

geworden ist, sind wohl die Walachen, Wlachen, Romanen oder Rumunie, wie sie sich selbst nennen, anzusehen, ein romanisch redender, und seit er bekannt ist, zur nomadischen Lebensweise geneigter Menschenschlag. Die Wlachen am Pindus aber, deren Sprache nach alten Zeugnissen dieselbe war mit der der Donauwlachen, sind wahrscheinlicher eine von diesen ausgezogene Abtheilung, als ein Rest romanisierter Thraker. Die Thraker des Stammlandes mussten, vor den Anfällen der Nordvölker, wie die Illyrier, in Masse zusammenlebend, noch unter der römischen Herrschaft ihre Sprache erhalten, wie auch Jornandes (der aus den unteren Donaugegenden gebürtig war) noch von der Sprache der Bessen, eines thrakischen Volkes, spricht, und weiss, dass in dieser die Donau Ister heifst (c. 12). Hätte sich nachher noch ein Rest selbstständig erhalten, so wäre von ihm nicht romanische, sondern die einheimische Sprache zu erwarten. Aber durch die wüthenden Awaren - und Slawenstürme wurde der Stamm ganz zu Boden geworfen und sein Land von fremden Schaaren besetzt, und haben nach gleichen Angriffen oder Ueberschwemmungen von anderen Völkern sich immer noch Reste, oder selbst die Hauptmasse, erhalten, so sind dagegen die Thraker ganz das Opfer des Völkerzüge geworden.

THE RESERVE AND THE RESERVE THE

giger Gothen, Burgunden, Franken dem Romanischen unter denselben Verhältnissen wie in Dacia, als der allen verständlichen Sprache, das Uebergewicht gegeben. Dagegen hat die Nähe des vollständig romanisierten Italiens die einheimische Sprache selbst von den höchsten Alpen verdrängt.

## VIERTES KAPITEL.

## NACHBARSTÄMME IN OST UND NORD.

I. WENDEN. Wie beim ersten Licht der Geschichte, das in die Gegenden über der Donau fällt, die Germanen im Rücken der Kelten jenseits des äußeren Waldes verborgen liegen, aber nur, um in der Folge um so kräftiger hervorzutreten, so hinter den Deutschen die Wenden. Noch unentwickelt und in engem Raume gegen ihre spätere Fülle und Ausbreitung zeigt sie die Geschichte zuerst im Osten der Weichsel und des baltischen Meeres. Das Gebirge Sevo denkt sich Plinius in seiner Ansicht des Nordens in dieser Lage, unterdrückt jedoch nicht die richtige Angabe Anderer, welche aus diesen Gegenden von Wenden, Sarmaten und Skiren Kunde hatten (4, 43): quidam haec habitari ad Vistulam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Sciris tradunt. Der Name des Volkes, wie es die Deutschen bezeichneten, den Römern also schon vor Plinius genannt, erscheint hier zum erstenmal. Strabo hat noch keine Kenntniss von diesen Strichen; die sarmatischen Roxolanen sind die äußersten, über die er gegen Norden, wie er versichert, kein Volk mehr weiß (7, p. 506). Aber in überraschender Klarheit stellt nach ihnen Tacitus die Ostseevölker vor Augen; ihm sind zuerst vollständigere Nachrichten aus den nordischen Küstenländern, ohne Zweifel auf dem Wege des Bernsteinhandels, zugekommen. Wenden und über ihnen Aestuen und Finnen zeigt er nach den Germanen und Sarmaten gegen den Norden hinauf; die Wenden in Raubzügen südwärts schon bis zu den Peukinen (Bastarnen, die von den Donaumündungen noch tief ins innere Land, vielleicht bis an die oberen Weichselgegenden wohnten,) streifend, im Norden von den Finnen begrenzt. Einen neuen von den Germanen verschiedenen Stamm, der sich wie seine Westnachbarn einmal weit über Europa verbreiten sollte, in diesem fernen Winkel. nicht ahnend, bedenkt sich der Römer, welchem ihrer beiden Nachbarvölker er sie zuzuzählen habe, den Germanen oder Sarmaten. Doch lassen ihn seine sicheren Nachrichten über ihre Lebensweise nicht lange in Zweifel, welchem Volke sie näher stehen; er trennt sie bestimmt von den Sarmaten: Peucinorum Venetorumque et Fennorum nationes Germanis an Sarmatis ascribam dubito . . Veneti multum ex moribus (Sarmatarum) traxerunt. Nam quicquid inter Peucinos Fennosque silvarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant. Hi tamen inter Germanos potius referentur, quia et domos fingunt, et scuta gestant, et peditum usu ac pernicitate gaudent; quae omnia diversa Sarmatis sunt, in plaustro equoque viventibus. Germ. 46. Ptolemaeus zählt die Wenden als Hauptvolk mit im Lande jenseits der Weichsel (3, 5): πατέχει δὲ τὴν Σαοματίαν έθνη μέγιστα· οἱ τε Οὖε-νέδαι παο' ὅλον τὸν Οὐενεδικὸν κόλπον. Noch bloß mit ihrem Gesammtnamen, nicht nach einzelnen Abtheilungen, wie die benachbarten Stämme, sind von Ptolemaeus die Wenden aufgeführt, von ihm zuerst ein gro-Ises Volk genannt, wie sie nachher erscheinen. Aber gegen die Richtigkeit der Aufstellung am Meere und die Benennung des nahen Busens nach ihrem Namen erhebt sich gegründeter Verdacht. An der Küste, an welche er die Wenden von den Gothen an nordwärts stellt, nennt sie kein anderer Bericht, sondern Aisten sind, seit ihr Name genannt wird, seit Pytheas, die Be-wohner des Küstenstriches. Der κόλπος Οὐενεδικός möchte darum eine bloß von Ptolemaeus, dem von seiner Quelle nicht der Gesammtname der zwischenliegenden Aisten, sondern ihre einzelnen Völkchen, dagegen in ihren Ostumgebungen der große Name der Wenden genannt ist, in falscher Auffassung derselben, in der er das große Volk dem Meere zu nahe setzt und die Aistenvölkchen trennt, für das nahe nicht benannte Meer geschaffene Benennung sein, nicht eine von seiner Quelle gegebene, und die Bestimmung παρ' όλον τον κόλπον Ουενεδικόν wird, wenn sie nicht als Irrthum bezeichnet werden soll, nur als allgemeine Andeutung der Lage der Wenden um das Nordmeer gelten können, im Gegensatz zu der der südlichen Hauptvölker in Sarmatia, der Jazyger und Roxolanen, die am Südmeer aufgestellt werden. Anders verhält es sich mit den ὄρη Οὐενεδικά, die nach den umwohnenden Wenden benannt, nur auf die wolkowischen Höhen\*) zu deuten sind, deren Umgebungen, im Osten der aistischen, im Süden der

<sup>\*)</sup> Wolkowskyj ljes bei Nestor (2, 87), d. i. der Wald der Wasserscheide (wolok), sonst Wolchonski Wald, Waldaigebirge.

finnischen Völker, auch nach Tacitus noch, dessen Nachrichten bloß erst von Streifzügen gegen Süden sprechen, als die Heimath des Wendenstammes betrachtet werden müssen.

sten der Ostsee ihm zugekommenen Nachrichten schildert Tacitus das Volk der Bernsteinküste, die Aestui, in Lebensweise zwar meist mit den Germanen übereinstimmend, aber mit eigener Sprache: ergo jam dextro Suevici maris litore Aestuorum gentes alluuntur: quibus ritus habitusque Suevorum, lingua Britannicae propior. Frumenta ceterosque fructus patientius, quam pro solita Germanorum inertia laborant. Sed et mare scrutantur, ac soli omnium succinum, quod ipsi glesum vocant, inter

<sup>\*)</sup> Benennung des Stammes bei den Deutschen, wie Wenden, Finnen. Auf die älteste Form des Namens führt die Schreibung des Tacitus. Aestui (ohne Zweifel die richtige und schon von Gerlach aus den Hss., die Estui, Eflui, Efflui zeigen, in den Text genommene Lesart), gewöhnlich Aestyi mit y = u, wird bei den benachbarten Gothen Aistvôs (vom Sing. Aistvs, wie saggvs, vaurstv?) gelautet haben; y = u ist Auflösung des nachschlagenden alten v, das, wie andere Wörter, die es früher hatten, der Name später aufgibt, Haesti schon bei Cassiod., Aesti Jorn., bei deutschen Schriftstellern Aisti Eginh., Eistir, Eistland Sn. Seine deutsche Abstammung und die alte Form bestätigt ein deutscher Ortsname in den Elbgegenden bei Ptolemaeus, der im Erasm. Text Aστουία, im Cod. Mir. Κιστούτα heisst, aber offenbar Aλστουΐα zu lesen ist, wie auch der lat. Ptol. von Vicenza von 1475 und von Venedig 1511 Aestuia zeigen. Ob Aiestuon, Ajeestoun in den Stiftungsurk. des Bisthums Havelberg von 946 uud 1150 (Wersebe, Beschreib, der Gaue zwischen Elbe und Weser p. 149. 150) derselbe Name? Aistulf, auch Haistulf gesehrieben, findet sich als Mannsname bei den Langobarden und anderen Deutschen. Das Gothische hat das Verb. aistan (honorare); aber im Ortsnamen Aistvia, wie im Volksnamen, scheint der Stamm eher örtliche Bedeutung gehabt zu haben. In der Schreibung αστιατοι des Pytheas sind die Vokallaute versetzt, treuer hätte er Αίσιουοί wiedergegeben; noch ungenauer gibt Artemidor 'Ωστίωνες. Angelsächsisch sollte Aste oder Astas stehen; Alfred gibt aus dem Reiseberichte Wulfstans, der den Namen wohl bei den Dänen hörte, Estas, Eastas, und nennt noch abweichender an anderer Stelle, nachdem er vom Meere Osti, der Ostsee, gesprochen, dadurch irre geleitet, auch das Volk Osti. Estones, Estonia, Estia, Hestia schreiben spätere lat. Schriftsteller, nordische zuweilen auch Eystir, Eystland, ungenau, da an austr, eystr (Ost) nicht zu denken ist.

268 Aisten.

vada atque in ipso litore legunt. Germ. 45. Dass der Bericht aus diesen fernen Ländern nur Gesammtnamen gibt, als Fenni, Veneti, Suiones, die Gliederung des Volkes in mehreren Abtheilungen (Aestuorum gentes), die verschiedene Sprache lässt mit Grund auf einen eigenen Stamm schließen. Und an der bezeichneten Küste hat sich auch durch alle Jahrhunderte ein besonderer von seinen beiden mächtigen Nachbarn zu unterscheidender Stamm behauptet, der bei allen den großen Veränderungen und Bewegungen, die um ihn herum vorgegangen sind, sich nur wenig über seine ursprünglichen Sitze hinaus verbreitet hat, gewöhnlich nach einer seiner Abtheilungen der litauische genannt. Der Name Aisten gebührt ihm als Gesammtbezeichnung; Beweise dafür werden sich in der Folge der Nachrichten herausstellen. Seine Sprache, die sich in ihrer späteren Gestaltung in drei Mundarten entwickelt zeigt, der nun ausgestorbenen altpreussischen, der litauischen und der kurisch-lettischen, liegt, wie seine Heimath zwischen den Wenden und Germanen, in der Mitte zwischen der deutschen und wendischen Sprache. Während sie ihren Stoff aus dem Slawischen genommen zu haben scheint, neigt sie sich in ihren Formen zur deutschen Sprache; sie spricht gleichsam slawische Wörter mit deutschem Munde aus, und dennoch ist sie noch eine selbstständige. auf eigenem Grund ruhende, wie das Volk sich noch durch seine besondere Benennung seit den ältesten Nachrichten aus dem Norden, und durch seinen eigenthümlichen Götterglauben als einen eigenen Stamm darstellt. Im Klange hat der Reisende aus dem Süden seine Sprache der britannischen ähnlich gefunden; denn wie leicht einzusehen ist, kann nicht die Rede sein von einer Untersuchung der aistischen Sprache in ihrer Verwandtschaft mit jener, der sie natürlich zu keiner Zeit näher stand, als die deutschen oder slawischen Zungen dem Kymrischen oder Galischen stehen.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Aisten schon lange vor Tacitus, schon durch Pytheas, der zuerst-Kunde vom hohen Norden nach Süden brachte (um 320 vor Chr.) bekannt geworden waren, von ihm durch den Namen Louisen bezeichnet, den einzigen, welchen Strabo aus Pytheas Nachrichten von der Ostsee aufbewahrt, der sonderbare Mann, der Homer für den größten Geographen hälf, und den kühnen Umschiffer Europas, der zuerst den Norden geöffnet hat, einen Lügner schniäht, und dessen Bericht, der für uns unschätzbar

Aisten. 269

wäre, aus beklagenswerthem Vorurtheile von seinem Werke ausschließt. Die wenigen Namen, die Plinius daraus außbewahrt hat, beweisen das Falsche seiner Beschuldigung: Πυθέας, ἀνὴρ ψευδέστατος . . καὶ τὰ περὶ τοὺς Ωστιαίους δὲ, καὶ τὰ πέραν τοῦ Ρήνου τὰ μέχρι Σκυθῶν, πάντα κατέψευσται τῶν τόπων. 1, p. 65; des nordischen Entdeckers Bericht von der Bernsteinküste zeigt als die Quelle, aus welcher er den Namen entnommen hat, Stephanus Byzant: ΩΣΤΙΩΝΕΣ, Εθνος παρὰ τῷ δυτικῷ ἀκεανῷ, ους Κοσσίνους Αρτεμίδωρος φησι, Πυθέας Ωστιαίους. (S. Aisten im zweiten Buche.)\*)

<sup>\*)</sup> Folgendes sind die alten Nachrichten von den Fundorten des Bernsteins, die meist aus Pytheas entnommen sind. Plinius sagt 57, 2: Pytheas Guttonibus Germaniae genti accoli aestrarium Oceani, Mentonomon nomine, spatio stadiorum sex millium; ab hoc diei navigatione insulam abesse Abalum, illuc vere fluctibus advehi (succinum) . . Huic et Timaeus credidit, sed insulam Basiliam vocavit. Dieselbe Nachricht, aber entweder durch falsches Excerpieren oder durch Verstümmelung des Textes entstellt, wodurch der zweite Name übergangen, der erste an die Stelle des zweiten gekommen ist, ist die des Timaeus bei Plin. 4, 13: ex quibus (insulis) ante Scythiam quae appellatur Bannomanna abesse diei cursu, in quam veris tempore fluctibus electrum ejiciatur, Timaeus prodidit. Statt "quae appellatur Bannomanna abesse diei cursu" geben Hss. und die jetzigen Ausgaben "quae appellatur Raunonia, unam abesse." Aber Raunonia, das Harduin für Benennung des nahen skythischen Festlandes halten will, ist ein Unding, das nirgends Bestätigung findet; andere Hss. und die älteren Ausgaben lesen Bauno ma unam abesse, Baunomana, Bannomanna, Bantomannia abesse. Bannomanna, Bantomannia und Mentonomon sind ein und derselbe Name, der Name des frischen Haffs bei den anwohnenden Gothen, wenn auch schwer ist, seine Etymologie anzugeben, da vielleicht beide Formen, von denen jedoch Mentonomon in sicherer Stelle vor der andern in verstümmelter den Vorzug verdient, den einheimischen Namen nicht treu wiedergeben. Aestuarium, das, wie das wahrscheinlich von Pytheas gebrauchte εἴςχυσις, eine Einbuchtung des Meers (öfter bei Tac. und Ptol.) bezeichnet, kann hier kaum auf Anderes gedeutet werden; die angegebene Stadienzahl ist offenbar verdorben. Eine Tagsfahrt davon liegt Abalus, die kurische Nehrung, vielleicht noch mit der anliegenden Westküste Samlands, ohne Zweifel wieder deutscher Name, der sich zu 'ABilovov oder 'ABilovvov, (markomannischer oder quadischer Ort bei Ptol. über der Donau) und zum Gaunamen Avelgowe am Rhein vergleichen läfst. Die samländische Küste mit der kurischen Nehrung, noch der ergiebigste

Aisten.

Dass Ptolemaeus den Namen der Aisten nicht nennt, könnte scheinen, habe seinen Grund darin, weil er die Wenden an die Küste rückt; aber er kennt das Volk dennoch, nur in seinen Einzelnamen. Sein Verhältniss zu Tacitus ist hier wieder dasselbe, wie bei den Swien; Tacitus gibt nur die Gesammtnamen: Suionum gentes, Aestu-

Fundort des Bernsteins, wird es auch im Alterthume gewesen sein. Von der frischen Nehrung ist noch keine Rede; dagegen als wichtiger Fundort die Insel Oesel (Osilia bei Heinr. dem Letten) erwähnt. Osilia wurde im Munde des Griechen leicht Baotleia, wie Eysysla dem germanischen Nordmanne. Unrichtig ist Basilia von Plinius in der ersten Stelle zu Abalus gestellt, anderswo anders und nicht besser zu Baltia (4, 15): Xenophon Lampsacenus a litore Scytharum tridui navigatione insulam esse immensae magnitudinis Baltiam tradit (ejus magnitudinem immensam, et pene similem continenti, setzt So-linus c. 22 bei), eandem Pytheas Basiliam nominat. Pytheas hat also die beiden Namen Basilia und Abalus, wohl als verschiedene, weswegen sich kaum Abalus für Asalus und als alte deutsche Form von Osilia wird erklären lassen. Offenbar ist ferner Baltia von Basilia zu unterscheiden und nach den angegebenen Bestimmungen nichts anders als Skandinavien, wahrscheinlich die Benennung bei den Aisten, von denen vielleicht auch der Name baltisches (weißes) Meer stammt. Baltia ist von Xenophon auch nicht Fundort des Bernsteins genannt, wohl aber Basilia bei Diodor. Sic. 5, 23: τῆς Σχυθίας τῆς ὑπερ τήν Γαλατίαν (bei Diod. soviel wie Germania, S. 62) καταντικού νήσός έστι πελαγία κατά τον ωκεανον ή προςαγορευομένη Βασίλεια. είς ταύτην ο κλύδων εκβάλλει δαψιλές το καλούμενον ήλεπτρον, ουθαμού δε της οιπουμένης φαινόμενον . . . το ήλεπτρον συνάγεται μεν εν τη προειρημένη νήσφ, κομίζεται δε ύπο των έγ-χωρίων προς την άντιπέραν ήπειρον · δι' ης φέρεται προς τους καθ' ήμας τόπους. Hier ist Basilia deutlich als eine vom Festlande gesonderte Insel bezeichnet und nicht etwa auf Samland zu deuten. Bestätigung gibt noch die Nachricht des Mithridates bei Plinius 57, 2: Mithridates in Germaniae litoribus esse insulam, vocarique eam Oserictam, cedri genere silvosam; inde defluere in petras (succinum). In die Umgebung von Oesel kommen nach Ptol. die aistischen Ogiot zu stehen, einst wahrscheinlich die Besitzer der Insel, von denen sie sowohl Osilia als Osericta benannt wurde. Der letztere Name, zusammengesetzt mit ricta aus riks, Reich, wird Osenland bedeutet haben, wie jetzt die Insel nach den Kuren, wahrscheinlich den späteren Besitzern derselben, bei den benachbarten Finnen Curresaar, Kureninsel, heifst. Die in die Augen springende Erbärmlichkeit der angegebenen Excerpte aus Pytheas bei Plinius macht den Verlust der echten Nachrichten dieses kühnen Schiffers, die wohl noch manches Vortreffliche werden enthalten haben, um so fühlbarer.

orum gentes, Ptolemaeus, ihn ergänzend, nennt die einzelnen Völker. Unter den Wenden stellt er an die Ostseite der Gothen, bis zu den skythischen Alaunen, die drei Völker (3, 5): των δὲ είρημένων είσιν ανατολικώτεροι, υπό μεν τους Ουενέδας πάλιν, Γαλίνδαι, καί Σουδινοί, και Στανάνοι, μέχρι των Αλαυνων. Ueberraschend zeigen sich die beiden ersten Völker noch in später Zeit unter den Preussen wieder in den Umgebungen des Spirdingsees, von Dusburg Galinditae und Sudowitae genannt, jene auf der West - und Südseite des Sees, diese in Nordost. Man hat auch die Stavani hinzunehmen wollen, Στανάνοι in Σλανάνοι umgeschrieben zum Namen Schalauen gestellt, der aber bei Dusburg immer Scalowia, Scalowitae, nicht Sclavia oder Sclavitae heißt, also offenbar verschieden ist. Die Stavani, die Nachbarn der Alaunen oder Alanen, sind für ein alanisches oder sarmatisches Volk zu erklären; derselbe Name, Στανηνοί, Σταβαΐοι, Ασταβηνοί, wird von Ptolemaeus aus Aria, Persis und Hyrcania wieder genannt. Die Galinden und Sudinen, noch in später Zeit die vordersten Aisten, waren es schon zur Zeit des Ptolemaeus, aber keineswegs können sie schon damals am Spirdingsee ihre Sitze gehabt haben; dort safsen, auf der rechten Seite der Weichsel abwärts bis an die Küste Skiren und Gothen, die einen schmalen Raum eingenommen haben müßten, wenn sie zwischen sich und dem See noch ein Zwischenvolk gehabt hätten. Beide Völkehen können erst nach dem Abzuge der Deutschen dahin vorgerückt sein, und wohnten früher wahrscheinlich weiter nordöstlich an der Memel, in ihrem Rücken bis zur Küste über dem Pregel die preussischen Völkehen, die später an ihrer Seite auftreten, deren Namen, von welchen gewiss mehreren gleich hohes Alter zukommt mit jenen beiden, bei Ptolemaeus übergangen sind. Dass aber schon für diese Zeit die ersten Aisten nicht über die Memel hinaufzusetzen sind, scheint aus Tacitus zu folgern, dass nur sie den Bernstein sammelten, dessen vorzüglichster Fundort immer Samland gewesen ist. Ueber dem Busen, an den er die Wenden stellt, führt Ptolemaeus wieder die Völker auf: πάλιν δὲ τήν μὲν ἐφεξῆς τῷ Οὖενεδικῷ κόλπῳ παρω-κεανῖτιν κατέχουσιν, Οὖέλται. ὑπὲρ οὖς, Ὁσιοι. εἰτα, Κάρβων ες ἀρκτικώτατοι. Hält man Όσιοι zum Namen der Insel Osericta an der Bernsteinküste, Οὖέλται zum Namen Wilzi bei Adam von Bremen (de situ Dan. c. 222), der ganz derselbe ist, und mit den Mirri,

Nestors Merja am Rostowschen See, und den Lami, einem sicher aistischen Völkchen, genannt, nur deutsche Gestaltung des einheimischen Litwa, Litauer, sein kann, was auch Κάοβωνες von Cori, Curi zu sein scheint, so kann man sich der Vermuthung nicht erwehren, dass auch hier noch bei Ptolemaeus von aistischen Völkern, und schon von Litauern und Kuren die Rede sein müsse. So müssen diese Völker, die von Ptolemaeus nur durch die falsche Einschiebung der Wenden an die Küste von ihren südlichen Stammgenossen getrennt sind, zunächst nach diesen an der Rüste aufgestellt werden; \*) die Ουέλται kommen in das heutige Kurland zu stehen, darüber die 'Ooioi, der Insel Oesel, Osilia, Osericta des Mithridates, gegenüber und auf die Insel selbst, zu äußerst bis an den finnischen Meerbusen die Kaoßwes, und die Ursitze der Aisten verbreiteten sich vor den Wenden längs dem Meere von der Südküste des finnischen Busens bis zum Pregel, aus denen der Stamm zur Zeit der Völkerbewegungen, nach Aufgebung der nördlichen Theile an die nachrückenden Finnen, gegen Süd und Südost vorwärts gezogen ist.

III. FINNEN.\*\* Die Wenden und Aisten waren die äußersten den Kelten und Germanen nicht bloß in Sprache, sondern auch in Sitte verwandten Stämme in Nordost; an ihren beiden Seiten hinweg reichten von Osten her bis in die Nachbarschaft der Germanen große Völker fremder Lebensweise, auf der Nordseite Finnen, auf der Südseite Skythen und Sarmaten. Die Finnen, das große Volk des hohen Nordens, Anwohner des nördlichen Oceans von Scandinavia bis über den Ural hinüber, werden von Tacitus unter dieser Benennung in die Geschichte eingeführt. Seine Nachrichten aus dem Norden nannten sie ihm über den Wenden: Veneti. quicquid inter Peucinos Fennosque silvarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant. Germ. 46. Einen eigenen

<sup>\*)</sup> Dann gehören die darauf genannten Völker östlich hinter die Wenden und sind entweder Finnen oder Skythen: ὧν ἀνατολιχώτεθοι Καρεῶται καὶ Σάλοι..

<sup>\*\*)</sup> Fenni Taz., Φίννοι Ptol.? Finni Jorn., der noch Trefennae nennt, Σχοιθία ινοι Proc., Finnas, Terfennas Alfr. Zu Finni steht goth. fani, abd. fanni, fenni (Sumpf), in demselben Ablautsverhältnisse wie abd. Sazzon zu Sitones, Lazzi zu Leti, Liti, samanon zu Semnones (—Simnones). Finni ist also deutsche Bezeichnung des großen Nordstammes nach seinen Sitzen an zahlreichen Sümpfen und Seen.

von den Germanen und Sarmaten verschiedenen Stamm vermuthet er in ihnen so wenig, als in den Wenden und Aisten. Ueber ihre Sprache hat er nichts erkundigt; wir wissen, dass sie nicht zur Sprachenfamilie ihrer südwestlichen Nachbarn gehört. Um so deutlicher schildert er aber ihre Lebensweise als eine ganz verschiedene von der der Wenden, Aisten und Germanen, und man erkennt sogleich das arme Jägervolk (und Fischervolk, nur dieser Zug ist ihm noch entgangen), wie es die Nachrichten aus allen Zeiten beschreiben: Fennis mira feritas, foeda paupertas: non arma, non equi, non Penates; victui herba, vestitui pelles, cubile humus. Sola in sagittis spes, quas, inopia ferri, ossibus asperant. Idemque venatus viros pariter ac feminas alit: passim enim comitantur partemque praedae petunt. Nec aliud infantibus ferarum imbriumque suffugium, quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur, huc redeunt juvenes, hoc senum receptaculum. Sed beatius arbitrantur, quam ingemere agris, illaborare domibus, suas alienasque fortunas spe metuque versare. Securi adversus homines, securi adversus Deos, rem difficillimam assecuti sunt, ut

illis ne voto quidem opus esset. Germ. 46.

Dass jedoch auch schon Herodot von dem weit östlich und südlich reichenden Stamme Kunde erhalten habe, von ihnen, wenn freilich nicht den deutschen Gesammtnamen, doch die Namen einiger Einzelvölker gebe, ist kaum zu bezweifeln. Die Sarmaten weils er von der Spitze der Maeotis fünfzehn Tagreisen weit nordwärts reichend (4, 21), und meint vielleicht die Nordspitze. Dass aber die Sarmaten auch auf der Ostküste der Maeotis wohnten, erhellt aus 4, 57: Μαιήτις ονοίζει Σχύθας τε τούς βασιλητους καί Σαυρομάτας. Ueber den Sarmaten, in welcher Richtung wird nicht gesagt, folgten die Budinen, wo Wald und See in den Umgebungen (4, 21. 109), und an ihrer Nordseite (4, 22) Bovoírwv δέ κανύπερθε πρός βορην έστι πρώτη μέν έρημος έπ' ήμερέων έπτα όδον μετά δε την έρημον αποκλίναντι μάλλον πρός απηλιώτην ανεμον νέμονται Θυσσαγέται. Hiezu kommen noch die Bestimmungen aus 4, 123: 268ται δὲ (ἡ ἔρημος) υπέρ τῆς Βουδίνων χώρης, ἐρῦσα πληθος ἐπτὰ ἡμερέων όδοῦ, υπέρ δὲ τῆς ἐρήμου Θυσσαγέται ολεέουσι ποταμοί δε έξ αθτέων τέσσερες μεγάλοι δέοντες δια Μαιητέων εκδιδούσι ές την λίμνην καλεομένην Μαιήτιν τοΐσι οθνόματα κέεται τάδε, Αύκος, Όαρος, Τάναϊς, Σύργις. Der Syrgis ist wahrscheinlich nicht verschieden vom Hyrgis (4, 57), einem

Nebenflusse des Tanais, der Oaros aber nach der Schilderung des persischen Kriegszugs gegen die Skythen (c. 124) kaum ein anderer Flus, als die Wolga. Thyssageten im Nordlande, woher der Don und die Wolga fliesen, weiter bestimmt: έθνος πολλον και ίδιον. ζώουσι δὲ ἀπὸ θήρης (c. 22), was sind sie anders, als jagende Finnen nach der Benennung der Skythen? Die Sitze der Budinen fallen hienach in den Winkel zwischen die kaukasischen Gebirge und dem kaspischen See, wo später die Alanen auftreten, die Wüste an ihrer Nordseite ist die Steppe zu beiden Seiten der unteren Eben diese Angabe von der Wüste auf der Nordseite der Budinen lässt es nicht zu, dieses Volk auf eine andere Seite zu setzen, etwa westlicher nach der Erzählung von der Auswanderung der Neuren zu den Budinen (c. 105), die zu unbestimmt ist, als dass Sicheres daraus gefolgert werden könnte. Ueber diese Wüste hinaus, noch in Ostrichtung; sind nun die Thyssageten und Jyrken, Ιύρκαι καὶ οδτοι από θήρης ζώοντες (c. 22), für Finnenvölker zu halten; und ihnen auch die Μελάγχλαινοι an der Nordseite der königlichen Skythen, ein nicht skythisches Volk (c. 20), beizuzählen? und noch am obern Dnieper Aνδροφάγοι, έθνος εον ίδιον καὶ οὐδαμῶς Σκυθικόν (c. 48)? Wenden könnte man noch in diesen nach der Lage vermuthen, denn von Deutschen ist bei Herodot noch nicht eine auch nur wahrscheinliche Spur.

Von den älteren Schriftstellern zeigt den Finnennamen nur noch Ptolemaeus, Pivvoi stehen bei ihm den Wenden und auch den vordersten Aisten, den Galinden und Sudinen, südwärts neben den Gothen, Urgunden und Boranen auf der Ostseite der unteren Weichsel. Aber kann hier der große Nordstamm bezeichnet sein? Unmöglich. Nicht Finnen zeigten sich je in diesen Strichen, aber wohl lag hier die Heimath der Skiren, die man in den sonst so vollständigen Völkertafeln des Ptolemacus vergeblich sucht (S. 456). Wie Ptolemaeus die Namen Suiones, Aestui übergeht und ihre Einzelvölker aufzählt, lässt sich auch, da er Finnen unter den Hauptvölkern in Sarmatia nicht aufführt, dieser Gesammtname nicht weiter von ihm erwarten. Einzelnamen finnischer Völker aber finden sich vielleicht unter den Nordsarmaten, die er hinter den Wenden nennt: ων ανατολιχώτεροι, Καρεωται καὶ Σάλοι. τος ούς, Αγάθνο-σοι. είτα, Αόρσοι καὶ Παγνρίται. Es ist schon erwähnt worden (S. 57. 157), dals Sitones, Sitonum gentes bei Tacitus für eine andere deutsche Bezeichnung der

finnischen Bevölkerung Skandinaviens zu halten sei; erst später tritt auch hier die eigentliche Stammbenennung Finnen auf. In die Region der Finnen fallen die Namen, die Tacitus am Schlusse seines Buches über Deutschland nennt: cetera jam fabulosa: Hellusios et Oxionas ora hominum vultusque, corpora atque artus ferarum gerere; quod ego, ut incompertum, in medium relinquam. Was Tacitus für Fabel hält, zeigt sich recht verstanden als Wirklichkeit in der Pelzkleidung der Finnen. Der Name Hellusii, offenbar zum Stamme des alten skandischen Namens Hilleviones, zu hella (petra, S. 77), gehörig, bezeichnet Felsenbewohner, in dieser nördlichen Lage ohne Zweifel die Bewohner der eisigen Felsgebirge der Kiölen und folglich die späteren Scridefinnen, die geschickten Kletterer auf jenen Höhen, neben welchen Kwenen (ags. Cyenas, altn. Kænir) vom Tieflande am botnischen Busen genannt werden, die Oxiones des Tacitus? \*) In diesem letzten Grenzgebiete des Nordens wird es weniger klar und sicher; doch war schon bis hieher, wo noch bis in späte Jahrhunderte dunkles Fabelland lag, die Kunde der Alten vorgedrungen.

IV. SKYTHEN. So deutlich, wie die Finnen, unterscheiden sich von den Wenden auch ihre Südnachbarn. die skythischen Völker. Im starren Norden wurden die Anwohner der Seen und des Meeres Fischer und Jäger; im üppigeren Süden streiften Hirten durch die Steppen und weidereichen Gegenden, die aus Asien herüber über dem Pontus Euxinus bis zur Donau reichen. Den Völkern dieser Steppen war die von Weide zur Weide getriebene Heerde zur Nahrung, das Zelt auf dem Wagen zum Obdach, dem Manne das Pferd unentbehrlicher Träger. Durch solche Sitten unterscheiden sich Sarmaten und Skythen deutlich als Völker eigner Weise von den Wenden und Germanen: domos fingunt, . . peditum usu ac pernicitate gaudent (Veneti, Germani); quae omnia diversa Sarmatis sunt, in plaustro equoque viventibus. Τας. Germ. 46: ή δὲ Σκυθέων ἐρημίη καλουμένη πεδιάς ἔστι καὶ λειμακώδης, καὶ ψιλη καὶ ἔνυδρος μετρίως... ενθαύτα καὶ οι Σκύθαι διαιτεύνται, Νομάδες δὲ κα-λεύνται, δτι οὐκ ἔστι οἰκήματα, ἀλλ' ἐν αμάξησι οἰ-κεῦσι.. ἐν ταύτησι μὲν ὧν ἀμάξησι γυναῖκες διαι-τεῦνται. αὐτοὶ δ'ἐπ' ἐππων δχεῦνται οι ἄνδρες ἕπον-

<sup>\*)</sup> Hss. geben statt Oxiones auch Exiones, Etiones. Wäre der Name entstellt für Cuones?

ται δ' αὖτέοισι καὶ τὰ πρόβατα ἐόντα, καὶ αἱ βόες, καὶ οἰ Έπποι . . αὐτοὶ δ' ἐσθίουσι κρέα ἐφθά καὶ πίνουσι γάλα ίππων. Hippocr. de aëre, locis et aquis (ed. Foesius p. 294). Die Skythen (der ursprüngliche auf ihre Stammeinheit deutende Gesammtname dieser unstäten Völker bei den Griechen, wie Saken bei den Persern,) erscheinen schon seit den ältesten Nachrichten aus ihrer morgenländischen Heimath, vom hohen Gebirgsstock Ostasiens und der Nachbarschaft der Perser und Meder westlich über dem Pontus Euxinus nach Europa bis in die Flächen der Mitteldonau und an die Mündungen dieses Stroms verbreitet. Σαύθαι Αμύργιοι nennt Herodot neben den Bactrern unter den Völkern des persischen Heeres (7, 64): Σάκαι δὲ οἱ Σκύθαι . . τούτους δὲ, ἐόντας Σκύθας Αμυργίους, Σάκας ἐκάλεον· οί γὰο Πέρσαι πάντας τοὺς Σκύθας καλέουσι Σάκας. Βακτρίων δὲ καὶ Σακέων ήρχε Υστάσπης. Massageten in den weiten Ebenen im Osten des kaspischen Meeres auf dem rechten Ufer des Araxes (Jaxartes), über den Cyrus setzte, das Volk zu bekriegen (Herod. 1, 204. 205), werden schon vor Herodot ein skythisches Volk genannt (1, 201): Μασσαγέται πέρην τοῦ Αράξεω ποταμού, αντίον δὲ Ισσηδόνων ανδοών, είσι δέ οίτινες και Σκυθικόν λέγουσι ποῦτο τὸ έθνος είναι. Genauere Kenntniss hatten die Griechen von den Skythenabtheilungen, welche vom Tanais bis zu den Donaumündungen das Nordufer des schwarzen Meeres besetzt hatten; unter diesen machten sie sich selbst seit früher Zeit an mehreren Punkten ansälsig. Die Skythen über dem Pontus in mehreren Abtheilungen (Αθγάται, Κατίαροι, Τράσπιες, Παραλάται) hieſsen in einheimischer Benennung Skoloten, Σχολότοι,\*) den Griechen Skythen vorzugsweise, königliche Skythen unter ihnen die mächtigsten und zahlreichsten (Herod. 4, 6. 20). Diesen Skolotenskythen, den bekanntesten, blieb später die Benennung Skythen als Einzelname, und schon Herodot möchte sie allein für die wahren Skythen gelten lassen, und von ihnen die östlichen in Asien ableiten (4. 22): ὑπὲρ δὲ τούτων (τῶν Ἰνρκῶν) τὸ πρὸς τὴν ηῶ

<sup>\*)</sup> Da Herodot Skythika mit dem Tanais begrenzt, so kann auch der Name Skoloten nicht über den Don ausgedehnt, oder die von ihm mitgetheilte skythische Stammsage (4,5.6) auf andere Theile des Stammes erweitert werden, die sich außerdem auch dadurch bloß als lokale erweist, daß sie dem Targita, dem Stammyater, die Tochter des Borysthenes zur Mutter gibt. Umfaßt auch die germanische bei Tacitus nicht den ganzen Stamm, sondern nur die Zweige des Festlandes.

πετοαμμένοι ολκέουσι Σκύθαι άλλοι, άπο των βασιλητων Σχυθέων αποστάντες, και οθτω απιπόμενοι ές τούτον τον χώρον. Dass hier die Skythen im Stammlande um den Aralsee und Jaxartes zu verstehen sind, geht aus der Richtung des Weges, den er beschreibt, vom Pontus zu den Issedonen (auf der Hochebene von Ostasien nach Ptol. 6, 46 und Herod. 4, 201) hervor. Herodot sieht dies in seiner verschobenen Ansicht des Landes nicht; denn er stimmt auch der Nachricht bei, welche richtiger umgekehrt die Skoloten aus Asien ableitet (4, 11): ἔστι δὲ καὶ άλλος λόγος ἔχων ώδε, τῷ μάλιστα λεγομένω αὐτὸς πρόςκειμαι. Σκύθας τους νομάδας, ολεέοντας εν τη Ασίη, πολέμφ πιεσθέντας υπό Μασσαγετέων, οίγεσθαι διαβάντας ποταμόν Αράξεα \*) επί γην την Κιμμερίην την γὰρ νῦν νέμονται Σκύθαι, αὐτη λέγεται τὸ παλαιον είναι Κιμμερίων. Von den Skoloten aus lernten die Gricchen die benachbarten Völker unter ihren besonderen Namen kennen, darunter das bedeutendste jenseits des Tanais, die Σανρομάται, von den Römern, denen in treuer Wiedergabe fremder Namen mehr zu trauen ist, als den Griechen, später Sarmatae genannt. kriegerischen Jungfrauen dieses Volkes gaben den Griechen Veranlassung zu den Fabeln der Amazonen: ¿v dè τη Ευρώπη έστι έθνος Σκυθικόν, δ περί την λίμνην ολκέει την Μαιώτιν, διαφέρον των έθνέων των άλλων, Σανρομάται καλεθνίαι. τουτέων αί γυναϊκες ίππάζονιαί τε καί τοξεύουσι, και ακοντίζουσι από των ίππων, και μάχονται τοῖσι πολεμίοισι, Εως άν παρθένοι εωσι. οὐκ αποπαοθενεύονται δὲ μέχοις αν τῶν πολεμίων τοεῖς αποκτείνωσι. Hippocrat. p. 291. \*\*) Die Sauromaten nennt Hippokrates ein skythisches Volk, und Herodot hat in Verbindung mit dem Mythus über den Ursprung des Volkes aus den Amazonen (den er 4, 110-116 weitläufig mittheilt) erfahren, dass ihre Sprache die skythi-

<sup>\*)</sup> Muss man diesen Fluss, da die Massageten schon auf der rechten Seite des Jaxartes wohnten, nicht für die Wolga nehmen? So sind bei Herodot der eigentliche Araxes, der Jaxartes, und Rhain eins zusammengeslossen. (Vgl. S. 252, Anm. 3.)

<sup>\*\*)</sup> Ετ führt fort: τον δεξιον δε μαζον ούχ έχουσι. παιδίσισε γάο δουσι ετι νηπίσισι αι μητέρες χάλχεον τειεχνημένον ή δη αυτέφ τουτέφ διάπυρον ποιέουσαι, πρός τον μαζόν τιθέασι τον δεξιον, αι δεπιαίειαι, ώςτε την αυξησιν φθείρεσθαι, ες δε τον δεξιον ώμον και βραχίονα πάσαν την εσχύν και το πλήθος εχθιθόναι. Ολόρπατα ist der einheimische Name dieser Jungfrauen nach Herodot 4, 110.

sche (skolotische) sei (c. 117): φωνή δε οι Σαυρομάται νομίζουσι Συνθινή, σολοικίζοντες αὐτή ἀπό τοῦ ἀρχαίου, επεί ου χρηστώς εξέμαθον αυτήν αι Αμαζόνες. Streift man das Fabelhafte, die entstellende Zugabe der Griechen, ab, so darf man als wahre Grundlage annehmen, dass die kriegerischen Sarmaten einen besonderen Dialekt desselben Sprachstammes sprachen. braucht in seinem Berichte über die Skythenländer Σκύθαι nur im Umfange von Σκολότοι; die Sauromaten, wie die Budinen, obwohl er beiden die skythische Sprache beilegt, wohnen nicht mehr in Skythika: Τάναϊν δὲ ποταμον διαβάντι, οθκέτι Σκυθική, άλλ' ή μεν πρώτη τών λαξίων Σαυροματέων έστί . . υπεροικέουσι δέ τουτέων δευτέρην λάξιν έχοντες Βου δίνοι. 4, 21; είσι γάρ οι Γελωνοι τωρχαίον Έλληνες εκ δε των ξμπορίων έξαναστάντες ολκησαν έν τοΐσι Βου δίνοισι καὶ γλώσση τὰ μὲν Σκυθικῆ, τὰ δὲ Ελληνικῆ χοέ-ωνται. c. 108. Die nördlichen und westlichen Völker über den Skoloten nennt Herodot 4, 100: ήδη ών από μεν Ίστρου τα κατύπερθε ες την μεσόγαιαν φέροντα αποκλητεται η Σκυθική υπό πρώτων Αγαθύρο ων μετά δὲ Νευρων ἔπειτα δὲ Ανδροφάγων τελευταίων δὲ Μελαγχλαίνων. Von diesen sind nur Ανδροφάγοι ausdrücklich als ein Volk mit eigener Sprache bezeichnet (4, 106), Μελάγχλαινοι, denen skythische Sitten beigelegt werden, nur als nicht skythisches Volk (4, 107. 20). Die Nevgoi werden als Volk skythischer Sitten genannt; über ihre Sprache ist nichts bemerkt, eben so wenig etwas von der Sprache der Αγάθνοσοι gesagt, deren Sitten den thrakischen nahekommend angegeben werden (c. 404.405). Aber Aehnlichkeit der Sitten kann allein keine Entscheidung geben über die Abkunst eines Volkes, und da zu Herodots Zeit sonst noch keine Geten und Thraker auf dem linken Ufer der Donau wohnten, so zeigt sich kein Grund, die Neuren und Agathyrsen für Völker anderes Stammes zu erklären, als ihre Nachbarn, die Skoloten, waren. Dazu kommt noch, dass die beiden einzigen Namen, welche von den Agathyrsen aufbewahrt sind, auffallend zu den skythischen stimmen, ihr Volksname Αγάθυρσος zum skolotischen Namen Ιδάνθυρσος (4, 76) und der Name ihres Königs Σπαργαπείθης (c. 78), der selbst als Skythenname steht (c. 76), weiter zum skythischen Αριαπείθης, Αριπείθης (c. 78), und wieder zu Σπαργαπίσης (4, 241), einem Namen aus dem Volke der Massageten, die vor Herodot schon Schriftsteller wohl richtig für ein skythisches Volk er-

klärten, er selbst aber bestimmt unterscheidet (1, 216), weil er nur in seinen Skoloten Skythen sieht, mit sich selbst im Widerspruche, da er in anderen Stellen Skythien in Asien, Amurgier-Skythen mit den Bactrern nennt. So wenig wie die Agathyrsen dürfen von ihren östlichen Nachbarn die Ziyvvvai getrennt werden, von denen Herodot wahrscheinlich nicht vom Pontus, sondern von den thrakischen Ländern aus Kunde erhielt, da er ihrer nach den Thrakern, an ihrer Nordseite, gedenkt, und die im Norden des Isters bis zu den Enetern reichend für die Bewohner der ungrischen Ebenen zu halten sind. Aus dem, was er von ihnen erfahren konnte, leuchtet nicht undeutlich hervor, dass auch sie Nomaden waren (5, 9): τούς δὲ Ίππους αὐτέων είναι λασίους άπαν τὸ σώμα, . . μιχρούς δέ καὶ σιμούς καὶ άδυνάτους ἄνδρας φέρειν ζευγνυμένους δὲ ὑπ' άρματα είναι δξυτάτους 'άρμα-

τηλατέειν δὲ πρός ταῦτα πρός ἐπιχωρίους.

Schon zeigen über dem Pontus, im Lande der Bewegung, in welchem die weidenden Völker in wiederholten Strömungen auf- und abfluthen, eine neue Völkerstellung die nächsten Nachrichten nach Herodot. Vom Süden waren thrakische Völker über die Donau gegangen und hatten sich im gegenüberliegenden Lande ausgebreitet; Sigynnen verschwinden; Agathyrsen kennt Ptolemaeus hoch im Norden. Im Osten hatten, unbekannt zu welcher Zeit, die Sarmaten die benachbarten Skoloten in harte Bedrängung gebracht: τούτους (Σανρομάτας) δ' θστερον πολλοῖς έτεσιν αθξηθέντας πορθήσαι πολλήν της Σκυθίας και τούς καταπολεμηθέντας άρδην εναιρούντας, ερημον ποιήσαι το πλείστον μέρος της χώρας. Diod. Sic. 2, 43. Sarmatische Abtheilungen, Jazyger, Roxolanen, Tyrangiten, sind nun die Bewohner der skythischen Flächen: ή δ' ὑπερχειμένη πάσα χώρα του λεχθέντος μεταξύ Βορυσθένους καί Ίστρου, πρώτη μέν έστιν ή των Γετων έρημία έπειτα οί Τυριγέται μεθ ούς οί Ιάζυγες Σαρμάται, καί οί Βασίλειοι λεγόμενοι, και Ούργοι, το μέν πλέον νομάδες, δλίγοι δε καὶ γεωργίας ἐπιμελούμενοι τού-τους φασὶ καὶ παρά τον Ίστρον οἰκεῖν, ἐφ' ἐκάτερα πολλάκις . . \*) Ρωξολανοί δ' άρκτικώτατοι τα μεταξύ

<sup>\*)</sup> Dass Sarmaten unter Augustus schon an den Donaumündungen herumzogen, ist aus vielen Stellen in Ovids Briefen aus Tomi bekannt. Sie streiften selbst um jene Stadt:

Mixta sit hace quamvis inter Grajosque Getasque,

A male pacatis plus trahit ora Getis.

τοῦ Τανάϊδος καὶ τοῦ Βορυσθένους νεμόμενοι πεδία. Η γὰρ προςάρκτιος πάσα ἀπό Γερμανίας μέχρι τῆς Κασπίας πεδιάς έστιν, ην ζσμεν· ύπεο δε των Ρωξο-λανών εζ τινες ολιούσιν, ουκ ζσμεν. Str. 7, p. 506. Strabos Τυριγέται (al. Τυροηγέται, Τυροεγέται, Τυραγγίται von Piol. (5, 5), an anderer Stelle (3, 40) Τυραγγίται Σαρμάται\*) genannt. Mit den Sarmaten sind auch von den Budinen, ihrem Nachbarvolke, in denen man kamm ein anderes Volk erkennen kann, als die späteren Alanen, mehrere Haufen nach Westen vorgerückt, wo sie von Ptol, noch unter dem alten Namen Βωδηνοί, von denen die δοη Βωδηνά, Βουδηνά Vindob., benannt sind, in der Nähe der Bastarnen, oder unter dem neueren Alavroi, d. i. Alani, aufgeführt werden, sind wahrscheinlich auch die Φρουγουνδίωνες Ptol. gekommen, die auch Ούρουγοῦνδοι Zos., Βουρουγοῦνδοι Agath. (verschieden von den Burgunden) heissen, vielleicht der von den deutschen Nachbarn deutsch geformte Name Ovovou, den Strabo gibt; und außer diesen wohl noch eine bedeutende Schaar kleinerer Haufen, die meist weiter unbekannt nur bei Ptol. aufgezählt sind neben den sarmatischen Hauptvölkern und den Resten der früheren skythischen über der (auf seiner Harte zu sehr vergrößerten) Maeotis (5, 5): παρ' όλην την πλευράν τῆς Μαιώτιδος, Ιάζυγες, και Ρωξολάνοι και ενδοτέρω τούτων, οί τε Αμαξόβιοι καὶ οί Αλαννοὶ Σκύθαι.

Zuhöchst im Norden, über den Hauptvölkern, stehen, darunter vielleicht auch Finnen: Καρεωται καδ Σάλοι. νφ' ονς, Αγάθνρσοι. είτα, Αόρσοι, καὶ Παγνρίται. νφ' ονς, Σαναροι, καὶ Βορονσκοι, \*\*)

Sarmaticae major Geticaeque frequentia gentis, Per medias in equis itque reditque vias. 5,7; — per Istrum

Stridula Sauromates plaustra bubulcus agit. 3, 12; Protinus aequato siccis Aquilonibus Istro Invchitur celeri barbarus hostis equo. 3, 10; Threicio Scythicoque fere circumsonor ore. 3, 14; Jam didici Getice Sarmaticeque loqui. 5, 12.

<sup>\*)</sup> Also nicht Tyre-getae, Tyras-geten, sondern Tyragetae (wie Massag-etae), Tyrang-itae, Anwohner des Tyras, Sarmaten am Dniester.

<sup>\*\*)</sup> Dieselben sind 'Ρόβασκοι von Ptol. von der Ostseite her in Skythien innerhalb des Imaus genannt (6, 14): ἔτι δὲ παρὰ μὲν τὰς ἀνατολικωτέρας τοῦ Ρὰ ποταμοῦ πηγὰς, 'Ρόβασκοι. ὑφ' οῦς

μέχοι τῶν Ῥιπαίων δοξών. εἶνα, "Απιβοι καὶ Νάσκοι. νφ' ονς, Ονϊβίωνες, καὶ Ἰδοαι. καὶ νπὸ τονς Ονϊβίωνας μέχοι τῶν Αλαννῶν, Στοῦρνοι. Westlicher in den Umgebungen der Deutschen und Wenden: νπὸ τονς Ονενέδας, Γύθωνες, εἶνα Φίνκοι [Σκίροι?]. εἶτα, Βούλανες, νφ' ονς, Φρουγονν-

diwres.

Zwischen den Hauptvölkern selbst, und in Südwest unter deutschen und dakischen Völkern: μεταξύ δὲ τῶν Αλαυνῶν καὶ τῶν Αμαξοβίων, Καρίων ες, καὶ Σαργάτιοι. καὶ παρὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ, "Ο φλων ες, καὶ Ταναῖται. ὑφ' οὺς, "Ο σιλοι, μέχρι τῶν Ῥωξολάνων. μεταξύ δὲ τῶν Αμαξοβίων καὶ τῶν Ῥωξολάνων, Ρακαλάνοι, καὶ Ἐξωβυγίται. καὶ πάλιν, μεταξύ Πευκίνων καὶ Βαστερνῶν, Καρπιανοί. ὑπὲρ οὺς, Γηουϊνοί. εἰτα, Βω δηνοί. μεταξύ δὲ Βαστερνῶν καὶ Ῥωξολάνων, Χοῦνοι. καὶ ὑπὲρ τὰ ἴδια ὄρη, Αμαδόκοι, καὶ Ναύαροι. παρὰ ὑπὲρ τὴν Βύκην λίμνην, Τορεκκάδαι. παρὰ δὲ τὸν Αχιλίξως δρόμον, οἱ Τανροσκύδαι. ὑπὸ δὲ τοὺς Βαστέρνας πρὸς δὲ Δακία, Τάγροι, καὶ ὑπ' αὐτοὺς, Τυραγγίται. \*)

Ohne Zweisel sinden sich darunter Reste der Völker, die Herodot in den Umgebungen der Skoloten kennen lernte, vielleicht nur unter anderen Namen; die Skoloten selbst, für die durch den Gebrauch der Griechen der Name Skythen Einzelname geworden war, erhalten sich nach dieser Völkersluth noch selbstständig unter den Uebrigen. Noch nennt sie Strabo nach der alten Benennung Basileist, und die Inschrift des Grabmals des T. Plautius, der unter Vespasian diente, Scythae neben Roxolanen und Bastarnen (Grut. p. 455. Boeckh 2. 1, p. 82): Regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum filios Dacorum.. Ereptos remisit. Scytharum quoque rege a Che-

Αζανοί. In der Schreibung verhält sich Βορούσσοι und Ρόβασσοι wie Έβουροθούνον und Ροβοθούνον bei Ptol. in verschiedenen Hss. und Stellen (vgl. S. 155); welches für diesen Volksnamen die richtige Form sei, bleibt dahin gestellt. Das Völkehen, das dadurch einige Bedeutung erhalten hat, weil man in ihm die Preussen zu entdecken glaubte, ist neben den Αζανοί, wozu der persische Name Αζάνης bei Herodot zu halten ist, wohl ein Sarmatenvölkehen. Nach den gegebenen Bestimmungen wohnte es an der Hama.

<sup>\*)</sup> ΑΙ. Σαύροι; Ίρίωνες; Σούλανες; Καρύονες; "Οσυλοι; Γευπαχάλοι, Ρευπαγάλω; Βοθινοί; Τοτεππάθαι.

RÖNENSI [CHERSONESI] QUAE EST ULTRA BORUSTHENEM OPSI-DIONE SUMMOTO. . Eben so sind in der Inschrift des Protogenes, deren Zeitalter ungewiss ist, Σκύθαι als einzelnes Volk mit Galatern (Bastarnen), Skiren, Thisamaten, Saudaraten genannt (S. 61). Dasselbe Volk bezeichnet Ptolemaeus wahrscheinlich 'Αμαξόβιοι oder Τανφοσκύθαι; seine 'Αλαννοὶ Σκύθαι sind Alanen. (S. diesen Namen.)

Nachdem die Sarmaten die Uferländer des Pontus überschwemmt, drangen sie selbst noch in die Flächen der Mitteldonau vor, von woher schon Herodot von nomadischen Sigynnen Kunde hatte, die inzwischen den Daken gewichen waren. Zwar stellt Ptolemaeus unter den großen Völkern des Ostlandes über der Maeotis mit den Roxolanen noch Jazyger auf, nennt sie aber in der Vertheilung der kleineren Völker in die Zwischenräume der größeren nicht wieder, sondern nur die Roxolanen. Sie waren, wenigstens die Hauptmasse des Volkes, über die Karpaten gestiegen, und hatten sich an der Donau, in der Nähe der Quaden, niedergelassen, wo der Geograph sie unter der Benennung Ιάζυγες Μετανάσται aufstellt, und ihr Land mit der Donau, Theis und dem nördlichen Gebirge (τὰ Σαρματικά ὄρη) umschreibt (3,7). Die Zeit dieser Einwanderung läßt sich nicht genau bestimmen. Strabo nennt die Jazyger noch, vielleicht aber, was von ihm öfter geschieht, aus älteren Berichten, hinter den Karpaten, zuerst auf den den Daken abgenommenen Flächen Plinius 4, 42: superiora autem inter Danubium et Hercynium saltum usque ad Pannonica hiberna Carnunti, Germanorumque ibi confinium campos et plana Jazyges Sarmatae, montes vero et sal-tus pulsi ab his Daci.. tenent.\*) Die Roxolanen, Rho-

<sup>\*)</sup> Diese Donausarmaten werden von den Römern als die nächsten und ihnen bekanntesten später Sarmatae ohne nähere Bestimmung genannt, wie bei den Griechen die Σκολότοι vorzugsweise Σκύθαι, und in diesem Gebrauche steht Sarmatae als Einzelname neben Roxolani in der oben bezeichneten Inschr. bei Grut. 453: motum orientem Sarmatarum compressit. Regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum filios Dacorum. creptos remisit..; bei Spartianus: audito tumultu Sarmatarum et Roxolanorum. Adrian. c. 6; unter den Namen der Völker des markomannischen Kriegs bei Capitolin. M. Antonin. c. 22, und des Triumphzuges Aurelians: Alani, Roxolani, Sarmatae, Franci. Vopisc. Aurelian. c. 53. Darum nennt die Tabula Peut., obwohl sie Roxolani zeigt, Pannonien gegenüber nur Sarmatae, und nachher ist das Volk immer Sarmatae, nur von Themistius (ed. Dind. p. 52. 68) wieder Tá; vyes genannt.

xolani Sarmatica gens bei Tacitus, blieben an der pontischen Küste. Roxulani Sarmatae sind in der Tabula Peut, an die Flüsse im Westen des Tanais gestellt; sie scheinen jedoch nach dem Abzuge der Jazyger den Donaumündungen näher gerückt zu sein. Sie fielen im J. 70 nach Chr. in Moesien ein (Tac. Hist. 4, 79); dort schloß Adrian Friede mit ihrem Könige (Spartian. Adr. c. 6); Jazyger, die zu ihnen ziehen wollten, führte der Weg durch die römische Provinz Dacien (Dio Cass. 71, p. 1488).

Nach Ueberwältigung der Skoloten durch die Sarmaten ist im Westen in die Stelle des Skythennamens der Name der Sarmaten eingetreten, bei den Römern selbst in weiterer Verbreitung als diese reichten, während der andere bis an die äußersten Grenzen der bekannten Erde zurückwich: Scytharum nomen usquequaque transiit in Sarmatas ..; nec aliis prisca illa duravit appellatio, quam qui extremi gentium harum ignoti prope ceteris mortalibus degunt. Plin. 4, 12; weshalb in der Tabula Peut. Suani, Sasonae (Συῆβοι, Σάσονες Ptol.), Nomaden hinter dem Aral, noch Sarmaten heißen, und Curtius sogar die verkehrte Behauptung aufstellt (7, 7): Scytharum gens, haud procul Thracia sita, ab oriente ad septentrionem se vertit, Sarmatarumque non ut quidam credidere, finitima, sed pars est. Aber Ptolemaeus dehnt Sarmatien, obschon er es nordwärts uneigentlich bis an das Nordmeer erweitert, östlich nicht über die Stammsitze des Volkes aus; das europäische Sarmatien reicht ihm von Germania und Dacia bis zum Don, das asiatische vom Don bis zum Rha, zur Wolga; von da nun beginnt Skythia, über die Flächen hinter dem kaspischen Meere bis an den Imaus, Σκυθία ή έντὸς τοῦ Ιμαοῦ, und noch jenseits dieses Gebirges über die Flächen Hochasiens Σαυθία ή εκτός του Ίμαου bis Serica. Da die von den Skythen nach Herodots Zeugniss nicht verschiedenzüngigen Sarmaten auch nicht einem verschiedenen Stamme zugetheilt werden können, so ist anzunehmen, dass von den Grenzen der Seren bis zur unteren Donau ein und dasselbe Geschlecht ausgebreitet war, was durch die in dieser Ausdehnung wiederkehrenden Namen Bestätigung erhält. Ταμυράκη, Ortsname am Pontus, ist aus demselben Stamme mit Touvois, dem Namen der Massagetenkönigin, die Cyrus bekriegte, und Σπαργαπείθης, Königsname der Agathyrsen über der Donau ist vielleicht ganz eins mit Σπαργαπίσης, dem Namen des Sohnes der Tomyris. Agathyrsen zuerst in Siebenbürgen, später am Ural, werden auch am Imaus genannt; Aopoor und Evaφεοι, Völkernamen an demselben Gebirge, finden sich auch im Westen wieder, dieser in der Benennung Ἐνάφεες bei den Pontusskythen, und ᾿Αόφοοι wieder als Volksname am Ural und am Tanais (Ptol. Strabo). Willkühr und Unbestimmtheit durch Ausdehnung auf Völker verschiedener Stämme kam in den Gebrauch des Namens Skythen erst, als man seit dem 3. Jahrhundert angefangen hatte, die verschiedenen Völkermassen der Gothen, Sarmaten, Geten, die von dem alten Lande Skythika aus ins römische Gebiet einbrachen, geradezu mit einem Namen Skythen zu bezeichnen (Pollion. Claud. c. 6. Zosim.). Aber wer waren nun jene alten Skythen und Sarmaten?

Man hat in den Skythen Finnen zu finden geglaubt, aus keinem andern Grunde, als wegen der Achnlichkeit der Namen Tschud und Skyth;\*) gegen ihre Auknüpfung zum nordischen Jägervolke spricht sonst Alles. Niebuhr, der die Stellen Herodots über die asiatischen Skythen nicht beachtend, den ursprünglichen Gebrauch des Namens Skythen irrig auf die Nordküste des Pontus einschränkte, sah in diesen pontischen Skythen eine Mongolenkolonie (Kl. histor. Schr. S. 352 ff.), und fand als die vorzüglichste Stütze seiner Ansicht die Stellen des Hippocrates de aëre, locis et aquis, p. 291: πουλύ ἀπίλλακται των λοιπων ανθρώπων το Σκυθικόν γένος, καί ἔοικε αὐτὸ έωντέφ, ώςπερ τὸ Αλγύπτιον. (p. 292): τα είδεα αὐτέων παχέα έστι και σαρκώδεα και άρθρα [άναρθρα], και ύγρα και άτονα, αί τε κοιλίαι ύγρόταται πασέων κοιλιέων αι κάτω, ου γαρ οδόντε νηθεν άναξηραίνεσθαι εν τοιαύτη χώρη και φύσι και ώρης κα-ταστάσι, άλλα δια πιμελήν τε και ψιλήν την σάρκα τά τε είδεα έρικε άλληλοισι, τά τε άρσενα τοΐσι άρ-σεσι και τα θήλεα τοΐσι θήλεσι. Mit Niebuhr diese Züge, diese gleichförmige Körperbildung nur auf Mongolen anwendbar zu finden, gestattet aber keineswegs die so oft bezeugte Gleichheit der Gestalten in den Stämmen des Alterthums in ihrer ursprünglichen Lebensweise und Abgeschlossenheit; vergleicht doch Hippokrates selbst darin die Skythen mit den Aegyptiern; er hätte sie

<sup>\*)</sup> Czud'ist offenbar die Benennung der Finnen bei den Slawen; Prusi nannten sie die Aisten, Njemci die Deutschen. (Vgl. den Namen Prusi.) Dass sie aber mit Czud auch wieder die nomadischen Skythen bezeichneten, ist unannehmbar, und unglaublich, dass der schon im hohen Alterthum weitverbreitete Name von den fernen Weuden ausgegangen, darum seine Erklärung aus jenem unstatthaft.

auch mit den Germanen vergleichen, an diesen dieselbe Gleichförmigkeit schildern müssen, wenn er sie gesehen hätte, wie Tacitus noch mehrere Jahrhunderte nach ihm: habitus corporum, quanquam in tanto hominum numero, idem omnibus. Germ. 4. Die Mongolen, deren ursprüngliche Sitze die östlichen Ebenen und Absenkungen Hochasiens sind, können in so hohem Alterthum noch nicht herbeigezogen werden; sie sind erst in späterer Zeit, viel später als die Türken, aus ihrer fernen Heimath nach Westen vorgedrungen. Und es bleiben noch die Fälle, dass die Skythen einen eigenen Stamm bildeten, oder den großen benachbarten Stämmen, dem persischmedischen oder dem türkischen zugezählt werden müssen. Wären die Skythen ein besonderer von ihren Nachbaru verschiedener Stamm, so müssten von einer so zahlreichen Masse noch Reste vorhanden sein, und sich, wenn auch alle Völker in den Flächen und Nomadensteppen verschwinden konnten, gewiss in den mächtigen Gebirgen des Westrandes von Hochasien erhalten haben; doch am Imaus wohnen nur Türken und Perser. Dass aber die Skythen auf die Seite der letzteren zu stellen seien, dafür zeigen sich folgende überwiegende Gründe.

4. Der skythische Götterglaube ist identisch mit dem medisch-persischen. Von dem skythischen schreibt Herodot 4, 59: θεούς μὲν μούνους τούς θε εἰλάσχονται, Ιστίην μὲν μάλιστα, ἐπὶ δὲ Δία τε καὶ Γῆν, νομίζοντες τὴν Γῆν τοῦ Διὸς εἶναι γυναῖκα: μετὰ δὲ τούτους ἀπόλλων ά τε καὶ οὐρανίην ἀφροδίτην, καὶ Ἡρακλέα, καὶ ἄρεα. τούτους μὲν πάντες οἱ Σχύθαι νενομίκασι οἱ δὲ βασιλήϊοι Σχύθαι καὶ τῷ Ποσειδέωνι θύουσι. οὐνομάζεται δὲ Σχυθιστὶ Ιστίη μὲν Ταβιτί Ζεὺς δὲ δρθόιατα κατὰ γνώμην γε τὴν ἐμὴν καλέεται Παπαῖος Γῆ δὲ ἀπία ἀπόλλων δὲ Ο ἐτό συρος οὐρανίη δὲ ἀρφοδίτη ἀρτί μπα σα Ἡοσειδέων δὲ Θαμιμα σάδας. ἀγάλματα δὲ καὶ βωμούς καὶ νηούς οῦ νομίζουσι ποιέειν πλὴν ᾿Αρῆς τούτφ δὲ νομίζουσι. Von dem persischen derselhe 1, 151: Πέρσας δὲ οἶδα. . ἀγάλματα μὲν καὶ νηούς καὶ βωμούς οὖχ ἐν νόμφ ποιενμένους ἰδρύεσθαι, ἀλλά καὶ τοῖσι ποιεῖσι μωρίην ἐπιφέρουσι ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέει, οιι οὖχ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεούς, κατάπερ οἱ Ἑλληνες, εἶναι. οἱ δὲ νομίζουσι Διὰ μὲν, ἐπὶ τὰ ὑψηλόιατα τῶν οὐρέων ἀναβαίνοντες, θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες θύουσι δὲ ἡλίφ τε καὶ σελήνη καὶ γῆ καὶ πυρὶ καὶ τούνοισι θὲ ἡλίφ τε καὶ σελήνη καὶ γῆ καὶ πυρὶ καὶ τούνοισι θὲ ἡλίφ τε καὶ σελήνη καὶ γῆ καὶ πυρὶ καὶ τούνοισι θὲ ἡλίφ τε καὶ σελήνη καὶ γῆ καὶ πυρὶ καὶ τὸ δατι καὶ ἀνέμοισι. τούνοισι μὲν δη μούνοισι θύ

ουσι άρχηθεν. Επιμεμαθήκασι δε και τη Οδρανίη θύειν, παρά τε Ασσυρίων μαθόντες καὶ Αραβίων. κα-λέουσι δὲ Ασσύριοι τὴν Αφροδίτην Μύλιττα Αράβιοι δὲ Aλίττα Πέρσαι δέ Μίτραν. Die beiden am meisten hervorstehenden Gottheiten der Skythen waren Hestia, Vesta, das Feuer, wie Ovid lehrt: Nec tu aliud Vestam quam vivam intellige flammam. Fast. 6, 291; dann Παπαῖος, der Vater, der Allgott, Zενς in griechischer Interpretation. Bei den Persern gedenkt Herodot des Feuers nur unter den Elementen, ohne seiner besonderen Auszeichnung zu erwähnen; dass aber bei ihnen auch dieselbe Rangordnung Statt hatte, wie bei den Skythen, erfahren wir durch Xenophon: Kvoog de elbar οἴκαδε, καὶ προςευξάμενος Έστία πατρώα, καὶ Διΐ πατρώω, καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, ωρμάτο ἐπὶ τὴν στρατείαν. Cyrop. 1, 6. 1; ἐπεὶ δὲ εἰςῆλθεν ὁ Κῦρος, πρωτον μέν Έστια έθυσεν, έπειτα Διτ βασιλεί, καὶ εί τινι άλλφ θεφ οί μάγοι έξηγουντο. ibid. 7, 5. 57. Auch die skythischen Benennungen der Götter erhalten aus Persien Bestätigung und Erläuterung. Ταβιηνή, eine Landschaft zwischen Carmania und Parthia, und Ταβίανα, eine Insel an der Küste von Persis, von Ptolemaeus (6, 4. 5) genannt, stehen mit anderer Ableitung aus demselben Stamme neben Tabiri, und noch ist neupersisch tâbîden, leuchten, glänzen, erwärmen, tâbânîden, leuchten, glänzen machen.\*) Παπαΐος, bei dessen Erwäh-

<sup>\*)</sup> Bei Meninski ist tâb, der Participialstamm von tâbîden, tâbâden, erklärt: accendens, inflammans, illuminans, calefaciens, candefaciens et perpoliens ad nitorem, ut âlem tâb, mundum illuminans, illustrans, etiam calefaciens, vel incendens, amburens Sol, Luna; das abgeleitete tâbân bei Richardson: light, luminous, resplendent, radiant, dazzling, brilliant, bright, shining, glittering, illuminating, splendid. Zwar könnte man, da das Neupersische Erweichung älterer Tenuis zeigt (wie ab aus dem zend. ap = aqua = aha, Wasser), älteres tāp voraussetzen; allein bei der Zusammenstimmung der Bedeutung der gegebenen Wurzel mit den Namen Tabiti, Tabiana, wird tāb auch schon für das Alterthum anzunehmen sein, und davon vielleicht das Verb. tebîden mit kurzem Wurzelvokal (igne calere, rubere, Meninski; to warm with fire, to redden, blush, Richards.) zu unterscheiden, und diesem erst ein älteres tep unterzulegen, und weiter zu vergleichen das lat. tepidus, tepere, slaw. teplo (warm, heiß, bekaant aus den Namen Teple, Fluß von Karlsbad, und Teplitz), sanskr. tap (lucere, collustrare, calefacere, urere). Hicher könnten dann auch die persischen Namen Téān, Stadt in Hyrcanien bei Strabo,

nung Herodot offenbar auf die Bedeutung Vater anspielt, gehört in derselben zwar auch anderen Sprachen an, aber auch noch der neupersischen als bâbâ, bab. Herodot hat sich in der Schreibung Παπαΐος vielleicht dem griech. πάππας accomodiert; den Namen Babai, eines sarmatischen Königs, nennt Jornandes (c. 54. 55), wobei man sich erinnere, dass auch Wuotan deutscher Mannsname ist. \*) Eben so begegnen noch die übrigen skythischen Göttergestalten bei den persischen Völkern. Der Verehrung der Erde bei den Persern erwähnt noch Xenophon: έπει δὲ ἀφίχοντο πρὸς τὰ τεμένη, ἔθνοαν τῷ Διτ, καὶ ώλοκαντωσαν τοὺς ταύρους ἔπειτα τῷ Ηλίᾳ, καὶ ώλοκαύτωσαν τούς Εππους. Έπειτα Γή σφάξαντες, ώς έξηγήσαντο οί μάγοι, εποίησαν. Cyrop. 8, 3. 24; επεί δὲ τάχιστα διέβη τὰ δρια, ἐκεῖ αὖ καὶ Γῆν ελάσκετο χοαῖς, καὶ θεούς θυσίαις. ibid. 3, 3. 22; der Verehrung des Mars bei den Karmaniern, die in Sitten und Sprache als ein persisch-medisches Volk bezeichnet werden, Strabo 15, p. 727: ὄνον τε θύουσι τῷ "Αρει, ὅνπερ καὶ σέβονται (im Texte unstatthaft ον Πέρσαι σέβονται) θεών μόνον. Bei den Persern selbst wird Ares nicht genannt, und stand also in andern Theilen des Stammes in größerem Ansehen, wie auch Poseidon, Θαμιμασάδας (in der ersten Hälfte dem pers. Volksnamen Oauavaior bei Herod. 5, 93 zu vergleichen?), den Herodot allein den königlichen Skythen zutheilt, und Herakles, von dem sich keine sichere Spur bei den Persern zeigt. \*\*) Für die Nebengötter gibt Herodot von den Skythen die Namen Οἰτόσυρος und Αρτίμπασα; das Persische bietet er erweislich wieder nicht mit der Genauigkeit, die zu wünschen wäre. Wie er das Feuer

Ταπουροί, Ταπούρεοι, Völker in Medien und am Imaus bei Ptol., gehören.

<sup>\*)</sup> Richardson bemerkt s. v. bûb: In the old Persian, called the Pehlevi, or the language of the Magi (?), this epithet is given by way of excellence to expresse Fire, which they worship as the Father and principle of all things. Das Wort dürfte in das Pehlewi, wie so viele andere, aus dem Altpersischen aufgenommen, und hier also der alte persische Name des Allgottes, Bab, Babai, wie bei den Skythen, den schon der Magismus mit dem Feuer vereinigte, aufbewahrt sein.

<sup>\*\*)</sup> Auf Agathias Autorität allein, der die Perser (2, 24) Βήλον, Σάνδην τε τον Ἡρακλέα, καὶ Ἀναϊτιδα τὴν Ἀφροδίτην verehren läßt, kann er ihnen nicht zugeschrieben werden. Von diesen Namen sind Bel und Anais sieher nicht persisch.

einfach unter den Elementen aufführt, so stellt er weiter den Glauben seiner mythischen Sprache entkleidend. ήλιος und σελήνη in dieselbe Reihe, ohne des Namens und des hohen Ranges des Migoas zu gedenken, \*) während er die schwesterliche Göttin mit ihrem einheimischen Namen, Μίτρα für Μίθρα \*\*) geschrieben, zwar nennt, aber sie sonderbar, weil sie auch bei den Westnachbarvölkern verehrt wurde, für eine von dort entlehnte Gottheit ausgibt. Mithras und Mithra, bei Herodot ήλιος und σελήνη, von welcher seine Μίτρα nicht verschieden ist, sind, wie Freyr und Freyja der Deutschen, Belen und Belisana der Kelten, alte, echte Gottheiten der Perser, \*\*\*) bei denen sie noch in weiteren Formen, oder gewiss noch unter anderen besonderen Benennungen auftreten. Weder die Περσία Αρτεμις, ην μάλιστα θεών οἱ πέραν Ευφράτου βάρβαροι τιμώσι. Plutarch. Lucull. c. 24, scheint von der Mithra verschieden, noch die von demselben erwähnte θεα πολεμική, ην Αθηνά αν τις ελαάσειεν. Artaxerx. c. 3 (vgl. Freyja als Kriegsgöttin S. 28); doch wird von Strabo bei den Elymäern zugleich erwähnt (p. 744) τό, τε τῆς Αθηνᾶς ἱερόν καὶ τὸ τῆς Αρτέμιδος τὰ "Αζαρα,

<sup>\*)</sup> Strabo, der seine Stelle über den pers. Cultus fast ganz ausschreibt, ergänzt ihn hier (15, p. 752): τιμῶσι δὲ καὶ "Ηλιον, δγκαλοῦσι Μίθοαν.

<sup>\*\*)</sup> An der Schreibung Μίτοα für Μιθοα kann man darum nicht etwa anstofsen, weil sie Herodot auch noch in zusammengesetzten Namen beobachtet, wie Μιτραδάτης 1, 410 (bei andern Schriftstellern Μιθομδάτης, Μιθομδάτης), Μιτροβάτης 3, 420, Σιορμίτρης 7, 68. 79, Ἰθαμίτρης 9, 102, neben dem einzigen Αρμαμίθης 7, 88; auch bei Ctesias Σπαμίτρης, ᾿Ασπαμίτρης, Μιτραβάτης. Pers, 29. 30. 55. 57. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Merkwürdig für die magische Behandlung des alten Volksglaubens ist die Stelle des Jul. Firmicus de err. prof. relig. 1, c. 5: hi itaque (Persae et Magi) Jovem in duas dividunt potestates, naturam ejus ad utriusque sexus transferentes, et viri et feminae simulaera ignis substantiam deputantes. Denn dies ist offenbar zoroastrisch-systematische Ansieht, die den Allgott, das Feuer, Mithras und Mithra verknüpft. Auffallend, daß die Zendbücher nur einen Mithra zu kennen scheinen, und bis jetzt nur eine Stelle gefunden ist, die auf zwei gedeutet werden kann nach Burnouf Yaçna p. 551: "j' invoque, je célèbre les deux seigneurs Mithras", in welcher die beiden Wörter ahura und mithra im Dual stehen: "ahuraeibja mithraelibja". S. daselbst den Commentar.

und bei Hesychius steht: Ζαρήτις, \*) \*Αρτεμις. Πέρσαι. Neben dem persischen Hom gedenkt Strabo (11, p. 512. 15, p. 733) der Göttin Avette, was aber sicher ein fremder, wahrscheinlich von Armenien aus, wo die Göttin nach Strabo am meisten verehrt wurde, verbreiteter Name der Mithra ist; beider Identität erhellt aus dem Bundehesch, nach welchem Anahid dem Samen Zoroasters vorsteht, was sonst dem Monde zukommt, und aus griechischen Schriftstellern, die sie durch "Αρτεμις oder Αφροδίτη deuten (Kleukers Anh. zum Zendav. 2, 67). Als Nebengestalten zum männlichen Gott zeigen sich Ωμανός (in anderer Lesart Όμανός, 'Αμανός) und 'Ανανδάτης (al. 'Ανανδράτης), Περσιχοί δαίμονες, σύμβωμοι θεοί bei Strabo (11, p. 512); Oman, Homan ist der Comeus Apollo zu Seleucia bei Ammian (23, 6), dessen persische Abkunft der offenbar identische persische Mannsname Ύμέης bei Herodot (5, 116) beweist. Beide sind mit Recht für Aniran und Hom (zend. Haôma), Izeds im Systeme der Zendbücher, erklärt worden, in welchen letzterer noch in nahem Verhältnisse zu Mithras steht (Kleuk. Zendav. 2, 231). Dass nun der skythische Olroovoog nichts ist, als eine solche Nebengestalt des persischen Sonnengottes, oder vielmehr dieser Name eine Nebenbenennung der beiden Geschwistergötter, erhellt aus einer merkwürdigen Inschrift in Gudii Inscr. antiq. p. 56, 2: OEA. \(\Sigma HAOITO \Sigma K YPA.\) ΑΠΟΛΛΩΝΩ. ΟΙΤΟΣΚ ΥΡΩ. ΜΙΘΡΑ. Μ. ΟΥΛ-ΠΙΟΣ. ΠΑΟΚΑΜΟΣ. ΝΕΩΚΟΡΟΣ. ΑΝΕΘ. Σηλοιτοσπύρα wird in Σελήνη Ολτοσπύρα aufzulösen sein, woraus sich zu Mithras und Mithra noch Oitoskyros und Oitoskyra fügen. \*\*) Es kann also auch der Sonnen-

<sup>\*)</sup> Ζαρῆτις lässt sich mit "Αζαρα zusammenhalten, weil noch in andern persischen Eigennamen A vorne hinzutritt. Die Πάρνοι bei Ptol. und bei Strabo 11, p. 508. 515 heissen bei letzterem p. 511 auch "Απαρνοι, die medischen Μάρθοι Ptol., bei Str. p. 508. 510. 514 "Αμαρθοίς Μάρθοι p. 524 und 523, wo bemerkt ist: και γάρ οὐτω λέγονται οἱ "Αμαρθοί. "Αζαρέθης, pers. Mannsname bei Proc. B. Pers. 1, 18.

<sup>\*\*)</sup> Ob Οἰτόσυρος oder Οἰτόσυρος die richtige Schreibung, möchte wohl selwer zu entscheiden sein. Für Οἰτόσυρος läßt sich vergleichen Συρομηθία, \*Name einer medischen Landschaft bei Ptol., 'Αριασύρας pers. Mannsname bei Ctes. 9. 20. 50, Plut. Artax. c. 12, vielleicht Syr, Benennung der Freyja in der Snorraedda p. 37; für die erste Hälfte des Wortes Όρ-οίτης, pers. Mannsname bei Herod. 3, 120, neben Ορύνης und Όρα, pers. Fluß- und Stadtnamen bei Ptol., gestellt.

dienst, wenn anders die Verehrung dieses Oitosyros davon verschieden war, den Skythen nicht fremd gewesen sein, wenn sich auch Herodot nicht näher darüber erklärt; von den skythischen Massageten hat er die einseitige Nachricht nur von diesem Theile ihrer Götterverehrung: θεων δε μούνον ήλιον σέβονται, τω θύουσι ίππους. νόμος δὲ ούτος τῆς θυσίης τῶν θεῶν τω ταχίστω πάντων των θνητων το τάχιστον δατέονται. 1, 246.\*) Im Verhältnisse wie Οἰτόσυρος zu Mithras steht, wird zu Mithra ferner Αρτίμπασα genommen werden dürfen, ein Name, der in Persien nicht fremd gewesen sein kann, wo der Stamm art eigentlich zu Hause ist, häusig in zusammengesetzten Namen ('Aoταξέοξης, μέγας άρήτος gedeutet von Herod. 6, 98), und mit Ableitungen Αρταΐοι (einheimische Benennung der Perser nach Herodot 7, 61; of hower mand Théogaic. Hesych.), "Aorauic (Flussname in Bactriana bei Ptol.), Αοτίμας (Mannsname bei Xenoph. Anab. in fin.). Αοτίμπασα, in der ersten Hälfte identisch mit 'Αρτεμίς. enthält noch das Wort pasa, das sich auch in den persischen Namen Pasitigris (Arrian. Curt.), Pasargada zu Αργάδης, pers. Flusname bei Aelian, Αργαδίνα, Stadtn. in Margiana bei Ptol., in Πασακάρτα zu Χατραγάρτα, Ortsn. in Bactriana bei Ptol. gehalten, zeigt.\*\*) In solcher Uebereinstimmung kann sich aber der Götterglaube, wie die Sprache, nur entwickeln entweder in Völkern desselben Stammes, oder in Stämmen, die in sehr naher Verwandtschaft stehen. \*\*\*)

<sup>,\*)</sup> Eben so Justinus 1, 10 von den Persern: Solem Persee unum Deum esse credunt: et equos eidem deo sacratos ferunt. Auf gleiche Weise ist bei Strabo in der oben gegebenen Stelle Ares als der einzige Gott der Karmanier angegeben. Dies sind falsche auf halbe Nachrichten hin ausgesprochene Behauptungen, in deren Reihe sich auch Caesars Notizen vom deutschen Götterdienst und noch andere stellen lassen.

<sup>\*\*)</sup> Die Göttin Artimpasa nennen die Inschriften zweier Weihdenkmale bei Grut. 60, n. 5. 6, aus der Umgebung von Tusculum. Aus Persien haben sich gottesdienstliche Gebräuche und Götternamen ins römische Reich verbreitet, dies ist bekannt; aber auch aus Skythien?

<sup>\*\*\*)</sup> Aber auch die Türken, Hesse sich entgegensetzen, hatten denselben Glauben, und Theophylakts Bericht ansühren (7, 8): τιμώσι τοιγαροῦν οἱ Τοῦρτοι λίαν ἐπτόπως τὸ πῦρ, ἀξρα δὲ καὶ ε΄δωρ γεραίρουσιν. εμνοῦσι τὴν γῆν, προςκυνοῦσι δὲ μόνως, καὶ θεὸν ἀνομάζουσι τὸν πεποιηπότα τὸν οῦραγοὸν καὶ τὴν γῆν. τούτω θύουσιν εππους καὶ βόας καὶ πρόβατα»

2. Der persisch-medische Stamm war im Alterthum neben dem indischen und semitischen der ausgebreitetste Stamm in Asien, und in einer beträchtlichen Zahl seiner Völker der nomadischen Lebensweise zugethan. Herodot sondert die persischen Völker in ackerbauende und nomadische: ἄλλοι δὲ Πέρσαι εἰσὶ οίδε, Πανθιαλαῖοι, Δηφονσιαῖοι, Γερμάνιοι οὐτοι μὲν πάντες ἀροτή ρές εἰσι οἱ δὲ ἄλλοι νομά δες, Δάοι, Μάρδοι, Δορπικοί, Σαγάρτιοι 1, 125; εἰσὶ δὲ τινες νο μά δες ἀνθρωποι Σαγάρτιοι παλεόμενοι, ἔθνος μὲν Περσιακόν καὶ φωνῆ, σκενὴν δὲ μεταξύ ἔχονσι πεποιημένην τῆς τε Περσικῆς καὶ τῆς Πακτυϊκῆς. 7, 85. Μάρδοι, Δρίβνκες, Σαγάρτιοι sind bei Ptol. in Media aufgeführt; die Γερμάνιοι, nach anderer Lesart, die durch die spätere Schreibung bestätigt wird, Καρμάνιοι, sind die Bewohner von Carmania. Persae originitus Scythae, sagt Ammian (31, 2), wo er aber wohl eigentlich die Parther meint, die sonst häufig von den Skythen abgeleitet

ίερεις κεκτημένοι οι και την των μελλύντων αυτοις δοκούσιν έκτίθεσθαι προςαγόρευσιν. Dass dies derselbe Göttercultus mit dem der Perser und Skythen sei, ist nicht zu läugnen; allein Theophylakt theilt diese Nachricht mit, wo er von den Türken am Westrande Hochasiens, den Skythen (wie er sagt) in Bactrien, Sogdiana und am schwarzen Flus (Jerken) spricht, wo noch heute neben den Türken die Bucharen, persischer Abstammung, die Hauptbevölkerung ausmachen, und Theophylakts Schilderung wird nicht von der Religion der eigentlichen Türken, sondern der Altbucharen, ihrer Untergebenen, die er von jenen nicht unterscheidet, also wieder von der persischen zu verstehen sein. Findet man doch noch in unseren geographischen Handbüchern die Bucharen für ein tatarisches (türkisches) Volk ausgegeben. Nicht anders, scheint es, verhält es sich mit dem Namen Tagyiraos, des Stammvaters der Skythen bei Herodot (Τιργαταώ, für Ταργιταώ? Name einer jaxamatischen Fürstentochter, steht bei Polyaen. Stratag. 8, 55), der sich bei den Awaren, einem sicher türkischen Volke, wieder findet, Ταργίτιος τῷ τῶν Αβάρων φύλφ ἀνὴρ περίβλεπτος bei Theoph. 1, 6, sonst auch Ταργίτης, Gesandter des Chagans in Byzanz. Die Awaren sind von der Nachbarschaft der Uiguren und Bucharen ausgezogen, und wenn Targitius nicht selbst ein Buchare war, so kann der Name ein bucharischer gewesen sein (Δυογομάνος, Δάογιδος sind Flussnamen in Bactriana bei Ptol.), wie die Hunnen sich gothische beilegten, ja vielleicht ist selbst der Name des Vol-kes, den es sich nach Theophylakts Bericht erst später wählte, aus dem Persischen genommen, wo auchre einen Unstäten, Her-umstreifenden (also soviel wie im Deutschen Schwebe, Wandeler?) bedeutet.

werden; Scythae Parthos Bactrianosque condiderunt. heisst es bei Justinus 2, 1. \*) Von den Anwohnern des Oxus und Jaxartes sagt Strabo 11, p. 617: το μεν οὖν παλαιον οὖ πολὸ διέφερον τοῖς βίοις καὶ τοῖς ήθεσι των Νομάδων οί τε Σογδιανοί και οί Βακτριανοί μιπρον δ' όμως ημερώτερα ην τα των Βακτριανών. Dals aber die Bewohner dieser Gegenden persischer Abstammung seien, kann man an ihren Eigennamen nicht verkennen. Der Name der Landschaft Margiana am Oxus und ihres Flusses Margus findet sich in Medien wieder im Namen der Grenzgegend Μαργιανή und des Volkes Μάργασοι bei Ptol.; Sogdiana wieder an der karmanischen Küste im Inselnamen Zaydiavá (Ptol.). Χατραχάρτα heisst bei Ptol. eine Stadt am Oxus und am Tigris (6, 1. 11), Πασακάρτα in Parthien, und Zα-·δρακάρτα bei Arrian, Κάρτα bei Strabo, in Hyrkanien: Χοάνα bei Ptol. in Bactriana und in Media, Αρτακόανα bei Arrian in Aria; Φράτου bei Ptol. in Bactriana, wahrscheinlich auch die persische Form des Flussnamens, wie sie die Semiten geben, Euphrates bei den Griechen, findet sich in den persischen Eigennamen Φραταγούνη Her, Fratafernes; Δαοι, Dahae bei lat. Schriftstellern (Volk in Dahestan), in den Persernamen Δαούχης und

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist, dass die Sprache der Parther von der medischen unterschieden wird bei Justinus 41, 2: Sermo his (Parthis) inter Scythicum Medicumque medius, et ex utrisque mixtus. Man hat das Pehlewi diesen Parthern beigelegt. Wirklich enthält auch die Pehlewisprache eine bedeutende Masse Wörter aus dem Zend, der alten medischen Sprache, und zwar deutlich erkennbar als aufgenommene; denn sie ist eine eigene, von der persisch-medischen und der ganzen Sprachenfamilie, der diese angehört, zu trennende Sprache. Wäre nun die Annahme richtig, dass das Pehlewi die Sprache der Parther gewesen, so wären diese von dem persischen Stamme ferner zu halten, als die verwandten Bactrianer, sie wären selbst ein von den Skythen noch zu unterscheidendes Volk (im Pehlewi finden skythische Wörter keine Erklärung), etwa ein von den sibirischhinterasiatischen vorgedrungenes. Nur ist es auffallend, daß die älteren griechischen Nachrichten von jener Verschiedenheit der Parther keine Kunde haben, Parthyäer mitten zwischen den bactrianisch - persisch - medischen Völkern kennen, und Herodot nichts von ihrer anderweitigen Abstammung weiß; den Römern mochten die Parther, ihre unüberwindlichen Feinde, freilich als ein ganz besonderes Volk vorkommen. Im Pehlewi findet sich neben dem Zendischen noch viel aufgenommenes Chaldäisch. Ob Azvaresch, Husvaresch, wie sich das Pehlewi selbst nennt, nicht der assyrische Name?

Δαϊφάρνης (Xenoph. Cyrop. 6, 3. 29; 8, 5. 21) verglichen zu Φαρνούχης, Φαρνούχος bei Herod. und Xenoph. Xwoaouia läst sich mit dem medischen Landschaftsnamen Χωρομιθοήνη bei Ptol. vergleichen (erklärt aus dem zend. hvare, pers. chur, Sonne) und mit "Aouovoa in Hyrcania: die chorasmischen Mannsnamen Aoravκτης (Herod. 7, 78) und Φαρασμάνης bei Arrian (4, 45) sind persisch, der erste ausdrücklich als Persername genannt bei Herod. 9, 116, der letztere eins mit Φαρισμάνης (Frataferns Sohn) bei Arrian (6, 27), und zu Αγαι-μένης (neben Ασταγαΐος und Σπιταμένης), wovon das persische Geschlecht der Achaemeniden, und dem zend. mainjus in Agrômainjus, Ahriman, vergleichbar. Die Gleichheit der Sprache in diesen Strichen bezeugt auch Strabo, nachdem er von der Lage von Ariana zwischen Persern, Medern, Bactriern und Sogdianern gesprochen (15, p. 724): εἰσὶ γάο πως καὶ ὁμόγλωττοι παρὰ μικοόν. Wo sich nicht Türken eingedrängt haben, wohnen in diesen Ländern noch Bucharen, und dals diese einen Dialekt des Persischen reden, also ihrer Abstammung nach Perser sind, hat Klaproth gezeigt (Asia polygl. p. 239 ff.). Die Bucharen reichen über den Imaus hinüber noch an den Ufern des oberen Jerken hinab, und die Stammväter dieser Ostbucharen werden die Skythenvölker jenseits des Imaus sein, die Ptolemaeus aufzählt. Bei solcher Ausdehnung des Stammes und bei der nomadischen Lebensweise, welche die äußersten Völker in Nord und Nordost beibehielten, könnte es nun nicht befremden, wenn sie sich nach den Westländern über das kaspische Meer noch weithin ausgebreitet hätten, und dies bestätigen denn auch die persisch-medischen Namen von den Skythenvölkern vom Imaus bis zur unteren Donau. Zum Namen der Sxv9ai Αμύογιοι bei Herodot zeigt sich der identische Persername Αμόργης (Herod. 5, 121. Αμόργης auch Name eines Skythenkonigs bei Ctes. Pers. 3), und Μασσάγης (Her. 7, 71) zu dem der Massayérai;\*) zum letzteren stellt sich der skythische Volksname Maggaiot, zu diesem der persische Μασσάβατοι (bei Ptol.), dann Μασαβάτης, pers, Mannsname bei Plut. Artax. c. 47. Ταπούρεοι

<sup>\*)</sup> Also Massag-etae; -et ist Endung, wie -ot in Σκολότοι, verglichen zu den Eigennamen Σκόλης (Herod. 4, 78) und Scolopitus (Justin. 2, 4), wie -at in Jaxamatae, Sarmatac. Vgl. das zend. Jaz-ata (Ized), aus der Wurzel jaz, anbeten. Μαροαγέτης noch als Skythenname bei Ctes. Pers. 16.

stehen bei Ptol. unter den Skythen am Imaus, Τάποροι unter den Völkern in Margiana und Ταπονοοί in Medien. Ζαρέται in Skythien innerhalb des Imaus vergleicht sich dem Namen der persischen Göttin Zaontic, und Zayaραθκαι Ptol., Σακάρανλοι Str., in denselben Strichen dem der Σαγάρτιοι; Cartasis, Name eines Skythen bei Curtius (7,7), zu Carta in den obengegebenen pers. Städtenamen, in der Ableitung zum medischen Volksnamen Margasi. Der Name der Aζανοί an der Wolga bei Ptol. (6, 14) ist eins mit dem Persernamen Acavng bei Herod. (7, 66); der Name Θυσσαγέται, skythische Benennung wahrscheinlich eines finnischen Volkes (S. 273. 274) stellt sich in seiner Form zu Μασσαγέται, und die Skythennamen vom Pontus Αριαντάς, Αριαπείθης, Αριπείθης (Herod. 4, 78. 81) sehließen sich an die pers. Zusammensetzungen und Wortbildungen aus ARI, wie Αριοβαρζάνης, Αριομάρδης (Herod.), Αριάσπη (Ptol.), die Manns-, Völker - und Ländernamen Αριαΐος, 'Αριάσπης, ''Αρειοι, Αρεία, Αρία, Αριάχαι (am Jaxartes bei Ptol.); eben so die Skythennamen Αρσακόμας, Μακέντης, Σισίννης, Turbarne bei Lucian (Toxar, 44. 57. 61) leicht an die persischen Αρσαμένης und Αβροκόμας, Σισιμάκης und Σισάμνης, Γύνδης bei Herod. und Xenoph. Das persische Wort AG (kaum Ableitung, da es im Namen Aγάθυρσοι auch vorne steht)\*) in 'Αστυάγης, Μασσάγης, Μασσ-αγ-έται, Θυσσ-αγ-έται findet sich auch häufig in Eigennamen auf Inscriptionen von der Nordseite des Pontus, wie "Αβοαγος (zur ersten Hälfte vergl. pers. Αβροχόμας bei Herod. 7, 224, Xenoph. Anab. 1, 7. 12), Τούμβαγος, Μάκαγος (vgl. Σισιμάκης Herod. 5, 121), Ιάφαγος, Μουκούναγος, Ρηχούναγος, 'Αμναγος (vgl. Σισάμνης Herod. 5, 25. 7, 66), in Boeckhs Corp. Inscr. n. 2070. 2074. 2072. 2078. 2084; in ihrer ganzen Gestalt zeigen sich in Persien wieder Θρόντας, Θρόντης (Xenoph. Anab. 1, 6. 2, 4), Agoaung (bekannter Name), Pagvaung (Herod. 7, 66), ebendas. auf Steinschriften von Olbia und Anapa n. 2060. 2068. 2074. 2130. 2131. Bei Herodot (4, 405. 4, 67) kommen skythische Ενάρεες vor, einmal ανδρόγυνοι bestimmt, bei Ptol. Ανάρεοι am Imaus, beide Namen leicht aus dem pers. ner, sanskr. nara (mas) und dem privat. a oder e erklärlich. Herodot nennt und er-

<sup>\*)</sup> Der Compositionsvocal a erscheint am häufigsten in persischen Namen, wie Artafernes, Artabazus, Tissafernes, Farnabazus neben Farandates, hier Ag-a-thyrsus neben Idan-thyrsus.

klärt den skythischen Namen der kriegerischen Jungfrauen der Sarmaten (4, 110): τας δὲ Αμαζόνας καλέουσι Σχύθαι Ολό οπατα: δύναται δὲ το οὖνομα τοῦτο κατ' Ελλάδα γλώσσαν ανδροκτόνοι ολόο γάο καλέουσι τον άνδρα, το δέ πατα ατείνειν. Οδόρ scheint nichts als wior in griechischer Schreibung, und dieses das in den verwandten Stämmen weit verbreitete Wort lat. vir, preuss. wyrs, goth. vair, sanskr. wîras, wîra auch im Zend (Burnouf Yaçna p. 236); der Stamm par findet sich zwar nicht selten in persischen Eigennamen, als Πατιζείθης (Herod. 3, 63), Αρταπάτης (Xenoph. Anab. 1, 8. 28), aber kaum in der angegebenen Bedeutung, sondern wie in den verwandten Sprachen in der Bedeutung herrschen, gebieten, wie im zend. paitis, sanskr. patis, lit. pats (dominus). Es erhebt sich darum auch Verdacht gegen die Genauigkeit der philologischen Deutung in den historisch verstümmelten Amazonennachrichten Herodots, der noch dadurch bestärkt wird, dass Skylax mit den Sarmaten an der Maeotis Γυναικοκοατούμενος nennt: Σαυροματών δέ έστιν έθνος Γυναικοκρατούμενοι. ed. Gail. p. 285, die offenbar ihre Existenz von den Οιόρπατα, den kriegerischen, gebietenden Sarmatenfrauen haben. Einen für heilig gehaltenen Ort zwischen dem Dnieper und Bug, wo eine bittere Quelle floss, nennt Herodot: ἔστι μεταξύ Βορυσθένεός τε ποταμού καί Υπάνιος χώρος: οθνομα δε οθ έστι Έξαμπαΐος. 4, 81; und gibt die Bedeutung des skythischen Namens 4, 52: οὖνομα δὲ τῆ κοήνη, καὶ ὅθεν ῥέει τῷ χώρφ, Σαυθιστί μεν Εξαμπαΐος, κατά δε Ελλήνων γλώσoav Ioai odoi. Aus dem Zend bietet sich aschja, aschavan, aschaun, aschaon (esch- nach Anquetils Aussprache), heilig, häufig auch asja geschrieben, und pate, Pfad, Weg; aber mit dem pers. pai in den Benennungen Mahpai (Mondgau), Satterpai \*) ergäbe sich die einfachere Bedeutung Heiliggau, heiliger Ort; wäre also auch hier ein philologischer Missgriff des Griechen anzunehmen? Sch in aschja könnte wohl älterem g entsprechen, und das Wort das griechische aylog (oolog vergleicht Burnouf)

pada, pes, gressus, gradus, aber auch regio, locus, provincia. Potts etymol. Forsch. p. 244. Zu vergleichen ist noch der pers. Mannsname Βαγαπαίος Ctes. Pers. 44, neben Βαγαίος Herod. 5, 128, Βαγαπάτης Ctes. 9. Auch altdeutsche Namen sind mit land, gowo, akar (Odoaker, ahd. Otachar) zusammengesetzt.

sein, aber derselbe Laut findet sich auch durch E ausgedrückt in Ξέρξης, in der Keilschrift Khschhersche oder Khschwersche, Achschwerosch d. i. Chschwerosch (a ist nur prosthetisch) in der Bibel; die Silbe -an zeigt sich ohne Zweifel ableitend in persischen und skythischen Namen, wie Ariobarz-an-es, Ουρζάν, Βεργάν, Städte in Persis bei Ptol., Far-an-dates, Id-an-thyrsus, Hyp-an-is, und hier exan-pai. Plinius gibt den skythischen Namen der Maeotis (6, 7): Scythae vocant Maeotin Temerinda. quo significant matrem maris. Den Ungern heifst das Meer tenger, vielleicht von ihren ehemaligen skythischen Nachbarn entlehnt, von denen sie wahrscheinlich auch ezar, tausend, das sie mit keinem Volke ihres Stammes gemein haben, pers. hesar, zend. hazagrô, Isten. Gott, pers. jezdan, und noch andere Wörter \*) erhalten haben. Diesem tenger nähert sich wieder das türkische dengis; inda kann sich synonym zu Mutter, zend, mate, verhalten haben, wie babai zu Vater, zend. fedre, und an dasselbe schließen sich ungr. anya, türk. anja, inja. \*\*) Auch die alten Namen der Flüsse über dem Pontus stammen aus der Sprache der Skythen, als Πυρετός, bei den Skythen Πόρατα nach Herodot (4, 48), Τύρας, Τυράμβη (vgl. Κοτάμβη, Stadt in Persis bei Ptol.), Υπανις, Υογις, Βορυσθένης, "Όαρος (vgl. "Οάριζος, pers. Mannsname bei Herod. 7, 71), Τάναϊς (vgl. Ταναοξάρης bei Xenoph. Cyrop. 8, 7. 11, neben Κυαξάρης oder den skyth. Αρπόξαϊς, Κολάξαϊς; einheimisch wohl Tanai, wie Babai, Achai in Αχαι-μένης und Αρταχαίης Herod. 7, 97. 417)\*\*\*) und Rha. Dem letzten gaben die späteren tür-

<sup>\*)</sup> S. Potts etymol. Forschungen, Einl. LVIII.

<sup>\*\*)</sup> Bei Herodot heißt es bloß (4, 86): ἡ Μαιῆτίς τε καλέεται καὶ μήτηο τοῦ Πόντου. Man darf vielleicht Maietis selbst
für eine vollere dialektische Form von mate nehmen; dann ist
Μαιῆτις, Maeotis, kurz Mutter, Temerinda in anderem bestimmteren Ausdrucke Meermutter. Ist diese Deutung von Maietis,
Maeotis richtig und ολόρ = wior = vir, so läßt sich auf Vokalhäufung im skythischen Sprachzweige schließen, wie sie sich
in den zendischen Ueberresten zeigt.

Temerinda gibt: Tanain Scythae Silin vocant. Aber aus 6, 16 ergibt sich, daß dies aus der Relation der Makedonier ist, die den Jaxartes für den Tanais hielten. Silis gehört also zu Jaxartes, entweder ein zweiter Name des Flusses, wie Sauconna neben Arar bei den Kelten, oder andere Benennung bei den Nomaden auf der rechten Seite.

kischen Anwohner den Namen Etel, Itil, den man wohl früher gehört hätte, wenn sie früher da gewesen wären. Den Namen der Sarmaten, Savoouarai bei den Griechen, haben die Römer genauer wieder gegeben; das Wort Sarma liegt in Σαομάγανα, Stadtnamen in Aria, vergliehen mit Σουρογάνα in Bactriana und 'Αβρογάνα (neben Aβραδάτας bei Xenoph.) auf Hochasien bei Ptol. (6, 16). Jazyges fügt sich in seiner Form zum Namen Σίζυγες, eines Volks auf Hochasien bei Ptol. (6, 16), und Rhoxolani, Posolavor stellt sich zu den persischen Personennamen Ρωξάνης (Plut. Themistocl. c. 29), Ρωξάνη, (Tochter Oxyartes, Alexanders Gattin), wahrscheinlich nicht abgeleitet, sondern zusammengesetzt mit alani, das noch in Paxaλάνοι. Namen eines sarmatischen Nebenvolkes bei Ptol. (5, 5, jedoch unsicherer Lesart), und einfach im Namen der Alanen vorkommt, welche eins mit den Budinen des Herodot und gleichzüngig mit den Skythen nach Lucian (s. Alanen) dem Sarmaten - und Skythengeschlechte zugezählt werden müssen. Und Klaproth zeigt, \*) dass die Sprache der Osseten, der Nachkommen der Alanen, nach vieler Mischung noch dem persisch-medischen Sprachstamme am nächsten stehe. Jaxamatae, von Jaxama, mit der Ableitung -ama in persisch-skythischen Namen wie Αρσάμης, Δατάμης, Δατάμας (Arrian. 2, 2. 11. Xenoph. Cyrop. 8, 3. 17), "Ασταμις (s. oben S. 290), Corocondama (Stadt an der Macotis), Axima (Stadt in Persis bei Ptol.), steht neben Jaxartes, dessen Endsilbe -art gleichfalls als Ableitung betrachtet werden kann, verglichen zu Ziovorig bei Arr., und Sisygambe bei Arr. und Curt., zu Σαγάρτιοι, Σαγάρανλοι und σάyagıs (pers. Waffe). Von den sarmatischen Mannsnamen Βανάδασπος, Ζαντικός bei Dio Cass. (71, p. 1487) trägt auch der erste das in persischen Namen so häufige aspe vergleicht sich der andere der zendischen Form zieantem (nach Auguet.), das neupers. zend (vivus) ist, bekannt aus dem Namen Zendayesta. In Usafer, Zinafer bei Ammian 17, 12 scheint fer die pers. Wurzel FER in Φεραύλας (Xenoph. Cyrop. 2, 3. 7 neben Σαμβαύλας ebendas. 2, 2. 28) mit Ableitungen in Φαραιμάνης bei Arrian und Φερενδάτης, Φαρανδάτης bei Herod. (7, 67. 9, 76), vielleicht spätere Abkürzung desselben Wortes in Artafernes, Tis-

<sup>\*)</sup> Asia polygl. p. 88. Vgl. dessen Reise in den Kaukasus und Rask über das Alter und die Echtheit der Zendsprache. Berl. 1826. p. 50. 31.

safernes; und Zizais bei Ammian (an ders. Stelle) ist vielleicht eins mit dem pers. Namen Τίθαιος bei Herod. (7, 88), das erste Wort in Zinafer mit dem zweiten in Ασπαθίνης bei Herod. (3, 70), wie der Name Agathyrsi später Ακατζίροι, Agazziri lautet. Rasparadanus, Sarmatenname in einer Inschr. bei Murat. 2099, 7, stellt sich zu Παροδάνα, dem Namen einer Stadt in Persis bei Ptol., und zu Respendial, einem der noch erhaltenen alanischen Namen, von welchen noch Άσπαρ (Candid. in Exc. legatt. ed. Bonn. p. 472) und Γωάρ (Olympiod. ed. Bonn. p. 454) sich der Erklärung auf dem bisherigen Wege fügen, wenn man sie mit der in Persernamen häufigen Ableitung -ar, wie in Κναξάρης, Αρτεμβάρης, Βουβάρης, Ρωπάρας bei Herod. und Χεπορh., zu den zend. Wörtern aspô (equus) und gâus, gô, pers. gau, gô (taurus) hält.

3. Endlich fehlt es auch nicht an ausdrücklichen Zeugnissen für die medisch-persische Abstammung dieser Nomadenvölker. Von den nomadischen Sigynnen, den Nachbarn der Agathyrsen, den damaligen Bewohnern der ungrischen Ebenen, erfuhr: Herodot wahrscheinlich bei den Thrakern, neben denen er ihrer erwähnt (5, 9): είναι δὲ Μήδων σφέας αποίκους λέγουσι, und bemerkt darüber: όχως δε ούτοι Μήδων άποιχοι γεγόνασι, έγω μέν οθα έχω επιφράσασθαι γένοιτο δ' άν πᾶν ἐν τῷ μακρῷ χρόνφ. Bei seiner engen Ansicht von Skythika mußte ihn dies allerdings befremden. Auch die Verwandtschaft der Sarmaten mit den Medern kannte man: Tanain amnem colunt Sarmatae, Medorum (ut ferunt) soboles, et ipsi in multa genera divisi. Plin. 6, 7; liefs sie als eine von den in Asien herrschenden Skythen verpflanzte Kolonie aus Medien kommen: νπο δε τούτων των βασιλέων (των Σκυθών) πολλά μέν και των άλλων των ματαπολεμηθέντων έθνων μετοικισθηναι, δύο δὲ μεγίστας ἀποικίας γενέσθαι, τήν μέν ἐκ τῶν Ασσυρίων μετασταθείσαν είς την μεταξύ χώραν της τε Παφλαγονίας καὶ τοῦ Πόντου \*) την δὲ ἐκ τῆς

<sup>\*)</sup> Bei Skylax folgen sich an der Südküste des schwarzen Meers: μετὰ δε Χάλυβας Ασσυρία ἐστὶν ἔθνος. . μετὰ δε ΄Ασσυρίαν Παφλαγονία ἔθγος. ed. Gail. p. 289. 290. Derselben Landschaft gedenkt Apollonius, Argon. 2, 948. 966, wozu der Scholiast bemerkt: 'Ασσυρίαν εἶπε τὴν Συρίαν τὴν Καππαδοχίαν τινὲς δὲ τῶν ἀρχαίων Αευτοσυρίαν αὐτὴν ἐτάλουν. Es sind dis Happadoken, die nördlichsten Syrer, die um die Mündung des Halys bis an die Küste reichten, und von Uebersiedlung kann hier so wenig die Rede sein, wie bei den Sarmaten.

Μηδίας παρά τον Τάναϊν καθιδουνθείσαν, ής τούς λαούς Σανρομάτας ονομασθήναι. Diod. Sic. 2, 43. Es bedarf kaum der Erinnerung, dass ein so mächtiges, ein eroberndes und vielgetheiltes Volk sich nicht aus einer einfachen, innerhalb der historischen Zeit gegründeten Kolonie ableiten lasse. Auch die morgenländische Kleidung behielten diese Völker noch im Abendlande bei: μούνους δὲ δύναμαι πυθέσθαι οἰκέοντας πέρην τοῦ Ίστρου ἀνθρώπους, τοῖσι οὔνομα είναι Σιγύννας, έσθητι δε χοεωμένους Μηδικη. Herod. 5, 9; Sarmatae gens habitu armisque Parthicae proxima. Mela 3, 4; locupletissimi (Germanorum) veste distinguuntur non fluitante, sicut Sarmatae ac Parthi, sed stricta et singulos artus exprimente. Tac. Germ. 47. Die parthische Tracht aber war die medische: (Parthis) vestis olim sui moris: posteaquam accessere opes, ut Medis, perlucida ac fluida. Justin. 41, 2. moana.

Aus der Richtung des Handelsweges vom Don nach Hochasien, zu den Issedonen über den östlichen Skythen, hat Herodot die Namen Αργιππαῖοι und Αριμασποί erfahren (4, 23. 27), welche noch persische Abstammung verrathen, wenn man Αργιππαῖοι zu Αργαδίνα, Πασαργάδα und Ὁροιπποι (Volk in Bactriana) bei Ptol. stellt, und Αριμασποί, entweder Αριμασποί getheilt, zum häufigen ari und dem pers. Volksnamen Μάσπιοι (Herod. 1, 425), oder Αριμασποί, mit dem häufigen asp. \*) Ueber den Issedonen nennt Ptol. 6, 16 Ἡθάγουροι. Dürfte man diese für die Ὁγωρ des Theophylakt, die Uiguren, halten, so

<sup>\*)</sup> Herodot hörte, sie seien einäugige Menschen, und theilt die Deutung des Namens mit: οὐνομάζομεν αὐτοὺς Σευθιστὶ Λοιμασπούς. ἄριμα γὰρ ἐν καλέουδι Σεύθαι, σπο ῦ ὖε τόν ἐφ ψαλμόν. 4, 27. Dies ist aber wohl eben so philologische Fabelei, als jenes historische ist. Wäre eine Wurzel σποῦ im Namen enthalten, so müßte er, da die Griechen nur umgestalten, wenn sie ihren Organen oder ihrer Etymologie anpassen, was im Ganzen selten, und hier nicht der Fall ist, Λοιμασπουοί oder Αριμασπνοί wiedergegeben sein, wie Χος σρόης, Γωβρύης aus Chosro, Gobru, nicht Χοσφός oder Γωβρός. Gibt doch lierodot selbst den Eigennamen Targita nicht einmal Ταργίτας oder Ταργίτης, wie er später heißt, sondern Ταργίταος. Ist oim (unus im Zend) zum ersten Worte verglichen worden? Hat hier Herodot Verdrehungen eifersüchtiger Raufleute erfahren? So scheint auch seine Angabe zu beurtheilen, daß die Reiseuden vom Pontus bis zu den Argippäern durch sieben Sprachen durchkämen. Woher diese alle vom Don auch bis in die Mitte von Hochasien?

hätte man hier die Vordersten des später weit gegen Westen vordringenden und sich ausbreitenden Stammes, den wir jetzt den türkischen nennen.\*) An der Nordostseite von Skythien innerhalb des Ímaus stehen bei Ptol. (6, 44) die Ahava don, benannt von dem äußersten Volke, das bei ihm in dieser Richtung aufgeführt ist: (κατανέμονται) την πρός άρκτους πάσαν έγγυς της αγνώστου, οί ποινώς παλούμενοι Αλανοί Σπύθαι, worin man eine alte Gesammtbenennung dieses Stammes vermuthen könnte, eine griechische von alav, oder eine skythische? Gewiss können diese Alani nicht mit den kaukasischen verwechselt, noch weniger, da der Geograph das Land westlich durch den Rhaflus, die Wolga, begrenzt, an die 'Aλαννοί Σκύθαι in Sarmatia Europaea (3, 5) angeknüpft werden. Sämmtliche im Osten des kaspischen Meeres herumziehenden Nomaden fasst Ammian unter demselben Namen zusammen, mit deutlicher Rücksicht auf Ptolemaeus: Tanais Asiam terminat ab Europa. Hoc transito in immensum extentas Scythiae solitudines Alani inhabitant, ex montium appellatione cognominati. \*\*) .. Alani sunt Orienti acclines, diffusi per populosas gentes et amplas, Asiaticos vergentes in tractus, quas dilatari adusque Gangen accepi fluvium, intersecantem terras Indorum, mareque inundantem australe. Ibi partiti per utramque mundi plagam Alani (quorum gentes varias nunc recensere non refert) licet diremti spatiis longis, per pagos, ut Nomades, vagantur immensos: aevi tamen progressu ad unum concessere vocabulum, et summatim omnes Alani cognominantur. 31, 2. Er bezeichnet damit, da er in den Nordweststrichen auch längst verschollene Skythennamen mit aufführt, wie es scheint, noch die Gesammtmasse der alten Skythen,\*\*\*) vielleicht auch schon,

and the second second

<sup>\*\*)</sup> Der Name Tugnat bei Herodot läst sich nicht wohl für den Türkennamen annehmen (S. 274). Zwar steht Turcae bei Mela 1, 21 und Plinius 6, 7, deren Quelle Herodot ist, in allen Hss., aber ebendaselbst ist auch der Name 'Agymnatou verderbt in Arimphaei und daran gleich der mons Riphaeus angefügt, woraus sich für den kritischen Werth dieser Stellen wenig Günstiges folgern läst.

<sup>\*\*)</sup> Umgekehrt. Ptol. nennt die Gebirge nach den Völkern, wie Οὐενεδικὰ, Σαρματικὰ, Πευκίνα, Άλαυνὰ, Βουδηνὰ, Αμάδοκα ὄρη.

<sup>\*\*\*)</sup> Dafür muß sich aussprechen, wer die in Ammians Schilderung vorkommende corrupte Stelle: "mores et media et efferatam vivendi sed jam immaturam" lesen will mit

da er sie in der Schilderung, die er im Folgenden entwirft, mit den Hunnen vergleicht, die neu von Osten vorwärts gedrungenen Nomaden, die Türken. Zur Zeit der hunnischen Völkerumwälzung ist dieser Stamm aus seinen alten Sitzen, die man um die Gebirge des Nordwestrandes von Hochasien stellen darf, in die Flächen der Skythen her abgekommen, und findet sich bald weitverbreitet unter dem Namen Hunnen, der von nun in die Stelle der alten Skythennamen eintritt: οί Οὖννοι τὸ γένος, τὸ μέν παλαιον κατώκουν της Μαιώτιδος λίμνης τα πρός απηλιώτην άνεμον, και ησαν του Τανάϊδος ποταμού αρχτιχώτεροι, \*) καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα βάρβαρα έθνη, όπόσα εντός Ιμαίου όρους ανά την Ασίαν εντύγχανον ίδουμένα. οδτοι δε άπαντες ποινή μεν Σκύθαι καί Οθννοι επωνομάζοντο. Agath. 5, 11; πυλίδα ενταθθα η φύσις έξεῦρεν, η Κασπία ἐχ παλαιοῦ ἐχλήθη. τὸ δὲ ένθένδε πεδία τέ έστιν ίππήλατα καὶ υδάτων πολλών άτεχνῶς ἔμπλεα, καὶ χώρα πολλή ἐππόβοτός τε καὶ ἄλλως ὑπτία. οῦ δη τὰ Οὔννων ἔθνη σχεδόν τι άπαντα ίδουται άχρι ές την Μαιώτιν διήκοντα λίμνην. Proc. B. Pers. 1, 10; Αἰγᾶν δὲ ἦν Μασσαγέτης γένος, οὺς νῦν Οὔννους \*\*) καλοῦσιν. id. de hello Vandal. 1, 11. Im Osten reichte der Name, dessen Vordringen im Westen wohl bekannt ist, bis an die Grenzen der Perser, wo er selbst den den Persern verwandten Ephthaliten beigelegt wird: Εφθαλίται δέ Οθννικόν μέν έθνος εἰσί τε καὶ ὀνομάζονται . . προςοικοῦσι μέν Πέρσαις πρὸς βορράν ἄνεμον, οδ δη πόλις Γοργώ όνομα πρός αὐταῖς που ταῖς Περσών ἐσχατιαῖς ἐστιν, ἐνταῦθα δὲ περὶ γῆς ὁρίων διαμάχεσθαι πρὸς ἀλλήλους ελώθασιν. οῦ γὰρ νομάδες είσιν ώςπερ τὰ ἄλλα Οὖννικὰ ἔθνη, ἀλλ' ἐπὶ χώρας ἀγαθῆς τινος ἐκ πα-

Is. Vossius (Mela ed. Lugd. Batav. 1748. p. 796): mores e Media; at efferata vivendi seeta immutarunt. Dafür scheint noch das darauffolgende: omnes multiplici disciplina prudentes sunt bellatores. Unde etiam Persae, qui sunt originitus Scythae, pugnandi sunt peritissimi. Dies wären dann noch fernere Beweisstellen für die persisch-medische Stammverwandtschaft der Skythen.

<sup>\*)</sup> ἀνατολιχώτεροι in richtiger Orientierung.

<sup>\*\*)</sup> An mehreren Stellen wechselt Prokop (in jener albernen, vorzüglich bei späteren Schriftstellern nicht seltenen Ziereri, in der neue Völker mit den Namen alter, in deren Sitze sie eingezogen, benannt sind) mit Οὐννοι und Μασσαγέιαι, wie B. Pers. 1, 21, B. Vaudal. 1, 11. 18, B. Goth. 2, 1. 2.

λαιού ίδρυνται . . μόνοι δε Ούννων οδτοι λευκοί. Proc. B. Pers. 1, 3. Um die Mitte des 6. Jahrh. verbreitete die Horde der Türken vom Ektag \*) ihre Herr schaft über die stammverwandten Völker, von denen die Χερχίς, Kirgisen, genannt werden (Menand. ed. Bonn. p. 383), und über die Sogdier und Ephthaliten bis zur Persergrenze, und seitdem tritt Türk als Gesammtname an die Stelle des Hunnennamens: Οὖννοι δ' οὖτοι ποοςοικούντες τῷ έω, Περσών πλησιόχωροι, ούς καὶ Το ύοκους ανακαλεῖν τοῖς πολλοῖς γνωριμώτερον. Theophyl. 1, 8. Wie im Westen die Sarmaten, sind auch im Osten auf der rechten Seite des Jaxartes die weidenden Skythen unter den nachrückenden Völkern verschwunden, nur am Kaukasus haben sich Alanen und jenseits des Jaxartes. auf der Westseite des Imaus die alten ackerbauenden Völker, mit ihren Stammgenossen auf der Ostseite des Gebirges, unter dem Namen Bucharen (einheimisch Tâdschik) erhalten.

The Court of the Land of the London of the L

12/1/10

<sup>\*)</sup> Ἐπτάγ in den Excerpten aus Menander (ed. Bonn. p. 381) und an anderer Stelle wohl verschrieben Ἐπτέλ (p. 404), χουσοῦν ὅρος erklärt (τὸ ὅρος τὸ λεγόμενον χουσοῦν erwähnt auch Theophylactus 7, 8), das aber in dem türkischen Namen nicht liegt, der = Aktag, der weiße Berg? Man nimmt ihn für den Altai. Die Tabula Peut. hat in diesen Regionen einen Berg Catacas, Ptol. ᾿Ασκατάγκας.

## ZWEITES BUCH.

## DIE NEUEN UMGESTALTUNGEN.

## ERSTES KAPITEL.

DIE DEUTSCHEN WESTVÖLKER.

Im westlichen Germanien weichen seit dem Anfang des dritten Jahrhunderts nach und nach die alten Namen der Völker anderen wenigen, aber ausgebreiteten. Die einzelnen Theile des vielgegliederten Stammes haben sich hier in größere Körper vereinigt, deren Unterschied für die folgende Zeit bleibend wird. Zu dieser Umgestaltung im Innern kommt ein Fortdrängen gegen die äußeren Umgebungen; die neuen Völker haben auch ihre früheren Sitze geändert und in erweiterndem Streben nach Außen sich in neue Stellungen fortbewegt.

I. Alamanni. \* Der erste der neuen Namen. Caracalla, dessen Regierung im J. 213 endete, setzte

<sup>\*)</sup> Römische Geschichtschreiber wechseln Alemanni, Alemani, Alamanni, griechische Åλαμανοί, Åλαμαννοί; der Bindevokal a steht durchgehends bei den späteren latein. Geschichtschreibern, in den Gesetzen und Urkunden. Unkundige griechische Schreiber haben Åλαμανοί in Åλβανοί entstellt, wie im Suidas ed. Kuster. 2, 294 steht, und in den Exc. Dion. Cass. ed. Reim. p. 1299. 1500. 1301, wo Reimar, um etwas nachzuhelfen, die Unform Åλαμβαννοί in den Text gesetzt hat. Aehnliche Verstümmelung ist Γαλμιόνων, Γαλβιόνων (μ nnd β sind in griech. Hss. sehr ähnlich gebildet) für Åλαμανών bei Dexippus ed. Par. p. 11.

nach einem Siege tiber das neue Volk dessen Namen zu seinen Titeln: quum Germanici et Parthici et Arabici et Alemannici nomen ascriberet (nam Alemannorum gentem devicerat). Ael. Spartiani Antonin. Caracalla c. 40. Der Strich am Oberrhein vom äußeren Wald bis auf die Alpenhöhen ist die Heimath der Alamannen. Aber nicht zu gleicher Zeit hat das Volk diese ausgedehnte Strecke erfüllt, sondern ist in verschiedenen Epochen von Nor-

den gegen Süden gerückt.

1. Alamannen hinter dem römischen Limes; Bildung des Volks. Die Südwestecke des Landes zwischen dem Main, dem Rhein und der Donau, einst Besitzthums der Helvetier, dann auf einige Zeit der rings umher streifenden Markomannen, hatten schon zu Tacitus Zeit die Römer besetzt, nachdem sie wieder von gallischen Kolonisten bevölkert war, und zu ihrem Schutze über sie eine Grenzwehr aufgestellt. Es fist kein Grund zur Annahme vorhanden, dass die Richtung dieser bewaffneten Grenzlinie damals eine andere gewesen sei, als in späterer Zeit, wo die wiederholten Angriffe der jenseitigen Deutschen es nothwendig machten, dem Limes eine größere Stärke durch eine Befestigung zu geben, deren Spuren sich bis auf unsere Zeiten erhalten haben. Von der Donau zwischen Pföring und Kelheim lassen sich Trümmer eines alten Walles, des Pfahls, gegen Nordwest verfolgen bis Gunzenhausen. Weiter in Nordwest, über dem Neckar, zeigen sich von Oehringen in Nordrichtung über den Kocher und die Jagst bei Jagsthausen Reste eines Walles mit Schanzen römischer Bauart als Spuren einer zweiten Linie, die sich nordwärts vielleicht an den Odenwald anlehnte. Dass diese Mauern unter sich oder gar mit dem Pfahle, der zur Deckung der römischen Besitzungen am Taunus hinter diesem Gebirge geführt war, zusammengehangen haben, läßt sich nicht erweisen und ist unwahrscheinlich. Sie bildeten wohl nur die Befestigung einiger Hauptvertheidigungsplätze in Gegenden, wo die Gegenwehr am nothwendigsten schien, oder von wo aus man die feindlichen Angriffe am leichtesten zurückzuschlagen hoffte. \*) Im Umfange dieses vom

<sup>\*)</sup> Aus der Folge der Nachrichten wird sich als wahrscheinlich ergeben, das die beiden Linien zu verschiedener Zeit, doch im Laufe des 5. Jahrh., die über dem Neckar durch Posthumius gegen die eigentlichen Alamannen im Mainlande, die an der Donau gegen die im Rücken sitzenden Juthungen durch Probus, ihre stärkste Befestigung erhalten haben.

Limes begrenzten Römerlandes zwischen dem Rhein und der Donau ist der von Ptolemaeus unter der Benennung ξοημος των Ελουητίων zwischen der Alb und dem Rheine angesetzte Landstrich zu nehmen. Darüber hinaus gegen Norden, also in den Maingegenden, sind noch von ihm mehrere einzelne Völker aufgezählt, die Ονίσποί, ohne Zweifel Ουσιποί, die von Norden her in diese Gegenden gezogen waren, und nach ihnen bis zu den Ingriones an der Wied Καριτνοί, Ουαργίωνες und Ιντουέργοι Anwohner des Taunus; weiter östlich, den Main aufwärts, stehen Mapoviyyoi, und nördlich neben den Chatten Tovβαντοί (S. 90. 99. 121). Mit dem Anfange des folgenden Jahrhunderts aber erscheint in diesem Striche nur der große, bald selbst von den Römern gefürchtete Name der Alamannen, Gesammtbenennung der vereinigten kleineren Völker. Wohl haben sich auch noch gegen den Main zu den Usipiern ihre früheren Nachbarn, die Tencteri, gezogen, die Ptolemaeus noch nördlich über den Ingriones kennt, von Tacitus (Germ. 32) als ausgezeichnetes Reitervolk gerühmt. Als geübte Reiter fanden die Römer die Alamannen beim ersten Zusammentreffen mit ihnen am Maine: Antoninus . . Caracalla dictus . . Alamannos, gentem populosam, ex equo mirifice pugnantem, prope Moenum amnem devicit. Aur. Victor de Caes. c. 21. Die Tencterer und Usipier dürfen als die Grundlage der alamannischen Völkervereinigung angenommen werden, der sich die kleineren Völker im Norden des Odenwaldes und über dem römischen Limes noch anschloßen. Früher öfter unter den Rheinvölkern genannt, werden seitdem die Usipier und Tencterer nicht wieder erwähnt; die Tubanten, ihre Nachbarn schon in früherer Zeit in den unteren Rheingegenden, die ihnen wahrscheinlich auch südwärts gefolgt waren, noch einmal neben den Alamannen um das J. 320 in Nazarii Panegyr. 18: Quid memorem Bructeros? . . Alumannos, Tubantes? Sonst nur noch unter den römischen Hülfsvölkern in der Not. imp. (Tubantes, Tybantes, Graev. Thes. Antt. Rom. 7, p. 1822. 1465) genannt, sind wahrscheinlich auch sie unter die Alamannen geflossen. In diesem Sinne erklärt auch die Bildung des Volkes ein römischer, von Agathias wegen seiner Genauigkeit gerühmter Schriftsteller, Asinius Quadratus, und bestätigt seine Angabe durch die Deutung des Namens, gegen welche sich nichts einwenden läst: of de Αλαμανοί, είγε χρή Ασιννίφ Κουαδράτω έπεσθαι, ανδοί Ιταλιώτη και τὰ Γερμανικά ες το απριβές αναγραψα-μένφ, ξύγκλυδές είσιν άνθρωποι και μιγάδες,

20

xaì τοῦτο δύναται αὐτοῖς ή ἐπωνυμία. Agath. Histor. 1, 6. Das neue aus den verschiedenen Theilen vereinigte Gesammtvolk wird sich den Bundesnamen Alamannida (communio)\*) beigelegt haben; davon hießen dann die an der Vereinigung Theil nehmenden Völker Alamanni.

Die kriegerischen und zahlreichen Alamannen wurden den benachbarten Römern seit ihrem Auftreten immer furchtbarer und gefährlicher, und fielen in wiederholten Raubzügen über das benachbarte römische Gebiet und die nächsten Theile Galliens her. Doch haben sie innerhalb des römischen Limes noch nicht bleibende Sitze genommen. Die Tabula Peut. (aus der Zeit des Alexander Severus), welche ALAMANNIA hinter der silva Marciana (Schwarzwald) nach SUEVIA ansetzt, nennt noch die römischen Orte im Osten des Schwarzwaldes. Für die räuberischen Einfälle beschloß Alexander Severus diese seit Kurzem zügellos gewordenen Römerfeinde, welche die Geschichtschreiber dieser Zeit, wie es scheint, vorzugsweise Germani bezeichnen, in ihrem eigenen Lande zu züchtigen: ad Germanicum bellum profectus est . . Erat autem gravissimum reipublicae, atque ipsi, quod Germanorum vastationibus Gallia diripiebatur; pudoremque augebat, quod victis jam Parthis, ea natio imminebat reipublicae cervicibus, quae semper etiam minusculis Imperatoribus subjecta videbatur. Ael. Lamprid. Alex. Sever. c. 59. Bei Mainz, von wo die ersten Unternehmungen der Römer gegen die Alamannen ausgehen, wird er bei Eröffnung des Zuges ermordet (Jorn. c. 45. Jul. Capitolin. Maximin. c. 7); aber sein Nachfolger Maximinus vergrößert die Zurüstungen und verwüstet das feindliche Land (Capitolin. Maximini duo c. 11. 12). Noch heftiger aber werden, trotz der Vertheidigungsanstalten der Römer, nach kurzer Zeit die Anfälle der Deutschen. Posthumius treibt sie (261) von Neuem aus Gallien zurück: nimius amor erga Posthumium omnium erat in Gallica gente populorum, quod submotis omnibus Germanicis gentibus Romanum in pristinam securitatem revocasset imperium. Treb. Pollion. trig. tyranni c. 3; wird zum Vertheidiger des Grenzwalles aufgestellt:

<sup>\*)</sup> Altn. almenningr (communitas, universitas). Im Oberdeutschen wird das Wort, wie Grimm Rechtsalterth. p. 498 anmerkt, erst später genannt: communio, quae vulgariter almeinde dicitur. Weisth. von Wetter (a. 1239).

transrhenani limitis ducem, et Galliac praesidem Posthumium fecimus, virum dignissimum severitate Gallorum. Epistola Valeriani ap. Pollion. l. c. Sieben Jahre lang vermehrte er die Vertheidigungsanstalten gegen den Feind, und ohne Zweifel fallen in diese Zeit die römischen Befestigungen über dem Neckar. Alles dies wird nach seinem Tode alsbald vernichtet, jedoch von Lollianus wieder in den vorigen Stand gesetzt: et Lollianus quidem nonnihilum reipublicae profuit : nam plerasque Galliae civitates, nonnulla etiam custra, quae Posthumius per septem annos in solo barbarico aedificaverat, quaeque interfecto Posthumio subita irruptione Germanorum et direpta fuerant et incensa, in statum veterem reformavit. Poll. trig. tyr. c. 5. Die feindlichen Einfälle währen fort; die Alamannen erscheinen unter Aurelian selbst in Italien: Aurelianus Italiam repetivit, cujus urbes Alamannorum vexationibus affligebantur. Aur. Victor de Caes. 35. Nach dessen Tod (275) trugen die Consuln dem Senate vor (Vopisc. Tacit. c. 5): Imperator est deligendus: exercitus sine Principe recte diutius stare non potest, simul quia cogit necessitas. Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur, occupasse urbes validas, nobiles, divites et potentes. Proculus, der in Gallien befehligte, kämpfte nicht ohne Glück gegen sie : nonnihilum tamen Gallis profuit (Proculus); nam Alemannos, qui tunc adhuc Germani dicebantur, \*) non sine gloriae splendore contrivit. Vopisci Firm. Saturn. Proc. c. 43. Aber den unbändigen, schon weit hinaus streifenden Schaaren ferner einen sicheren Damm entgegenzustellen, schien nicht mehr möglich zu sein. Nur dem Kaiser Probus gelang es noch einmal ihrer Meister zu werden: quae mundi pars est, quam ille non vincendo didicerit? . . testes Franci, inviis strati paludibus, testes Germani et Alemanni, longe a Rheni submoti litoribus. Vopisc. Prob. 12. Aus den Ländern und Plätzen, welche sie besetzt hatten, wurden sie wieder in ihre alten Sitze über den Neckar und die Alb hinter den Limes zurückgedrängt, von den Römern das verlorne Gebiet wieder genommen und von Neuem befestiget: eum ingenti exercitu Gallias petit: quae omnes occiso Posthumio turbatae fuerant, interfecto Aureliano a Germanis possessae. Tanta autem illic proelia feliciter gessit, ut a barbaris sexaginta per

<sup>\*)</sup> Nicht doch; der Name Alemanni wurde schon seit dem Anfange des Jahrhunderts gehört, nur die Geschichtschreiber brauchten meistens Germani dafür.

Gallias nobilissimas reciperet civitates; praedam deinde omnem, qua illi praeter divitias, etiam efferebantur ad gloriam. Et cum jam in nostra ripa, immo per omnes Gallias, securi vagarentur, caesis prope quadringentis millibus, qui Romanum occupaverant solum, reliquias ultra Nicrum flumen et Albam removit: tantum his praedae barbaricae tulit, quantum ipsi Romanis abstulerant: contra urbes Romanas et castra in solo barbarico posuit, atque illic milites collocavit. id. c. 43. Die Fürsten der verschiedenen Abtheilungen des Volks (neun sind zu dieser Zeit genannt) erscheinen nach den fortwährenden Streifzügen der Römer vor dem Kaiser, und versprechen Unterwerfung. Probus fordert Abgaben, aber unbeachtet bleibt des Römers Uebermuth, in welchem er den Häuptern der Alamannen auch außerhalb des Walles den Gebrauch der Waffen verbieten will: dicitur jussisse his (regulis novem ex diversis gentibus) acrius, ut gladiis non uterentur, Romanam exspectaturi defensionem, si essent ab aliquibus vindicandi. Sed visum est, id non posse fieri, nisi si limes Romanus extenderetur, et fieret Germania \*) tota provincia. Vop. c. 14. Ein Volk, das nach vielen Demüthigungen durch die römische Uebermacht immer sich wieder mit neuer Kraft erhob, muß zahlreich und weit verbreitet gewesen sein. Die Tabula Peut. zeigt Alamannia zwischen Suevia und den Armalausi, im Rücken des Schwarzwaldes. Suevia, an der Seite der Bructerer, kann aber hier nur in alterthümlicher Benennung das Land der Chatten und Hermunduren bezeichnen (S. 95). Von Mainz aus, wo zu den Unternehmungen ins feindliche Gebiet von den Römern die Rheinbrücke geschlagen wurde, reichten also die Alamannen, an der Südseite dieser Völker, den Main aufwärts, wahrscheinlich in seinem ganzen Laufe, und über dem römischen Limes südöstlich bis zu den Armalausi. Zwar erscheint dieser Name nie in der Geschichte, aber seine Echtheit ist außer Zweifel, da er auch in den später compilierten Völker - und Städteverzeichnissen bei Aethicus u. A. Armalausini, Armalai genannt ist, und noch Armelausa, Name eines Kriegsgewandes, vorkommt, wahrscheinlich ein keltisches Wort, von Isidor von Hispalis, in seiner

<sup>\*)</sup> i. e. Alemannia. Eben so steht Germania für Alemannia in dem übertriebenen Bericht des Probus an den Senat: subacta est omnis, qua tenditur late Germania: novem reges gentium diversarum ad meos pedes, immo ad vestros, supplices stratique jacuerunt. c. 15.

Weise, unstatthaft aus dem Lateinischen erklärt: Armelausa vulgo vocata, quod ante et retro divisa atque aperta est, in armos tantum clausa, quasi armiclausa, e litera ablata. Origg. 19, 22. Am wahrscheinlichsten sind die Armalausi in Gesammtbenennung nach ihrer Bekleidung die keltischen Völkchen, die Ptol. im Osten der helvetischen Eremos von den offenbar deutschen Magovlygot südwärts bis an das Ufer der Donau aufzählt, die Kovolwes, Xarrovwoot, und vielleicht noch die Kantot. Und sonach wäre der Main fast in seinem ganzen Gebiete der Flus, der um sich das Alamannenvolk entstehen und wachsen sah. Des Probus Anstrengungen zur Behauptung der römischen Grenzlinie waren von kurzer Dauér; unaufhaltbar drangen die Alamannen,

wohin sie strebten, nach Süden.

2. Alamannen südwärts bis zum Bodensee: Alamanno-Suevi. Was von Probus gewonnen war, gieng mit seinem Tode wieder verloren; nach ihm nahmen die Alamannen bleibende Sitze innerhalb des Römerwalles. In Mamertins Lobrede auf Maximinian (J. 289) ist von keinem Limes transrhenanus mehr die Rede; der Rhein wird als die Grenze des Römerreichs bezeichnet (c. 7). Alamannia erstreckt sich von der Rheinbrücke bei Mainz bis zur Donaubrücke an der Günz: a ponte Rheni usque ad Danubii transitum Contiensem devastata atque exhausta Alamannia. Eumenii Panegyr. Constantio Caes. diet. (a. 296) c. 2. Bis zum Bodensee wohnten die Alamannen; denn es ist schon gewonnen, wenn die raetische Grenzlinie an der Quelle der Donau liegt: Partho ultra Tigrim redacto, Dacia restituta, porreclis usque ad Danubii caput Germaniae Rhaetiaeque limitibus. id. c. 3. Zu diesem Vordringen trieb die Alamannen nicht blofs ihre feindselige Stimmung gegen das Römerreich, sondern auch Anstofs von Außen. Die Burgunden waren um diese Zeit, von den Gothen vertrieben, von Südost gekommen, und hatten sich des alamannischen Oberlandes bemächtigt. Die Alamannen, die vorher vom Mainlande sich gegen Südost erstreckten, wurden durch die Burgunden in eine andere Lage gedrängt, und verbreiteten sich von nun an vom unteren Main den Rhein aufwärts bis an den Bodensee. Als die südlichste Abtheilung des Volkes sind im darauf folgenden Jahrhundert die Lentienses durch ihre wieder-holten Einfälle ins römische Gebiet bekannt geworden. In den Umgebungen des Bodensees führte Constantius einen Zug gegen sie: Lenticusibus Alamannicis pagis

indictum est bellum, collimitia saepe Romana latius irrumpentibus. Ammian. 45, 4; sie kommen unter Gratian bis Argentaria: et jam Lentiensis Alamannicus populus, tractibus Raetiarum confinis, per fallaces discursus violato foedere dudum concepto, collimitia nostra tentabat. id. 31. 10. Da das Südufer des Bodensees noch länger römisches Gebiet blieb, und die Notitia imperii östlich Bregantia, Vemania, Campodunum noch als römische Städte nennt, so können die an Raetia grenzenden Lentienses nur auf dem Nordufer des Sees gesucht werden, und hier lag auch zur Zeit der Gaueintheilung der Linzgawe, ohne Zweifel derselbe Name, nur nicht in solcher Ausdehnung, als in früherer Zeit. Die Brisigavi seniores und juniores der Notitia sind ohne Anstand Alamannen aus dem Breisgau. In den nördlichsten Strichen des Alamannenlandes werden Bucinobantes \*) genannt: in Macriani locum Bucinobantibus, quae contra Mogontiacum gens est Alamanna, regem Fraomarium ordinavit (Valentinianus). Ammian. 29, 4. Dass das Gebiet des Macrianus an den südlichen Abhängen des äußeren Waldes, auf der Nordseite des Mains lag, ist aus Valentinians Zng gegen ihn deutlich, dass es aber vor kurzer Zeit noch nicht bis an den Rhein, Mainz gegenüber, reichte, erhellt aus dem Einfalle Julians ins Alamannenland. Nicht auf der gewöhnlichen Uebergangsstelle bei Mainz wollte der Caesar über den Rhein setzen; denn auf dem jenseitigen Ufer lag damals das Gebiet des Suomarius, eines befreundeten Fürsten, das er nicht verletzt sehen wollte. Aber Macrianus hatte schon, als Valentinianus an den Rhein kam, seine Macht vergrößert und sein Gebiet erweitert: agitabatur autem inter multiplices curas id omnium primum et potissimum, ut Macrianum regem auctum inter mutationes crebras sententiarum, jamque in nostros adultis viribus exsurgentem, vi superstitem raperet vel insidiis. Ammian. 29, 4. Fraomarius, der von den Römern eingesetzte König, war bald wieder vertrieben, und Macrianus im Besitze seiner früheren Macht wagte sich selbst gegen die benachbarten Franken zu erheben, zu seinem Untergange: periit autem in Francia postea,

<sup>\*)</sup> Buccinobantes, Notit. imp. ap. Graev. 7, 1463; wäre ahd., wie Destarbenzon (Pertz 1, 402), Puohhinapenzon, Bewohner des Buchenstrichs, zusammengesetzt mit bant, das in mehreren Gaunamen, wie Bracbant, Teisterbant, die Stelle des häufigeren gawe vertritt.

quam dum internecive vastando perrumpit avidius, oppetiit Mellobaudis bellicosi regis insidiis circumventus. id. 50, 5. Sind die Bucinobantes nicht etwa nur die Abtheilung der Alamannen zunächst am Rheine, über die zur Zeit des Oberbefehls Julians Suomar herrschte, sondern die ganze Volksmasse, über die Macrian gebot. so dürften ihre Sitze von Mainz sich weit ostwärts erstreckt haben, vielleicht, wofür noch die Bedeutung des Namens spricht, bis über den Spessart und durch die Buchen - und Eichenwaldungen nordöstlich gegen Hessen (damals Francia), welche in späterer Zeit unter der Benennung Buchonia, Puohunna bekannt geworden sind. Außer Macrianus und Suomarius werden noch sechs alamanische Könige aus dem Zuge des Julianus in das Land der Alamannen genannt. Er war von Mainz aus nicht durch das Gebiet des befreundeten Suomarius, am Norduser des Mains, eingerückt, sondern südlicher (denn nordwärts hätte er Franken gefunden) durch das Gebiet des Hortarius und bis an die östliche Grenze des Volkes, in die Gegend des Palas, ohne Zweisel des Pfahls, also bis über den Neckar vorgedrungen. Hier erschien vor ihm Vadomarius, der am Schwarzwald herrschte, und bat um Frieden für seine nördlichen Nachbarn, Urius, Ursicinus und Vestralpus, deren Gebiete durch den Zug (der also von Mainz südwärts gegen den Neckar gerichtet sein musste) verletzt worden waren. Schon vor Vadomarius waren Macrianus und dessen Bruder Hariobaudus gekommen, deren Gebiete erst mit dem Einfalle bedroht waren, und also im Norden des römischen Lagers, östlich den Ländern des Hortarius und Suomarius, um den Mittelmain lagen. \*) Wie früher neun alamannische Fürsten dem Probus, mußte hier die Mehrzahl der Alamannenkönige das letztemal einem römischen Imperator, dem Julianus huldigen. Derselbe Zug bringt die Gegend zur Kenntniss, in welcher die Alamannen mit ihren Ostnachbarn, den Burgunden, zusammengrenzten; auf dieser Grenze lagerte sich das römische Heer: cum ventum fuisset ad regionem, cui Ca-

<sup>\*)</sup> Diese Könige sind auch im Treffen der Alamannen gegen die Römer bei Argentoratum genannt (Amm. 16, 12), nur Hariobaudus und Macrianus nicht, dafür aber Chnodomarius, der in römische Gefangenschaft kam, mit Bruder und Bruderssohn, Mederich und Agenarich. Vadomarius war nicht persönlich im Kampfe, aber sein Volk hatte sich den Uebrigen angeschlossen.

pellatii vel Palas nomen est, ubi terminales lapides Alamannorum et Burgundiorum confinia distinguebant, castra sunt posita. Ammian. 18, 2. Wahrscheinlich ist Capellatium die alte keltische Bezeichnung der römischen Befestigungsmauer, Palas, das sich noch in Pfahl erhalten hat, dasselbe Wort, durch die Deutschen umgeformt. Da aber hier kein anderer Theil der römischen Grenzbefestigungen verstanden werden kann, als der über dem Neckar an der Jagst und dem Kocher, so ist anzunehmen, dass sich von da nach Osten die Burgunden verbreiteten. Eine andere Grenzbestimmung gibt noch Ammianus 28, 5: Salinarum finiumque causa Alamannis saepe jurgabant (Burgundii). Welche Salzquellen aber hier verstanden werden müssen, ist kaum zu entscheiden, da die Burgunden ebensowohl bei Hall als bei Kissingen sich mit den Alamannen berühren konnten. Gewiss ist, dass die Burgunden von der Donau entfernt waren; denn nie werden sie während ihres Aufenthaltes neben den Alamannen als Nachbarvolk von Raetien genannt, wohl aber die Juthungen. Es darf aber für sicher gelten, dass die Burgunden einen beträchtlichen Raum einnahmen, und deswegen über das ganze obere Maingebiet ausgebreitet waren.

Juthungi \* Suevi. Außer den Burgunden war noch ein anderes bedeutendes Volk an die Seite der Alamannen gekommen und selbst in ihren Verein getreten. Die Juthungen, die unter Constantius in Raetia einfallen, heißen, obschon sie noch lange Zeit sich als abgesondertes, eigenes Volk zeigen, Alamannen: Juthungi, Alamannorum pars, Italicis conterminans tractibus, obliti pacis et foederum, quae adepti sunt obserrando, Raetias turbulente vastabant. Ammian. 17, 6. Eine arge Geisel des römischen Gebietes sind sie noch öfter in den Umgebungen der oberen Donau genannt: in medio Romani imperii sinu Juthungi populabantur Rhetias: et ideo adversus Juthungum Hunnus aecitus est. Ambros. Epist. (Opp. ed. Benedictin. Paris. 2, 890); Juthungi per eum (Aëtium comitem) similiter debellan-

<sup>\*)</sup> Jutugi Tab. Peut., Juthungi Ammian. Notit. imp. Ambros. Idat., Ιουθοῦγγοι Dexipp. Fragm. ap. Suid., Ihutungi Tiro Prosp., Vithungi Eumenii Panegyr. Sidon. Apollin. (wo von Herausgebern unnöthig Juthungi geändert wurde); th steht für t, wie in Euthio Venant. Fort., Nuithones Tac., später Jutae, Vitae, woraus mit der Ableitung-ing, -ung Jutingi, Jutungi, Vitungi. Vgl. die Namen Teutones, Τευτονοάρου.

tur et Nori. Idatii Chronic. ad a. 450; Aëtius Thutungorum gentem delere intendit. Tironis Prosperi Chronic. ad a. 429;

Nam post Vithungos et Norica bella, subacto

Victor Vindelico, Belgam, Burgundio quem trux Presserat, absolvit (Aëtius). Sidonii Apollin. Carm. 7, 233. Nach diesen Stellen können die Juthungen nur in der Nachbarschaft Raetiens, und als Volk des alamannischen Bundes an der Seite der Alamannen gesucht werden. Die Tabula Peut. zeigt Raetia gegenüber an der Ostseite der Alamannen noch Armalausi, die Juthungen aber über der Donau weiter im Osten, IUTUGI, zwischen die Buchstaben des Namens Quadi eingeschrieben; sie wohnten also damals im Rücken dieses Volkes oder an dessen Seite. Wie die Burgunden haben die Juthungen ihre Sitze unter den östlichen Völkern verlassen, sich im Westen in die Sitze der Armalausi, von denen nichts weiter verlautet, gedrängt und den Alamannen angeschlossen, und zwar noch bevor die Burgunden denselben Weg zogen. Aurelian besiegte die Juthungen am Ister: ότι Αυσηλιανός κατά κράτος νικήσας τούς Ιονθούγγους Σκύθας, και κατά την τοῦ Ίστρου περαί-ωσιν ές την αποφυγήν πολλούς τούτων ανελών, οξ λειπόμενοι ές σπονδάς ήπον και πρεσβείαν εστείλαντο. Dexipp. in Exc. legatt. ed. Bonn. p. 41; ihre Gesandte sprechen vor ihm: μέρει έλαχίστω τὰς πρὸς Ἰστοφ πόλεις επελθόντες Ιταλίαν μικοοῦ πᾶσαν κατειλήφα-μεν. p. 43. Einen zweiten Einfall nach Italien unternahmen sie, als der Kaiser auf einem Zuge gegen die Wandalen (in Pannonien, wie aus Zosimus erhellt) war: οί δὲ λοιποί Βανδήλων διεσιεδάσθησαν καὶ απενόστης σαν έπ' οίχου. βασιλεύς δὲ Ρωμαίων ... επὶ Ιταλίας εξήλαυνε σπουδή διά την των Ιουθούγγων αὐθις παρουσίαν. id. p. 21. Diese Bewegungen aber sind nach Zosimus Bericht von den Alamannen und ihren Nachbarn ausgegangen, die erwähnten Kämpfe in den obersten Donaugegenden vorgefallen, nur vermengt der Schriftsteller beide Züge (1, 49): πνθόμενος δε ο βασιλεύς ως Αλαμανοί και τά πρόςοικα το ύτοις ε 9 νη γνώμην ποιουνται την Ιταλίαν επιδραμείν, επί τη Ρώμη και τοις περι ταύτην τόποις εικότως πλέον πεφρούτικώς, ίπανην τη Παιωνία καταλιπών επικουρίαν, επί την Ιταλίαν ετράπή, και καταστάς ες μάχην εν ταίς περί τον Ίστρον εσχατιαίς, πολλάς των βαρβάρων απώλεσε μυριάδας. Es kann also kein Zweifel obwalten, dass die von Aurelian am Ister besiegten Juthungen, die Plünderer

Italiens, schon um diese Zeit Nachbarn der Alamannen waren. Die Juthungen werden unter den Barbaren zu verstehen sein, die Aurelian aus Vindelicien trieb: ad Gallias profectus, Vindelicos obsidione barbarica libera-vit. Vopisc. Aurel. 35; ille Vindelicis jugum barbaricae servitutis amovit. id. c. 41. Sie können nicht etwa an die Seite der Quaden gestellt werden, wenn sie neben diesen Eumenius in der Lobrede auf Constantius (J. 296) nennt (c. 10): nunc vero . . cum toties proculcata esset Alamannia, toties obtrita Sarmatiá; Vithungi, Quadi, Carpi toties profligati . .; wie die Namen Quadi, Carpi zum vorhergehenden Sarmatia zurückzunehmen sind. so Vithungi zu Alamannia. Dass sie Dexippus Skythen nennt, in einer Ausdehnung dieses Namens gegen Westen, in der er sonst nicht gebraucht ist, beweist nichts als des Schriftstellers geographische Unkunde.\*) Aurelius Victor nennt nur den gemeinsamen Namen der Alamannen (de Caes. 35). Dass aber Vopiscus (Aurel. 48) nicht den Alamannen, sondern den Markomannen diese Stürme zuschreibt, ist wohl aus Verwechslung beider

<sup>\*)</sup> Auch die Alamannen heißen ihm, wie es nach einer verdorbenen Stelle scheint, Skythen: διδάσκεσθε, βλέψαντες ές τὰ Σπυθων πάθη.. τάς τε γαλμιόνων ['Αλαμανων'] συμφοράς άγειν σφας του προγείρου τῷ ἀναβριφθέντι τῆς ἐπιγειρήσεως ταγυτέραν καὶ δι' ολίγου έθεντο την μετάγνωσιν. ed. Bonn. p. 17; außerdem nennt er einmal, wo der Rhein gemeint ist, den Rhodanus: το γαο πίηθος υμών σώμασι τε ήκιστα ισχύει και φρο-γήμασιν, απείληπται γαο Ροδανού μεν είσω και των ήμετερων δρίων σπανίω δε άγορα συνεχόμενον και τη άλλη ταλαιπωρήσει, τοτς άλγεινοτς τοτς μεν ήδη σύνεστι, τοτς δε μελλει, spricht (p. 19) der Kaiser vor den Gesandten, wohl von dem Gesammtvolk der Juthungen Alamannen, das im Westen in der längeren Strecke der Rhein begrenzte. Hinlängliche Beweise, dass auch bei Dexippus nur von den obersten Donaugegenden die Rede sein kann. Vielleicht geht auch auf beide Völker die ohne dies übertriebene Angabe der juthungischen Gesandten über ihre Kriegsmacht: ξππικῷ μεν στρατεύσαντες ές μυριάδας δ', καὶ τούτων οὐ μιγάδων οὐδε ἀσθενῶν ἀλλὰ, Ἰουθούγγων καθαοῶς, ὧν πολὺς ἐφ' ξππομαγία λόγος. ἀσπίδα δε άγομεν διπλασίαν δυνάμεως της έππικής, ούθ' εντούτοις ταζε ετέρων επιμιξίαις επισκιάζοντες του σφετέρου στρατοῦ τὸ ἀνανταγώνιστον. p. 13. In demselben Fragmente sind auch Jahresgelder erwähnt, welche vorher die Römer den Juthungen zahlten: τῶν πρόσθεν φοιτώντων χρημάτων παρά Τωμαίων ἡ ἀποδοχὴ. p. 11, welche die Gesandten auch nach der Niederlage wieder verlangen: εἰ δὲ ταὐτα ποιείν ώδε κρίνοιτε, ὑπάρχειν ἡμίν δίκαιον καὶ ὅσα ἐν χρυσοῦ ἀσήμου τε καὶ ξπισήμου δόσεσι και άργύρου παρ' ύμων εφοίτα επί φιλίας βεβαιό-Thu. p. 15.

Namen. Am wahrscheinlichsten haben sich die Juthungen in der allgemeinen Verwirrung der Dinge unter Gallienus neben den Alamannen niedergelassen; schon zu dieser Zeit erscheinen Alamannen in Italien: Alamannorum vis tunc aeque Italiam (possedit). Aurel. Victor de Caes. 55. Und sonach müssen unter den Alamannen, die Probus über den Neckar und die Alb zurücktrieb, auch Juthungen verstanden werden; jenseits des Neckars wohnten die eigentlichen Alamannen, hinter der Alb die Juthungen, und gegen diese ist wohl erst unter Probus der Pfahl über der Donau gebaut worden. Ueber die Höhen, auf welchen sich die Gewässer des Neckars und des Mains trennen, gedrängt, mussten damals die Juthungen sich noch rückwärts über die Rednitzebene verbreiten; ihre Verhältnisse zu den umwohnenden Völkern, den Narisken und den Armalausi, bleiben unbekannt. An der Donau kennt sie noch ein Fragment bei Suidas (ed. Kuster. 2, 123. cf. 1, 697): Yovθούγγοι, όνομα έθνους. οί δε επεραιώσαντο τον Ιστρον, δόντων έχοντων είναι την διόδον Ιουθούγγων, έχθει τῷ πρός Ρωμαίους.

Juthungen sind zuletzt zum Jahr 430, in dem sie Aëtius bekämpste, genannt; von nun verschwindet der Name, und in der Folge heist das den Alamannen benachbarte und verbündete Volk Suevi, Suavi: Theodemir Gothorum rex.. Suevis (Suavis Cod. Mon.) improvisus a tergo apparuit.. Quibus Suevis tunc juncti Alamanni etiam aderant.. et tam Suevorum gentem, quam etiam Alamannorum, utrasque ad invicem foederatas devicit. Jornand. 55; Sováβοι\*) τε υπέο Θορίγγων καὶ Αλαμανοὶ, δοχυρά Εθνη. Proc. B. Goth. 1, 12; in den Jahren 537 und 538 werden Einfälle der Sueven und Alamannen nach Italien erwähnt von Cassiodor, Variar. 12, 7: atque ideo illi vel illi, Suevorum incursione vastatis... (12, 28): his additur Alemannorum nuper fugata subreptio...; Jornandes nennt bei Erwähnung der Züge des Aëtius statt der Juthungen Sueven (c. 34). \*\*) Die Wessobrunner Handschrift, die einige alte, meist verklungene Namen, unter welchen auch Dumnonii, die alte aus Britan-

<sup>\*)</sup> Hier das erstemal Suâbi für älteres Suêbi.

<sup>\*\*)</sup> Wenn nicht nach dem alten Gebrauche des Namens für Markomannen, so sind schon für Juthungen zu nehmen die Sueven bei Ammian. 46, 10: Imperator (Constantius) assiduis nuntiis terrebatur et certis, indicantibus Suevos Raetias incursare, Quadosque Valeriam et Sarmatas.

nien mitgebrachte Benennung der gallischen Britonen, wie zur Enträthselung aufstellt, erklärt darum durch Suapa (Suevi) den durch sie allein noch aufbewahrten Namen Cyuuari [Ziuvari], der sich zu Juthungi eben so verhält, wie des Ptolemaeus Τευτονοάνοι zu dem unrichtig aufgefassten Reudigni des Tacitus (S. 146. Anm., 149. Anm. 3). Suabi, Ziuvari, Juthungi, Tevrovocoo, Reudigni. ein und dasselbe Volk, sind die westlichen Teutones, die schon in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts ihre nördlichen Sitze verlassen und zuerst (ums Jahr 250) in den Donaugegenden neben den Quaden, Jutugi in der Tabula Peut. genannt, erscheinen. An der Seite der Alamannen hat das Volk den alten Namen Juthungi zuletzt aufgegeben, und sich den ehemals großen Namen Suevi beigelegt, wie unter andern deutschen Völkern ihre früheren Nachbard, die Werini, die an der Elbe zurückblieben und später Suevi heißen, Nordsuevi zum Unterschiede von den mächtigeren Sueven im Süden.

Die Alamannen und Schwaben, zwei zahlreiche Völker, erscheinen seit ihrem ersten Zusammenwohnen enge verbunden; es lässt sich für keine Zeit eine bestimmte Grenze zwischen ihnen nachweisen, nur sagen, dass diese im Osten, jene näher dem Rheine sich ausbreiteten. Sie sind wie zu einem Volke verschmolzen. Die Schwaben, Juthungen, sind niederdeutscher Abkunft; ihre Brüder, die Juten, sind eine Abtheilung der Eroberer von Britannien, der Angelsachsen, und die Teutones, ihre Väter, sind von Plinius zu den Ingaeven gestellt. Die Juthungen aber scheinen in der Verbindung mit den Alamannen schon frühe ihre Mundart in den oberdeutschen Charakter umgeformt zu haben; so weit die Denkmäler hinaufreichen, zeigen die alamannischen Mannsnamen schwacher Form keine Verschiedenheit in den Endungen. Alamannen und Schwaben, die zwei großen Namen der beiden in eins zusammengeschmolzenen Völker, sind beide auch als Gesammtbezeichnung des ganzen Volkes in Gebrauch gekommen. Alamannen, der ursprüngliche Bundesname, umfalste wie früher die Juthungen, auch später noch die Schwaben, dagegen steht der andere Name Suevi, Suavi, der in der späteren Zeit als Schwaben den Platz allein behauptet hat, auch schon frühe in gleichem Umfange mit Alamanni: perveniunt ad locum, quem peragrans vir Dei non suis placere animis ait, sed tamen ob fidem in eis serendam inibi paullisper moraturum se spopondit. Sunt enim inibi vicinae nationes Suevorum. Jonae Vita S. Columbani ap. Mabill. Saec. 2, 26; iterum

propinqua ipsius Turingiae ascribitur patria Suavorum, quae et Alamanorum patria, confinalis existit Italiae. Geogr. Ravenn. 4, 26; qui montes (Alpes) dividunt inter Provinciam et Italiam, inter Burgundiam et Italiam, inter Janos [Suavos] et Italiam. id. 4, 37; inter hanc et Suaviam, hoc est, Alamannorum patriam. Paul. Diac. 2, 45; Droctulf ex Suavorum, hoc est, Alamannorum gente oriundus. id. 5, 48; οί λεγόμενοι Γερμανοί (Φράγγοι), οί αμφί τον Ρηνον ποταμόν είσιν, 'οι κατέθεον την γην των Αλβανων [Αλαμανων], ους και Σήνωνας [Σονήvove] zalovoiv. Fragm. ap. Suid. ed. Kuster. 2, 294. Man ist selbst gezwungen, solchen Umfang des Namens Suevi schon bei Ausonius (4. Jahrh.) anzunehmen. An die Kaiser lässt er den Danubius sprechen: gelidum fontem mediis effundo Suevis. Epigr. 4; Suevi werden am Rhein geschlagen nach Epigr. 3. Des Dichters geseierte Schöne, Bissula, eine Gefangene aus den Alamannenkriegen, conscia nascentis Bissula Danubii (ldyll. 7), heifst Sueva virguncula (ldyll. 6). In dieser Allgemeinheit steht offenbar noch der Name, neben Franken genannt, in Idyll. 8, v. 29: Francia mixta Suevis. Hatten die Juthungen, die vom Ostlande kamen, wo sich swebische Weise am längsten erhalten hat, den alten ehrwürdigen Namen auch bei den Alamannenvölkern wieder aufgefrischt?

3. Alamannen bis an die Vogesen und Alpen. Wie vorher über den Limes, brachen die Alamannen, seit der Rhein ihre Grenze geworden war, ununterbrochen über den Strom in die jenseitigen Länder ein (Ammian. 14, 10. 15, 4. 21, 3. 26, 4. 27, 1. 10). Durch den ganzen Lauf des 4. Jahrhunderts dauerten die Kämpse und die Streifzüge bis ins Innere von Gallien; in der Nähe hatten sie sich selbst auf einige Zeit über dem Rheine festgesetzt: audiens itaque (Julianus), Argentoratum, Brocomagum, Tabernas, Salisonem, Nemetas et Vangionas et Mogontiacum civitates barbaros possidentes, territoria earum habitare (nam ipsa oppida ut circumdata retiis busta declinant), primam omnium Brocomagum occupavit. Amm. 46, 2. Noch vermochten sie sich nicht zu behaupten, und wurden bei Argentoratum durch Julianus, bei Argentaria durch Gratianus in blutigen Treffen auf das Haupt geschlagen (Amm. 16, 41. 12. 31, 40). Aber mit dem Anfange des 5. Jahrhunderts haben die Alamannen, durch die Burgunden, welche von den oberen Maingegenden westwärts sich zwischen sie und die Franken eindrängten, und sich noch des gegenüberlie-

genden römischen Landstriches bemächtigten, südwärts gedrückt, in diesen Jahren der allgemeinen Verwirrung, in denen Wandalen, Sueven, Alanen verwüstend das römische Westreich durchzogen, das Westufer des Rheins, an der Südseite der Burgunden, nun bleibend in Besitz genommen, und selbst noch weit über das Rheinthal hinaus scheinen sie, ehe die Burgunden an den Arar und · die Rhone zogen, sich westwärts über Gallien verbreitet zu haben. Hieronymus führt auch die Alamannen unter den Völkern auf, die in Gallien einbrachen, und sagt darauf : Vangiones longa obsidione deleti, . . Nemetae, Argentoratus translati in Germaniam. Epist. ad Ageruch. Die Städte um die Südvogesen heißen alamannische beim Geogr. Rav. 4, 26: in qua patria (Alamannorum) plurimas fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas designare volumus, id est. Ligones [Lingones], Bizuntia (Vesontio), Nantes, Mandroda (Epomanduodurum). Als die Burgunden am Jura salsen, gehörten ihnen diese Plätze, und bei demselben Geographen sind sie aus anderer Quelle als burgundische genannt (4, 27). Dass Aëtius Franken vom linken Rheinufer vertrieben habe, haben die mageren Chroniken aus dieser Zeit aufgezeichnet; aber die Burgunden, wohl zurückgedrängt, behaupteten sich im Westen des Rheins. Ob er auch gegen die westlichen Alamannen gezogen sei, wird nicht gesagt; Avitus konnte sie jenseits des Rheins wohl einschränken, aber nicht über den Flus zurücktreiben, wie erhellt aus Sidon. Apollin. Carm. 7, 375 sqq.:

Romanis ripis, et utroque superbus in agro Vel civis vel victor eras. Sed perdita cernens Terrarum spatia princeps jam Maximus, unum Quod fuit in rebus, peditumque equitumque magistrum

- Rhenumque ferox Alamanne bibebas

Te sibi Avite legit. . .

Ut primum ingesti pondus suscepit honoris,

Legas qui veniam poscant, Alamanne, furoris.

Den Alamannen bleibt der Landstrich jenseits des Rheins
bis zu den Vogesen, den sie als erobertes Land Alisat,

Alisaz (nhd. Elsafs),\*) den Fremdsitz, benennen. Viel-

<sup>\*)</sup> Vgl. ahd, alirarto (ein Fremdredender, Fremdzüngiger, barbarus), elibenzo (alienigena), alilendi (Elend, captivitas). Grimms Gr. 2, 628; Rechtsalterth. 596. Sat, von sitan, schon bei Ptol. im Ortsnamen Φουογισατίς (Waldsitz) am Gabretawalde, verglichen mit Furgulare bei Falke p. 429, und dem goth. fairguni.

leicht begrenzten schon damals die Alamannen im Elsass auf der Nordseite die Wälder an der Lauter und Sur gegen die nördlich wohnenden Burgunden, wie später der Hagenauer Forst in derselben Lage die Franken vom Nordgau des Elsasses trennte. Wie auf der Westseite des Rheins die Alamannen nicht ihren früheren Sitzen im Norden gegenüber, sondern weiter aufwärts erscheinen, so finden sie sich auch auf der Ostseite nach Süden gerückt. In den späteren Ereignissen liegt kein hinlänglicher Grund zur Entfernung des Volks aus seinen Stammsitzen; er muß schon in diesen Zeiten der Völkerbewegungen gesucht werden, über die kein alter Schriftsteller vollständige und zusammenhängende Nachrichten hinterlassen hat. Wahrscheinlich wurden den Alamannen von den Burgunden, die schon unter Valentinian eine Bewegung gegen ihre Nachbarn zu Gunsten der Römer bis an den Rhein gemacht hatten (Amm. 28, 5), auch noch die unteren Maingegenden entrissen, und so lange sie am Rheine salsen, noch von einem Theile ihres Volkes in Besitz behalten. Nach dem Abzuge der Burgurden aber treten Franken in ihre Stelle zu beiden Seiten des Rheins. Dagegen ist noch der Neckar der Fluss des Alamannengebietes. Bei Sidonius:

Bructerus, ulvosa quem vel Nicer abluit unda,

Prorumpit Francus. Carm. 7, 324,

kann quem vel Nicer abluit unda nicht als Bestimmung zu Francus, sondern muß als Umschreibung für Ala-

mannus verstanden werden.

Für die Einschränkung im Norden brachen die Alamannen über den Rhein, und setzten sich bis an die Vogesen, später über den Südrhein um den Bodensee bis an die Alpen. Gegen die Mitte des 5. Jahrh. geschiehtnoch eines alamannischen Einfalls in Graubünden, der durch die Römer abgewiesen wird, Meldung bei Sidon. Apollin. Carm. 5, 375 sqq.:

Conscenderat Alpes
Raetorumque jugo per longa silentia ductus
Romano exierat populato trux Alamannus,
Perque Cani quondam dictos de nomine campos
In praedam centum novies dimiserat hostes.
Jamque Magister eras, Burconem dirigis illo
Exigua comitante manu, sed sufficit istud,
(Cum pugnare jubes, certa est victoria nostris)
Te mandasse acies.

Um diese Zeit scheinen also Westraetien und die Nordgehänge der Alpen noch den Römern gehört zu haben,

müssen aber bald von den Alamannen besetzt worden sein, wenn Theoderich der Ostgothe in dem eroberten Gebiete auch Alamannen zu Unterthanen hatte: τούτους (Αλαμανούς) δε πρότερον Θευδέριχος ο τῶν Γότθων βασιλεύς, ηνίκα καὶ τῆς ξυμπάσης Ιταλίας εκράτει, ές φόρου απαγωγήν παραστησάμενος, κατήκοον είγε το φύλον. Agath. 1,6, ed. Par. p. 17; die erst unter Theodebert an die Franken kommen: ως δε ο μεν (Θευδέριχος) απεβίω, δ δὲ μέγιστος Ιονστινιανῷ τε τῷ Ρωμαίων αθτοκοάτορι καὶ τοῖς Γότθοις πόλεμος ξυνεδδάγη, τότε δή οί Γότθοι υποθωπεύοντες τούς Φράγγους, καί όπως αν αθτοίς φίλοι τε ές τα μαλιστα καί εθνοι γένοιντο μηχανώμενοι, ετέδων τε πολλών εξίστανται χωρίων, και μεν δή και το Αλαμανικόν γένος αφίεσαν... ούτω δή ούν και το τών Αλαμανών έθνος ύπο Γότθων αφειμένον Θευδίβερτος αυτός έχειρώσατο. id. p. 17. 18. Diese Nachrichten können nur von den Alamannen verstanden werden, die am Südrhein aufwärts in das römische Gebiet eingewandert waren, keineswegs von der ganzen Masse des Volks, da die ostgothische Herrschaft im Norden kaum die alten römischen Grenzen behäuptete. Der erste, der mit Bestimmtheit das Land im Süden des Bodensees als Alamannenland bezeichnet, ist der Gothe Athanarit (beim Geogr. von Ravenna 4, 26), der nicht nach dem ersten Viertheile des 6. Jahrh. schrieb; er nennt die Plätze am südlichen Ufer des Rheins und des Bodensees von Basel bis Bregenz und noch andere im Inneren bei den An den Hochalpen kennt darauf die Alamannen Jornandes (c. 55): quibus Suevis tunc juncti Alamanni etiam aderant, ipsique Alpes Rhaeticas omnino regentes, unde nonnulla fluenta Danubio influent, nimio cum sono vergentia. Daís von den Alamannen das benachbarte Römergebiet am Oberrhein schon vor der Eroberung Italiens durch die Gothen, unter der Herrschaft Odoakers, besetzt worden sei, erhält noch dadurch Wahrscheinlichkeit, weil um diese Zeit selbst ferne Gegenden ihre Anfälle erdulden mußten.

Nicht nur Raetia und Noricum wurden durch die unaufhörhehen Räubereien der Alamannen und Schwaben ausgeplündert und verwüstet (Eugippii Vita S. Severini ap. Welser. c. 19. 22. 25. 27. 51), ihre Streifzüge erstreckten sich durch das gothische Pannonien bis nach Dalmatien: Hunimundus, Suevorum dux, dum ad praedundas Dalmatias transit, armenta Gothorum in campis errantia depraedavit... Hunimundo cum Suevis vastatis Dalmatiis ad sua revertente, Theodemir ..., ne Suevi, si impune hoc lucrarentur, ad majorem licentiam prosilirent, . . inopinato proelio . . eos compressit. Jorn. c. 53. Westlich erscheinen sie bis Troyes: inter quos ei Sabaucus rex Alemannorum eminentius impendebat obsequium . . Nam Alemannorum immanitas forte vinctos duxerat Brigonenses silvicolas, partes civitati Trecorum incolentes vicinas. Vita S. Lupi (ob. a. 479), Boll. Jul. 7, 81. Für jedes Volk wird aus diesen Zügen ein König genannt, bei den Sueven Hunimund von Jornandes (c. 53), bei den Alamannen Sabaucus in der Vita S. Lupi, der ebendaselbst p. 70 wohl richtiger Gebaudus heisst; dieselben sind wahrscheinlich die von Eugippius erwähnten Fürsten: Chunimundus paucis barbaris comitatus Batavis invasit. Vita S. Severini, c. 22; propter Alamannorum incursus assiduos, quorum rex Gibuldus summa eum (Sev.) reverentia diligebat. c. 19. Von Jornandes (c. 54) werden genannt, von denen der zweite wahrscheinlich Ala-mannenkönig, Suevorum reges Hunimundus et Alaricus, die sich mit den östlicheren Donauvölkern gegen die Ostgothen erhoben. Aber Theodemir, Theoderichs Vater, züchtigte für ihren Uebermuth hart beide Völker: Theodemir rex . . tam Suevorum gentem, quam etiam Alamannorum . . devicit, vastavit, et pene subegit. Jorn. c. 55. Nicht anders, scheint es, verfuhren die Alaman-nen gegen ihre Westnachbarn, die Franken. Nachdem sie durch die Burgunden und später die Franken vom Maine ausgeschlossen waren, haben sie sich der alten Sitze wenigstens auf einige Zeit wieder bemächtigt und das Rheinufer bis gegen Mainz genommen. Aus dieser Zeit sind die geographischen Angaben des Gothen Athanarit (beim Geogr. Ravenn.), mag er selbst damals geschrieben oder erst unter Theoderichs Regierung ältere Notizen (was daraus wahrscheinlich ist, dass er auch Langres, Besançon alamannisch nennt) zusammengestellt haben. Am linken Rheinufer sind Worms, Altripp, Speier, Pforz, und am Maine, der sammt der Tauber bei demselben Geographen (4, 24), ungewiss ob auch aus Athanarit, in fränkischem Gebiete aufgeführt ist, sicher erkennbar Aschaffenburg und Würzburg als alamannische Städte genannt: Ego autem secundum praefatum Anaridum [ Aithanarit, Athanarit 4, 12. 13] praenominatae patriae civitates nominavi.. Item juxta suprascriptum Rhenum sunt civitates, id est Gormetia, quae confinalis est cum praenominata Maguntia civitate Francorum, item civitate Altripe, Sphira, Porca [Porza, var. lectt. ap. Hudson.], Argentaria, quae modo

Stratisburgo dicitur. . Item ad aliam partem sunt civitates, id est Augusta nova, Rizinis, Turigoberga, Ascis, Ascapha, Uburzis. \*) 4, 26. Der Widerspruch, daß die Städte desselben Landes bei den Alamannen, die Flüsse bei den Franken aufgezählt werden, scheint sich nur durch die Annahme zu lösen, daß die Städte auf einige Zeit wieder unter alamannische Herrschaft kamen, wie derselbe Athanarit Bisanz, Langres den Alamannen zutheilt, in deren Händen sie nicht lange gewesen sein können. Wie die Donau, zogen sie auch den Rhein abwärts, und sie waren wohl auf einem solchen Streifzuge, als sie mit dem Könige der Ripuarier bei Zülpich zusammenstießen: Sigibertus pugnans contra Alumannos apud Tulbiacense oppidum percussus in geniculo claudi-

cabat. Gregor, Turon. 2, 37.

Wahrscheinlich gaben ihre Einfälle die Veranlassung zu dem Zuge des Chlodoveus, des herrschsüchtigen Königs der salischen Franken, gegen sie, durch welchen dem Volke widerfuhr, was ihm schon von Seite der Gothen gedroht hatte. An den Ufern des Rheins, ohne Zweifel des Oberrheins, trafen sich beide Heere; nach tapferer Gegenwehr unterlagen die Alamannen: contigit . Francorum Regem Clodoveum Alemannis bellum inferre, qui tunc temporis regno suo per se potiti sunt, sed non eos ita offendit imparatos ut voluit. Nam fortissima collecta manu, Regi circa ripas Rheni fluminis obviaverunt, unanimes bellica virtute patriam defendere, vel libera manu pro patria mori . . Terga verterunt Alemanni, victoria cessit Regi et Francis. Alemannis suae subjectis ditioni, Rex ad patriam rediit . . Venit autem ad Tullum oppidum . . Vita S. Vedasti ab Alcuino emendata, Boll. Febr. 1, 795. Dass nicht etwa ein Theil, sondern die ganze Masse des Volkes von diesem Schlage getroffen wurde, erhellt aus dem Schreiben Theoderichs, Königs der Gothen, in dessen Gebiet alamannische Haufen gedrängt wurden, an Chlodoveus nach seinem Siege: Luduin Regi Francorum Theodoricus Rex . . Alamannicos populos, causis fortioribus inclinatos, victrici dextera subdidistis; .. motus yestros in fessas reliquias temperate:

<sup>\*)</sup> Vollständig Ascaphaburg, Uburziburg (gothische Schreibung für Uvurziburg, Wurziburg), wie auch das vorhergehende Rizinis (für Risinis, wie Bazela bei demselben für Basela) Risinisburg ist, castellum Risinespurch vocitatum, Vita S. Uldarici ap. Velser. p. 545, Risinispurck M. B. 25, 7 (Reisensburg an der Donau bei Günzburg).

quia jure gratiae merentur evadere, quos ad parentum vestrorum defensionem respicitis confugisse. Estote illis remissi, qui nostris finibus celantur exterriti. Memorabilis triumphus est, Alamannum acerrimum ita expavisse, ut tibi eum cogas de vitae munere supplicare. Sufficiat illum Regem cum gentis suae superbia cecidisse: sufficiat innumerabilem nationem partim ferro, partim servitio subjugatam. Cassiod. Variar. 2, 41. Auch die Schwaben werden mitgenannt in den Gestis regum Francor. 44: nullo modo animum ejus ad credendum commovere potuit (Regina), donec tandem aliquando bellum contra Alamannos Suevosque moveret. Der Theil der Alamannen, der sich zu den Gothen geflüchtet hatte, wurde, wie Ennodius in der Lobrede auf Theoderich erwähnt, nach Italien verpflanzt, für deren Nachkommen die Deutschen der Sette Communi an den tridentinischen Voralpen, oberdeutscher Mundart, gehalten werden dür-

fen. (S. den Namen.)

Mit der Niederlage der Alamannen war nicht bloss ihre Herrschaft in den Maingegenden und den Rhein vom Elsass abwärts, sondern ihre Unabhängigkeit vernichtet, und vielleicht wurden sie außerdem jetzt erst durch die erbitterten Franken noch aus dem unteren Lauf des Neckars gedrängt. Aber gewiss ist es über-trieben, ein Volk nach einem einzigen Treffen, nach dem es sich dem Sieger unterwirft, aus einem Striche, der fast die Hälfte seiner ganzen Ausdehnung ausgemacht hätte, verjagen, die Alamannen erst jetzt durch Chlodwig vom Main und den äußeren Höhen bis über die Enz und Murg zurücktreiben zu lassen. Wohl weicht in den Völkerbewegungen nach und nach eines dem andern, aber durch einen einzigen bald geendeten Kriegszug ist nicht so leicht eine große Volksmasse aus einer so weiten Fläche, aus bevölkerten Thälern und Städten, auf die Seite geschafft. Die Annahme, dass die alamannische Bevölkerung des nördlichen Landes nur in der politischen Abtheilung zum Lande der Franken gezogen worden sei. ist ungenügend. Wenn auch schon in früher Zeit der Name des herrschenden Volks auf das beherrschte übergeht, wie auch die Baiern zuweilen Franken heißen, so hat sich doch im einzelnen Volke immer der eigentliche ursprüngliche Name erhalten; am Maine und untern Neckar aber werden nie in der Folge Alamannen, sondern nur Franken genannt. In unbestimmter Erzählung, nicht einmal den Ort des Treffens bezeichnend, lässt ohne Belehrung, von dem am meisten zu erwarten wäre.

der Geschichtschreiber der Franken, Gregor von Tours (2, 30): Alamanni terga vertentes in fugam labi coeperunt. Cumque regem suum cernerent interemtum, Chlodovechi se ditionibus subdunt, dicentes: Ne amplius, quaesumus, pereat populus: jam tui sumus. At ille prohibito bello, coartatoque populo, \*) cum pace regressus, narravit Reginae, qualiter per invocationem nominis Christi victoriam meruit obtinere.

Nur in allgemeinen Beziehungen, ohne besondere Bestimmung, bezeichnet Jornandes die Lage der Alamannen-Schwaben zwischen den Nachbarvölkern (c. 55): regio illa Suevorum (quibus juncti Alamanni) ab oriente Baioarios habet, ab occidente Francos, a meridie Burgundiones, a septentrione Thuringos. Seit das Volk den Main aufgegeben hat, und von dem untern Neckar gewichen und über den Rhein gegen die Vogesen und an die Alpen gezogen ist, hat es seine Ausdehnung über diesen Raum behalten: südwärts bis auf die Alpen; im Osten bis an den Lech, und jenseits der Donau bis an die Wernitz; im Westen bis zur Linie von den Alpen längs der Sane bis in die Aar, und über den nördlichen Jura zu den südöstlichen Bergen der Vogesen, der Grenzlinie zwischen deutsch und romanisch redenden Völkern; in Nordwest an die Vogesen bis zur Quelle der Sur, und im Norden an die fränkische Grenze über Thäler und Wälder die Sur abwärts über die Murg, Enz und den Neckar bis gegen die obere Altmühl. Die Orte an der oberen Rhone und den östlichen Ufern des Lemannersees', dann an den Südvogesen Busuntius (Besançon), Mandrodo (Mandeure), Portin (Port) sind von dem Geographen von Ravenna (4, 26. 27) bei den Burgund en genannt; Solodurum kennt als burgundische Stadt noch Eginhard (Transl. SS. Marcell. et Petri, Boll. Jun. 4, 184). Nach den Burgunden, heisst es bei dem Geogr. Ravenn. (4, 37), lagen die Alpen zwischen Italien und den Schwaben; im oberen Rheinthale aber hielt sich um Chur noch ein romanisch redendes Geschlecht, deren Gebirgsthal darum Churewala benannt wurde (Neug. n. 553). Im Norden berührte sich auf dem Westufer des Rheins der Nordgau des Elsasses mit dem fränkischen Speiergau an der Sur; über dem Rhein sind als Grenzorte genannt oder Grenzgegenden erwähnt: Heimbodesheim (Heims-

<sup>\*)</sup> Ist dies coartato populo Alamannorum, oder in Gregors Sprache = coërcito milite?

heim bei Weil westlich von Stuttgart), in confinio Franciue et Alamanniae. Continuat. Reginon. ad a. 965, Pertz 1, 627; noch auf fränkischem Gebiete Kloster Hirsau, an der Nagold bei Calw: monasterium (Hirsaugia) situm est in provincia scilicet, quae dicitur Theutonica Francia, in episcopatu Nemetensi. Dipl. de a. 1075, M. B. 29. 1, 191; in alamannischem aber Canstadt: Karlomannus cum vi-disset Alamannorum infidelitatem, cum exercitu fines eorum irrupit, et placitum instituit in loco qui dicitur Condistat. Annal. Mettens. ad a. 746, Pertz 1, 329; über dem Neckar zwischen dem Kocher und der Wislauf (die bei Schorndorf in die Rems mündet): usque ad Cochinaham, ac sursum secus Staigerhachum et sic per limites Franconiae ac Sueviae ad supradictum fontem Wislaufam. Dipl. de a. 1027, in Crusii Ann. Suev. 2, 189; an der Wernitz bei Wassertrüdingen: hinc ad villam Ursingen (Irsingen), hinc ad fontem quem dicunt sancti Wunebaldi, hinc iterum ad flumen Werinza in vadum Rintgazza, hinc ad fontem, ubi duae provinciae dividuntur, Swevia guidem et Franconia. Dipl. d. a. 4053, Schultes histor. Schr. 2, 346; mit den Gebeinen des h. Venantius kam Priester Addo (J. 836) von dem baierischen Orte Suolenhus (Solenhofen an der Altmühl) nach Holzkirchen an der Wernitz, in locum qui vocatur Holzkircha, situm in Alamannia, von wo ihn die Alamannen über Truhtimintiga (Wasser-Trüdingen) bis nach Hasariod (Herrieden) begleiteten. Rudolphi mon. Fuld. Vita Rabani Mauri, Boll. Febr. 1, 516. 517. Ellwangen, Feuchtwangen und Herrieden in diesen alamannisch - fränkischen Grenzgegenden sind noch als alamannische Klöster aufgeführt\*) in der Const. de serv. monast. vom J. 817 bei Pertz 3, 224: In Alamannia: Monasterium Elehenwanc. Monasterium Fiuhtinwanc. Monasterium Nazaruda [ Hasaruda ]. Ueber der Donau begrenzt das Lechthal gegen die Baiern (Annal. Einh.

II. Franci. Vom Unterrhein, von den Alamannen abwärts bis zu den Mündungen des Stroms, wurde

<sup>\*)</sup> Genau kann diese Angabe nicht sein. Im Gegentheil gibt die Urk. von 1055, welche der Grenzscheide bei Wassertrüdingen erwähnt, die Erzählung Rudolfs von Fuld, daß die alamannischen Begleiter Addos, die wieder in ihre Heimath zurückkehren wollten, schon vor Herrieden entlassen wurden, und die jetzt hier herrschende fränkische Mundart Grund genug, die Bevölkerung dieser Orte für fränkisch zu erklären.

dem Römer, kurz nachdem er den Namen der Alamannen vernommen hatte, der Gesammtname der Franken genannt, ihm bald furchtbarer als jener. Zuerst steht der Name in der römischen Reisekarte. Ptolemaeus kennt noch die Bructerer an der Südseite der Friesen von der Ems westlich bis zum Rhein, und südlich die Sigambern, ungefähr in den Gegenden um die Lippe, und diesen in Nordost an der Nordseite der Chatten die Chamaven (S. 87.92. 93. 96). Erstnach Ptolemaeus geschah, was ein falsches Gerücht schon vor Tacitus unter den Römern ausgebreitet hatte, dal's die Bructerer von den benachbarten Völkern verdrängt, und von ihnen ihre Sitze eingenommen seien. In Verbindung mit denselben Chamaven, die jenes Gerücht genannt hatte, erscheinen zwar nicht die Angrivarier, sondern die Sigambern auf der Tabula Peut, an der Stelle, wo vorher Bructerer genannt sind, an den Ostufern des Rheins, da wo er sich aus einem Bette in mehrere Richtungen spaltet, als die ersten Franken. In den niederen Gegenden, der Insel Batavia gegenüber, stehen Chamavi, qui et Franci, darüber, den Rhein aufwärts, in weiterem Raume FRANCIA, und dann erst südlicher die Bructerer, hier in treuer Wiedergabe des Namens Bur-eturi genannt, die in der Folge als weniger zahlreiches Volk sich an der Lippe und Ruhr finden. Francia ist hier das Land der Sigambern. Von den Römern unter Drusus und Tiberius bekämpft und zersplittert, und unter dem Namen Marsen aufs Neue gedemüthigt, verschwinden auf einige Zeit die Sigambern, selbst von Tacitus übersehen, bis sie Ptolemaeus unter dem alten Namen wieder aufführt. Bald stehen sie in neuer Kraft und in Verbindung mit den Chamaven, als wollten sie die Römer von nun an strafen für ihren Uebermuth und die zugefügten Unbilden, in langer Reihe an dem Ufer des Niederrheins von der Lippe bis zu seinen Mündungen, dicht an der Römergrenze, unter dem neuen Namen der Franken, der Freien.\*) Dass aber der alte Name

<sup>\*)</sup> In seiner etymologischen Verwandtschaft scheint er zu fri, frei, goth. freis, und goth, friks, altn. frekr (frech) zu gehören, und zu letzterem sich zu verhalten, wie der ahd. Mannsname Lungan, das Adj. lungar (celer) zur Wurzel lie im Volksnamen Ligii, wie standan zum goth. studan (= stidan). Nach seiner Weise erklärt sich denselben der Grieche, Libanius Sophista ed. Reiske 3, 317: ἔστι γένος Κελτικόν ὑπλο Ρήνον ποταμόν, ἐπ' αὐτον ἀσκανον καθήκον, οὕτως εὐ πεφ ραγμένον προς τὰ τῶν πολέμων ἔργα, ὥςιε τὴν προςηγορίαν ἀπ' αὐτον εὐ-

des Volkes selbst in späterer Zeit nicht in Vergessenheif gekommen ist, beweisen mehrere Stellen der Alten genügend: Mitis depone colla Sicamber, adora quod incendisti, incende quod adorasti, spricht der Bischof Remigius zum Frankenkönig Chlodwig bei seiner Taufe (Gregor. Tur. 2, 31); καὶ Συγάμβροις ἐπαγουπνεῖν ηπείλει (Φράγγους αὐτοὺς ἐξ ἡγεμόνος καλοῦσιν ἐπὶ τοῦ παρόντος οἱ περὶ Ρῆνον καὶ Ροδανόν). Lydus de magistrat, p. 248; Cum sis progenitus clara de gente Sygamber., Venant, Fortun, an König Charibert, 6, 4; (Dagobertum, filium regis Chlotharii) ille acceptum ita altissima et profunda erudiit sapientia, ut in Sicambrorum natione rex nullus illi similis fuisse narraretur. Vita S. Arnulphi Episc. (ob. a, 640), auct, anonymo aequali, Boll. Jul. 4, 438.

Nicht lange nach dem ersten Vorkommen am Niederrhein findet sich der neue Name auch weiter den Rhein aufwärts bis an die Alamannen ausgedehnt. Franken er scheinen gegen die Mitte des 3. Jahrhunderts bei Mainz: idem apud Maguntiacum tribunus legionis sextae Gallicanae Francos irruentes, quum vagarentur per totam Galliam, sic afflixit, ut trecentos ex his captos, septingentis interemtis, sub corona vendiderit. Vopisc. Aurelian, c. 7. Wahrscheinlich aus den Mainz benachbarten Gegenden zog schon vorher Posthumius seine fränkischen Hülfsschaaren: cum multis auxiliis Posthumius juvaretur Celticis ac Francicis, in bellum cum Victorino processit. Poll Gallieni duo c. 7, Vor Kurzem wurde noch der Name Chatten aus diesen Gegenden gehört. Gegen das Ende des 2. Jahrhunderts machten Chatten einen Einfall ins römische Gebiet: Catti in Germaniam ac Rhaetiam irruperant. Capitolin. M. Antonin, Philos, c. S. Caracalla, der im Anfange des 3. Jahrh. gegen die Alamannen zog, kämpste auch in ihrer Nähe gegen die Chatten (in Kervor haben griechische Abschreiber, die Alauavoi in Albaνοί verdorben haben, den Namen Χάττοι, Κάττοι entstellt, der sich so noch in den Exc. Peiresc. zeigt): ἐπολέμησε δὲ καὶ (ὁ Αντωνῖνος) πρός τινας Κέννους, Κελτικόν ἔθνος.. τούτων [τῶν Χάττων Εκς. Peiresc. p. 749] οὖν αἱ γυναῖκες καὶ τῶν Αλβανῶν, οὖ μὴν ὅσαι γε ἑάλωσαν δουλόποεπές τε ὑπέμειναν. Dion. Cass.

ράμενοι των πράξεων δνομάζονται Φρακτιοί, οί δε υπό των πολκών κέκληνται Φραγκοί. Und so heifst donn in der Folge das Volk immer Φρακιοί bei diesem Criticus.

lib. 77. Exc., ed. Reim. p. 4500. In der Reisekarte erscheint hier noch einmal, das letztemal an dieser Stelle, der Suevenname, SVEVIA, den die Chatten in diesen Jahren für immer aufgeben. Zwischen dieser Suevia, die in Kurzem Francia wird, und der niederen Francia steht trennend das isolirte Volk der Burcturi in der Mitte. Dem neuen Gesammtnamen weicht allmälig selbst der alte Einzelname Chatten. Er wird zuletzt genannt von Sulpicius Alexander (bei Greg. von Tours 2, 9) aus dem Ende des 4. Jahrh. und mit Sicherheit\*) noch von Claudianus de bello Get. 449:

Agmina quin etiam flavis objecta Sicambris,

Quaeque domant Cattos, immansuetosque Cheruscos. Wenn auch die beiden fränkischen Hauptvölker, die Sigambern und Chatten, von der Mitte des 5. Jahrhunderts an unter dem Gesammtnamen der Franken zusammengefast werden, so handeln sie dennoch, wie früher, noch lange Zeit als besondere und getrennte Völker, wie die Alamannen und Juthungen unter der Gesammtbenennung Alamannen; sie haben nur den Namen gemein und ein von nun an unbesiegbares Streben, die römischen Länder zu verwüsten, zu berauben und in Besitz zu nehmen.

## A. Niederfranken.

Als die Sigambern unter dem Namen Franken auftraten, waren sie am Niederrhein abwärts, in den sumpfigen und wasserreichen Flächen des mehrfach sich spaltenden Stromes, ausgebreitet: quae mundi pars est, quam ille non vincendo didicerit? Testes sunt Marmaridae in Africae solo victi, testes Franci inviis strati paludibus. Vopisci Prob. 12; Ρήνος δὲ ἐς τὸν Ὠκεανὸν τὰς ἐκβολὰς ποιεῖται. λίμναι δὲ ἐνταῦθα, οῦ δὴ Γε ομανοὶ τὸ παλαιὸν τὰκηντο, βάοβαρον ἔθνος, οῦ πολλοῦ λόγον τὸ κατ ἀρχάς ἄξιον, οῦ νῦν Φράγγοι καλοῦνται. Procop. B. Goth. 4, 12; aut ad paludicolas Sicambros, aut ad Caucasigenas Alanos. Sidon. Apoll. Epist. 4, 1;

Tu Tuncrum et Vachalim, Visurgin, Albin, Francorum et penitissimas paludes

<sup>\*)</sup> Chaucum wird für Chattum zu lesen sein bei Sidon, Apollin, Carm. 7, 590:

Saxonis incursus cessat, Chattumque palustri Alligat Albis aqua.

Intrares, venerantibus Sicambris,

Solis moribus inter arma tutus. id. Carm. 23, 244. Zuerst auf dem Ostufer des Rheins, erstrecken sie sich nach der Zeichnung der Reisekarte etwa von der Lippe bis zu den Chamaven, die nordwärts neben ihnen stehen, also noch eine beträchtliche Strecke an der Issel hinab. Wahrscheinlich erhielten sie von diesem Flusse den dritten Namen Salii, mit dem sie noch seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. benannt werden, zuerst bei Ammian 17, 8: Francos eos videlicet, guos consuetudo Salios appellavit.\*) Die Namen Sigambri, Salii, Franci Salii be-

zeichnen ein und dasselbe Volk. \*\*)

Nicht nur durch Ueberfälle zu Lande, auch durch Secräubereien suchten die um diese Zeit dem Meere benachbarten Sigambern den Römern zu schaden. Von einem verwegenen Haufen fränkischer Sceräuber, die unter Probus Regierung das ganze mittelländische Meer unsicher machten, geben Eumenius (Panegyr. 4, 48) und Zosimus (4, 74) Bericht. Ihren Räubereien Einhalt zu thun, wurde Carausius, ein Menapier, an der belgischen Küste aufgestellt, aber, wenn auch anfangs gezüchtigt, wurden die Franken bald durch denselben veranlasst, sich zum erstenmale weiter über das römische Gebiet zu verbreiten. Da wegen des Verdachts des Einverständnisses mit den Franken und Sachsen Maximianus den Carausius zu tödten befahl, fiel er ab, und bemächtigte sich Britanniens (Eutr. 9, 43); die Franken aber besetzten unter seiner Begünstigung Batavia und das Land bis über die Schelde. Doch von Constantius, der das ab-

<sup>\*)</sup> Dazu eine ähnliche Stelle bei demselben 31, 3: Alani quos Greuthungis confines Tanaitas consuetudo nominavit. War also Sala der ältere Name der Issel, vielleicht auch neben diesem bestehend? Der Gau, der sonst dem Flusse gleichnamig Isloi, heisst auch Sala: in pago Salon et in flumine Isula. Dipl. d. a. 997 ap. Falke p. 452; noch jetzt heifst dieser Landstrich, nordöstlich über Deventer, Saalland. Nur Wortspiel, dem Etymologie aus salire vorausgesetzt zu sein scheint, kann keine Bedeutung haben für die Erklärung des Namens die Stelle des Sidon. Apollin. Carm. 7, 237: vincitur illie... Sauromata clypeo, Salius pede, falce Gelonus.

<sup>\*\*)</sup> Salii und Sicambri sind, als wären sie zwei verschiedene Völker, nach einander genannt von Claudianus:

Ut Salius jam rura colat, flexosque Sicambrus In falcem curvet gladios. De laud. Stilich. 1, 221, in demselben Irrthume, wie von ihm auch Ostrogothi und Gruthungi, in Eutrop. 2, 153.

trünnige Britannien überwältigte, wurden auch die Franken wieder zurückgetrieben, ein Theil in römisches Gebiet verpflanzt: multa ille (Constantius) Francorum millia, qui Bataviam, aliasque cis Rhenum terras invaserant, interfecit, depulit, cepit, abduxit, Panegyr, vett. 5, 4; illa regio divinis expeditionibus tuis, Caesar, vindicata atque purgata, quam obliquis meatibus Scaldis\*) interfluit, quamque divortio sui Rhenus amplectitur, paene, ut cum verbi periculo loquar, terra non est . . penitus aquis imbuta permaduit . . Sed neque illae fraudes locorum, nec quae plura inerant, perfugia silvarum barbaros tegere potuerunt, quominus ditioni tuae divinitatis omnes sese dedere cogerentur. Eumenii Panegyr. Constantio dict. c. 7; qui, dum aedificandis classibus Britanniae recuperatio comparatur, terram Bataviam, sub ipso quondam alumno suo (Carausio) a diversis Francorum gentibus occupatam, omni hoste purgavit, nec contentus vicisse, ipsas in Romanus transtulit nationes, ut non solum arma, sed etiam feritatem ponere cogerentur. Eumen. Panegyr. Constantino dict. c. 5. Von Constantius Sohn und Nachfolger, dem Kaiser Constantin, dessen Unternehmungen vorzüglich gegen die südlichen Franken gerichtet waren, wird gerühmt, er habe auch die äußersten Völker zur Unterwerfung gebracht: purgavit ille (pater tuus) Bataviam, advena hoste depulso, tibi se ex ultima barbaria indigenae populi dedidere. Panegyr. 8, 25.

Desungeachtet fand ein halbes Jahrhundert nachher Julianus die salischen Franken wieder nicht nur auf Batavia, sondern schon im Besitz der Gegenden im Westen der Maas, Vom Winterquartiere zu Paris aus unternahm er den Zug gegen sie, und nachdem er ihre Gesandtschaft, die dem Caesar den Frieden anhot, wenn man sie in Ruhe lasse, abgefertigt, überfiel er sie, und zwang einen Theil, sich zu ergeben; quibus paratis, petit primos omnium Francos, eos videlicet, quos consuetudo Salios appellavit, ausos olim in Romano solo apud Toxiandriam locum\*\*) habitacula sibi figere praelicenter.

Severo duce misso per ripam, subito cunctos aggressus, tanquam fulminis turbo perculsit; jamque precantes

<sup>\*)</sup> Hss, und Drucke haben callidis, calidis verdorben aus Scaldis, welches einige Hss, bieten, das weiter bestätigt wird durch den Beisatz obliquis meatibus, und durch Paneg, 5, 4: qui Bataviam aliasque cis Rhenum terras invaserant. Vahalis in den neueren Ausgaben ist also falsche Correctur der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. S. 211.

potius, quam resistentes, in opportunam clementiae partem effectu victoriae flexo, dedentes se cum opibus liberisque suscepit. Ammian. 17, 8. Zugleich trieb er die vordringenden Chamaven zurück (ibid.). Die Beweggründe zur Unternehmung gibt Julianus deutlich an in seinem Schreiben an den Rath und das Volk von Athen: το δή μετά τούτο, δεύτερος ένιαντός και τρίτος και πάντες μεν απελήλαντο της Γαλατίας οι Βάοβαροι, πλεισται δε ανελήφθησαν των πόλεων, παμπληθείς δε από γης Βρεττανίδος ναυς ανήγθησαν εξακοσίων νηων ανήγαγον στόλον, ών τας τετρακοσίας εν ουδε όλοις μησί δέχα ναυπηγησάμενος, πάσας εξεήγαγον εξε τον Ρήνον, έργον οῦ μικρόν δια τοὺς ἐπικειμένους καὶ παροικοῦντας πλησίον Βαρβάρους. Ο γοῦν Φλωρέντιος οῦτως ἔετο τοῦτο ἀδύνατον, ώςτε άργύρου διεχιλίας λίτρας δπέσχετο μισθόν αποτίσει» τοις Βαρβάροις δπέρ της παρόδου καὶ ο Κωνστάντιος δπέρ τούτου μαθών (εκοινώσατο γὰρ αὐτῷ περὶ της δόσεως) ἐπέστειλεν αὐτὸ πρός με, πράττειν κελεύσας, εἰ μή πανιάπασιν αλοχρόν μοι φανείη. Πώς δὲ οὐκ ήν αλσχρον, όπου Κωνσταντίω τοιούτον έφανη, λίαν είω+ θότι θεραπεύειν τους Βαρβάφους; έδόθη μέν αυτοῖς ο δ δ εν. άλλ' ἐπὶ αὐτούς στρατεύσας, ἀμυνόντων μοι και παρεστώτων θεών, υπεδεξάμην μέν μοίραν τοῦ Σαλίων έθνους, Χαμάβους δὲ ἐξήλασα, πολλάς βούς, και γύναια μετά παιδαρίων συλλαβών ούτω δε πάντας εφόβησα, - καὶ παρεσκεύασα καταπτήξαι την έμην έφοδον, ωςτε παραχρημα λαβείν όμηρους, καί τῆ σιτοπομπία παρασχεῖν ἀσφαλῆ κομιδήν. Juliani Opp. ed. Spanh. p. 279. 280. Ohne des Angriffs auf die Salier und Chamayen zu erwähnen, berichtet Zosimus bloß Julians Unternehmen, den verwüsteten Städten und Schlössern am Rhein Zufuhr aus Britannien zu verschaffen (3, 5). Dagegen erzählt er ausführlicher den Kampf Julians gegen die westlichen Sachsen, die er aus Verwechslung Quaden nennt statt Chauken, dessen Julianus selbst und Ammianus nicht gedenken. Die Chauken überfielen die Salier auf Batavia, die ihnen den Uebergang ins römische Gebiet, aus Furcht vor einem neuen Angriffe durch Julian, \*) verwehrt hatten, und trieben sie

<sup>\*)</sup> Δέει τοῦ μη τῷ Καίσαρι δοῦναι δικαίαν αἰτίαν τῆς και αὐτῶν αὐ θις ἐφόδου. Zos. 3, 6. Hlare Andeutung, dass dieser Angriff auf die Quaden (Chauken) nicht mit dem ersten auf die Salier und Chamaven zu verwechseln ist, sondern ein späterer, mit jenem nicht zusammenhängender war.

auseinander. Da liefs Julianus die Chauken angreifen. die Salier aber verschonen, von denen sich dann wieder ein Theil unterwarf. Gegen die Chauken, die den Krieg nur in heimlichen Ueberfällen fortsetzten, bediente er sich der Hülfe eines in räuberischen Künsten geübten Haufens unter Anführung des Charietto (3, 6, 7). Aus diesen Begebenheiten geht hervor, dass die Salier, sowohl diejenigen, die sich den Römern unterwarfen, als auch die übrigen in den Sitzen blieben, die sie bei Julians Ankunft inne hatten. Dass aber die Salier vorher in diese Striche vorgerückt waren, im Rücken durch die Sachsen gedrängt, berichtet Zosimus 3, 6: (Κούαδοι) τη Βαταβία προσχόντες, ην δίχα σχιζόμενος ο Ρήνος νήσον ποιεί, πάσης ποταμίας μείζονα νήσου, το Σαλίων έθνος, Φοάγκων ἀπόμοιοον, ἐκτῆς οἰ-κείας χώρας ὑπό Σαξόνων εἰς ταὐτην τὴν νῆσον ἀπελαθέντας, ἐξέβαλλον, αὕτη δὲ ἡ νῆσος, οὐσα πρότερον πάσα Ρωμαίων, τότε ὑπὸ Σαλίων κατείχετο.

Einige Zeit hindurch scheint das Verhältniss der Salier zu den Römern, in welches sie Julianus gesetzt hatte, nicht bedeutend gestört worden zu sein. Salii sind unter den römischen Hülfsvölkern in der Notitia imperii genannt. Wohl geschieht wieder Erwähnung der Räubereien der Franken und Sachsen unter Valentinian (Ammian. 27, 8); aber in diesem Jahrhundert wird weiter keiner Unternehmung der Römer gegen sie gedacht, und noch unter Stilichos Verwaltung scheinen sie sich ruhig gehalten zu haben nach Claudian. de laud. Stilich

1, 219:

Rhenumque minacem
Cornibus infractis adeo mitescere cogis,
Ut Salius jam rura colat, flexosque Sicambrus
In falcem curvet gladios, geminasque viator
Cum videat ripas, quae sit Romana requirat.

Aber im Anfange des 5. Jahrh., zur Zeit, wo Gallien den wilden Plünderungen der fremden Völker erlag, erhoben auch sie sich zu neuen Streifzügen gegen Westen; denn ohne Zweifel sind sie die Bestürmer der belgischen Städte, die Hieronymus aufzählt: Remorum urbs praepotens, Ambiani, Atrebatae, extremique hominum Morini, Tornacus. translati in Germaniam. Epist. ad Ageruchiam. Vielleicht waren eben diese Gegenden der Schauplatz des heftigen Kampfes zwischen den Franken und Wandalen, dessen ein Fragment des Frigeridus (bei Gregor. Tur. 2, 9) gedenkt.

Den Anfang zu den letzten und erfolgreichsten Bewegungen machen die Sigambern einige Jahrzehende später, unter Clojo, in der gewohnten Richtung gegen Westen, um dort bleibend sich festzusetzen, und sich zum mächtigen, herrschenden Volke zu erheben. Gegen Clojo, mit welchem das Volk seine neue ruhmvolle Laufbahn eröffnet, kämpsten Majorianus und Aëtius im Gebiete der Atrebater:

Pugnastis pariter, Francus qua Clojo patentes

Atrebatum terrus pervaserat. Sidon. Apollin. Carm. 5, 211. Chlogio, Chlodio nennen ihn die späteren fränkischen Schriftsteller, und lassen ihn von Dispargum gegen Camaracum ausziehen und seine Herrschaft bis an die Somme erweitern: ferunt etiam tunc Chlogionem utilem ac nobilissimum in gente sua, regem Francorum fuisse, qui apud Dispargum castrum habitabat, quod est in termino Thoringorum. In his autem partibus, id est, ad meridionalem plagam habitabant Romani usque Ligerim fluvium. Ultra Ligerim vero Gotthi dominabantur. Burgundiones quoque Arianorum sectam sequentes, habitabant trans Rhodanum, qui adjacet civitati Lugdunensi. Chlogio autem missis exploratoribus ad urbem Camaracum, perlustrata omnia ipse secutus. Romanos proterit, civitatem adprehendit, in qua paucum tempus residens usque Suminam fluvium occupavit. Gregor. Tur. 2, 9. Jedoch nicht vom Lande der Thüringer aus, wohl aus der Landschaft der Tungern, ist nach dem Zusammenhang der Begebenheiten der Zug der Franken ausgegangen, und sollte die Schreibung "in termino Thoringorum" von Gregor selbst sein (Hss. geben hier auch Tungrorum, Tongrorum), so ist schon frühe Verfälschung in den Namen gekommen, wie noch in einer anderen Stelle desselben Geschichtschreibers (ebendas.): tradunt enim multi, eosdem (Francos) de Pannonia fuisse digressos. Et primum quidem litora Rheni amnis incoluisse; dehine transacto Rheno Thoringiam [ stimmt nur zur Geschichte vom Lande der Tungern verstanden] transmeasse. Leicht war von den der Urgeschichte ihres Volkes unkundigen Schriftstellern der Franken der Missgriff geschehen für den bekannteren Namen der Thüringer, und Dispargum (Duysborch in Brabant?) ist sofort von einigen unbedenklich über den Rhein gesetzt: primus Rex Francorum Chlodio a castro Thoringiorum Dysporo profectus Rhenum transiit, superato Romanorum populo Carbonariam silvam tenuit, usque ad Camaracum venit, ibique interfectis Romanis sedem sibi statuit. Ado ap. Bouquet 2, 666; habitabat itaque Chlodio Rex in Dispargo castello in finibus Toringorum, in regione Germaniae. Ipse postea cum grandi exercitu Rhenum transiens, multo populo Romanorum prostrato, hostes fugavit, Carbonariam silvam ingressus, Tornacensem urbem obtinuit. Exinde usque Camaracum urbem properavit, et exinde usque ad Sumnam fluvium omnia occupavit. Gesta reg. Francor. 5. Nach Chlodio ist Meroveus genannt (Greg. Tur. 2, 9), von welchem das Königsgeschlecht der Merovinger. Sein Sohn Childerich setzt die Eroberung im Westen fort (Greg. Tur. 2, 48. 49), und Childerichs Sohn Chlodoveus wird durch Ueberwältigung aller umwohnenden Völker Gründer des fränkischen Reiches.

In den neuen Sitzen vermengen sich die Eroberer, von den Eingebornen noch längere Zeit Germani\*) genannt, mit den keltisch-römischen Völkern des Landes zum Mischvolk der Franzosen.

Chamavi. Die Chamaven, welche nach Tacitus schon frühe einmal am Rhein, dann aber längere Zeit in östlicheren Strichen wohnten (S. 88. 94), zeigt zum erstenmal wieder am Rhein die Tabula Peut., und zwar als einen Theil der Franken. Nördlich über Francia, dem Lande der Sigambern, setzt sie zunächst an den "Renus fl.", den östlichen Rheinarm, "Chamavi" mit dem Beisatze "qui Elpranci", d. i. qui et Franci. Wahrscheinlich hatten sie damals ihre Sitze um die untere Issel, an der Seite der Friesen. Als Constantius die Sigambern aus den überrheinischen Gegenden, in die sie vorgerückt waren, zurücktrieb, wurden auch die Cha-

<sup>\*)</sup> Wie einzelnen Wendenvölkern bei den Deutschen der Name Wenden, Winden, blieb, so den sigambrischen Franken bei den Galliern der Name Germanen: Βωνδίλοι .. ἐς Γε ρμανούς τε, οῖ νῦν Φράγγοι καλοῦνιαι, καὶ ποταμον Ῥὴνον ἐκωρουν. Proc. Β. Vandal. 1, 3; Γερμανοί, οῖ νῦν Φράγγοι καλοῦνιαι. Β. Goth. 1, 12; an mehreren Stellen setzt er weiter Γερμανοί statt Φράγγοι; προςοικοί.. εἰσι τῆ Ἰιαλία καὶ ἀγχιτέρμονες το γένος τῶν Φράγγων. εἰεν δ' ἀν οῦτοι οἱ πάλαι ονομαζόμενοι Γερμανοί. Agath. 1, 2; γgl. noch oben S. 317 das Fragm. bei Suidas. Darum steht beim Geogr. Ravenn. der Gallia Belgica Alobrites (4, 24) entgegen als Niederbelgien Gallia Belgica Germania, quam modo, ut diximus, Francorum possidet generatio (5, 28). Eben so 1, 11: prima ut hora noctis Germanorum est patria, quae modo a Francis dominatur, cujus post terga infra Oceanum praedicta insula Britannia. Gleichbedeutend mit Gallia setzt darum Germania = Francia auch Venant. Fortunatus (1, 1; 6, 7, 11; 7, 5, 8, 12; 9, 16).

mayen mit den Friesen von den Angriffen der Römer getroffen, und Abtheilungen von ihnen nach Gallien verpflanzt. Arat ergo nunc mihi Chamacus et Frisius, erinnert noch Eumenius (Panegyr. 4, 9), nachdem er der Uebersiedlungen durch den Kaiser gedacht hat. Am südlichen Abhange der Vogesen findet sich noch spät ein pagus Chamavorum, pagus Amaus, wieder. Die Chamaven zeigen sich darauf wieder unter den Völkern, die sich gegen Constantius Nachfolger Constantin verbündeten: quid memorem Bructeros? quid Chumavos? quid Cheruscos? . . Hi omnes sigillatim, dein pariter armati, conspiratione foederatae societatis exarserunt. Paneg. 9, 18. Durch das Vordringen der Sigambern auf Batavia und über die Waal kamen ohne Zweifel auch sie aus ihrer vorigen Stellung, und wurden, wie es scheint, von den rückwärts her drängenden Sachsen mehr südlich geschoben, gegen die Spaltung des Rheins in die früheren Wohnplätze der Sigambern. Sie sperren zur Zeit des Oberbefehls des Julianus in Gallien mit den Sigambern den Niederrhein: Χαμάβων γάο μή βουλομένων αδύνατόν έστι τήν της Βρεττανικής νήσου σιτοπομπίαν έπὶ τὰ Ρωμαϊκά φοούρια διαπέμπεσθαι. Eunap. in Exc. legatt., ed. Bonn. p. 42. Sie waren auch auf die Westseite des Stroms verbreitet, wurden aber von Julianus zurückgetrieben, wie er selbst berichtet: ὑπεδεξάμην μεν μοῖραν τοῦ Σαλίων ξθνους, Χαμάβους δὲ ἐξήλασα. Opp. p. 280; und Ammianus 17, 8: Chamavos itidem, ausos similia, (quam Franci,) adortus, eadem celeritate partim cecidit, partim acriter repugnantes vivosque captos compegit in vincula: alios praecipiti fuga trepidantes ad sua, ne militem spatio longo defatigaret, abire interim permisit innocuos: quorum legatis paulo postea missis, precatum consultumque rebus suis, humi prostratis sub obtutibus ejus, pacem hoc tribuit pacto, ut ad sua redirent incolumes. Nebisgast wird bei Erwähnung dieser Gesandtschaft von Eunapius ihr König genannt (ed. Bonn. p. 45). \*) wohl beachtetes Volk nennt sie wieder neben den Franken Ausonius, Mosella 434:

Accedent vires, quas Francia, quasque Chamaves,

Germanique tremant.

In denselben Sitzen, wohin sie Julianus zurückdrängte, nördlich den Bructerern, findet sie noch gegen das Ende

<sup>\*)</sup> Eine sentimentale Scene zwischen dem römischen Caesar und diesem Chamavenkönig (eine seltne zwischen Germanen und Römern) stellt dasselbe Fragment vor Augen.

des 4. Jahrhunderts Arbogast auf seinem Zuge von Köln gegen die überrheinischen Frankenvölker: Arbogastes. transgressus Rhenum Bricteros ripae proximos, pagum etiam quem *Chamavi* (al. *Chamavi*) incolunt, depopulatus est. Sulpicius Alexander ap. Gregor. Tur. 2, 9. Sie sind später nicht mehr genannt, aber ihr Name hat sich ohne Zweifel erhalten im Namen *Hameland*, des Gaues, der sich von der Spaltung des Rheins die Issel hinab bis über Deventer erstreckte, in denselben Strichen, wo die Geschichte das Volk zuletzt nennt. \*) Der Gau erscheint als ein Theil des Gebietes der Sachsen, denen sich seine Bevölkerung angeschlossen haben muß, in Sigeberti Vita Theodor. Metens. Episc. ap. Leibn. 4, 294: Deodoricum ex pago Saxoniae Hamalant.

Chattuarii. Durch das Vorrücken der Salier über den Rhein wurden ohne Zweifel auch die früheren deutschen Bewohner Batavias, die Chattuarier in Gesammtbezeichnung (S. 100), mit in die Bewegung gezogen. Obwohl nicht genannt, müssen auch sie am Kampfe gegen Constantius Theil genommen haben, da neben dem Gau der an die Vogesen verpflanzten Chamaven später auch ein pagus Attuariorum genannt wird, die wohl nur nach eben diesem Kriege mit den Chamaven dorthin versetzt sein können. Was von den Chattuariern den Saliern wich, zog sich wahrscheinlich schon damals über die Waal in das Land der Gubernen, wo sie vielleicht wieder in denselben Verhältnissen zu den Römern lebten, wie vorher. \*\*\*) Noch nennt die Notitia imperii unter

<sup>\*)</sup> Hameland steht mit Abstosung der veralteten Ableitungssilbe eben so für Hamaveland, wie Ost-, Westfali für das ältere -falahi. Die Ausdehnung der Landschaft läst sich erkennen aus ihren Hauptorten, welche genannt sind in Sarachonis Registr. ap. Falke: in Sutseno in pago Hameland. 695; in Duisburg in pago Hameland. 696; in Dauindre in eodem pago Hameland. 698; und in einem Dipl. vom J. 1083 (Lindenbr. Scr. rerseptentr. p. 144): abbatiam Altene (Hochelten bei Emmerich) juxta Rhenum flumen in pago Hamaland.

<sup>\*\*)</sup> Die Attuarii bei Ammian (20, 10), die vor der Ankunft Julians in Gallien in heftigen Einfällen vom Hügelland über der Lippe aus das römische Gebiet verletzten, sind nach der sicherern Lesart einiger Hss. die Ampsivarii, die sich kurz darauf in der von Ammian bezeichneten Gegend nach einem anderen Bericht wieder finden. Bestätigung für die erste Lesart könnte man finden im Namen des Gaues Hatteri an der Ruhr: in villa Mundelingheim (Mündelheim) in pago Hatteri, in comitatu

den römischen Hülfsvölkern Batavi, dann Equites Batavi seniores, Equites Batavi juniores. Zwischen dem Rhein und der Maas, längs der Niers, zeigen die Hattuarier die späteren Nachrichten: memorato Ansfrido in pago Hattuariensi et in villa quae vocatur Geizefurt, super fluvium Nerse. Cod. Lauresh. n. 23; quod trado res proprietatis meae in pago Hattuaria in Odeheimero marca, in villa quae dicitur Geizefurt, quae sita est super fluvium Nersa. ibid. n. 33. Ihr Gau am Rhein und an der Grenze des fränkischen Gebietes gelegen, war den Anfällen der Dänen und der benachbarten Sachsen ausgesetzt: in illo tempore (c. a. 515) Dani cum rege suo, nomine Chochilago, cum navale hoste per altum mare Gallias appetunt, Theuderico pagum Attourios vel alios devastantes atque captivantes, plenas naves de captivis habentes, alto mare intrantes, rex corum ad litus maris resedit. Gesta reg. Francor. c. 19. Ein Einfall der Sachsen wird von den fränkischen Chroniken zum Jahre 715 bemerkt: Saxones vastaverunt terram Chatuariorum. Annal. S. Amandi, Pertz 1, 6; terram Hatvariorum. Annal. Tiliani. ibid.; terram Hattuariorum (al. Hazzoariorum). Annal. Petaviani, p. 7; terram Hallariorum. Annal. Mettens., p. 323; terram Hazzoariorum. Annal. Fuld., p. 343; terra Hattuariorum a Saxonibus depopulata est. Gesta abbat. Fontanellens., Pertz 2, 279. Aus dem 9. Jahrh. sind sie noch erwähnt. in der Theilung von 830: Ribuarios, Atuarios, Pertz 3.

Erenfridi. Dipl. de a. 946, Leibn. 2, 375; in villa Stormheim (Stirum bei Mühlheim) in pago Hattera in comitatu Gerhardi comitis. Dipl. Heinr. IV., Spaen Histor. van Gelderland 1 152; de pago Hatterun ex villa Heribeddiu (Herbede an der Ruhr). Transl. S. Alexandri, Pertz 2, 680. Allerdings kann, wie Paigira = Baiovarii, Hattera der Name Hattuarii sein; allein in den Urkunden und Chroniken sind die Namen Hattuaria und Hattera nie gleichgeltend gebraucht, und nie heisst der pagus Hattuaria an der Niers pagus Hattera, oder umgekehrt der überrheinische pagus Hattuaria, wonach die Bewohner beider Gaue nicht als dasselbe Volk, sondern wohl getrennt erscheinen. Will man aber dennoch in Hattera die Chattuarier nicht aufgeben, so kann man für diese die westlich gegen den Rhein gezogene Abtheilung der Chatten nehmen, die Ptol. unter dem Gesammtnamen Σουήβοι Λαγγοβάρδοι an der Südseite der Sigambern am Rheinufer aufstellt, vielleicht die Chatten, die sich nach dem Bericht des Dio Cassius (S. 97) aus den ihnen von den Römern angewiesenen Ländereien zu den Sigambern begeben hatten, und auch später in ihren Sitzen, obwohl von Bructorern, Ampsivariern überfluthet, sich hielten.

359; in der Theilung von 870: comitatus Testrabant, Batua, Haltuarias, Masau. Pertz 4, 488. 5, 517; von Altfrid in der Vita S. Ludgeri: mulier quaedam de Haltuariis.. Pertz 2, 418; auch werden sie in zwei angelsächsischen Gedichten genannt, Helvare im Beowulf (ed. Thorkel. p. 476. 216), und Hælvere im Travellers song (65).

## B. Oberfranken.

Die römische Strassenkarte ist aus der Zeit der Entstehung und Verbreitung des Frankennamens. Nur erst die Sigambern und Chamaven umfasst zur Zeit ihrer Anfertigung der Name Franci; die Chatten behaupten noch die alterthümliche Benennung Suevi. Aber bald darauf nahmen auch sie mit den benachbarten Ampsivaciern an dem Namen der Franken Theil und an ihren verheerenden Zügen gegen das Römergebiet. Ganz Gallien durchstreiften die Franken, die Aurelian, da er noch Feldherr Valerians war, überwältigte (Vopisci Aur. 7); bis Spanien waren unter Gallienus Frankenhaufen vorgedrungen, und hatten von dort zu Meere ihre Züge fortgesetzt: Gallienus rem Romanam quasi naufragio dedit, cum Salonino filio, cui honorem Caesaris contulerat, adeo uti Thraciam Gothi libere progressi, Macedonas, Achaeosque et Asiae finitima occuparent, . . Alamannorum vis tune acque Italiam , Francorum gentes , direpta Gallia, Hispaniam possiderent, vastato ac paene direpto Tarraconensium oppido, nactisque in tempore navigiis pars in usque Africam permearet. Aurel. Vict. de Caes. 55. Am härtesten trafen die Einfälle der oberen Franken den Uferstrich am Rhein von Mainz bis über Köln hinab. Aus dem Anfange des 4. Jahrhunderts sind die Frankenkönige Ascarich und Merogais, heftige aber unglückliche Römerfeinde, ohne Zweifel Fürsten der oberen Franken, bekannt aus der Lobrede des Eumenius an Constantinus, c. 10: Reges ipsos Franciae, qui per absentiam patris tui pacem violaverant, non dubitasti ultimis punire cruciatibus, nihil veritus gentis illius odia perpetua et inexpiabiles iras. (c. 11): inde est igitur, Imperator, pax istaqua fruimur. Neque enim Rheni jam gurgitibus, sed nominis tui terrore munimur . . Sciunt posse Franci transire Rhenum, quos ad necem suam libenter admittas, sed nec victoriam possunt sperare, nec veniam. Quid ipsos maneat, ex regum suorum cruciatibus metiuntur . . Ubi nunc est illa ferocia? ubi semper infida mobilitas?

Jam ne procul quidem Rhenum audetis accolere, et vix securi flumina interiora potatis. Contra hine per intervalla disposita magis ornant limitem castella, quam protegunt. Arat illam terribilem aliquando ripam inermis agricola, et toto nostri greges flumine bicorni mersantur. Haec est tua, Constantine, de Ascarici Merogaisique \*) supplicio quotidiana atque aeterna victoria. Constantin bekämpft auch die Franken in ihrer Heimath, baut eine Brücke bei Köln: eodem impetu, quo redieras in Gallias tuas, perrexisti ad inferiorem Germaniae limitem . . Ruperat fidem gens levis et lubrica barbarorum, et robore atque audacia lectis eruptionis auctoribus, institisse Rheno nuntiabantur. Illico obvius adfuisti, et praesentia tua, ne auderent transitum, terruisti . . Simulato nuntio majoris in superiore limite tumultus, occasionem stolidis ac ferinis mentibus obtulisti in nostra veniendi, relictis in occulto ducibus, qui securos adorirentur. . Toto Rheni alveo, oppleto navibus, devectus terras eorum ac domos moestas lugentesque populatus es, tantamque cladem, vastitatemque perjurae genti intulisti, ut post vix ullum nomen habitura sit. Panegyr. Constantino dict. 8, 24. 22; insuper etiam Agrippinensi ponte faciundo reliquiis adflictae gentis insultas, ne umquam metus ponat, semper horreat, semper supplices manus tendat, cum tamen hoc tu magis ad gloriam imperii tui et ornatum limitis facias, quam ad facultatem, quoties velis, in hosticum transeundi, quippe cum totus armatis navibus Rhenus instructus sit, et ripis omnibus usque ad Oceanum dispositus miles immineat. Eumenii Panegyr. Constantino dict. c. 43. Als Julianus an die Spitze des gallischen Heeres gestellt wurde; war; mit dem umliegenden Uferlande, Köln von den Franken genommen: (Taurinis) nuntio percellitur gravi, qui nuper in comitatum Augusti perlatus, de industria silebatur, ne parata diffluerent. Indicabat autem, Coloniam Agrippinum, ampli nominis urbem in secunda Germania, pertinaci barbarorum obsidione reseratam magnis viribus, et deletam. Ammian. 15, 8; und 10 Monate in ihren Händen, wie Julianus selbst schreibt: ἐν τούτοις οὖσαν κα-

<sup>\*)</sup> So ist offenbar die verdorbene Schreibung der Hss. Avacari cinere gaisique, Asacari cumero geasique, Asacari cymero craisique, Asacari cymero gaisique herzustellen; in den Ausgg. unrichtiger Ascarici Regaisique. Nur den ersten Namen gibt Nazarii Panegyr. Constantino dict. c. 16: tu ferocissimis regibus Ascarico et comite suo captis, tanta laude res bellicas auspicatus.

ταλαβών εγώ την Γαλατίαν, πόλιν τε ανέλαβον την Αγοιππίναν επί τῷ Ρήνω, ποὸ μηνών εαλωχνῖάν που δέκα. Ad S. P. Q. Atheniensem, Opp. p. 279. \*) Wie Köln werden auch die übrigen Uferstädte von Julianus wieder besetzt und mit Getraide aus Britannien versehen! horrea quin etiam exstrueret pro incensis, ubi condi posset annona; a Britannis sueta transferri. Et utrumque perfectum est spe omnium citius; nam et horrea veloci opere surrexerunt, alimentorumque in iisdem satias condita: et civitates occupatue sunt septem, Castra Herculis, Quadriburgium, Tricesimae, Novesium, Bonna, Anlunnacum et Bingio. Ammian. 18, 2. Gegen das Ende des Jahrhunderts waren die Franken Genobaud, Marcomer und Sunno der Schrecken der römischen Umgegenden : co tempore Genobaude, Marcomere et Sunnone ducibus Franci in Germaniam prorupere ac pluribus mortalium limite inrupto caesis, fertiles maxime pagos depopulati, Agrippinensi etiam Coloniae metum incussere. Sulpic. Alexander ap. Gregor. Tur. 2, 9. Arbox gast, der Befehlshaber des römischen Heeres, unternahm einen Winterzug gegen sie, aus dem die einzelnen vorgefundenen Völker genannt werden: Arbogastes Sunnonem et Marcomerem subregulos Francorum gentilibus odiis insectans, Agrippinam rigente maxime hieme petiit, ratus tuto omnes Franciae recessus penetrandos urendosque, cum decussis foliis nudae atque arentes silvae insidiantes occulere non possent. Collecto ergo exercitu, transgressus Rhenum, Bricleros ripae proximos, pagum

<sup>\*)</sup> Den damaligen Zustand des ganzen westlichen Rheinuferlandes schildert Julianus in demselben Schreiben an die Athener: δίδωσί μοι (ὁ Κωνστάντιος) των στρατοπέδων την ήγεμονίαν ήρος άρχη · και στρατεύω μεν ακμάζοντος του σίτου, πολλών πάνυ Γερμανών περί τας πεπορθημένας εν Κελτοίς πόλεις άδεως κατοιχούντων. Το μεν ούν πλήθος των πόλεων πέντε που καί τεσσαράχοντά έστι, τείχη τα διηρπασμένα, δίχα των πύργων και των ελασσόνων φοουρίων. ής ενέμοντο γης επί τάδε δε του Ρήνου πάσης οι Βάρβαροι το μέγεθος, οπόσον από των πηγών αὐτών ἀργόμενος άχρι του 'Ωνεανου περιλαμβάνει' τριακόσια θε απειχον της ήτόνος του 'Ρήνου στάθια οι προς ήμας οίκουντες έσχατοι' τριπλάσιον δε ήν ετι τούτου πλάτος το καταλειφθέν έρημον υπο της λεηλασίας, ένθα ούδε νέμειν έξην τοις Κελτοις τα βοσκήματα και πόλεις τινές ξρημοι των ένοικούντων, αίς ούπω παρώκουν οί Βάο-Bagos. Opp. p. 278. 279. Dies war also wieder ein Grenzland, wie einst vom Außenwald bis zur Donau nach Austreibung der Helvetier und Bojen, eine Marca, in der sich vielleicht, wenn es dabei geblieben wäre, wieder Markomannen gebildet hätten.

etiam, quem Chamavi incolunt, depopulatus est, nullo unquam occursante, nisi quod pauci ex Ampsivariis et Chattis Marcomere duce in ulterioribus collium jugis apparuere. Ejusdem fragment. ap, Gregor. Tur. Der Zug war also von Köln aus auf dem östlichen Ufer abwärts gerichtet, durch das Land der Bructerer an der Ruhr, und von da ins Gebiet der Chamaven, jenseits der Lippe; im Hintergrunde, auf den Höhen, zeigen sich Chatten und Ampsivarier. Das Ende der beiden Frankenfürsten berichtet Claudianus de laud. Stilic. 1, 241:

Marcomeres Sonnoque docent: quorum alter Etruscum

Pertulit exsilium: cum se promitteret alter Exsulis ultorem, jacuit mucrone suorum.\*)

Unter dem gemeinsamen Namen der Franken nahm an diesen Zügen lebhaften Antheil der Chatten Nachbarvolk an der Nordseite, die

Ampsivarii. Früher von den Römern von den Ufern des Rheins vertrieben, hatten sich die Ampsivarier ins Innere zu den Chatten und Cherusken gezogen. Dort sollten sie nach römischen Berichten vernichtet worden sein (Tac. Ann. 13, 56. S. 91). Aber die Ampsivarier erscheinen wieder im 4. Jahrh. hinter den Chamaven und Bructerern neben den Chatten als heftige Plünderer des Römerlandes, gegen die Julianus einen eigenen Zug unternimmt: Julianus in limitem Germaniae secundae est egressus; omnique apparatu, quem flagitabat instans negotium, communitus, Tricensimae oppido \*\*) propinquabat. Rheno exinde transmisso, regionem subito pervasit Francorum, quos Ansivarios vocant, inquietorum hominum, licentius etiam tum percursantium extima Gal-Quos adortus subito nihil metuentes hostile, nimiumque securos, quod scruposa viarum difficultate arcente nullum ad suos pagos introisse meminerant principem, superavit negotio levi, captisque plurimis et occisis, orantibus aliis, qui superfuere, pacem ex arbitrio dedit, hoc prodesse possessoribus finitimis arbitratus. Ammian. 20, 10. Attuarii heisst das Volk in den Ausgaben Ammians, in Hss. wohl auch Attuurii, Advarii,

<sup>\*)</sup> Kurze Zeit vorher ist von Ammian Mellobaudes, ein kriegerischer König der Franken in der Nachbarschaft der Alamannen genannt (30, 3). Derselbe, wahrscheinlich aus dem Vaterlande vortrieben, orscheint unter Gratian in römischen Kriegadiensten (31, 40).

<sup>\*\*)</sup> Um Santen.

und Antuarii, aber in andern am sichersten Ansuarii, Ansivarii. Gegen das Ende desselben Jahrhunderts findet in denselben Gegenden, vom Rheinufer entfernter, hinter den Bructerern und Chamaven Arbogast auf seinem Zuge gegen die Frankenvölker nicht Attuarii, sondern Ampsivarii neben den Chatten: nullo unquam occursante, nisi quod pauci ex Ampsivariis (al. Ampsuariis) et Chattis Marcomere duce in ulterioribus collium jugis apparuere. Sulpic, Alex. 1. c. Dass auch Julianus ferner vom Rheinuser weiter ins Innere und Gebirgige (das Volk sals demnach um diese Zeit an der oberen Ruhr, wo ehemals Marsen und Sigambern) gezogen sci, beweist die Angabe Ammians, dass in die Schluchten des Frankenvolks vor dem Caesar noch kein römischer Prinz gedrungen war, da die Völker des Uferstriches zunächst vor Julianus schon Constantinus durchzogen hatte (Panegyr. 5, 12. 8, 22. 9, 18). Zudem werden *Ampsivarii* um dieselbe Zeit in der Notitia imperii unter den römischen Hülfsschaaren auf-

geführt.

Während die salischen Franken sich in ihren neuen den Römern genommenen Sitzen behaupteten, wurden die oberen Franken und Alamannen von Julianus wieder über den Rhein zurückgedrängt; im folgenden Jahrhundert, nachdem die benachbarten Striche und Städte, Mainz, Köln, Trier in wiederholten Anfällen geplündert und verheert waren (Trier, von wo 418 die Praefectura Praetorii Galliarum nach Arelate verlegt wird, zum zweitenmal um 412: Treverorum civitas a Francis direpta incensaque est secunda irruptione. Ren. Profutur. Frigeridus ap. Gregor. Tur. 2, 9; zum viertenmal, da Salvianus schrieb, um 440: Treverorum urbs excellentissima quadruplici est eversione prostrata. De gubern. Dei, ed. Par. 4669. p. 450; vgl. p. 140. 444; nach gleichem Schicksale der Rheinstädte: Mogontiacensium civitas excisa atque deleta est . . Agrippina hostibus plena. ibid.p. 450), fassen auch die Oberfranken festen Fuß im Römerlande. Von einem Siege des Aëtius über die Franken am Rhein meldet Chronic. Prosp. und Cassiod.: Felice et Tauro Coss. (J. 428). Pars Galliarum propinqua Rheno, quam Franci possidendam occupaverunt, Aëtii Comitis armis Auf das 7. Jahr Valentinians (430) schreibt das Chronic. Idatii: Idatius Episcopus ad Aetium ducem, qui expeditionem agebat in Galliis, suscipit legationem. Und zum darauffolgenden : superatis per Actium in certamine Francis et in pace susceptis, Censorius Comes legatus mittitur ad Suevos, supradicto secum Idatio redeunte. Hier die letzte Gegenwehr der Römer gegen den Andrang der Franken am Mittelrhein, nach welcher endliche Einwilligung in ihren Besitz des eroberten Landes und gütliche Uebereinkunft. Da um diese Zeit das linke Rheinufer um Mainz die Burgunden, und in den unteren Frankengegenden schon längst die Salier inne hatten, so kann der Rampf des Aëtius nur in dem Rheinstriche zwischen diesen Völkern geführt worden sein; gegen diejenigen Franken, die nachher ebendaselbst unter dem Namen Ripuarii auftreten, und kurz darauf als Hülfsvolk der Römer gegen Attila erscheinen: his (Romanis) enim adfuere auxiliares Franci, Sarmatae, Armoriciani, Liticiani, Burgundiones, Saxones, Ripurii, Olibriones. Jornand. c. 56.

Biparii, wahrscheinlich lateinischer Name, Uferbewohner, zuerst in der gegebenen Stelle des Jornandes.\*) Gregor von Tours, der wenig eingeweiht in die Stammyerhältnisse und ältere Geschichte der deutsehen Völker, so wenig den Namen der Riparier hat, als den der Salier, sondern bloß den allbekannten Gesammtanamen, erzählt aus der Geschichte dieser Rheinfranken nur, wie ihre letzten Könige Sigibert, der zu Köln seinen Sitz hatte, und sein Sohn Chloderich durch die treulose Hinterlist des Königs der Salier Chlodoveus um Herrschaft und Leben gebracht wurden (2, 40). Dem Volke wurden seine eigenen Gesetze, deren Zusammenstellung, Lex Ripuariorum, sich erhalten hat, gelassen, seine Wohnsitze dem fränkischen Reiche einverleibt,

<sup>\*)</sup> Die Benennungen Noricum Ripense, Valeria, Dacia Ripensis sind bekannt. Provincia Pannonia secunda Riparensis, sive Savia steht in der Notit. imp. (Graev. Thes. Antt. Rom. 7, p. 1959); in derselben (p. 2005) bezeichnet Provincia Gallia Riparensis den Landstrich an der Rhone, und eine Inschrift zur Lyon bei Reines. p. 650 n. 64 nennt Annonarii Riparii. Da der Name des deutschen Volkes am Rhein das erstemal eben so geschrieben vorkommt, so scheint er römischen Ursprungs, und durch deutschen Mund ungehildet die Form Ripuarii, Ripoarii, auch Riboarii mit romanischer (altfränkischer? Grimms Rechtsalterth. p. 776) Erweichung des Labials, wie in scahinus für scapinus, alts. seepeno (Schöffe), Sabaudia, Savoye, aus älterem Sapaudia, val Levantina aus vallis Lepontina. Jedoch hat Ripuarii = Hripuarii genommen, auch deutsche Etymologie. Rippa, Hripa, Hripo, Hriffo findet sich als Mannsname in der ostanglichen Stammtafel, bei Falke und Meichelbeck, wozu altn. hripa; tumultuarie agere. Darum auch wohl möglich, dafs das Volk seinen alten Nangra Ampsiwaren in Hripwaren umwandelte, und dieser erst in römischem Munde zu Riparii wurde.

in den historischen Schriften und Urkunden bezeichnet Ducatus Ripuariorum (Annal. Bertin. ap. Pertz 4, 434. Excerpta Chartul. Werthinens. ap. Leibn. n. 24), häufiger pagus Ripariorum, Ripoariorum, Ribuariorum, Riporum (Chartal. Werthin. 15. 19. 25. 35. 44. 51. 58), auf beiden Seiten des Rheins von der Arduenna abwärts, auf dem östlichen Ufer bis über die Ruhr, auf dem westlichen bis zur Maas ausgebreitet, mit der Hauptstadt Köln und den bedeutenderen Orten Bonn, Achen, Zülpich, Jülich und auf dem rechten Rheinufer Werden an der Ruhr. Weiter südwärts an der Mosel wohnten nicht mehr Ripuarier, und wenn die Annales Xantenses auch das Moselland regio Ripuariorum, Ripuaria, König Lothar rex Ripuariorum, rex Ripuariae (Pertz 2, 227, 250, 233, 235) nennen, so setzt der Chronist, ein Ripuarier, den Namen seines Vaterlandes uneigentlich und in willkührlicher Erweiterung für Lotharingia. Wer sind nun diese Ripuarier? Franken, Südfranken, antwortet die Geschichte; also Chatten? Wären sie dies, so liefse sich, wenn auch begreifen, warum sie unter dem besonderen Namen Uferfranken auftreten, noch nicht einsehen, warum mit eigenen Gesetzen, mit eigenem König, von dem nicht erwiesen werden kann, dass er weiter als tiber das ripuarische Gebiet herrschte, \*) was alles dar-auf zeigt, dass sie auch ein eigenes, von den Chatten isoliertes Volk gewesen sind. Sie sind, wie die gegebenen Nachrichten deutlich angeben, ein neues, über den Rhein eingewandertes Volk. Auf den gegenüberliegenden Höhen fanden sich die Ampsivarier noch am Ende des 4. Jahrh., vorher wegen ihrer kühnen Streifzüge selbst von Julianus bekriegt; Volk und Name verschwindet dort im folgenden. Die Ampsivarier sind die Franken, gegen die die Römer zuletzt am Rheine kämpf-ten, die, nachdem die unteren Rheingegenden von den Saliern und Chattuariern besetzt waren, sich um Köln den Rhein aufwärts verbreiteten, und in ihren neuen Sitzen anfangs, seit dem Friedensschlusse mit Aëtius, Bundesvolk der Römer, in der lateinischen in der Ge-

<sup>\*)</sup> Dazu reicht nicht hin die Stelle des Greg. Tur. 2, 40: cumque ille (rex Sigibertus) egressus de Colonia civitate, transacto Rheno per Buconiam silvam ambulare disponeret . . Buconia von boka, puohha (fagus) ist hier weiter nichts als der Name der Köln gegenüberliegenden Waldhöhen, erst später allein Bezeichnung der Buchenwaldungen an der Rhöne und dem Vozelsberg.

gend noch herrschenden Sprache, als Bewohner beider Ufer, den neuen Namen Riparii erhielten.

Chattische Franken. Eine Abtheilung der Chatten folgte den Ampsivariern zwei Jahrzehende später in die Gegenden an ihrer Südseite, am Rheine, wo vor Kurzem die Burgunden wohnten, und an der Mosel, deren Anwohner, die Olibriones, noch unter den römischen Hülfsvölkern gegen Attila genannt werden. Nach der Fahrt des Hunnenkönigs werden allein die Oberfranken Herren dieser Gegenden, sind um das J. 454 schon in ihrem Besitze:

Francus Germanum primum, Belgamque secundum Sternebat, Rhenumque ferox Alamanne bibebas

Romanis ripis . . .

perdita cernens

Terrarum spatia princeps jam Maximus, unum

Quod fuit in rebus, peditumque equitumque magistrum

Te sibi Avite legit. Sidon. Apoll. Carm. 7, 572.\*) Um das J. 472 schreibt Sidonius an Arbogast (der comes Trevirorum heisst in einem Schreiben des Bischofs Auspicius von Toul an denselben, Bucher. Belgic. Rom, p. 570), und rühmt ihn wegen seiner Kunde der lateinischen Sprache unter den Barbaren an der Mosel; potor Mosellae Tiberim ructas: sic barbarorum familiaris, quod tamen nescius barbarismorum . . Quocirca sermonis pompa Romani, si qua adhuc uspiam est, Belgicis olim sive Rhenanis abolita terris, in te resedit: quo vel incolumi, vel perorante, etsi apud limitem ipsum Lutina jura ceciderunt, verba non titubant. Epist, 4, 17. Nur Franken können diese Barbaren sein; zum erstenmal nennt sie ausdrücklich im Mosellande Mappinius, Bischof von Rheims, im Schreiben an Nicetius, Bischof von Trier (a. 550), ap, Sirmond, Concil. antiqq. Gall. 4, 292; iteratis scriptis (rex Theodebaldus) edocuit, beatitudinem vestram, dum aliquos Francorum pro zelo divini timoris corripit, ac pro incestis conditionibus a communione ecclesiastica remo-

<sup>\*)</sup> Die fränkischen Chronisten, welche die Frankenabtheilungen nicht kennen, werfen auch ihre Züge durcheinander! in
illis diebus ceperunt Franci Agrippinam civitatem super Rhenum, vocaveruntque eam Coloniam; multumque populum Romanorum a parte Egidii occiderunt ibi. Egidius vere exinde
per fugam elapsus evasit. (Aegidius, der mit den salischen
Franken kämpfte, ist ohne Zweifel falsch nach Köln versetzt.)
Venerunt autem Treviris civitatem super fluvium Mosellam,
\*\*astantes terras illas, ipsamque urbem succendentes ceperunt.
Nam ante a Chunis fuerat disrupta atque adflicta, Gesta regum
Francor. c. 8, Bouq. 2, 546.

vet, scandala... sustinere. Zu seiner Francia Rhenensis stellt der Geograph von Ravenna das Thal der Mosel (4, 26): item juxta praenominatum fluvium Mosela, quam Franciam Rhinensem nominavimus sunt civitates, id est Fulla, Scarbona, Mecusa [Metusa], Gannia, Treoris, Nobia, Princastellum (Berncastel), Cardena (Carden), Conbulantia (Koblenz). Von Koblenz aufwärts ist das Rheinufer fränkisch bis zum Forst von Hagenau, vor welchem der Speiergau, der äußerste Frankengau gegen die Alaman-

nen im Elsafs, liegt.

Der größere Theil der chattischen Franken ist über dem Rheine auf dem vaterländischen Boden in den ursprünglichen Sitzen und in ihren südlichen Umgebungen zurückgeblieben. Franken zeigt die folgende Zeit zwischen den Sachsen, Ripuariern, Alamannen und den ersten Westslawen ausgebreitet vom Thale der Sieg und der Diemel bis an die Murg und Enz, durch den Lauf des Kochers, der Jagst und der Tauber, des Mains bis in seine oberen Thäler an die Rednitz und die Werra; in diesem Umfange dehnen sich die ostfränkischen Gaue aus. Chatten haben sich also nicht bloss über den vaterländischen Boden hinaus verbreitet, sie haben im Vaterlande selbst eine erweiterte Stellung eingenommen. Ueber die Zeit dieser bedeutenden Verbreitung nach Süden über den Main bis in das untere Thal des Neckars enthalten die historischen Schriften des Alterthums keine ausdrückliche Angabe, In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts waren noch die unteren Maingegenden im Besitze der Alamannen (Ammian. Marcell. 29, 4, 50, 5), aber es ist nicht wahrscheinlich, dass sie noch lange von ihnen behauptet worden sind, sondern das sie in die Hände der vom oberen Lande vorrückenden Burgunden kamen, und nach dem Abzuge dieser das ganze Mainland an die Franken übergegangen ist. Waren Alamannen noch zur Zeit Chlodwigs in ihren älteren nördlichen Sitzen, und sind sie dort geblieben (und nach der baldigen Unterwerfung des Volkes unter den fränkischen Sieger könnte die Entfernung des Volkes aus einem so breiten Striche nicht angenommen werden), so mussten sie auch ihren Namen erhalten. Aber es werden nur Franken am Main genannt; die Lahn, die Nidda, die Tauber, der Main sind, wahrscheinlich aus dem gothischen Schriftsteller Athanarit, im Lande der Franken aufgeführt vom Geogr. Ravenn, 4, 24: in qua Francorum patria transcunt plurima flumina, id est, Logna, Nida, Dubra, Movit [Movin] . . In welcher Beziehung daneben die Städte Worms, Speier, Aschaffenburg, Würzburg als alamannische genannt sein können, ist bei den Alamannen gesagt (S. 321. 322). Franken predigte Sanct Kilian das Christenthum, und Franken heißen sich selbst mit Nachdruck die Mainanwohner um Würzburg in der Grenzurkunde (v. J. 779) bei Eckh. Franc, Or. 1, 675; so sagant daz so si Vuirziburgo marcha unte Hettingesveldono, unte quedent daz in dero marchu si jeguuedar joh Chirihsazzo sancti Kilianes, joh frono joh friera Franchono erbi.

An der Grenze der östlichen Franken gegen die Sachsen, in den Ursitzen der Chatten, erscheint später

die besondere Volksbezeichnung

Messi, zuerst genannt um 720 im Schreiben Gregors III. an die Ostfranken (Othlon. Vita S. Bonif. ap. Canis. ed. Basn. 3. 1, 551), in den historischen Schriften und Urkunden Hassi, Hassii, Hessii, Hessones. Ihr Land, Provincia Hassorum, Provincia quam Hessi inhabitant, regio Hessonum, pagus Hessorum in den Traditt. Fuld. (n. 472. 612. p. 303 n. 80. p. 305 n. 4), Pagus Hessi in den Traditt. Corbej., Francorum pagus, qui dicitur Hassi beim Poëta Saxo ad a. 774, erstreckte sich von der mittleren Fulda über die untere Eder längs der Weser bis in das untere Thal der Diemel. Der nörd, liche Theil an der Diemel, von den vordringen-den Sachsen in Besitz genommen, hiefs pagus Hessi Saxonicus (häufig in Sarachon. Reg. bei Falke, Dipl. de a. 1017 ap. Falke p. 68), der südliche, mit fränkischer Bevölkerung, pagus Hessi Franconicus (Saracho). Selbst in diesen, bis in die Nähe von Kassel, waren Sachsen gekommen: ad villam cujus est vocabulum Vuluisangar (Wolfsanger), quam tunc temporis Franci el Saxones . pariter inhabitare videbantur. Dipl. Caroli M. ap. Falke p. 377. Schannat n. 239. Als Bewohner eines unzwei-felhaft chattischen Landstriches werden die Hessen sicher für Nachkommen des alten Volkes zu halten sein. Man hat selbst keinen Anstand genommen, den Namen Hessi für eins zu erklären mit Chatti. Dem widerspricht jedoch die Grammatik. Nicht Hazzi bei den Oberdeutschen, Hatti bei den Unterländern, wie der Name Chatti im Munde der Einheimischen sich wieder zeigen mülste, heilst er, sondern Hassi, Hessones bei beiden, eben so verschieden von Chatti, wie der häufige Mannsname Hessi, Hasso von Hetti, Hatto, Hezzi, Mazzo (Grimm 1, 172). Auch die Geschichte könnte

gegen die Identität der Hassi und Chatti Einspruch thun. Könnten nicht bei dem Vordringen der Sachsen gegen Süden, vor welchen die vordersten Franken ohne Zweifel aus einigen Gegenden zurückwichen, auch die kleineren Völker um die untere Weser, die Chasuaren mit den Danduten und Nertereanen, in diese Gegenden gedrängt worden sein? Da jedoch keine Spur sich zeigt von der Vereinigung dieser Völkchen mit den Franken, sie wahrscheinlicher unter die große Verbindung der Sachsen, ihnen benachbart, sich verloren haben, und das Uebereinkommen des Namens Chasuarii allein keinen hinlänglichen Grund abgibt, so bleibt die Behauptung, dass die Hessen von den Chatten stammen, der Theil derselben sind, welcher im alten inneren Chattenland zurückgeblieben ist. Aber nirgends zeigen die abgezogenen Theile sich als einzelne Völker, weder die Franken am Main, noch am Neckar, noch an der Mosel sich unter besondern Namen, sollten die Hessen allein als ursprünglich isoliertes Volk der Chatten genommen werden müs-sen, deren Namen die Geschichte nicht als Gesammt-, sondern selbst als Einzelnamen kennt? Es lässt sich darum behaupten, dass Hessi in seinem Ursprunge Volksname ist, der zum Gaunamen geworden, wie pagus Hattuaria, Borahtra, sondern umgekehrt Gauname, der später als Volksname in Gebrauch kam. Hassi, Hessi, \*) großer Frankengau an der Fulda und Weser, wie das Grabfeld an der entgegengesetzten Abdachung zum Main, war der äußerste Gau gegen die feindlichen Sachsen. Die Bewohner dieses frankischen Grenzstriches, als dessen Vertheidiger sie unter besonderer Bezeichnung genannt werden mussten, wurden am einfachsten nach ihrem Gaunamen bekannt, der dadurch allmälig zum Volksnamen geworden ist. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Hassegowe, Hassagowe ist auch ein thüringischer Gauname, auch Hosagowe geschrieben, Hasugowe in den Traditt, Corbej., Hasagowe noch ein ostfränkischer im Maingebiete (wo noch die Namen Hasberg, Hasfurt (vgl. S. 10, Anm. 2), nach deren Schreibung mit einfachem s neben der verdoppelten, durch die Kürze des Vokals entstandenen, auch Hasi, Hesi annehmbar ist, und weiter zu vergleichen der Flußname Hasa, der Ortsname Κασουργίς bei Ptol. (abgeleitet wie Visurgis, Βουδουργίς, Βουδουργίς Vindob. Fontebl., Κοριδοργίς, Βικούργιογ) und der Volksname Κασουάρου, Chasuarii. Als Mannsname kann Hassi, Hessi erst gebraucht worden sein, nachdem der Volksname schon geltend war, wie Alaman, Paigiri.

"") Beispiele, daß die nackten Namen von Gauen, selbst von

Nach der Vereinigung aller Frankenvölker mit dem Reiche der salischen Franken wurde die Gesammtmasse unter zwei Hauptbenennungen unterschieden, als Ostund Westfranken, Austri, Neustri, Austrasii, Neustrasii, in der alten Sprache Austras, Niustras. \*) Austrusia, Austria, Auster, war Ostfrankenland, so weit im Gebiete des Rheins Franken wohnten, Neustria, Neuster, das westwärts sich ausbreitende Frankengebiet, das Gebiet der erobernden Salier selbst. Angaben über die Grenzen beider Gebiete sind ; qui locus (Lingonica urbs), etsi Austrasiorum finibus immineret, vicinus tamen Burgun-diae erat. Vita S. Salabergae, Boll. Sept. 6, 525; Virdunum, quae sita in confinio Neustriae et Austrasiae. Hugonis Vita S. Magdalvei, Boll. Oct. 2, 542; Pippinus ad Carbonariam silvam \*\*) pervenit, qui terminus ulraque regna diviserut, . . jamdictam Carbonariam silvam transeunt, hostiliter cuncta vastantes ad interiores regni illius partes intrepidi perveniunt, haud proculque ab oppido Viromando-rum juxta villam, cui vocabulum est Textricium, castra

Orten, ohne weitere Ableitung, mit bloser Pluralendung zur Bezeichnung ihrer Bewohner wie Volksnamen gebraucht wurden, sind nicht selten: Turingis et Hessis, Bortharis, Nistresis, Wedrevis et Lognais, Suduosis et Grahfeldis, im Schreiben Gregors III. bei Othlon; Vuirziburgo marcha unte Heitingesveldono, in der Wirzburger Grenzurkunde; in regione Salegevono, in Provincia Grahfeldorum, in confiniis Grahfeldono et Salagewono, in regione Grapfeld in finibus Vueterungono et Rugiheimono. Schannat n. 486. 488. 492. 495, und noch in anderen Stellen. So auch ahd. Beheima, die Bewohner von Beheim, die Beheimen, Böhmen, selten Beheimara (Beheimare in der slaw. Völkertafel der Münchn. Hs.), Baiheimer, wie sonst Franchonofurtara, Hrannungero, Obordorfaro marcha u. a. in Urkunden.

<sup>\*)</sup> Mit der alten Pluralendung -as (goth -ôs) für -a, welche im niederfränkischen Sprachdenkmal der Abrenuntiationsformel im Worte genotas steht, auch in baierischen Ortsnamen, wie Frisingas, Otingas sich zeigt. Kaum anders stehen sich Austrasia und Neustria als in der Bedeutung Ost- und Westland einander entgegen, und Neustria für Wistria gibt sonach ein späteres Beispiel eines wirklich im Munde der Deutschen gebrauchten prosthetischen N zu den älteren Nuithones, Nerthus. Keine andere Bedeutung wissen die Annal. Mettens. ad a. 688 t Theodoricus rex occidentalium Francorum, quos illi Nivistrios dicunt. Man müßte außerdem den Namen als abgeleitet durch ister, aus niu, neu, also Neuland, erklären wollen.

<sup>\*\*)</sup> An der Sambre: juxta Carbonariam in loco qui vocatur Thimiun (Thuin). Chronic. Reginon. ap. Pertz 1, 590.

posuerunt. Annal. Mettens. ad a. 690. Pertz 1, 348. Der Geograph von Ravenna gibt nur den Namen des Westlandes (5, 28): item Britannia, vel patria, quae dicitur Nustricus. Sed non de insula Britannia, quae de infra Oceano existit, dicimus, sed haec Britannia intra Europam esse dignoscitur. Austrasia heifst ihm Francia Rhenensis: iterum'ad frontem ejusdem Frigonum [Frisonum] patriae, quomodo, verbi gratia, ut dicamus ad terram spatiosam ponitur patria, quae dicitur Francia Rhinensis, quae antiquitus Gallia Belgitia Alobrites dicitur. . . In qua Francorum patria transeunt plurima flumina, id est Logna, Nida, Dubra, Movit [Mohin], Rura, Inda, Arnefa 4, 24; iterum desuper quomodo ut dicamus ad faciem patriae Francorum Rhinensium est patria, quae dicitur Turingia. c. 25; . . delo [Mosa?] Francia Rhenense nominavimus sunt civitates, id est Nasaga, Dinantis, Oin, Namon . . Item juxta praenominatum fluvium Mosela, quam Franciam Rhinensem nominavimus, sunt civitates . . c. 26. \*) Der Name Franken hat sich in der Benennung der Westfranken, der Franzosen, und ihres Gebiets, Frankreichs, und im deutschen Stammlande nur in den Maingegenden erhalten.

Bructeri. Hier nicht als Theil der Franken, welcher Name ihnen nirgends ausdrücklich beigelegt ist, sondern als Zwischenvolk zwischen den oberen und unteren Frankenvölkern zu erwähnen. Noch nannte sie Ptolemaeus, in kleinere und größere Bructerer abgetheilt, den Sigambern im Norden. Eine bedeutende Um-

<sup>\*)</sup> Die Austrasii sind noch unter den näheren Bestimmungen superiores, Franci superiores, inferiores erwähnt. Die Franci superiores, Austrasii superiores (Gesta reg. Francor. c. 27. 36. Gesta Dagoberti, Bouq. 2, 583) sind die Moselfranken: dux ex ducibus Austrasiae superioris, quam nunc Lotharingiam vocant. Vita S. Bosonis ap. Bouq. 3, 591; die unteren Ostfranken die Völker an der Schelde und dem Niederrhein: sub Pippino duce Francorum orientalium, videlicet inferiorum a Rheno adusque Schaldam. Vita S. Fredegandi, Boll. Jul. 4, 295. Franci superiores sind neben den Austrasii (unter denen hier insbesondere die Franken auf der Ostseite des Rheins gemeint sind, wie bei Alfred: be eastan Rine sindon Eastfrancan. Or. p. 19) erwähnt: igitur Burgundiones et Austrasii et superiores Franci. Gesta reg. Franc. c. 36; Dagebertus Rex monarchiam in tribus regnis, Burgundionum, Austrasiorum, superiorum Francorum, sagaciter accepits Fragment. hist. ap. Bouq. 2, 692. Eben so Hessii (in den Annal. Fuldens. und in der Theilung von 859, Pertz 1, 344, 455. 5, 575); so dass Austrasii im engsten Sinne die Mainfranken bezeichnet.

stellung erfolgte nach ihm in diesen Gegenden. Die erste Frankenvereinigung bildet sich hier; Chamaven kommen von Osten an die Nordseite der Sigambern, und die Bructerer, in deren Sitze sich nun die Franken und die nachrückenden Chauken theilen, erscheinen nach Süden geschoben zwischen Francia im Norden und Suevia im Süden, in treu wiedergegebener Form Burciuri genannt auf der Tabula Peut., welche nach Ptolemaeus von dort zuerst diese Kunde hat. In den Gegenden der Lippe und der Ruhr, auf dem Uferlande des Rheins, sind nach dieser Stellung ihre neuen Sitze zu vermuthen, und hier halten sie sich auch in der folgenden Zeit, wenn schon den Angriffen der Römer, später der Sachsen ausgesetzt. Sie finden sich wieder zu Anfang des 4. Jahrhunderts unter den gegen die Römer unter Constantins Oberbefehl verbündeten Deutschen: quid memorem Bructeros? quid Chamayos? quid Cheruscos? . . conspiratione foederatae societatis exarserunt . . Innumerae simul gentes ad bellum coactae, sed uno impetu tuo fusae, dum collativam vim comparant, compendiosam victoriam praestiterunt. Nazarii Panegyr. Constantino Aug. dict. c. 18. Sie, das nächste Volk, wurden nach der Demüthigung der Franken vorzüglich vom Zuge Constantins über den Rhein getroffen, den mit schmeichlerischer Uebertreibung Eumenius schildert (Paneg. 8, 42): ut tamen omnibus modis barbarorum immanitas frangeretur, nec sola hostes regum suorum (Ascarici Merogaisique) supplicia moererent, etiam immissa Bructeris vastatione fecisti, Imperator invicte. . . Caesi igitur innumerabiles, capti plurimi. Quidquid fuit pecoris, captum aut trucidatum est. Vici omnes igne consumti. Puberes, qui in manus venerunt, quorum nec perfidia erat apta militiae, nec ferocia servituti, ad poenas spectaculo dati, saevientes bestias multitudine sua fatigarunt. Auch sie traf wieder gegen das Ende desselben Jahrhunderts, so wie die Chamaven, welche seit dem Abzuge der Sigambern vom Ostufer des Rheins ihre Nordnachbarn geworden waren, der Einfall des Arbogast, durch den sie als Anwohner des östlichen Ufers bekannt werden: Agrippinam rigente maxime hieme petiit, . . transgressus Rhenum Bricteros ripue proximos, pagum etiam quem Chamavi incolunt, depopulatus est. Sulpic. Alex. ap. Greg. Tur. 2, 9. Auf den östlichen Höhen hinter ihnen hatten sich seit der Mitte dieses Jahrhunderts wieder die Ampsivarier zu zeigen angefangen, von welchen ohne Zweisel im darauffolgenden den Bructerern ein Theil ihres Gebiets genommen wurde, als sie

sich als Ripuarier über das benachbarte Rheinuferland verbreiteten, da ein ripuarischer Gau an der Ruhr, der pagus Ruricgowe, sich bis über Werden hinauf ausdehnte. Wenn schon von mächtigen und unruhigen Völkern umwohnt, bleiben die Bructerer noch fortwährend ein selbstständiges Volk. Unter den römischen Hülfstruppen nennt Bructerii die Notitia imperii. Unter andern Völkern läfst auch sie dem Honorius huldigen Claudianus de IV. Cons. Honor. v. 450: venit accola sylvae Bructerus Hercyniae. Unter den Hülfsvölkern des Attila führt sie auf Sidonius Apollin. Carm. 7, 324:

Bructerus, ulvosa vel quem Nicer abluit unda, Prorumpit Francus.

Unter den deutschen Heidenvölkern nennt sie wieder Beda (Hist. eccles. 5, 40): sunt autem Fresones, Rugini, Dani, Huni, antiqui Saxones, Bornctuarii; sunt etiam alii perplures iisdem in partibus populi, paganis adhuc ritibus servientes. Von dem Unternehmen des h. Swidbert. sie zum Christenthum zu bringen, berichtet ebenderselbe (Hist. eccl. 5, 12): Suidbertus accepto episcopatu de Britannia regressus non multo post ad gentem Bornetuario-rum recessit, ac multos eorum praedicando ad viam veritatis perduxit. Sed expugnatis non longe post tempore Borncluuriis a gente antiquorum Saxonum, dispersi sunt quolibet hi, qui verbum receperant. Das Schreiben Gregors III. an die deutschen Völker, denen Bonifacius zu predigen unternimmt, ist auch an sie gerichtet und nennt sie Borthari (Othlon. Vita S. Bonif.). Aus dem 8. Jahrhundert erwähnt ihrer noch Aribo, Bischof von Freising (+ 782), als eines selbstständigen und heidnischen Volkes, nennt sie aber weniger genau Nachbarn der Thüringer, von denen sie durch die zwischenwohnenden Sachsen abgesondert waren: eum genti Francorum venundati sunt. Quidam ex his, qui eum pretio redemerat, in partibus Aquilonis Thuringorum gentis cuidam venundavit in conjacente confinio Porahlanorum gentis, quae ignorat Deum. Vita S. Emmerami, Boll. Sept. 6, 485. Der spätere Bearbeiter dieser Biographie, Arnolfus, schreibt ungenauer Parathani\*): orientalibus Francis vendiderunt. . . Quidam vero, qui hunc exinde venundatum accepit, sub venali commercio tradidit cuidam Turingo in finibus Parathanorum, ad id temporis crudelium paganorum.

<sup>\*)</sup> Und darin hat man Baireuther entdeckt!

Canis. antiq. lectt. 2, 40. Als auch die Bructerer mit den Anwohnern des Ostufers des Unterrheins unter fränkische Herrschaft gekommen waren, dauerte ihr Name als Gauname in den unteren Lippegegenden fort. \*)

III. Thuringi. Während im Laufe des Rheins die Alamannen und Franken ununterbrochen die Römer beunruhigen, an der Donau die Markomannen nach ihren früheren Stürmen sich wieder ruhiger halten, verschwinden im Hintergrunde die Hermunduri, die noch am markomannischen Kriege Theil nahmen (Capitolin. M. Antonin. c. 22. 27), fast aus dem Andenken. SUEVIA auf der römischen Reisekarte zwischen den Bructerern und Alamannen bezeichnet in östlicher Ausdehnung auch ihr Land. Noch einmal nennt Hermunduri Jornandes, ohne Zweifel aus älterer Quelle, wo er (in wenig genauen, ganz allgemeinen Beziehungen) nach den umwohnenden Völkern die Lage der Wandalen bestimmt, als sie ihre Sitze in Siebenbürgen hatten (erste Hälfte des 4. Jahrh.): erant namque illis tunc ab oriente Gothi, ab occidente Marcomanni, a septentrione Hermunduri, a meridie Hister, qui et Danubius dicitur. c. 22. Von nun an weiss die Geschichte keine Hermunduri mehr, sondern seit dem 5. Jahrhundert an ihrer Stelle Toringi, Thoringi, Thu-ringi. Dass diese Thüringer kein verschiedenes Volk

<sup>\*)</sup> Pagus Borahtra in der Vita S. Ludgeri, Pertz 2, 417. In Urkunden: in pago Bortergo in villa quae dicitur Castorp. a. 834; in villa quae dicitur Porricheci in pago Borotra. a. 820. Chartular. Werthinens. ap. Leibn. n. 25. 51; Holtheim, Hamarathi, Mulinhusun in pago Boractron. Ex Registr. Ms. bonor. abbat. Werthin, Falke p. 518; in pago Boratre in villa vocante Ismereleke, .. et in eodem pago in villa quae dicitur Anadopa, .. similiter et in eodem pago et in villa cujus vocabulum est Geiske. Dipl. vom J. 855; in pagis Dreini et Boroctra.. in Seliheim, in Stockheim. Dipl. v. 869; in pago Borhtergo cur tem.. Ericseli. Dipl. v. 966. Wigands Archiv 1. 2, 86. 88. 89 mit Nachweisung der Ortsnamen. Pagus Borctinsis ist zu schreiben für pagus Dorerinsis bei Schannat n. 511: res ex meridiana parte Lippae fluminis. Am nördlichen Ufer der Lippe his zum Hamaland und zum Rhein ist kein Gau erwähnt; wie einst hier die Chamaven und Bructerer, grenzten wohl auch später ihre Gaue Hamaland und Borahtra zusammen. Südwärts reichten die Bructerer bis über die Ruhr, da den Angaben des Pseudo-Marcellin kaum zu misstrauen ist: Bruno magnus Satrapa Saxonum cum nobili comitatu in provincia Boructuariorum pernoctans in vico Ratingen . .; in quadam Boructuariorum villa Velsenberg nomine. Vita S. Swiberti ap. Leibn. 1, c. 20. 21.

sind von den früheren Hermunduri, kann mit Sicherheit behauptet werden, da sich nicht nachweisen läßt, wohin sich diese verloren hätten, von wo anders her ein so beträchtliches Volk oberdeutscher Mundart, wie die Thüringer, gekommen wäre, und die Bestimmungen der Alten die Thüringer in den Rücken der Franken und Alamannen, an die Seite der Sachsen setzen, in dieselben Gegenden, welche früher die Hermunduren inne hatten: regio illa Suevorum ab oriente Baioarios habet, . . a septentrione Thuringos. Jorn. c. 55; desuper ipsam, quomodo ut dicamus ad faciem patriae Francorum Rhinensium est patria, quae dicitur *Turingia*, quae antiquitus Germania nuncupatur, quae propinquatur et patria Saxonum, Geogr. Rav. 4, 25. Dass sie ihre Sitze an der Ostseite der Franken von Augustus erhalten hätten, weiß nur Procop. de bell. Goth. 1, 12: μετά δε άντους (Φράγγους) ες τὰ πρὸς ἀνίσχοντα ήλιον Θόριγγοι βάρβαροί, δόντος Αυγούστου πρώτου βασιλέως, ίδούσαντο. Ist diese Angabe nicht aus dem Eigenen des Procopius, was unwahrscheinlicher ist, sondern ihm als Sage zugekommen, so gehört sie wohl in den Kreis der Fabeln deutscher Völker über ihren Ursprung. Der Name Thuringi selbst ist aus dem alten Namen Hermunduri, aus der eigentlichen Volksbenennung Duri, \*) wie Chat-tuarii, Juthungi aus Chatti, Jutae. Zum erstenmal erscheint der neue Name gegen den Anfang des 5. Jahrhunderts, bei Vegetius Renatus de arte veterinaria s. de mulomedicina 4, 6: ad bellum Hunniscorum (equorum) longe primo docetur utilitas patientiae, laboris, frigoris, famis; Toringos \*\*) deinde et Burgundiones injuriae tolerantes, tertio loco Frigiscos non minus velocitate quam continuatione cursus invictos: . . asseverant. Aus der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts nennt die Thü-

is Sun the could be a longest Language

A Telephone Company

<sup>\*)</sup> Nur der verschiedene Lingual scheint zu widersprechen; aber es zeigt sich, dass er von den Alten selbst nicht treu wiedergegeben ist. Während die Römer d geben, hat t Ptol. in Tevologaina, und während die Ersten, die den Thüringernamen nennen, Toringus schreiben, zeigt der mit den deutschen Lauten vertrautere Cassiodor Thoringi. Auf die Aspirata des Zungenlautes weist die ahd. Schreibung Durine, da Toringus sicher Zurine erwarten ließe. Der dem Römer fremde Laut ist also von ihm unrichtig und schwankend wiedergegeben worden. Vgl. den Namen Hermunduri.

<sup>\*\*)</sup> Die thüringischen Pferde rühmt auch Jorn. c. 3.

ringer unter den Hülfsvölkern Attilas Sidonius Apollinaris Carm. 7, 523:

Chunus, Bellonotus, Neurus, Basterna, Toringus,

Bructerus, . . prorumpit Francus. Aber gleich bei seinem ersten Auftreten ist der Name Thuringi nicht bloss als neue Bezeichnung der Hermunduri zu nehmen, er erscheint auch auf einige Zeit in weiterer Ausdehnung südöstlich bis zur Donau verbreitet. Wo früher Narisken und Markomannen, werden nach der Zertrümmerung des hunnischen Reiches Thüringer genannt. Durch diese wurden damals die Donaugegenden verwüstet: et Rex (Rugorum), inquit, hunc populum, pro quo benevolus precator accedis, non patiar Alamannorum aut Thuringorum iniquorum saeva depraedatione vastari. Eugippii Vita S. Severini c. 34; Passau geplündert: qui-cunque enim ibidem (Batavis) contra hominis Dei interdictum manscrunt, Thuringis irruentibus in eadem hebdomade alii quidem trucidati, alii in captivitatem deducti, poenas dedere contemptus. id. c. 27. Diese häufig einfallenden Thüringer konnten nicht aus der Ferne kommen; sie sind in der Nähe zu suchen. Die Flüsse Bac (wahrscheinlich aus Naba verdorben) und Reganus (der Regen) sind im Thüringerlande genannt von dem Gothen Athanarit beim Geogr. Ravenn. 4, 25: quam patriam secundum praesatum Anaridum [Athanaritum] Philosophum designavimus . . Per quam Turingorum patriam transeunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur Eac et Reganum, quae in Danubio merguntur. Auch Sidonius Apollinaris hat aus diesen Gegenden unter den Völkern in Attilas Heer weder Narisken noch Markomannen, sondern allein Thüringer. Schon früher erscheinen die Hermunduren nie gegen den Rhein hin wirkend, sondern ostwärts im Lande der Markomannen und gegen die Sueven. Dies ist auch hier wieder der Fall. Nachdem fast alle deutschen Völker, welche nicht in die Ferne zogen, in größere Verbindungen sich vereinigt hatten, und unter neuen Namen auftraten, am Rhein die Alamannen und Franken, an den Küsten des Nordmeeres die Sachsen, standen isoliert nur noch die Hermunduren und Markomannen in Südost. Bald aber erscheint, diese Völker umfassend, auch hier der neue Name Thuringi.\*) Die fränkische Eroberung des Ostlandes trennte die Verbindung.

<sup>\*)</sup> Oder wäre die Verbreitung des Namens Thuringi bis zur Donau nicht zu vergleichen mit der Verbreitung des Franken-,

Vollständige und zusammenhängende Nachrichten hat die Geschichte aus der ersten Zeit des Thüringernamens nicht über die äußeren, noch weniger über die inneren Verhältnisse des Volkes aufbewahrt. Als Zeitgenosse des fränkischen Königs Childerich wird Bisinus, König in Thüringen, genannt, dessen Gemahlin Basina die Mutter des fränkischen Eroberers Chlodwig geworden sein soll (Greg. Tur. 2, 42). Die Könige der Heruler, War-nen, Thüringer (Thoringorum) werden zu Anfang des 6. Jahrh. von Theoderich, dem Könige der Ostgothen, aufgefordert, mit ihm und den Burgunden Gesandte an Chlodwig zu schicken, um ihn zu vermögen, seinem wilden Grimme gegen die Westgothen Einhalt zu thun. (Cassiod. Variar. 3, 3). Nach Bisinus herrschten in Thüringen drei Brüder, Badericus, Hermenefridus und Bertharius (Gregor. Tur. 3, 4), unter welchen Irminfrid die erste Rolle spielt. Um sich gegen den eroberungssüchtigen König der Franken zu befestigen; schloss er sich an die Ostgothen, und verband sich mit Amalaberga, der Nichte Theoderichs (Proc. B. Goth. 4, 42). Ihm schreibt der Gothenkönig bei Cassiodor 4, 1: Herminafrido Regi Thoringorum Theodoricus Rex: Desiderantes vos nostris aggregare parentibus, neptis charo pignori, propitia Deitate, sociamus, ut qui de Regia stirpe descenditis, nunc etiam longius claritate Imperialis sanguinis fulgeatis . . Habebit felix Thoringia, quod nutrivit Italia litteris doctam, moribns eruditam, decoram non solum genere, quantum et feminea dignitate, ut non minus patria vestra istius splendeat moribus, quam suis triumphis. Aber diese Wünsche und Hoffnungen sind fehlgeschlagen. Die Könige der

des Alamannennamens über mehrere noch einzeln und unabhängig neben einander bestehende Völker, und hießen vielmehr die Völker auf der Nordseite der Donau Thüringer als Unterworfene dieses Volks? Darauf könnte gedeutet werden Cassiod. Variar. 4, 1: ut non minus patria vestra (Thoringia) istius splendeat moribus, quam suis triumphis. Allein aus schmeichelnden Ausdrücken eines Schreibens, das Glückwünsche für die Zukunft ausspricht, ist kein sicherer Beweis zu ziehen. Gegen diese Ansicht sprechen vielmehr die Umstände, dass im deutschen Alterthume die einzelnen Völker eines Reiches immer noch mit ihren besonderen Namen aufgeführt werden, selten unter dem allgemeinen Namen der Gebieter, dass im Kampfe der Thüringer gegen die Franken weder von Unterstützung aus dem Süden (was zu erwarten wäre, wenn sie dort herrschten), noch von einem Zuge der Franken gegen die dortigen Völker die Rede ist.

Thüringer wurden durch den fränkischen Eroberer vernichtet und das Volk unter seine Herrschaft gebracht. Mit dem Untergange der Freiheit der Thüringer war auch die Abhängigkeit der östlichen deutschen Völker von den Franken entschieden; Nordschwaben, Sachsen, Juten, Baiern erscheinen sofort unter der Herrschaft der Franken. Theodebert, des fränkischen Theoderichs Sohn, berichtet selbst darüber an den Kaiser Justinian: id vero quod dignamini esse solliciti, in quibus Provinciis habitemus, aut quae gentes nostrae sint, Deo adjutore, ditioni subjectae, Dei nostri misericordia feliciter subactis Thuringis, et eorum Provinciis acquisitis, extinctis ipsorum tunc temporis Regibus, Norsavorum gentis nobis placata majestas colla subdidit, Deoque propitio Wisigotis, qui incolebant Franciae septentrionalem plagam, Pannoniam [ Aquitaniam ? ], cum Saxonibus Euciis, qui se nobis voluntate propria tradiderunt, per Danubium et limitem Pannoniae usque in Oceani litoribus, custodiente Deo, dominatio nostra

porrigitur. Duchesne 1, 862. Bouquet 4, 59.

Eine Verbindung der Thüringer und Sachsen zu ihrer Befreiung im J. 553 ist ohne Erfolg geblieben, gab Veranlassung zu neuer Züchtigung durch die Franken (Greg. Tur. 4, 40. Marcellini Com. Chron. ap. Roncall. p. 332. Venant. Fortun. 4, 2. 3). Von Osten her beunruhigten neue Feinde, die vordringenden Slawen, und die Nachkommen der mächtigen Hermunduri, welche von der Werra bis zur Elbe wohnten, und ihr Ansehen noch weit über die benachbarten Völker geltend gemacht hatten, sahen sich bald nur innerhalb der Saale: Sala fluvius, qui Thuringos et Sorabos dividit. Eginhardi Vita Carol. M. c. 15. Auf der Westseite trennt sie die Werra, wie einst von den Chatten, von den grabfeldischen und hessischen Franken: in ripa fluminis praedicti (Wirrae) quod Hassiam Thuringiamque dirimebat. Lamb. Schafnab. ad a. 4074, Pistor. Scr. ed. Struve 1, 368; hier werden Salzungen und Gerstungen als Grenzstädte genannt: villa cujus est vocabulum Salzhunga, in finibus Thuringiae superfluvium Vuisara sita. Schannat n. 454; in confinio Thuringiae et Hassiae, in villa quae dicitur Gerstengen. Lamb. Schafnab. ad a. 1073, p. 362. Auch auf der Südseite ist die alte Grenze, der Wald, nicht überschritten worden; er schied von den Franken, die sich in seinem Rücken ausgebreitet hatten: silva, quae Thuringiam dirimit a Francia. Annalista Saxo, ad a. 1078.\*) Im Norden ist der Harz, nach

<sup>\*)</sup> Es lässt sich nicht erweisen, dass es früher anders gewe-

den ältesten Nachrichten aus Deutschland Grenzmauer zwischen den Cherusken und Sueven, es auch zwischen den Thüringern und Sachsen geblieben: in pago, qui dicitur Harthageuvi in saltu, qui vocatur Harzs, qui dividit Saxoniam et Thuringiam. Vita S. Liutbirgis ap. Eccard. hist. gen. Princ. Sax. p. 526. Nur auf seinem westlichen Abhange zur Weser, scheint es, sind Thüringer aus nördlicheren Gegenden, wie Franken aus dem Diemelthale, vor den Sachsen zurückgewichen. Die äußersten thüringischen Gaue zwischen der Werra und dem Oberharz, das Eichsfeld, das Onefeld, reichten nur wenig über die Wasserscheide der Unstrut und Leine hinüber. Oestlicher sind noch thüringische Gaue der Zurego und Helmego an der Zorge und über der Helme bis an den Harzrücken. Zwischen den Unterharz und die Saale sind von den frankischen Königen Chlothar und Sigibert die Nordschwaben verpflanzt worden, in Gegenden, welche die Sachsen verlassen hatten, also wohl an die Nordseite der Thüringer, und somit hatte der Hassegowe (um Merseburg und Querfurt) im Süden des Schwabengaues noch thüringische Bevölkerung, \*)

een sei. Dass ein Herzog in Ostfranken einige Güter in Thüringen verschenkt (Eckh. Fr. Or. 1, 311), berechtigt noch nicht einmal zur Folgerung, dieser Herzog müsse thüringischer Abstammung sein, viel weniger zur Ableitung der ganzen Mainbevölkerung aus Thüringen. Was von Eckh. Francia Or. 1, 214 weiter vorgebracht wird, ist sehr unsicher und unzureichend.

<sup>\*)</sup> Dass der Gau später der sächsischen Diöces Halberstadt einverleibt wurde, widerlegt dies nicht, vielmehr spricht dafür die alte Beschreibung der Grenzlinie dieser Diöces (Leibn. 2, 121). Erst von der Sale, der Unstrut und der Helme aufwärts kommt sie usque ad fossata Walghusen et per ascensum fossatorum usque ad separationem Saxoniae et Thuringiae versus montana quae dicuntur Hart, et abhine usque ad ortum Wipperae fluvii. Von derselben Grenzgegend spricht ein Dipl. v. J. 979 bei Wenck, Hess. Landesgesch. 2, n. 25: a summitate vallis, ubi se Saxones et Thuringi disjungunt, quae toutonice dicitur Girufde . . Quo se jungunt Sala et Unstrut fluvii . . usque in Helmnaha fluvium et de Helmnaha usque ad fossam supra scriptam Grofde. In der Folge haben die Sachsen die Schwaben an sich gebracht, wodurch der Hassegau Grenzstrich geworden ist, dessen Orte als Grenzorte zwischen den Sachsen und Thüringern bezeichnet werden: castrum Meresburg in confinio Saxonum, Thuringorum et Sclavorum. Liutprand. 2, 9; castellum Himeleuna [Mimeleuua] quod est inter Thuringorum et Saxonum continia. id. 4, 7. Hier haben sich die Sachsen der Unstrut am

Erst seit dem 40. Jahrhundert wird an der Nordseite des Schwabengaues der Landstrich um Magdeburg, in der Ausdehnung von der Bode und untersten Saale bis zur Ohre, und von der Elbe bis über die Quellen der Aller, in Urkunden unter dem Namen Nortthuringgowe, Norththuringia, Nordthuringlant erwähnt, offenbar im Gegensatz zu dem südlichen Hauptlande, das darum nicht selten Sudthuringia bezeichnet wird. Dass der Nordthuringgau diesen Namen trug, weil seine Einwohner Thüringer waren, unterliegt wohl keinem Zweifel; aber schwieriger anzugeben, weil nirgends angedeutet, ist es, wie diese Thüringer in die isolierte Lage, in welcher sie durch das Schwabenvolk von ihrem Mutterlande getrennt waren, gekommen sind. Die Annahme, dass die Thüringer zur Zeit ihrer Macht sich bis dahin verbreitet hätten, wird durch die Nachrichten über die Verpflanzung der Schwaben widerlegt, nach welchen diese in Gegenden übergesiedelt worden sind, die früher den Sachsen gehörten, nicht den Thüringern; eine zweite, dals die Nordthüringer zur Zeit der Schwabenansiedlung als Kolonie aus Südthüringen versetzt worden seien, ist nicht hinlänglich unterstützt, und dadurch unwahrscheinlich, weil die Schwaben früher sich weiter nordwärts ausgedehnt und einen größeren Raum eingenommen haben müssen, als später der Schwabengau umfasste. Die Schwaben sind die älteren Warnen, ein früher öfter genanntes, nicht unbedeutendes Volk. Im J. 595 wurden aber diese von König Charibert in solchem Blutbade geschlagen, dass nach

meisten genähert; nur von dieser Seite kann verstanden und auch da nicht als genaue Angabe betrachtet werden, was gesagt wird in der Transl. S. Alexandri, Pertz 2, 675: (Saxones) a meridie quidem Francos habentes et partem Thuringorum, quos praecedens hostilis turbo non tetigit, et alveo fluminis Unstrotae dirimuntur. Zwischen den Schwaben und Thüringern sind noch Hohsingi genannt in den Ann. Fuld. ad a. 852, Pertz 1, 568: (Mimida) transiens per Angros, Harudos, Suahos et Hohsingos (al. Holsingos, i. e. Hocsingos) . . Thuringiam ingreditur. Auf dem Wege nördlich um den Harz kommt der Kaiser vor seinem Eintritte in Thüringen nach den Schwahen, also an ihrer Südseite, zu den Hohsingi. Darum darf jedoch dieser Name nicht etwa für Hosingi, Hasingi, Bewohner des Hassegaues, genommen werden, sondern ist mit Ableitung aus ihrem Hauptorte Hohscohurg, Hocseoburg, Seeburg (zwischen den beiden Seen), das in den Umfang des Gaues Frisonefeld (eines kleineren Gaues zwischen dem Hassegau und Schwabengau) fällt. Der eigentliche Gauname der Hohsingi ist also Frisonefeld; dessen Bevölkerung nach dieser Stelle für sächsisch zu halten ist.

Fredegars Angabe nur ein unbedeutender Theil von ihnen übrig geblieben ist (c. 15), die Bevölkerung des Schwabengaues. Nach dieser Niederlage der Warnen dürften erst die Nordthüringer in ihre Sitze gekommen sein. Eben damals lagerten auf einige Zeit Awaren an der Elbe, bald darauf drangen Slawen von Osten vorwärts und unternehmen selbst auf dem Westufer der Elbe sich festzusetzen; das ganze früher unbezweifelt thüringische Land zwischen der Elbe und Saale ist nach einiger Zeit aufgegeben. Dass die frühere Bevölkerung dieses Striches sich den fremden Ankömmlingen unterworfen habe, oder dass alle über die Saale nach Westen gedrängt worden seien, ist nicht glaublich, sondern sehr wahrscheinlich, dass wenigstens der nördliche Theil derselben über die untere Saale gesetzt, und das gegenüber liegende nordöstliche Land der geschwächten Warnen in Besitz genommen habe. Gerade über diese Ereignisse an der Elbe mangeln Nachrichten, und so wenig, wie vom Ucbergange der Wenden über die Elbe, hat ein Schriftsteller vom Zuge der Nordthüringer Kenntniss. Die Nordthüringer sind in der Folge, wie die Schwaben, an die Sachsen gekommen, wahrscheinlich zur Zeit der grausamen Regierung Theotbalds und Hedens, deren Willibald gedenkt in der Vita S. Bonifacii ap. Pertz 2, 344: magna quidem eorum comitum multitudo sub Theotbaldi et Hedenes periculoso primatu, qui lugubre super eos tyrannici ducatus et infestum vastationis potius quam devotionis obtinebant imperium, . . captivata est, in tantumque diversis constricta malis, ut cetera quae manebat residua populi turba, Suxonum se subjiceret principatui. Wohl von den nördlichen Thüringern, und nur allein den Nordthüringern und Schwaben (denn auch diese, zwischen Nord- und Süd-thüringern in der Mitte, wurden vorher zu Thüringen gerechnet) dürfte diese Angabe gelten, nicht auch von den Südthüringern. Im südlichen Lande ist keine Spur von sächsischer Herrschaft zu finden; hier hat weder Pippin noch Karl der Große gegen Sachsen zu kämpfen, sondern erst im Schwabengau betreten sie das feindliche Gebiet.

Warni. Seit Tacitus und Ptolemaeus war durch einige Jahrhunderte der Name des fernwohnenden Volkes nicht gehört worden, bis er zur Zeit der Wanderungen der östlichen Völker nicht selten wieder erscheint. Ueber die Sueven in Spanien setzte Theoderich,

König der Westgothen (Mitte des 5. Jahrh.), Achiulf. einen Warnen: Theodericus praeponens Suevis, quos subjecerat, clientem Achiulfum. Qui in brevi animum ad praevaricationem ex Suevorum suasionibus commutans neglexit imperata complere, potius tyrannica elatione superbiens, credensque se ea virtute provinciam obtinere, qua dudum cum domino suo eam subjecisset. Is siquidem erat Warnorum stirpe genitus, longe a Gothici sanguinis nobilitate sejunctus, \*) idcirco nec libertati studens, nec patrono fidem servans. Jorn. c. 44. Die Warnen haben ihre alten Sitze an der Elbe behauptet. Dort noch am Ostufer des Flusses, den Dänen im Süden, fand sie (um 512) ein Haufe Heruler, der von seinen vorigen Sitzen an den Karpaten nach Skandinavien zog: Έρουλοι . . ξρημον δε χώραν διαβάντες ενθένδε πολλήν ές τοὺς Οθάρνους καλουμένους εχώρησαν. μεθ' ους δη και Δανών τὰ Εθνη παρέδραμον. Procop. Bell. Goth. 2, 45. Zu Warnen flüchtete aus den südlichen Gegenden der Langobarde Risiulf, nach Procop. de bell. Goth. 3, 35: ος (Ρισιούλφος) δή έξ ήθων αναστάς των πατρίων ξύν ολίγοις τισίν ές τούς Οθάρνους αθτίκα φεύγει, παίδων οι απολελειμμένων ένταθθα δυοίν. Unter andern nordischen Königen wird auch der König der Warnen zu gemeinschaftlicher Gesandtschaft an den unfriedlichen Frankenkönig Chlodwig aufgefordert von Theoderich, dem Ostgothen, bei Cassiodor Variar. 3, 3: Herulorum, Guurnorum, Thoringorum Regibus Theodoricus Rex. Nach Prokops Nachrichten wären Warnen auch am Rheine zu suchen. Er erzählt eine romanhafte Geschichte von einer Unternehmung der Angeln aus Britannien unter Anführung ihrer jungen Königin gegen diese Rheinwarnen und ihren König Radiger und beschreibt ihre Lage: Οθαρνοι μέν υπέρ Ίστρον ποταμόν ίδουνται, διήπουσι δὲ ἄχρι τε ἐς Ωπεανὸν τὸν ἀρπτῷον καὶ ποταμὸν Ρῆνον, ὅςπερ αὐτούς τε διορίζει καὶ Φράγγους καὶ τάλλα έθνη, ὰ ταύτη ίδουνται. οδτοι άπαντες, όσοι το παλαιον αμφί Ρηνον έκατερωθεν ποταμον ήκηντο, Ιδίου μέντινος ονόματος έκαστοι μετελάγχανον, .. ἐπὶ κοινής δὲ Γερμανοί ἐκαλοῦντο ἄπαντες .. Ο ὅ αρνοι δὲ καὶ Φράγγοι τουτὶ μόνον τοῦ Ρήνου το νόωο μεταξύ ἔχουσιν. B. Goth. 4, 20. Dass Procopius den Rhein mit der Elbe verwechselt habe, ist

<sup>\*)</sup> Warum? Jornandes ist sehr für den Adel des Charakters und des Geschlechts der Gothen eingenommen.

bei den beigegebenen deutlichen Bestimmungen nicht annehmbar. Waren aber wirklich am Rheine um diese Zeit Warnen, so konnten sie dahin nur von Osten gekommen, nur ein Theil der östlichen sein. Procopius meldet nichts hievon, unterscheidet nicht zwischen östlichen und westlichen Warnen; die Ausdehnung, die er hier den Warnen gibt, passt nicht auf eine kleine Abtheilung des Elbevolks; das Ganze passt nur auf die Sachsen. Offenbar ist in dieser Erzählung des Procopius, in der bei Schilderung der Inseln Bouttia (Britannia) und Boixavvía (Hibernia, wahrscheinlich durch Vermengung mit Britannia cismarina, Bretagne) viel Fabelhaftes und Entstelltes durcheinander läuft, auch in die Namen Verwirrung gekommen, und sind statt der Sachsen, die hier nothwendig eine Stelle einzunehmen hatten, aber ganz außer Sinn geblieben sind, in Britannien neben den Angeln Poiogovec (die nie dort wohnten), auf dem Festlande aber die zu jener Zeit wohl bekannten Ovagrou\*) genannt worden. Von einer Abtheilung Warnen, die in Italien unter Narses in oströmischen Kriegsdiensten standen, berichtet Agathias 4, 24: Ναρσής ές Αρίμηνον έχώρει την πόλιν, ξύν τοῖς οπόσοι αὐτιῦ καὶ πρότερον είποντο, ἐπειδή γὰρ Οὐάκκαρος ο Οθαρνος το γένος ολίγω πρότερον ετεθνήαεί, ανήο εν τοῖς μάλιστα δεινός τε καὶ φιλοπόλεμος, αντίκα ὁ παῖς ὁ ἐκείνου Θευδίβαλδος (τοῦτο γαρ όνομα τῷ παιδί) άμα τοῖς ἐπομένοις Οὖάρνοις βασιλεί των Ρωμαίων προςεχώρει και ές Αρίμηνον παρην, ως αυτού τω Ναρσή έντευξόμενος. Die in der Heimath zurückgebliebenen Warnen treten an der Elbe in der Folge unter dem Namen Schwaben auf, auch bestimmter Nordschwaben genannt, zum Unterschiede von den Schwaben im Süden, die, einst als Jutungen ihre Nachbarn, den Namen aus dem Norden dahin gebracht hatten. Nach dem Falle ihrer mächtigen Nachbarn erkannten auch sie die Oberherrschaft der Franken

<sup>\*)</sup> Also ein ähnlicher Missgriff wie bei Zosimus Κούαθοι für Καϋχοι. Der Verdacht derselben Verwechslung fällt nun auch, wenn nicht auf beide, doch auf die zweite der oben angeführten Stellen des Procopius, wo er meldet, daß des Langobarden Risiulfs zwei Söhne bei den Warnen zurückgeblieben waren. Wohl nicht bei den Warnen, bei den Sachsen d. i. in der Heimath konnten sie zurückgeblieben sein; denn die zurückgebliebenen Langobarden (Barden im Bardengau) schloßen sich der Verbindung der Sachsen an.

an: subactis Thuringis . . Norsavorum [Norsuavorum, Nordsuavorum] gentis nobis placata majestas colla subdidit. König Theodebert an Kaiser Justinian, Duchesne 4, 862. Der Name dieser Schwaben ist in der Folge im Gau-namen Suevon zwischen der Saale, Bode und dem Un-terharz geblieben. Dass sie hieher erst nach dem Ab-zuge der früheren Bewohner durch die Könige Clothar und Sigebert versetzt worden seien, berichten, Gregor. Tur. 5, 15: tempore illo, quo Alboinus in Italiam ingressus est, Chlothacharius et Sigibertus Suavos et alias gentes in loco illo posuerunt. Paul. Diac. 2, 6: Chlotarius et Sigisbertus Reges Francorum Suavos aliasque gentes in locis, de quibus iidem Saxones exierant, posuerunt. Von denselben Schriftstellern wird weiter erzählt, dass die Sachsen, aus Italien in die alte Heimath zurückgekehrt, die alten Wohnplätze zurückverlangten, die Schwaben dagegen nach kräftigem Widerstande das Land behaupteten. Das Volk, das sich selbst stark genug fühlte, sich gegen die Franken zu erheben, wurde sehr geschwächt durch die fränkische Uebermacht zu Ende desselben Jahrhunderts; mit dem alten Namen benennt es wieder der Chronist: eo anno (595) exercitus Childeberti cum Warnis, qui rebellare conati fuerant, fortiter dimicavit, et ita Warni trucidati victi sunt, ut parum ex eis remansisset. Fredegar. c. 15. Nach dieser Niederlage, scheint es, haben auch die gedemüthigten Warnen ihre nördlichen Striche den benachbarten Thüringern eingeräumt, zur Zeit, als von diesen das Land zwischen der Elbe und Saale den Slawen überlassen wurde. So im Süden und Norden von Thüringern umgeben, werden die Warnen selbst Thüringer genannt in der Ueberschrift ihrer Gesetze: Incipit lex Angliorum\*) et Werinorum, hoc est, Thuringorum. Dass

<sup>\*)</sup> Nur bier sind noch Angeln, neben den Werinen in den Elbgegenden genannt. Darf man diesen Rest des berühmten Volkes, der in der alten Heimath zurückblieb, im Gaue Frisonefeld, an der Südseite des Schwabengaues suchen? Friesen heißen, wie es scheint, nach der Ausbreitung der Sachsenvereinigung bei den Sachsen diejenigen Völker in ihrer Nachbarschaft, welche ihre Mundart von der sächsischen Vermischung rein erhalten haben, sonach leicht auch die Reste der niederdeutschen Angeln. Hiernach hätten zuerst Sachsen, dann die Werinen die alten Sitze der Angeln eingenommen, die zurückgebliebenen Angeln aber nur in den südlichen Theilen sich noch gehalten um Hohseoburg, Hochseeburg (Seeburg zwischen den Secn), dem Hauptorte des Friesenfeldes, und die Anglii der Gesetze, die Hohningi des Chronisten (S. 359), die Friesen des Friesen

die Schwaben an der Bode eigene Gesetze hatten, bezeugt Witichind Corbej. 1, p. 634: Suevi vero transbadani\*) illam quam incolunt regionem eo tempore invaserunt, quo Saxones eum Longobardis Italiam adiere, et ideo aliis legibus quam Saxones utuntur. Die Nordschwaben haben sich, wohl zu gleicher Zeit mit den Nordthüringern, an die Sachsen angeschlossen; das erstemal erscheinen sie als Sachsen und als Gegner der Tranken im Jahr 748: Pippinus adunato exercitu per Turingiam in Saxoniam veniens fines Saxonum, quos Nordosquavos vocant, cum valida manu intravit. Ibique duces gentis asperae Sclavorum in occursum ejus venerunt, unanimiter auxilium illi contra Saxones ferre parati, pugnatores quasi centum milia. Saxones vero, qui Nordosquavi vocantur, sub suam ditionem subactos contritosque subegit. Annal. Mettens, ap. Pertz 1, 330.

IV. Baiovarii. Nach dem markomannischen Kriege kennt die Geschichte die Markomannen und Quaden noch durch zwei Jahrhunderte als Geisel der Nachbargegenden, jene im 3. Jahrhundert, und vorzüglich die Ouaden, nachdem die Markomannen ruhiger geworden, im darauffolgenden in heftigen Ausfällen das römische Gebiet verheerend. In zusammenhängender Folge setzt die römische Reisekarte (aus der Zeit des Alexander Severus) noch die Namen Marcomanni und Quadi an das Norduser der Donau bis gegen Vindobona. Zu Anfang desselben Jahrhunderts versucht Caracalla gegen beide seine List: ἐμεγαλοφρόνει δὲ (ὁ Αντωνῖνος) ἐπὶ τῷ τοὺς Βανδίλους καὶ τοὺς Μαρκομάνους φίλους όντας αλλήλοις συγκεκρουκέναι και ότι και τον των Κουάδων βασιλέα Γαϊοβόμαρον κατηγορηθέντα απεατόνει. Dio Cass. 77, p. 1305. Nachher erscheinen die Markomannen und Quaden nicht ferner in Verbindung; die Quaden treten weiter östlich an den Karpaten wieder auf in Gesellschaft der Sarmaten. Markomannen

senfeldes wären dieselben. Aliae gentes, deren die Nachrichten von der Schwabenansiedlung noch gedenken, sind wohl die umwohnenden Völker, und darunter eben die Angeln, die von diesen Gegenden noch Antheile erhielten. Wohl das große Friesenvolk, obschon neben den Suevi genannt, ist gemeint von Venant. Fortun. ad Chilpericum 9, 1: Terror et extremis Frisonibus atque Suevis.

<sup>\*)</sup> Richtige Lesart in Hss. (Ecc. Franc. Or. 1, 84. Falke Traditt. Corbej. p. 574), unrichtig transalbini bei Meibom.

allein nennt bei einem Einfall unter Valerian Zosimus 1, 29: Σκυθών δὲ ἐξ ήθών ἀναστάντων, καὶ Μαρκομαννών ποὸς τούτοις έξ εφύδον τὰ πρόςοικα τῆ [Ρωμαίων αρχή χωρία λεηλατούντων, είς ξσχατον μέν ή Θεσσαλονίκη περιέστη κινδύνου. Während Aurelius Victor und Zosimus nur von einem Einfalle der Alamannen nach Italien unter Aurelian sprechen, schreibt Vopiscus (Aurel. c. 48. 21) die heftigen Kämpfe bei Mediolanum und Placentia den Markomannen zu, vielleicht nur durch Verwechslung mit jenem Namen. Eines Sieges der Römer über die Markomannen gegen das Ende des Jahrhunderts gedenkt noch Aur. Victor (de Caes. c. 59). Im 4. Jahrh. geschieht keiner Angriffe von Seite der Markomannen mehr Meldung, wenn nicht auf sie zu deuten ist Ammian. Marcell. 16, 10: nuntiis indicantibus Suevos Ractias incursare. Ihr Name wird seltener und verliert sich allmälig. Bei Jornandes (c. 22) stehen sie, im Westen der Wandalen genannt, als diese in Sichenbürgen salsen; Ammianus gedenkt ihrer an drei Stellen (22, 5. 29, 6. 31, 4); in der Notitia imperii sind Honoriani Marcomanni seniores, Honoriani Marcomanni juniores unter den römischen Hülfsschaaren aufgeführt. Gegen das Ende des Jahrhunderts geschieht ihrer noch Erwähnung in Paulini Diaconi Vita S. Ambrosii c. 36: per idem tempus Fritigil quaedam regina Marcomannorum Christo credidit. Ad quam ille (Ambrosius) epistolam praeclaram scripsit in modum catechismi, in qua etiam admonet, ut suaderet viro suo, Romanis pacem servare. Qua accepta epistola mulier suasit viro, et cum populo suo se Romanis tradidit. Quae cum advenisset Mediolanum, plurimum doluit, quod sanctum sacerdotem, ad quem festinaverat, minime reperisset, jam enim de hac luce migraverat. Und aus dem darauffolgenden Jahrhundert erscheint der Name nur einmal wieder, unter den Völkern in Attilas Heer, in der Histor. miscella (Murat. 4, p. 97), nicht bei Sidonius Apollinaris, der nur Toringi aus diesem Striche aufführt. Auch nicht Markomannen mehr, ein Name, der seit deutsche Völker auf verschiedenen Seiten tief ins Römergebiet vorgedrungen sind, seine Bedeutung verloren hat, erscheinen zunächst nach Attilas Tode aus den Gegenden im Westen des Marchlandes, sondern Thuringi bei Eugippius, und in thüringischem Lande sind vom Geographen von Ravenna aus älterer gothischer Quelle die Flüsse Bac und Reganum genannt (S. 355). Dass wie die Namen Franci, Alamanni allmalig mehrere Völker umfalsten,

auch der neue Name der Thüringer sich zum Gesammtnamen der Südostvölker erweiterte, ist angedeutet worden (S. 355. 356). Nach der Unterjochung der eigentlichen Thüringer durch die Franken zeigt sich aber auch dieser Name nicht weiter im Süden. Franken nennt aus dem Ouellenlande der Elbe eine ohne Zweifel aus älterer, verlorner Quelle \*) geschöpfte Nachricht des Geographen von Ravenna 1, 11: in qua Albis patria per multos annos Francorum linea remorata est, et ad frontem ejusdem Albis Datia. Baiovarii ersteht nun als der neue Name des Volkes von Bojohaim; die Baiovarii sind jene Franken an der Elbe nach einer anderen, verdorbenen Stelle desselben Schriftstellers (4, 37): qui montes (Alpes) dividunt inter Provinciam et Italiam, inter Burgundiam et Italiam, inter Janos [Suavos] et Italiam, inter Ranicos, quae modo ab Aunariis inter Francos, quae modo a Baiuvariis dominatur \*\*) et Italiam. Das von Waldhöhen umkränzte Quellenland der Elbe, Bojohaim bei den Deutschen nach seinen früheren Bewohnern, Bojohaemum Vellej., Boihemum Tac., Bovtαιμον Str., wozu der ptol. Name Βαινοχαΐμαι [ Βαιοχαῖμαι] zu stellen ist, heisst abgekürzt Baias, d. i. Baia \*\*\*) bei demselben Geographen 4, 18: est patria, quae dicitur Albis \* \* ungani +) montuosa per longum, quae

Maurungani. Ueber diesen Namen s. unter Langobardi.

<sup>\*)</sup> Der gothische Schriftsteller Marcomir ist von dem Geographen (4, 18) als die Quelle seiner Angaben über die patria Albis genannt.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bei demselb. 1, 11: Germanorum est patria, quae modo a Francis dominatur. S. 534, Anm. Vielleicht für denominatur?

<sup>\*\*\*)</sup> Hier also sichere Umwandlung der undeutschen Verbindung oi, oj in ai, die sich schon bei Ptol. in Βαινοχατμαι wie in Batuot ankundigt. Eben so wird aus Mo-in, Mohin, Mogin (Mocnus) später Main und ist Graiz (Stadtname) aus Groiz, das wahrscheinlich wieder aus dem slaw. Grodice (Grodeze, Grodez, Grodiz ist urkundlicher Name des fränkischen Dorfes Graiz bei Sprenger Gesch. der Bened. Abt. Banz, p. 291. 294. 295, 298). Dieses aus oi gewordene ai wandelt sich aber weiter in ê (wie goth, saivs in ahd, sêo) in Peehaim, Beeheim (Pertz 1, 46. 192) für Baiohaim, ahd. Beheima, Beheimare, Bewohner von Beheim (vgl. den Namen Czechowe), in Beowinida für Baiowinida. Die Abkürzung Baias für Baiobaim (mit s, wie sonst noch Bregantias, Perunas in Schriften aus dem frühen Mittelalter) ist wie Uburzis für Uburziburg (wogegen Stratisburgo), Ascapha, Rizinis für Ascaphaburg, Risinisburg bei demselben Geographen, und liegt noch in Beowinida, Baiovarii. †) Aus 1, 11 zu ergänzen: Albis, quae antiquitus dicebatur

ad orientem multum extenditur, cujus aliqua pars Baias dicitur. Die Baiovarii,\*) Paigira, Baiern sind die aus dem Lande Baia.

<sup>\*)</sup> Offenbar Compositum wie Chattuarii, aus varii (nicht selten noch bei angelsächsischen und nordischen Schriftstellern. als ags. Cantrare, qui Cantium inhabitant, sigelrare, Aethiopes, die im Sonnenlande, burhvare, ceastervare, burgenses, castrenses; altne skipverjar, Schiffleute, vom Sing. skipveri, sehon als goth. Mannsname Zzinouag bei Proc. B. Goth. 4, 25, Vikverjar, die Bewohner der Landschaft Vik, Manverjar in Fornm. sög. 7, 8. 9, 44, der Insel Man, Rúmverjar, die von Rom, Romani u. a., in ableitendem Sinne gebraucht schon in hohem Alterthume, worüber S. 99, Anm. 2. S. 149, Anm. 5) und aus Baia, dem abgekurzten Namen des Stammlandes, der sich außerdem noch in der alten deutschen Benennung der wendischen Bewohner Beheims findet: Boemanni, quos nos Beutoinitha vocamus. Pertz 2, 228. Die Hs. hat heuwinitha; ebendaselbst (p. 258, vgl. 1, 507) ist für das Chron. Moiss. ad a. 805 der verderbte Text: cum exercitu magno abeuhuuidines" verbessert: ad Beuwidines. Sicher steht der Name zweimal Beouinidi, Beouninidi in der Chronik des ungenannten Langobarden (in Ritters Vorrede zum Cod. Theodos.). Bajovarii ist die alte volle, feierliche, in den Urkunden gebrauchte Form des Namens, die bei den Lateinischschreibenden in Gebrauch geblieben ist, die selbst den alten Diphthong noch neben Beowinida festhält (selten begegnet Beovarii); im Volke dagegen ist seine Benennung bloß durch die Ableitung - ari, - iri aus Baia gebildet: Sing. masc. Pejari Schann. 100, Peigiri Meichelb. 19. 506; fem. Pejarin Schann. 88, Meichelb. 51 (als Personennamen). Plur. Paigira, Peigira Cod. Wessohr., Eckh. Fr. Orient. 1, 441. 855, Beiera, Beiere Gloss, bei Schmeller Wb. 1, 160; Paigirolant (Gen.) Cod. Wes. sobr., in Bejeren (Dat., in Baiovariis) Schann. p. 510 n. 51; hiezu ags. Bægeras Chron. Saxon. ed. Ingram p. 115 (Alfred im Oros. schreibt Bægdhvare wohl verdorben für Bægovare), Aln. Beiarar (al. Beigarar, Byiarar) Heimskr. 5, 247, Bæjarar Fornm. sog. 7, 99, in Beiaraland, Bujaraland; nhd. Baiern, nach der Analogie von Schwaben aus Suapa der schwachen Declination zu-fallend, für Baier wie Thüringer aus Thüringen (als Landesnamen), Gallier aus Gallia. Die diphthongische Natur der Verbindung ai beweist ihr Ueberschwanken in ê, und da die neuere Sprache die von der älteren im Hatus entwickelten g und i (vgl. S. 25. 26, Anm. zum Namen Frea) eben so aufgibt, wie das mit dem Diphthong au wechselnde alte w, so verhält sich nhd. Baiern zu ahd. Paigira, Bejere, wie nhd. Eier, zweier, Passau, Gau zu alıd. eigir, zweigero, Pazzawa, Pazzauge, gawe, gauge. Für die volle Form Baiovarii erscheinen neben den häufigsten Schreibungen Bainvarii, Bajovarii, dann Bajoarii, Beivarii, Rajoarii (aus Baivarii, Bajvarii, wie Alboin, Grimoald aus Albwin, Grimwald) noch mehr oder weniger abweichende oder

Mit seinem Namen ändert das Volk auch seine Sitze. Aber nirgends findet sich ein alter, echter Zeuge, der aus der ersten Zeit des neuen Namens, von dem Auszuge des Volkes aus Beheim und den begleitenden Ereignissen umständlichere Nachricht gäbe. Wo der neubenannten Baiowaren die ersten Male beiläufige kurze Erwähnung geschieht, sind sie auch schon im Besitze ihres neuen Landes an der Ostseite der Schwaben: regio illa Suevorum ab oriente Baioarios \*) habet, ab occidente Francos. Jornand. c. 55: Venantius Fortunatus kam kurz nach der Zeit, da Jornandes schrieb, auf seiner Reise von Italien nach Gallien durch ihr Gebiet: Dravum Norico, Oenum Breonis, Liccam Bojvaria (al. Baivaria), Danubium Alemannia, Rhenum Germania transiens. 4, 4; schickt auf demselben Wege sein Buch, Vita S. Martini, nach Italien zurück, lib. 4:

Pergis ad Augustam, quam Virdo et Licca fluentant; Illic ossa sacrae venerabere martyris Afrae.

Si vacat ire viam, neque te *Bajoarius* obstat, Qua vicina sedent Breonum loca, perge per Alpem. Die beiden Geschichtschreiber des 6. Jahrhunderts, Prokop und Gregor von Tours, von denen sich wenigstens Angaben über die Stellung der Baiowaren gegen die umwohnenden Völker und ihre Ankunft an den Alpen erwarten ließen, nennen auffallend nicht einmal ihren Namen, obschon der Letztere, der freilich auch sonst über die Abtheilungen der deutschen Völker, selbst der Franken, gar zu wenig erkundigt hat, ihres Fürsten Garibald gedenkt. Bei diesem Mangel an bestimmteren Nachrichten muß genügen, was aus der Vergleichung der nächsten Ereignisse und der Verbreitung des Volkes in seinen neuen Sitzen sich ermitteln lässt.

In der letzten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde das Noricum Ripense und der angrenzende Theil von Raetia secunda durch die wiederholten Ueberfälle der nahen deutschen Völker, unter diesen der Thüringer, ver-

\*) So Hss. und ed. Lindenbr., Bajobaros Cod. Mon. und ed.

Murat.

entstellte: Bojovarii, Bojoarii, Baguarii, Bauguarii; mit verschlungenem i, Bauvarii, Bavarii, Bavari u. a. Auch den Byzantinern ist der Name nicht fremd geblieben: Βαγιβαρεία nennt das Land Constantinus Porphyrog. de admin. imp. c. 30, Βαΐούρη anderswo, wo er auch weiß, daß seine Bewohner Niemzen (Deutsche) sind: εἰς τον Ῥἤγα Σαζωνίας, εἰς τον Ῥἤγα Βαϊούρη (ἐστὶ θε αὐτη ἡ χώρα οι λεγόμενοι Νεμέτζιοι). de caerim. aulae Byz. 2, p. 398.

wüstet. Odoaker befiehlt, die römischen Kolonisten aus den Donaustädten nach Italien abzurufen: Aonulfus vero praecepto fratris (Odacharis) admonitus, universos jussit ad Italiam migrare Romanos. Tunc omnes incolae tanquam de domo servitutis Aegyptiae, ita de quotidiana barbarie frequentissimae depraedationis educti . . Cunctis nobiscum provincialibus idem iter agentibus, qui oppidis super ripum Danubii relictis, per diversas Italiae regiones varias suae permigrationis sortiti sunt sedes. Eugippius V. S. Severini c. 45. Eugippius schildert das Elend dieser Gegenden durch die Räubereien der umwohnenden Völker, aber er weiß noch keine Einwanderung eines neuen Volkes. Als die Ostgothen Italien beherrschten, lagen die äußersten Grenzen ihres Gebietes auf dieser Seite bei den raetischen Alamannen, die erst nach Theoderichs Tode an die Franken aufgegeben wurden (S. 320), und an der Sawe, wo noch Witigis Truppen werben liefs (Procop. B. Goth. 1, 16). Amalasuntha behauptete sich noch an der pannonischen Donau gegen die Beherrscher des Orients (Cassiod. Variar. 44, 4). Aber dass die alten Grenzen an der oberen Donau, die schon Odoaker aufgegeben hatte, wieder besetzt wurden, ist unwahrscheinlich. Im Gegentheil heißt das Schloß Veruca innerhalb des Gebirges an der Etsch der Schlüssel des Landes und die Grenzwehr gegen die Barbaren (Cassiod. 3, 48): Universis Gothis et Romanis circa Verucam castellum consistentibus Theodoricus Rex . . Et ideo Leodifrido Sajoni nostro praesenti delegavimus jussione, ut ejus instantia in Veruca castello nobis domicilia construatis, quod a positione sui congruum nomen accepit. Est enim in mediis campis tumulus saxeus in rotunditate consurgens, qui proceris lateribus silvis erasus, totus mons quasi una turris efficitur . . Hunc Athesis, inter fluvios honorus, amoeni gurgitis puritate praeterfluit, causam praestans muniminis et decoris: castrum pene in mundo singulare, tenens claustra provinciae, quod ideo probatur magis esse praecipuum, quia feris gentibus constat objectum . . . Et quainquam , Deo juvante, nostris temporibus provinciam securam credamus, tamen prudentiae nihilominus est cavere, etiam quae non putantur emergere. Die Breunen im Innthale zeigen sich selbstständig und räuberisch gegen die gothischen Unterthanen. (Cassiod. Variar. 1, 11). Zwar werden Provinciales Norici erwähnt (Variar. 3, 50) und Rhaetiae, Rhaetiarum Ducatus (Variar. 4, 41); allein kaum sind diese Gebietstheile noch über das Gebirge hinaus auszudehnen; mit

gleichen Worten, wie der Besatzung von Veruca wird dem Dux Rhaetiarum die Wichtigkeit seiner Stellung eingeprägt, sein Gebiet als natürliches Bollwerk gegen die fremden Völker bezeichnet (Variar. 7, 4): Formula Ducalus Rhaetiurum. Quamvis spectabilitatis honor unus esse videatur, nec in his aliquid aliud nisi tempus soleat anteferri: tamen rerum qualitate perpensa multum his creditum videtur, quibus confinales populi deputantur, quia non est tale pacatis regionibus jus dicere, quale suspectis gentibus assidere: ubi non tantum vitia, quantum bella suspecta sunt, nec solum vox praeconis insonat, sed tubarum crepitus frequenter insultat. Rhaetiae namque munimina sunt Italiae et claustra provinciae. Quae non immerito sic appellata esse judicamus, quando contra feras et agrestissimas gentes, velut quaedum plugarum obstacula disponuntur. Ibi enim impetus gentilis excipitur, et transmissis jaculis sauciatur furibunda praesumptio: Sic gentilis impetus vestra venatio est, et ludo geritis. quod vos assidue feliciter egisse sentitis. In diese Zeit scheint zu gehören die Bestimmung des Paulus Diac. 2, 45: inter hanc (Liguriam) et Suaviam, hoc est, Alamannorum patriam, quae versus septentrionem est posita. duae provinciae, id est Rhaetia prima et Rhaetia secunda.

inter Alpes consistunt.

Allerdings stand demnach den Baiern zur Zeit, welche die alte Sage für den Uebergang des Volkes über die Donau ansetzt, im Jahre 508 (Bernardi Norici Chronic. Bavariae ap. Pez Scr. rer. Austr. 2, 65. Aventin. 3, 1) nichts weiter im Wege, in das längst verheerte und durchzogene Land hinüberzugehen. Ob nun auch wirklich dieser Zeitpunkt für den Auszug des Volkes aus Beheim festzusetzen ist? Bestätigung findet sich in echten, gleichzeitigen Quellen keine; keine Andeutung bei Cassiodor, dals sich ein neues, zahlreiches Volk außerhalb des Gebirges niedergelassen habe. Burgunden, Alamannen, Schwaben plünderten in den Jahren 537, 538 Norditalien (Variar. 12, 7. 28), weiter zeigt sich kein anderes Volk aus der Nähe. Dass die Baiern schon unter Theoderich die frankische Hoheit anerkannten, von dem sie mit den benachbarten deutschen Völkern ihre besonderen Gesetze erhielten; beweist die Vorrede zu der unter Dagobert (um 650) revidierten Sammlung der Gesetze: Theodoricus rex Francorum, cum esset Catalaunis, legit viros sapientes, qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant. Ipso autem dictante jussit conscribere legem Francorum et Alamannorum et Bajuva-

riorum, unicuique genti, quae in ejus potestate erat, secundum consuctudinem suam. Baluz. Capitul. 4, 26. Ob sie aber ihr Gesetzbuch von dem Frankenkönige bereits im neuen Vaterlande, oder in ihrer alten Heimath erhalten haben, entscheiden keine Angaben. Weder von Agathias, der berichtet (1, 4), dass Theodebert die Alamannen und andere benachbarte Völker sich unterworfen habe, werden Baiowaren genannt, noch im Briefe Theodeberts an Justinian, in dem er sich rühmt, dass seine Herrschaft längs der Donau bis Pannonien reiche. \*) Im Jahre 554 erscheint der erste baiowarische Fürst, Garivaldus Dux (Gregor. Tur. 4,9), deutlich als Vasall des Frankenkönigs bezeichnet bei Paulus Diaconus: Cuswald [Theodebald] rex Francorum uni ex suis, qui dicebatur Garibald, in conjugium tradidit (Walderadam). 1, 21; von ihm weiter erwähnt 5, 10. 50. Um eben diese Zeit werden das erstemal die Baiern von Jornandes Ostnachbarn der Schwaben genannt. Als Garibalds Nachfolger wird vom König Childebert im J. 595 Tassilo eingesetzt (Paul. Diac. 4, 7). \*\*)

\*) Oder wäre dennoch der Name in dem verdorbenen "Pannoniam" zu suchen, und dafür nicht Aquitaniam, sondern Baioariis zu lesen? Vgl. den Text S. 357. Wenn im Norden weniger mächtige Nordschwaben und Juten erwähnt werden, sollten im Süden die zahlreicheren Baiern nicht genannt sein? Der Name, weil noch weniger bekannt, vom Abschreiber entstellt, wäre dann hier das erstemal und deutlich von der Donau genannt.

<sup>\*\*)</sup> Die Baiern stehen bei ihrem Eintritte in die Geschichteunter fränkischer Oberhoheit, daran ist nicht zu zweifeln. Uebertrieben patriotische Schriftsteller haben sie davon befreien wollen, und vorzügliches Gewicht auf den Titel Rex gelegt, den Paulus Diac. dem Garibald beilegt. Aber diesen gibt er auch dem Tassilo (4,7): Tassilo a Childeberto rege Francorum apud Baioariam rex ordinatus est. Dafs der Schriftsteller rex nicht in der Bedeutung eines unabhängigen Beherrschers, sondern wie dux, princeps braucht, zeigt er noch 4, 58: una earum (filiarum ducis Gisulfi) Alamannorum regi, alio vero dicitur Baioariorum principi nupsisse. Dux, wie bei Gregor von Tours, heifst der Gebieter der Baiowaren in ihrem Gesetze (Tit. 2, 20), genus ducale das Geschlecht der Agilolfinger, unter den edlen Familien des Volkes, den Huosi, Fagana (beide noch in Urkunden erwähnt), Drozza, Hahilinga, Anniona, die edelste. Die Baiern kommen selbst unter der Benennung Franken vor, außer den Stellen des Geographen von Ravenna, noch bei Fredegar: Ago rex Langobardorum accepit uxorem Grimoaldi et Gundoaldi germanam, nomine Theudelindam, ex genere Francorum. c. 34; ihre Tochter: Gundeberga parens Francorum. c. 51. 71. Ohne Zweifel datiert sich die Abhängigkeit der Baiern, wie der Sachsen, von dem Sturze der thuringischen Macht im deutschen Mittellandere

Seit der Name der Markomannen erlischt, erscheint das Volk von Beheim, wie wenn es seines Namens be-raubt nach einem neuen suchte, zuerst unter dem großen Namen der Thüringer, dann der Franken, bis es mit neuem Einzelnamen, der an das alte Vaterland erinnert, wo es durch mehrere Jahrhunderte die Grenzen Deutschlands ruhmvoll vertheidigt hat, vor seinem ehemaligen Grenzwalde steht, in einem Raume ausgedehnt, der zeigt, dass es von einem zahlreichen Geschlechte stammt. Von den überstiegenen Waldhöhen an der Südwestseite der früheren Sitze und den Gipseln des Fichtelgebirges haben sich die Bajuwaren bis an die Gletscher der Alpen, im Laufe der Donau vom Lech bis an die Ens verbreitet. Die Alpen nennt die Scheidewand zwischen den Baiern und Italien der Geograph von Ravenna (4, 57). Die Grenze zwischen ihnen und den Langobarden; den Eroberern des jenseitigen Landes lagen innerhalb des Gebirges; jenseits der kampflustigen Breunen sind die Baiern die Besitzer von Botzen, und liegen in der Umgebung im Streite mit den Langobarden (um 685): Alachis dum dux esset in Tridentina civitate, cum comite Baioariorum, quem illi Gravionem dicunt, qui Bauzanum et reliqua custella regebat, conflixit. Paul. Diac. 5, 36. Unter dem Langobardenkönig Grimoald war Mugies (Mays bei Meran) der letzte langobardische Ort (Vita S. Corbiniani ap. Meichelb. c. 11. 55). Ostwärts trennten sie die höchsten Felsrücken von den Slawen, den Karentanen, welche die Drau aufwärts bis zu ihren Quellen vorgedrungen waren. Aguntum in diesem Striche war der Kampiplatz zwischen beiden Völkern im Anfang des 7. Jahrh. (Paul. Diac. 4, 41). Auch in seiner östlichen Fortsetzung gegen das Ensthal trennte der Gebirgsrücken, der die Wasserscheide trug, die Deutschen und Slawen. Die Ostgrenze der Baiern bildete die Ens in ihrem zur Donau gewendeten Laufe. Bis hieher waren die Awaren vorgedrungen. Der Herzog Theodo, hier im Kampf mit ihnen, untersagt dem h. Emmeram, über den Fluss zu ziehen: eo tempore inter Hunorum et gentem Bajuvariorum orta est discordia, ita ut a vastantium manibus circa amnem Anisem interjucentem depopulatae urbes paene desertae esse viderentur . . Theoto Bajuvariorum gentis dux se discordare cum Avaris praenuntians, illuc eum ire minime sinere professus est. Aribonis Vita S. Emm., Boll. Sept. 6, 475. \*) Noch lag an der Ens die Grenze,

<sup>( \*)</sup> Dass vor der Awaren Ankunft die Baiern weiter östlich

als Karl der Große es unternahm, die Awaren aus der Nähe des Frankenreichs zu entfernen: prima castra super Anesum posita sunt. Nam is fluvius inter Baioariorum alque Hunorum terminos medius currens, certus duorum regnorum limes habebatur. Annal. Einhardi ad a. 791, Pertz 1, 177. Unter der Awarenherrschaft hatten sich auch Slawen bis zur Ens verbreitet, und dieselben Völker, scheint es, waren um diese Zeit die Bewohner der Gebirgsthäler der oberen Ens und Muhr. Nach der Zertrümmerung des Awarenreichs zogen Baiern in das genommene Land, 'das als Grenzland (Marcha, Marcha orientalis, Regnum orientale, and. Ostarrichi zuerst 996, Meichelb. 1, p. 193) zu Baioaria gezogen wurde, und verbreiteten baierische Art und Sprache über die zurückgebliebenen Slawen und weit über die östlich wohnenden. Im Westen kennt schon Jornandes die Baioaren den Schwaben benachbart. Zwischen beiden Völkern floß der Lech; darauf deutet Venantius Fortunatus in den beiden Stellen, wo er der Baiern gedenkt. Er ist auch für die Folge der Grenzflus geblieben: ipse (Carolus) cum exercitu, quem secum duxerat, super Lechum fluvium, qui Alamannos et Baioarios dirimit, in Augustae civitatis suburbano consedit. Ann. Einh. a. 787, Pertz 1, 173.

Nicht die ganze Masse der Baiern ist über die Donau gezogen, noch ist auf der nördlichen altheimathlichen Seite, wo ihre Ausdehnung später hekannt wird, als im südlichen Lande, ein nicht unbeträchtlicher Theil zurückgeblieben. Nicht bloß ist der schmale und waldige Südabhang des böhmischen Südgebirges zur Donau bis gegen ihre östliche Grenze\*) von ihnen nicht aufgegeben;

über die Ens reichten, ist nicht angedeutet, und unwahrscheinlich. Die nächst früheren Nachrichten aus diesen Gegenden zeigen die Rugen an der Donau aufwärts bis gegen die Ens, zur Zeit, als die Baiern noch hinter dem Walde waren. Das Volk ergoss sich von Böhmen aus mehr gegen Südwest über das Flachland.

<sup>\*)</sup> Der Strich zwischen der Ilz und unteren Mühl ist noch 1222 als Comitia Ilskeu erwähnt, M. B. 28. 2, 298. Weiter hin wurde das Land, in welchem, vorzüglich vor dem Hamp, waldige Berggruppen steil bis an das Ufer treten, zur Zeit als die Awaren bis zur Ens herrschten, als Grenzland zwischen Baiern, Czechen und Awaren wohl wenig bewohnt, später aber, wie das Land unter der Ens, von den Baiern besetzt und germanisiert. An der Narn und Aist werden Slawen und Baiern genannt: inter Agastam et Nardinam a locis videlicet ubi ipsa

denn die Höhen des Waldgebirges (des Nordwaldes) bilden die Scheidewand zwischen Baiern und Böhmen: a fonte fluminis, quod dicitur Ilzisa, sursum usque ad terminum praedictae silvae (Nortunalt), qui separat duas terras Baioariam videlicet et Boemiam. Dipl. de a. 4010, M. B. 28. 1, 421; Caesar pertransiens castrum Kamb, cum admoveret aquilas silvae, quae dirimit Bawariam atque Bohemiam, cognovit, quod obstruerent Bohemi vias per silvam. Cosmas Prag. ad a. 1040, ed. Dobr. 4, p. 120. Noch haben hier in weiterem Raume die Baiern längs der nordwestlichen Fortsetzung des böhmischen Waldes, der sie von den Czechen scheidet, zwischen diesen im Osten und den Schwaben und Franken im Westen, in einer Spitze bis an das Fichtelgebirge reichend, das Land am Regen, der Nab und der Altmühl behauptet, das im Gegensatz zum baierischen Lande im Süden der Donau der Nordgau heifst. Dieser Strich, einst die Sitze der Narisken, die seit dem markomannischen Kriege nicht mehr genannt sind, heist beim Geographen von Ravenna Thüringerland, woraus wahrscheinlich ist, dass seine alten Bewohner, seit der Name Thüringer bis zur Donau reicht, sich mit ihren Nachbarn, den Markomannen, zu einem Volke verbunden haben. Baiern werden aus diesen Gegenden nicht vor dem 8. Jahrhundert genannt, erst nachdem Bonifacius auch hieher das Christenthum zu verpflanzen begonnen hatte: Willibaldus episcopatum, quod nuncupatur Eichstetti, in parte proxima nobis Baguariorum, id est in Nordgoe, erigens melioravit et custodivit. Luitgerus (ein Ostschwabe), Vita S. Gregorii; Bonifacius duos bonae industriae viros ad ordinem episcopatus promovit, Willebaldum et Burghardum, eisque (Wirzaburg)

in Danubium fluunt.. usque in Nortuualt.. omnes homines qui super easdem res commanere noscuntur, tam Baivari quamque Sclavi, liberi et servi. Dipl. a. 853, M. B. 28. 1, 45. 46. Die Gegend wurde zum Osterreich gerechnet: quoddam nostrae proprietatis praedium Nochilinga (Nöchling Ips gegenüber) nuncupatum in pago quoque Osterriche vocitato et inter fluviis Ispera et Sabiniaha nominatis situm. Dipl. a. 998, ibid. p. 271. Hier und weiter abwärts scheinen spät noch die Slawen der Donau nahe gewesen zu sein: talem proprietatem, qualem habuit inter fluvios Dumilicha et Sabinicha (ist wohl der Bach von Saiblingstein, Saibling, wie Persnicha die Perschling) a termino Danubii usque ad sclavinicum terminum. Dipl. a. 1037, M. B. 28. 2, 84; usque in caeumen montis Comageni (Wienerwald) et ita usque ad Hangintenstein et ita ultra Danubium usque ad Marevinos terminos. Dipl. a. 983 — 991, ibid. p. 87.

In intimis orientalium Francorum partibus et (Eihstet) Baguariorum terminis ecclesias sibi commissas impertiendo distribuit. Willib. Vita S. Bonifacii c. 40; Wunebaldus (Willibalds Bruder) incertos Baioariorum probare volebat incolas . . Tunc ille sacer Dei famulus sub Otilone Duce in illa regione, quae vocatur Nortfiluse, \*) proprium habitationis habebat locum. Vita S. Wunebaldi, Canis. antiq. lect. 4. 2, 522. 525; in der westlichen Gegend, über Ingolstadt, sind Adelschlag, Kesching, Solenhofen noch baierische Orte: vicus quidam in Baioaria regione, pago Chelesgowe, Adaloltesloch nuncupanine . . . Cheshingam dicunt incolae villam in eadem provincia sitam. Mirac. S. Walpurgis, Boll. Febr. 3, 535. 535; Addo Presbyter in fines Baioariorum pervenit . . detulit in cellam, quae vocatur Suolenhus, sitam in regione Sualavel. Ruodolfi Fuldens. Vita Rabani Mauri, Boll. Febr. 1, 516. \*\*) Durch die fränkischen Könige wurde dieser Theil des baierischen Landes der Herrschaft seiner alten Herren entzogen, seit Karl dem Großen, wahrscheinlich, da Tassilo noch im J. 777 Güter im Nordgau an Kremsmünster verschenkt (Lit. fundat, Cremisfan., M. B. 28. 2, 497), nach der Empörung dieses Herzogs im J. 780, über deren Beilegung die Nachrichten der Chroniken abweichend, und wie es scheint, nicht vollständig sind. Dass Tassilo gegen das Ende seiner Regierung im Nordgau nur noch die zwei Orte Ingolstadt und Lauterhofen besafs . die ihm vom Karl dem Großen überlassen blieben, erhellt aus des Kaisers Theilung vom Jahr 806 (Pertz 3, 141): Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis, quarum nomina sunt Ingoldestat et Lutrahahof, quas nos quondam Tassiloni beneficiavimus, et pertinent ad pa-gum, qui dicitur Northgowe, . . Pippino dilecto filio nostro, . . et partem Baiovariae, quae dicitur Northgow, dilecto filio nostro Karolo concessimus. Hierin liegt vielleicht der Grund, warum Paulus Diac., der unter Karl dem Großen schrieb, Baiern im Norden durch die Do-

<sup>\*)</sup> Nordfilusa, Dipl. de a. 777, M. B. 28, 2, 197, die Nordvils, Vils im Nordgau zum Unterschiede von der Vils im Südgau (an beiden werden gleichnamige Orte genannt), welche Vilusa, Filusa ohne weitere Bestimmung im Chronic. Lunaelac. p. 19. 81.

<sup>\*\*)</sup> Gegen solche Zeugnisse steht als ungenaue Angabe: Williboldus et Winniboldus in superioribus Franciae partibus ad Heistatense ecclesiae locum pervenerunt. Vita S. Walburg., Boll. Febr. 5, 349.

nau begrenzt: Noricorum siquidem provincia, quam Baioariorum populus inhabitabat, habet ab oriente Pannoniam, ab occidente Suaviam, a meridie Italiam, ab aquilonis vero parte Danubii fluenta. Hist. Longob. 3, 50. Sei dem so oder nicht, so kann seine Begrenzung des Landes im Norden durchaus nicht für genau bezeichnend genommen werden, \*) wird bestimmt durch die Worte Karls des Großsen widerlegt, der den Nordgau partem Baioariae neint, und wenn auch dieser Theil in der Folge von Ostfranken aus als Markgraßschaft von einem ostfränkischen Grafen verwaltet wird (ducatus Austrasiorum cum Swalafelda et Norlgowi et Hessi. Annal. Bertin. ad a. 859, Pertz 1, 455, wie gleich darauf, ducatus Toringubae cum marchis suis), so bleiben doch seine Bewohner baierisches Volk mit baierischen Gesetzen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Das Ihrige zu dieser oberflächlichen Fassung scheint noch die ungeschickte, auch in Urkunden durch längere Zeit gebrauchte Benennung der Baiovarii mit dem alten Namen Norici, der nie über der Donau galt, beigetragen zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Seit früher Zeit unterscheiden sich die deutschen Völker in einzelnen Rechtsinstituten und gerichtlichen Gebräuchen, wie in der Mundart. Diesen Unterschied bemerkt wohl eine Urkunde von 1021, welche nordgauisch-baierische Güter an der Grenze, die zum benachbarten frankischen Herzogenaurach (Uraha in altera parte Ratenze, in terra scilicet et terminis Francorum. Dipl. c. 1047, Lang. Regest. 1, 83) gehörten, aufzählt: praedia ad curtem Uraha pertinentia atque servientia, bauuaricis legibus subdita, forestem scilicet inter Suabaha et Pagenza fluvios sitam, et villas Crinitilaha, Uualtgeresbrunun, Altrihes-dorf, Heribrehtesdorf, nominatas ac innominatas terras, cultas vel incultas, ceteraque omnia, quibuscumque usibus ad prae-fatam curtem respicientia, in pago Nortgouue et in comitatu Heinrici comitis constituta. Cod. dipl. zur Bamberg. Deduct. üb. Fürth n. 20; eben so wie dies noch eine Urkunde von 1094 bervorhebt: Bodo Noricus natione, vivens bavarica lege. Schannat Vind. lit. 1, 175. Zu den obigen urkundlichen Beweisen kommt noch als unabweisbarer Grund für die baierische Abstammung der Nordgauer, dass die Volkssprache in dem Stri-che, soweit der alte Nordgau reichte, in ihrer Grundlage (mit unwesentlichen Abweichungen, wie z. B., was zuerst auffällt, die althochd. Laute uo, io = ia ie, die der Baier jenseits der Donau rein bewahrt und Buoch Fuoss guot = ahd. puoh suoz cuot, Liecht tief diphthongisch = and. lioht diaf spricht, der Nordgauer umsetzt und Bouch Leicht hören lässt) die baierische ist, eben so scharf von der fränkischen geschieden, als von der schweizerisch-schwäbischen, deren Charakter die frühe Verbindung des Nordgaues mit Ostfranken und die späteren po-

Eben so wenig als diese Stelle des Paulus Diaconus können gegen die deutlichen Zeugnisse für die baierische Bevölkerung des Nordgaues die historischen Angaben über die Gründung der baierischen und fränkischen Bisthümer geltend gemacht werden. Wenn als die bischöflichen Sprengel, in welche Bonifacius im J. 739 mit Ein-willigung des Herzogs Baiern eintheilte, nur Passau, Salzburg, Regensburg, Freising genannt sind (Willibaldi et Othloni Vitae S. Bonif., Gregorii III. epist. ad Bonif.), nicht Eichstätt; wenn auf dem Concil, auf welches Karlmann im J. 742 die Bischöfe seines Gebietes (Episcopos, qui in regno meo sunt) berief, auch Willibald, der Bischof von Eichstätt erscheint, so beweist dies noch nicht, dal's das Bisthum Eichstätt nicht auf baierischem Boden gegründet war, sondern das Bonifacius in seiner kirchlichen Abtheilung Baioaria auf die Bisthümer einschränkte, deren Sitze auf der Südseite der Donau lagen, \*) die jenseitigen unter dem alten Namen Germania (nicht Francia) begriff. Als Bischof in Germania, nicht etwa als fränkischer Bischof war Willibald auf dem Concil von 742; den Bischöfen im Süden der Donau hatte der Pabst schon 759 ein Concilium zu halten aufgetragen. Darum gehörte, als über die Kirchen in Germania im J. 745 von Pippin und Karlmann Mainz als Erzbisthum (Moguntia metropolis, habens sub se . . civitates omnes Germaniae gentis. Othlon.) erhoben und durch ihren Willen und mit des Pabstes Zustimmung dem Bonifacius übertragen war, auch Eichstätt seinem Sprengel an, nicht die Bisthümer auf der Südseite der Donau. Chronisten haben die Verbindung von Wirzburg und Eichstätt als Bisthümern in Germania mit dem neuen Erzbisthume Mainz um diese Zeit mit der früheren Stiftung vermengt: Bonifacius archiepiscopus cum auctoritate sedis apostolicac, annuente Karlomanno, duas sedes episcopales constituit, unam in castro Wirziburg, ubi Burchartum collegam suum ordi-

litischen Vertheilungen nicht verwischt haben. In Baireuth und Hof hört man fränkische Laute, auf der andern zum Nordgau gewandten Seite des Fichtelgebirges, um Wunsiedel, baierisch-nordgauische. Wer kennt nicht die Nürnberger Mundart? Verschieden ist schon die der naheliegenden Städte außerhalb des Nordgaues, Erlangen und Ansbach; die Nürnberger sind Baiern, die Ansbacher und Erlanger Franken.

<sup>\*)</sup> Natürlich durften die Sprengel der an der Donau gelegenen Bischofssitze, wie Passau und Regensburg, auch über den Flufs hinüberreichen.

navit episcopum, alteram in loco, qui vocatur Eichstat, cui Willibaldus episcopus ordinatus est. Einh. Ann. Fuld. ad a. 746, Pertz 4, 346. Sanctus Bonifacius annuente Carolomanno autoritate Zachariae Papae duos in parochia sua episcopatus fecit, Wirtzaburgensem scilicet et Eichstetensem. Hermann. Contract. ad a. 746; erat igitur eidem archiepiscopo in finibus Baioariae locus Eihstad dictus, sibi a quodam pio et religioso, nomine Suigero, in usus divinos traditus. Hoc igitur loco adhuc suae parochiae subjecto decrevit S. Bonifacius episcopatum facere, eique sanctum Willibaldum praeficere. Vita S. Willibaldi ap. Canis. ant. lect. 4. 2,717.718. Schon 742, beyor noch Bonifacius zum Erzbischof von Mainz ernannt war, wird Willibald mit dem Bischofe Burchard unter den Bischöfen auf dem Concilium germanicum genannt; schon nachdem die kirchlichen Einrichtungen in der nächsten Umgebung im baierischen Kernlande geordnet waren (739), war auch am herzoglichen Hof (nicht bei Karlmann) über die Errichtung eines Bisthums im Nordlande verhandelt, und dazu die Gegend um Eichstätt von Suitgar hergeschenkt worden: Willibaldus venit ad Ducem Odilonem . . et inde venit ad Suitgarium . . Illam regionem Eystet Suitgarius tradidit S. Bonifacio . . et S. Bonifacius tradebat nostro episcopo S. Willibaldo illam regionem. Sanctimonialis Heidenheimens., Boll. Jul. 2, 510. 511.

Bei den Stillschweigen der alten Schriftsteller über die Abstami ing der Baiern konnte es nicht fehlen, dass sich darüber unter den Forschern des vaterländischen Alterthums verschiedene Ansichten bildeten, nur auffallend ist, dass zwei aller Wahrheit ermangelnde gerade zur größten Verbreitung gekommen sind. Die ältere, schon öfter gedrängte, aber immer wieder aufgefrischte, behauptet, die Baiern seien die Nachkommen des keltischen Volkes der Bojen, welche seit den ältesten Zeiten auf der Südseite der oberen Donau Sitze genommen und sich da behauptet hätten, und erklärt den Namen Bajoarier durch spätere Ableitung aus Boji für Bojoarier, die zweite von Mannert aufgestellte bleibt zwar bei derselben Erklärung des Namens aus dem der Boji, als der älteren Bewohner des Landes, aber die Schwierigkeit der Ableitung deutscher Art und Sprache der Baioarier aus einem keltischen Volke und römischen Unterthanen beachtend, führt sie deutsche Völkerhaufen herbei, und lässt Trümmer der Rugen, Heruler, Turkilingen, Skiren, Gepiden in die alten Sitze der Bojen ainwandern und sich nach ihnen Bojoarier nennen. Zer-

störend wirkt auf beide Meinungen schon die einfache Bemerkung, dass die Geschichte zu keiner Zeit im Lande der Racten, Vindeliker, in dem Userstriche der Noriker, wo später die Baiowaren austreten, Bojen kennt, und dass diese nur durch die falsche Deutung einiger Stellen des Strabo von den Gelehrten dahin versetzt worden sind (S. 232. 233. 245). völlige Unhaltbarkeit erweist noch die Grammatik. Es ist unnöthig, sich auf das Zeugniss des Paulus Diaconus zu berufen, dass die Baiowaren mit den Langobarden dieselbe Sprache redeten (1, 27); die baierischen Eigennamen in den Urkunden und Geschichtschreibern, angefangen von den ältesten Fürstennamen durch alle Jahrhunderte, beweisen allein ihre deutsche Abstammung unumstöfslich. Es bedarf nicht der Erinnerung, dass die Annahme eines Wechsels der angeerbten Sprache mit einer fremden, und völliger Erlöschung der ersteren in einem zahlreichen, wenn schon die Hoheit eines anderen anerkennenden, doch immer isolierten und unvermischten Volke absurd sei. Durch Eigennamen und ihre Sprache zeigen sich aber die Baiowaren noch insbesondere als oberdeutsches Volk, wie die Alamannen, Franken, Thüringer, Langobarden, in deren Reihe aus der älteren Zeit von den östlichen Völkern die Quaden, Markomannen, Hermunduren stehen. Dagegen sind alle die Völker, aus deren Zusammenfluss nach der neueren Ansicht die Baiern sich gebildet haben sollen, die Heruler, Rugen, Turkilingen, Skiren und Gepiden schon als ehemalige Anwohner der Ostsee, sicher aber durch die aufbehaltenen schwachformigen Mannsnamen auf a \*) als nicht oberdeutsche Völker zu erkennen, und wenn man auch gegen die Möglichkeit der sonderbaren Mischung aus Trümmern jener Völker, deren Hauptmassen die Geschichte anderswohin verfolgt, nichts einwenden wollte, so wird die Hypothese durch die Abweichung der Dialekte bestimmt zurückgewiesen. Vorzügliche Stütze schienen besonders der ersten Meinung die Stellen einiger älteren Legenden zu sein: his (Warascis) ad fidem conversis ad Bojos, qui nunc Bavocarii vocantur, tendit. Vita S. Eustasii (ob. 625) auctore Jona monacho Bobiensi coaevo, Mab. Saec. 2, 117; deinde directo calle ad Bojos,

<sup>\*)</sup> Σουαστούας τις Έρουλος, Proc. B. Goth. 2, 45; Fava, Rugenkönig, Eugipp. c. 8; Edica, ein vornehmer Skire, Jorn. c. 54; Ούνας Γήπαις γένος, Proc. B. G. 5, 1; Fastida, Gepidenkönig, Jorn. c. 17. Vgl. S. 80. 82.

quos terrae illius incolae Bodoarios vocant, pervenerunt (Eustasius et Agilus). Vita S. Agili (c. 650) auctore anon. suppari, Boll. Aug. 6, 580; gens Baicariorum (al. Baioariorum), quam Orosius vir eruditissimus et historiarum cognitor Bojos prisco vocabulo appellat, in extrema Germania sita. Vita S. Salabergae (a. 665) auctore anon. suppari, Boll. Sept. 6, 524. Der Werth dieser Angaben ergibt sich nach dem Vorhergehenden von selbst; sie gehören in die Reihe der unkritischen, nur durch den Gleichlaut herbeigeführten, in früher und späterer Zeit gemachten Combinationen, durch welche unter anderen Beispielen die Gothen mit Geten vermengt, die Iberer am Kaukasus mit den pyrenäischen, paphlagonische Eneti mit den illyrischen Henetern (Venetern) in Verbindung gebracht, die Pannonii von den Griechen als Paeones, die Wenden für Wandalen genommen worden sind. Allerdings stammt der Name Baiovarii, aus Baiohaim, Bojohaim, zuletzt aus dem Namen Boji, aber nicht, wofür man die gegebenen Stellen geltend gemacht hat, das deutsche Volk von dem keltischen Volke.

V. Saxones. Aus den nördlichen Umgebungen des Harzes von der Elbe bis zur Ems sind in den ältesten Nachrichten als die bedeutenderen Völker die Langobarden, Cherusken, Angrivarier, Chauken und Chamaven genannt. Nur zwei kennt die spätere Geschichte, welche sich von dieser Gruppe getrennt haben; die Langobarden sind nach Süden gezogen, die Chamaven haben sich gegen den Rhein gewandt und den Franken angeschlossen. Von keinem der übrigen, den Cherusken, Chauken oder Angrivariern geschieht Meldung, dass sie sich anderswohin entfernt hätten. Dies sind die drei Völker, welche die römische Karte hinter den Franken, den Chamaven am Niederrhein, in sehr entstellter Schreibung aufführt, aber doch nicht so, dass die Richtigkeit der Deutung einem Zweifel unterworfen wäre. Für das zunächst hinter "Chamavi qui Elpranci" mit großer Schrift geschriebene CRHEPSTINI kann kein anderer Volksname in diesem Striche aufgebracht werden, aus dem es Verstümmelung sein könnte, als Cherusci, und das darüberstehende Haci · vapii · varii kann in dieser Verbindung nur die Chauci und Angrivarii bedeuten. Eben diese Völker sind es, welche nach kurzer Zeit im Nücken der Franken unter dem Gesammtnamen Saxones austreten, nach den Alamannen und Franken die dritte große Völkerverbindung im dritten Jahrhundert. Die Karte, die schon den Namen der Alamannen enthält, und zur Zeit der Entstehung des Frankenvereins abgefalst ist, \*) zeigt noch nicht Saxones, sondern noch einzeln die Hauptvölker der Vereinigung; zum erstenmal erscheint der neue Verbindungsname gegen das Ende des Jahrhunderts: Carausius apud Bononiam per tractum Belgicae et Armoricae pacandum mare accepit, quod Franci et Saxones infestabant. Eutrop. 9, 43. Furchtbar stehen sie mit den Franken im darauffolgenden Jahrhundert den Römern gegenüber, wie der Kaiser Julianus aus eigener Erfahrung bezeugt: Φράγγοι και Σάξονες των υπέρ τον Υήνον και την έσπεριαν θάλατταν έθνων τα μαγιμώτατα . . άλκιμοι Κέλτοι και Ίβηρες, Γερμανων τε οί πρόςοικοι τῷ Ρήνω καὶ τῆ θαλάττη τῆ πρός ἐσπέραν, ἢν εἶτε Ωκεανὸν χρη καλεῖν, εἴτε Ατλαντικήν θάλατταν, είτε άλλη τινί χρησθαι προςωνυμία προςήχον, ούκ λοχυρίζομαι πλήν ότι δή αυτή προςοίχει δύςμαχα, καὶ δώμη διαφέροντα τῶν ἄλλων ἐθνῶν γένη βαρβάρων, οὖκ ἀκοῆ μόνη, ἡπερ δὴ τυγχάνει πίστις οὖκ ἀσφαλὴς, ἀλλ' αὐτῆ πείρα τοῦτο ἐκμάθων οἰδα. Opp. ed. Spanh. p. 34. 56.

Noch zeigen sich die Chauken als ein Volk aus dem inneren Lande zu Anfang des 3. Jahrhunderts; da sie einen Streifzug ins römische Gebiet unternehmen: Belgicam sancte et diu rexit. Ibi Cauchis Germaniae populis, qui Albim fluvium accolebant, erumpentibus restitit tumultuariis auxiliis provincialium. Ael. Spartiani Didius Julianus c. 1. Um diese Zeit wohl mochten sie nach Westen und Süden drängend, die Ems, die Ptolemaeus noch als ihre Westgrenze kennt, überschritten und Veranlassung gegeben haben zur neuen Stellung der Völker dieser Striche, welche zuerst die römische Karte zeigt. in der die Bructerer von ihren früheren Sitzen an den Ufern der oberen Ems entfernt in den Lippegegenden am Rheinufer stehen, die Chamaven aber, vorher die östlichen Nachbarn der Bructerer, an der Nordseite der Franken (Sigambern) zwischen der Ems und dem Rheine. Durch den neuen Sachsenbund wurden unter den Nachbarvölkern noch weiter neue Bewegungen verursacht. Zur Zeit Julians und nach ihm stehen die Chamaven süd-

<sup>\*)</sup> Nach Vergleichung der übrigen Nachrichten offenbar in den ersten Jahrzehenden des 3. Jahrhunderts. Die Aufstellung der deutschen Rheinvölker auf der Karte allein schon verbietet, ihre Abfassung in eine spätere Zeit iherabzusetzen.

licher, wo vorher die Sigambern, diese aber als Salier auf der batavischen Insel, und selbst hier wieder beunruhigt durch die Chauken (Quaden durch Verwechslung bei Zosimus), die ausdrücklich ein Theil der Sachsen genannt werden, als die westlichste Abtheilung derselben auftreten: Σάξονες οἱ πάντων δή καρτερώτατοι των έχεισε νεμομένων βαρβάρων, θυμώ και δώμη καὶ καρτερία τη περί τάς μάχας είναι νομίζοντες, Κουάδους, μοίραν σφών όντας, είς την υπο Ρωμαίων κατεχομένην εκπέμπουσι γην. οί θέ, υπό Φράγκων ομόρων αθτοίς όντων κωλυόμενοι διαβήναι, . . τη Βαταβία προσχόντες, . . το Σαλίων έθνος, Φράγχων απόμοιρον, έκ της ολκείας χώρας ύπο Σαξόνων είς ταύτην την νήσον απελαθέντας, εξέβαλλον. Zosim. 3, 6. Julianus liefs sie angreifen, konnte sich aber ihrer wiederholten verstohlenen Ueberfalle, nach dem Berichte des Zosimus, nur durch die List eines Rauberhäuptlings; Charietto, erwehren. Geradezu Anwohner des östlichen Rheinufers sind sie bei Claudianus de laud. Stilich. 1, 225:

Ut jam trans fluvium non indignante Cauco

Pascat Belga pecus.

Aber aus dem inneren Lande erscheinen sie noch, wenn man den hier nicht passenden Namen Chattus verbessern darf, bei Sidonius Apollinar. Carm. 7, 590:

Saxonis incursus cessat, Chattumque [Chaucumque]

palustri

Alligat Albis aqua. Nach Ptolemaeus gibt den Namen der Cherusken die Tabula Peut. wieder, aber verdorben Crhepstini mit gröfserer Schrift zwischen "Chauci. Angrivarii" und "Chamavi qui et Franci". Daraus jedoch die Lage des Volkes zwischen den Chauken und Franken in der Mitte zu folgern, berechtigt dies allein noch nicht, da auch sonst die Zusammenstellung der Namen auf der Karte nicht immer klar und sicher genug ist. Vanduli in derselben Schrift geschrieben stellt sie vor die Markomannen, zwischen diese und die Donau, wo sie unmöglich je Sitze hatten, wenn sie nicht in der Wildniss des Böhmerwaldes Platz nehmen wollten, und daneben ist der Name Jutugi mit anderer Schrift sogar in die Buchstaben von Quadi eingetragen. Als das angesehenste unter den rückwärts wohnenden Völkern, scheint es, sind die Cherusken auf der Karte mit größerer Schrift gleich hinter den Franken aufgestellt, die seitwärts in den unteren Gegenden wohnenden Chauken mit den Angrivariern

noch im Hintergrunde. In der Folge stehen die Chauken als die vordersten Sachsen im Westen, mit den Franken zusammengrenzend. Bei diesen, den Franken, kann das zahlreiche Volk der Ckerusken nicht gesucht werden, findet sich von ihnen keine Spur. Die Cherusken sind ohne Zweifel in ihren alten Sitzen zurückgeblieben, als der Haupttheil der Vereinigung der Völker hinter dem Harze, unter denen sie schon im Alterthume durch Macht und Ansehen ausgezeichnet waren. Mit ihrem besonderen Namen sind sie noch erwähnt unter den deutschen Völkern, die zu Anfang des 4. Jahrhunderts sich gegen Constantin verbündeten, in der Rede des Nazarius (v. J. 321), c. 48: quid memorem Bructeros? quid Chamavos? quid Cheruscos, Vangionas, \*) Alamannos, Tubantes? Zum letztenmal nennt sie deutlich als ein Volk des inneren Landes Claudian. de IV. Cons. Honor. 450:

Venit accola silvae
Bructerus Hercyniae, latisque paludibus exit
Cimber et ingentes Albin liquere Cherusci. \*\*)
Accipit ille preces varias, tardeque rogatus
Annuit et magno pacem pro munere donat.

Dafs der Dichter zur Erhebung der Rede alterthümliche Kimbern nennt, wo Chauken stehen sollten, darf nicht irre führen und die Beweiskraft der Stelle, die doch wohl von wirklichen Vorfällen am Rheine spricht, schwächen; im Vorhergehenden nennt er neben Sicambri, Franci, Alamauni, Bructerus, sämmtlich historischen Namen seiner Zeit, in gleichem Wechsel, wie Cimbri für Chauci, allein die älteren Bastarnae deutlich statt der Gothen. Eben so erwähnt ihrer nach Britannen, Skoten, Pikten, Sigambern in Verbindung mit den Chatten derselbe Dichter, wo er von den Legionen am rheinischen Limes spricht, de bello Getico 419:

<sup>\*)</sup> Vangiones unter den überrheinischen Völkern? Der Name ist ohne Zweifel entstellt. Hss. haben auch Chabionas, Lancianus; am wahrscheinlichsten dürfte man Verstümmelung aus Saxones vermuthen, so daß die Cherusken neben den Sachsen genannt wären, wie neben den Alamannen die Tubanten, wie bei Claudian die Sigambern neben den Franken.

<sup>\*\*)</sup> Wohl stellt derselbe auch Franken an die Elbe: mediumque ingressa per Albin Gallica Francorum montes armenta pererrant. De laud. Stilich. 1, 226. Aber dies ist nur übertreibender Ausdruck zur Bezeichnung der innersten Franken.

Agmina quin etiam flavis objecta Sicambris, Quaeque domant Cattos, immansuetosque *Cheruscos*, Huc omnes vertere minas, tutumque remotis Excubiis Rhenum solo terrore relinquant.

Noch kannten also die Römer die Namen wie der Franken-, auch der einzelnen Sachsenvölker. Cherusci nennt noch der Browerische Text des Venantius Fortunatus in seinem Schreiben an den Bischof Felix zu Nantes 3, 4: novi quidem, te mihi Canobo, Cheruscis accersentibus myoparonem praepetem, catus et arte armonica tutus inter symplegadas se mordentes exiissem. Die sächsischen Seeräuber, die sich auf den Inseln an der Mündung des Ligers niedergelassen hatten, wären biernach geradezu für Cherusken zu halten. Aber der Name ist Conjectur aus dem verderbten Canobocherucis der Hss., das wohl leichter und wahrscheinlicher aus Canobo Chaucis verschrieben ist, als aus Cheruscis.\*) Von den Sachsen haben ohne Zweifel die Chauken als die nächsten Anwohner des Meeres am meisten Seeräuberei getrieben.

Der Angrivarier wird nach der Tabula Peut. bei den römischen Schriftstellern nicht mehr gedacht; dagegen erscheinen sie noch in später Zeit, in den Chroniken und Urkunden, als das dritte Hauptvolk der Sachsen.

Scit Sachsen in Niederdeutschland erstanden waren, war dieser Name dem benachbarten Römerlande furchtbar geworden. Zu Wasser und zu Lande fielen sie, vorzüglich seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, über das fremde Gebiet her, seinen Bewohnern ein Schrecken wegen ihrer Verwegenheit und Raschheit: Gallicanos vero tractus Franci et Saxones iisdem confines, quo quisque erumpere potuit, terra vel mari, praedis acerbis incendiisque et captivorum funeribus hominum violabant. (Unter Valentinian.) Ammian. Marcellin. 27, 8; prae ceteris hostibus Saxones timentur ut ripentini. id. 28, 2. Ein großer zu Land unternommener Zug wurde durch Valentinian auf fränkischem Gebiete zurückgeschlagen: Valentinianus Saxones, gentem in Oceani litoribus et paludibus inviis sitam, virtute et agilitate

<sup>\*)</sup> Browerus bemerkt zu dieser Stelle: Haec vulg. depravatissime: Te mihi... Cono... Bocherucis etc. Sed Colon. exemplar nebulam eam dispellebat. Ob er nicht wirklich Cheruseis gefunden hat, ist hieraus freilich nicht deutlich; aber noch ed. Venet. hat Canobocherucis, auch eine von mir eingesehene Wiener Hs. Luchi (ed. Rom. 1786), der hier dem Brow. folgt, gibt keine Abweichungen aus den Vatican. Hss.

terribilem, periculosam Romanis finibus, eruptionem magna mole meditantes, in ipsis Francorum finibus oppressit. Oros. 7, 32. Deuso (Deutz, Köln gegenüber)\*) nennen die Chroniken als den Kampfplatz: Saxones caesi Deusone (unrichtige Lesart ad Usonem) in regione Francorum. Chronic. S. Hieronymi, Roncall. 1, 514; Valentinianus IV. et Valens IV. (575). His Coss. Saxones caesi Deusone in regione Francorum, Cassiod. Chronic. ap. Roncall. 2, 222. Von einem Ueberfall zu Wasser berichtet Ammian 28, 5: erupit Augustis ter Coss. (570) Saxonum multitudo et Oceani difficultatibus permeatis Romanum limitem gradu petebat intento, saepe nostrorum funeribus pasta. Weiter erzählt er, wie dieser Haufe, nachdem er nach dem Zusammentreffen mit den Römern durch einen Vertrag freien Abzug erhalten hatte, durch deren treulose Hinterlist zu Grunde gegangen. \*\*) Die Räubereien, welche im Laufe des 5. Jahrhunderts das Nordmeer unsicher machten, sind wahrscheinlich meist von den überelbischen Sachsen ausgegangen. Von neuen Einfällen zu Lande spricht nur wieder Sidonius Apollinaris (Carm. 7, 390). Die den Anfällen der Sachsen ausgesetzte gallische Nordküste heißt schon in der Notitia imperii littus Saxonicum. Aber erst nachdem die Franken westwärts gezogen waren, erscheinen auch Sachsen als Bewohner der gallischen Küsten und als Besitzer der Inseln an der Ligermündung, von wo aus sie Eroberungs-züge ins innere Land unternehmen. Doch glückt es ihnen nicht auf dem Festlande, wo sie den Römern und Franken weichen müssen. Die Hauptrolle spielt hier Adovacrius: igitur Childericus Aurelianis pugnas egit: Adovacrius vero cum Saxonibus Andegavos venit . . . (Aegidio) defuncto Adovacrius de Andegavo et aliis locis obsides accepit . . Veniente vero Adovacrio Andegavis, Childericus rex sequenti die advenit; interemtoque Paulo Comite, civitatem obtinuit. Greg. Tur. 2, 48; his itaque gestis, inter Saxones atque Romanos bellum gestum est, sed Saxones terga vertentes multos de suis, Romanis insequentibus, gladio reliquerunt: insulae eorum cum

<sup>\*)</sup> Deuso = Diviso, sonst Divitia (wie Divona, Divitiacus aus dem kelt. Stamme DIV), wie Saletio (Selz) Tab. Peut. Itinauch Saliso bei Ammian. 16, 2.

<sup>\*\*)</sup> Ammian urtheilt darüber: ac licet justus quidam arbiter rerum factum incusabit perfidum et deforme, pensato tamen negotio non feret indigne, manum latronum exitialem tandem copia data captam.

multo populo interemto a Francis captae atque subversae sunt . Adovacrius cum Childerico foedus iniit, Alamannosque [Alanosque] . . subjugarunt. id. 2, 49. Eben diese Sachsen hat noch Venantius Fortunatus zu fürchten, der auf des Bischofs Felix Wunsch (3, 4),, si Ligerim vobiscum ascendissem secundis fluctibus et Namnetis occurrissem" erwiedert: novi quidem, te mihi Canobo, Cherucis [Chaucis] accersentibus myoparonem praepetem, . . tutus . . exiissem. Derselbe rühmt die Bemühungen des Bischofs von Nantes, die wilden Sitten des benachbarten Geschlechts zu mildern (3, 9):

Aspera gens Saxo, vivens quasi more ferino, Te medicante, sacer, bellua reddit ovem.

Dass auch auf der Nordküste Sachsen sich sestgesetzt hatten, beweisen die Saxones Bajocassini des Gregor von Tours (5, 27, 10, 9) und in derselben Lage der Gau Ot lingua [Otlinga?] Saxonia in den Capitularien Karls des Kahlen (Pertz 3, 426). Von einem aus dem inneren Sachsenlande nach Italien abgezogenen Haufen, der nachher wieder in seine Heimath zurückkehrte, meldet Gregor von Tours 4; 43: post haec Saxones, qui cum Langobardis in Italiam venerant, iterum prorumpunt in Gallias, . . scilicet ut a Sigiberto rege collecti in loco, unde egressi fuerant, stabilirentur . . Hi vero ad Sigibertum regem transeuntes, in locum, unde prius egressi fuerant, stabiliti sunt. Dass während ihrer Wanderung ihr Land von den fränkischen Königen andern Völkern überlassen wurde; gegen welche die wiederkehrenden Sachsen einen blutigen Vertilgungskrieg erhoben, berichtet derselbe Geschichtschreiber an anderer Stelle (5, 45): et quia tempore illo, quo Alboinus in Italiam ingressus est, Chlothacharius et Sigibertus Suavos et alias gentes in loco illo prosuerunt, hi qui tempore Sigiberti regressi sunt, id est qui cum Alboino fuerant, contra hos consurgunt, volentes eos e regione illa extrudere ac delere. Aber die Schwaben behaupteten das Land. Die Zahl der Sachsen ist auf 26,000 angegeben, von denen 20,000 beim ersten Treffen gefallen, die übrigen in einem zweiten gedemüthigt worden seien. Dieselben Nachrichten, ohne Zweifel aus Gregorius geschöpft, nur mit verdorbenen Zahlen, wiederholt Paulus Diaconus, und gibt den Grund ihrer Heimkehr an (3, 6): quantum datur intelligi, noluerunt Longobardorum imperiis subjacere. Sed neque eis a Longobardis permissum est, in proprio jure subsistere, ideoque aestimantur ad suam patriam repedasse. Aus der Lage, in welcher sich die Schwaben an der Bode und Saale erhalten haben, erhellt, dass diese Waffengefährten der Langobarden die ehemaligen Nachbarn derselben, die südöstlichsten Sachsen, gewesen sind, die Bewohner der Gegenden, die in noch früherer Zeit

den Angeln gehörten.

Mit dem Sturze der thüringischen Macht durch die Franken sind auch schon die Sachsen in die Abhängigkeit des übermächtigen Frankenreiches gekommen. Theodebert meldet darüber in seinem Schreiben an Justinian: subactis Thuringis, . . Wisigotis, . . cum Saxonibus Euciis [Eutiis], qui se nobis voluntate propria tradiderunt, ... usque in Oceani litoribus, custodiente Deo, dominatio nostra porrigitur. (Vgl. S. 357.) Nirgends kommen die Euten (Juten) unter der Benennung Sachsen vor. Beide Namen sind also zu trennen; Sachsen und Jüten schlossen sich, wie Baiern, an den mächtigen Sieger an. Dies bestätigen spätere Nachrichten. Ueber eine Verbindung der Sachsen mit den Thüringern gegen die Franken unter Chlothar I. berichten, Comes Marcellinus: P. C. Basilii V. C. XII. (a. 553). Quo ipso anno Hlotarius ipse Saxones rebelluntes juxta Wiseram fluvium magna caede domuit. et Thuringiam pervasam devastavit. Roncall. 2, 332; Gregor. Turon. 4, 10: eo anno rebellantibus Saxonibus, Chlothacharius rex commoto contra eos exercitu maximam corum partem delevit, pervagans totam Thoringiam ac devastans, pro eo quod Saxonibus solatium praebuissent. \*) Der Ausdruck rebellare deutet auf frühere Unterwerfung. Mit Bestimmtheit aber wird von nun an der Abgaben der Sachsen gedacht: igitur Chlothacharius post mortem Theodobaldi cum regnum Franciae suscepisset atque illud circumiret, audivit a suis iterata insania effervescere Saxones, sibique esse rebelles, et quod tributa. quae annis singulis consueverant ministrare, contemne-

<sup>\*)</sup> Von denselben Ereignissen spricht Venantius Fortun.
(Chlotharii) virtus.

Quam Nablis ecce probat, Thoringia victa fatetur, Perficiens unum gemina de gente triumphum.

Nablis, wie die Hss. haben, ist für Nabis, die Nab, erklärt worden. Aber die Baiern haben keinen Theil an diesen Händeln. Nach Marcellinus muß der Fluß die Weser sein. Hat der Dichter in poetischer Freiheit Albis gesetzt, und den Namen wegen des Versmaßes in Nablis umgeformt? Gleich darauf steht eben darum Dietheubertus für Theodebertus. Im ganzen deutschen Norden findet sich kein Name Nablis; übrigens nennt anderswo Fortunatus den Fluß Albis.

rent reddere. Greg. Turon. 4, 14; tributum Saxones, quod reddere consueverant, praeceptione Dagoberti hahent indultum: quingentas vaccas inferendales annis singulis a Chlothario seniore censiti reddebant, quod a Dagoberto cassatum est. Fredegar. c. 74 (a. 632); Saxones juri Francorum sese, ut antiquitus mos fuerat, subdiderunt, et ea tributa, quae Chlotario quondam praestiterant, plenissima solutione ab eo tempore deinceps esse se reddituros promiserunt. Continuator Fredegarii c. 417 (a. 747). Häufiger und heftiger als die Baiern und Alamannen haben die Sachsen für ihre Freiheit gegen den übermächtigen Gebieter gekämpft. Fast durch drei Jahrhunderte hindurch hatten die Sachsen ihre Einbrüche ins fränkische Gebiet wiederholt, die Franken ihre Angriffe erneuert und die verweigerten Abgaben erzwungen, als Karl der Große dem langwierigen Kampfe ein Ziel setzte, und das freiheitliebende Volk als sicheren Bestandtheil dem großen Reiche einverleibte.

Ostfali, Westfali, Angrarii. Noch geschieht vor den Zügen Karls des Großen gegen die Sachsen keine Erwähnung innerer Abtheilungen des großen Völkervereins, noch wird desselben nur unter seinem allgemeinen Namen Saxones gedacht, zuweilen mit der Bestimmung antiqui, Altsachsen, sie von den britannischen Sachsen zu unterscheiden. \*) Erst seit der

<sup>\*)</sup> Sunt autem Fresones, Rugini, Dani, Huni, antiqui Saxones, Boructuarii. Beda Hist. eccl. 5, 10; expugnatis non longo post tempore Boructuariis a gente antiquorum Saxonum. id. 5, 12; Gregorius Papa universo populo provinciae Altsaxonum. Päbstl. Schreiben in Othloni Vita S. Bonif. ap. Canis. ed. Basn. 3. 1, 347; antiquorum Saxonum consuetudo. Annal. Bertin., Pertz 1, 457. Den Angelsachsen heißen die Sachsen des Festlandes immer Altsachsen: Eald-Seaxe. Chron. Saxon. ed. Ingr. p. 14. 77. 109; be nordhan him (Dhyringum) sindon eald Seaxan. Alfr. Oros. p. 20 und an andern Stellen; und von ihnen ist ohne Zweifel die Benennung, die auf dem Festlande für das niederdeutsche Volk nicht Statt findet, ausgegangen, und zwar aus der irrigen Ausicht, in der sie die deutschen Sachsen für ihr Stammvolk, für die älteren, betrachteten: de Saxonibus, id est ea regione, quae nunc antiquorum Saxonum cognominatur, venere orientales, . . meridiani, . . occidui Saxones. Beda 1, 15. Umgekehrt heißen die britannischen Sachsen Altsachsen: Paulinus Eburaca Archiep, non cessavit baptizare omne genus Ambronum, id est Altsaxonum. Nennius ap. Gale p. 115; apud antiquos Saxones natale duorum Hewaldorum presbyterorum, qui cum Wilibrordo episcopo venientes in Germaniam transierunt ad Saxones.

zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts sind die Haupttheile genannt, in welche die Verbindung zersiel, ein östlicher Theil bis an die Elbe, Ostfalahi, Ostfalai, Ostfali, auch Osterliudi, Austreleudi, Austrasii, Saxones orientales; ein westlicher bis zum Rhein, Westfalahi, Westfalai, Westfali, Saxones occidentales; und als der dritte Haupttheil die Bewohner des Uferlandes der Weser, zwischen dem Ostund Westvolke, die Angrarii, Angarii: anno 797 . . congregatis Saxonibus de diversis pagis, tam de West-falahis et Angrariis, quam et de Oostfalahis. Capi-tulare Saxon., Pertz 3, 75; De Westfalahis istos recipiet Haito episcopus et Hitto comis . . De Ostfalahis . . De Angrariis . . Isti veniant ad Mogontiam media quadragesima. Vorladung sächs. Geiseln vor Karl nach Mainz, wahrsch. vom J. 802, bei Pertz 3, 89. 90; de eo, quod vir et mulier simul conquisiverint, mulier mediam portionem accipiat et hoc apud Westfulaos, apud Ostfalaos et Angarios nihil accipiat. Lex Sax. 9; rex amne (Wisura) trajecto cum parte exercitus ad Ovacrum fluvium contendit, ubi ei Hessi, unus e primoribus Saxonum cum omnibus Ostfalais occurrens, et obsides, quos rex imperaverat, dedit et sacramentum fidelitatis juravit. Inde regresso, cum in pagum qui Bucki vocatur pervenisset, Angrarii cum suis primoribus occurrerunt, et sicut Ostfalai, juxta quod imperaverat, obsides ac sacramenta dederunt . . . Tum demum Westfuluorum obsidibus acceptis, ad hiemandum in Francia revertitur. Annal. Einhardi ad a. 775, Pertz 1, 155; tunc domnus Carolus... perrexit usque Obaccrum fluvium. Ibi omnes Austreleudi Saxones venientes cum Hassione, et dederunt obsides... venerunt Angrarii (al. Angarii) in pago qui dicitur Bucki una cum Brunone et reliquis optimatibus eorum et dederunt ibi obsides, sicut Austrasii . . Stragem ex eis fecit, et praedam multam conquisivit super Westfuluos, et obsides dederunt, sicut et alii Saxones. Annal. Lauriss. ad a. 775, Pertz 1, 154;

Generalis habet populos divisio ternos, Insignita quibus Saxonia floruit olim;

Martyrol. Rhabani ap. Canis. ed. Basn. 2. 2, 343; apud antiquos Saxones natalis sanctorum Edili et Evaldorii presbyterorum, qui cum Willibrordo episcopo venientes in Germaniam transierunt ad Saxones. Martyrol. Notkeri Balbuli, ap. Canis. 2. 3, 178. Und dies wäre ohne Zweifel richtiger, denn diese kennt Ptol. schon lange vor der Bildung des Sachsenbundes.

Nomina nunc remanent, virtus antiqua recessit. Denique Westfalos vocitant in parte manentes Occidua, quorum non longe terminus amne A Rheno distat; regionem solis ad ortum Inhabitant Oslerhiudi, quos nomine quidam Ostvalos alio vocitant, confinia quorum Infestant conjuncta suis gens perfida Sclavi. Inter praedictos media regione morantur Angarii, populus Saxonum tertius; horum Patria Francorum terris sociatur ab austro, Oceanoque eadem conjungitur ex aquilone. Poëta Saxo ad a. 772.

Dem ausgedehnten durch die bewegungsvollen Jahrhunderte seit seinem ersten Auftreten ohne Zweisel in seinen Hauptbestandtheilen gemischten, durch Aufnahme kleinerer Nachbarvölker später noch vermehrten betten sich für seine shamels getreente Theile versen.

hatten sich für seine ehemals getrennte Theile umfassenden Hauptmassen nach ihrer Lage neue Bezeichnungen ergeben. Den Bewohner des Flachlandes bezeichnete der Name Falah, Fale; die über das flache Land im Osten und Westen ausgebreiteten Massen die Namen Ostfalen und Westfalen.\*) In der Mitte sind die Bewohner des Uferlandes der Weser, sowohl auf der Flä-

<sup>\*)</sup> Falah, mit der später schwindenden Ableitung -ah aus fal, das sich zu feld halten läßt, wie Sala (deutscher Name von Salzflüssen), lat. sal, slaw. sol, zu salt, Salz, ist buchstäblich das slawische poljak, oder poljan, poljanin, Flächenbewohner, weswegen auch der slawische Name Polowci = ahd. Falon, Falones Ott. Frising., Valawe. Falen war den Sachsen Bezeichnung des gesammten Flachlandes; der Gau Leri liegt in Falen: in pago Leri in ducatu Falhon. Traditt. Corbej. n. 35; in Falhon in pago Leri. Registr. Sarach. n. 51, derselbe Gau, der zu Engern gehört nach dem Registr. Sarach. n. 605 : in Angari in pago Leri. Das ableitende h zeigen noch häufig die älteren Chroniken und Urkunden; der specielle Gau Fala in Ostfalen heisst Falaha, Traditt. Fuld. n. 534 (a. 890), Falhen in den Traditt. Corbej., die den Eigennamen Walah Walh schreiben, und auch als Mannsnamen Falh geben. Fernere Beispiele über das Schwinden dieser Ableitung: Masfeld an der Werra heifst Marahesfeld (aus Marah, wahrsch. Mannsn.) Schann. 379. 438. 439. 468. 556, Mareesfeld 376. 591, endlich Maresfeld 378. 424. 553. 561. Ebenso Alsheim im Gau Wormazfeld Alahesheim, Alehesheim, Alaisheim, Alaesheim, Alasheim, Alesheim Cod. Lauresh., aus Alah, goth. alhs, das ebendaselbst noch in den Eigennamen Alaholf, Alaolf, Alaolf, Alachgart steht; in denselben Urkunden auch die Formen des Ortsnamens Arabesheim, Araish., Araesh., Aresheim.

che als in ihrem Thalstriche, mit dem besonderen Namen Angrarii, Angarii benannt worden, der wohl derselbe ist mit dem von den alten Schriftstellern vom unteren Weserlande genannten Angrivarii, zu dem er sich verhält, wie Pejara, Paigira zur vollen Form Baiovarii.

Wollte man die späteren Angrarii ganz für dasselbe Volk halten mit den älteren Angrivarii, ohne Zumischung aus der Nachbarschaft, so mülste der ausgedehnte Raum auffallen, über den dieser Name, einst nur von der unteren Weser genannt, später ausgebreitet erscheint. Denn die Angrarii bewohnen die beiden Ufer der Weser in ihrem ganzen Laufe von dem Zusammenfluss der Werra und Fulda bis gegen ihre Mündung. Dieses Engerland, Angraria, Angari, pagus Angeri, durch den Fluis in zwei Hälften geschieden, Angeri in orientali regione (Ostengern), Angaria occidentalis, Angeri in occidentali regione (Westengern), bilden die Gaue, die zu beiden Seiten desselben hinab liegen, von welchen ausdrücklich genannt sind der Leinegau: in Angari in pago Logne. Sarachon. Registr. 739; villae juris nostri sitae in Angrariis in Logni. Dipl. imperat. Hludouuici ap. Falke p. 277; der Nithegau: in Angaria occidentali et in pago Nithega. Sarachon. Registr. 79; der Gau Leri: in Augari in pago Leri. Sarach. Reg. 605; im Gau Bucki (um Bückeburg) huldigten Karl dem Großen die Engern im J. 775 (Ann. Einh. et Lauriss.); in der Bremer Diöcese sind erwähnt in Sarachon. Reg. n. 754 decimae in episcopatu Bremensi in Angeri in occidentali regione. Zudem machen noch die römischen Nachrichten, welche bestimmt Cherusken im Weserthale nennen, wahrscheinlich, dass die Angern nicht nur die alten Angrivarii in sich fassen, sondern auch einen Theil der Cherusken in sich aufgenommen haben, und dass dieser Name in der-selben Bedeutung wie vorher, aber in der Aus-dehnung auf den ganzen Weserstrich die Anwohner des fruchtbareren Uferlandes im Gegensatz zum öderen Flachlande bezeichnen sollte, die auch nach ihren einzelnen Bestandtheilen eben so zu einem einzigen und eigenen Volk zusammenschmolzen, wie die Bewohner der Ost- und Westfläche.

Die Cherusken, deren Hauptmasse ohne Zweisel die Bevölkerung von Ostsalen bildete, darf man aber weiter nicht bloss unter den Bewohnern des Weserthals, sondern auch ausserhalb ihrer ursprünglichen Wohnsitze noch in westlicheren Gegenden vermuthen. Wahrscheinlich haben die Cherusken, die einst nach den Sigambern mit glücklichem Erfolge den Kampf gegen die Römer fortsetzten, und selbst im inneren Lande, unter den umwohnenden Völkern das angesehenste, eine ruhmvolle Rolle spielten, wie die Sigambern als das den Frankenbund eröffnende und anregende Volk erscheinen, in der Vereinigung der Sachsen sich obenan gestellt und ihre alte Würde unter den sich vereinigenden Nachbarvölkern behauptet, und zwar so, dass sie diese in sich aufgenommen und mit ihrer Masse durchdrungen haben. Die Chauken stehen bei Plinius unter den niederdeutschen Völkern, dem zu Folge ihr Dialekt der ihrer Nachbarn, der Friesen war, die Cherusken unter den oberdeutschen. In den Händeln der Sachsen gegen die Franken im 4. Jahrhundert zeigen sich die Chauken als die westlichen Sachsen, und man könnte demnach die Bevölkerung von Westfalen für chaukisch erklären. In den südlichen sicher sächsischen Strichen an der Lippe (weiter im Norden läst sich sächsische und friesische Bevölkerung nicht genau sondern) zeigen aber die Manns - und Ortsnamen nicht friesischen Charakter, sondern wie im Weserthale den altsächsischen. Hier muss also Vermischung der Chauken, wenn sie sich bis dahin verbreitet hatten, mit Einwanderern von der Weser Statt gefunden haben, \*) und solche Vermischung läßt sich ferner auch für den noch übrigen Theil der Chauken folgern, der sich den Sachsen angeschlossen hat. Denn nicht das gesammte Chaukenvolk hat sich mit den Sachsen verbunden; die Küste zwischen der Ems und Weser.

<sup>\*)</sup> Als Spur dieser Mischung könnte das Schwanken der schwachformigen Mannsnamen zwischen a und o in westfälischen Urkunden betrachtet werden, wo man keine Willkühr der Schreiber vermuthen kann, wie in den Traditionen von Corvei und Fuld, wo in allen aus Friesland genannten Eigennamen das friesische a in das altsächs. oder fränk. o umgeschrieben ist. In den Fragmenten aus der Kanzlei des Bischofs Meinwerk von Paderborn (1009-1036) in Wigands Archiv 5, p. 114 ff. herrscht die Endung a vor, wie n. 12: Ekkica comes. Decanus Haica, Werinza presbiter. n. 18: Ekkica comes, Geba et filii ejus, Tiedric miles Ekkiconis, Bennaca et frater ejus Tiaza, . . Tiamma comes et frater ejus Esic. n 16: Benna comes et Ekkico comes et Eilbracht et Tada milites. Und n. 22: quidam miles Bruno vocatus, . . Benno, Vito, Siceo. Eben so gemischt in Dipl. Immadi epise. Patherbrunn. de a. 1054, Falke p. 215: testes sunt: Escelin. Heriman. Godeka . . Gela et frater ejus Eiza. Esic. Araka. Waza. Sibrah. Cono. Azo . . Tamma. Oddo. . Heio, Waldric. Hamaka. Horko et alii multi.

wo das Alterthum nur Chauken nennt, ist in späterer Zeit von Friesen bewohnt, die nicht erst eingewandert sein und das Land den mächtigeren Sachsen abgenommen haben können, sondern es sind die alten Chanken, die ihre Eigenthümlichkeit vor dem sächsisch-oberdeutschen Einfluss bewahrt haben, und wegen ihrer friesischen Mundart Friesen genannt wurden. In Beziehung auf die Zusammensetzung der Bestandtheile kann darum der Sachsenverein nicht mit dem der Franken verglichen werden, dessen einzelne Völker nicht nur gleicher Verwandtschaft waren, sondern sich auch selbstständig neben einander behaupteten, wohl aber mit dem der Alamannen. Bei beiden assimilierten sich Völker verschiedener Verwandtschaft, hier die Chauken den Cherusken und Angrivariern, dort die Juthungen den eigentlichen Alamannen, bei beiden sind später die Bestandtheile so ineinander geflossen, dass keine Grenzlinien zwischen ihnen zu führen sind, bei beiden siegte der oberdeutsche Charakter der Sprache. Denn obschon das Altsächsische, wie es scheint durch eben diese Mischung, von der weiteren Fortbildung, in der die Sprache der südlichen hochdeutschen Völker fortschreitet, zurückbleibt, und auch in Einzelnem dem Niederdeutschen sich anschließt, so trägt es doch unverkennbar, zum Reinniederdeutschen gestellt, den oberdeutschen Charakter.

Zur Bildung der westlichen Masse haben sich den Hauptvölkern wohl noch die Chasuaren mit ihren Nachbarvölkehen, zur Bildung der östlichen den Ostfalen die zurückgebliebenen Langobarden im Bardengau, die Dulgibinen, Chaulken, und später noch die Schwaben und

Nordthüringer als kleinere Theile beigesellt.

Die Sachsen haben sich nicht auf die alten Gebiete der Völker, welche der Bund in sich aufgenommen hat, der Cherusken, des größeren Theils der Chauken, der Angrivarier und der kleineren hinzugetretenen Völker beschränkt, sondern seit ihrer Vereinigung die Grenzen ihres Landes beträchtlich nach Außen erweitert. Schon seit dem 4. Jahrhundert stehen die sächsischen Chauken am Rhein, und verdrängen die Salier auf die batavische Insel; Claudian nennt die Chauken als Anwohner des Niederrheins (S. 382). Die Warnen bei Prokop (B. Goth. 4, 20), welche der Rhein von den Franken trennt, sind die Sachsen (S. 364. 362). Noch Adam von Bremen setzt die Westspitze des Sachsenlandes an den Rhein: positio (Saxoniae) recte metientibus trigona videtur, ita

ut primus angulus in austrum porrigatur usque ad Rhenum flumen. Hist. eccl. c. 1. Die Anwohner des Rheinufers, die Bructerer und Chamaven, waren unter ihre Herrschaft gekommen; noch gegen das Ende des 7. Jahrhunderts machten sie einen Angriff auf die Bructerer (Bed. Hist. eccl. 5, 12. S. 352); das Gebiet der Chamaven, der pagus Hamaland, ist als ein sächsischer Gau genannt (S. 336). An der Grenze dieses Gaues berührten die Sachsen die Friesen und das Reich der Franken, nachdem sich diese das Land im Westen der Issel unterworfen hatten: in confinio Francorum atque Saxonum secus fluvium Isla. Vita S. Liudgeri ap. Pertz 2, 408. In Nordostrichtung zog sich von dort die Grenze zwischen den Sachsen und Friesen in unbestimmter Linie über die Ems, und an der Südseite der friesischen Gaue zwischen der Ems - und Wesermündung (s. Ostfriesen) ostwärts bis an die Weser. Im Rücken der ripuarischen Franken haben die Sachsen das Gebiet der oberen Ruhr besetzt, und sind auf der östlichen Abdachung zur Weser in den nördlichen Theil des hessischen Gebietes an der Diemel eingedrungen, der nach ihrer Besetzung pagus Hessi Saxonicus heifst (S. 347). Von da aufwärts trennte die Weser und die Werra den ostengrischen Gau Logne vom pagus Hessi Franconicus bis zur Grenze der Thüringer. Gegen diese haben die Sachsen ihre Grenzen bis auf die Wasserscheide zwischen der Leine und Unstrut vorgeschoben; die Gaue Logne und Hlisgo sind hier die äußersten sächsischen Gaue. Weiter ostwärts trennten die Höhen des Oberharzes und der Rücken des Unterharzes beide Völker so, dass die Sachsen noch das Harzland selbst, die Thüringer nur das Flussgebiet der Unstrut in Besitz hatten (vgl. S. 358.) Am östlichen Abhange des auslaufenden Unterharzes haben an der Nordseite der Thüringer vorher von Angeln bewohnte, dann von Sachsen besetzte Striche zuletzt die Nordschwaben behauptet, sich aber selbst in der Folge mit ihren nördlichen Nachbarn, den Nordthüringern, den Sachsen angeschlossen (S. 360. 364). Hier lagen die südöstlichsten Ebenen des Ostsachsenlandes, wie vor der Uebersiedlung der Schwaben, so auch nach ihrer Verbindung mit den Sachsen: ipse (Karolus) per Thuringiam iter faciens venit in campestria Saxoniae, quae Albi atque Salae fluminibus adjacent, depopulatisque orientalium Saxonum agris . . in Franciam regressus est. Annal. Einh. ad a. 784, Pertz 1, 167. Von der Wesermündung und den Ostfriesen bis hieher zur Saalmündung umschlossen das Meer und die Elbe das Land der Ostsachsen: secundus vero (angulus Saxoniae) inchoans a maritimis Hadeloae regionis longo secus Albiam limite protenditur in orientem usque ad Salam fluvium; ibi est angulus tertius. Ad. Brem. c. 1.

Nordalbingi. Als vierte Abtheilung der Sachsenvereinigung sind die Sachsen zu zählen, die seit den Zügen Karls des Großen von jenseits der Elbemündung bekannt geworden sind, nach dieser Lage benannt Nordalbingi, Nordliudi, Saxones transalbiani:

Saxonum populus quidam, quos claudit ab austro

Albia sejunctim positos aquilonis ad axem.

Hos Northalbingos patrio sermone vocamus. Poëta Saxo ad a. 798; omnes Bardongauenses et multi de Nordleudi baptizati sunt. Annal. Lauriss. ad a. 780, Pertz 1, 160; Nordliudi trans Albim sedentes, seditione commota, legatos regios comprehendunt. Ann. Laur. contin. ab Einh. ad a. 798, Pertz 1, 184; Saxones transalbiuni legatos regis . . comprehensos interficiunt. Annal. Einh. ad a. 798, Pertz 1, 185. Nordwärts bis zu den Dänen in den Eidergegenden, und gegen Osten auf der Halbinsel über die Hälfte ihrer Breite hinüber bis zu den eingewanderten Slawen ausgedehnt, nehmen sie, wenigstens zum größeren Theile, eben die Gegenden ein, welche die Saxones, die Ptolemaeus hier aufstellt, die britannischen Sachsen, inne hatten, und sind wahrscheinlich eine Mischung aus Zurückgebliebenen dieses Volkes und aus westelbischen, aus dem Lande des Vereins eingedrungenen Sachsen. Die Angelsachsen zeigen sich in der Folge als ein niederdeutsches Volk, mehr den Friesen verwandt, als den Wesersachsen; die Nordalbinger nennt Chlotar an Pabst Leo ein Mischvolk aus beiden: est enim gens in partibus nostri regni Saxonum scilicet et Fresonum commixta, in confinibus Nordmannorum et Obodritorum sita. Ruodolfi Fuldens. Transl. S. Alexandri, Pertz 2, 677. Nur bis zur Eider ist der Sachsenname von Süden herauf vorgedrungen; nordwärts folgen auf der Küste bis an die Widaa die Nordfriesen, wahrscheinlich die unvermischten Nachkömmlinge der in der Heimath zurückgebliebenen Angelsachsen. (S. Friesen.)

In drei Abtheilungen zerfallen die Nordalbinger, Thiedmarsi, Holtsati, Sturmarii: transalbianorum Saxonum tres sunt populi: primi ad Oceanum Thiatmarsgoi (al. Thiedmarsi), et eorum ecclesia Mildinthorp (al. Melindorp); secundi Holtzati, dicti a sylvis, quas incolunt, eos

Sturia flumen interfluit, quorum ecclesia Sconenfeld: tertii. qui et nobiliores, Sturmarii dicuntur, eo quod seditionibus illa gens frequenter agitur. Inter quos metropolis Hammaburg caput extollit. Adam. Brem. Hist. eccl. c. 61; habet utique Hammenburgensis ecclesia praescriptos terminos suae parochiae, ultimam scilicet partem Saxoniae, quae est trans Albiam et dicitar Nordalbingia, continens tres populos, Tethmarsos, Holsatos, Stormarios. Helmold. Chron. Slavor. 4, 6; attritae sunt vires Saxonum, et servierunt Cruconi sub tributo, omnis terra videlicet Nordalbingorum, quae disterminatur in tres populos: Holzatos, Sturmarios, Thetmarchos. id. 4, 26. \*) Grenzflüsse sind genannt, in Südost die Bille, vom Scholiasten Adams von Bremen zur obigen Stelle: Sturmarios affluit ab oriente Bilena fluvius, qui mergitur in Albian flumen. Im Osten die Schwale: ad rivulum qui dicitur Snale, quique disterminat Saxones a Slavis: Helmold. Chron. Slavor. 1, 25: \*\*) im Norden die Eider (an deren oberem Lauf nach anderen Zeugnissen noch Slawen wohnten): fluvius nomine Egidora, qui illos (Danos) et Saxones dirimit. Annal. Fuldens. ad a. 873, Pertz 4, 386.

Aus diesem äufsersten Sachsenlande geschehen Uebersiedlungen in südlichere Gegenden noch in später Zeit. Von Verpflanzung einer Schaar Nordalbinger und ihrer Nachbarn auf dem gegenüberliegenden Elbufer durch Harl den Größen berichtet Eginhard (Vita Caroli M. c. 7): decem milia hominum ex his, qui utrasque ripas Albis fluminis incolebant, cum uxoribus et parvulis sublatos transtulit, et huc atque illuc per Galliam et Germaniam multimoda divisione distribuit. Das Chron. Moissiac. ad a. 804 (Pertz 4, 307): et deinde misit imperator scaras suas in Wimodia et in Hostingabi et in Rosogavi, ut illam gentem foras patriam transduceret; nec non et

1 1/1 / 1

Thiedmarsi, Thetmarsi scheint nach der Schreibung Thiatmarsgoi bei Adam von Bremen aus Thiodmarsgowe als Gaubenennung. Sturmarii, Stürmer, nach Adams Erklärung. Holtsati, Holzsafsen, plattdeutsch Holsten (für Holseten, Holtseten), ist hochdeutsch durch Missverstand Holstein geworden.

<sup>\*\*)</sup> Genau beschreibt Adam von Bremen Hist. eccl. c. 62 die östliche Grenzlinie gegen die Slawen, "limitem Saxoniac, qui trans Albiam est, praescriptum a Carolo et ceteris imperatoribus", von der Elbe bis zur Mündung der Schwentine in die Ostsee, ohne einen dieser Punkte zu nennen, wenn nicht sein fluvius Deluunda, al. Delwuda, Belwoda, Bjelawoda (Weilswasser) gelesen, die Bilena, Bille ist.

illos Saxones, qui ultra Albiam erant, transduxit foras, et divisit eos in regnum suum ubi voluit. Uebertrieben die Annal. Einh. ad a. 804 (Pertz 1, 191): aestate in Saxoniam ducto exercitu, omnes qui trans Albiam et in Wihmuodi habitabant Saxones cum mulieribus et infantibus transtulit in Franciam, et pagos transalbianos Abotridis dedit. Dass in Ostfranken Nordelbingen Sitze erhielten. zeigt eine Güterbestätigungsurkunde für die Kirche Wirzburg vom Kaiser Otto vom J. 996, M. B. 28. 1, 268: ejusdem ecclesiae servos, vel sclavos sive parochos, quos bargildon dicunt, seu Saxones, qui Northelbinga dicuntur, sive ceteros accolas pro liberis hominibus in ejusdem ecclesiae praediis manentes. Holtsaten ziehen unter Heinrich IV. an den Harz: in diebus illis surrexerunt de populo Holzatorum amplius quam sexcentae familiae, transmissoque amne abierunt via longissima, quaerentes sibi sedes opportunas, ubi fervorem persecutionis declinarent. Veneruntque in montes Harticos, et manserunt ibi, ipsi et filii et nepotes eorum usque in hodiernum diem. Helm. Chron. Slav. 1, 26.

VI. Frisii. Während im deutschen Westlande rege Bewegung die Völker gegen Westen drängt, und für neue Verbindungen neue Namen erwachsen, sind hinter den Franken und Sachsen auf dem äußersten Rande des Landes die Friesen das einzige bedeutende Volk, welches in den angestammten Sitzen den alten Namen, der noch in der Benennung Friesland dauert, erhalten hat. Im Hauptlande zwischen der Ems und dem Ostrhein behauptet das Volk seine alte Stellung, und sieht an seiner Südseite die Bructerer von den Chamaven und diese wieder von den Chauken verdrängt werden. Auf den westlichen Ufern des Ostrheins (der Issel) und seiner Seen wohnten Friesen schon in alter Zeit, nur ferner gehalten von den Anlagen der Römer; nach ihrem Abzuge erscheinen sie hier in ungehinderter Verbreitung. Im Westen des Hamalandes erstreckten sich die friesischen Gaue Feluwe und Fleithi bis an den Mittelrhein, der sie vom Gaue Batawa (des Umfangs der Gegenden Ober - und Niederbetuwe von der Trennung des Rheins bis zur Stadt Buuren) schied. Dass die Friesen auch diese Osthälfte der batavischen Insel in Besitz genommen hätten, ist nicht erweislich. Das Land war von den Franken besetzt, und ist auch nach ihrem Abzuge noch frankisches Gebiet geblieben. Der Gau Batua ist nirgends ein friesischer Gau genannt. Der Geograph von Ravenna

führt die Orte an der Römerstraße, welche die Tabula Peut. an das Südufer des Rhenus (des mittleren Rheinarms) zeichnet, selbst noch die in den westlicheren Theilen der Insel, in Francia Rhenensis auf; Dorstat am nördlichen Ufer dagegen nennt er im Friesenlande: ingreditur vero ipse Rhenus in mare Oceanum sub Dorostate Frigonum patria. 4, 24; secunda ut hora noctis ex parte ipsa Germania vel Frixonum Dorostates est patria. 1, 41.

Zu beiden Seiten seiner früheren Ausdehnung, längs der Küste hin, hat auch der Friesenname beträchtliche Erweiterungen erhalten. Auf der einen Seite zeigen sich Friesen in der Folge nicht nur über den westlichen Theil der batavischen Insel, sondern auch über die wasserreichen Gebiete der südlicheren Strommündungen verbreitet. Noch wohnen sie an den Ufern der Maas unter ihrer Vereinigung mit der Waal; bis hierher reichte südwärts der Gau Testerbant mit friesischer Bevölkerung: Frisiones, qui vocantur Destarbenzon. Annal. Fuld. ap. Pertz 1, 402. Hier war die Grenze gegen die südlicheren Völker: fluvius Mosa Rheni fluminis aquis infectus et tumidus . . non longe a mari Anglico Taxandros et ceteros ejusdem regionis incolas a Frisonibus dividit. Nicolai (saec. 12.) Vita S. Landeberti, Boll. Sept. 5, 609. Noch weiter bewohnen sie die Küsten an der Mündung der Schelde: villa Schaltheim, quae juxta ostium Scaldis fluminis in maritima Frisonum regione posita est. Eginhardi Transl. SS. Marcellini et Petri, Boll. Jun. 1, 202; Flandrenses atque Andoverpenses, Frisiones et Suevi et barbari quique circa maris littora degentes. Vita S. Eligii 2, c. 3 (d'Achery Spicil. 1, 91). Eben diese Gegend bezeichnet Lambertus Schafnab. ad a. 1074: Frisia, quae confinis est Flandriae. Wenn auch keine bestimmte Angabe über die Zeit des Vorrückens der Friesen im Küstenlande gegeben ist, so lässt sieh dennoch annehmen, dass während die Franken die östlicheren Striche am umtersten Rhein einnahmen, die Friesen schon zu gleicher Zeit sich längs der Küste ausdehnten, wo sie mit anderen Völkerhaufen, zwischen den Rheinarmen, schon lange vorher von Plinius genannt sind.

Ostfriesen. Auf der andern Seite reicht in späterer Zeit der Friesenname noch über die Ems, den alten Grenzflufs, an der Küste bis zur Wesermündung. Die erste Kenntniss dieser östlichen Erweiterung zeigten die Nachrichten des Gothen Marcomer beim Geographen von Ravenna (4, 23), wenn der daselbst bei den Friesen genannte Ortsname Nocdac entstellt Nordac oder Norda

(Norditi, Nordhunnwig Pertz 1, 400. 2, 669, Norden in Ostfriesland) wäre. Noch nicht Bonifacius, erst Liudger brachte das Christenthum den überemsischen Friesen. Altfrids Lebensbeschreibung desselben nennt aus ihrem Lande den Ort Hleri (Leer) justa fluvium Lade, Pertz 2, 415; über ihnen die Insel Fosetesland (Helgoland), in confinio Fresonum alque Danorum, p. 410. Früher hatte es Willibrord versucht und war auf dieselbe Insel gekommen: in confinio Fresonum et Danorum ad quandam insulam, quae . . Fositesland appellatur. Alcuini Vita S. Willibrordi c. 10. Ihre Grenzen bezeichnet der alte Scholiast zu Adam von Bremen Hist. eccl. c. 9: hanc Fresiae partem dirimit a Saxonia palus, quae Walpinga dicitur, et Wirrahae fluvii ostia, a reliqua Fresia palus [pagus] Emisgoe terminat et mare Oceanus. Nur Chauken waren in früherer Zeit die Bewohner dieses Küstenlandes, und liesse sich keine Gemeinschaft zwischen diesen und den Friesen annehmen, so müßten die Ostfriesen als spätere Einwanderer betrachtet werden. Da es aber wenig Wahrscheinlichkeit hat, dass die Sachsen, welche nicht nur ihre alten Länder nicht aufgaben, sondern fast auf allen Seiten sich weiter ausbreiteten, das Land der verbündeten Chauken an Fremde überlassen hätten, so bleibt nur die Annahme, dass die alte Bevölkerung ihr Land behauptet, aber sich freigehalten habe von der Verbindung und Vermischung mit den Sachsen, und so an der Seite der Friesen, ihnen in der Sprache näher stehend als den Sachsen, mit dem Namen des zahlreichen Westnachbarvolks bezeichnet worden sei.

Nordfriesen. Dasselbe gilt von den Nordfrie-Von der Eider bis nach Tondern zur Widaa auf der Küste und auf den benachbarten Inseln, unter denen Nordstrand, Föhr und Silt die bedeutendsten sind, wohnen diese Friesen. Ihr Gebiet heisst bei Saxo Gramm. (p. 3. 260) Frisia minor, zwar als fruchtbares, aber auch als niedriges, gefährlichen, Menschen und Dörfern verderblichen Ueberschwemmungen ausgesetztes Land geschildert, Frisia Eydorensis in Hamsfortii Chronologia (bei Langebek 1 an vielen Stellen), wo von mehreren Meeresüberfluthungen berichtet wird. Saxo sagt p. 260: hos a Prisonum gente conditos, nominis et linguae societas testimonio est. Aber es ist nicht glaublich, dass dieses sumpfige Land westliche Friesen sich zum neuen Vaterlande gewählt haben, sondern wahrscheinlicher, daß das Volk der nördliche Rest der überelbischen Sachsen in der alten Heimath sei (vgl. S. 395); eben die drei

· Milinather

genannten Inseln darf man für die drei Sachseninseln bei Ptolemaeus halten (S. 450). Ihren alten Namen konnten sie nicht mehr tragen, seit die Wesersachsen bis zu ihnen vordrangen, von denen sie sich wie die Friesen, ihre nächsten Verwandten, unterschieden; sie wurden mit eben diesem Namen benannt, der sich so über alles, was auf dem Festlande noch ingaevisch war, erweiterte.

Vom römischen Gebiete getrennt durch die Franken und Sachsen, mit welchen sie nie in Gesellschaft vorkommen bei den Einbrüchen ins fremde Land, verschwinden die Friesen auf einige Zeit fast aus der Geschichte. Im Texte der Ausgaben zeigt ihren Namen eine Stelle des Capitolinus in Clodius Albinus c. 6: per Commodum ad Gallias translatus, in qua fusis Frisiis transrhenanis, celebre nomen suum et apud Romanos et apud Barbaros fecit. Aber nur durch eine sehr gewagte Verbesserung der verdorbenen Lesart der Hss. in qua fusis fugientibus [gentibus?] transrhenanis. Auch die Tabula Peut. übergeht ihren Namen. Nur ein einzigesmal noch aus der Zeit der Römerherrschaft ist er genannt nach dem Zuge des Constantius gegen die Franken auf der batavischen Insel, nach welchem außer den fränkischen Völkern, den Chamaven und Sigambern, auch Friesen, vielleicht schon damals Bewohner der westlichen Theile der Insel, ins römische Gebiet verpflanzt wurden: arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius. Eumen. Paneg. Constant. dict. c. 9. Auch nicht in den folgenden Umwälzungen in den benachbarten Ländern treten sie mithandelnd auf. Irrig sind die Friesen (Φρίσσονες) statt der Sachsen unter den Völkern auf Britannia genannt von Prokop (B. Goth. 4, 20.S. 362). Den ersten fränkischen Unternehmungen gegen die überrheinischen Völker ferner liegend, werden sie auch in den fränkischen Annalen erst später erwähnt; nur Venantius Fortunatus spricht von ihnen schon im Verhältnisse zum Frankenkönig Chilperich (c. 580) 9, 1:

Terror et extremis Frisonibus atque Suevis,

Qui neque bella parant, sed tua frena rogant.

Der erste Kampf der Franken gegen die Friesen wurde von Pippin dem Aelteren geführt (J. 689), in der Gegend von Dorstat, gegen den König Ratbod (Contin. Fredeg. c. 102). Dem Frankenreiche wurde dadurch das westliche Friesland einverleibt, das östliche ist erst durch Karl den Großen hinzugekommen.

page of the formation of the self that the same supports of one successful and an accorded with the second of the second and the second s the state of the second state of the south of the second state of

## DIE DEUTSCHEN OSTVÖLKER.

Das Land von der Elbe bis zur Weichsel, vom Nordmeer bis zum Karpat ist von seinen früheren Bewohnern, zahlreichen deutschen Völkern, geräumt worden. Sie sind neue Heimath suchend in die Ferne gezogen, um dem lange bekämpften Römerreiche den Untergang zu bringen; aber auch dort unter fremde Völker zu verschwinden. Nach den Verbindungen, in welchen sich die vorrückenden Völker zusammengehalten haben; lassen sie sich in vier Hauptgruppen aufzählen, von weil chen nur einige, eine besondere, isolierte Richtung neht mend, sich ausgeschlossen haben. ill . will der eine H

## I. Südöstliche Gruppe. Gothische Völker.

victores ad examples or those per sem, one was Gothi. Während die Westvölker den Römern gegenüber sich längs dem Rheine aufstellten, schlugen die Ostvölker, nachdem sie ihre nördlichen Stammsitze ver lassen hatten, bevor sie in das Römerreich einzogen, ihre Sitze langs der Donau auf; in ihrein untersten Laufe; an ihren Mündungen und am Pontus Euxinus, die Gothen Zum erstenmal aus diesen Gegenden erscheint ihr Name, (noch richtiger Gotti geschrieben und näher der älteren Form Guttones,) zu Anfang des 3. Jahrhunderts, gleichzeitig mit dem ersten Auftreten der Alamannen im Westen: (Caracallus) cum Germanici et Parthici et Arabici et Alemannici nomen adscriberet (nam Alemannorum gentem devicerat), Helvius Pertinax, filius Pertinacis, dicitur joco dixisse, Adde, si placet, etiam Geticus Maximus, quod Getam occiderat fratrem, et Goth Getae dicerentur, quos ille, dum ad orientem transiit, tumultuariis proeliis devicerat. Spartianus in Antonin. Carac. c. 10; Helvius Pertinax recitanti Faustino praetori et dicenti, Sarmaticus Maximus et Parthicus Maximus, dixisse dicitur, Adde et Geticus Maximus, quasi Gotticus, id. in Antonin.

Geta c. 6. Das letztemal vor dieser Nachricht nennt Ptolemaeus die Gothen noch am Ostufer der Weichsel: ihr Zug nach dem Süden fällt also in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Spuren dieser Wanderung zeigt der Krieg mit den Markomannen, hinter welchen Völker am Kampfe Theil nehmen, welche später in Verbindung mit den Gothen vorkommen, als Victohalen, Astingen und vielleicht Gepiden (Sicobotes = Sigipedes, Gepidae?). Dass die Erhebung der Donauvölker um diese Zeit ihren Grund zum Theil selbst in den Völkerbewegungen im inneren Lande hatte, wulsten die Römer: Victovalis, et Marcomannis cuncta turbantibus; aliis etiam gentibus, quae pulsae a superioribus barbaris fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus. Capitolin. M. Antonin. Philos. c. 14. Gothen selbst erscheinen nicht unter den Völkern im Rücken der Markomannen; sie haben sich bei ihrem Vorrücken weiter im Osten gehalten, wie Jornandes aus älteren Schriften und den gothischen Volksliedern berichtet (c. 4): ibi vero (in ripis Oceani, sedibus Ulmerugorum) magna populi numerositate crescente, etiam pene quinto rege regnante post Berich, Filimer, filio Godarici, consilio sedit, ut exinde cum familiis Gothorum promoveret exercitus; .. pervenit ad Scythiae terras, quae lingua eorum Quin vocabantur; .: ad gentem Spalorum adveniunt, .. exindeque jam velut victores ad extremam Scythiae partem, quae Pontico mari vicina est, properant: quemadmodum et in priscis corum carminibus pene historico ritu in commune recolitur; quod et Ablabius descriptor Gothorum gentis egregius verissima adtestatur historia. Die Zeit vor der Wanderung, die Urzeit des Volkes, ist in seinem Andenken verdunkelt, und fabelhaft geworden, wie bei anderen deutschen Völkern. \*) Jornandes fand in den alten Liedern has nedwer been him a

111

Scandinavia als ihrem Stammlande. Die Burgunden wähnten Abkömmlinge der Römer zu sein, wie schon Ammian meldet (28, 5): jam inde temporibus priscis sobolem se esse Romanam Burgundii sciunt. Daß die Fabel aus dem Namen entstanden sei, erhellt aus Oros. 7, 52: hos quondam subacta interiore Germania a Druso et Tiberio, adoptivis filiis Caesaris, per castra dispositos in magnam couluisse gentem: atque ita etiam nomen ex opere praesumsisse, quia crebra per limitem habitacula constituta burgos vocant. Hieler gehört auch Prokops Angabe, die Thüringer hätten ihre Sitze vom Kaiser Augustus erhalten (S. 354). Die Franken leiteten ihr Geschlecht von den Troja in Parchisi nomen ab Anchise patre Aencae, qui a Troja in

und bei Ablabius, die Gothen seien in ihre Sitze am Nordmeere aus der Insel Scandia gekommen, eine unzweiselhaft falsche, doch des großen Volks nicht so unwürdige Nachricht, als anderweitige Angaben, dass sie aus Britannien aus der Sklaverei entkommen seien. Jornandes, diese Albernheiten verschmähend, glaubt in dem ersten Berichte allein die Wahrheit zu finden (c. 4): ex hac igitur Scandza insula, quasi officina gentium, aut certe velut vagina nationum, cum rege suo nomine Berich Gothi quondam memorantur egressi: qui ut primum e navibus exeuntes terras attigere, illico loco nomen dederunt. Nam hodie illic, ut fertur, Gothiscandza vocatur. Unde mox promoventes ad sedes Ulmerugorum, qui tunc Oceani ripas insidebant, castra metati sunt, eosque commisso proelio propriis sedibus pepulerunt. (c. 5): nec corum fabulas alicubi reperimus scriptas, qui cos dicunt in Britannia vel in una qualibet insularum in servitutem redactos et unius caballi precio a quodam ereptos. Aut certe si quis eos aliter dixerit in nostro orbe, quam quod nos diximus, fuise e exortos, nobis aliquid obstrepet contrarium: nos enim potius lectioni credimus, quam fabulis anilibus consentimus.

Mit denselben feindseligen Bestrebungen, wie die Rheinvölker, stellen sich die deutschen Völker an der Niederdonau den Römern gegenüber, unter ihnen vorzüglich durch verwüstende Einfälle furchtbar die Gothen, als Eroberer der Länder, die früher Skythen und Geten bewohnten, auch Geten, und in Gesellschaft der umwohnenden getischen und skythischen Völker häufig Skythen benannt. Da sie vorzüglich in der ersten Zeit ihrer Erscheinung über der Donau mit den Geten verwechselt wurden (Spartianus in den angeführten Stellen),\*) so dürfen auch die Guete über der Donaumündung in der Tabula Peut., welche den Namen Gothen nicht zeigt, für Gothen genommen werden. Skythen heißen die Gothen mit ihren Nachbarvölkern nicht nur bei mehreren griechischen Schriftstellern, sondern selbst bei einigen der

Italiam olim venerat, creditur esse deductum. Nam gens Francorum, sicut a veteribus est traditum, a Trojana prosapia trahit exordium. Paul. Warnefr. Gesta episc. Mettens., Pertz 2, 264.

<sup>\*)</sup> Desselben Irrthums macht sich noch Jornandes schuldig, der getische Geschichte in die gothische mengt. Prokop, der die Gothen und die ihnen benachbarten deutschen Völker als eigenen Stamm aufstellt, den er den gothischen nennt, sagt nur ein paarmal: Γετικον γὰρ ἔθνος φασὶ τους Γοιθους είναι. Β. Goth. 1, 24; εἰσὶ δὲ οῦ καὶ Γετικα ἔθνη ταῦν (τὰ Γοτθικά) ἐκάλουν. Β. Vand. 1, 2.

sonst genauer bezeichnenden Römer (Capitolin., Trebell. Pollio), doch nur aus griechischen Schriften. Seit ihrem Auftreten im Süden stehen die Gothen als geachtetes Volk an den Grenzen des Römerreichs, dem schon unter Severus Jahresgelder gezahlt werden müssen (Petri Patricii Exc. legatt. ed. Bonn. p. 424). Bald erheben sie hier jene verheerenden Stürme, welche alle Abtheilungen des gesammten germanischen Stammes in den letzten Zeiten ihres Heidenthums, durch den kriegerischen Geist ihrer Götterlehre angefeuert, gegen ihre Umgebung losgelassen haben. Der Anfang dieser Bewegungen wird in die Zeit der Oberherrschaft des Maximus und Balbinus gesetzt: sub his pugnatum a Carpis contra Moesos fuit et Scythici belli principium, et Histriae excidium eo tempore: ut autem Dexippus dicit, Histricae civitatis. Capitolin. Maximus et Balbinus c. 16; unter den Gordianen ist Arguntis der Führer der Züge genannt: Arguntis Scytharum rex finitimorum regna vastabat, maxime quod compererat, Misitheum perisse, cujus consilio respublica fuerat gubernata. Capitol. Gordianus tertins c. 31. Gordianus heifst victor Gothorum (Capitolina c. 34) und Jornandes (c. 16) gedenkt eines gothischen Feldherrn Arguitus, welchen der Gothenkönig Ostrogotha nebst Guntherich unter der Herrschaft des Philippus an die Spitze seines Heeres gestellt und zur Plünderung Marcianopels über die Donau geschickt habe. Antrieb zu neuen Unternehmungen gab den Gothen der glückliche Erfolg ihres Kampfes gegen Decius, durch den der römische Kaiser in den Sümpfen der Donau (Tanais irrig bei Zosimus) seinen Tod fand (251) und sein Nachfolger Gallus gezwungen war, ihnen einen jährlichen Tribut zu zahlen (Zosim. 1, 23. 24). Darauf folgte eine unausgesetzte Reihe verwüstender Züge zu Wasser und zu Lande, aus welchen die Hauptunternehmungen zu bezeichnen hier genügen muß. Als theilnehmende Völker werden außer den Gothen noch die Heruler, Peukinen und die nicht germanischen Boranen, Urugunden und Carpen genannt. Die erste verwegene Fahrt über den Pontus, die Eroberung von Pityus und Trapezunt ist den Boranen allein zugeschrieben bei Zosimus (4, 31. 32. 33); aber Gregor von Neucaesarea (ed. Ger. Voss. p. 420) nennt mit den Boranen, die er Boraden heifst, auch Gothen (s. Boranen). Durch ihr Gelingen aufgemuntert, zogen Andere nach anderer Richtung, gegen Byzanz, nahmen Chalcedon und plünderten die umliesenden Gegenden von Kleinasien (Zos. 1, 34. 35). Auf

einem dritten Seezuge, unter Gallienus (mit 1000 Fahrzeugen, Pollio im Claud. c. 8), verbrannten sie Ephesus, verwüsteten Cyzicus, nahmen Athen, Argos, Sparta, durchplünderten die illyrische Halbinsel in ihrem ganzen Umfang (Trebellii Pollion. Gallieni duo. c. 6. 43. Syncelli Cosmogr. ed. Par. p. 382. Zos. 1, 39). Einen vierten Zug unternahmen unter Claudius die Gothen. Peukinen und Heruler mit 2000 (6000 Zosim.) Fahrzeugen vom Dniester aus gegen die Inseln (Creta, Rhodus) und die Küstenländer des Archipelagus. Die Hauptmasse belagerte Thessalonich, und zog von da ins innere Land gegen das anrückende Heer des Kaisers Claudius, der sie bei Naissus zerstreute (Treb. Pollio im Claud. c. 6 - 9. Zos. 1, 42-46). Fast wären die Gothen schon diesmal in der Mitte des römischen Reiches Herren des Landes geblieben, sagt Aurelius Victor: (Claudius) pellere Gothos (cupiens), quos diuturnitas nimis validos ac prope incolas effecerat. de Caesar. c. 34. Der erkrankte Claudius konnte dem Unheile nicht wehren; erst Aurelian trieb die Gothen nach muthigem Kampfe über die Donau zurück, \*) musste aber die Provinz Dacia den jenseitigen Völkern überlassen. Die Stürme schienen sich hierauf gelegt zu haben, und die Gothen verhielten sich stille, bis unter Constantin dem Großen (J. 321) die Römer eine neue Fahrt beunruhigte, die jedoch der Kaiser abwehrte: cum Constantinus Thessalonica esset, Gothi per neglectos limites eruperunt, et vastata Thracia et Moesia praedas agere coeperunt. Tunc Constantini terrore et impetu repressi, captivos illi impetrata pace reddiderunt. Anonym. Valesii p. 660. Bei Zosimus (2, 24) heißen diese Plünderer Σανρομάται τῆ Μαιώτιδι προςοικοῦντες, ihr Anführer 'Pavoinodoς,' ο σφων βασιλεύων, ein offenbar deutscher Name. Nach Beendigung des Bürgerkriegs, in welchem der Gothe Aliquaca dem Licinius Hülfstruppen zugeführt hatte, unternahm Contantinus einen Zug gegen sie in ihr eigenes Land über die Donau, trieb sie zurück und schlols Frieden mit ihrem König Ariarich (Eutrop. 10, 4. Anonym, Valesii p. 661. Chronic. Hieronymi ad a. 356). Durch drei Jahre hindurch (367-369) brachte aus gleicher Ursache, weil sie seinen Feind Pro-

<sup>\*)</sup> Eutrop. 9, 9: Gothos strenuissime vicit. Vopisc. Aurelian. 22: in Thraciis et in Illyrico occurrens barbaros vicit: Gothorum quin etiam ducem Cannabam sive Cannabaudem cum quinque millibus hominum trans Danubium interemit. Zu ihnen stimmt auch Ammian.

copius unterstützt hatten, \*) der Kaiser Valens den Krieg in das Land der westlichen Gothen unter dem Fürsten Athanarich, war aber, nachdem er dem Volke, das sich bei seinen jährlichen Einfällen ins Innere zurückzog, wenig Schaden zuzufügen vermocht hatte, am Ende dennoch genöthigt, das friedliche Verhältniss mit den drohenden Schaaren wieder herzustellen, und weil Athanarich geschworen hatte, nie das römische Gebiet zu betreten, sah sich der römische Kaiser sogar gezwungen, zu dem gothischen Fürsten über die Donau zu setzen. und mitten auf dem Strome den Frieden abzuschließen (Ammian. Marc. 27, 5). Bis zur Zeit, wo ein Anstols von Osten in neuen Strömen die nördlichen Völker über die Nachbarländer trieb, hatten die Gothen durch ein Jahrhundert bindurch sich seltener wieder erhoben und geruht von ihren verwegenen Zügen. Einen Rückblick auf die Gotheneinfälle gibt Ammianus 31, 5: Duobus navium millibus perrupto Bosporo et litoribus Propontidis Scythicarum gentium catervae transgressae, ediderunt quidem acerbas terra marique strages: sed amissa suorum parte maxima reverterunt. Ceciderunt dimicando cum barbaris Imperatores Decii, pater et filius. Obsessae Pamphyliae civitates, insulae populatae complures, inflammata Macedonia; omnis diu multitudo Thessalonicam circumsedit, itidemque Cyzicum. Anchialos capta, et tempore codem Nicopolis, quam indicium victoriae contra Dacos Trajanus condidit Imperator. Post clades acceptas illatasque multas et saevas, excisa est Philippopolis, centum hominum millibus, nisi fingunt annales, intra moenia jugulatis. Vagati per Epirum Thessaliamque et omnem Graeciam licentius hostes externi: sed assumto in imperium Claudio glorioso ductore, et eodem honesta morte praerepto, per Aurelianum acrem virum et severissimum noxarum ultorem pulsi, per longa saecula siluerunt immobiles: nisi quod postea latrocinales globi vicina cum sui exitio rarius incursabant.

Austrogothi. Greutungi; Wisigothi, Die Gothen über dem Pontus von

<sup>\*)</sup> So Ammian mit genauer Angabe der einzelnen Umstände und Namen, also besser unterrichtet als Zosimus, der nur in allgemeinen Zügen den Krieg schildert (4, 10. 11), und mit Eunapius (ed. Bonn. p. 46. 47) als dessen Veranlassung angibt, weil die gothischen Hülfstruppen auf Athanarichs Verlangen von Valens nicht zurückgegeben worden seien.

den Dongegenden bis an die Donaumundungen und die südwestlichen Ketten der Karpaten ausgedehnt, haben sich in dem weiten Lande ihrer neuen Heimath in zwei Hauptmassen gesondert, die Greutung i in den sandigen Steppen des Ostlandes, die Terving i in den waldreicheren Westgegenden. \*) Nach ihrer gegenseitigen Lage heißen eben diese Abtheilungen auch Austrogothi, Ostrogothi oder Wisigothi, mit jenen gleich alte Benennungen, wenn schon der erstere aus der Zeit der Römerherrschaft kaum ein paarmal, der letztere erst später genannt wird. Denn Pollio, derselbe, der zum erstenmal die Greutungen und Terwingen nennt, zeigt auch schon Austrogothi, und wenn der Name etwa als

<sup>\*)</sup> Tervingi von triu, Baum, umgesetzt für Trevingi, Trivingi, Bewohner der Waldgegenden; Greutungi, genau Griutingi, Griutungi (goth. Griutungôs) von griut, Griefs, Bewohner der Sandgegenden, Steppen. Nach derselben Lokalität heißen auch später die slawischen Bewohner dieser Striche (nur etwas weiter im Norden) in den westlichen Waldgegenden Derewljane, Δεοβλενίνοι Constantin. Porphyrog. (= Tervingi, von drewo = triu), östlich auf den Ebenen am Dnjeper Poljane, Flächenbewohner: (Slowjene) sjedosza po Dnepru i narkoszasja Poljane; a druzii Derewljane, zane sjedosza w ljesjech. "Slawen ließen sich am Dneper nieder und wurden Polen genannt; andere Derewier, weil sie in Waldungen salsen." Nestor von Schlözer 2, 83. Die Alten geben die beiden deutschen Namen in verschiedenen Schreibungen oder Entstellungen; den ersten zuerst Pollio Claud. 6 mit merkwürdiger Umsetzung Virtingui, offenbar aus Trivingi, nach ihm Mamertinus im Panegyricus an Maximian (291) Tervingi, auch Tervigii nach Hss. und alten Drucken (von späteren Herausgebern voreilig in Thervingi corrigiert), Tervingi Notit. imp. orient. p. 1463 und Eutrop nach vielen Hss. und Τερβίται sein Paraphrast Pacanius, Ammian Thervingi mit th für t, wie bei ihm auch Vithimiris, Greuthungi. Die Greutungi, zuerst bei Pollio Claud. 6 verschrieben Trutungi, bei Vopiscus Prob. 18 im Cod. Palat. Grauthungi, in den Ausgaben verdorben Gautunni, heissen bei Ammian noch am richtigsten Greuthungi, bei Claudian mit falscher Correption der ersten Sylbe Grutungi (nach den meisten Hss., in einigen verdorben Grutunni, Grothunni, woraus Philologen Gothunni ausgebeutet und Gothunni erklärt haben). Zosimus schreibt entstellt Πρόθιγγοι, Idatius Greothingi, Γρούθιγγοι ein Fragm. bei Suid. ed. Kuster. 3, 329: καὶ σκηψαμένων τινών προσοσίαν όμογλώσσων τοις Σχύθαις, τοις καλουμένοις Toov & Lyyous. Der Mannsname and. Gruzing, Grinzing Schann. 120, alts. Gruting Sarachon. Reg. ap. Falke n. 722, altn. Grytingr Heimskr. 1, 79. 134. 272 ist in seiner Bedeutung vielleicht zu marigrioz (Perle) zu ziehen.

Glosse zum vorhergehenden Grutungi verdächtig scheinen sollte, so nennt schon frühe genug noch Claudianus (in Eutrop. 2, 453) Ostrogothi. Jeden Zweisel benimmt der Name des Gothenkönigs Ostrogotha in der Geschlechtstafel der Amaler bei Jornandes, und nach demselben Zeitgenosse des Kaisers Decius, der auch von Cassiodor (Variar. 14, 1) nach Amalus, dem Gründer des Amalischen Königsgeschlechts, aufgeführt ist. Wie aber die alten Mannsnamen Franco, Saxo, Friso, Paigiri offenbar diese Namen als Volksnamen vor sich haben, so musste zur Zeit des Königs Ostrogotha die Bezeichnung Ostrogothi schon bestehen, \*) und dem zu Folge auch die entsprechende Volksbenennung Wisigothi, die erst später bei den Schriftstellern vorkommt, zuerst abgekürzt Vesus bei Sidon. Apollinar. Carm. 7, 399. 451 und 5, 476: Burgundio, Vesus, Alites, Bisalta, Ostrogothus . .: vollständig bei Cassiodor Vuisigothi, Vuisigothae Variar. 5, 1. 3; Ονισίγοτθοι Procop.; Wesegothue, Wesigothue Jorn.; Wisigothue Anon. Vales., Wisigoth Epist. Theodeb., Wisigothi bei Isid. und in den Gesetzen. \*\*) Die Behauptung aber, dass die Namen Austrogothi und Wisigothi dieselben Abtheilungen der Gothen bezeichnen, welche in früherer Zeit häusiger Greutungen und Terwingen hießen, scheint sich für den Anfang nicht zu bestätigen. Die beiden ältesten Stellen nennen gerade die Ostgothen neben den Greutungen, als wären sie von diesen verschieden: Scytharum diversi populi, Peucini, Trutungi, Austrogothi, Virtingui. . Pollion. Claud. 6; Ostrogothis colitur mistisque Grutungis Phryx ager. Claudian. in Eutrop. 2, 453. Leicht ergäbe sich hieraus die Meinung, dals die Ostrogothi zwar nach der

D. Mythol. 181. 349.

<sup>\*)</sup> Zu jener unkritischen Weise der Alten, die Völkernamen. aus Königs - oder Heldennamen abzuleiten, schwankt Ablabius bei Jorn. c. 14: pars eorum, qui orientalem plagam tenebant, eisque pracerat Ostrogotha, incertum utrum ab ipsius nomine, an a loco orientali, dicti sunt Ostrogothae. Οὐστρίγοιθος [Αὐστρίγ.] heisst auch ein Gepide, Sohn des Königs Elemund, bei Procop. B. Goth. 4, 27, das einzige Mal, wo bei ihm, der so viel von den Ostgothen, die ihm immer geradezu Toisos hei-Isen, zu sagen hat, dieser Name steht.

<sup>\*\*)</sup> Wisigothi, Wesegothi ist ohne Zweifel Westrogothi, und zeigt, dass t in west nicht wurzelhaft ist, wie es auch ableitend erscheint, obschon es hier die gothische Form enthält, in aust, ost, verglichen mit αυριον, aurora für ausora, wie soror für sosor, sanskr. swasri, goth. svistar, slaw. sestra. Grimms

Bedeutung des Namens der östliche Volkstheil gewesen seien, die Greutungi aber davon verschieden, sonach auch Tervingi von den Wisigothi, etwa nur Unterabtheilungen beider Völker oder nur eines derselben, vielleicht der Westgothen. Dieser Ansicht sind die Gegengründe überlegen. Einmal, dass nach der Angabe des zuverlässigen Ammianus die Greutungen im Osten bis an die Anwohner des Dons, die Alanen, reichen (31, 3): pervasis Alanorum regionibus, quos Greuthungis confines Tanaitas consuetudo nominavit. Hiernach ist an der Ostseite der Greutungen für die Ostrogothen als eine von ilmen verschiedene Abtheilung kein Platz und können Greutungen keine Westgothen sein, so wenig Terwingen, die Ammian in dem westlichsten Gothenlande nennt, in die Ostgothen gestellt werden können. Zweitens, dass nach Ammians Darstellung der Ereignisse Ermanrich als König eben dieser den Alanen benachbarten Greutungen erscheint, nach Jornandes aber aus dem königlichen Geschlechte der Ostgothen, der Amaler, stammt. Austrogothi und Greutungi bezeichnen demnach nur dieselbe Abtheilung des Gothenvolkes, die östliche, und folglich Tervingi und Wisigothi die westliche, und wenn in den gegebenen Stellen Austrogothi und Grutungi wie verschiedene Völker neben einander genannt sind, so ist dies Irrthum der Schriftsteller, welche verschiedene Namen auch für Bezeichnungen verschiedener Völker genommen haben. Die beiden Namen Tervingi und Greutungi, nur lokal für das Land über dem Pontus, sind verschwunden mit dem Auszuge der Gothen aus diesem Lande, Austrogothi und Wisigothi nur bleiben noch, weil auch die beiden Abtheilungen, wenn auch weiter von einander getrennt, in der alten gegenseitigen Stellung geblieben sind. Schon vor Jornandes Zeit, scheint es, waren jene Namen verschollen; er weils nur die letzteren, und braucht sie nicht nur in der Darstellung der späteren Ereignisse, sondern auch aus seinem Vorgänger Ablabius allein für die Zeit des Aufenthalts über dem Pontus (c. 44): Ablavius enim historicus refert, quia ibi super limbum Ponti, ubi cos diximus in Scythia commanere, pars corum, qui orientalem plagam tenebant,.. dicti sunt Ostrogothae, residui vero Wesegothae in parte occidua. Ueber die Begrenzung der beiden Abtheilungen der Gothen in ihren Sitzen über dem Pontus unter sich und gegen die benachbarten Völker gibt nur Ammianus einige Bestimmungen. Am Dniester, dessen Thal noch vallis Greuthungorum heisst, stellt sich

Athanarich, der Westgothe, auf zur Vertheidigung seines Reiches (31, 3): Athanaricus, Thervingorum judex, ... castris denique prope Danasti \*) margines ac Greuthungorum vallem longius opportune metatis. Munderichum . . cum Lagarimano . . misit, hostium speculaturos adventum. Der Dniester, der an der Grenze der flachen Oststeppen und des waldreicheren Hügellandes im Westen fliefst, trennte demnach beide Gothenvölker. In den unruhigen Zeiten des unstäten Herumwanderns der Völker konnten die Grenzen unter den Nachbarstämmen, zwischen welchen sich oft noch heftige Kriege entzündeten, nur schwankend und wechselnd sein. Greuthungis confines Tanaitas neunt Ammian (31, 3); die Alanen, vor dem Hunneneinbruch Anwohner des Dons, sind das Nachbarvolk im Osten. An der Nord- und Westseite wird heftiger Kämpfe der Gothen gegen die nachrückenden Deutschen gedacht; der Ostgothen gegen Burgunden (hier Urugunden?), der mit Thaifalen verbündeten Westgothen gegen Wandalen und Gepiden: Gothi Burgundios penitus exscindunt. Rursum pro victis armantur Alamanni [Alami]; itemque Tervingi, pars alia Gothorum, adjuncta manu Thaifalorum adversum Vandalos Gipedesque concurrunt. Mamertini Panegyr. (a. 291) c. 47. Jornandes erzählt (c. 17) einen siegreichen Zug des Ostgothenkönigs Ostrogotha gegen Fastida, den König der Gepiden, der mit den Seinigen die westlichen Waldhöhen bewohnt, und (c. 22) eine Unternehmung Geberichs, Zeitgenoßen Constantins des Großen, gegen die Wandalen, damals Nachbarn im Westen, die an der Marosch geschlagen und zur Auswanderung gezwungen werden. Zur Zeit des Hunneneinbruchs nennt Ammian auf dem Gebirgslande an der Westseite der Westgothen Sarmaten, nach deren Verjagung Athanarich selbst das Hochland besetzt: (Athanaricus) ad Caucalandensem locum \*\*) altitudine

<sup>\*)</sup> Da Dniester und Dnieper, deren älteste ohne Zweiselskythische Namen Tyras und Borysthenes sind, erst genannt werden, seit Gothen an denselben ihre Sitze aufgeschlagen haben, so scheinen dies die gothischen Benennungen beider Flüsse zu sein. Danastus Amm., Danaster Jorn. gehörte dann in seiner Ableitung neben Indistra (Innerste), Alistra (Elster); die Ableitung von Danaber Jorn. (-abr) zeigt sich später nicht wieder, wie auch nicht vollständig die in Visurgis, später Wisura. -aba ist gothische Adverbialableitung.

<sup>\*\*)</sup> Caucalandensis locus, goth. hauhaland, Hochland, wohl Bezeichnung des siebenbürgischen Gebirgslandes bei den Go-

silvarum inaccessum et montium cum suis omnibus declinavit, Sarmatis indo extrusis. 54, 4. Südwärts waren die Westgothen mit den benachbarten Thaifalen ohne Zweifel schon seit längerer Zeit in das ehemals römische Gebiet über der Donau eingerückt, wo sie in den letzten Jahren ihres Aufenthaltes über dem Strome Eutropius nennt (8, 2): Dacia provincia trans Danubium facta in his agris, quos nunc Thaiphali habent, Victohali et Tervingi. Vom Pruth bis an die Donau, das Land der Thaifalen vorbei, führte Athanarich nach seinem Rückzuge von dem Dniester, wie Ammian berichtet (31, 3), eine Mauer auf, sein Gebiet gegen die Hunnen zu schützen, das nach diesen Andeutungen über den Thaifalen (in der heutigen Wallachei) und von dem Pruth seitwärts von der Donau sich gegen das Gebirge verbreitete. Es wird von dem Heere des Valens von Noviodunum aus erst nach einigen Märschen durch fremdes Gebiet erreicht: per Novidunum navibus ad transmittendum amnem connexis, perrupto barbarico continuatis itineribus longius agentes Greuthungos [Thervingos, aus Verwechslung | bellicosam gentem aggressus est, postque leviora certamina Athanaricum . . coëgit in fugam. Ammian. 27, 5. Noch gedenkt Ammian nach Erwähnung der Grenzwehr der Gothen Athanarichs anderer Gothen, welche der Einfall der barbarischen Hunnen aufschreckte (31, 3): fama tamen late serpente per Gothorum reliquas gentes, .. populi pars major, quae Athanaricum attenuata necessariorum penuria deseruerat, quaeritabat domiciliumremotum ab omni notitia barbarorum. Diese übrigen Gothenvölker können nirgends anderswo gesucht werden, als in den südlichen, dem Strome und dessen Mündungen benachbarten Strichen, können keine anderen sein, als eben die Westgothen, die sich von Athanarich, nach weiteren Nachrichten schon vor der Ankunft der Hunnen, getrennt hatten,\*) die Gothen Fridigerns, von

then. Locus (wo ein Volk sich niederläst) ist hier offenbar für regio, terra zu nehmen, wie in Toxiandria locus bei demselben (S. 211). Die Aspiration im Anlaut gibt Ammian durch C auch im Namen Comeus = Υμέρς (S. 289).

<sup>\*)</sup> Nach Ammians nicht hinlänglich bestimmtem Ausdrucke scheint die Trennung der Westgothen und der Abfall von Athanarich erst während des Kriegs mit den Hunnen erfolgt zu sein. Aber schon aus der Zeit des Kriegs des Valens gegen Athanarich dürften Andeutungen von mehreren Abtheilungen unter den Westgothen sein, das Themistius von mehreren Königen

412 Gothi.

welchen der Anfang gemacht worden ist zu den neuen Bewegungen, die Unheil und Zerstörung über das römische Reich gebracht haben. Der Anstofs zu diesen Stürmen und zur Umstellung der Völker im Norden der Donau ist von Osten gekommen.

der Skythen spricht, dass Ammian selbst den Athanarich den mächtigsten Richter der Terwingen, also nicht den einzigen, nennt, dass das römische Heer, che es ihn erreicht, zuerst durch fremdes, jenseits der untersten Donau aber doch wohl westgothisches Gebiet zieht (perrupto barbarico continuatis itineribus longius agentes . . aggressus est). Dass zur Zeit des Hunneneinbruchs zwei Abtheilungen der Westgothen schon bestanden, wird gewiss durch den Bericht des Sokrates, der jener Zeit nicht ferne lebte (Hist. eccles. 4, 53): οἱ πέραν τοῦ Ἰστρου βάρβαροι οι καλούμενοι Τότθοι ξμφύλιον προς ξαυτούς κινήσαντες πόλεμον, είς δύο μέρη ετμήθησαν ων του ένος ήγειτο Φριτιγέρνης, του θε ετέρου Αθανάριγος. επικραιεστέρου θε του Αθαναρίγου φανέντος, Φριτίγέρνης προςφεύγει Ρωμαίοις, και την αυτών κατά του άντιπάλου επεκαλείτο βοήθειαν. γνωρίζεται ταυτα το βασιλεί Ουάλεντι και κελεύει τους ενιδουμένους κατά την Θράκην στρατιώτας, βοηθείν τοις βαρβάροις κατά βαρβάρων στρατεύουσι. καί ποιούνται νίκην κατά Αθαναρίγου πέραν του Ίστρου, τους πολεμίους είς φυγήν τρέψαντες. αθτη πρόφασις γέγονε, του γριστιανούς γενέσθαι των βαρβάρων πολλούς. ὁ γὰρ Φριτιγέρνης χάριν αποδιδούς ων ευεργετείτο, την θρησκείαν του βασιλέως ήσπάζειο, καὶ τους ύψ' έμυτο τουτο ποιείν προειρέπειο. διο καὶ μέγρι νύν πλείους οι Τότθοι της Αρειανής θρησιείας όντες τυγχάνουσι, 16τε δια τον βασιλέα ταύτη προςθέμενοι. τότε δε και Ουλφίλας ο των Τότθων επίσκοπος γράμματα έψεύρε Γοτθικά και τας θείας γραφας είς την Γότθων μεταβαλών τους βαρβάρους μανθάνειν τα θετα λόγια παρεσκεύασεν. Επειδή δε Ούλφίλας ου μόνον τους υπο Φριτιγέονην, άλλα και τους υπό Αθανάριγον τατισμένους βαρβάρους τον γριστιανισμόν έξεδίδασκεν, δ' Αθανάριγος ώς παραγαραιτομένης της πατρώου θοησκείας, πολλούς των χριστιανιζύντων τιμωοίαις υπέβαλεν, ωςτε γενέσθαι μάρτυρας τηνικαύτα βαρβάρους ἀρειανίζοντας. Dasselbe wiederholen aus ihm Isidorus im Chronic. Gothor., und wörtlich Cassiodor Hist. eccl. 8, 13, welcher schliefst: quos Ariani martyres nunc appellant. Die Wahrheit des Berichtes über Ulphilas ist außer allem Zweifel. Der Uebertritt Fridigerns zum arianischen Christenthum und das Martyrthum arianischer Gothen unter Athanarich wird, scheint es, selbst durch den mailänd. gothischen Kalender bestätigt (Maj. Specim. p. 26, aus der Hs. verbess. von Maßmann in Skeireins p. 95. 182): thizê ana Gutthiudai managaizê marvtrê jah Frithareikeikeis [oder Frithakeireireis, wegen der Aebnlichkeit des goth. k und r]. Nimmt man den in seiner letzten Hälfte offenbar entstellten Eigennamen für Fridigern, goth. Frithagairns, so ist es: (Gedenken) der vielen Martyrer im Gothenvolke und Frithagerns. Eben so wenig besteht gegen des

Westgothen. Nachdem die Macht des ostgothischen Königs Ermanrich durch die aus fernem Osten vorrückenden Hunnen zertrümmert und sein Nachfolger Withimir im Kampfe gefallen war, beschlossen die Heer-führer Alatheus und Safrach, sich mit Withimirs jugendlichem Sohne Witherich gegen die Westgrenze des Reiches zurückziehend, dem fremden Geschlechte auszuweichen, dessen wildvordrängender Fluth auch Athanarich mit den Seinigen einen stärkeren Damm entge-genzustellen nicht vermochte. Da suchte der südliche Theil der Westgothen Zuflucht vor den Barbaren jenseits der Donau, bat den oströmischen Kaiser um Aufnahme, und zog im Jahr 575 unter Anführung Fridigerns und Alavivs über den Strom. Die mit ihrem Könige Witherich folgenden Ostgothen, welche Alatheus, Safrach und Farnob führten, wurden dagegen abgewiesen; Athanarich, eingedenk seiner früheren Verhältnisse zu Valens, verschmähte es, bei ihm Gnade zu suchen, und zog sich ins Gebirge zurück. Nach dem Willen des Kaisers Valens sollten Lebensmittel und Ländereien, wie es scheint, in Niedermoesien und im südistrischen Skythien, unter die Schaaren Fridigerns vertheilt werden, aber noch vor der Aussührung seiner Bestimmungen brach ob des empörenden Uebermuths der römischen Oberen und der schimpflichen Behandlung das Volk in Empörung und wilden Aufruhr aus, schlug den römi-The state of the s

Sokrates übrige Angaben gegründeter Zweifel. Von ihm in der Zeitbestimmung abweichend setzt Sozomenus (6, 57) den Zwist erst nach dem Uebergang über die Donau, aber offenbar falsch. Von Valens, nicht seinem Nachfolger, konnten die Gothen den Arianismus erhalten; aber alsbald nach dem Uebergange brachen in Thrakien die Unruhen aus, und von da bis an seinen Tod war für den Kaiser keine Zeit, Gothen gegen Gothen zu unterstützen und zu bekehren, sondern sie zu bekämpfen; zudem blieb Athanarich unter Valens noch im Norden der Donau. Die Gothen Fridigerns waren um diese Zeit schon Christen; Fridigern selbst unterhandelt durch einen christlichen Priester mit Valens (Amm. 51, 12). Zwar waren die Gothen nach Sokrates Angabe (4, 54) kurze Zeit vor dem Einbruche der Hunnen unter sich wieder friedlich geworden, aber die Trennung war schon begründet in den vorhergehenden Ereignissen, die dem Ammian unbekannt geblieben sind. Daher die leichte Aufnahme Fridigerns, während die übrigen Gothen abgewiesen werden: et primus cum Alavivo suscipitur Fritigernus, quibus et alimenta pro tempore et subigendos agros tribui statuerat Imperator. Amm. 31, 4.

schen Feldherrn und durchtobte das Land. Nirgends vermochten die römischen Heerführer der aufgeregten Menge zu widerstehen. Verstärkt durch die gothischen Haufen unter Colias und Sueridus, die in Adrianopel in römischen Kriegsdiensten standen, und die Greutungenschaar unter Safrach und Alatheus; die inzwischen über die Donau gegangen war, konnte Fridigern selbst dem Kaiser Valens die Spitze bieten, der mit frischen Truppen aus dem Oriente vorrückte und die Hülfsvölker Gratians aus dem Abendlande nicht abwarten wollte. Im Treffen bei Adrianopel wurde das römische Heer in die Flucht geschlagen, der Kaiser getödtet, das Land darauf bis zur Hauptstadt, die sich noch gegen den Feind hielt, und bis zu den julischen Alpen durchstreift. Soweit folgt vom Hunneneinbruch an in ausführlicher Darstellung dem Gange der Ereignisse Ammian im 34. Buche seiner Geschichten, dessen sichere Führung weiter um so mehr vermisst wird, je größer die Wirren der folgenden Zeit, je fragmentarischer die Berichte seiner Nachfolger sind. Unter Theodosius; der sich Gratianus zum Genossen des Reiches wählte, erweiterten die Gothen ihre verheerenden Züge nach Süden und Norden: Theodosio Principe . . Fridigernus ud Thessalium praedandam, Epiros et Achaiam digressus est: Alathous vero et Safrach cum residuis copiis Pannoniam petierunt. Jorn. c. 27. Hier enden die Nachrichten über Fridigern, den Heerführer der südlichen Westgothen. \*)

<sup>\*)</sup> Ein merkwürdiges Beispiel, wie Thatsachen durch unbekonnene Schriftsteller entstellt werden können, ist, was Zosimus von den Gothenführern mittheilt. Nachdem er den Uebergang der Gothen über die Donau dargestellt, und dabei keinen anderen Namen als den der Skythen genannt hat (4, 20), kommen ihm (4, 34), erst unter Theodosius, zwei Germanenhaufen. der eine von Fritigernus, der andere von Allothus und Saphrax geführt, vom Rheine und Gallien her, weil ihnen Gratian Pannonien und Obermoesien anbietet, wenn sie die Kelten nicht weiter beunruhigen; sie schiffen sich daher auf dem Ister ein. wollen aber nach Griechenland ziehen, und vertreiben, um im Rücken frei zu sein; den Athanarich, Αθανάριχον παντός τοῦ Βασιλείου των Σπυθων αργοντα γένους! Was daraus zu ziehen. ware etwa, dass Gratian mit Safrach und Alatheus, die nach Jornandes sich nach Norden wandten, während Fridigern gegen Griechenland zog, unterhandelt habe, ihnen Obermoesien und Pannonien einzuräumen, wenn sie ihre Zuge nicht in die Westländer fortsetzten, und dass eben diese die Gothen Athanarichs gegen ihren Fürsten, der bis dahin unthätig blieb, aufregten; da auch Ammian (27, 5) davon spricht, dals Athanarich von den

Seine Schaaren, wenn auch durch manche Niederlagen, unter welchen Zosimus die durch Modares, einen gothischen Ueberläuser, ihnen beigebrachte ausführlicher schildert (4, 25), geschwächt, bleiben Herren im Lande, das sie seit der Niederlage des Valens als ihre Eroberung betrachteten: Wesegothae Thracias Daciamque Ripensem post tanti gloriam trophaei, tanquam solo genitali politi, coeperunt incolere. Jorn. c. 26. Neug Haufen Gothen setzten zu Anfang der Regierung des Theodosius über die Donau: πλήθους δὲ πολλοῦ τών ὑπὲρ τὸν Ίστρον Σχνθων, Γότθων λέγω και Ταϊφάλων, και όσα τούτοις ήν δμοδίαιτα πρότερον έθνη, περαιωθέντων, ... μεν βασιλεύς Θεοδόσιος ές πόλεμον πανστρατιά παοεσχενάζετο. Zosim. 4; 25; ότι επί Θεοδοσίον τούς πρώτους χρόνους της βασιλείας το τῶν Σχυθῶν έθνος εξελαυνόμενοι της χώρας υπό των Οὔννων, διεβεβήμεσαν των φυλών ηγεμόνες, αξιώματι καί γένει προήκοντες. Eunapii Exc. ed. Bonn. p. 52. Das Volk Athanarichs waren, scheint es; diese Gothen, das nun den Hunnen weichend das Gebirge über der Donau verließ und sich seinen siegreichen Stammbrüdern wieder anschloss. Athanarich erscheint bald selbst als Nachfolger Fridigerns und im Bunde mit Theodosius: Athanaricum quoque regem, qui tunc Fridigerno successerut, datis sibi muneribus sociavit, ... ad se eum in Constantinopolim accedere invitavit (Theodosius). Jorn. c. 28. Des zahlreichen; vom Norden neu verstärkten Volkes durch Waffengewalt Meister zu werden; war Unmöglichkeit geworden; nur durch freundschaftliche Vereinigung konnte es in den Verband des Reiches gebracht und ihm dienend gemacht werden. Dass der Hof in Constantinopel diesen Weg einschlug; spricht deutlich der Zeitgenöße Themistius aus (Orat. XVI., ed. Dindorf. p. 252. 255. 256). Von dieser Ausgleichung zwischen beiden Völkern sprechen noch wichtige Zeugen: Seld γάο τινι ποονοία ύπο τους αυτούς γρόνους τα βαρ-βάρων έθνη αυτφ (Θεοδοσίω) ύπετατιετο. εν οίς και Αθανάριχος δ ιών Γότθων άρχηγός υπήχουν έαυτον άμα τῷ οἰχείω πλήθει παρέσχεν, δς καὶ εὐθὸς ἐν Κωνσταντίνου πόλει τον βίον κατέστρεψεν. Socrat. Scholast. 5, 10; (Theodosius) foedus cum Alhanarico rege Gothorum percussit. Athanaricus autem cons

Seinigen vertrieben (proximorum factione genitalibus terris expulsus) nach Constantinopel gekommen sei.

tinuo ut Constantinopolim venit, diem obiit. Oros. 7, 34; Eucherio et Evagrio Coss. (a. 381). Athanaricus rex Gothorum, cum quo Theodosius Imp. foedus pepigerat, Constantinopolim mense Januario venit, eodemque mense morbo periit. Marcellini Comit. Chronic., Roncall. 2, 268. Nach Athanarichs Tod standen die Gothen ohne allgemeines Oberhaupt, wie er und Fridigern waren, in römischen Diensten, nicht ohne Parteistreit unter ihren einzelnen Anführern, ob der Vertrag mit den Römern zu halten sei oder nicht (Zos. 4, 56). Auf seinem Zuge gegen Eugenius hatte Theodosius in seinem Heere 40,000 Gothen, unter deren Führern auch Alarich war (Zos. 5, 5. Socr. 7, 10. Vgl. Oros. 7, 35). Es war dies Alarich, der nach Theodosius Tod plötzlich aus der Mitte der übrigen Anführer emporsteigt, und von den Westgothen, die sich den Römern wieder feindlich entgegenstellen, an ihre Spitze gestellt wird. Jornandes nennt sein Geschlecht, das Geschlecht der Balthen, nach den Amalern das vornehmste unter den Gothen.\*) Nach des Theodosius Tod brachen die Gothen unter Alarich von Thrakien auf, zogen ungehindert durch die Thermopylen, nach Theben und Athen, das allein mit Schonung behandelt wurde, plünderten Corinth, Argos und Sparta, wendeten sich wieder rückwärts gegen die Städte von Epirus, und verweilten in diesem Lande (Zos. 5, 5. 6. 7. 26). Wie inzwischen ein anderer gothischer Heerführer Gaina im Osten es versuchte, sich der Hauptstadt und der Herrschaft zu bemächtigen, aber gezwungen wurde, sich mit den Seinigen über die Donau zurückzuzichen, erzählen ausführlich Zosimus (5, 43 - 22) und, Sokrates (6, 6). Darauf erscheint Alarich wieder als Dux Illyrici in römischen Diensten (Claudian, de bell.

<sup>\*)</sup> C. 29: Gothi ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda nobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob audaciam virtutis Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat. Nach der letzten Angabe könnte es scheinen, dafs Alarich mit dem Beinamen Baltha der Gründer des Geschlechtes der Balthen geworden sei, aber das vorhergehende, cui erat Baltharum ex genere origo mirifica" gibt ungezwungen aufgefafst nicht diesen Sinn, der wenigstens, cui (ex quo) erat Baltharum generis origo mirifica" verlangte. Jornandes sagt hier nur, dass er wegen seines kriegerischen Muthes Baltha, der Kühne, genannt wurde, und zugleich von den Balthen stammte, die er als herrschendes Geschlecht schon in die Sitze über der Donau versetzt (c. 5), ob mit Recht, entscheiden keine anderweitigen Nachrichten.

Get. 555—541, in Entrop. 2, 246). So an der Grenze des Westreichs gelagert, wendet nun Alarich seinen Blick auf das noch ungeplünderte Italien. Vom Anfang seiner neuen Unternehmungen, der ins letzte Jahr des 4. Jahrhunderts fällt (Prosp., Cassiod. Chron.), ist nicht Näheres bekannt. Das Treffen mit dem Heere Stilichos bei Pollentia nach einem neuen Einbruche, über welches die Angaben der Alten in geradem Widerspruche stehen (Claudian. Prudent.; Oros. Cassiod. Jorn.), scheint (nach Prosp. Aquit.) ohne Entscheidung gewesen zu sein; Alarich zog sich in seine vorige Stellung zurück (J. 404). Mit diesen Einfällen hat Alarich die Fahrten der Gothen nach Italien eröffnet, das vorher nie ein Gothenheer auf

seinen Ebenen gesehen hatte.

Gleich im darauffolgenden Jahre zog ein anderer Heerführer, Radagais, mit zahlreichen Schaaren, die man für Gothen erkannte, über die Alpen. Darüber schreibt der, wenn nicht unparteiische, doch gleichzeitige Augustinus: quod tamen nostra memoria recentissimo tempore Deus mirabiliter et misericorditer fecit, . . cum Rhadagaisus rex Gothorum agmine ingenti et immani jam in urbis vicinia constitutus. Romanis cervicibus immineret, uno die tanta celeritate sic victus est, ut ne uno quidem non dicam exstincto, sed vulnerato Romanorum, multo amplius quam centum millium prosterneretur ejus exercitus, atque ipse cum filiis mox captus poena debita necaretur. De civitate Dei 5, 25; victi sunt Gothi cum Rhadagaiso. Mementote, fratres, mementote, non est longum, pauci anni sunt, recordamini. Eversis in urbe Roma omnibus simulacris, Rhadagaisus rex Gothorum cum ingenti exercitu, multo numerosiore; quam Alarici fuit, venit. Paganus homo erat Rhadagaisus, Jovi sacrificabat quotidie ... Victus est Rhadagaisus, adjuvante Deo, miro modo. Sermo 105, 10. Nur von Gothen spricht der Bericht; auch nur Gothen nennen Orosius, Olympiodor, die älteren lateinischen Chroniken; Orosius und Comes Marcellinus auch Skythen, d. i. heidnische Gothen. Abweichend sind die Angaben über das Ende des Zuges. Dass die seindlichen Schaaren von den hunnischen und gothischen Hülfsheeren unter Sarus und Uldin in den Engpässen von Facsulae eingeschlossen, in Gefangenschaft gerathen und verkauft worden seien, Radagais auf der Flucht ergriffen den Tod erlitten habe, schreibt Orosius, und nach ihm Marcellinus Comes und Jornandes (de regnor. success.); von einer Ausgleichung spricht Olympiodorus: ότι των μετά Ροδογάισον Ιότθων οί

27

κεφαλαιώται οπτίματοι εκαλούντο, είς δώδεκα συντείνοντες χιλιάδας, ούς καταπολεμήσας Στελίχων Ροδογάϊσον προςηταιρίσατο. Exc. legatt. ed. Bonn. p. 450. Spurlos verschwinden diese Schaaren, deren Zahl von Orosius, Marcellinus und Jornandes auf 200,000, von Zosimus sogar auf 400,000 angegeben ist. Zur Aufhellung dieses geheimnissvollen Zuges böte sich leicht die Vermuthung, dass diese Haufen keine anderen Völker gewesen seien, als die Wandalen, Sueven und Alanen, die im darauffolgenden Jahr in Gallien auftraten, und diese also den Weg über Italien gekommen seien. Als Zeugen dafür könnten sogar aufgeführt werden, Tiro im Chronicon, der von drei Abtheilungen des feindlichen Heeres berichtet: multis ante vastatis urbibus Radagajus occubuit: cujus in tres partes per diversos principes divisus exercitus aliquam repugnandi Romanis aperuit facultatem. Insigni triumpho exercitum tertiae partis hostium, circumactis Hunnorum auxiliaribus, Stilico usque ad internecionem delevit. Roncall. 1, 746; Zosimus, der erzählt (6, 2, 3), dass der Usurpator Constantinus gegen den Uebergang der Wandalen, Sueven und Alanen die cottischen Alpen besetzte. Dagegen erhebt sich, dass Zosimus, wegen der Verworrenheit seiner Darstellung immer verdächtig, hier wohl die Besetzung der Pyrenäen mit der der Alpen verwechselt hat; dass der Zug der Wandalen, Sueven und Alanen nach sicheren Zeugnissen über den Oberrhein gerichtet war, also von Osten gekommen ist. Zudem erscheint Radagais schon beim ersten Gotheneinfall in Verbindung mit Alarich: Stilicone et Aureliano Coss. (a. 400). Gothi Italiam Alarico et Rhadagaiso ducibus ingressi. Prosperi Aquit. Chronic., Roncall. 1, 645; Stilico et Aurelianus. His Coss. Gothi Halarico et Radagaiso regibus ingrediuntur Italiam. Cassiod. Chron., Ronc. 2, 225. Es kann jene Meinung demnach immer noch nicht festen Ful's gewinnen gegen die Angaben der Alten, nach welchen noch wahrscheinlicher bleibt, dass des Radagais Schaaren Gothen, nicht nur Westgothen, sondern der Mehrzahl nach heidnische Ostgothen, darunter vielleicht die Haufen Safrachs und Alatheus waren, die sich gegen die Sawe gewendet hatten, \*) deren Reste nach dem unglücklichen Ausgange

<sup>\*)</sup> Des Zosimus Nachricht (5, 26), das Radagais seine Heere jenseits des Rheins und der Donau gesammelt habe, ἐκ τῶν ὑπὲρ τον Ἰστρον καὶ τον Ῥἤνον Κελιικῶν τε καὶ Γερμανικῶν ἐθνῶν, verdient bei der Unsicherheit und Unbestimmtheit der geographischen Angaben dieses Schriftstellers nicht mehr Be-

des Zuges, den die parteiischen Alten in Zahlen und Umständen übertrieben berichten, unter die römischen

Hülfstruppen verschwunden sind.

Darauf trat Alarich wieder an den Grenzen des Westreichs auf mit der Forderung auf die Geldsummen, die ihm bewilligt waren (Zosim. 5, 29. Olympiod. Exc. ed. Bonn. p. 449). Vergebens drang Stilicho auf die Erfüllung des Vertrags; Honorius überliefs ihn den meuchlerischen Händen seiner Feinde. Da bricht Alarich auf das schwach vertheidigte Land los, rückt dreimal vor Rom, das seit dem Anfalle der Kelten das erstemal von Fremden wieder genommen, wieder feindliche Völker aus dem Norden in seinen Mauern sieht. Von Rom wandte sich der Sieger nach Unteritalien und endete dort seine Laufbahn. Nach seinem Tode trat Athaulf, seiner Gemahlin Bruder, der ihm mit einem zweiten Heere gefolgt war, an die Spitze des Volkes.

Fridigern, Athanarich und Alarich führten die Westgothen in den bewegtesten Zeiten; Athaulf und Wallia brachten sie an das Ziel ihrer Wanderungen. Alarich zeigte, dass er der Herr von Italien sei, aber wollte nicht selbst den Thron einnehmen; Athaulf zog es sogar vor, sein Volk weiter zu führen und das gewonnene Land aufzugeben. Gegen die Abtretung des südlichen Galliens giengen die Westgothen im Jahr 412 wieder über die Alpen zurück, und zogen nach kurzem Aufenthalte in Südgallien in das Land jenseits der Pyrenäen.

wo Athaulf bald durch Meuchelmord fiel.

Nachdem Wallia im Bunde mit den Römern für sie die Wandalen und Alanen in Spanien bekämpft hatte, erhielt er mit den Seinigen Sitze in Westgallien: Gothi intermisso certamine, quod agebant, per Constantium ad Gallias revocati, sedes in Aquitanica a Tolosa usque ad Oceanum acceperunt. Idatii Chron. ad a. Arcad. et Honor. XXIV., Roncall. 2, 49; Maximo et Plinta Coss. (a. 419). Constantius pacem firmat cum Wallia, data ei ad habi-

achtung, als neben den anderen Zeugnissen seine Erzählung, daß Stilicho des Radagais Einfalle zuvorkommend, ihn am Ister geschlagen habe. Bei ihm wie bei Olympiodor lautet der Name Pοδογάϊσος, richtiger bei den Uebrigen Radagaisus, ahd. Ratager, Ratiger, mit dem r aus s schon im warnischen (sächsischen) Ραδίγερ (ist Radiger zu nehmen, wie Γελίμερ Gailimer ist) bei Proc. B. Goth. 4, 20. Falsch stellt Böckh (Corp. inser. 2. 1, p. 416) den offenbar deutschen Namen mit dem skyth. Ραθάγωσος (Inser. n. 2070) zusammen und möchte den Gothenführer für einen Sarmaten halten.

tandum Agnitania secunda et quibusdam civitatibus confinium provinciarum. Prosperi Aquit. Chronic., Ronc, 1, 651. Durch Theoderich und Thorismund nach siegreichen Kämpfen befestigt, und von Theoderich II. auf beiden Seiten der Pyrenäen erweitert, kam das westgothische Reich in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts unter Eurieh zu seinem höchsten Glanze. Der König, der über Spanien und den größeren Theil von Gallien gebot, hatte seinen Sitz in Tolosa (Hist. misc. ap. Murat. 1, 93) oder Arelate (Jorn. c. 47) oder Burdegala, welche Stadt Sidonius (Epist. 8, 9) als den Sitz der westgothischen Macht und den lebhaften Sammelplatz der verschiedensten Völker schildert. Aber nach Eurichs Tod mussten die Westgothen auf der Ostseite der Pyrenäen allmalig den Franken weichen, wo unter der frankischen Herrschaft nur der südliche Küstenstrich nach ihnen den Namen Gutia, Gozia behielt (Pertz 1, 9. 26. 27). Jenseits der Pyrenäen unterlagen sie zwei Jahrhunderte später dem Andrange morgenländischer Völker:

Ostgothen. Von den Greutungen waren nur diejenigen, die sich um die Führer Alatheus und Safrach und den jungen König Withimir gesammelt hatten, über die Donau gegangen, nachdem sie auf ihre Anfrage um Aufnahme vom Kaiser zurückgewiesen, eine günstige Gelegenheit zum Uebersetzen über den Strom ergriffen hatten (Amm. 51, 5). Mit Fridigern vereinigt drang ihre Reiterei unaufhaltsam in die Reihen der Feinde (Amm. 34, 42), nach deren Niederlage sie gegen Pannonien zogen, während Fridigern in südlichere Länder vordrang (Jorn. c. 27). Sie haben sich in der Folge vielleicht im Heere des Radagais oder unter die Westgothen verloren, von denen sie Jornandes, unzuverlässiger in der älteren Geschichte des Volks, nicht einmal unterscheidet. Dass Alatheus Schaaren nur ein Haufe der Greutungen waren, wird von Ammian nicht gesagt, aber durch die folgenden Ereignisse bewiesen. Unter der Regierung des Theodosius, nachdem die Westgothen in Thrakien schon beruhigt waren, erschien an den Donaumundungen eine zahlreiche Volksmasse vom Norden, um überzusetzen; wurde aber durch eine blutige Niederlage von dem römischen Feldherrn zurückgewiesen. Keinen andern Namen, als den ihres Anführers, Oidotheus, nennt Zosimus 4, 35: Πρόμωτος δε, ο στρατηγός των κατά Θράκην πεζων, Οίδοθέω δύναμιν συναγαγόντι πλείστην, οθ μότον έχ των Ίστρω προςοίχων έθνων, αλλά και των

ποδόωτάτω που καὶ ἀγνώστων, καὶ ἐπελθόντι στρατια καὶ περαιουμένω τὸν ποταμὸν, ἀπαντήσας πεζή τε καὶ ποταμίαις νανοὶ, τοσοῦτον εἰογάσατο φόνον, ὡςτε καὶ τὸν ποταμὸν πλησθήναι νεκρῶν, καὶ τοὺς ἐν γή πεσόντας οὐ ὁαδίως ἀριθμηθήναι. Dass aber diese Nordvölker die Greutungen waren, unterliegt nach weiteren Berichten keinem Zweifel. Dasselbe Treffen schildert Claudian und stellt den Theodosius selbst in den Kampf gegen den Edotheus\*) und die Grutungen, de IV. Cons. Honor. 623 sqq.:

Ausi Danubium quondam tranare Grutungi
In lintres fregere nemus, ter mille ruebant
Per fluvium plenae cuneis immanibus alni.
Dux Edotheus erat. Tantae conamina classis
Incipiens aetas et primus contudit annus,
Submersae sedere rates, fluitantia nunquam
Largius Arctoos pavere cadavera pisces.
Corporibus premitur Peuce, per quinque recurrens
Ostia barbaricos vix egerit unda cruores.
Confessusque parens Edothei regis opima
Rettulit, exuviasque tibi: civile secundis
Conficis auspiciis bellum; tibi debeat orbis
Fata Grutungorum, debellatumque tyrannum,
Ister sanguineos egit te Consule montes.

Zosimus selbst weiß auch den Namen des Volkes. Aber in gleicher Verwirrung, wie er die Gothen, die unter Valens über die Donau zogen, in der Darstellung jener Vorfälle nur Skythen nennt, ihre Führer Fridigern, Ala-

mit Alatheus eine Person sein und führt ihn und Safrach mit ihren Gothen, als dem ganzen Greutungenvolke, wieder über die Donau zurück. Aber abgesehen davon, daß ein so zahlreiches Volk, wie die Ostgothen, nicht so leicht hin und her geselzt werden kann, und jene Führer das letztemal weit im Westen, in Pannonien erscheinen, widerspricht bestimmt die gesicherte Abweichung in der Schreibung des Namens, der bei den beiden von einander unabhängigen Zeugen d hat. Edotheus, wie in den meisten IIss. des Claudian, in einigen Odetheus, Othodeus, Othodeus, Ethotheus, Odbóφεος Zos. weniger genau, ist goth. Idathius (vgl. altn. Idhavöllr, ahd. Itaberga Pertz 1, 316, Ithart Schann. n. 55, Compos. aus id-, it-, ags. ed-, Grimm 2, 757) und von Alatheus, goth. Alathius, eben so verschieden (wenn schon diese Namen in ihrer Bedeutung sich vielleicht nahe stehen,) wie Εδόβυχος Sozom. 9, 15. 14, Εδόβυχος Zosim. 6, 2, von Αλάβυχος Sozom. 9, 15. 14, Εδόβυχος Olympiod. Exc. ed. Bonn. p. 452.

theus und Safrach aber erst später vom Rheine herbeiführt, verzerrt er auch dieses Ereigniss,\*) und läßt, nachdem er vorher des Edotheus gedacht, die Grutungen, die er Πρόθιγγοι schreibt, dieselben, die schon mit Alatheus und Edotheus aufgetreten waren, zuletzt erst als ein ganz unbekanntes Volk aus dem Norden herbeikommen (4, 38): ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους (a. 586) ἔθνος τι Σαυθικόν υπέρ τον Ίστρον εφάνη, πάσιν άγνωστον τοῖς εκεῖσε νομάσιν. εκάλουν δε Προθίγγους αυτούς οί ταύτη βάρβαροι. πλήθος τοίνυν όντες, και ωπλισμένοι κατά το δέον, και προςέτι γε δώμη διαφέροντες, εάστα διαδραμόντες τους εν μέσφ βαρβάρους παρ' αυτήν εληλύθασι του Ίστρου την όχθην και την διά-βασιν αυτοις ήτουν επιτραπηναι του ποταμου. Πρόμωτος δε . . συγκαλέσας των αισθανομένων της έκεί-νων διαλέκτου τινάς . . επὶ προδοσία καθείναι λόγους τοις βαρβάροις τούτοις, αφίησιν . . und nun in ausführlicher Erzählung, durch welche Verrätherei Promotus die Feinde herbeilockte, welche Anstalten er zum Empfange der arglosen Gothen machte, und wie er zuletzt noch den Theodosius zum Zeugen des Sieges aus der Nähe herbeigerufen habe (c. 38. 59). Eine Hs. des Claudian (ed. Petr. Burmann. Amstelod. 1760. p. 790) hat zur gegebenen Stelle des Dichters die Glosse: in anno primo consulatus hujus victus est a patre suo Edotheus rex Grotunnorum et exercitus ejus submersus. Zum ersten Consulat des Honorius (J. 386) melden die Fasti Consulares Idatiani: Honorio Nobilissimo et Evodio. His Coss. victi atque expugnati, et in Romania captivi adducti gens Greothingorum a nostris Theodosio et Arcadio, de-inde cum lvictoria et triumpho ingressi sunt Constantinopolim die IV. Idus Octobres. Roncall. 2, 96; Idatius im Chronicon ad ann. Theodosii VII.: Greothingorum

<sup>\*)</sup> Es ist erstaunlich, in welcher Unordnung die Dinge im Kopfe dieses Historikers sich oft durchkreuzen, nicht nur Namen (statt des Danubius steht Tanais, statt Chauken Quaden), sondern die Ereignisse selbst in Folge und Verbindung, welcher historischen Uncorrektheit seine historische Taktlosigkeit, in der er Unwichtiges weit ausbreitet, Wichtiges kurz abfertigt, noch zur Seite steht. Trotz dem ist uns Zosimus ein werther, fast wegen dieser Fehler schätzbarer Schriftsteller, wenn er durch den letzten anderswo gelassene Lücken in der Geschichte ausfüllt, durch den ersten Ereignisse doppelt, also vollständiger mittheilt, als er ohne dies vielleicht gethan hätte. Nur muß man seine Verschobenheit zurecht stellen, wozu zum Glücke sich außer ihm noch Mittel finden.

gens a Theodosio superatur. Roncall. 2, 40. Zehn Jahre nach dem Uebergange der Terwingen erscheinen hier die Greutingen als gefürchtete Schaaren im Norden. Theodosius und Arcadius hielten nach dem Siege einen Triumphzug, und Arcadius errichtete seinem Vater eine Denksaule auf denselben (columna Theodosiana); denn es war ein wichtiges Ereigniss, die andere Hälfte der Gothen, welche nach ihrem Einfalle die Auftritte der Terwingen erneuert, ja in Verbindung mit diesen den Untergang des Reiches unabwendbar herbeigeführt hätten, mit einem empfindlichen Schlage zurückgeschreckt zu haben. Die Greutungen aber, deren Hauptmasse sonach bisher über der Donau zurückgeblieben war, verrätherisch von den Römern überlistet und gedemüthigt, mochten sich wohl nicht weiter Sitze in ihrer Mitte wünschen und vorziehen, auch ferner in ihrer nördlichen Heimath zurückzubleiben und den Hunnen sich anzuschließen. Kriegerischer Thätigkeit gewöhnt, richteten sie ihre Waffen gegen die umwohnenden inneren Völker, von denen die Anten, Sueven, Gepiden genannt sind (Jorn. 48); in das römische Gebiet ist während der Dauer des Hunnenreichs von ihnen keine andere Fahrt gemeldet, als die gegen Gallien im Heere Attilas, in welchem ihre Kriegsschaaren unter der Führung der Brüder Walamir, Theodemir und Widimir mit denen der Gepiden die bedeutendsten Theile bildeten (Jorn. 38). Dass die Ostgothen während der Herrschaft der Hunnen, deren Hauptmasse in Dakien vereinigt war, ihre Sitze an der Ostseite der Karpaten veränderten, wird nicht angedeutet, und ist unwahrscheinlich nach dem, was Jornandes anzugeben weiß (c. 48): Ostrogothae Hermanrici regis sui decessione a Wesegothis divisi, Hunnorum subditi ditioni, in eadem patria remorati sunt. Erst nach der Zertrümmerung des Hunnenreichs, nachdem die Gepiden sich nach der Niederlage der Söhne Attilas Dakiens bemächtigt, die Hunnen sich wieder gegen Osten zurückgezogen hatten, scheint es, suchten sie sich ferner von dem angefeindeten Volke neue Sitze, und treten nun in Pannonien auf, das ihnen die Römer überließen: Gothi vero cernentes Gepidas Hunnorum sedes sibi defendere, Hunnorumque populum suas antiquas sedes occupare, maluerunt a Romano regno terras petere, quam cum discrimine suo invadere alienas: accipientes Pannoniam, quae in longa porrecta planicie habet ab oriente Moesiam superiorem, a meridie Dalmatiam, ab occasu Noricum, a septentrione Danubium. Ornata patria civitatibus plurimit, quarum

prima Sirmis, extrema Windomina. Jorn. 50. Von den drei königlichen Brüdern, unter welchen die Ostgothen mit Attila nach Gallien gezogen waren und nachher die Macht seiner Söhne gebrochen hatten, beherrschte jeder einen besonderen Theil des Volkes, Walamir im Norden, südwärts Theodemir und Widemir: Ostrogothae in Pannonia sub rege Walemir ejusque germanis Theodemir et Widemir morabantur, quamvis divisa loca, consilia tamen habuere unita. Nam Walemir inter Scarniungam et Aquam nigram fluvios, Theodemir juxta lacum Pelsodis, Widemir inter utrosque manebat. Jorn. 52. Bei einigem Zusammenwirken ihrer Herrscher standen die Ostgothen wieder wie früher drohend vor den römischen Ländern, an den Grenzen des Ost- und Westreiches, und überlegen den umwohnenden nördlichen Völkern. Zwar spricht von Behauptung Noricums gegen die unruhigen Nachbarn Sidonius Apollinaris: Noricus Ostrogothum quod continet, iste (Ricimer) timetur. Carm. 2, 377; doch plundern Gothen bis Tiburnia (im oberen Drauthal): cives Tiburniae, vario cum obsidentibus Gothis certamine dimicantes. Eugippii vita S. Severini c. 17. Das Ostreich aber, gegen welches die alten Forderungen auf jährlichen Tribut wiederholt wurden, von den Ostgothen in seinen westlichen Provinzen alsbald überschwemmt, nachdem sie sich vom Kaiser Leo einer anderen Gothenabtheilung nachgesetzt sahen, konnte sich den Frieden nur durch Geldsummen erkaufen (um 460. Jorn. c. 52). Als Unterpfand der Erhaltung der Ruhe wurde Theoderich, Theodemirs Sohn nach Jornandes, nach Andern Walamers, dem Kaiser übergeben, damals ein Knabe von sieben Jahren, bald der geseierte Führer der Ostgothen in den letzten Zeiten ihrer Macht, und glücklicher als Ermanrich in den ersten war. Auch den Feinden im Rücken haben die Ostgothen ihre Waffen furchtbar gemacht. Zwei Angriffe der Hunnen, welche die Ostgothen als entlaufene Sklaven betrachtend die alte Herrschaft wieder aufzurichten suchten, hatten sie muthig zurückgeschlagen (Jorn. c. 52. 53), als die Schwabenfürsten Hunimund und Alarich anfiengen, sie von Norden her zu beunruhigen, und sich gegen sie mit den Völkern über der Donau, den Sarmaten, Skiren und Rugen, verbündeten. Aber nachdem die vereinigte Macht in Pannonien geschlagen war, wurden die Schwaben und Alamannen selbst im Heimathlande gezüchtigt (um 470. Jorn. c. 54. 55). Bei den Rugen nennt Eugippius um diese Zeit den König Flacciteus, der durch die Gothen den Untergang seiner Herrschaft fürchtet :

Rugorum siquidem rex, nomine Flacciteus, in ipsis regnit sui coepit nutare primordiis, habens Gothos ex inferiore Pannonia vehementer infensos, quorum innumera multitudine terrebatur. Vita S. Severini c. 5. Die gothischen Fürsten hätten ihm den Uebergang nach Italien versagt, und ihm drohe deswegen Todesgefahr, eröffnet der König dem frommen Manne, der ihm die Antwort ertheilt: Gothorum nec copia nec adversitate turbaberis, quia cito securus eis discedentibus tu desiderata prosperitate regnabis. Bald erheben sich die Gothen zu größeren Unternehmungen. Nach dem Tode Walamirs hatten die beiden anderen Brüder den Entschluss gefasst, gegen die beiden römischen Reiche aufzubrechen (Jorn. c. 56). Widemir, der jüngere, führte die Seinigen nach Italien. Nach seinem Tode wurde sein Sohn Widemir vom Kaiser Glycerius durch Geschenke bewogen, nach Westen zu ziehen und sich den Westgothen anzuschließen. Theodemir aber und Theoderich, der nach seiner Rück-kehr von Constantinopel im Kampfe gegen die Sarmaten sich schon als den künftigen Helden gezeigt hatte, drangen in das östliche Reich ein, und hielten sich erst ruhiger, als sie von den Oströmern Geschenke, Ehrenstellen und Ländereien erhalten hatten. \*) Zwischen der Nie-

<sup>\*)</sup> Jornandes lässt die Gothen nach dem Uebergange über die Sawe geradenwegs gegen Thessalien zichen, wie sonst öfter, auch hier weniger genau und unvollständig in seinem Berichte. Umständlicheres geben die Bruchstücke des Malchus (die in den Excerpten nur etwas unordentlich durch einander liegen). Wie später die Awarenzuge, scheint auch die Fahrt der Ostgothen zuerst ihre Richtung die Donau hinab genommen zu haben. In Marcianopel ist Theoderichs Heerlager: αὐτον μεν Θευδέριχον. έθοξε κινήσαντα την αύτου δύναμιν, εν Μαρκιανου πόλει την πάσαν ίδουμένην, είς το είσω ελαύνειν. Scr. Byz. ed. Bonn. 1, 264. Der byzantinische Hof, sehon länger durch einen anderen Gothenhäuptling, Theoderich, des Triarius Sohn, ge-qualt, setzt sich mit dem Ostgothen in Verbindung, regt ihn gegen den anderen Gothen auf und verspricht Hülfe, offenbar nur in der Absicht, beide durch sich selbst zu verderben. Denn nichts erscheint von der versprochenen Hülfe der Griechen und Wegweiser führen die Ostgothen durch Schluchten des Haemus, in welchen sie auf ihre Feinde stofsen; aber die Gothen schliesen Friede unter sich (p. 240. 254. 267). Noch haben die Ostgothen keine Sitze; von den Gesandten der beiden Gothenführer, welche die Nachricht über ihre Aussohnung nach Constantinopel bringen, verlangt der des Theoderich unter andern Forderungen (p. 240): χώραν αὐτῷ, ἐν ἡ μένοι, δοθήναι. Nan tritt der Ostgotha in Makedonion auf, plündert Stobi, nähert sich

derdonau und dem Haemus erhalten sie nach ihren Streifzügen mitten im Römergebiete neue Sitze: Trocondo et Severino Coss. (a. 482). Theodoricus cognomento Valamer utramque Macedoniam, Thessaliamque depopulatus est, Larissam quoque metropolim depraedatus. Fausto solo Cos. (a. 483). Idem Theodoricus rex Gothorum Zenonis Aug. munificentiis pene pacatus, Magisterque praesentis militiae factus, Consul quoque designatus, creditam sibi Ripensis Daciae partem, Moesiaeque inferioris, cum suis satellitibus pro tempore tenuit. Marcellini Comit. Chronic., Roncall. 2, 300.\*) Als Theoderichs

Thessalonich und Heraclea (p. 245. 246), was erst den Kaiser geneigt macht, ihm die Landschaft um Pautalia (zwischen Sardica und Stobi) abzutreten (p. 247): χώραν μεν αὐτῷ δοῦναι εν Παυταλία, η της μεν Ίλλυρικής μοίρας έστιν έπαρχία, οὐ πολύ δε ἀπέχουσα τῶν εἰςβολῶν της Θράκης, ὅπως, εἴτε Θευθέριγος ὁ Τριαρίου ἐγχειροίη τι κινεῖν, ἔφεθρον ἔχοι αὐτὸν ἐγγύθεν και ἔκείνου, εἴτε αὐτὸς ταράττειν τὰ συγκείμενα θέλοι, ἐν μέσφ αὐτὸν ἔχων τῶν τε Ἰλλυρικῶν καὶ τῶν Θρακίων θυνάμεων εὐκολώτερον αὐτοῦ περιείναι δύναιτο. Theoderich setzt sich weiter mit Sidimund, einem Gothen im Dienste des Kaisers, in Verbindung, und bewegt ihn (p. 248): έξευρείν και συμπράξαι τρόπον, δι' ου της τε Επιδάμνου και της άλλης Ήπειρου δυνηθείη κρατήσας στηναι της πολλης πλάνης. Hier, bei Epidamnus, wirft er dem Gesandten des Haisers die griechische Hinterlist vor, die Ursache seines Grolles (p. 255): ἐγω μὲν ἔξω τῆς ὅλης Θράκης διατοίβειν ήρούμην, πόδοω πρός την Σκυθίαν, δπου μένων ούτε ενοχλειν ενόμιζον ούδενα, ετοίμως δε βασιλει ύπακούσεσθαι ξντεύθεν ες δ, τι προςτάζειεν, ύμετς δε καλέσαντες ώς επι τον πόλεμον τον προς Θευθέριχον . . . ενταύθα άναγκαίαν εβιάσθην σύμβασιν προς αὐτοὺς (τοὺς πολεμίους) ποιήσασθαι. Der Gesandte weist nun den Gothen auf Dardanien, d. i. Pautalia, (p. 255): δετνούν, εί αὐτῷ πείθοιτο, εκλιπετν μεν την Ήπειρον και τας αυτόθι πόλεις, (ουδενί γαρ είναι φορητών πόλεις ουτω μεγάλας, των οίκητόρων εκβληθέντων, υπ' αυτου κατέχεσθαι) ελθείν δε είς Δαρδανίαν, εν ή χώραν είναι πολλήν παρά τὰ οἰκούμενα, καλήν μεν και ευγειον, ενδεά δε οίκητόρων, ην δύναται γεωργών εν πασιν άφθόνοις αυτου την στρατείαν διάσ yeir. Sabinianus besiegt aber hierauf die Gothen in einem Treffen, was die Unterhandlungen wieder rückgängig macht (p. 257. 258). Diese Händel meint wohl Marcellinus im Chronicon, Roncall. 2, 299: Zenone Augusto III. Cos. (a. 479). Theodoricum idem Sabinianus regem apud Graeciam debacchantem ingenio magis, quam virtute deterruit. Erst einige Jahre nachher, nach dem Tode Theoderichs, des Sohns des Triarius, und der Plünderung von Lavissa, meldet derselbe die Abtretung Niedermoesiens an die Ostgothen,

<sup>\*)</sup> Auch hievon weiß Jornandes soviel wie nichts. Gentem in Illyrico (ut diximus), residentem, weiß er (c. 57) zur letzten

Sitz nennen Civitas Nova (Nikopoli an der Donau?) mehrere Zeugen: Friderichus ad Theodoricum regem, qui tunc apud Novam civitatem provinciue Moesiae morabatur, profectus est. Vita S. Severini c. 45; Zeno misit ad civitatem Novam, in qua erat Theodericus dux Gothorum, filius Walameris, et eum invitavit in solatium sibi adversus Basiliscum. Anon. Valesii p. 665; superveniente Theoderico Patricio de civitate Nova cum gente Gothica. ad defendendam sibi Italiam. id. p. 664; Theodoricus ad Novensem Moesiae civitatem, unde advenerat, remeavit. Comes Marcellin., Roncall. 2, 302.\*) Zwei Gothenfürsten, aufser

Zeit des Aufenthaltes derselben im Osten auf das Vorausgehende zurückweisend, wo er von den Zügen der Gothenführer Folgendes erkundigt hat (c. 56): Theodemir Naissum primam urbem invadit Illyrici, filioque suo Theoderico consociatus adstat, et in villam comites per castrum Herculis transmittit Ulpianam. Qui venientes . . accipiunt, nonnullaque loca Illyrici inaccessibilia sibi tunc primum pervia faciunt. Nam Heracliam et Larissam civitates Thessaliae, primum praeda capta, jure bellico potiuntur. Theodemir vero rex. . egrediens Naissitanam urbem, paucis ad custodiam derelictis, ipse Thessalonicam petiit . . und nun gleich Bündniss mit dem Römer: initoque foedere Romanus ductor cum Gothis loca eis jam sponte, quae incolerent, tradidit, id est Cerra, Pellas, Europa, Mediana, Petina, Berea et alia, quae Sium vocantur. Ubi Gothi cum rege suo armis depositis composita pace quiescunt. Also rechnet Jornandes diese Gegenden zu Illyricum? Aber diese Namen (die ich nach der Münchn. Hs. gebe) finden sich in Makedonien (Pella, Beroea, bekannte Städte; Cerra, gleich darauf noch einmal Cerras genannt, entweder Serrae östlich, oder Cellae westlich von Thessalonich; Europa, Europus am Axius; Sium verderbt aus Dium an der Westküste des thermäischen Busens; Petina, Mediana, Pydna und Methone nördlich von dem vorigen an derselben Küste), und die ganze Angabe mag sich auf die Anweisung von Pautalia beziehen, oder auch wirklich das Land vom Gebirge bis zum Meere den Gothen nach den von Malchus erwähnten Unterhandlungen und vor ihrer Niederlassung an der Donau auf einige Zeit überlassen gewesen sein.

\*) Von dieser Gothenresidenz läßt sich bei den Byzantinern, welche die Händel gegen die Awaren an der unteren Donau erzählen, nähere Angabe erwarten. Aber nur einmal ist eine Νέα πόλις genannt bei Theophylactus 2, 10: Μαριίνος δ' ξε τὰ περί τὴν Νέαν πόλιν γενόμενος, ἔνθα δὲ τὸν Χαγάνον τό, τε Άβαριεὸν αὐλιζόμενον ἐνεστόπευεν. Der Name ist sonst in Τομαία πόλις entstellt, wie bei Theophanes, wo er von demselben Zuge spricht (p. 217): Μαριίνος δὲ εἰς τὰ περί Τομαίαν τὴν πόλιν γενόμενος. . Daß dies nicht etwa Tomi am Pontus in Seythia minor sei, erhellt deutlich aus einem anderen Un-

dem früher begünstigten Theoderich, des Triarius Sohn, nun auch Theoderich, der Ostgothe, an der Spitze kampflustiger Haufen, in nicht großer Entfernung von der Hauptstadt, beide mit übertriebenen Forderungen auf Geldsummen und Ehrenstellen auftretend, waren unwillkommene Gäste in der Mitte des Reiches. Sie unter sich zu entzweien und durch sich selbst aufreiben zu lassen, mit einem derselben sich zu verbünden und ihn gegen den zweiten aufzuregen, und im Falle des Misslingens selbst wieder Verbindungen mit der vorher für feindlich erklärten Partei gegen die erste anzuknüpfen, darin suchte Gegenmittel der Hof in Constantinopel, Daraus sind die schwankenden Verhältnisse zwischen Theoderich und den Byzantiern entstanden, in welchen er bald als Patricius und Consul und mit Ehrenstellen überhäuft erscheint, bald als ihr Feind das Land bis an die Hauptstadt und westlich bis an die Meeresküste verwüstend, ein Wechsel, dessen Jornandes, wie häufig, auch hier oberflächlich von der Geschichte seines Volkes unterrichtet, nicht gedenkt, den aber die Fragmente des Malchus umständlicher behandeln, und von dem selbst der Chronist Marcellinus Kenntniss hat: Boethio solo Cos. (a. 487). Theodoricus rex Gothorum Zenonis Augusti nunquam beneficiis satiatus, magna suorum manu nsque ad regiam civitatem et Melentiadam oppidum infestus accessit, plurimisque locis igne crematis, ad Novensem Moesiae civitatem, unde advenerat, remeavit. Roncall. 2, 302. Nach dem Tode Theoderichs, des Triarius Sohns, sich auch seines zweiten Gastes zu entledi-

ternehmen gegen den Chagan, der vor Τομέα πόλις im thrakischen Mysien (doch wohl nur Moesia inferior) zieht, συλλεξάμενος πλήθη περὶ τὴν Θρακικήν Μυσίαν γωρεί, εἶτα Το μέα τῆ πόλει ἐφίσιαται. Theophylaci, 7, 13; ἄφνω τῆ Μυσία ἐφίσιαται zeὶ τὴν Το μο σίαν πόλιν ἐνεκείρει λαβείν. Theophan, p. 592. Den Chagan zu vertreihen zieht Priscus von Singidunum herbei, von der andern Seite her Commentiolus. Dieser lagert bei Zιτίθιβα (Sucidava bei Dorostolum), und rückt dann in 7 Tagen nach Jatrus am gleichnamigen Flus (Jantra), wohin ihm der Chagan entgegen kommt. Τομέα πόλις liegt also im Westen des Jatrus. Der Name ist wahrscheinlich von den Griechen in der Folge wieder geändert worden, leicht in Νικόπολις, Nicopolis ander Donau, verschieden von dem älteren von Trajan erbauten Nicopolis, welches am Jatrus lag (jetzt Nicobi). Weniger wahrscheinlich würde man das untere Novae vermuthen, da dies Prokop Νόβαι nennt, und von demselben Theophylactus (7, 7) noch Χόβας τὰς ἄνω unterscheidet.

gen, musste Zenos nächstes Bestreben sein. Da brach Theoderich, der Ostgothe, wohl selbst der Arglist der Byzantier mude, aufgefordert von dem Kaiser, sich Italiens, wo Odoaker die Herrschaft der Römer vernichtet hatte. für die Seinigen zu bemächtigen (Procop. B. Goth. 4, 4), zum letzten Zuge mit seinem Volke aus Moesien nach Westen auf (489), und gründete im Stammlande der römischen Herrschaft, auf den Trümmern der besiegten Macht Odoakers, das Reich der Ostgothen, gegen welche sich keines der benachbarten Völker zu erheben gewagt hat, so lange der tapfere Führer an ihrer Spitze stand. Aber mit dem Ende Theoderichs nahte auch das Ende seines Volkes. Während der Zwistigkeiten in der herrschenden Familie von Außen angegriffen, wurde das Gebiet der Ostgothen, wenn auch noch muthig vertheidigt, eine Beute des oströmischen Reiches, und die Ostgothen hörten auf, ein selbstständiges Volk zu sein.

Einzelne Abtheilungen der Gothen sind auch in den früheren Sitzen zurückgeblieben.

Gothi minores. Von einer bedeutenden Anzahl Gothen, die in Moesien geblieben sind, (wonach man sie auch Moesogothen genannt hat,) Jornandes c. 51: erant siquidem et alii Gothi, qui dicuntur Minores, populus immensus, cum suo pontifice ipsoque primate Vulfila, qui eos dicitur et literis instituisse, hodieque sunt in Moesia regione incolentes Nicopolitanam (al. Eucopolitanam). Ad pedes enim montis gens multa sedit pauper et imbellis, nihil abundans, nisi armento diversi generis pecorum et pascuis, silvaque lignorum, parum habens tritici, ceterarum specierum est terra fecunda. Vineas vero nec si sunt alibi, certi corum cognoscent, ex vicinis locis sibi vinum negociantes: nam lacte aluntur. Nach der Angabe, dass bei dem zahlreichen ackerbauenden Volke Wulfila Bischof gewesen sei, der in den früheren Nachrichten bei den Gothen Fridigerns genannt wird, können diese kleinen Gothen nur für Westgothen gehalten werden, welche eine ruhige Lebensart und den Ackerbau dem unstäten kriegerischen Treiben vorgezogen und nach ihrer Uebersiedlung in Moesien feste Sitze genommen haben. Als zahlreiches Volk aber lieferten sie den gothischen Heerführern immer noch frische Haufen; aus diesen Massen ergänzte wahrscheinlich Alarich sein Heer, und führte Athaulf neue Gothenschaaren seinem Schwager nach Italien nach, aus diesem Volke zog nachher Theoderich, des Triarius Sohn, seine Krieger, mit denen er Gold und Ehrenstellen von dem Kaiser erpresste und sich dem Ostgothen Theoderich gegenüberstellte. Jornandes bemerkt, dass dieser vornehme Gothe nicht aus dem ostgothischen Königsgeschlechte stammte (c. 52): missa legatione ad Imperatorem vident (Ostrogothae) Theodericum, Triarii filium, et hunc genere Gothico, alia tamen stirpe, non Amalae procreatum, omnino florentem cum suis Romanorumque amicitiis junctum, et annua solennia consequentem.\*) Nach dem Tode Theoderichs Triarius und dem Abzuge der Ostgothen enden die Unternehmungen der Gothen im Süddonaulande. Die Moesogothen, welche auch die Ostgothen vor sich vorüberziehen ließen, als Anwohner des Haemus noch von Jornandes gekannt, sind unter den neuen Völkerstürmen, welche über das Isterland hereinbrachen, verschwunden.

Gothi Tetraxitae. Von diesem Gothenreste an der Maeotis gibt zuerst Prokop Nachricht. Sie salsen an der kimmerischen Meerenge: η Μαιῶτις καλουμένη λίμνη ἐς την ἀκτην πόντου τοῦ Ευξείνου τὰς ἐκβολὰς ποιείται.. παρὰ δὲ τὸν χῶρον αὐτὸν, ὅθεν η τῆς λίμνης ἐκβολὴ ἄρχεται, Γότθοι οἱ Τετραξίται καλούμενοι ἤκηνται, οὖ πολλοὶ ὄντες. Bell. Goth. 4, 4. Dals dieser in den fernsten Gegenden, wohin sich Gothen verbreitet hatten, zurückgebliebene Haufe Ostgothen waren, die vielleicht in diesem Winkel ihre Unabhängigkeit zu behaupten hofften, unterliegt keinem Zweifel. Ihre früheren Sitze setzt Prokop auf die Westseite des kimmerischen Bosporus, also in die Halbinsel Krim: λίμνην δὲ την Μαιῶτιν καὶ την ἐξ αὐτῆς ἐκβολην ὑπερβάντι, εὐθὺς μὲν ἐς αὐτῆν που τῆν ταύτης ἀκτην οῦ Τετραξῖται καλούμενοι Γότθοι τὸ παλαιον ἤκηντο. Β. Goth. 4, 5. Wie sie auch auf das gegenüberliegende Ufer kamen, erzählt er im Folgenden. Auf ihrem Heimzuge aus dem Westen seien die uturgurischen Hunnen

<sup>\*)</sup> Ostgothen nennt seine Leute in späterer irriger Hinzusetzung nur der Compilator der Hist. miscella, Murat. 1, 98: Theodericus cognomento Strabo, Triarii filius, cum magna Ostrogothorum multitudine usque ad quartum urbis miliarium armatus advenit, . . continuoque in Illyricum reversus extinctus est. Die Quellen, aus denen dieses geschöpft ist, Jornandes (de regnor. success.) und Marcellinus, haben: Theodoricus, Triarii filius, (Jorn. cognomento Strabo,) rex Gothorum, adscitis suis usque ad Anaplum quarto urbis miliario armatus advenit. Hierauf die Erzählung von der Art seines Todes auf dem Rückwege.

auf diese Gothen gestofsen, und hätten in ihrem Muthe und ihrer Lage unübersteigliche Hindernisse gefunden: αθτοί γαρ άλκιμώτατοί είσι των τηδε βαρβάρων. και ή πρώτη της Μαιώτιδος έχροη, ού δη τότε οί Τετραξίται Γότθοι ίδρυντο, εν χόλπω ξυνιούσα μηνοειδεί, πεοιβαλούσα τε αύτούς έκ του επί πλείστον, μίαν επ αὐτούς εἴςοδον οὐ λίαν εὐρεῖαν τοῖς ἐπιοῦσι παρείχετο. Zuletzt aber seien beide Theile übereingekommen: έφ' φ' αναμιχθέντες χοινή ποιήσονται την διάβασιν, και οί Γότθοι ίδούσονται μεν εν τη αντιπέρας ηπείρω παρ' αυτήν της εκβολής μάλιστα την ακτήν, ένα δη καὶ τανῦν [δουνται, φίλοι δὲ καὶ ξύμμαχοι το λοιπον Οὐτουργούροις όντες ἐπὶ τῆ ἴση καὶ ὁμοία σφίσιν ἐνταῦθα βιώσονται τον πάντα αἰῶνά. Auch erscheinen sie unter Justinian in Wassengesellschaft mit den Uturguren: οί δὲ (Οὐτούργουροί) Γότθων τῶν σφίσι προς οίχων, οι δή Τετραξίται καλούνται, διςχιλίους ες ξυμμαχίαν επαγόμενοι, διέβησαν πανδημεί ποταμον Τάναϊν. Proc. Bell. Goth. 4, 48. Prokop rühmt ihre Neigung zum Christenthume und erzählt. dals sie vom Kaiser Justinian einen Bischof erhielten, B. Goth. 4, 4: είτε δε της Αρείου δόξης εγένοντό ποτε οί Γότθοι ούτοι, ώςπερ και τα άλλα Γοτθικά έθνη, είτε και άλλο τι άμφι τη δόξη αυτοίς ήσκητο, ούκ έγω είπειν, επεί οὐδε αὐτοί ζσασιν, αλλ' αφελεία τε τανδν και απραγμοσύνη πολλή τιμώσι την δόξαν. οδτοι δλίγω πρότερον (λέγω δὲ, ἡνίκα πρωτόν τε καὶ εἰκοστόν έτος Ιουστινιανός βασίλευς την αυτοχράτορα είγεν άργην) πρέσβεις τέτταρας ές Βυζάντιον έπεμψαν, επίσχοπον σφίσι τινα δεόμενοι δούναι επεί όςτις μέν αὐτοῖς ίερεύς ήν, τετελευτήκει ου πολλώ πρότερον. ξηνωσαν δὲ ως καὶ Αβασγοῖς ἱερέα βασιλεὺς ἔπεμψε, καὶ αὐτοῖς προθυμότατα Ιουστινιανὸς βασιλεὺς ἔπιτελή ποιήσας τὴν δέησιν ἀπεπέμψατο. Ihre Landschaft bildete in der Folge ein griechisches Bisthum. Aus dem 8. Jahrhundert ist ihr Bischof Johannes, der sich mit dem ganzen Volke der Herrschaft der Chasaren widersetzt, bekannt aus der Vita S. Joannis, ex Cod. Vatic. ap. Boll. Jun. 5, 190, 191: οὖτος ὁ ὅσιος πατής ημών Ιωάννης επίσεοπος ήν Γοτθίας επί Κωνσταντίνου και Λέοντος των βασιλέων, δριιώμενος έκ της περατικής των Ταυροσκυθών γης, της υπό την χώραν των Γότθων τελούσης, έμπορίου λεγομένου Παρθενιτῶν, Λέοντος καὶ Φωτεινῆς νέδς γεγονώς . . δ δε δσιος οὐτος επίσκοπος Ιωάννης μετὰ ταῦτα μετὰ ιοῦ Ιδίου λαοῦ τοῖς ἄρχουσι τῶν Χαζάρων ἐξεδόθη, διὰ τὸ συ-

σταθήναι άθτῷ τῷ κυρίω Γοτθίας, καὶ τοῖς ἄργουσίν αθτού και παντί τῷ λαῷ, πρός το μη κατακυριεύσαι τῆς χώρας αθτών τοὺς εἰρημένους Χαζάρους. ἀποστεί- λας γὰρ ο Χαγάνος παρέλαβε το κάστρον αθτών το λεγόμενον Δορός, θέμενος εν αθτώ φύλακας ταξάτους. οθς και έξεδίωξεν ο είσημένος όσιος επίσχοπος μετά τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ τὰς χλησούρας ἐκράτησεν. In der Notitia graecorum Episcopatuum (Codinus p. 381. 403) ist auch Γοτθία aufgeführt. Noch lange Zeit haben diese Gothen ihre Eigenthümlichkeit behalten. Der Reisende Rubruquis (1253) weiss deutsch redende Gothen auf der Halbinsel Krim (Bergeron 4, 5): il y a des grands promontoires ou caps sur cette mer depuis Kersona jusque aux embouchures du Tanais et environ quarante châteaux entre Hersona et Soldaia, dont chacun a sa langue particulière. Il y a aussi plusieurs Goths, qui retiennent encore la langue Allemande. Und nach ihm Josafa Barbaro (1436), Viaggio d' Atana (Ramusio 2, 97): dritto dell' isola di Capha d'intorno, ch' è su 'I mar maga giore, si truoua la Gothia, e poi l' Alania, laqual và per l'isola verso Moncastro . . Gothi parluno in Todesco. So questo, perche havendo un famiglio Todesco con me, parlauano insieme et intendeuansi assai ragioneuolmente, cosi come s'intenderia un Furlano con un Fiorentino. \*) Noch Busbequius hatte von Deutschen auf der Halbinsel Taurien gehört (Augerii Gislenii Busbequii D. legationis Turcicae epistolae quatuor. Francof. 1595. p. 257): de gente accepi, quae etiamnum incolit Tauricam Chersonesum, quam saepe audiveram sermone, moribus, ore denique ipso et corporis habitu originem Germanicam referre. Während seines Aufenthaltes als kaiserlicher Gesandter in Constantinopel (1557 - 1564) lernt er zwei von jenem Volke an den Sultan gesandte Männer \*\*) kennen;

<sup>\*)</sup> Der Bericht fährt noch fort: da questa vicinità de Gothi con Alani credo, che sia deriuato il nome di Gothalani. Alani erano prima in quel luogo, soprauennero Gothi et conquistorno quei paesi et fecero una mistura del nome loro, co 'l nome degli Alani et si chiamarono Gothalani, si come quelle genti erano mescolate con queste. Tutti questi fanno alla Greca et similmente i Circassi. Ich weifs nicht, ist der Name Gothalani echt, und von dem Reisenden vorgefunden, oder wähnte er ihn als einen alten Namen, etwa wie man im Claudian Gothunni, Gothalanien, gefunden hat. Nach dem Obigen lagen Gothia und Alania neben einander.

<sup>\*\*)</sup> Den einen von ihnen fand Busbeck wie einen Holländer;

und crfährt von ihnen (p. 258): gentem esse bellicosam, quae complures pagos hodieque incoleret, ex quibus Tartarorum regulus, cum expediret, octingentos pedites sclopetarios scriberet, praecipuum suarum copiarum firmamentum: primarias eorum urbes alteram Mancup vocari, alteram Sciuarin. Einige Sprachproben, die er mittheilt, zeigen, dafs ihre schon viel, wahrscheinlich mit Türkischem (oder Alanischem?), gemischte Rede von der hochdeutschen Lautverschiebung sich frei gehalten habe. Den Namen Gothen hat Busbequius, wie es scheint, nicht mehr gehört, denn er zweifelt, soll er sie für Nachkommen der Gothen oder durch Karl den Großen versetzte Sachsen (!) halten. Auch diese letzten Spuren sind nachher vollends verschwunden.

Thaifali. \* Ein neuer, erst von der Donau aus bekannter Name. Die Thaifalen, ein Nebenvolk der Gothen, wie die Silingen der Wandalen, zeigen sich fast immer mit den Westgothen, und sind zuerst genannt als Kampfgenossen der Terwingen in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vom gleichzeitigen Mamertinus, im Genethliacus Maximiano Aug. dictus (a. 291), c. 17: Tervingi, pars alia Gothorum, adjuncta manu Thuifulorum, adversum Vandalos Gipedesque concurrunt. Aus noch früherer Zeit nennt sie Jornandes unter den Hülfsvölkern des Königs Ostrogotha gegen Decius (c. 16): Ostrogotha mox triginta millia virorum armata produxit ad proelium, adhibitis sibi Thaiphalis (al. Taiphalis, Taifalis) et Asdingis nonnullis. Als Bewohner der ehemaligen römischen Provinz Dacia kenntsie Eutropius (8, 2. S. 411). Welchen Theil dieses Landes aber sie inne hatten, lässt sich nur aus einigen Andeutungen des Ammianus entnehmen. Als die Römer unter Anführung des Kaisers Constantius die Sarmatae Limigantes, welche, früher Sklaven, ihre

<sup>(</sup>p. 258): alter erat procerior, toto ore ingenuam quandam simplicitatem prae se ferens, ut Flander videretur aut Batavus.

<sup>\*)</sup> Auch Thaiphali, Theifali, Taifali; Θαΐφαλοι und Ταΐφαλοι Zos. Kaum zusammengesetzt Thai-fali, sondern abgeleitet
aus verlorner Wurzel goth. theifan, wie Wandali aus windan.
Dem Stamme scheint th zu gehören, das die meisten schreiben,
t nur Aur. Victor, Eutropius nach mehreren Hss. (nach anderen
mit th, und Θαΐφαλοι der griech. Uebersetzer), Notit. imp. und
Ammian, der auch sonst gothisches th durch t, wie in Fritigernus, t durch th gibt. Angels. thäfjan (favere), das Grimm (Mythol.
p. 50) zu Tanfana hält, ist wohl eher goth. thäifjan? Hierher
der Name Tufa (Feldherr Odoakers) für Tifa, Thifa?

Herren vertrieben hatten und in das römische Gebiet eingefallen waren, für ihre Vergehen züchtigten und aus ihren westlichen Sitzen um die Mündung des Parthiscus (der Theis) verdrängten; fanden sich unter ihren Hülfsvölkern aus der Nachbarschaft freie Sarmaten und Thaifalen. Nach Beendigung des Zugs wurde das ge-nommene Land auf folgende Weise vertheilt (47, 13): tractus contiguos Moesiae sibi miles elegit; Taifali proxima suis sedibus obtinebant; liberi (Sarmatae) terras occupaverant e regione sibi oppositas. Da das innere Land die Sarmaten selbst noch behaupteten, so können den Thaifalen nur die südöstlichen Theile zugekommen sein, etwa die Grenzgegenden der Wallachei zum Banat, und die Thaifalen müssen in dieser Richtung hin ihre Sitze gehabt haben. Im Osten reichten sie bis an die Westgothen, an deren Seite sie auf ihren Wanderungen geblieben sind. Dass sie südwärts bis an das User der Donau wohnten, scheint aus der Nachricht Ammians hervorzugehen. daß Athanarich Schutzmauern gegen die Hunnen vom Flusse Gerasus (Γερασός Ptol., Pruth) bis an die Donau; das Land der Thaifalen vorbei; es also mit einschließend, aufführte (31: 3): a superciliis Gerasi fluminis adusque Danubium Taifalorum terras praestringens muros altins erigebat. Die Thaifalen bedeckten sonach einen weiten Raum (fast die ganze Wallachei) oder haben doch über eine weite Strecke geherrscht, wenn die Erklärung der letzten Stelle sicher, und diese Angabe nicht, weniger genau, nur als allgemeine Bezeichnung der Richtung zu nehmen ist; da nach dem Berichte desselben Geschichtschreibers (27, 5) noch weiter in Südwest; beim Kastell Daphne (östlich von Giurgewo),\*) das Heer des Valens in gothisches Land übersetzte. Erst nach der Räumung der Provinz Dacia durch die Römer konnten die Thaifalen in die bezeichneten Gegenden eingezogen sein, seit welcher Zeit auch ihrer Einfälle ins römische Gebiet gedacht wird. Von einer Unternehmung ihrer Reiterei, der selbst Kaiser Constantin gewichen sei, berichtet Zosimus 2, 31: ἐπελθόντων δὲ Θαϊφάλων, Σχυθικοῦ γένους, ἱππεῦσι πενταχοσίοις, οὐ μόνον οὐκ αντετάξατο τούτοις, αλλά και το πολύ της δυνάμεως

<sup>\*)</sup> Die Lage von Daphne bezeichnet Procop. de acdif. 4, 7, το Τραμαχαρίσχα (Trasmarisca Tab. Peut., 25 Milliar. vor Durosterum, Silistria) οχύρωμά έστιν. ούπες χαταντιχού έν τῷ ἀντιπέρας ἡπείρω Κωνσιαντιγός ποτε 'Ρωμαίων βασιλεύς φρούριον οὐχ ἀπημελημένως ϣχοδομήσαιο, Δάφνην ὅνομα.

ἀποβαλών, και τὰ μέχοι τοῦ χάρακος αὐτοὺς ληϊζο-μένους ἰδών, ἀγαπητώς ἀποδράς διεσώθη. Nach der Ankunft der Hunnen schlossen sich an die auswandernden Greutungen auch Thaifalen an; und kamen mit ihnen, nachdem sie unter Anführung des Farnobius, eines vornehmen Gothen, der mit Alatheus und Safrach gekommen war, über die unbewachte Donau gesetzt hatten, mit dem römischen Feldherrn Frigeridus in den Kampf: (Frigeridus) Gothorum optimatem Farnobium cum vastatoriis globis vagantem licentius occupavit, ducentemque Taifalos, nuper in societatem adhibitos: qui, si dignum est dici; nostris ignotarum gentium terrore dispersis, transiere flumen direpturi vacua defensoribus loca. Amm. 34, 9. Nachdem der Geschichtschreiber die Niederlage dieser vereinten Haufen und die Versetzung des Restes nach Italien um die Städte Mutina, Regium und Parma gemeldet, fügt er noch über ein Laster dieses Volkes, das bei den Deutschen, den westlichen wenigstens, sonst unerhört, von Diodor von Sicilien (5, 32) den östlichen Völkern am Pontus zugeschrieben wird, folgende Nachricht bei: hanc Taifalorum gentem turpem ac obscoenae vitae flagitiis ita accepimus mersam, ut apud eos nefandi concubitus foedere copulentur maribus puberes, aetatis viriditatem in corum pollutis usibus consumturi. Porro si qui jam adultus aprum exceperit solus, vel interemerit ursum immanem, colluvione liberatur incesti. \*) Die Hauptmasse des Volkes ist erst, wie es scheint, mit den Gothen Athanarichs zu Anfang der Regierung des Theodosius über den Strom nach Thrakien gezogen, wo sie mit dem Gothenvolke außer Zosimus (S. 415) Aur. Victor nennt: (Gratianus) quum animadvertisset Thraciam' Daciamque tanquam genitales terras possidentibus Gothis Taifalisque, atque omni pernicie atrocioribus Hunnis et Alanis, extremum periculum instare nomini Romano, accito ab Hispania Theodosio . . imperium committit. Epitome 47. Sie sind auch bei den Westgothen geblieben und mit ihnen nach Westen gewandert, wo sie in früher westgothischem Gebiete, an der Südseite des Ligers, noch von Gregor von Tours wieder genannt werden: Beatus Senoch, gente Theiphulus, Pictavi pagi, quem Theiphuliam vocant, oriundus fuit. Vitae Patrum,

<sup>\*)</sup> Auch von den Herulern schreibt Procop. de bello Goth.
2, 14: καὶ μίζεις ούχ όσιας ιελούσιν, ἄλλας τε καὶ ἀνδρών καὶ ὅνων.

c. 15; Senoch genere Theifalus. Hist. Franc. 5, 7; (Austrapius dux) regressus ad (Vallense) castrum suum mota super se Theifalorum seditione, quos saepe gravaverat, lancea sauciatus, crudeliter vitam finivit. ibid. 4, 18. Der Ort Tifauge an der Sêvre scheintihren Namen erhalten zu haben.

Genidae. \* Wie Thaifali, ein neuer, erst aus den Südgegenden genannter Name. Es lässt sich kaum zweifeln, dass in des Treb. Pollio (Claud. 6) Sigipedes, unter den gothischen Völkern genannt, und noch früher in des Capitolinus (Marc. Antonin. c. 24) Sicobotes, in der südöstlichen Reihe der Völker, die am markomannischen Krieg Theil nahmen, dasselbe Volk bezeichnet ist, und dessen erste Meldung geschieht, da wie Sigambri für Siggambri, Sigipedes für Sig-gipedes genommen werden darf, welcher Name in der Folge nur abgekürzt gebraucht wird, während umgekehrt für jenes Volk Gambrivii seltnere Benennung geblieben ist. Vermuthen lässt sich noch, dass schon in der Tabula Peut. Piti neben Gaete (Gothi) über der untersten Donau Entstellung desselben Namens sei. Zuerst nennen das Volk mit dem später allein gebrauchten Namen, Vopiscus aus der Zeit des Kaisers Probus, der vergebens einen Theil in das römische Gebiet zu verpflanzen suchte: cum et ex aliis gentibus plerosque pariter transtulisset, id est

<sup>\*)</sup> Wie Fastida, Winidae gebildet, also in goth. Form Gipidôs, mit dem Wechsel mit e (wie Wenedae) Gepedae, und ges mischt Gipedae, Gepidae. Darum brauchen lateinische Dichter (Panegyr. in laud. Justini min. fragm. ap. Jaeger, v. 12; Corippus in laud. Justini min. 4, 254) Gepides, Gypides richtig die beiden Vokale kurz, Sidonius Carm. 7, 322 falsch Gepida. Tinudes bei den Byzantinern ist in der späteren Aussprache (in der auch Αττήλας = Attila, Βανδήλοι = Vandili mit kurzem i, wie auch Βελήσα bei Dio Cass. durch spätere Abschreiber für Βελίδα, Βελέδα = Vilida gesetzt ist) nichts als Gipedes, weswegen auch Agath. ed. Par. p. 13 Γίπεδες und Γιπεδικός, Lydus de magistr. p. 207 Tinuides, Chronic. pasch. p. 270 Thudes. Der Stamm ist vielleicht, nur mit dialektischer Verschiedenheit des Labials, derselbe, der in Dulgibini (Dulg-gibini), Guberni, und mit aufgenommenem n in Gambrivii liegt, so dass der volle Name Sigipedes ganz mit Sigambri übereinkäme. Bemerkenswerth schreibt der anonyme Langobarde bei Ritter durchgehends mit b, Gibidi, Gibedi, Gebedi (an zwei anderen Stellen Gibites, Gebeti). Wie die Alten an diesem Namen ihre etymologische Kunst versucht haben: Γήπαιδες, οίονεὶ Γετίπαιδες, οἱ Γειών παιδες. Etymol. Magn. 250; Gipedes pedestri proelio magis quam equestri sunt usi, et ex hac causa ita vocati. Isid. Ilispalens, Origg. 9, 2.

ex Gepidis, Grautungis et Vandalis, illi omnes fidem fregerunt. Prob. c. 18; Mamertinus im Genethl. Max. d. c. 47: (Tervingi) adversum Vandalos Gipedesque concurrunt. Aus älterer Zeit, von ihren früheren Sitzen, ehe sie südwärts gezogen sind, weiß nur Jornandes zu berichten, dass sie ein den Gothen verwandtes und benachbartes Volk einst im Norden an der Mündung der Weichsel ihre Wohnung hatten, Angaben, gegen welche sich kein gegründeter Zweifel erhebt, so lange sie sich innerhalb des Festlandes halten; aber eben so wie die Grammatik die Ableitung des Namens aus Gepanta als irrig verwirft, weist die kritische Geschichte als Fabel zurück die Sage vom Auszuge wie der Gothen, so der Gepiden aus Scandinavia, welche Jornandes aus gothischen Volksliedern mittheilt: quomodo vero Getae Gepidaeque sint parentes, si quaeris, paucis absolvam. Meminisse debes, me initio de Scandzae insulae gremio Gothos dixisse egressos cum Berich suo rege, tribus tantum navibus vectos ad ripam oceani citerioris, id est Gothiscandzam, quarum trium una navis, ut assolet, tardius vecta, nomen genti fertur dedisse: nam lingua eorum pigra gepanta dicitur. Hinc factum est, ut paulatim et corrupte nomen eis ex convitio nasceretur. Gepidae namque sine dubio ex Gothorum prosapia ducunt originem, sed quia, ut dixi, gepanta pigrum aliquid tardumque significat, pro gratuito convitio Gepidarum nomen exortum est, quod nec ipsum credo falsissimum. Sunt enim tardioris ingenii, graviores corporum velocitate. Hi ergo Gepidae commanebant in insula Visclae amnis vadis circumacta, quam pro patrio sermone dicebant Gepedojos. \*) Nunc cam, ut fertur, insulam gens Vividaria incolit, ipsis ad meliores terras meantibus. c. 17. Auch im Süden haben die Gepiden ihre Wohnsitze zuerst in der Nähe der Gothen genommen, und zwar wie es scheint, an den Gebirgen auf der Nordwestseite der Westgothen, da sie nie gegen die Donau hin zum Vorschein kommen. Als ihren mächtigsten König um diese Zeit nennt Jornandes (c. 17) Fastida, der seine Herrschaft selbst über die benachbarten Völker erweiterte, nach einem vollständigen Sieg über die Burgunden sogar sich gegen das Gothen-reich unter Ostrogotha erhebt, zu dem er die Sprache

<sup>\*)</sup> So Codd. Monac. Vindobb., Gepidojos Ambr., Gepidos ed. Lindenbr. Das letzte Wort goth. áis (ovum), oder entstellt aus avi (insula)?

führt: inclusum se montium queritans asperitate, silvarumque densitate constrictum, unum poscens e duobus, ut aut bellum sibi, aut locorum suorum spatia praepararet. Bei der Stadt Galtis am Flusse Aucha\*) demuthigten die Gothen den Gepidenkönig und warfen ihn in seine vorige Stellung zurück. Noch spricht nicht lange nach dieser Zeit Mamertinus von feindlichen Händeln zwischen den Terwingen und Gepiden; aber von da bis zum Einbruche Attilas in Gallien erscheinen nur einmal Gipedes, von Hieronymus (Epist. ad Ageruch.) genannt als Plunz derer im römischen Gebiete. Wie die Ostgothen waren sie unter der Herrschaft der Hunnen zurückgeblieben. neben welchen sie seit Attila wieder als zahlreiches und mächtiges Volk auftreten. Gepida trux steht bei Sidodonius (Carm. 7, 522) unter den Völkern des großen hunnischen Heerzuges nach Gallien. Der Anführer der Gepiden, nach den Ostgothen der zahlreichsten Schaar. im Hunnenheere, war Ardarich, Attilas Vertrauter (Jorn. c. 38), der tapferste und berühmteste König dieses Volkes. Denn derselbe war es, der bald darauf, nach Attilas Tod, zuerst muthig die Waffen gegen die Söhne des Gewalthabers erhob, die deutschen Völker vom hunnischen Joche befreite, und sein Volk in die Gegenden einführte, aus welchen er die asiatischen Fremdlinge vertrieben hatte. Das Land an der Theis, das wie kein anderes im Laufe der Zeiten die verschiedensten Völker beherbergt hat, hatte von nun an Gepiden zu seinen Beherrschern; Gepidae Hunngrum sibi sedes viribus vindicantes, totius Daciae fines velut victores potiti. Jornand. c. 50; Duciam dico antiquam, quam nunc Gepidarum populi possidere noscuntur. Quae patria in conspectu Moesiae trans Danubium corona montium cingitur, duos tantum habens accessus, unum per Bontas, alterum per Tabas . Daciam appellavere majores, quae nunc, ut diximus, Gepidia dicitur. id. c. 12. Mit der Theis, der Donau und dem karpatischen Gebirgskranze, der sie von den Slawen trennte, über den sie, wie es scheint, nur an seinem südwestlichsten Ende bis zur Donau hinüberreichten, umschreibt ihr Gebiet Jornandes c. 5: in qua Scythia prima ab occidente gens sedit Gepidarum, quae magnis opinatisque ambitur fluminibus. Nam Tisianus per Aquilonem ejus Corumque discurrit. Ab Africo vero magnus ipse Danubius, ab Euro fluvius Tausis se-

<sup>&</sup>quot;) Verschollene Namen.

cat, qui rapidus ac verticosus in Histri fluenta furens devolvitur. Introrsus illi Dacia est ad coronae speciem arduis Alpibus emunita, juxta quorum sinistrum latus . . Winidarum natio populosa consedit. Kaum anderswo, als an der Südostseite des Landes, wo Jornandes den sonst unbekannten Flus Tausis \*) nennt, ist der Grenz-flus Ulca (für Ulta, die Aluta?) zu suchen, an dem die Gepiden Schutzmauern (wahrscheinlich gegen die Einfälle der östlichen Völker, der Slawenen und Bulgaren) aufgeführt hatten, und an dessen Ufern sie sich dem Zuge der Ostgothen (die demnach auch auf dem Norduser der Donau westwärts drangen) vergebens entgegenstellten: Ulca fluvius et tutela Gepidarum, quae vice aggerum munit audaces, et in jugorum morem latus provinciae quibusdam muris amplectitur, nullo ariete frustrandis. Ad hunc te callis tui rigor adduxit: ubi pro legatis et gratiae postulatione obsistendi animo gens diu invicta properavit . . . Cesserunt confertissimis hostium tuorum turmis, quos ulterior ripa susceperat. Ennodii Panegyr. Theoderico regi dict. ap. Sirm. p. 4600. 4604. In Südwest gehörte den Gepiden noch auf dem rechten Ufer der Donau die Landschaft um Sirmium und Singidunum: ἔπειτα (μετά τους Γότθους) Γήπαιδες μεν τά αμφὶ Σιγγηδόνα τε καὶ Σίομιον χωρία ἔσχον, ἐντός τε καὶ ἐκτὸς ποταμοῦ Ἰστρου, ἔνθα δὴ καὶ ἐς ἐμὲ Ἰδρυνται. Procop. B. Vandal. 1, 2. Sirmium, die äußerste Stadt des Westreiches, und schon den Ostgothen während ihres Aufenthaltes in Pannonien gehörig, nach ihrem Abzuge von den Gepiden besetzt, gab Veranlassung zu Feindseligkeiten zwischen den Gothen und Gepiden (Proc. B. Goth. 1, 3. 11), in welche sich auch die Oströmer mischten (Ennodii Panegyr. p. 1607. 1608); aber wenn auch die Stadt von den Gothen genommen war (Cassiod. Chronic.), so wurde sie seit dem gothischen Kriege doch wieder eine Besitzung der Gepiden (Proc. Hist. arc. c. 48. B. Goth. 5, 53. Lydus de magistr. 3, 32). Der gefährlichste Feind kam den Gepiden in

<sup>\*)</sup> Entstellung desselben Namens scheint Flantasis beim Geogr. Ravenn., der aus Jornandes schöpft (4, 14): patriae spatiosissimae, quae dicuntur Datia prima et secunda, quae et Gipidia appellatur, ubi modo Uni, qui et Avari, inhabitant. Tysia, Tibisia, Drica, Murisia, Arinc, Gilpit, Gresia- Quae omnia flumina in Danubio merguntur: nam fluvius Flantasis finit ipsam patriam. Tamen ipsas patrias praefatus Jordania Cosmographus subtilius exposuit.

den Langobarden, welche im Norden der Theis Sitze genommen hatten, und sich von da über die Donau nach Pannonien verbreiteten, nach Procopius (B. Goth. 3, 55) vom Kaiser Justinian herbeigerufen und durch die jährlichen Gelder unterstüzt, die er den Gepiden, weil sie das römische Gebiet beunruhigten, verweigerte. Eine dauernde, unausgleichbare Feindschaft entspann sich zwischen beiden Völkern. Schon unter der Herrschaft des Thorisin (Turisend Paul. Diac.) bei den Gepiden, und Audoins bei den Langobarden, hatten die Gepiden, nachdem beide Völker zweimal in kriegerischer Wuth gegen sich losgegangen, aber nach gütlicher Vereinigung wieder heimgezogen waren, bei einem dritten Ausbruche von den Langobarden mit römischen Hülfsvölkern eine Niederlage erlitten (Proc. B. Goth. 5, 54. 4, 48. 25). Aber zum völligen Untergange Kunimunds, des Sohnes Thorisins, und zur Ueberlieferung des Gepidenlandes an seinen Bundesgenoßen vereinigte sich, in blinder Leidenschaft gegen seine Gegner erbittert, Alboin, Au-doins Sohn, mit dem Chakan der Awaren (Menand. ed. Bonn. p. 303) und brachte die Stammgenoßen, einst die Befreier der deutschen Völker vom fremden Joche, unter die Knechtschaft der Fremden,\*) unter denen sie sich ohne eignes Oberhaupt verloren haben: Gepidorum vero genus ita est diminutum, ut ex illo tempore ultra non habuerunt regem, sed universi, qui superesse bello poterant, aut Longobardis subjecti sunt, aut usque hodie Hunis eorum patriam possidentibus duro imperio subjecti gemunt. Paul. Diac. 1, 27. Als der oströmische Feldherr Priscus im Jahre 600 in das awarische Gebiet ein-

<sup>\*)</sup> Nach der langobardischen Ueberlieferung wären die Gepiden vor der Ankunst der Awaren von den Langobarden allein besiegt worden; nur vom Siege des Chakans spricht der awarische Gesandte Targitius, der in Constantinopel die Abtretung von Sirmium verlangt: ἐξότε τὰ τῶν Γηπαιδων ὑπ' αὐτοῦ (Βαϊανοῦ) ἐθεφθαρτο πράγματα. Menand. ed. Bonn. p. 310, und p. 340: (τὴν Σιομιανὴν νῆσον) διεαιότατα καὶ προςήκειν αὐτῷ Γηπαιδων πρότερον κτημα γενομέγην, αὐτῶν δὲ ὑπο ᾿Αβάρων πολεμηθέντων. In Menanders Bruchstücken geschieht nur noch Erwähnung der Uebereinkunft Alboins mit dem Chakan Bajan, nach welcher dem letzteren der zehnte Theil des gesammten Vermögens der Langobarden an Vich (τῶν τετραπόδων ἀπάντων), im Falle des Sieges die Hälfte der Beute und das Land der Gepiden versprochen wird, nicht des Kampfes selbst, den die schwächeren Langobarden nach allen diesen Umständen ohne Zweifel nicht ohne die Awaren gewagt haben.

fiel, traf er jenseits der Theis auf drei Gepidendörfer (Theophylact. 8, 5). Die letzte Kunde von ihnen gibt ein ungenannter Salzburger aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts (Juvavia p. 45): Huni expulerunt Romanos et Gothos atque Gepidos. De Gepidis autem quidam adhuc ibi resident.

Nur die aufgezählten Völker dieser Reihe, die Ostund Westgothen mit den Thaifalen und Gepiden, die enge Verbindung unter sich oder Verwandtschaft zeigen, könnten mit dem Gesammtnamen gothische Völker bezeichnet werden. Aber in noch erweiterter, uneigentlicher, von ihm selbst erfundener Benennung heifst Procopius gothische Völker alle die aus dem deutschen Stamme mit dem Ostreiche in unmittelbare Berührung gekommen und von ihm selbst als Völker derselben Art und Sprache erkannt waren, darunter die Wandalen mit offenbar von der gothischen verschiedener Mundart, und sogar fremde mit eben diesen Völkern in Gesellschaft auftretende Alanen. Während er die deutschen Völker in Nordwest mit ihren besonderen Namen nennt, darunter die Franken unter dem Namen Germanen, den er wohl auch als früheren Gesammtnamen weiß (B. Goth. 4, 20), und sich um ihre Stammverwandtschaft nicht weiter bekümmert, bildet er sich aus jenen einen eigenen Stamm, den er den gothischen nennt: Γοτθικά έθνη πολλά μεν και άλλα πρότερον τε ήν και τανῦν ἐστι, τὰ δὲ δη πάντων μέγιστά τε καὶ άξιολογώτατα Γότθοι τέ εἰσι καὶ Βανδίλοι καὶ Οὖϊσίγοτθοι καὶ Γήπαιδες. πάλαι μέντοι Σαυρομάται καὶ Μελάγχλαινοι ωνομάζοντο είσι δε οι καί Γετικά έθνη ταῦτ' εκάλουν. οὐτοι άπαντες δνόμασι μεν άλλήλων διαφέρουσιν, ώςπερ είρηται, άλλω δε των πάντων οδδενί διαλλάσσουσι. λευχοί γαο άπαντες τα σώματα τε είσι και τας κόμας ξανθοί, εθμήκεις τε και αγαθοί τας όψεις, και νόμοις μεν τοῖς αὐτοῖς χρωνται, όμοίως δε τὰ ες τὸν θεὸν αὐτοῖς ήσχηται. τῆς γὰρ Αρείου δόξης εἰσιν ἄπαντες, φωνή τε αυτοῖς ἐστι μία, Γοτθική λεγομένη, καί μοι δοκοῦν ἐξ ἐνὸς μὲν είναι ἄπαντες τὸ παλαιὸν ἔθνους, ονόμασι δὲ ὑστερον τῶν ἐκάστοις ἡγησαμένων διακεπολλφ δε αποθεν (της Μαιώτιδος) Γότθοι τε καὶ Οδισίγοτθοι καὶ Βανδίλοι και τὰ ἄλλα Γοτ θικὰ γένη ξύμπαντα ϊδουντο. Bell. Goth. 4, 5; οἱ δὲ Ρογοὶ οὖτοι Εθνος μέν εἰσι Γοτ-θικόν. Β. Goth. 5, 2; Σκίδδους τε καὶ Δλανούς καὶ ἄλλα ἄττα Γοτ θικὰ ἔθνη. Β. Goth. 4, 4; Βανδίλοι Δλανούς ἐταιρισάμενοι, Γοτ θικὸν ἔθνος. Β. Vand. 4, 3.

Bastarnae, Pencini. Seit einigen Jahrhunderten waren die Bastarnen Vorgänger der Gothen im Zuge nach Süden und in der Beherrschung der Gegenden über den Donaumündungen gewesen. Sie sind ihren zahlreichen Nachfolgern bald nach ihrer Ankunft gewichen. Noch stellt die Tabula Peut. Blastarni [Bastarni] an die Ostseite der dakischen Berge, die sie selbst nach ihnen Alpes Bastarnicae nennt. Als Bundesgenoßen des ostgothischen Königs Ostrogotha kommen noch vor Peuceni, ab insula Peuce, quae ostio Danubii Ponto mergenti adjacet, bei Jornand. c. 16; und unter den Gothen, die unter der Regierung des Claudius auf Sceraub ausziehen, bei Treb. Pollio (Claud. 6) Peucini, und Πεν-και [Πενκίνοι] bei Zosimus 4, 42. Nach Verpflanzung über die Donau durch Kaiser Probus sind die Bastarnen nicht ferner erwähnt, \*) und haben unter der römischen Herrschaft aufgehört ein selbstständiges Volk zu bilden: facta pace cum Persis ad Thracias rediit et centum millia Bastarnarum in solo Romano constituit: qui omnes fidem servaverunt. Vopiscus in Probo c. 18; Βαστέρνας δέ, Συνθικόν έθνος, νποπεσόντας αντῷ προςιέ-μενος κατψκισε Θρακίοις χωρίοις και διετέλεσαν, τοῖς 'Ρωμαίων βιοτεύοντες νόμοις. Zos. 1, 71.

II. Südwestliche Reihe. Ligier, Wandalen, Sueven und Nebenvölker.

Ligii. Noch kennt Ptolemacus an den Abhängen der Gebirge, von welchen die Weichsel und Oder ihre ersten Zuslüsse erhalten, in weiter Verbreitung bis in die Ebenen hinab den Namen der Ligier in drei Zweigen, den Buren an den Quellen der Weichsel, dann einem westlichen Haupttheile am askiburgischen Gebirge (Λούγιοι Λοῦνιοι), und einem östlichen an der Südseite der Burgunden (Λούγιοι Όμανοί). Am Ende desselben Jahrhunderts werden aus diesen Gegenden, deren Bewohner lebhaft Antheil nehmen an den Kämpsen

— quis enim Mysos in plaustra feroces Reppulit, aut saeva Promoti caede tumentes Bastarnas una potuit delere ruina?

<sup>\*)</sup> Claudian scheint unter Bastarnae (de laud. Stilich. 1, 96; de IV. Cons. Hon. 450) Gothen zu bezeichnen. Bastarnen sind in der ersten Stelle die Mörder des Promotus (vgl. Zosim. 4, 61), die Stilicho züchtigt:

der Donauvölker gegen die Römer, nicht mehr Ligier genannt, sondern unter besonderen Namen noch die Buren, und an ihrer Westseite Wandalen, östlich Victohalen. Dagegen stehen zu Anfang des darauffolgenden Jahrhunderts Ligier an der Nordseite der römischen Provinz Dacia, Lupiones verschrieben für Lugiones in der Tabula Peut., wie die nahewohnenden Venadi mit dem Beinamen Sarmatae, denen sie von den Römern ungenau beigezählt wurden. Diese Ligier können, da sie in der Folge keine Bedeutsamkeit zeigen, nur eine einzelne Abtheilung des großen Ligiervolks sein, welche wahrscheinlich aus dem zunächst über dem Gebirge gegen die Burgunden und Gothen hin liegenden Ligierlande über die Karpaten an die Seite der quadischen Sueven, Jazyger und Daken hinübergestiegen ist, wohl dieselben Ligier, die schon unter Domitian mit den Sueven und Jazygern im Theislande im Kampf lagen, und vielleicht seit der Plünderung des Suevenreichs des Vannius, an der Ligier Theil nahmen, hier festen Fuss gefalst hatten (S. 119. 126). Gegen die Römer, solange sie im Besitze der Provinz Dacia waren, scheinen sich diese Ligier ruhig gehalten zu haben. Erst nachdem das Land von Aurelian aufgegeben ist, stehen sie, in das vorher römische Gebiet vorgerückt, als Feinde gegen Probus, da er an der unteren Donau befehligt: Λογίωνας, ξθνος Γερμανικόν, καταγωνισάμενος, καὶ Σέμνωνα ζωγρήσας άμα τῷ παιδὶ τὸν τούτων ηγούμενον, εκέτας εδέξατο και τους αιχμαλώτους και την λείαν πάσαν, ην είχον, άναλαβών, ἐπὶ ὁηταῖς ὁμο-λογίαις ηφίει, καὶ αὐτὸν Σέμνωνα μετὰ τοῦ παιδὸς ἀπέδωκε. Zosim. 1, 67. Von da an verschwindet der Name der Ligier ganz aus der Geschichte, und diese Abtheilung der großen Vereinigung, welche den früheren Gesammtnamen für ihre Benennung noch fortgeführt hat, scheint sich an die Wandalen, welche in eben die sen Gegenden bald darauf als mächtiges Volk aufgetre ten sind, angeschlossen zu haben.

Vandali.\* Am askiburgischen Gebirge, an welchem Ptolemaeus noch Λούγιοι Δοῦνοι nennt, sind im

<sup>\*)</sup> Im Verhältniss des Ablauts zu Vindili Plin., mit ihm und Suevi wohl gleicher Bedeutung (S. 57). Außer den regelmäßigen Schreibungen Vandati, Wandati, Vuandati (Capitolin. M. Antonin. c. 17, Notitia imp., Cassiod., Jornaud.), Ovardato (Exc. Petri Patric. ed. Bonn. p. 126, Sozom. 9, 12), Ovardan

markomannischen Kriege Wandali aufgetreten. Da die Buri zu dieser Zeit noch in den Gegenden stehen, wo sie Ptolemaeus als Λούγιοι Βοῦροι kennt, so ist auch kein Grund vorhanden, ihre westlichen Nachbarn, die dunischen Lugier aus ihren Sitzen zu führen; sie sind geblieben, aber zeigen sich von nun an, nachdem der Gesammtname Ligier aufgehört hat, und Jovvoi Bezeichnung des Volks nach seinen Wohnsitzen war, nur unter dem besonderen Namen Wandali. Schon Tacitus (Germ. 2) nennt Vandilii, aber neben Suevi wahrscheinlich noch als Gesammtbenennung, nicht verschieden von Vindili. In die Geschichte treten die Wandalen ein als Waffengefährten der Markomannen und der benachbarten Donauvölker auf ihren Zügen ins römische Gebiet und ihren Kämpfen gegen Marcus Antoninus: Pannonias ergo et Marcomannis, Sarmatis, Wandalis, simul etiam Quadis exstinctis, servitio liberavit. Capitolin. M. Antonin. c. 47; (Marcus Antoninus) bellum Marcomannicum confecit, quod cum his Quadi, Vandali, Sarmatae, Suevi, atque omnis barbaria commoverat. Entrop. 8, 6. Aber mit ihnen scheinen sich die Römer schon früher friedlich abgefunden zu haben, als mit den Markomannen und Quaden. Diesen legt Commodus im Friedensschlusse aufser anderen noch die Bedingung vor: πρὸς δὲ καὶ, Γνα μήτε τοῖς Ιάζυξι, μήτε τοῖς Βούδδοις, μήτε τοῖς Βανδήλοις πολεμώσιν. Dio Cass. 72, p. 1204 Reim. Caracalla vermochte selbst Zwistigkeiten zwischen ihnen und den Markomannen zu erregen: ἐμεγαλοφοόνει δὲ

<sup>201 (</sup>Olympiod. Exc. ed. Bonn. 461. 462) mit wechselndem Vokale der Ableitungssilbe Vanduli Tab. Peut., Βανδίλοι (Zosim. 1, 68. 6, 3. Dion. Cass. Fragm. Reim. p. 1305, bei Prokop häufig, Lydus de magistr. p. 94, Suid. ed. Kuster. 2, 617), Βανδίλοι (=Vandili, wie ἀντήλας, ob richtig accentuiert Βανδήλοι?), Βάνδηλοι (Dion. Cass. Fragm. p. 1204, Dexippi, Prisci Exc. öfter, Malch. Exc. ed. Bonn. p. 255, Lydus de magistr. p. 228.248). Gothischer Mannsname ist Vuandil bei Cassiod. Variar. 3, 58, althochdeutscher Vuentil bei Schann. 117, altn. Dragvandill, -vendill Fornald. sög. 2, 137. 154, Snarvendill 3, 512, Avrvandill, Riesenname in Skaldskaparm. p. 110; mit der Ableitung. -ari Wandalarius (Wandeler) Jorn. c. 48, Οὐΐσανδος Βανδαλάριος Proc. B. Goth. 1, 18. Die Ableitungssilbe immer kurz bei den Dichtern, Sidon. Carm. 2, 548: Vandalus hostis, am Schlusse des Verses, und 564: Vandalicas turmas. Prudent. Carm. contra Symmachi orat., 807: — Vandalus Hunnus. Corippus in laud. Justini min.: Wandalici calcantem colla tyranni. 1, 286; — Wandalici ceciderunt strage tyranni. id. 3, 384.

επί τω τούς Βανδίλους και τους Μαρχομάνους φίλους όντας αλλήλοις συγκεκρουκέναι. Dio Cass. 77. p. 4305. Dass die Wandalen in der Nachbarschaft der Markomannen und Quaden ihre Sitze hatten, erhellt aus diesen Stellen, weil aber die Geschichte nur die letzteren an der Vorderseite über der Donau weifs, so kann nur in ihrem Rücken die Heimath der Wandalen gelegen sein, wie die der Buren, und da eben diese die Ereignisse dieser Zeit in östlicher Lage gegen das dakische Gebirge zeigen, so bleibt für jene nur Platz gegen das westliche Gebirge. Dieser Stellung bringt sichere Bestätigung, dass eben dieses Gebirge, das Gebirge, aus dem die Elbe fliesst, das wandalische heist: oɛî de (o "Αλβιος) εκ των Οὐανδαλικών όρων. Dio Cass. 55, 1; und dass die Silingen, auf der Tafel des Ptolemaeus an der Südseite der Semnonen und nach seinen Stellungen der östlicheren Völker Westnachbarn der dunischen Lugier, an der Seite der Wandalen in Spanien auftreten, läßt noch vollständiger den Nordabhang des askiburgischen Gebirges zwischen den Buren und Silingen, das Land der Λούγιοι Δούνοι, als das Stammland der Wandalen bestimmen. In der allgemeinen Bewegung brachen auch sie bald nach ihren ersten Kämpfen gegen die Römer aus ihrer Heimath auf, und begannen den langen Zug, der sie längs durch Europa und noch über seine Grenzen hinaus in einen anderen Erdtheil geführt hat. Wann sie den ersten Ansang zu dieser Fahrt gemacht haben, lassen die Quellen nicht mit Genauigkeit bestimmen. Die Tabula Pcut. stellt VAN-DVLI zwischen die Marcomanni und die Donau, und daraus könnte, wenn auch nicht anzunehmen ist, dass sie sich in das Waldgebirge an der Südseite der Markomannen gesetzt haben, doch geschlossen werden, dafs sie der Donau näher gerückt waren; allein die Stellung der Tabula, die gleich daneben sonderbar Jutugi mit verschiedener Schrift in die Buchstaben von Quadi hineinschreibt, an deren Vermischung doch nicht gedacht werden kann, ist nicht von hinlänglicher Sicherheit. Möglich, dass dieselbe Schreibung im Original auch bei den Namen Vandali und Marcomanni beobachtet war, und durch die Verschiedenheit der Schrift die größere Entfernung des einen Volks, oder das Zusammenwohnen über einander ausgedrückt werden sollte. Wie ihm sei, aus der Tabula lässt sich nicht mehr entnehmen, als dass zur Zeit ihrer Ansertigung die Wandalen noch Nachbarn der Markomannen waren. Auch bei Erwähnung ihres zweiten

Einfalles in Pannonien unter Aurelian (sie sind die Skya then bei Zosimus 1, 48. 49, mit denen der Kaiser selbst kämpft, aber bald Friede schliesst, um nach Italien zn eilen, wohin die alamannischen Völker über die raetischen Alpen eingebrochen waren) geben die Schriftsteller keine Andeutung; dass sie damals anderswo; als früher, ihre Sitze aufgeschlagen hatten. Dexippus sagt nicht mehr, als dass der Haufe der besiegten Wandalen (nach Zosimus war das Treffen unentschieden), der nach den Unterhandlungen mit den Römern, wobei zwei Könige (der eine der verbündeten Silingen?) erscheinen, nicht in römische Kriegsdienste trat, nach Hause zog, von den Römern mit Lebensmitteln versehen bis zum Ister! ort επί Αθοηλιανού οἱ Βανδηλοι κατά κράτος ήττηθέντες παρά Ρωμαίων πρεσβείαν εποιήσαντο πρός Ρωμαίους περί διαλύσεως πολέμου και συμβάσεως. και πολλά αναμεταξύ εἰπόντων αλλήλων, τού τε βασιλέως καὶ των βαρβάρων, διελύθη μέν , ο σύλλογος : : οί δὲ τῶν βαρβάρων βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες ήκοντες . . έδοσαν δμήρους : . οί τε γάρ βασιλεῖς τοὺς παῖδάς έχατεροι διδόασιν ές την δμηρείαν, ενδοιάσαντες ουδέν, και έτεροι άμα αθτοίς οθ μάλα πόδοω αξιώσεως. καί επί τούτοις εχώρησαν τε πρός σύμβασιν, καί αξ σπονδαί εγένοντο, συνεμάχουν δε από της δε Ρωμαίοις Βανδήλων ιππείς είς διεχιλίους, οι μέν τινες αίρετοι έχ του πλήθους ες την συμμαχίαν καταλεχθέντες, οξ δε και εθελοντες εκούσιον στρατιάν υποδυόμενοι. ο δε λοιπός Βανδήλων ομιλος επ' οίκου εκομίζετο, παρέχοντος του Ρωμαίων άρχοντος άγοραν έςτε επί τον "Ιστρον. Exc. ed. Bonn. p. 19. 20; und wieder hach Erwähnung der Streifereien einiger Haufen und ihrer Züchtigung: οἱ δὲ λοιποὶ Βανδήλων διεσεεδάσθησαν καὶ ἀπενόστησαν ἐπ' οίκου. p. 21. Aber nur we= nige Jahre nachher zeigen sich die Wandalen mit einem Male fern von ihren Stammsitzen in dem vorher römischen Dakien an der Seite der Gothen und Gepiden; im Rampfe mit dem Kaiser Probus, der sie zum Unheile des Römergebietes zu übersiedeln versuchte: cum et ex aliis gentibus plerosque pariter transtulisset; id est ex Gepidis, Grautungis et Vandalis, illi omnes fidem fregerunt, et occupato bellis tyrannicis Probo, per totum paene orbem, pedibus et navigando, vagati sunt, nec parum molestiae Romanae gloriae intulerunt. quos quidem ille diversis vicibus, variisque victoriis oppressit, paucis domum cum gloria redeuntibus, quod Probi evasissent manus. Vopisc. Probus c. 18. Der Feindseligkeiten zwi-

schen den Wandalen und Probus gedenkt auch Zosimus (4, 68), und nennt peben den Wandalen noch die Burgunden, nachdem er kurz vorher der Händel desselben Kaisers mit den Logionen erwähnt hat, \*) die nachher nicht wieder genannt werden und sich wahrscheinlich mit ihren nachrückenden Stammverwandten vereinigt haben. Nach dem Abzuge der Burgunden kennt sie mit den Gepiden in feindlicher Stellung gegen die benachbarten Terwingen und Thaifalen bald darauf Mamertinus (Panegyr. 2, c. 47). Alsbald nachdem Dacia von den Römern verlassen war, haben sich demnach die Wandalen gegen das aufgegebene Land in Bewegung gesetzt, und unmittelbar aus ihrem nördlichen Heimathlande; wenn auch nicht in raschem Zuge; scheinen sie an die römische Grenze gezogen zu sein nach einer Angabe, die Jornandes aus Dexippus aufbewahrt hat: (Dexippus) cos ab Oceano ad nostrum limitem vix in anni spatio pervenisse testatur prae nimia terrarum immensitate. c. 22: Ihre Lage ist von Jornandes, wo er der neuen Händel des Volkes mit den Gothen unter Constantin dem Gro-fsen gedenkt; dadurch näher angedeutet, dass er die Maros und Körös \*\*) unter den Flüssen ihres Gebietes

<sup>\*)</sup> Nur ist alles in seiner Art wieder in leichtsinniger Verwirrung. Nach seiner Darstellung scheinen alle Kämpfe des Probus am Rhein geführt worden zu sein. Im vorbergehenden Kapitel läst er ihn am Rhein auftreten; im Anfang des vorliegenden 68ten spricht er von einer Schlacht gegen die Franken (doch nur durch des Kaisers Feldherrn), und im folgenden fährt erfort: τούτων οῦτω πέοιτον Ρήνον αὐτῷ δίαπολεμηθέντων... Aber ein Schriftsteller wie Zosimus, der von Entstellung der Ereignisse aus Unkunde des Schauplatzes mehrere Beispiele liefert (S. 414. 418. 422, Anmm.) ist keine Autorität zur Abweichung von der Richtung, welche gleichzeitige Nachrichten dem Zuge der Völker geben, sondern seine Confusion (die in seinen Berichten über die deutschen Völker großentheils ihren Grund darin hat, daß er die Germanen, die ihm doch auch von der Donau genannt worden sind, von den Donauvölkern, seinen vermeintlichen Skythen, trennt und sich nur am Rheine denkt) muß durch eben diese geheilt und geordnet werden:

<sup>\*\*)</sup> Diese lassen sich aus seinen Flussnamen mit Sieherheit erkennen, wenn man dazu Constantin Porphyrog, de admin, imp. c. 40 hält, wo die Flüsse in Τουρχία (Ungern) der Reihe nach von Süd gegen Nord aufgezählt sind: οἱ δὲ ποιαμοί ἐσιν ουτοι ποιαμοὸς πρῶτος ὁ Τιμήσης (Temes) ποιαμὸς δεύτερος Τούτης (Bega?). ποιαμος γ΄. ὁ Μορήσης (Marisia, ungr. Maros), δ΄. ὁ Κρίτος (Crisia, ungrisch geformt Κότος). καὶ πάλιν ἔτερος πουταμὸς ἡ Τίτζα (Tisianus Jorn., ungr. Tisza, Theis). Was Jor-

nennt (c. 22): quo tempore erant in eo loco manentes, ubi Gepidae sedent, juxta flumina Marisia, Miliare et Gilpil et Grisia, qui amnes supradictos excedit. Erant namque illis tunc ab oriente Gothi, ab occidente Marcomanni, a septentrione Hermunduri, a meridie Hister, qui et Danubius dicitur. Ueber die ferneren Schicksale der Wandalen an der Grenze des Römerreiches beobachten die gleichzeitigen noch vorhandenen Schriftsteller ein gänzliches Stillschweigen. Nur der spätere Jornandes füllt diese Lücke ihrer Geschichte aus. Berichte (c. 22) erhob sich der Gothenkönig Geberich. der Nachfolger des Ariaricus, dessen Sohn Constantin im Friedensschlusse mit den Gothen als Geisel erhalten hatte (Anonym. Vales. p. 661), und des Aoricus, den Ruhm seines Geschlechtes und seiner beginnenden Regierung zu verbreiten, gegen die Wandalen und ihren König Wisumar aus dem Geschlechte der Asdingen, und vernichtete ihn mit einem großen Theile seines Volks an der Marosch; der Rest erbat sich vom Kaiser Constantin Sitze in Pannonien. Es ist auffallend, dass Ammian, der die Einfälle der Quaden und Sarmaten in Pannonien in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und die Kriegsereignisse daselbst ausführlich darstellt, mit keinem Worte der Wandalen gedenkt, und doch mußten sie wohl dort schon ihre Wohnung haben, da er sie bei Erzählung der Ereignisse auf dem linken Ufer der Donau, der Wirren der Gothen und Sarmaten, noch weniger unberührt lassen konnte, wenn sie dort noch zurück waren. Jornandes fügt bei, dass sie sich in Pannonien bis zu ihrem Aufbruche in Unterwürfigkeit gegen die römischen Kaiser gehalten haben: tunc perpauci Wandali qui evasissent, collecta imbellium suorum manu, infortunatam patriam relinquentes, Pannoniam sibi a Constantino principe petiere, ibique per LX annos \*) plus minus sedibus locatis. Imperatorum decretis ut incolae famularunt. \*\*)

nandes noch, ohne Zweifel aus älterer Quelle (wie wäre er zu den Hermunduren gekommen?), hinzufügt, enthält nur sehr allgemeine Andeutungen.

<sup>\*)</sup> So Codd. Ambr. Monac. richtiger als "per XL" der Vulg.

<sup>\*\*)</sup> Damit stände die Nachricht im Widerspruch, die Jornandes selbst anderswo mittheilt (c. 27): quod quum Gratianus Imperator, qui tune Roma in Gallias ob incursionem Wandulorum recesserat, comperisset, . . mox ad eos (Alatheum et Safracem) collecto venit exercitu, . . pacemque fecit. Aber es ist hier ein offenbarer Missgriff im Namen, und muß Alaman-

Um so furchtbarer erhoben sich die Wandalen im Anfang des folgenden Jahrhunderts aus ihrer Ruhe, sich in verheerendem Strome über das westliche Europa ergiessend. Unter dem sechsten Consulate des Arcadius und Probus (J. 406) zogen sie plündernd über den Rhein und brachten mit Sueven und Alanen in Verbindung Verwirrung und Zerstörung über Gallien: ἕκτον ἤδη την ὑπατον ἔχοντος ἀρχην Αρκαδίου καὶ Πρόβου, Βανδίλοι Σνήβοις καὶ Άλανοῖς ἑαντοὺς ἀναμίξαντες, . . τοῖς ὑπὲο Ἦλπεις ἔθνεσιν ἐλνυήναντο. Zosim. 6, 3; Αrcadio Ⅵ. et Probo Coss. Vundadi et Alani Gallias resisted Blane, puidle Hal Januaries ingressi. trajecto Rheno pridie Kal. Januarias ingressi. Prosp. Aquit. Chronic., Roncall. 1, 646; Arcadius VI. et Probus. His Coss. Wandali et Alani trajecto Rheno Gallias intraverunt. Cassiod. Chron., Ronc. 2, 226. Die Aufregung dieser Völker schreiben mehrere Schriftsteller dem Betreiben des Stilicho zu, außer Jornandes (c. 22) und Tiro (Chronic, ad a. XIII. Arcadii et Honorii, Ronc. 4, 746), auch Orosius: Stilico Eucherium filium suum in imperium quoquo modo sustinere nitebatur; . . praeterea gentes alias copiis viribusque intolerabiles, quibus nunc Galliarum Hispaniarumque provinciae premuntur, hoc est, Alanorum, Suevorum, Vandalorum, ipsoque simul motu impulsorum Burgundionum, ultro in arma sollicitans, deterso semel Romani nominis metu, suscitavit. Eas interim ripas Rheni quatere et pulsare Gallias voluit, sperans miser sub hac necessitatis circumstantia, quod et extorquere imperium genero posset in filium, et barbarae gentes tam facile comprimi, quam commoveri valerent. 7, 38; excitatae per Stiliconem gentes Alanorum, ut dixi, Suevorum , Vandalorum multaeque cum his aliae Francos proterunt, Rhenum transcunt, Gallias invadunt, directoque impetu Pyrenacum usque perveniunt: cujus obice ad tempus repulsae, per circumjacentes provincias refunduntur. 7, 40; und Comes Marcellinus, Ronc. 2, 277: Stilicho comes spreto Honorio regnumque ejus inhians, Alanorum, Suevorum, Wandalorumque gentes donis pecuniisque illectas contra regnum Honorii excitavit, Eucherium filium suum paganum et adversum Christianos insidias molientem cupiens Caesarem ordinare. In lebhaften Zügen schildert das Unglück Galliens zu

norum heißen; Gratian hatte eben den Einbruch der Alamannen bei Argentaria abgeschlagen, als er gegen die Gothen anzog (Ammian. 31, 40).

dieser Zeit Hieronymus Brief an Ageruchia, geschrieben im Jahr 409 noch vor dem Einbruche nach Spanien: Innumerabiles et ferocissimae nationes universas Gallias occuparunt. Quidquid inter Alpes et Pyrenaeum est, quod Oceano et Rheno includitur, Quadus, Wandalus, Sarmata, Halani, Gipedes, Heruli, Saxones, Burgundiones, Alemanni et o lugenda respublica! hostes Pannonii vastarunt. \*) Etenim Assur venit cum illis. Maguntiacum nobilis quondam civitas capta atque subversa est et in ecclesia multa hominum millia trucidata. Vangiones longa obsidione deleti. Remorum urbs, praepotens, Ambiani, Attrebatae, extremique hominum Morini, Tornacus, Nemetae, Argentoratus translati in Germaniam. Aquitaniae, novemque populorum, Lugdunensis et Narbonensis provinciae praeter paucas urbes populata sunt cuncta. Quas et ipsas foris gladius, intus vastat fames. Non possum absque lacrymis Tolosae facere mentionem, quae ut hucusque non rueret, sancti Episcopi Exuperii merita praestiterunt. Ipsae Hispaniae, jam jamque periturae, quotidie contremiscunt, recordantes irruptionis Cimbricae, et quidquid alii semel passi sunt, illae semper timore patiuntur. Opp. ed. Martianay 4. 2, 748. Es wird keiner Rüstungen gegen die vereinigten Völker von Seite der römischen Befehlshaber gedacht, außer von Constantin, der in dieser Verwirrung vom britannischen Heere zum Raiser gewählt, auf das Festland übersetzte, um sich Galliens für sich zu bemächtigen, sich mit dem Fremden schlug (Zosim. 6, 3) und wenig beachtete Bündnisse schloß (Oros. 7, 40). Von einem heftigen Kampfe der Wandalen unter Godegisil gegen die Franken berichtet ein Fragment des Renatus Profuturus Frigeridus bei Gregor von Tours 2, 9: Respendial, rex Alamannorum [Alanorum], Goare ad Romanos transgresso, de Rheno agmen suorum convertit, Vandalis Francorum bello laborantibus, Godegisilo rege absumto, acie viginti ferme millibus ferro peremtis, cunctis Vandalorum ad internecionem delendis, ni Ala-

<sup>\*)</sup> Sarmaten, Gepiden, Pannonier, nur von Hieronymus neben den übrigen genannt, sind nur einzelne Haufen aus diesen Völkern, welche den Hauptheeren folgten, eben so Quaden, wiewohl diese wahrscheinlicher statt der Sueven stehen, die nicht genannt sind. So fanden auch die Langobarden von Pannonien aus nach Italien zahlreiche Begleiter aus den benachbarten Völkern: Gepidos, Bulgares, Sarmatas, Pannonios, Suavos, Noricos. Paul. Diac. 2, 26. Die Heruler kamen um diese Zeit als Seeräuber im Nordmeere nach Gallien.

norum vis in tempore subvenisset. Dass die Völker über den Oberrhein um die Mündungen des Neckars und des Mains nach Gallien vorgedrungen sind, darauf deuten die Anfälle auf Mainz und Speier und der Anstols der Bewegung auf die Burgunden, bestätigt ferner Salvianus, der dem Zuge weiter folgt: excitata est in perniciem ac dedecus nostrum gens (Wandali), quae de loco in locum pergens, de urbe in urbem transiens, universa vastaret. Ac primum a solo patrio effusa est in Germaniam primam, nomine barbaram, ditione Romanam, post cujus exitium primum arsit regio Belgarum, deinde opes Aquitanorum luxuriantium, et post haec corpus omnium Galliarum. De gubern. Dei ed. Par. p. 464; über die nach-lässig bewachten Pyrenäen haben sie nach dreijährigem Aufenthalte in Gallien ihre Fahrt nach Westen fortgesetzt, um gleiches Unheil über Spanien zu bringen: (την ἐπὶ τὰς Σπανίας πάροδον) δεομένοις Σπάνοις κατά τὸ ἀρχαῖον έθος φυλάττειν, οὐκ ἐπέτρεψεν (Κωνστάς). ο και αίτιον γέγονε μετά ταύτα της απωλείας των τῆδε. ααταπεσούσης γὰο τῆς Κωνσταντίνου δυνάμεως, ἀναλαβόντες ξαυτούς Οὐανδαλοί τε καὶ Σούϊβοι καὶ Αλανοὶ, έθνη βάρβαρα, τῆς παρόδου εκράτησαν, καὶ πολλά φρούρια καὶ πόλεις τῶν Ἰσπανῶν καὶ Γα-λατῶν εἶλον καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ τυράννου. Sozom. 9, 12; Honorio VIII. et Theodosio III. Coss. (a. 409). Vandali Hispanias occupaverunt. Chronic. Prosp. Aquit. et Cassiod., Roncall. 1, 646. 2, 226; Alani et Wandali et Suevi Hispanias ingressi aera CCCXLVII. alii quarto Kalendas, alii tertio Idus Octobris memorant die, tertia feria, Honorio VIII. et Theodosio Arcadii filio III. Consulibus. Idatii Chronic. ad ann. XV. Arcadii et Honor., Ronc. 2, 15. Wie sie Gelegenheit gefunden, sich der Pässe über das Gebirge zu bemächtigen, berichtet umständlicher Orosius (7, 40). Das Land, das den Zügen der nordischen Völker ferner gelegen, bis dahin von ihnen nur wenig berührt war, sah nun auch, zu gleicher Zeit von den fremden Schaaren verwüstet und von der Pest verheert, Gräuel, wie nie vorher: debacchantibus per Hispanias barbaris et saeviente nihilominus pestilentiae malo, opes et conditam in urbibus substantiam tyrannicus exactor diripit et miles exhaurit: fames dira grassatur, adeo ut humanae carnes ab humano genere vi famis fuerint devoratae: matres quoque necatis vel coctis per se natorum suorum sint pastae corporibus. Bestiae occisorum gladio, fame, pestilentia cadaveribus adsuetae quos que hominum fortiores interimunt, corumque carni-29 \*

bus pastae passim in humani generis efferantur interitum: Et ita quatuor plagis, ferri, famis, pestilentiae, bestiarum, ubique in toto orbe saevientibus, praedictae a Domino per prophetas suos adnuntiationes implentur. Idatii Chronic. ad a. Arc. et Hon. XVI., Ronc. 2, 15. Um sich nach dem langen Zuge, dem nur das Meer ein Ziel setzte; und den heftigen Kämpfen in Ruhe zu setzen, vertheilten sich die wandernden Völker in den südlichen und westlichen Theilen des Landes, am äußersten Rande Europas; auf folgende Weise (Idat. Chronic. ad a. XVII. Arc. et Hon., aus ihm Isid. Hist. Wandal.): sorte ad habitandum sibi provinciarum dividunt regiones. Gallaeciam Wandali occupant, et Suevi sitam in extremitate Oceani maris occidua: Alani Lusitaniam et Carthaginiensem provincias, et Wandali cognomine Silingi Baeticam sortiuntur. Hispani per civitates et castella residui a plagis, barbarorum per pròvincias dominantium se subjiciunt servituti. Ronc. 2, 13. Die Vertheidigung des bedrängten Landes konnte das geschwächte Rom erst dem Volke, das noch vor Kurzem sein eigner siegender Feind war, den Westgothen, übertragen, nachdem sie den Wandalen in die östlichen Theile Spaniens nachgefolgt waren, und ihr König Wallia sich mit dem römischen Hofe verbündet hatte. Wallia vernichtete die Alanen und Silingen, und erhielt von Rom dafür Aquitanien zum Wohnsitz. Die Wandalen salsen mit den Sueven ferner und sicherer im gallaecischen Gebirgslande. Hier kam es nach Entfernung der Gothen unter den beiden Nachbarvölkern selbst zu kriegerischen Händeln, nach welchen die Wandalen unter Gunderichs Anführung südwärts in die Striche rückten, die vor Kurzem den Silingen gehörten: inter Gundericum Wanda-Iorum et Hermericum Suevorum reges certamine orto, Suevi in Nervasiis montibus obsidentur a Wandalis. Wandali Suevorum obsidione dimissa, instante Asterio Hispaniarum Comite, et sub Vicario Maurocello, aliquantis Bracarae in exitu suo occisis, relicta Gallaecia ad Baeticam transierunt. Idatii Chronic. ad annos Arc. et Honor. XXV. et XXVI. (419. 420), Ronc. 2, 19. Nachdem ein anfangs glücklicher Angriff des römischen Feldherrn Castinus auf die Wandalen in Baetica durch die Verrätherei der westgothischen Hülfstruppen mit gänzlicher Niederlage der Römer geendet hatte (Chronic. Prosp. Aquit. ad Cons. Hon. XIII. et Theodos. X., a. 422. Idatii Chron. ad a. XXVIII. Arcad. et. Hon.); waren alle benachbarten Länder und Städte ihrer wilden Verheerung ausgesetzt: Wandali Balearicas insulas depraedantur:

deinde Carthagine, Spartaria et Hispali eversa, et Hispaniis depraedatis, Mauritaniam invadunt. Idatii Chronic. ad a. Valentin. I. (424), Ronc. 2, 22. Im Jahr 428 starb König Gunderich (Γόνθαρις bei Prokop, Godegisils Sohn) in Sevilla, das er erobert hatte; ihm folgte sein Bruder Gaiserich, \*) der berühmteste König der Wandalen, weil er sein Volk an das Zielseiner Wanderungen geführt, ein deutsches Reich außerhalb Europa gegründet, und fast durch ein halbes Jahrhundert seine Macht den europäischen Herrschern furchtbar gemacht hat. Von Bonifacius, der durch Aëtius gedrängt, abgefallen war, zu Hülfe gerufen, führte er, nachdem er zuvor die im Rücken plündernden Sueven zurückgeschlagen und ihren Führer Hermigar getödtet hatte, das ganze Volk der Wandalen, 80,000 Mann, mit beigemischten Haufen von Alanen und Gothen, \*\*) im Mai des Jahres 429 über die Meerenge, brachte dem Bonifacius zuerst Hülfe, bald Krieg, und erhielt im Friedens-

<sup>\*)</sup> Gaisericus am richtigsten Idatius, goth. Gaisereiks, aus gais, ahd. ger, kêr (telum), in Radagais, Merogais, Notker und häufig in Eigennamen. Bemerkenswerth ist die Aussprache des Diphthongs als Nasallaut in Ginsericus Cassiod. Chronic., Gensericus Victor Tunnun., und der des slawischen je, ja (chljeb, Brod = goth. hlåihs) in Svantovitus, slaw. Swjatowit, Σφενδοσθλάβος, Śwjatoslaw, zu yergleichen. Ungenau die Byz. Γιζέριχος, wie Γελίμερ, das Geilimer Com. Marcellin., Geilamer Prosp. Chron. ex Ms. Aug. ap. Roncall. 1, 703, goth. Gailamers ist.

<sup>\*\*)</sup> Provenit, ut manus ingens diversis telis armata et bellis exercitata immanium hostium Wandalorum et Alanorum, commixtam secum habens Gothorum gentem aliarumque diversarum personas, ex Hispaniae partibus transmarinis navibus Africae influxisset et ir ruisset. Possidius in Vita S. Augustini, Boll. Aug. 6, 439; effera gens Vandalorum, Alanorum et Gotthorum ab Ilispaniis Africam transiens omnia ferro, flammarum rapinis simul et ariana impietate foedavit. Chronic. Ruin. ap. Roncall. 2, 260. Der Rest der Alanen hatte sich in Spanien dem König Gunderich unterworfen, und Hunerich nennt sich Rex Wandalorum et Alanorum in seinen Edikten (s. Alanen). Gothisch war, wenn sich nicht einzelne Gothenhaufen angeschlossen haben, wenigstens die Priesterschaft, die den Arianismus zu den Wandalen brachte; die Priesternamen Cirila, Pinta, Abragila (S. 80) zeigen gothische Form; aufserdem Φουσχίας, Geilimers Gesandter (Proc. B. Vand. 1, 24), und Γώθας, Γότθος το γένος (ibid. c. 10), Die Umstände des Zugs nach Africa erzählen Procop. B. Vandal. 1, 3. 4. 5, Victor Vit. de persec. Vand. (der die Mannschaft der Wandalen auf 80,000 angibt, während Prokop nur 50,000 nennt), Idatius im Chronie. ad ann. Valentiniani V. ap. Ronc. 2, 25, Jornandes e. 53, Augustin. Epit. 220, c. 4.

schlusse mit den Römern einen Theil von Nordafrika. Zehn Jahre nach der Ueberfahrt bemächtigte er sich unerwartet Karthagos, wo er seinen Sitz nahm, sein Reich befestigte und erweiterte. Aber mit ihm gieng die Stärke der Wandalen unter. Schwach durch den Hass zwischen der katholischen und arianischen Bevölkerung wurde das Reich leicht eine Beute Justinians, mit dessen Sturze auch die Wandalen als selbstständiges Volk aus der Ge-

schichte verschwinden,

Eine Abtheilung der Wandalen wollte dem Godegisil, der sein Volk über den Rhein in die Westländer führte, nicht folgen und blieb in den alten Sitzen zurück: μοῖρά τις αὐτῶν ἀπελείπετο, οἶς δη ὀκνήσει ἐχομένοις προς ήδονην Γοδιγίσκλω επισπέσθαι οὖκ ἦν, erzählt Procopius de bell. Vandal. 1, 22; diese hätten nach der Eroberung Afrikas durch ihre Landsleute auf das von jenen verlassene Land, das sie sonst nicht länger behaupten könnten, sich von Gaiserich das ganze Eigenthumsrecht erbeten, um dann als dessen sichere Besitzer bei einem feindlichen Angriffe dafür ihr Leben zu lassen; sie seien aber nach eines weisen Alten Erinnerung an die Unbeständigkeit des Glückes zurückgewiesen worden. Von diesem Reste in der Heimath weis Prokop selbst zu seiner Zeit nichts mehr: τούτων μέν ούν Βανδίλων, οι έμειναν εν γη τη πατοφα, ούτε μνήμη τις ούτε όνομα ες εμε σώζεται. άτε γάο, οίμαι, όλίγοις τισίν οδσιν ή βεβιάσθαι πρός βαρβάρων των σφίσιν δμόρων ή αναμεμίχθαι ούτι ακουσίοις τετύχηκε, τό τε όνομα ές αὐτούς πη ἀποκεκρίσθαι. Aber auch von den älteren Zügen der Wandalen hat Prokop nicht das Mindeste erkundigt und wähnt ihre Heimath, wo er sich überhaupt die ersten Sitze der deutschen Donauvölker, die ihm die alten Sauromaten und Melanchlaenen sind (B. Vand. 1, 2. S. 441), vorstellt, an der Maeotis, die sie durch Hungersnoth getrieben gleich zum Zuge nach Westen verlassen haben sollen: Βανδίλοι δὲ αμφὶ την Μαιώτιν φαημένοι λίμνην, ἐπειδή λιμφ ἐπιέζοντο, ἐς Γερμανούς τε, οι νῦν Φράγγοι καλοῦνται, και ποταμόν Ρῆνον ἐχώρουν, Αλανούς εταιρισάμενοι, Γοτθικόν Egyoc, B. Vandal. 1, 3. Liegt, wie nicht unwahrscheinlich ist, jener etwas mährchenhaft gestalteten Erzählung irgend eine Thatsache zum Grunde, so wird die zurückgebliebene Abtheilung nur da zu suchen sein, von wo die Wandalen mit Godegisil zu ihrem letzten großen Zuge aufgebrochen sind, in Pannonien, an dessen südwestlichen Grenzen sich bis auf heute mitten unter Fremden ein deutsches Völkehen erhalten hat, das sich nicht ohne Wahrscheinlichkeit für einen Wandalenrest halten läfst, nämlich die Gotscheer (s. diesen Namen).

Wandali Silingi. Sie sind ohne Zweifel die Σίλιγγαι des Ptolemaeus an der Südseite der Semnen, die ältesten Bewohner der Oberlausitz (S. 127. 131), und waren in den Stammsitzen Nachbarn, dann Waffengenofsen der Wandalen, auf dem ganzen Zuge unter ihrem Namen verborgen, bis sie im Westen am Ende der Bewegung und bei der Besitznahme des Landes wieder mit ihrem besonderen Namen auftreten. Nach Ptolemaeus nennt sie allein Idatius wieder, aus Spanien, und zwar immer, wenn sie auch von den Wandalen ge-trennte Sitze und verschiedene Schicksale hatten, unter der Benennung Wandali, wodurch sie bestimmt als ein den Wandalen verwandtes Volk, als begleitendes Nebenvolk derselben bezeichnet sind. Während die Wandalen in Nordwest sich niederließen, erhielten sie Sitze im südlichen Spanien neben den Alanen: Alani Lusitaniam et Carthaginiensem provincias, et Wandali cognomine Silingi Baeticam sortiuntur. Idatius im Chronic. ap. Roncall. 2, 45. Mit ihren Nachbarn theilten sie gleiches Schicksal, wurden mit ihnen, den ersten Angriffen der Feinde bloßgestellt, während die Wandalen sichrere Stellung im ferneren Gebirgslande hatten, vom Westgothenkönig Wallia, der für Rom den Krieg führte, aufgerieben: (Wallia) cum Patricio Constantio pace mox facta, Alanis et Wandalis Silingis in Lusitania et Baetica sedentibus adversatur. Idatii Chronic. ad a. Arcad. et Hon. XXII. (416), Ronc. 2, 18; und zu den beiden folgenden Jahren: Wallia rex Gothorum Romani nominis causa intra Hispanias caedes magnas efficit barbarorum. Wandali Silingi in Baetica per Walliam regem omnes extincti. Des Untergangs dieses wandalischen Volkes gedenkt auch Sidonius Apollinaris Carm. 2, 363:

Tartessiacis avus hujus Vallia terris Vandalicas turmas et juncti Martis Alanos Stravit, et occiduam texere cadavera Calpen.

Suevi. Auch in die Bewegung gezogen und in fremde Länder entfernt erscheint der in der Heimath seit dunkler Vorzeit ehrwürdige Name der Sueven; auf dem Zuge über den Rhein und über die Pyrenäen kennt die Geschichte Sueven als Begleiter, in den genommenen Sitzen am Westrande Europas als Nachbarn der Wandalen, und nach ihrem Abzuge aus Spanien als Herr.

scher im Lande. Ueber die früheren Sitze dieses Wandervolks, ihre Herkunft und die Umstände ihrer Verbindung mit den Wandalen und Alanen gibt aber kein gleichzeitiger Schriftsteller Nachricht. Um so schwieriger müsste darum bei der Verbreitung des Suevennamens, den sich zu verschiedenen Zeiten verschiedene deutsche Einzelvölker aneigneten, unter dem um diese Zeit noch die östlichen Quaden bekannt waren, bald darauf die Juthungen neben den Alamannen bekannt zu werden anfiengen, das Stammland und das Stammvolk der wandernden Sueven zu bezeichnen sein, wenn nicht auch hier die Grammatik der Geschichte willkommene Hülfe böte. Die Endungen der suevischen Königsnamen Rechila. Maldra, Audica\*) beweisen, dass das Volk nicht zum oberdeutschen Zweige gehöre. Die Sueven können darum nicht die Quaden sein, wenn auch Hieronymus unter den Gallien verheerenden Völkern keine Sueven, sondern dafür Quaden nennt. Die guadischen Sueven zeigen sich schon aus früherer Zeit als oberdeutsches Volk, und finden sich später noch in ihrer Heimath, wo sie von den Langobarden bekriegt werden. Die Sueven aber von den Sueven neben den Alamannen abzuleiten. ist außerdem, dass diese nach dem Zuge der Wandalen in den alten Sitzen noch als zahlreiches Volk stehen, das selbst gegen die Ostgothen sich zu erheben wagt, noch dadurch unzulässig, weil für die Nachbarn der Alamannen zu Anfang des 5. Jahrhunderts noch nicht der Name Sueven (wenn auch schon Spuren davon bei Ausonius, S. 317) sich festgestellt hatte, sondern noch der Name Juthungen in Gebrauch war, die Sueven in Gallien und Spanien aber nie als Juthungen vorkommen. \*\*) Wenn nun auch die ligischen Völ-

<sup>\*)</sup> Wohl haben Isid. Histor. Suevor. ap. Lindenbr. p. 480, Joann. Abb. Biclar. ap. Ronc. 2, 384 und Greg. Turon. 6, 43 auch den suevischen Namen Miro; aber diesereinzige, wahrscheinlich nicht treu wiedergegebene (Mirus heißt er auch bei Gregor. Tur. 5, 42) beweist nichts gegen die sichere Form der übrigen.

Frankenvölker seiner Zeit zu unterscheiden weiß, und dem darum die wenigste Kenntniss der inneren Verhältnisse der deutschen Völker zuzutrauen ist, neunt wohl nicht aus älteren Quellen, sondern weil er in Deutschland nur Alamannen-Sueven kannte, auf dies hin auch die spanischen Sueven Alamannen (2, 2); Vandalos secuti Suevi, id est Alamanni, Galliciam adprehendunt. In der Folge seiner Darstellung sind sie gegen allen weiteren Gebrauch nur Alamanni genannt. Dagegen scheint Hie-

Suevi. 457

ker sich als oberdeutsche erweisen, so können die Sueven nicht von einem Volke stammen, das bis dahin an den römischen Grenzen gestanden, sondern müssen aus dem inneren Lande gekommen sein. Die Geschichte begleitet die ligischen, die gothischen Völker, die Burgunden auf ihren Zügen aus den Stammsitzen in die Ferne, sie führt die Anwohner der Ostsee, die Heruler, Rugen, Turkilingen, die Sachsen, Angeln und Juten, die weniger zahlreichen Langobarden, alle Völker rings um die Semnonen aus den heimathlichen Sitzen, und dieses zahlreiche und berühmte Volk sollte keinen Antheil an den Thaten der Stammgenofsen genommen haben und spurlos verschwinden? Es ist kein Zweisel, das auch sie der allgemeinen Bewegung gefolgt sind; nach Auflösung der alten heimathlichen Verhältnisse aber, während deren Dauer nur ihr früherer Name Semnen, Versammlungsvolk, Bedeutung hatte, konnten sie, einst das Haupt der Suevenvölker, das edelste, erste Volk in ihrem Bunde, unter keinem andern Namen auftreten, als dem der Sueven. Die Sueven sind demnach die Semnonen, welche vorher sich noch im inneren Lande gehalten, aber nachdem auch die Stürme auf Italien begonnen hatten, sich mit den Wandalen und Alanen vereinigt haben, um den Westen anzufallen. Zuletzt nennt ihren früheren Namen aus der Zeit des markomannischen Krieges ein Fragment des Dio Cassius 71, p. 1489: ωςτε και τους Κουάδους μη φέροντας τον επιτειχισμόν μεταστήναι πανδημεί προς Σεμνόνας επιχειοήσαι. ο δε Αντωνίνος προμαθών την διάνοιαν αυτών, τας διόδους αποφράξας, ἐχωλνσεν. Wohl mochten schon um diese Zeit sich leere Striche an der Ostseite der Semnen finden, da sich die Gothen nach dem Süden wandten, die Burgunden ihnen nachzurücken ansiengen, und Ligier, wie es scheint, schon in Dakien sich sestgesetzt hatten. Nachdem sich auch die Burgunden gegen Süden, dann gegen Westen entsernt hatten, stand den Semnonen das weite Ostland offen, und sie sind vielleicht, dann das erstemal unter dieser besonderen Bezeichnung, die Sueven, gegen

ronymus Quaden unter die Plünderer Galliens statt der Sueven gestellt zu haben, weil ihm, einem Pannonier, die seinem Geburtslande benachbarten Quaden unter ihrem eigentlichen Nammen wie ihrer Nebenbenennung Sueven bekannt sein mußten, Beide irrten auf gleiche Weise, jener, weil er außer den Alamannen, dieser, weil er außer den Quaden von keinen anderen Sueven wußte.

welche dort des Ostgothenkönigs Ermanrich Sohn kämpft: Hunimundus filius quondam regis potentissimi Hermanrici contra Suevorum gentem feliciter dimicavit. Jorn. c. 48. Aeltere Nachrichten römischer Schriftsteller können nicht von dem noch im inneren Lande wohnenden Volke verstanden werden; die Sueven gegen M. Antoninus (Capitolin. c. 22) und gegen Aurelian (Vopisc. c. 18. 33) sind ohne Zweifel die quadischen Sueven. Nachdem die Sueven mit ihren Waffengenossen die Fahrt bis an den äußersten Rand des Festlandes vollendet,\*) nahmen sie mit den Wandalen ihre Sitze in dem äußersten Winkel Europas, im Gebirgslande Gallaecia (Idat. Chronic. Isid. Hist. Wandalor.), wo beide Völker vor dem Angriff der Westgothen sicherer waren, jedoch bald unter sich selbst in Streit geriethen. Nachdem die Wandalen sich südwärts gewendet, und bald darauf mit dem Reste der Alanen Spanien ganz geräumt hatten, verbreiteten die Sueven, nun allein von den wandernden Völkern noch zurück auf der Halbinsel, von Gallaecia aus ihre Herrschaft nach und nach fast über das ganze Land (Idatii Chron.), und wenn sie auch den Waffen der Westgothen wieder weichen mussten, behaupteten sie ihre Selbstständigkeit und Herrschaft in ihrem Gebirgslande noch längere Zeit, bis sie von Liubigild den Gothen unterworfen, aufhören, als eigenes Volk in der Geschichte zu handeln (Isidor. Hisp. Chron. Wisigoth. Hist. Suev. Greg. Tur. 6, 43. Joann. Abb. Biclar.).

Buri. Sind noch Nachbarvolk der Quaden, ohne Zweifel nur von der östlichen Seite, also noch in den früheren Sitzen, wo sie sich aber längs des Gebirges weiter ausbreiten konnten, nachdem Ligierhaufen, Nachbarn auf der Ostseite, über die dakischen Berge gestiegen waren. Mit Jazygern und Wandalen, zwischen welchen ihre Heimath lag, sind sie in der Nähe der Quaden genannt in den Bruchstücken des Dio Cassius: οὐ μέντοι πρότερον οὖτε οὖτοι (οἱ Ἰάζυγες), οὖτε οἱ Βοῦξὸ οι συμμαχῆσαι τοῖς Ῥωμαίοις ἦθέλησαν, πρὶν πίστεις παρὰ Μάρκου λαβεῖν, ἢ μὴν μέχοι παντὸς τῷ πολέμῷ χρήσεσθαι. ἐφοβοῦντο γὰρ, μὴ καταλλαγείς

<sup>\*)</sup> Im Zuge über den Rhein sind die Sueven mit den Wandalen und Alanen nur bei Orosius, nicht bei Prosper und Cassiodor, die nur die beiden letzten Namen zeigen, in Gallien bei allen Schriftstellern genannt, ausgenommen Hieronymus, der statt ihrer Quaden aufführt.

τοῖς Κουάδοις, ώςπερ καὶ πρότερον, προςοίκους σφίσι πολεμίους υπολείπηται. 71, p. 1188; ΐνα μήτε τοῖς Ἰάζυξι, μήτε τοῖς Βούδόοις, μήτε τοῖς Βανοήλοις πολεμώσιν (οἱ Κούαδοι καὶ Μαρχομάνοι). 72, p. 1204. Außerdem werden beim Friedensvertrage, den Commodus auch mit den Buren schloss, nachdem er sich mit den Markomannen und Quaden vereinigt hatte, mit ihnen noch andere ungenannte Völker, die näher gegen Dacia hin wohnten, erwähnt (ebendas. p. 1204-5): καὶ τοῖς Βού δόοις δε δ Κόμμοδος εξοήνην έδωπε πρεσβεύ-σασι, πρότερον μεν γάρ, καίτοι πολλάκις αὐτην αίτηθείς, ούν εποιήσατο, ότι τε έδρωντο και ότι ούν είρήνην, αλλα ανοχήν ές το παρασχευάσαθαι λαβείν ήθελον. τότε δε, επειδή έξετουχώθησαν, συνηλλάγη σφίσιν, ομήρους λαβών και αίγμαλώτους παρά τε τών Βούδοων πολλούς, και παρά των άλλων μυρίους και πενταχιζηιλίους κομισάμενος και αναγκάσας τους άλλους ομόσαι, ωςτε μη ενοικήσειν ποτέ, μήτε εννέμειν τεσσαράχοντα στάδια της χώρας σφών, της πρός τη Δακία ούσης. Wahrscheinlich salsen diese Uebrigen an der Südostseite der Buren und sind die Victohalen, Astingen, Lacringen, Cotinen, die in einem anderen Berichte (p. 1185-86) in den nächsten Umgebungen des römischen Dakiens handeln. Unter den Völkern des markomannischen Kriegs nennt die Buren auch Capitolinus, M. Antonin. c. 22: Quadi, Suevi, Sarmatae, Latringes et Buri. Die Nachrichten des Dio vom markomannischen Kriege zeigen sie als bedeutenderes Volk neben Quaden, Markomannen, Jazygern und Wandalen, wie auch schon die von der Eroberung Dakiens durch die Römer, wo vorzüglich sie aus den dakischen Bundesgenoßen genannt werden (Dio Cass. 68, 8. S. 426). Zum letztenmal gibt ihren Namen die Tabula Peut. zwischen den Sarmaten und Quaden über der Donau, unvollständig BVR, offenbar Buri. Da aber die Stellungen der Namen in diesem Striche, als die der Vandali, der Jutugi, auf der Tafel mit Recht verdächtig, und wie vor ihr, auch nachher (bei Ammian) die jazygischen Sarmaten als unmittelbare Nachbarn der Quaden genannt sind, so ist ihre Autorität allein nicht hinreichend, die Buri zwischen beide Völker hinein und an die Donau zu führen. Wahrscheinlich saßen die Buri noch immer im Rücken der Quaden, und haben sich später dort vielleicht selbst unter die nachrückenden Slawen verloren, wenn sie nicht unter die Wandalen geflossen sind. Eine sichere Angabe über sie findet sich darauf nicht mehr, und die

Booavot bei den Gothen (Zosim. 4, 27. 31) sind wohl kein anderes Volk als die Βούλανες des Ptolemaeus.

Zwischen den beiden südlichen Völkerreihen, der gothischen und der ligischen, erscheinen durch einen kürzeren Zeitraum einige Völker, die weder vorher bekannt waren, noch nachher wieder vorkommen, die Victorhalen, Astingen und Lacringen. Den Römern zuerst im markomannischen Kriege von der Rückseite der Markomannen, Quaden und Buren her genannt, scheinen sie, da man sie kaum für Verwandte der Gothen halten kann, die sich etwa westlich gewendet hätten, einzelne Haufen aus dem östlichen Ligierlande zu sein, von woher schon dem Tacitus einige, als Nahanarvali, Arii, Manimi, bekannt geworden sind.

Victobali. Wie es scheint ein starkes Volk. zeigen sich die Victohali (auch Victovali geschrieben) \*) zum erstenmale am Ende des 2. Jahrhunderts als die wildesten Plünderer des römischen Gebiets mit den Markomannen, und sind an der Spitze einer zweiten, hinteren Reihe der Völker des markomannischen Krieges genannt: profecti itaque sunt paludati ambo Imperatores, Victovalis et Marcomannis cuncta turbantibus. Capitolin. M. Ant. c. 14; gentes omnes ab Illyrici limite usque in Galliam conspiraverant, ut Marcomanni, Narisci, Hermunduri, .. hi aliique, cum Victoralis Sosibes, Sicobotes, Rhoxolani, Bastarnae, Alani, Peucini, Costoboci. id. c. 22. Sie scheinen sich in den östlichen Strichen über dem Gebirge gehalten zu haben, nur südwärts in das vorher römische Dakien vorrückend. Die Sarmaten, Bewohner der Theisebenen, von ihren Sklaven vertrieben, flüchteten sich nach den Nachrichten Ammians (17) 12), ad Victohalos discretos longius. Zum letztenmale stehen sie als Bewohner von Dacia neben den Terwingen und Thaifalen (wohl an ihrer Nordseite), bei

<sup>\*)</sup> Nur bei Capitolinus, die erste Schreibung bei Ammian wie bei Eutrop, in dessen gewöhnlichem Texte Victophali ohne Zweifel nach dem vorhergehenden Thaiphali verderbt ist. Die Ambros. Hs. der Hist. miscella, die diese Stelle aus ihm aufgenommen hat, schreibt Victohali, der griechische Uebersetzer Paeanius Buzzáakot, Hss. haben auch Victohali, Victoali, Victuali. Ein zusammengesetzter Name, dessen Bedeutung, wenn schon seine Bestandtheile sich sonst zeigen (Victa, Wecta, angelsächs. Name in den Geschlechtstäfeln der Könige, Wectari langobardischer bei Paul. Diac. 5, 25. 24, und sowohl die Wurzel Hall als vall, schwer anzugeben ist.

Entropius S, 2: (Daciam) nunc Thaiphali habent, Victohali et Tervingi.

Astingi, genauer Asdingi, gothisch Azdingôs, sonst als Geschlechtsname bekannt, und Benennung der Glieder der königlichen Familie bei Wandalen und Westgothen,\*) hier Volksname. Sie beunruhigten unter Marcus Antoninus die Umgebungen der Nordgrenze des römiz

<sup>\*)</sup> Bei den Wandalen: Visumar regem Asdingorum (so Codd. Ambr. und Monac., auch ist c. 16 Astringi wohl aus Asdingi entstanden, Astingi an beiden Stellen Lindenbr.) e stirpe. Jorn. c. 22; nominis Asdingui bella triumphigera. Dracontii Satisfactio, v. 22 (Carm. ed. Arevali. Rom. 1791, p. 371); Hilderico Regi Wandalorum Athalaricus Rex . . Si inter Hasdirigorum [Hasdingorum] stirpem retinuissetis Amali sanguinis purpuream dignitatem. Cassiod. Variar. 9, 1; Γελίμεσα αυτον συν τοις ενδόξοις τοῦ έθνους, οῦς ἐπάλουν Αστίγγους οἱ βάρβαροι. Lydus de magistr. p. 248. Der Name, der Wurzel goth. izdan, aus welcher altn. edda, ahd. ort (Spitze) mit Uebergang des z in r, und unser Art, ware and: arting und verhalt sich in seiner Bedeutung, wie altn. konungr, ahd. chuninc (König), aus altn. konr (nobilis), goth kuni, ahd. chunni (genus), worüber S. 74. Der Uebergang in r schon bei Victor Tunnun. ap. Roncall. 2, 364: Belisarius Gunthimer et Gebamundum Gardingos Regis fratres perimit. Bei den Westgothen: Legg. Wisigoth. lib. II., tit. 1, 1: videntibus cunctis sacerdotibus Dei, Schioribusque palatii at-que Gardingis. Lib. IX., tit. 2, 8: seu sit Dux aut Comes, thiufadus aut vicarius, Gardingus vel quaelibet persona. Libi IX., tit. 2, 9: si majoris loci persona fuerit, id esi Dux, Comes, sive etiam Gardingus. Lib. XII., tit. 1, 5: secundus est Canon de accusatis sacerdotibus, seu etiam optimatibus palatii atque Gardingis. Vita S. Fructuosi, Mabill. Saec, 2, 587: Benedicta claro genere exorta atque ex Gardingo Regis sponsa. Zu dem prosthetischen g zeigt sich als weiteres Beispiel weniger ent sprechend Gulfilas (Isidor. Chron. Goth. ap. Lindenbr. p. 166), das wahrscheinlich Gwulfilas, wie Gwodan, guerra, aus Wulfila, Wodan, wirra, als Gaspar, in hochdeutschem Munde Haspar, aus Aspar. alanischer Name (Exc. legatt. ed. Bonn. p. 472)? wahrscheinlich punisch ist Aspar, Name eines Numidiers, bei Salustius Jug. c. 108. Die Benennung Asdinge, Artinge, muß auch noch bei andern deutschen Völkern gegolten haben , und Uebertragung derselben scheint regales bei den lateinischen Schriftstellern zu sein. Bei Quaden: regalis Vitrodorus Viduarii filius regis. Amm. 17, 12; bei den Alamannen! reges numero quinque, regalesque decem, et optimatum series magna. id. 16, 12; Hortarius rex reges omnes et regules et regulos ad convivium corrogatos retinuit. 18, 2; Alamannus regalis Rando nomine. 27, 10; bei den Franken: Marcomere et Sunnone Francorum regalibus . . Sulpic. Alexander ap. Gregor. Tur. 2, 9.

schen Dakiens, wurden aber durch ihre eigenen Landsleute, die Lacringen, gedemüthigt, worauf sie Aufnahme bei den Römern fanden: "Αστιγγοι δὲ, ὧν Ρᾶός τε καὶ Ράπτος ήγοῦντο, ήλθον μὲν ἐς τὴν Δακίαν οἰκῆσαι, ἐλπίδι τοῦ καὶ χρήματα καὶ χώραν ἐπὶ συμμαχία λήψεσθαι μη τυχόντες δὲ αὐτῶν, παρεκατέθεντο τὰς γυναϊκας καὶ τούς παϊδας τῷ Κλήμεντι, ώς καὶ τὴν των Κοστουβώνων χώραν τοῖς δπλοις κτησόμενοι νικήσαντες δὲ εκείνους καὶ την Δακίαν οὐδεν ήττον ελύπουν. δείσαντες δε οι Δάγκοιγοι, μη και ο Κλημης φοβηθείς, σφας ες την γην, ην αυτοί ενώκουν, εςαγάγη, επέθεντο αὐτοῖς μή προςδεχομένοις καὶ πολύ εχράτησαν ωςτε μηδεν έτι πολέμιον τούς Αστίγγους ποός τούς Ρωμαίους πράξαι, πολλά δέ δή τον Μάρκον ίκετεύσαντας, χρήματά τε παρ' αὐτοῦ λαβεῖν καὶ γώραν γε απαιτήσαι, άν γέ τι κακόν τούς τότε πολεμοῦντάς οι δράσωσι. και ούτοι μεν έπραξάν τι ών υπέσχοντο. Dio Cass. 71, p. 1185. 1186 Reim. Aus derselben Zeit berichtet ein Fragment des Petrus Patricius: ότι ήλθον καί "Αστιγγοι καί Λακριγγοί είς βοήθειαν τοῦ Μάρκου. Exc. legatt. ed. Bonn. p. 124. Noch einmal zeigen sie sich neben den Gothen, als Hülfsvolk des Königs Ostrogotha gegen die Römer: Ostrogotha mox triginta millia virorum armata produxit ad proelium, adhibitis sibi Thaiphalis et Asdingis nonnullis. Jorn. c. 16.

Kriege vor, bei Dio und Petrus Patricius in den gegebenen Stellen mit den Astingen genannt, bei Capitolinus (M. Antonin. c. 22) mit den Buren.

Quadi. Bleiben und verschwinden an der Vorderseite des Stammlandes dieser Reihe. Seit die Quaden nicht mehr in Verbindung mit den Markomannen genannt werden (S. 120. 564), kommen sie in Gesellschaft der Sarmaten (Jazyger) vor, zuerst unter der Regierung des Gallienus: Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est. Eutrop. 9, 6. Mit ihren fremdzüngigen Nachbarn verwüsteten sie durch die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts in wiederholten Anfällen die zunächst liegenden römischen Provinzen Valeria, Unterpannonien und Obermoesien: Imperator (Constantius) assiduis nuntiis terrebatur et certis indicantibus Suevos Raetias incursare,

<sup>\*)</sup> Die am meisten bestätigte Schreibung. Λαχοιγγοί Petr. Patr., Latringes Capitol. (Hss. auch Lacringes), Δάγκοιγοι entstellt Dio Cass.

Quadosque Valeriam, et Sarmalas, latrocinandi peritissimum genus, superiorem Moesiam et secundam populari Pannoniam. Ammian. 16, 10; Augusto (Constantio) in-dicabant nuntii graves et crebri, permixtos Sarmatas et Quados, vicinitate et similitudine morum armaturaeque concordes, Pannonias Moesiarumque alteram cuneis incursare dispersis. id. 17, 12; θεώμενος δὲ (Κωνστάντιος)... Κονάδους δε και Σανρομάτας επι πολλής άδείας Παιονίαν κατατρέχοντας καὶ την ανωτέρω Μυσίαν. Zosim. 3, 4; δ. Κωνστάντιος αυτός μεν επί Παιονίαν και Μυσίαν εχώρει κανταύθα τα περί Κουάδους και Σαυρομάτας ολιονομήσας, επί την είραν ετρέπετο. id. c. 2. Unter Valentinian: Gallias Raetiasque simul Alamanni populabantur, Sarmalae Pannonias et Quadi. Amm. 26, 4; Σαυρομάται καὶ Κουάδοι... μετά την των στρατιωτων είς Διβύην ἀποδημίαν, επέθεντο Παίοσι και Μυσοῖς. Zos. 4, 16; über die treulose und meuchlerische Ermordung ihres Königs Gabinius durch den römischen Feldherrn erbittert, fallen die Quaden mit den Sarmaten aufs Neue verwüstend in das nahe Römerland ein (J. 374), verbrennen die Städte, vernichten fast zwei Legionen, wie ausführlich Ammian (29, 6) berichtet. Auch nur in den den Sarmaten zunächst gelegenen Strichen, auf den westlichen zur Donau abfallenden Ketten der Karpaten, Bregetio (um Komorn) ge-genüber, erscheinen diese Quaden: Bregetionem castra commota sunt, ut etiam ibi belli Quadorum reliquias, circa illos agitantium tractus, lacrimae vel sanguis extingueret. Amm. 17, 12; von Acincum (bei Altofen) aus fiel ihnen Valentinian in den Rücken: Valentinianus Acincum propere castra commovit: navigiisque ad repentinum casum conjunctis, et contabulato celeri studio ponte, per partem aliam transiit in Quados, speculantes quidem ex diruptis montibus ejus adventum, quo plerique ancipites incertique accidentium cum suis caritatibus secesserunt: sed stupore defixos, cum in regionibus suis, contra quam opinabantur, augusta cernerent signa. id. 30, 5. Diese Gebirgsquaden, Waffengenoßen der Sarmaten, in denselben Gegenden, wo einst der Quade Vannius unter dem Schutze der Römer ein swebisches Reich gegründet hatte, sind kein anderes Volk als eben diese Sweben, die Nachkommen der mächtigen Baimen des Ptolemaeus, die von quadischen Königen beherrscht, und ohne Zweifel durch die benachbarten Quaden aus dem Marchlande verstärkt, nun unter dem Namen Quaden auftreten, ohne die ältere Benennung Sweben aufzugeben. Zwar nennt noch beide

Namen nebeneinander Capitolinus unter den Völkern des Markomannenkriegs im M. Anton. c. 22: Quadi, Suevi, Sarmatae. Dass jedoch zur Zeit dieses Krieges der Name Quaden schon im Osten herrschte, beweist der Kaiser Antonin selbst in seinem Werke Elg Eautov, am Schlusse des ersten Buches, das er am Granua (Granfluss) beendigt: Τὰ ἐν Κουάδοις πρός τῷ Γρανούα. Von Quaden in den alten Sitzen im Marchlande ist nicht weiter die Rede; in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts sind diese Gegenden von den Rugen besetzt. Hatten alle Quaden sich östlich in das Gebirge gezogen, sich nicht auch Abtheilungen zu ihren Westnachbarn, den Marko. mannen, gewendet? Dass die Quaden von ihrer früheren Macht herabgekommen seien, sagt Ammian 29, 6: Quadorum natio, parum nunc formidanda, sed immensum, quantum antehac bellatrix. Das letzte, was bei Ammian und Zosimus von ihnen gemeldet wird, ist die Absendung einer Gesandtschaft an Valentinian, sich über frühere Vorfälle zu entschuldigen, worüber der Kaiser in heftigem Zorn entbrannt, plötzlichen Tod findet (Amm. 30, 6. Zos. 4, 17). Noch nennt die Quaden Hieronymus (Epist. ad Ageruch.) für Sueven unter den Völkern, die in den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts Gallien verwüsteten, die Historia miscella (Murat. 1, p. 97) unter den Hülfstruppen Attilas. Dass der alte Name Sueven immer noch gehört wurde, beweist die Nachricht bei Vopiscus im Aurelian c. 18: Aurelianus contra Suevos et Sarmatas fisdem temporibus vehementissime dimicavit ac florentissimam victoriam retulit. Das Volk wird selbst die letzten Male unter diesem Namen erwähnt. Paulus Diaconus schreibt von Wacho, dem König der Langobarden, die damals in den Theisebenen sassen, er habe sich die Sueven unterworfen. Wohl scheint es den Schriftsteller zu befremden, wie die Langobarden an die Sueven, die er in ihrer Nachbarschaft kaum vermuthete, gekommen, aber er erweist nachdrücklick die Sicherheit der Angabe: Wachb super Suevos irruit eosque dominio suo subjugavit. Hoc si quis mendacium et non rei existimat veritatem, relegat prologum edicti; quem rex Rotharis de Longobardorum legibus composuit, et pene in omnibus hoc codicibus, sicut nos in hac historiola inseruimus, scriptum reperiet. Gest. Longob. 4, 24. Eben so der anonyme Langobarde: inclinavit Wacho Suatus (sic) sub regno Langobardorum. Wahrscheinlich ist es auch mit ihnen geworden, wie mit den benachbarten Gepiden; sie haben sich unter die nachrückenden fremden Völker verloren: VVie Gepiden,

sind auch noch Suuri unter den Volkshaufen genannt, welche sich dem Zuge der Langobarden nach Italien anschloßen (Paul: Diac. 2, 26).

In vielfache Berührung mit den Südvölkern gekommen, jedoch in eigenen gesonderten Richtungen gezogen sind die Burgunden und Langobarden.

Burgundiones. Die Burgunden, in den Stamm= sitzen die Westnachbarn der Gothen, stehen auch nach dem Zuge gegen Süden bald in ihren Umgebungen. \*) Aus den Thaten des Gepidenkönigs Fastida; der von seinen waldigen Gebirgssitzen an den Karpaten seine Macht über die benachbarten Völker erweiterte, ist sein Sieg über die Burgunden hervorgehoben ! Gepidarum rex Fastida, qui etiam gentem excitans patrios fines per arma dilatavit, Burgundiones paene usque ad internecionem delevit; aliasque nonnullas gentes perdomuit: Jora: c. 17: Nach dem Abzuge der Römer vom Norduser der Donau zeigen sie sich mit den Wandalen an der Westseite der Gothen am Strome selbst gegen den Kaiser Probus: (700's Φράγγους) δια των στρατηγών κατακράτος, νενικηκώς; αύτος Βουργούνδοις και Βανδίλοις εμάχετο. Zos: 1, 68: \*\*) Aber es ist ihnen nicht gelungen, in den Umgebungen so vieler kriegerischer Völker einen bleibenden Sitz zu erkämpfen und zu behaupten. Wahrscheinlich auch von den Wandalen verdrängt; wenden sie sich westwärts gegen den Rhein und die Alamannen; zu denen vor nicht langer Zeit auch die Juthungen gezogen waren, und nehmen Besitz vom Lande im Rücken dieser Völker. Nur der Lobredner Mamertinus gibt Nachricht von diesen Bewegungen; vor dem Kaiser Maximian (J. 294) wünscht er dem römischen Reiche Glück zur Verwirrung der Nordvölker: Gothi Burgundios penitus exscindunt.

<sup>\*)</sup> Man hat Burgunden auch über das Meer geführt und auf Bornholm gesetzt. Aber der einheimische Name der Insel ist Borgundarhölm, nicht Borgundahölm, nicht Burgundörum insula, sondern insula Burgundi, von Burgund als Mannsnamen. Dafs aus dem Reisebericht Wulfstans Alfred Burgendas, Burgendaland hat, reicht nicht aus, da von ihm die Eigennamen nicht selten ungenau und entstellt gegeben werden; er hat hier eben so unrecht den Namen des Volks vorausgesetzt als andere. Will man auch die alte nordmannische Stadt Borgund (Heimskr. 2, 508. 509), den friesischen Ort Burcund (Sarach. Reg. ap. Falke n. 667) mit Burgunden bevölkern?

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Schauplatz des Kampfes S. 447.

Rursum pro victis armantur Alamani [Alani]. \*) . . Burgundiones Alamanorum agros occupavere, sed sua quoque clade quaesitos. Alamani terras amisere, sed repetunt. O magnam vim numinis nostri! Paneg. 2, 47. Burgundii (es werden keine abweichenden Schreibungen gegeben) sind zuerst genannt, von Gothen, und zwar Ostgothen überwältigt, doch von Alanen unterstützt, Burgundiones dann, nach Erwähnung der Kämpfe der Terwingen und Thaifalen gegen ihre Nachbarvölker, als Sieger neben Alamannen. Wären diese Namen nicht zu unterscheiden, so müßten Burgunden von der Donau wieder rückwärts nach Nordost und von da erst nach West gegen den Rhein geführt werden. Aber der Redner, der eine lange Reihe von Völkern nacheinander aufzählt, meint in dem letzten Volke kaum wieder dasselbe, dessen er zuerst erwähnt hat; er meint in dem östlichen Volke die Wurugunden (Ovoovyovvdor Zos., Bovoovyovvdoi Agath. = Wurugundi, s. unten) und hat nur die beiden ähnlich lautenden Namen mit einander vermengt und gleich gebildet. Der Burgunden gedenkt er aus dem Westlande, wo sie mit den Alamannen das Römergebiet anfallen, schon einige Jahre früher in seiner Rede vor Maximian (J. 289): cum omnes barbarae nationes excidium universae Galliae minarentur, neque solum Burgundiones et Alamanni . . . in has provincias irruissent, quis deus tam insperatam salutem nobis attulisset, nisi tu adfuisses? Paneg. 4, 5: Neben den Alaz mannen, die kurz vorher vom Kaiser Probus hinter den Neckar zurückgetrieben, durch diesen Einfall von Neuem und für immer, weil ihnen der Raum zum Rücks genommen wurde, ins römische Gebiet vorwärts gedrängt sind; haben sich die Burgunden behauptet und über ein Jahrhundert rahig und den Römern unschädlich hingebracht. Ihr Gebiet bleibt daher im Kriege Julians mit den Alamannen unangetastet, und an ihrer Westgrenze am Palas (dem Pfahl an der Jagst und dem Kocher) schlug der Caesar, um nur die unrus higen alamannischen Könige zu vernehmen, sein Lager auf. Da südwärts gegen die Donau die Juthungen safsen, und im untern Lauf des Mains bis zum Rheine die Ge-

<sup>\*)</sup> Alamanni und Alani sind in den Hss. nicht selten verwechselt. In der östlichen Lage neben den Gothen kann von keinen Alamannen die Rede sein. Dafs unter den Gothi die Ostgothen zu verstehen sind, gibt das folgende: Tervingi pars alia Gothorum,

biete der Alamannenkönige Hariobaudus und seines Bruders. des mächtigen Macrian, sich ausbreiteten (S. 540. 514). so waren die Gegenden des oberen Maingebietes um diese Zeit Burgundenland, wahrscheinlich weit rückwärts bis an die Waldhöhen. Hier nennt sie Ammian (28, 5) bellicosos et pubis immensae viribus affluentes ideoque metuendos finitimis universis. Sie haben sich gesondert gehalten, nicht, wie die Juthungen, an die Alamannen angeschlossen, sich vielmehr gegen sie wegen der Grenzen und Salzquellen in häufigem Streite erhoben (S. 512). Dem Valentinian war es darum nicht schwer, sie gegen die Alamannen aufzuregen, und selbst zu einer bestimmten Unternehmung gegen dieselben zu gewinnen. Ein auserlesener Haufe drang bis an den Rhein, war aber den nichts weniger als dazu vorbereiteten Leuten des Kaisers, der die Völker über der Donau und dem Rhein nur hinterlistig und treulos zu behandeln gewohnt war, bloss zum Schrecken und zog unmuthig wieder heim (Amm. 28, 5). \*) Schriftsteller, welchen der Name der Burgunden aus früherer Zeit nicht bekannt war, und von den Umständen dieser Begebenheit nicht nähere Kenntniss hatten, haben sie so entstellt, als seien die Burgunden jetzt erst, ein neues Volk, im Westen und zwar am Rheinufer aufgetreten: Burgundionum quoque, novorum hostium novum nomen, qui plus quam octoginta millia (ut ferunt) armatorum ripae Rheni fluminis insederunt. \*\*) Orosius, zur Regierung Valentinians, 7, 52. Zwar setzt Ammian den Vorfall in das 5te Consulat der beiden Kaiser (J. 370), das Chronicon des Hieronymus aber die gegebene Notiz nur ein paar Jahre vor den Tod Valentinians, und aufs 4te Consulat der Kaiser (575) das Chronicon Cassiodors mit denselben Worten als Hieronymus: Burgundionum LXXX fere millia, quot nun-

<sup>\*)</sup> Ammian fügt dieser Erzählung die Nachrichten bei: apud hos (Burgundios) generali nomine rex appellatur Hendinos, et ritu veteri potestate deposita removetur, si sub eo fortuna titubaverit belli, vel segetum copiam negaverit terra: ut solent Aegyptii casus ejusmodi suis assignare rectoribus. Nam sacerdos apud Burgundios omnium maximus vocatur Sinistus, et est perpetuus, abnoxius discriminibus nullis, ut reges. Hendinos ist das goth. kindins (ἡγεμών), sinistus das goth. sinista (πρεσρύτερος). Auch die Schweden schoben bei großer Hungersnoth auf ihre Könige die Schuld (Yngl. saga c. 18. 47).

<sup>\*\*)</sup> Hierauf das Mährchen von der römischen Abkunft der Burgunden. Vgl. S. 402, Anm.

quam antea; ad Rhenum descenderunt. Ronc. 1, 514: 2, 222. Daraus aber zu schließen, dass die Burgunden einen neuen Zug in Masse gegen Westen unternommen und nach Verdrängung der Alamannen sich jetzt schon an den Rhein gesetzt hätten, ist darum unzulässig, weil bei Ammian, der die Ereignisse am Rhein unter Valentinian umständlich darstellt, von keiner weiteren Bewegung der Burgunden die Rede ist, im Gegentheil der alamannische König Macrian mächtiger und furchtbarer als vorher Mainz gegenüber auftritt, so dass Valentinian ein Jahr vor seinem Tode gezwungen war, zu ihm überzuschiffen und mit ihm Frieden zu schließen (Amm. 50, 5). Erst der große Sturm der Wandalen, Sueven und Alanen auf Gallien veranlasste eine neue Stellung der oberen Rheins völker. Nicht nur die Alamannen wurden in die Bewegung gerissen (sie stehen seitdem auch auf dem Westuser des Rheins, im Elsass), sondern auch Burgunden: (gentes) Alanorum, Suevorum, Vandalorum, ipsoque si mul motu impulsorum Burgundionum, . . suscitavit (Stilico). Oros. 7, 58. Sie zeigen sich darauf in der Umgebung von Mainz, wahrscheinlich zu beiden Seiten des Rheins und in ihrem größeren Theile noch auf dem Ostufer in dem vorher alamannischen Gebiete, gelagert. In Mainz wurde (J. 442) durch ihren König Guntiar und den Alanen Goar, der mit den Seinis gen in römische Kriegsdienste getreten und am Rheine zurückgeblieben war (Frigerid. ap. Gregor, Tur. 2, 9), Jovinus zum römischen Kaiser aufgestellt: ort loßivoc έν Μουνδιακώ της έτέρας Γερμανίας κατά σπουδήν Ιωάρ τοῦ Αλανοῦ, καὶ Γυντιαρίου, ός φύλαρχος \*) έχρημάτιζε τών Βουργουντιόνων, τύραννος άνηγορεύθη. Olympiod. in Exc. legatt. ed. Bonr: p. 454. Das Heer desselben bestand aus den fremden in den Umgebungen wohnenden Völkern: vix dum quartus obsidionis Constantini mensis agebatur, cum repente ex ulteriori Gallia nuntii veniunt, Jovinum adsumsisse ornatus regios et cum Burgundionibus, Alamannis, Francist Alanis omnique exercitu imminere obsidentibus. Frige: ridus ap. Gregor. Tur. 2, 9. Im darauffolgenden Jahre treten die Burgunden als Bewohner des westlichen Rheinufers auf: Luciano V. Cl. Consule (445). Burgundiones

<sup>\*)</sup> Auch der Westgothenkönig Wallia heifst φύλαρχος dem Olympiodor: προς Ουαλίαν, δε των Ιδίθων έχρηματιζε φύλαρχος, p. 462; ότι Ουαλίου του φυλάρχου τελευιήσανιος, Θευ- δέριχος την άρχην διαδέχεται. p. 465.

partem Galliae propinquantem Rheno obtinuerunt. Chron. Prosp. Aquit. et Cassiod., Rone. 1, 647. 2, 226. Neue Bewegungen der Burgunden nach einigen Jahrzehnden, westwärts vorzudringen, wurden durch Actius abgewehrt:

Nam post Vithungos et Norica bella subacto

Victor Vindelico, Belgam, Burgundio quem trux Presserat, absolvit, junctus tibi (Aëtius). Sidon. Apollin. Carm. 7, 233; Burgundiones, qui rebellaverant, a Romanis duce Aëtio debellantur. Idatii Chronic. ad ann. XII. Theodos. II. (436), und zum folgenden Jahre: Burgundionum caesa viginti millia. Ronc. 2, 26; bellum contra Burgundionum gentem memorabile exarsit, quo universa paene gens cum Rege Peretio [per Actium] deleta. Tiron. Chronic. ad a. Theodos. XIII., Ronc. 4, 754. König Gundihar fand darauf in einem Angriff der Hunnen mit einem großen Theil des Volkes den Untergang: Theodosio XV. et Valentiniano IV. Coss. (435). Eodem tempore Gundicarium Burgundionum regemintra Gallius habitantem Aëtius bello obtrivit, pacemque ei supplicanti dedit, qua non diu potitus est. Siquidem illum Hunni cum populo suo atque stirpe deleverunt. Chron. Prosp. Aquit. et Cassiod. ap. Ronc. 1, 659. 2, 228. In die Zeit des Ausenthaltes am Rhein fällt die Bekehrung des Volkes zum Christenthume, von der Orosius und Sokrates gleichzeitige Nachricht geben, jener 7, 52: (Burgundionum) esse praevalidam et perniciosam manum, Galliae hodieque testes sunt, in quibus praesumla possessione consistunt, quamvis providentia Dei omnes Christiani modo facti, \*) Catholica fide, nostrisque clericis, quibus obedirent, receptis, blande, mansuete, innocenterque vivant, non quasi cum subjectis Gallis, sed vere cum fratribus Christianis. Sokrates mehr sagenhaft (7, 30): ποάγμα μέντοι περί τόνδε τον χρόνον άξιον μνήμης γενόμενον διηγήσομαι. Εθνος έστι βάρβαρον, πέραν τοῦ ποταμού Ρήνου έχον την οίκησιν, \*\*) Βουργονόζίωνες καλούνται. οὐτοι βίον ἀπράγμονα

<sup>\*)</sup> Orosius führte seine Geschichte bis zum J. 417.

<sup>\*\*)</sup> Mit πέραν τοῦ Ἡίνου, τοῦ Ἰσιρου hezeichnet der Römer und Grieche die dem römischen Gebiete gegenüber begende Seite der Grenzströme. Darf man auf diese Stelle Gewicht legen, so ist anzunchmen, dass eine Zeit lang wenigstens noch ein Theil des Volkes auf dem Ostuser des Ihneins zuruck war. Prokop nennt sie unter den Rheinvolkern noch den Thüringern südwärts: (Θορίγγων) Βουγγουνζίωνες οὐ πολλῷ ἄποθεν προς νόιον ἄνεμον τειραμμένοι ἀχουν. Β. Goth. 1, 12.

ζωσιν αεί. τέκτονες γάρ σχεδόν πάντες είσιν και έκ ταύτης μισθόν λαμβάνοντες, αποτρέφονται. τούτοις συνεχως το έθνος των Οθννων επερχόμενον, ελεηλάτει την χώραν αὐτῶν, καὶ πολλούς πολλάκις αὐτῶν ἀνή-ρουν. οἱ δὲ ὑπὸ ἀμηχανίας, ἀνθοώπω προεφεύγουσιν ουδενί θεφ δέ τινί επιτρέψαι ξαυτούς εβουλοντο. κατά νοῦν δὲ λαμβάνοντες, ὅτι Ῥωμαίων ὁ θεὸς ἰσχυ-ρῶς τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν βοηθεῖ, κοινῆ γνώμη πάντες επί το πιστεύσαι τῷ Χριστῷ εληλύθασιν. γενόμενοί τε έν πόλει μια της Γαλλίας, παρακαλούσιν ύπο τοῦ ἐπισκόπου τυχεῖν χριστιανικοῦ βαπτίσματος ... του γάο βασιλέως των Οθννων υπό άδηφαγίας έν νυκτί διαδραγέντος, ῷ ὄνομα Οὔπταρος ἦν, οι Βουογουνζίωνες άστρατηγήτοις επιθέμενοι, όλίγοι τε πρός σφόδοα πολλούς συμβαλόντες ενίκησαν. τριςχίλιοι γάρ μόνοι περί τους μυρίους κατήνεγκαν, και έξ έκείνου το έθνος διαπύρως εχριστιάνισεν. Wenige Jahre nach ihrer Niederlage durch Aëtius und die Hunnen erhielten die Burgunden, unbekannt durch welche Veranlassung, neue Sitze am westlichen Abhang der Alpen; Sapandia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda. Tironis Chronic. ad a. XX. Theodos. II. (443), Ronc. 1, 754. Von da haben sie sich in kurzer Zeit über das umliegende Rhoneland ausgebreitet und am Fusse der Alpen ein mächtiges Reich gegründet, das sich bis zum mittelländischen Mecre, den Sevennen und den Vogesen ausdehnte. \*) Ihr Name hat sich erhalten, wenn auch ihr Land eine Beute der übermächtigen Franken geworden ist, und ihre Masse unter die Eingebornen gemischt aufgehört hat, ein selbstständiges Volk zu bilden.

<sup>\*)</sup> Als Grenzpunkte lassen sich angeben: Augustanae clausurae (Pass von Aosta), finales loci. Cassiod. Variar. 2, 5, offenbar gegen die Burgunden; Arverni: oppidum siquidem nostrum quasi quendam sui limitis obicem, circumfusarum nobis gentium arma terrificant. Sic aemulorum sibi in medio positi populorum lacrymabilis praeda, suspecti Burgundionibus, proximi Gothis nec impugnantum ira, nec propugnantum caremus invidia. Sidon. Apollin. Epist. 3, 4; Solodurum Burgundionum oppidum. Eginhardi Transl. SS. Marcellini et Petri., Boll. Jun. 1, 184. Zwischen dem Jura und den Alpen nennt noch als burgundische Orte der Geograph von Ravenna 4, 26: Octodorus, Tarouas [Tarnaias], Pennolocus, Bibiscon, Lausonna, Equestris, Genua; im Süden: Lucdonon Secusianorum, Aquae, Sicutmagcon, Ribision, Condate, Andereton, Ugurnon [Ugernum], quae confinatur cum Arelaton civitate provinciae Septimaniae; im Norden gegen die Vogesen c. 27: Busuntius, Mandroda, Portin.

Langobardi. Schon frühe war eine langobardische Schaar vor das römische Gebiet gerückt. Ein Bruchstück der Geschichte des Petrus Patricius, das zunächst vor den Nachrichten aus dem markomannischen Kriege steht, zeigt sie mit Obiern (Avionen, Chavjen), wie es scheint, mit den Völkern des Markomannenkriegs im Bunde, an der Grenze von Pannonien: ότι Λαγγιβάρδων καὶ Όβίων έξακις χιλίων Ιστρον περαιώθέντων, των περί Βίνδικα ίππέων εξελασάντων και των αμφὶ Κάνδιδον πεζων ἐπιφθασάντων, εἰς παντελή φυγήν οί βάρβαροι ετράποντο. εφ' οίς ούτω πραχθεῖσιν έν δέει καταστάντες έκ πρώτης έπιχειρήσεως οί βάρβαροι, πρέσβεις παρά Αίλιον Βάσσον την Παιογίαν διέποντα στέλλουσι, Βαλλομάριον τε τον βασιλέα Μαρχομάννων καὶ έτέρους δέκα, κατ' έθνας επιλεξάμενοι ένα, και δοκοις την εισήνην οί πρέτβεις πιστωσάμενοι οίκαδε χωρούσιν. Exc. legatt. ed. Bonn, p. 124. Gänzliches Stillschweigen von Langobarden herrscht seitdem bei den gleichzeitigen Schriftstellern durch die folgenden Jahrhunderte, bis sie wieder Prokop in den Donaugegenden weiß, als Sieger über die Heruler zur Zeit des Kaisers Anastasius. Dieser ganze Zeitraum bis zur Ankunft an der Donau bliebe unausgefüllt, wenn nicht Langobarden selbst die Ueberlieferungen ihres Volkes vom Auszuge aus der Heimath und den ersten Bewegungen niedergeschrieben hätten, am vollständigsten Paulus Diaconus unter Karl dem Grossen gegen das Ende des 8. Jahrhunderts, in kurzer und verworrener Darstellung, die jedoch einige bemer-kenswerthe Notizen enthält, ein ungenannter Langobarde im Anfang des 9. Jahrhunderts unter der Regierung Pippins in Italien. Die wenigen Angaben aus der älteren langobardischen Geschichte im Chronicon des Prosper Aquitanus, die nicht alle Handschriften enthalten, sind offenbar spätere Zusätze, jedoch wohl noch aus der Zeit der Langobardenherrschaft, Nur dieses durch langobardische Hand vermehrte Chronicon gibt eine chronologische Andeutung vom Auszuge des Volkes aus dem Stammlande, und setzt ihn nicht unwahrscheinlich in die Zeit, zu welcher die größeren Völker im Osten der Elbe sich schon aus ihren Ursitzen gegen Süden oder Osten entfernt hatten, in die zweite Halfte des 4. Jahr-hunderts. Aber wie bei anderen deutschen Völkern ist auch bei den Langobarden im Munde des Volkes die Ueberlieferung vom Stammlande und dem Auszuge aus

demselben fabelhaft geworden, und wie in der gothischen Sage ist auch hier Scandinavia das Land des Ausgangs, kenntlich jedoch noch als fremdartiger Zusatz neben den Spuren richtiger Kunde der Heimath an der Elbe : Ausonio et Olybrio Coss. (a. 379). Langobardi ab extremis Germaniae finibus, Oceanique protinus littore. Scandiague insula magna egressi,\*) et novarum sedium avidi, Iborea et Ajone ducibus Vandalos primum vicerunt. Prosp. Aquit. Chron., Ronc. 4, 635; postquam de eadem ripa (Vindelici amnis) Langobardi exierunt, sic Scalenauge Albiae fluvii ripa primis novam habitationem posucrunt. Langob, anon, in Ritters Vorrede zum Cod. Theodos. Dals das Volk noch unter dem Namen Wivili (S. 57) aus Scandinavia, dessen dritten Theil es inne gehabt, wegen Uebervölkerung durch das Loos verwiesen, unter der Führung des Ajo und Ibor, der Söhne der Seherin Gambara, in das Land Scoringa gegen die Wandalen und ihre Führer Ambri und Assi gezogen, hier durch Wodan den Namen Langobarden erhalten, sich hierauf in das Land Mauringa gegen die Assipitti gewendet, sich vor ihnen aus der Noth durch das Vorgeben hundsköpfiger Männer in ihrem Lager gerettet hätten, berichtet Paulus Diaconus (1, 7-41) nach der Volkssage, die historische Grundlage mit Fabel mengt. Während die Geschichte späteren Ursprung des Namens Langobarden läugnet, den Kampf mit den Wandalen, die schwerlich nach den Langebarden den Norden verlassen haben, unwahrscheinlich macht, das Volk Assipitti ganz ignorirt, findet sich Mauringa in weiteren Nachrickten beim Geographen von Ravenna als das Land im Osten der Elbe wieder, \*\*) und die folgenden Namen der durchzogenen Länder (c. 13), Golanda (Gotlanda? oder vielmehr nach der Lesart Rugulandia das Küstenland der Rugen?), Anthaib (Antarum pagus, vgl. Weter-

<sup>\*)</sup> Ed. Scal. Der Lesart der meisten Ausgg. magna mulsitudine egressi od. ingressi widersprechen die einstimmigen Angaben der Schriftsteller, die den Langobarden nur eine geringere Volkszahl zuschreiben; wie schon Taeitus Germ. 40, noch Procopius B. Goth. 5, 54, Paulus Diac. 1, 7, 11.

<sup>\*\*)</sup> Maurungani 1, 11, und verstümmelt \*\* ungani 4, 18, als anderer, älterer Name der großen patria Albis, die vor den Dânen liegt, bis Dacia reicht und noch Baias, Baiohaim (S. 566. 567) umfalst. Vielleicht war Mauringa bloß Benennung des Flachlandes im Osten der Elbe, aus maur = mor, dem jetzigen Moor, Sumpfland?

éiba, Wetterau, in den Urkunden), Banthaib (umbekannt, oder verderbt durch Assonanz zum vorigen?), Wurgondaib (Vurconthaib God. Ambr., pagus Wurcundorum, der Ουρουγουνδου Zos., Φρουγουνδίωνες Ptol.), führen in der Richtung gegen den Pontus weit in die östlichen Flachländer. Hier finden sich die Langobarden, nachdem sie die Sage noch die Amazonen vorübergeführt hat, in der Nähe der Bulgaren und im Kampfe mit ihnen (c. 15-17). \*) Als aber die Rugen an der Donau und der March durch Odoaker bekriegt, weggeführt und zerstreut waren (487), zogen die Langobarden nach Westen in ihr Land, Rugiland, nach einigen Jahren jedoch wieder abwärts in die nördlichen Theisebenen: Langobardi de suis regionibus egressi venerunt in Rugiland, quae latino eloquio Rugorum patria dicitur, atque in ca, quia erat solo fertilis, aliquantis commorati sunt annis. . Egressi quoque Longobardi de Rugiland, habitaverunt in campis patentibus, qui sermone barbarico feld appellantur. Paul. Diac. 4, 49. 20; redierunt Langobardi in campis filda. Langob. anon. Von hier aus, dem Schauplatz des Kampfes gegen die Heruler, sind die Langobarden wieder zur Kenntniss der Oströmer gekommen. Prokop (B. Goth. 2, 14) weis sie um diese Zeit schon als Christen und als Untergebene der Heruler vor dem Kriege, der den Untergang des Herulerkönigs Rodulf und die Zerstreuung seines Volkes zur Folge hatte. Nach diesem Siege unterjochten die Langobarden auch Literature dans de la collección de la c

" West arguer on it is at

<sup>\*)</sup> Eigenes, mit Spuren späterer Deutung der schon missverstandenen älteren Sage, die Paulus rein mittheilt, gibt der ungenannte Langobarde. In der Heimath von Schlangen ge-qualt, sei das wilde Volk der Langobarden durch die Scherin Gambara zum Auszuge bewogen worden, um seinem Heile, dem Christenthum, entgegenzugehen. Wegen des Namens Wimli führt er sie nach der Ableitung der Wandalen vom Flusse Vindelicus in Gallien durch Isidorus Hisp. (Origg. 9, 2), der ihm Hieronimus ist, von eben dalier an die Elbe (Scatenauge Albiae fluui ripa) und von da nach Sachsen und Paderborn (certantes Saxoniae patriam attigerunt. Locus ubi Patespruna cognominantur, ubi sicut nostri antiqui patres longo tempore asserunt habitasse, was wohl aus Ptolemaeus gestossen ist), und unter dem ersten Könige Agelmund wieder weiter vorwärts gegen die Beowinidi (statt der Wandalen der Sage ?) und sofort nach Tracia, Pannonia zu den Abaren, Namen, die in Irrthum statt der Ostgegenden und der Bulgaren gesetzt sind, denn von da kommt gr. von nun übereinstimmend mit Paulus, nach Rugiland, und von Neuem nach Pannonia zu den Abaren.

die Sueven, die benachbarten Quadensueven (S. 464). Auf längere Zeit treten sie hierauf nicht nur den benachbarten Völkern furchtbar, sondern auch dem römischen Gebiete verderblich, in Pannonien auf, nach Paulus Diaconus (1, 22) vom König Audoin dahin geführt. Dass sie vom Kaiser Justinian, wie es scheint, um in ihnen den unruhigen Gepiden einen eifersüchtigen Feind an die Seite zu setzen, Land und Gelder erhielten, berichtet Procopius de bello Goth, 3, 33: (τοῖς Τήπαισι) τὰς ξυντάξεις οὐκ ἔτι ἐδίδου, άςπερ είθιστο σφας ανέκαθεν πρός Ρωμαίων κομίζεσθαι. Λαγγοβάρδας δε βασιλεύς Ιουστινιανός έδωρήσατο Νωοικῷ τε πόλει\*) καὶ τοῖς ἐπὶ Παννονίας ἀχυ-οώμασί τε καὶ ἄλλοις χωρίοις πολλοῖς καὶ χρήμασι μεγάλοις άγαν. διά τοι τοῦτο έξ ή θων των πατρίων Λαγγοβάρδαι έξαναστάντες ένθένδε ποταμού Ίστρου έδρύσαντο, Γηπαίδων ου πολλώ άποθεν. καὶ αὐτοὶ Δαλμάτας μέν καὶ Τλλυριούς μέχρι τῶν Επιδάμνου όριων ληϊσάμενοι ηνδραπόδισαν. \*\*) Wie der oströmische Hof wünschen mochte, entzündete sich noch unter Audoin zwischen den beiden benachbarten Völkern eine heftige Feindschaft, angeregt durch den Schutz, den ein Vertriebener der langohardischen Königsfamilie, Hildichis bei Paulus, "Ildioyas von Prokon genannt, dessen Verwandtschaftsverhältnisse jedoch beide verschieden angeben, bei den Gepiden gefunden hatte, und brach in wiederholte Angriffe aus; die Prokop umständlich darstellt (B. Goth. 3, 34. 4, 48. 25), Paulus Diac. (1, 23) in ein einziges Treffen zusammenfalst, das zum

<sup>\*)</sup> Νωρικον πόλις? gewiss ein Missgriff. Eben so in Orbis descriptio sub Constantio Imp. Constantini M. filio ap. Angel. Maj. Class. Auct. e Vatic. codd. ed. 5, p. 404: habet autem (Pannonia) maximas civitates Sirmium et Noricum, unde et vestis norica (?) exire dicitur.

<sup>\*\*)</sup> Paulus Diac. bestimmt (2, 7) die Dauer des Aufenthaltes in Pannonien auf 42 Jahre; die Stelle 1, 20: quo in loco (feld) dum per trium annorum spacia morarentur, bellum exortum est, kann nach dem Folgenden und c. 22 nur von der Ankunft an der Theis bis zum Ausbruche des Krieges verstanden werden, nicht vom ganzen dortigen Aufenthalte. Hiernach fiele der Uebergang über die Donau, 42 vor 568, dem Jahre des Abzuges, auf das Jahr 526. Nicht viel weicht Prokop ab, wenn man auf 527, das Antrittsjahr des Kaisers Justinian, den Uebergang über die Douau setzen will. Gehört der Krieg Odoakers gegen die Rugen in das Jahr 487 (Chronic. Cassiod.), so safsen die Langobarden zusammen gegen 40 Jahre am Ostufer der Donau.

Ruhme seines Volkes endet. Noch heftiger als Audoin gegen seine Feinde ergrimmt, verband sich sein Sohn Alboin mit den Awaren, unter Bedingungen, die des Königs blinde Wuth bezeugen, wie sie Menander mittheilt: ὅτι Αλβούιος ὁ τῶν Λογγιβάοδων μόναοχος (οὐ γὰο αὐτῷ ἀπέληγεν ἡ πρὸς Κονιμοῦνδον ἀπέχθεια, ἀλλ' ἐκ παντὸς τρόπου ῷετο δεῖν καταστοέψασθαι τῆν των Γηπαίδων έπικράτειαν) ταύτη τοι πρέσβεις έξέπεμψεν ως τον Βαϊανον, ες δμαιχμίαν παρακαλών . . ότι ο Βαϊανός τούς των Λογγιβάρδων πρέσβεις δεξάμενος... έδοξε μεν πείθεσθαι μόλις, ουκ άλλως δε η εί το δεκατημόριον των τετραπόδων απάντων, όσα παρά Λογγιβάρδοις ύπηρχεν, αυτίκα κομίσαιντο, καὶ ως, εί γένοιντο καθυπέρτεροι, ήμισυ μέν της λείας έξουσιν αὐτοὶ, την δὲ τῶν Γηπαίδων χώραν εἰς τέλεον. α δη καὶ εγένετο. Εκς. legatt. ed. Bonn. p. 303. 304. Alboin, gefeiert unter seinen Völkern wegen seiner Thaten, \*) führt nach dem Sturze der Gepidenmacht die Langobarden an das Ziel ihrer Wanderung: ann. III. Cons. Justini jun. (568). Hoc anno Alboenus Rex Langobardorum cum omni exercitu relinquens atque incendens Pannoniam, suam patriam, cum mulicribus, vel omni populo suo, ut fera, Italiam occupavit. Marii Episcopi Chronic. Ronc. 2, 412. Nachdem er mit den Awaren ein neues Bündniss geschlossen und ihnen unter Bedingung der Rückgabe im Falle der Rückkehr sein eigenes Ge-biet überlassen hatte, zog er nach der langobardischen Ueberlieferung von Narses, dem entsetzten Statthalter Italiens, herbeigerufen, mit seinem Volke, einer Abtheilung der Sachsen und mehreren Haufen, die sich aus den benachbarten Völkern angeschlossen hatten, \*\*) über die Alpen, nahm in kurzer Zeit das wenig vertheidigte Land und

<sup>\*)</sup> Paulus Diac. 1, 27. Aber auch beschuldigt einer Barbarei, von der keine Spur bei einem anderen deutschen Volke: eum poculo, quod de capite Cunimundi regis, sui soceri, fecerat, reginae ad bibendum vinum dari praecepit... Hoc no cui videatur impossibile, veritatem in Christo loquor: ego hoc poculum vidi in quodam die festo Ratchis principem, ut illud convivis suis ostentaret, manu tenentem. id. 2, 28.

<sup>\*\*)</sup> Certum est autem tune Alboin multos secum ex diversis, quas vel alii reges, vel ipse ceperat, gentibus ad Italiam adduxisse, unde usque hodie corum in quibus habitant vicos, Gepidos, Bulgares, Sarmatas, Pannonios, Suavos, Noricos, sive aliis hujuscemodi nominibus appellamus. Paul. Diac. 2, 26. Von den Sachsen S. 586.

gründete das Reich der Langobarden, dem erst Karl der Große ein Ende machte. Aber wie die deutschen Völker, die in die Mitte des römischen Reiches eingezogen sind, haben sich auch die Langobarden unter die Eingebornen des eroberten Landes verloren, und nur ihr Name hat sich erhalten zur Benennung der Landschaft Italiens, in der sie ihre Hauptmacht vereinigt hatten,\*)

## III. Nordöstliche Reihe. Ostseevölker.

Heruli.\*\* Wie Gipedes, Thaifali, ein neuer Name. Die Heruler sind das flüchtigste deutsche Volk, das fast ganz Europa durchrannt hat; sie erscheinen am Dnester und am Rhein, plündern in Griechenland und in Spanien, ziehen nach Italien und nach Scandinavia. Eine bestimmte Bezeichnung der Gegend, von woher sie ihre Ausflüge unternommen haben, wird nicht gegeben, nach allen Andeutungen können jedoch ihre Stammsitze nirgends anderswo gesucht werden, als am Südufer der Ostsee, und zwar an ihrer westlichen Spitze, von wo dem Tacitus und Ptolemaeus die Suardones, \(\psi\_{\pma oco \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t

<sup>\*)</sup> Lombardei; die Wessobr. Hs. übersetzt noch Italia durch Lancpartolant (Graffs Diutiska 2, 370).

<sup>(</sup>gladius), und für Benennung des Volkes nach seiner leichten Bewaffnung zu nehmen. Allein nie kommt, was neben Cherusci, Chaviones zu erwarten wäre, die Schreibung Cheruli vor, und wenn sonst der Guttural, wie in Aviones, Attuarii, zuweilen abfällt, so ist dagegen hier Eruli das Häufigere und also wohl das Regelmäßsige, woraus sich das h der Schreibung Heruli bestimmt, wie in Herminones, Der Name könnte das Wort ags. corl, altn. iarl (comes, nobilis) sein, dem vielleicht ein gothisches airuls (verwandt mit airus, nuntius? eines Stammes mit airizo, airists, prior, primus? vielleicht ursprünglich Adjectiv, der Vordere, Schnelle?) entsprochen hat. Das Altn., das hieraus wohl iörl erwarten ließe, kann einen andern Vokal in der Ableitung gehabt haben. Bei den Griechen auch umgegetzt Ekougot, Ekougot, Aikougot.

b. 582: rore uni Alportoi merranogiais reirol dia της Μαιώτιδος λίμνης επίτον Πόννον διαπλεύσαντες. πο Βυζάντιον και Χουσόπολιν κατέλαβον . . . και είς την Αιτικήν φθάσαντες εμπιπρώσυ τας Αθήτας, Κόοινθόν τε καὶ Σπάρτην καὶ τὸ Αργος καὶ την δίην Αχαίαν κατέδραμον . . τότε Ναυλοβάτος ο τίδν Αίρούλων ήγούμενος Γαλιήνω τῷ βασιλεῖ δοὺς ξαντὸν Εκδοτ ν, ὑπατικῆς ήξιώθη τιμῆς παρ' αὐτοῦ. Unter den verwegenen deutschen Haufen am Pontus stehen wieder Heruli bei Treb. Pollio im Claudius c. 6, und zu den neuen Unternehmungen unter Claudius vom Dniester aus bei Zosimus 1, 42: (Σχύθαί) έχ των προ-λαβουσων επαρθέντες εφόθων, Έρούλους και Πεύκας και Γότθους παφαλαβόντες και περί τον Τύραν ποταμόν άθροισθέντες, . . Επίεον επί το πρόσω. ergibt sich, dass diese Heruler eine Abtheilung ihres Volkes sind, die schon frühe den Gothen an den Pontus gefolgt war, und die in Verbindung mit einer falschen Etymologie des Namens sonst verdächtige Angabe, daß sie an der Maeotis ihre Sitze hatten, scheint nicht zu verwerfen. In der Nachbarschaft der Gothen müssen die Heruler gewohnt haben; welche Ermanrich, wie Jornandes berichtet, trotz ihrer Flüchtigkeit durch gothische Festigkeit überwältigte (c. 23): non passus est nisi et gentem Herulorum, quibus praeerat Alaricus; magna ex parte trucidatam, reliquam suae subigeret ditioni. Nam praedicta gens (Ablavio historico referente) juxta Maeotidas puludes habitans in locis stagnantibus. quas Graeci hele vocant; Heruli\*) nominati sunt: gens quanto velox, eo amplius superbissima . . Sed quantis velocitas eorum ab aliis saepe bellantibus eos tutaretur; Gothorum tamen stabilitati subjacuit et tarditati. Nicht lange nachdem sich Heruler vom Pontus her bekannt gemacht hatten; kommen wieder Heruler in Gesellschaft mit Chavionen (vgl. S. 452), offenbar von ihren Stammsitzen an der Ostsee, ins römische Gebiet im Westen, doch nicht mit gleichem Erfolge der Fahrt, wie ihre Stammgenofsen im Osten: cum omnes barbarae nationes excidium universae Galliae minarentur, neque soluin Burgundiones et Alamanni, sed et Chaviones Erulique, viribus primi barbarorum. locis ultimi; praecipiti impetu in has provincias

<sup>\*) &</sup>quot;Ελουροι meinte der Grieche. Der Urheber der Etymologie scheint Dexippus nach dem Etymolog. Magn. s. v. "Ελευρος. εὐθεται Από τῶν ἐκεισε ἐλῶν "Ελουροι κἔκληνται. Αξξιπλος ἐν δωθεκάιφ χρονικῶν; καὶ γράφεται διὰ τοῦ ε ψιλοῦ.

irruissent, quis deus tam insperatam salutem nobis attulisset, nisi tu adfuisses? .. Chaviones tamen Erulosque ... aperto Marte, atque uno impetu perculisti, non universo ad id proelium usus exercitu, sed paucis cohortibus. . . Ita cuncti Chaviones, Erulique cuncti tanta internecione caesi interfectique sunt, ut exstinctos eos relictis domi conjugibus ac matribus non profugus aliquis proelio, sed victoriae tuae gloria nuntiaret. Mamertini Paneg. Maximiano Aug. dictus (a. 289), c. 5; laurea illa Raetica et illa Sarmatica te, Maximiane, fecerunt pio gaudio triumphare. Itidem hic gens Chavionum \*) Erulorumque deleta, transrhenana victoria et domitis oppressa Francis bella piratica Diocletianum votorum compotem reddiderunt. Ejusd. Paneg. genethl. Maxim. Aug. dict. (a. 291), Der gewandte Heruler wurde bald von anderen Völkern zum Kriegsdienste gesucht. Nulla erat tunc gens, quae non levem armaturam \*\*) in acie sua ex ipsis elegerit, sagt Jornandes (c. 25). Unter den römischen Hülfsvölkern nennt Heruli seniores die Notitia imperii, und Ammian mehrmals in Verbindung mit den Bataven Aeruli (20, 4. 4), Eruli (25, 40, 27, 4. 8); sie kämpften im Heere Attilas in Gallien (Hist. misc. p. 97) und brachen mit den deutschen Völkern die Macht der Hunnen (Jorn. c. 50). Auf Raubzügen im Westen finden sich die Heruler wieder im Laufe des 5. Jahrhunderts, in dessen Anfang sie schon Hieronymus (ad Ageruchiam) mit den Sachsen unter den Völkern nennt, die Gallien verheerten. Als aber um die Mitte des Jahrhunderts ihre westlichen Nachbarn, die Anglosachsen, nach Britannien abgezogen waren, unternahmen sie, nun allein Herren an der kimbrischen Halbinsel, Seezüge bis in die westlichsten Gegenden von Europa: de Erulorum gente septem navibus in Lucensi litore aliquanti advecti, viri ferme CCCC expediti, superventu multitudinis congregatae duobus tantum ex suo numero effugantur occisis: qui ad

\*) Hss. und Drucke geben in diesen Stellen die Lesarten Chaibones, Caybones, Cayvones, Caviones, Chabiones, woraus Chaviones ohne Zweifel das Richtige ist.

<sup>\*\*)</sup> Die Art ihrer Bewaffnung beschreibt Procopius de bell. Pers. 2, 25: ούτε κράνος ούτε θώρακα ούτε άλλο τι φυλακτήριον Ερουλοι έχουσιν, ότι μὴ ἀσπίθα καὶ τριβώνιον ἀθρόν, ὁ θὴ θιε-ξωσμένοι ἐς τὸν ἀγώνα καθίστανται. δούλοι μέντοι Ερουλοι καὶ ἀσπίθος χωρίς ἐς μάχην χωρούσιν, ἐπειθὰν θὲ ἄνθρες ἐν πολέμω ἀγαθοὶ γένωνται, ούτω δὴ ἀσπίθας αύιοις ἐφιὰσιν οὶ θεσπόται προβάλλεσθαι ἐν ταις ξυμβολαίς.

sedes proprias redeuntes, Cantabriarum et Varduliarum loca maritima crudelissime depraedati sunt. Idatii Chron. ad a. Marciani V. (455), Ronc. 2, 38; Eruli maritima conventus Lucensis loca nonnulla crudelissime invadunt ad Baeticam pertendentes. id. ad a. Majoriani III. (459), Ronc. p. 45. Das letztemal in den Westgegenden nennt sie unter der Regierung des westgothischen Königs Eurich, noch mit Hindeutung auf ihre Heimath an der Ostsee, Sidonius Apollin. in seiner Epistel aus Burdegala (8, 9):

Hic glaucis Herulus genis vagatur,

Imos Oceuni colens recessus,

Algoso prope concolor profundo.

Die Dänen sind für die Folge in ihre Stelle eingetreten, und wohl noch in die Zeit desselben Gothenkönigs gehört die Nachricht des Jornandes c. 3: Dani ex ipsorum (Scandzae cultorum) stirpe progressi Herulos propriis sedibus expulerunt. Um das Jahr 480 treten die Heruler in den Donaugegenden auf, bei einem Anfall auf Salzburg hier zuerst erwähnt in der Vita S. Severini c. 24: Hernli insperate protinus irruentes, oppidumque (quod Juvaro, al. Jopia, vocabatur) vastantes, plurimos duxere captivos. Ihre neuen Sitze haben sie, da an der Donau selbst Rugen, darauf Langobarden, südwärts Gepiden genannt werden, im Rücken dieser Völker, wie es scheint um die obere Theis, vielleicht noch über die Gebirge hinüber aufgeschlagen und sich hier zum herrschenden Volke erhoben, unter dessen Befehlen aufser anderen Volkern auch die neuangekommenen Langobarden standen: "Ερονλοι νπέρι Τοτρον ποταμον έχ παλαιον κανθρωπία των περιοίχων βαρβάρων ἀπάντων χαθνπέρτεροι γεγενημένοι, ἐπιόντες τε, ως το είκος, έχαστον ζενίκων καὶ βιαζόμενοι ἐλητζοντο. καὶ τελεντώντες Δογγιβάρδας τε Χριστιανούς ὅντας καὶ ἀλλ ἄντα ἔθνη ὑπίχοα σφίσιν ἐς ἐπαγωγήν φόρον πεποίηνται. Procop. B. Goth. 2, 14. Der König der Heruler wurde

<sup>\*)</sup> Prokop nimmt es nicht so genau mit den älteren Sitzen und Bewegungen der deutschen Völker. Dass die Heruler erst vor Kurzem vom Norden gekommen, darauf deutet, da die Völker, die früher gegen die römischen Grenzen gezogen waren, selbst die Langobarden schon, Kenntniss vom Christenthum haben, noch ihr heidnischer Cultus : "Froeden noher und vontsortes dem onthor, ods og nat arbyminer dessaus ikäses da soor artois edoxet eirat. Proc. an ders. Stelle.

mit anderen nordischen Königen von Theoderich. dem Ostgothen, aufgefordert, dem Vereine gegen den Uebermuth des Frankenkönigs Chlodoveus beizutreten (Cassiod; Variar, 3, 3); er wurde selbst von dem mächtigen Herrscher der Ostgothen der Ehre eines Waffensohnes nach deutscher Sitte für würdig erachtet: Regi Herulorum Theodoricus Rex. Per arma fieri posse filium, grande inter gentes constat esse praeconium . Et ideo more gentium et conditione virili filium te praesenti munere procreumus. . . Damus quidem tibi equos, enses, clypeos et reliqua instrumenta bellorum: sed quae sunt omnimodis fortiora, largimur tibi nostra judicia. Summus enim inter gentes esse crederis, qui Theodorici sententia comprobaris. Cassiod. Var. 4, 2. Das Ansehen und die Macht des Volkes wurde jedoch nach kurzer Dauer mit einem Schlage vernichtet. Die Herulers welche nach Prokops Erzählung aus Uebermuth ihren friedliebenden König Rodulf zwangen, \*) sie gegen seine eigenen Untergebenen, die Langobarden, zu führen, verloren in vollständiger Niederlage den größten Theil der Ihrigen, Rönig und Land. Der Rest, gezwungen, sich in andere Gegenden aus der Nachbarschaft der Langobarden zu retten, welche nach ihren eigenen Ueberlieferungen um diese Zeit schon aus dem Rugiland in die Theisebenen gezogen waren, wendete sich nach einigem Herumzichen über dem Gebirge südwärts

<sup>\*)</sup> Prokop schildert die Heruler als das schlimmste Volk der Welt: είσι πονηρότατοι ανθρώπων απάντων και κακοί κακώς απολούμενοι . . άξυνειώτεροι γάρ ή άσταθμητότεροι Ερούλων είσεν τινες. B. Goth. 2, 14, Aussprüche, welche die folgenden nach ihm gegebenen Ereignisse zum Theil bestätigen; wenn sie nicht durch parteilsche Griechen entstellt und übertrieben sind, gegen deren gesammte Macht sich das Volk übermuthig genug benommen hat. Dagegen weils aber Prokop auch Heruler, Fara und seine Schaar, zu loben: yy de o chaous quios θραστήριός τε και λίαν κατεσπουθασμένος και άρετης ευ ήκων; αμίπεο Τοούλος ών γένος. ανδρα δε Ερουλον μη ες απιστίαν τε και μέθην ανείσθαι, άλλ' άρετης μεταποιείσθαι, χαλεπόν τε και επάζνου πολλου ἄξιον. Φάρας δε ου μόνος της ευχοσμίας αντείχετο; Ελλά και Ερούλων όσοι αυτή είποντο. Β. Vand. 2., 4. Nach dec langobardischen Ueberlieferung, gegen deren Beinheit sich abec noch gegründetere Zweifel erheben; lag die Veranlassung des Hrieges zwischen den Langobarden und Herulern nicht auf der Beite der letzteren, sondern in der Frevelthat der langobardi-schen Königstochter Rumetrude gegen des Königs Rodulfs Bruder (Paul. Diac. 1, 20).

in die Nähe der Gepiden, von wo eine Abtheilung Aufnahme in das römische Gebiet findet: ολίγοι δέ τινες διεσώθησαν. διό δή ενδιατρίβειν ήθεσι τοῖς πατρώρις οθείτι είχον, άλλ' ενθένδε ότι τάχιστα εξαναστάντες επίπροσθεν αξί έχωρουν, την γην ξύμπασαν, η έκτος Ίστρου ποταμού έστι, ξύν τε παισί και γυναιξί περι-ιόντες. έπει δε άφικοντο ές χώραν, η δη Ρογοί το πα-λαιον ωκηντο, . . ένταθθα ίδρύσαντο. άλλ έπει τῷ λιμο επιέζοντο, άτε έν χωρίω ερήμω, ένθένδε οδ πολλώ δοτερον έξαναστάντες, άγχιστά που της Γηπαίδων γώρας άφίχοντο . . Ίστρον τε ποταμόν διαβαίνουσι καί τοῖς ἐκείνη 'Ρωμαίοις προςοικεῖν ἔγνωσαν, 'Αναστασίου τήν αὐτοχράτορα ἀρχήν ἔχοντος. Proc. B. Goth. 2, 14. Das Jahr der Uebersiedlung bestimmt Marcellinus Comes, Ronc. 2, 312: Paulo et Musciano Coss. (512). Gens Erulorum in terras atque civitates Romanorum jussu Anastasii Caesaris introducta. Eine andere Abtheilung aber verschmähte es, sich unter römische Hoheit zu begeben, und fasste den sonderbaren Entschlus, \*) in das äußerste Land in der entgegengesetzten Richtung, nach Skandinavien zu ziehen, um dort neben den Gauten neue Sitze zu nehmen. Den merkwürdigen Zug beschreibt Procopius de bello Goth. 2, 45: ήνίκα "Ερουλοι Ααγγοβαρδών ήσσηθέντες τη μάχη έξ ήθων των πα-τρίων έστησαν, οι μέν αυτών, ώς περ μοι έμπροσθεν δεδιήγηται, φεήσαντο ές τὰ εν Πλιυριοίς χωρία, οι δε δη άλλοι Ίστρον ποταμον διαβαίνειν οὐδαμη έγνωσαν, αλλ' ες αὐτάς που τάς ἐσχατιὰς τῆς οἰκουμέ-νης ἱδούσαντο οὐτω γοῦν πολλῶν ἐκ τοῦ βασιλείου αξματος ήγουμένων σφίσιν ήμειψαν μεν τὰ Σκλαβηνών εθνη εφεξής απαντα, έρημον δε χώραν διαβάντες εν δένδε πολλην ές τους Ουάρνους καλουμένους εχώρησαν. μεθ' ους δή και Δανών τὰ έθνη παρέδραμον, ου βιαζομένων σηᾶς τῶν τῆδε βαρβάρων. ἐνθένδε τε ἐς ἀκεανὸν ἀφικόμενοι ἐναὐτίλλοντο, Θούλη τε πιοσχόν-τες τῆ νήσω ἀὐτοῦ ἔμειναν. . . (Θουλιτῶν) ἔθνος εν πολυάνθοωπον οί Γαυτοί είσι, παρ' ούς δη Ερούλων τότε οί ἐπηλύται ίδούσαντο. In Unterpannonien angesiedelt,

<sup>\*)</sup> Prokop sagt nicht, dass sie ehemals Bewohner von Skandien gewesen seien, so dass sie etwa nur wieder in ihre alten Sitze zurückgekehrt wären. Er weiss sie vielmehr von jeher als Bewohner des Festlandes, des Landes über dem Ister (ὑπὲρ Τσιρον ἐχ παλαιοῦ ῷκουν), ehen so git als die Warnen (die Sachsen): Οὕαονοι μὲν ὑπὲρ Τσιρον ποιαμόν εθρυνιαι, διήκουσι δὲ ἄχρι τα ἐς ὧκεινὸν τὸν ἀρκτῷον. Β. Goth. 4, 20.

wurden die Heruler auch den Römern mehr zu Feinden als zu Bundesgenoßen, und selbst durch harte Züchtigung für ihren Uebermuth gegen die römischen Bewohner der Umgegend vermochte der Kaiser Anastasius nicht sie geneigter zu machen, in römische Kriegsdienste zu treten. Nach ihm versuchte sie Justinianus durch andere Mittel zu zähmen und für seine Dienste zu ge-winnen: ἐπεὶ δὲ Ιονστινιανός την βασιλείαν παρέλαβε, χώρα τε άγαθη \*) και άλλοις χρήμασιν αὐτούς δωρησάμενος, έταιρείαν λέγεσθαί τε παντελώς ίσχυσε καί Χριστιανούς γενέσθαι άπαντας έπεισε. Proc. B. Goth. 2, 14. Aber sie blieben der unbändige Haufe wie früher, und hätten, wäre Prokops Berichten zu trauen. wahres Possenspiel getrieben. \*\*) Sie erschlagen ihren eigenen König Ochon, nach Prokops Angabe, aus keiner andern Ursache, als weil sie einmal auch ohne König sein wollen. Nach Kurzem schicken sie jedoch wieder an ihre Brüder in Thule (Skandien) um einen Mann aus ihrem königlichen Geschlechte, in der Meinung aber, ohne den Kaiser nicht recht gehandelt zu haben, erbeten sie sich inzwischen auch einen König von Justinian und erhalten von Constantinopel den Heruler Suartua. Bald kam von den Gesandten geführt aus Skandien der König Todasios mit seinem Bruder Aordos und auserlesener Mannschaft. Suartua brach gegen die Ankommenden auf, sah sich aber von den Herulern verlassen und gezwungen, wieder nach Constantinopel zurückzukehren. Da beschliesst der größere Theil der Heruler aus Furcht vor gewaltsamer Wiedereinsetzung des Suartua, sich zu den Gepiden zu begeben: βασιλεύς μέν πάση δυνάμει κατάγειν ες την αρχην αυτόν εν σπουδη εποιείτο, "Ερουλοι δε δύναμιν την των Ρωμαίων δειμαίνοντες Γήπαισι προςχωρείν έγνωσαν. Proc. B. Goth. 2, 45; ολίγοι μέν τινες ένοπονδοι Ρωμαίοις διέμειναν, . . οἱ δὲ λοιποὶ άπαντες ἀπέστησαν. 2, 14. In dem Kriege zwischen den Langobarden und Gepiden stehen beide Haufen sich selbst feindselig gegenüber, die unter Todasios, dessen

\*) Δακίας χωρία δόντος βασιλέως (Ἰουστινιανοῦ) Ερουλοί Εσχον αμφὶ πόλιν Σιγγηδόνα. Β. Goth. 3, 33.

<sup>\*\*)</sup> Solcher Unsinn ist einem ganzen Volke nicht zuzumuthen, und Prokop kein Schriftsteller, der in die Verhältnisse und Ereignisse der Nordvölker immer genaue Einsicht zeigt. Parteien werden sich im Volke gebildet haben, eine romäische und antiromäische, wie einst unter den Westgothen in Thrakien, und hierin liegt der Grund der Ereignisse.

Bruder im Kampfe den Tod fand, auf der Seite der Gepiden, die andern neben den Römern und Langobarden: Εύμμαχοι δε αὐτοῖς Έρουλοι πεντακόσιοί τε καὶ χίλιοι είποντο, ων άλλοι τε και Φιλημού η ήρχον. οι γαρ άλλοι ξύμπαντες Έρουλοι ες τριςχιλίους όντες, ξύν τοῖς Τήπαισιν έτετάχατο, έπει Ρωμαίων αποστάντες ου πολλώ έμπροσθεν έτυχον εξ αιτίας, ή μοι εν τοῖς έμπροσθεν εξφήθη. μοῖρα δε Ρωμαίων τῶν παρά Δαγγοράρδας επίξυμμαχίαν ζόντων Ερούλων τισί ξυν Τόρδο το του άρχοντος αδελφώ εξαπιναίως εντυγχάνουσι, .. . αι τόν τε Αόρδον των τε Έρουλων πολλούς έκτειναν. Β. Goth. Als die Awaren im römischen Gebiete neue Sitze verlangten, hatte Justinian die Absicht, sie in die Landschaft der abgezogenen Heruler zu setzen: ¿ç την Ερούλων ( Ελούρων vulg.) χώραν κατοικίσαι τὸ έθνος, ένθα πρό τοῦ ώχουν οί Ερουλοι δευτέρα δὲ προςαγορεύεται Παιονία. Menand, Exc. ed. Bonn. p. 285. Die im Dienste der Oströmer zurückgebliebenen Heruler haben sich in ihren Kriegen als die tapfersten und kühnsten Soldaten gezeigt. Sie haben zur Unterwerfung Italiens beigetragen (B. Goth. 2, 15. 22. 3, 13. 4, 26. 28. 31), in Asien (B. Pers. 4, 15. 14. 2, 24. 25) und in Afrika (B. Vandal. 2, 4. 17) gekämpst. Prokop nennt von ihren Führern Φανόθεος und seinen Nachfolger Φιλιμούθ (B. Goth. 2, 22), Ουτσανδος, 'Αλουήθ, Φάρας, 'Αρουθ, Bnoog; zuletzt von den Herulern zu seiner Zeit spricht er als dem Volke, welches noch die römischen Provinzen verwüstet, während seine Gesandten in Constantinopel für den Dienst als Foederati ungeschmälert die bestimmten Geldsummen erheben: (αμφὶ πόλιν Σιγγη-δόνα) δη νῦν ἱδοννται, Ιλλυοιούς τε καὶ τὰ ἐπὶ Θοάκης χωρία καταθέοντες και ληϊζόμενοι έκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον. τινές δὲ αὐτῶν καὶ Ρωμαίων στρατιῶται γεγένηνται έν τοῖς φοιδεράτοις καλουμένοις ταττόμενοι. ήνίκα ούν Ερούλων ές Βυζάντιον πρέσβεις σταλείεν, τούτων δή τῶν ἀνδρῶν, οἱ τοὺς Ῥωμαίων κατηκόους λητζονται, τὰς ξυντάξεις ἀπάσας πρός βασιλέως κεκομισμένοι πόνφ οὐδενὶ ἀπαλλάσσονται. Bell. Goth. 3, 33. Nach ihm wird weder der nördlichen noch der südlichen Heruler wieder gedacht, nur noch durch einige Zeit des in Italien in oströmischen Diensten stehenden Haufens, den nach Filimuth Fulkari, des Fanitheus Nesse, führt: Φούλαρις ὁ τοῦ Φατιθέου ἀδελφιδοῦς. Agath. 1, 11. 14. 15; nach ihm Sindwald: Σινδουάλ, ὁ τῶν Ἐρούλων ήγεμών, σιφαιηγός. id. 4, 20. 2, 7. 9. Sindwald erhebt sich in der Folge gegen Narses selbst: P. C. Basilii 31 \*

a. XXV. (565). Eo anno Sindewala Erolus tyrannidem assumpsit et a Narseo Patricio interfectus est. Marii Episc. Chron., Roncall. 2, 441; Ναρσής Βουσελίνον και Συνδούαλδον καταπολεμήσας. Evagr. Hist. eccl. 4, 24. Dass er von Narses nach seiner Niederlage durch den Strang getödtet worden, berichtet Paulus Diaconus, der ihn schon mit Odoaker nach Italien kommen läst: habuit Narses certamen adversus Sinduald Brentorum\*) regem, qui adhuc de Herulorum stirpe remanserat, quem secum in Italiam veniens simul Odoacar adduxerat. Gest. Langob. 2, 3. Und hiemit verschwindet das Volk aus der Geschichte.

Rugi. Treten später handelnd in der Geschichte auf, als ihre Westnachbarn. Ihr Name wird erst aus Attilas Zeit wieder genannt; unter den Völkern seines Heeres steht auch bei Sidonius (Carm. 7, 324) pugnax Rugus. In der Heimath an der Ostsee kennt sie nur noch die gothische Wanderungssage, die sie ihrem Volke weichen läst: (Gothi) mox promoventes ad sedes Ulmerugorum, \*\*) qui tunc Oceani ripas insidebant, castra metati sunt, eosque commisso proelio propriis sedibus pepulerunt. Jorn. c. 4. Sie scheinen vor den Herulern von den Gestaden der Ostsee gegen die römischen Grenzen gezogen zu sein; denn sie treten nach dem Sturze der Hunnenmacht unmittelbar an den Ufern der Donau, vom böhmischen Walde gegen die March in den Gegenden, wo einst Quaden salsen, auf, während die Heruler im Rücken geblieben sind. Unter den Völkern des Hunnenreichs, welche nach dessen Auflösung sich neue Sitze genommen haben, nennt Jornandes auch Rugen auf dem rechten User der unteren Donau (c. 50): Rugi vero aliaeque nationes nonnullae Bizim et Arcadiopolim, ut incolerent, petivere. Diese können nur als abgerissener Haufe angesehen werden, der vielleicht vor dem Gesammtvolke nach Süden zog; der nördlichen Rugen ge-

<sup>\*)</sup> Nirgends finden sich Brenti, oder wie andere Hss. geben, Brebti, Beuti; der Name ist entstellt aus Eruli, vielleicht von Paulus sehon so vorgefunden oder falsch gelesen. Sindwald war nach den andern Angaben weiter nichts als ein Heruler und Führer der Heruler.

<sup>\*\*)</sup> D. i. Holmrugi, Inselrugen, in der poetischen Sprache der gothischen Lieder, als Anwoliner der Inseln an den Mündungen der Oder. Und zur Unterscheidung von den Ethelrugi auf Scandinavia (Jorn. c. 3)? Auch die späteren nordmannischen Rugen, altn. Rygir, in Rogaland und auf den nahen Inseln, heitsen in der Skaldensprache Holmrygir Heimskr. 1, 97. 156.

denkt er in den Nachrichten vom Kriege der Sueven und Skiren gegen die Ostgothen, meldet aber nicht mehr von ihnen, als dass sie jenen gegen die Gothen Hülse leisteten (c. 54). Vollständigere Angaben über das Volk und seine Sitze um diese Zeit enthält des Eugippius Leben des h. Severin, dessen Nachrichten kurz vor dem Auszuge der Ostgothen aus Pannonien und der Fahrt Odoakers nach Italien (c. 5. 7) anfangend bis zum Kriege Odoakers gegen seine Landsleute (etwa von 470 oder 475 bis zum Jahr 487) gehen. Damals beherrschte die Rugen Flaccitheus, bedroht durch die benachbarten und feindlichen Gothen, die ihm den verlangten Durchzug nach Italien verweigert hatten, doch getröstet von dem heiligen Manne, der von allen umwohnenden kriegerischen Völkern wohl gekannt und verehrt war, mit der Voraussagung des baldigen Abzuges seiner Feinde (c. 5). Von seinen Söhnen Felectheus (c. 7, Feletheus c. 51), sonst Fava genannt, und Friderich folgte ihm der Erstere, dessen Sohn von seiner Gemahlin Gisa Friderich war. Auch zu ihnen war die arianische Lehre gedrungen (c. 5. 8). Sie hatten die benachbarten römischen Städte auf dem rechten Ufer der Donau in Besitz genommen (c. 1.31), und reichten westwärts nicht ganz in die Umgebungen der Ens, wahrscheinlich nur bis an die Höhen, aus welchen die Krems und der Kamp laufen; westwärts durchzogen Thüringer und Alamannen das verheerte römische Gebiet. \*) Ueber die östliche Grenze ist keine Andeutung Als Favas Bruder Friderich durch seinen Netfen umgekommen war, wurde von Odoaker, ohne dass eine andere Veranlassung oder Absicht seines Unternehmens bekannt wäre, die königliche Familie der Herrschaft beraubt: Boetius V. C. Cos. (487). Hoc Cos. Odoacer Phaeba (al. Febano) rege Rugorum victo captoque potitus est. Cassiod. Chron., Ronc. 2, 254; quapropter rex Otachar Rugis intulit bellum, quibus etiam devictis, et Fridericho fuguto, patre quoque Fava capto, eum ad Italiam cum noxia conjuge supra memorata, videlicet

<sup>\*)</sup> Hunc populum non patiar Alamannorum aut Thuringorum iniquorum saeva depraedatione vastari, sagt zu Severin König Fava, der die Bewohner von Lauriacum (an der Mündung der Ens) zu seinen Städten hinabführen wollte, und mit einem Heere herbeigerückt war (Eug. c. 31). Aber er gieng auf Severins Bitten, der ihm auf 4 Stunden vor die Stadt entgegengegangen war, wieder zurück. Die Rugen wohnten also von der Ens noch entfernt.

Gisa, transmigravit. Post audiens idem Odachar Friderichum ad propria revertisse, statim fratrem suum misit cum multis exercitibus Aonulfum, ante quem denuo fugiens Friderichus, ad Theodoricum regem, qui tunc apud Novam civitatem provinciae Moesiae morabatur, profectus est. Eugipp. c. 45; adunatis Odoachar gentibus, quae ejus ditioni parebant, . . venit in Rugiland, pugnavitque cum Rugis, ultimaque eos clade conficiens, Feletheum insuper eorum regem (qui et Feva dictus est) extinxit. Vastataque omni provincia, Italiam repetens, copiosam secum captivorum multitudinem abduxit. Paul. Diac. 1, 19.\*) Dadurch wurde der Auszug der Rugen aus ihrem Lande veranlasst, das von ihnen nachher noch Rugiland hiefs (S. 473). Sie schlossen sich, wahrscheinlich von Friderich aufgefordert, dem Zuge der Ostgothen gegen Odoaker an nach Italien, wo sie neben den Gothen als abgesondertes Volk lebend, mit ihnen auch im Kampfe gegen die Oströmer gemeinschaftlich handelten: (Egovλοι) ἀφίχοντο ἐς χώραν, ἡ δὴ Ρογοὶ τὸ παλαιον ἄχηντο, οὶ τῷ Γότθων στρατῷ ἀναμιχθέντες ἐς Ιταλίαν ἐχώρησαν. Proc. B. Goth. 2, 44; οξ δὲ Ρογοὶ οὐτοι ἔθνος μέν εἰσι Γοτθικόν, αὐτόνομοί τε τὸ παλαιὸν ἐβίων. Θενδερίχον δὲ αὐτοὺς το κατ' άρχας προςεταιρισαμένου ξύν άλλοις τισίν έθνεσιν, ές τε το γένος απεκέχριντο καί ξύν αὐτοίς ές τους πολεμίους άπαντα έπρασσον. γυναιξί μέντοι ως ηκιστα επιμιγνύμενοι αλλοτρίαις, ακραιφνέσε παίδων διαδοχαίς το του έθνους όνομα έν σφίσιν αθτοῖς διεσώσαντο. id. 3, 2. Aber sie waren von der. stärkeren Macht der Gothen abhängig geworden. Schon hatte Friderich, Favas Sohn, der der Sache Theoderichs untreu geworden war, seinen Untergang gefunden (Ennodii Paneg. p. 1606); Erarich, welchen die Rugen in der Verwirrung des Krieges gegen die Oströmer aus ihrem Geschlechte an die Spitze der deutschen Macht in Italien hoben (J. 541), wurde nach 5 Monaten getödtet und Totila gewählt (Proc. B. Goth. 3, 2). Mit ihren Waffengenolsen den Oströmern unterworfen verschwinden sie aus der Geschichte.

Sciri. Skiren finden sich schon frühe am Pontus. Skiren sind mit Skythen, Galatern (Bastarnen), Thisa-

<sup>\*)</sup> Uebertreibend der Anonymus Vales. p. 664: Odoachar rex bellum gessit adversus Rugos, quos in secundo vicit, et funditus delevit.

maten. Saudaraten in der Inschrift des Protogenes ans der Umgebung von Olbia genannt (S. 61). Fallen in Gesellschaft der Hunnen in das römische Gebiet ein: Σκύρους γάρ καὶ Καρποδάκας Οὔννοις ἀναμεμιγμένους ημύνατο (Θεοδόσιος), και έλαττωθέντας τη μάχη περαιωθήναι τον Ίστρον και τά οίκεῖα καταλάβεῖν συνηνάγκασεν. Zos. 4, 54; erleiden bei einem gleichen Versuche großen Verlust: ο δε Οὐλδις (ο ήγουμενος των Ούννων) πρός τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ μόλις διεσώθη, πολλούς αποβαλών, άρδην δέ τούς χαλουμένους Σκιρούς. έθνος δε τοῦτο βάρβαρον, ξκανώς πολυάνθρωπον, πρίν τοιάδε περιπεσείν συμφορά. ύστερήσαντες γάρ εν τη φυγή, οι μεν αὐτῶν ἀνηρέθησαν, οι δε ζωγοηθέντες, δέσιμοι πρός την Κωνσταντινούπολιν έξεπέμφθησαν. δόξαν δε τοις άρχουσιν διανείμαι τούτους, μή τι πληθος όντες νεωτερίσωσι τους μέν έπ όλίγοις τιμήμασι απέδοντο, τούς δὲ πολλοῖς προϊκα δούλεύειν παρέδοσαν, επί το μήτε Κωνσταντινουπό-λεως, μήτε πάσης Ευρώπης επιβαίνειν, μαί τη μέση θαλάσση χωρίζεσθαι τον εγνωσμένον αὐτοῖς τόπον. έκ τούτων τε πλήθος άπρατον περιλειφθέν, άλλος άλλαχη διατρίβειν ετάχθησαν. πολλούς δε επί της Βιθυνίας τεθέαμαι πρός τῷ καλουμένω Ολύμπω ὅρει, σποράδην ολκούντας, καὶ τοὺς αὐτόθι λόφους καὶ ὑπωρείας γεωργούντας. Sozom. 9, 5; kämpfen mit Alanen gegen die hunnische Macht und nehmen nach ihrem Sturze neben ihnen Sitze in Niedermoesien: Sciri vero et Satagarii et ceteri Alanorum cum duce suo, nomine Candax, Scythiam minorem inferioremque Moesiam accepere. Jorn. c. 50. Es lässt sich bezweiseln, ob diese Skiren, neben Skythen, Hunnen, Alanen genannt, dasselbe Volk sind, das Plinius hinter der Weichselmündung wußte, und nicht vielmehr, vorzüglich nach der Stelle des Jornandes zu schließen, ein alanisches Volk, von jenen so gut zu unterscheiden, wie Wurgunden von Burgunden. Und wären sie Deutsche und von der Ostsee gekommen, so mülsten sie wie die Heruler am Pontus für eine einzelne Abtheilung ihres Volkes betrachtet werden, die frühe aus der Heimath gezogen wäre, und schon vor den Gothen; denn dass die Inschrift des Protogenes, unbekannten Zeitalters, doch über die Gothenwanderung hinaufzusetzen ist, unterliegt keinem Zweifel. Die deutschen Ostseeskiren stehen mit ihren Westnachbarn, den Rugen und Turkilingen, zuerst im Heere Attilas (Sidon. Apollin. Carm. 7, 322: Scirum, al. Scerum, Scoerum), dann unter Odoakers Befehlen. Sie sind wahrscheinlich 488 Sciri.

zu gleicher Zeit mit den Rugen gegen die Donau vorgedrungen, und treten an dem Strome in der Nachbar-schaft der Ostgothen, wie es scheint, an der Ostseite der Rugen auf. Nachdem sie einige Zeit friedlich mit den Gothen gewohnt hatten, verbanden sie sich mit den Schwaben zu eignem Verderben gegen die gothische Macht: (Hunimundus Suevorum dux) Scirorum gentem incitavit, qui tunc supra Danubium considebant, et cum Gothis pacifice morabantur, quatenus scissi ab corum foedere, secumque juncti in arma prosilirent, gentemque Gothorum invaderent . . Gothi vero . . ita sunt proeliati, ut pene de gente Scirorum, nisi qui nomen ipsum ferrent et hi cum dedecore, non remansissent, sic omnes extinxerunt. Jorn. c. 53. Eine neue stärkere Vereinigung der Völker über der Donau wurde von den Gothen mit gleicher Tapferkeit zurückgeschlagen: (Scirorum) exitium Suevorum reges Hunimundus et Alaricus veriti in Gothos arma moverunt, freti auxilio Sarmatarum, . . ipsasque Scirorum reliquias quasi ad ultionem suam acrius pugnaturas accersentes cum Edica et Wulfo eorum primatibus, habuerunt simul secum tam Gepidas, quam ex gente Rugorum non parva solatia, ceterisque hinc inde collectis. ingentem multitudinem aggregantes ad amnem Bolliam in Pannoniis castra metati sunt, . . consertoque proelio superior pars invenitur Gothorum. id. c. 54. Das's beide Völker Hülse in Constantinopel suchten, die Skiren erhielten, meldet ein morgenländischer Bericht: ότι Σχίροι και Γότθοι είς πόλεμον συνελθόντες και διαχωρισθέντες αμφότεροι πρός συμμάχων μετάκλησιν παρεσχευάζοντο εν οίς και παρά τους εώους ήλθον. καί "Ασπαρ μεν ήγειτο μηδετέροις συμμακείν, ο δε αὐτοκράτωρ Λέων εβούλετο Σκίροις επικουρείν. καί δή γράμματα πρός τον έν Ιλλυριοίς στρατηγόν έπεμπεν, εντελλόμενός σφισιν κατά των Γότθων βοήθειαν την προςήκουσαν πέμπειν. Prisci Rhet. Fragm. ed. Bonn. p. 160. Walamir, der Ostgothenkönig, fand den Tod in diesen Kämpfen (Jorn. de regn. success. ed. Lindenbr. p. 59). Zum letzten Male werden die Skiren unter den Völkern Odoakers in Italien genannt (Proc. B. Goth. 1, 1). An der Donau kommen sie nach dem Kriege mit den Gothen nicht wieder vor, und wenn noch eine Abtheilung zurück war, so hat auch diese mit den Rugen, neben welchen noch einiger Völker gedacht wird (Poγοί ξύν ἄλλοις τισίν έθνεσιν. Proc. B. Goth. 3, 2), die Heimath verlassen, um mit den früheren Gegnern, den Ostgothen, unter Theoderich nach Italien zu ziehen.

Turcilingi. Dieses, wie es scheint, weniger zahlreiche Volk, an der Ostsee schon von Ptolemaeus unter dem entstellten Namen Povrieleit zwischen der Weichsel und den Sidinen (Rugen) genannt, tritt nie besonders, sondern nur in Gesellschaft der andern Völker der Ostseeküste auf, zuerst im Heere des Attila (Hist. misc. p. 97), dann des Odoaker. Enge mit ihren Ost- und Westnachbarn, den Rugen und Skiren, verbunden, haben sie sich wahrscheinlich neben ihnen auch ander Donau, obschon sie hier nicht genannt werden, aufgehalten, und mit ihnen unter Theoderich, in dessen Heere sie mit den Skiren wohl unter "den andern Völkern", die Prokop neben den Rugen erwähnt, zu verstehen sind, die Fahrt nach Italien unternommen.

Ein Heer aus diesen Völkern, welche einst die ganze Südküste der Ostsee, von der Trawe bis über die Weichsel inne hatten, und zu gleicher Zeit an die römischen Grenzen vorgedrungen waren, den Herulern, Rugen, Turkilingen und Skiren, mit Odoaker, einem Rugen von Geburt, an der Spitze war, nachdem die Westgothen unschädlich abgezogen waren, die erste deutsche Macht in Italien, welche den Römern die Gewalt aus den Händen rifs und sich zueignete, und dem mehr als tausendjährigen Römmerreiche ein Ende machte: Odoacer, genere Rugus, Turcilingorum, Scirorum, Herulorumque turbis munitus, Italiam invasit, Augustulumque Imperatorem de regno evulsum in Lucullano, Campaniae castello, exilii poena damnavit. Sic quoque Hesperium regnum, Romanique populi principatus cum hoc Augustulo periit. Jornand. de regnor. sucess. ed. Lindenbr. p. 59; Odoacer, Turcilingorum rex, habens secum Sciros, Herulos, diversarumque gentium auxiliarios, Italiam occupavit. id. de reb. Get. c. 46; Hesperiae plaga, quae nune sub regis Turcilingorum et Rugorum tyrannide fluctuat. id. c. 57; superveniens Odoacer cum gente Scyrorum... cum Herulis ingressus in Pineta. Anonym. Vales. p. 662. 665; Odoacer cum fortissima Herulorum multitudine, fretus insuper Turcilingorum sive Scirorum auxiliis Italiam ab extremis Pannoniae finibus properare contendit. Hist, miscella ap. Murat. 1, 97; adunatis Odoachar gentibus, quae ejus ditioni parebant, id est. Turcilingis et Herulis, Rugorumque parte, quos jam dudum possederat, nec non etiam Italiae populis, venit in Rugiland. Paul. Diac. 1, 19.

IV. Nordwestliche Gruppe. Sachsen, Angeln, Juten.

Saxones. Das Volk, das unter dem später weit verbreiteten Namen Saxones zuerst Ptolemaeus auf dem Eingange der kimbrischen Halbinsel kennt, ist durch seine eigene Richtung in der Geschichte wie durch seine Mundart hinlänglich von der Vereinigung der Sachsen unterschieden. Hinter der Elbe, weit von dem Gebiete der Römer entfernt, wären diese Altsachsen ihnen nicht näher zur Kenntniss gekommen, wenn sie nicht bald als geübte Schiffer die nördlichen Meere durchzogen, und sich durch ihre Angriffe auf die römischen Küstenländer, vorzüglich auf Britannien, furchtbar gemacht hätten. Mehr den östlichen Sachsen als den westlichen, welche benachbart und gleichnamig, die Römer nicht unterscheiden konnten, sind die Räubereien zuzuschreiben, durch welche besonders seit dem Anfange des 5. Jahrhunderts die gallischen Gewässer unsicher wurden. Hieronymus (ad Ageruchiam) nehnt in Gallien in den Jahren der allgemeinen Verwirrung Sachsen mit Herulern, den Anwohnern der Ostsee. Die Fertigkeit dieser kühnen Schiffer schildert Sidonius Apollinaris Carm. 7, 369:

Aremoricus piratam Saxona tractus Sperabat, cui pelle salum sulcare Britannum Ludus, et assuto glaucum mare findere lembo.

Epist. 8, 6: contra Saxonum pandos myoparones, quorum quot remiges videris, totidem te cernere putes archipiratas, ita simul omnes imperant, parent, docent, discunt latrocinari. Unde nunc etiam, ut quam plurimum caveas, causa successit maxima monendi. Hostis est omni hoste truculentior. Improvisus aggreditur, praevisus elabitur: spernit objectos, sternit incautos: si sequatur, intercipit, si fugiat, evadit. Ad hoc exercent illos naufragia, non terrent. Est eis quaedam cum discriminibus pelagi non notitia solum, sed familiaritas. Nam quoniam ipsa si qua tempestas est, hine securos efficit occupandos, hine prospici vetat occupaturos, in medio fluctuum scopulorumque confragosorum spe superventus laeti periclitantur. Am meisten den Angriffen der überelbischen Sachsen ausgesetzt musste das ihrer Heimath gegenüberliegende Britannien sein. Dort erscheinen sie seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts auf wiederholten Zügen: hoc tempore (a. 365) Picti Saxonesque et Scotti et Atacotti Britannos aerumnis vexavere continuis. Ammian. 26, 4; attritam pedestribus proeliis Britanniam referam? Saxo consumtus bellis navalibus offeretur. Redactum ad paludes suas Scotum loquar? Lat. Pacatii Drepanii Paneg. Theodos. Aug. dict. (394), c. 5; maduerunt Saxone fuso

Orcades, incaluit Pictorum sanguine Thule. Claudian, die Siege des Feldherrn Theodosius aufzählend,

de IV. Cons. Hon. 31;
Illius effectum curis, ne tela timerem
Scotica, ne Pictum tremerem, ne litore toto
Prospicerem dubiis venturum Saxona ventis,

spricht Britannia unter den römischen Provinzen, die der Dichter zum Ruhme Stilichos aufführt, de laud. Stilich. 2, 253; die Händel dieser Zeit trägt in die Zeit des ersten Caesar über Sidonius Apollin. Carm. 7, 88:

victricia Caesar

Signa Caledonios transvexit adusque Britannos, Fuderit et quanquam Scotum, et cum Saxone Pictum, Hostes quaesivit, quem jam natura vetabat Quaerere plus homines.

Dort schlagen endlich die Sachsen selbst ihre Sitze auf, nachdem in der allgemeinen Bewegung der Völker auch sie sich entschlossen, aus der Heimath zu ziehen. den Stürmen des anfangenden 5. Jahrhunderts war das ferne, gleich den übrigen Provinzen von den umwohnenden Völkern hart bedrängte Britannien von den Römern aufgegeben. Zosimus berichtet (6, 2. 5), dass die Eingebornen, nachdem die römischen Legionen während der Verwirrung in Gallien zur Kaiserwürde nacheinander den Marcus, Gratian, und nach deren Ermordung den Constantin erhoben hatten, und dieser nach Gallien übergesetzt war, sich von der römischen Herrschaft losgesagt, und selbst die Vertheidigung ihres Landes übernommen; Gildas (c. 12. 14. 17), dass sie Hülfstruppen von den Römern noch zweimal erhalten, zum drittenmal von Aëtius in seinem dritten Consulate (J. 446) vergeblich verlangt hätten. Um diese Zeit wird ein einheimischer König Vertigernus\*) genannt, unter dem sich die Sachsen in Britannien niedergelassen haben, nach Gildas, von

<sup>\*)</sup> Auch Gortigernus, Gwertigernus, in der sächsischen Chronik anglisiert Vyrtgeorn, ein sicher keltischer Name, zusammengesetzt aus ver-, kymr. gwer-, und tigernus, tigerinus (dominus), entsprechend dem deutschen Ermenoaldus. S. 224, 2. Anm.

ihm gegen die Pikten zu Hülfe herbeigerufen, und in den östlichen Theilen der Insel angesiedelt, bis sie aus ihrer Heimath verstärkt als Feinde und als Eroberer des Landes auftreten, nach Nennius aber aus ihrer Heimath vertrieben, von dem König gütig aufgenommen und als Hülfsvölker gegen die nördlichen Feinde auf die Insel Tanet gesetzt, von wo aus sie mit neuen Schaaren aus ihrer Heimath die Insel überschwemmten. Beda (c. 45) setzt die Ankunft der Sachsen in die Regierung des Marcianus und Valentinianus (450-457),\*) um mehrere Jahre früher Tiro, im Chronicon ad a. Theodosii XVIII. (441): Britanniae usque ad hoc tempus variis cladibus eventibusque laceratae in ditionem Saxonum rediguntur. Ronc. 1, 754. Das Wahrscheinlichste ist, dass eine Abtheilung Sachsen, die in der gewohnten Richtung ziehend um die Mitte des 5. Jahrhunderts eine Landung auf dem östlichen Gestade versucht und dort festen Ful's gefalst hatte, von den Eingebornen als Hülfsschaar gegen die Anfälle der nordwestlichen Völker gebraucht, in der Verwirrung ihrer Angelegenheiten eine günstige Gelegenheit zu größerer Unternehmung erblickte, und die Ihrigen zur Eroberung des Landes herbeirief. Mit den Sachsen zogen die zahlreichen Angeln \*\*) und ein Theil

<sup>\*)</sup> Ein Jahr bestimmt er nicht. Nennius: quando Gratianus Aequantius (?) consul fuitin Roma. Saxones a Guorthegirno anno CCCCXLVII. suscepti sunt. ed. Gunn. p. 62. 80. Constantius (5. Jahrh.) berichtet zur ersten Reise des Bischofs Germanus († 448) nach Britannien, die um 450 gesetzt wird, noch bloß von einem Anfalle der Sachsen mit Pikten: interea Saxones Pictique bellum adversus Britones junctis viribus susceperunt, quos eadem necessitas in castra contraxerat. Vita S. Germani, Boll. Jul. 7, 213. Dies setzt Chron. Ruinarti (Ronc. 2, 261) wohl irrig unter: Marcianus et Valentinianus annis VII... Sed et bellum Saxonum Pictorumque adversus Brittones eo tempore junctis viribus susceptum divina virtute retundunt (Germanus et Lupus episcopi). Um ein ganzes Jahrhundert verirrt sich ein Zusatz zu Isidors Chron. im Cod. Urbin. (Ronc. 2, 451 Not., Praef. L): Saxones in Britannia a Vertigerno rege Britonorum accersiti sunt anno a passione Domini 548.

<sup>\*\*)</sup> Prokops zum Theil mährchenhafte Nachrichten über Britannien, die ihm wahrscheinlich durch Franken zugekommen sind, nennen Friesen statt der Sachsen unter den Bewohnern der Insel (B. Goth. 4, 20): Βοιτίαν δε την νήσον έθνη τοία πολυανθρωπότατα έχουσι, βασιλεύς τε εἶς αὐτῶν ξαάστω ἐφέστηκεν. ὅνόματα δε κείται τοις έθνεσι τούτοις Αγγίλοι τε καὶ θρίσσονες καὶ οἱ τῆ νήσω ὁμώνυμοι Βρίττωνες. τοσαύτη δε ἡ τῶνδε τῶν ἐθνῶν πολυανθρωπία φαίνεται οὐσα, ώςτε ἀνὰ πὰν ἔτος

der Juten zur neuen Heimath aus, und drängten die Eingebornen der Insel bis an die westlichen Gebirge. Nach Horsa und Hengist, die zuerst mit 3 Schiffen vorausges zogen waren, hatten die Eroberer, wie Nennius erzählt, auf 17, und wieder auf 40 Schiffen die nördlichen Ansiedler, denen noch einzelne Züge nachfolgten, \*) das Stammland völlig aufgegeben (c. 36. 37): ita ut insulas, de quibus venerant, absque habitatore relinquerent. Hieraus und aus Gildas ist klar, dass in einigen Hauptzügen in Masse die Eroberung vollendet war, die Verderben und Zerstörung über das Land und seine früheren Bewohner gebracht hat, wie der genannte Britte in seiner Schrift über den Untergang seines Vaterlandes klagt (c. 23): Tum omnes consiliarii una cum superbo tyranno Gurthigerno Britannorum duce coecantur et adinvenientes tale praesidium, imo excidium patriae, ut ferocissimi illi nefandi nominis Saxones, Deo hominibusque invisi, quasi in caulas lupi, in insulam ad retrudendas aquilonales gentes intromitterentur. Quo utique nihil ei usquam perniciosius nihilque amarius factum est. . Tum erumpens grex catulorum de cubili leaenae barbariae tribus, ut lingua ejus exprimitur, cyulis, nostra lingua longis navibus, secundis velis secundo omine auguriisque . . . evectus primum in orientali parte insulae jubente infausto tyranno terribiles infixit ungues, quasi pro patria pugnaturus, sed eam certius impugnaturus. Cui supradicta genitrix, primo comperiens agmini fuisse prosperatum, item mittit satellitum canumque prolixiorem catastam, quae ratibus advecta adunatur cum manipularibus spuriis . . Igitur intromissi in insulam barbari veluti militibus et magna (ut mentiebantur) pro bonis discrimina hospitibus subituris impetrant sibi annonas dari. Quae multo tempore impertitae clauserunt (ut dicitur) canis faucem. Item queruntur non affluenter sibi epimenia contribui, occasiones de industria colorantes et, nisi profusior eis munificentia cumularetur, testantur se cuncta insulae rupto foedere de-

κατά πολλούς ενθενθε μετανιστάμενοι ξύν γυναιξί και παισίν ες Φράγγους γωρούσιν. Die letzte Angabe kann nur dann einige Bedeutung haben, wenn man sie auf die nach Gallien ausgewanderten Bretonen bezieht. Vgl. S. 562.

<sup>\*)</sup> Als solche lassen sich betrachten die Landungen, die in den Jahren 477 — 514 in der angelsächs. Chronik aufgeführt sind, jedoch nur aus dem Südlande, während sie von der Besetzung des weiten Nordlandes, von der Themse bis über den Humber, gar nichts weiß.

populaturos. Nec mora, minas effectibus prosequuntur. (c. 24) Confovebatur namque, ultionis justae praecedentium scelerum causa', de mari usque ad mare ignis orientalis sacrilegorum manu exaggeratus et finitimas quasque civitates agrosque populans, qui non quievit accensus, donec cunctam pene exurens insulae superficiem rubra occidentalem trucique oceanum lingua delamberet.. (c. 25) Itaque nonnulli miserarum reliquiarum in montibus deprehensi acervatim jugulabantur, alii fame confecti accedentes manus hostibus dabant in aevum servituri, si tamen non continuo trucidarentur, quod altissimae gratiae stabat in loco: alii transmarinas petebant regiones, .. alii a montanis collibus, minacibus praeruptis vallati et densissimis saltibus, marinisque rupibus vitam, suspecta semper mente, credentes, in patria licet trepidi perstabant. Um so fester haben die erobernden Völker auf den Trümmern der römischen Einrichtungen ihre Selbstständigkeit begründet und freier ihre Sprache und Sitte entfaltet, zuerst unter sich selbst unabhängig, und nachdem vom Volk der Sachsen aus ihre Vereinigung erfolgt war, der mächtigste Stamm der Insel, der seine Herrschaft über die Nachbarvölker, und in seiner angestammten Vertrautheit mit dem Weltmeere bis in die fernsten Theile der Erde verbreitet hat. Von den Namen der beiden Hauptbestandtheile überwog später der der Angli, und Engleland, England bezeichnet in der eigenen Sprache die Sitze der vereinigten Völker, \*) während sie die Nachkommen der Britten noch mit dem Namen, unter dem sie vom Anfang ihren Vätern furchtbar geworden

<sup>\*)</sup> Seit Egbert dem König der Westsachsen. Annal. Wintonens. ad a. 827: hoc vel sequenti anno Egbertus in regem totius Britanniae coronatus est. Edixit illa die, ut insula in posterum vocaretur Auglia, et qui Juti vel Saxones dicebantur, omnes communi nomine Augli vocarentur. Radulfi de Diceto Abbreviationes Chronicor. ap. Twysden p. 449, a. 828: qui prius vocati sunt reges Westsaxonum, abhine vocandi sunt reges Anglorum. Chronol. Augustinens. Cant. ap. Twysd. p. 2258, a. 827: Egbertus coronatus rex totius Britanniae apud Wentoniam faciens edictum, ut omnes Saxones Augli dicantur et Britannia Anglia. Wahrscheinlich eher zur Vermeidung der Collision mit dem Sachsennamen des Festlands, als wegen der Ueberzahl der Angeln, da die Macht doch von den Sachsen ausgieng. Bei Bonifacius heifst England (Epist. ad Zachar.) Saxonia transmarina. Paulus Diac. setzt beide Namen zusammen: Angli-Saxones. 4, 25; Hermelinda ex Saxonum Anglorum genere. 5, 57; Cedoaldus rex Anglorum Saxonum. 6, 15.

waren, Sachsen (kymr. Sacson, breton. Soson, vom Sing. Sais, Sos) benennen.

Angli. Der Name der Angeln, der zahlreichen Begleiter der Sachsen nach Britannien, welcher in der neuen Benennung des eroberten Landes fortlebt, erscheint nach ihrem Auszuge vom Festlande noch einmal aus den Stammsitzen in der Ueberschrift des Werinengesetzes: Incipit lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum. Neben den Werinen, den Bewohnern des Schwabengaues, finden sich diese Anglii noch in den Gegenden an der Elbe, wo Ptolemaeus das Volk der Αγγειλοί Σουήβοι nennt, eine Abtheilung des Volkes, die wie die Bewohner des Bardengaues dem heimathlichen Boden treu, sich dem nordwärts gerichteten Zuge der Ihrigen nicht anschließen wollte.\*) Nach angelsäch-sischen Nachrichten hätten die Angeln, ehe sie über das Meer setzten, auf der kinbrischen Halbinsel ihre Sitze gehabt; sie nennen die Gegend ihres Ausgangs Angul. Angeln, und bezeichnen ihre Lage zwischen den Jüten und Sachsen (dem Gebiete des Sachsenbundes): porro de Anglis, hoc est illa patria, quae Angulus \*\*) dicitur et ab eo tempore usque hodie manere desertus inter provincias Jutarum et Saxonum perhibetur, . . Angli . Beda 1, 15; and be vestan eald Seaxum is Alfe mudha there ea and Frisland. and thanon vest nordh is thæt land the man Angle hæt and Sillende and sumne dæl Dena. Alfred im Oros. p. 20; Other fand die Gegend auf seiner Schiffreise um Hædhum (Haideby, Schleswig): he seglode to them porte the man hæt æt Hædhum, se stent betyuh Vinedum and Seaxum and Angle and hyrdh in on Dene.

<sup>\*)</sup> Ist der Name Anglevarii Notit. dignit. Orient. p. 1413 richtig geschrieben (nicht für Ampsivarii), so bezeichnet er, mit Chattuarii, Teutovarii verglichen, Schaaren aus dem Angelnvolke.

<sup>\*\*)</sup> Anglia vulg. falsch wegen des folgenden desertus; Angulus haben Hss., hat Alfred gelesen, und wohl auch Saxo Gramm. p. 5: Angul, a quo gentis Anglicae principia manasse memoriae proditum est, nomen suum provinciae, cui praeerat, aptandum curavit, levi monumenti genere perennem sui notitiam traditurus. Cujus successores postmodum Britannia potiti, priscum insulae nomen novo patriae suae vocabulo permutarunt.. Testis est Beda. Derselbe Name ist altn. Avngull (öngul, aus angul), Landschaft in Halogaland: hann åtti bu å Hålogalandi i Aungli, thär sem heitir å Steig. Heimskr. 3, 434. Vgl. Fornm. sög. 7, 322. 8, 184.

and tha tyegen dagas ær he to Hædhum come, him væs on that steorbord Gotland and Sillende and iglanda fela. on them landum eardodon Engle, er hi hider on land comon. Alfr. Oros. p. 25. Eben so Ethelwerdus (11. Jahrh.), ap. Savile p. 833: Anglia vetus sita est inter Saxones et Giotos, habens oppidum capitale, quod sermone saxonico Sleswic nuncupatur, secundum vero Danos Haithaby. Wilhelmus Malmesburiens. (12. Jahrh.), ap. Savile p. 41: in oppido quod tunc Slaswich, nunc vero Eitheisi (al. Hurtheby) appellatur; est autem regio illa Anglia velus dicta, unde Angli venerunt in Britanniam, inter Saxones et Giothos constituta. Auch Nennius (c. 36) nennt die Insel Oghgul (al. Ochgul, Angul), von der Hengist und seine Gefährten gekommen seien. Es ist der Landstrich zwischen der Slie und dem Flensburger Busen gemeint, der noch Angeln heifst. Aber dieser Name, der auch weiter noch als deutscher Landschaftsname vorkommt (S. 153), ist wohl erst aus Schiffernachrichten mit dem Namen und dem Zuge der Angeln in Verbindung gebracht. Das zahlreiche Volk der Angeln, vorher Anwohner der Elbe, lässt sich nicht vor seinem Auszuge noch in diesen Winkel setzen; wohl aber war das gegenüberliegende Ufer des Meeres und der Elbe vor ihrer Mündung seit alter Zeit die Heimath der anderen Hauptabtheilung der Eroberer Britanniens, der Sachsen. Auf die Angeln darf der zweite große Seezug gegen Britannien gedeutet werden, von dem Nennius c. 37: Henegistus Guorthegirno regi dixit: Gens mea valida est, ad bellandumque robusta. vis mittam filium meum cum fratruele suo, qui sunt viri bellatores, invitans eos, ut dimicent contra Scottos, et da illis regiones quae sunt in aquilone juxta murum, qui vocatur Gual. Licentia autem improvidi regis invitavit eos, Ochta videlicet et Ebissa cum XL ceolis. At vero ipsi cum navigarent circa Pictos vastaverunt Orcades insulas et occupaverunt regiones plurimas usque ad confinium Pictorum. (Ed. Gunn. p. 66. 67.)

Das ganze südöstliche Flachland der Insel ist in die Hände der Germanen gefallen und an der Stelle der alten keltischen Völkernamen stehen nun deutsche, der der Angeln im Norden zu beiden Seiten des Humbers, im Süden der Name der Sachsen an den Ufern der Themse, beide in mehreren Abtheilungen ausgebreitet, während eine Abtheilung Juten, die den größeren Völkern sich anschloß, am äußersten Rande des Südlandes untergebracht wird: advenerant autem de tribus Germaniae populis fortioribus, id est Saxonibus, Anglis, Jutis. De

Jularum origine sunt Cantuarii et Vectuarii, hoc est ea gens, quae Vectam tenet insulam, et ea, quae usque hodie in provincia Occidentalium Saxonum Juturum natio nominatur, posita contra ipsam insulam Vectam. De Saxonibus, id est ea regione, quae nunc antiquorum Saxonum \*) cognominatur, venere Orientales Saxones, Meridiani Saxones, Occidui Saxones. Porro de Anglis, hoc est de illa patria, quae Angulus dicitur et ab eo tempore usque hodie manere desertus inter provincias Jutarum et Saxonum perhibetur, Orientales Angli, Mediterranei Angli, Mercii, tota Nordhumbrorum progenies, id est illarum gentium, quae ad boream Humbri fluminis inhabitant, ceterique Anglorum populi sunt orti. Beda 1, 45. \*\*) Im Volke der Angeln stehen der nördlichsten Abtheilung, den Nordhan-hymbre, die vom Nordufer des Humbers sich bis an die Grenzen der Cumbern und Pikten verbreiteten, gegenüber die Abtheilungen im Süden des Flusses, \*\*\*) die Eastengle, Angli orientales, auf dem Vorsprunge des Landes vor der Washbai bis zum Flusse Stur, abgetheilt in Nordhfolc und Sudhfolc (Norfolk, Suffolk); die Mirce (Merce, Mercan, Mearce, ungenauer geschrieben Myrce, Myrcan), Mercii, im We-

<sup>\*)</sup> Die Sachsen der Vereinigung. Vgl. jedoch S. 388.

<sup>\*\*)</sup> König Alfred übersetzt: comon hi of thrim folcum tham strangestan Germanie. thæt of Seaxum, and of Angle, and of Geatum. Of Geata fruman sindon Cantvare, and Vihtsætan. thæt is seo theod se Viht thæt calond on eardadh. Of Seaxum, thæt is of tham lande the man hatedh eald Seaxan, comon Eastseaxan, and Sudhseaxan, and Vestseaxan. And of Engle comon Eastengle, and Middelengle, and Myrce, and eall Nordhhembra cynn. is thæt land the Angulus is nemned betyyh Geatum and Seaxum, is sæd of there tide the hi thanon gevitan odh to dæge thæt hit veste vunige. Und die angelsächsische Chronik schreibt (ed. Ingr. p. 14): the comon the menn of thrim mægdhum Germanie, of Eald - Seaxum, of Anglum, of Iotum. Of lotum comon Cantvare, and Vihtvare, (thæt is see mæidh the nu eardadh on Viht,) and thæt cynn on Vestsexum the man nu gyt het lutnacynn. Of Eald-Seaxum comon East-Seaxan and Sudh-Seaxon, and Vest-Seaxon. Of Angle comon, se a sidhdhan stod vestig betvix Iutum and Seaxum, East-Engle, and Middel Angle, and Mearce, and ealle Nordhymbra.

<sup>\*\*\*)</sup> Sudhan-hymbre, Sudhymbre (Chronic. Saxon. ed. Ingr. 57. 60) sind eine Abtheilung der Merken, die Nordmerken, an der Südseite des Humbers: Mercii, qui dicuntur Suthumbri, id est illa pars Merciorum, quae est a parte boreali Trent fluminis. Mathaeus Westmonast. p. 49.

sten bis an die Berge der Walen; die Girvii in den Sümpfen um die VVashbai, \*) nördlich die Lindisfari, genauer Lindisvare geschrieben im Chron. Sax. a. 678, an der Küste bis zur Humbermündung, die Bewohner der Landschaft Lindissi, \*\*) und neben diesen und den Merken (wie aus Beda 5, 24. 4, 42 erhellt; Näheres ist nicht bestimmt) die Middelengle, mediterranei Angli (Middelengli Beda 5, 21). In zwei Theile trennten sich wieder die Nordhumbern: regnum Deirorum (Dearne rice, Deran Chron. Sax., zunächst über dem Humberflusse), regnum Berniciorum (Beornicus Chron. Sax., nordwärts über dem Tine bis zu den Pikten): nam in has duas provincias gens Nordhumbro-rum antiquitus divisa erat. Beda 3, 1; eben so die Merken: regnum australium Merciorum, qui sunt (ut dicunt) familiarum quinque millium, discreti fluvio Treanta ab aquilonaribus Mercis, quorum terra est familiarum septem millium. id. 3, 24. Die Sachsen an der Themse sind auf dem linken Ufer des unteren Flusses, längs der Küste bis zu den Ostangeln, Eastseaxan, Eastsexe, Saxones orientales (in Essex); auf dem rechten Ufer in seinem oberen Laufe, westwärts bis zu den cornubischen Britz ten auf der letzten Südwestspitze, auf zwei Seiten vom Meere begrenzt, Vestseaxan (in Wessex); an der Südseite der östlichen Abtheilung, jenseits der Themse,

<sup>\*)</sup> Nach Thomae monachi Elyensis Vita S. Ethelredae, ap. Boll. Jun. 4, 494: in provincia Girviorum. Girvii autem sunt omnes australes Angli in magna palude habitantes, in qua est insula de Orlii. Der letzte Name ist verdorben und ohne Zweifel der Name Elge, Elige, Aalinsel (Beda 4, 49), jetzt Insel Ely zwischen den Flüssen Ouse und Nen. Monasterium, quod dicitur Medeshamstede in regione Girviorum, nennt Beda 4, 6, das jetzt Peterborough am Nenflusse ist (Gibson im Ind. zum Chron. Sax.). Sie sind weiter abgetheilt, australes Girvii erwähnt von Beda 4, 19.

<sup>\*\*)</sup> Lindissi, Lindesse, Lindesige im Chron. Saxon., jetzt Lindsay, wahrscheinlich vom Hauptorte, dem alten Lindum Colonia, Lindocolina bei Beda (2, 16), jetzt Lincoln, benannts Man darf mit den Lindisfari nicht vermengen die Lindisfarnenses, die auf der Insel Farne bei Beda 5, 16 (ealand the is nemned Farene. Alfr.) nahe bei Bebbanburh (Bamborough), insula Lindisfarenensium bei Beda 5, 47, Lindisfarena ea im Chron. Sax., jetzt holy island, die zu Bernicia gehörte. Im J. 678 wurden Edhed und Eata zugleich geweiht, jener zum Bischof in provincia Lindisfarorum, dieser zum Bischof in ecclesia Lindisfarnensi, qui Berniciorum provinciam gubernaret. Beda 4, 12.

Sudhseaxan (in Sussex); in der Mitte, eine weniger ausgedehnte Abtheilung, Middelseaxan (in Middlesex). Gevisse \*) gibt als besonderen Namen der Westsachsen schon Beda: gens occidentalium Saxonum, quae antiquitus Gevisse vocabantur. 3, 7; episc. Gevissorum, id est occidentalium Saxonum. 4, 45. Mit diesen grenzten zusammen die Viccii (Hvicce im Chron. Sax.): in loco, ubi usque hodie lingua Anglorum Augustines ac, id est robur Augustini, in confinio Wicciorum et occidentalium Saxonum appellatur. Beda 2, 2; die an der Nordseite der Sachsen um die Severnmündung zu suchen sind, ob noch eine Abtheilung der Sachsen oder der südlichen Angeln, wird nicht bestimmt. Dass von den Jüten, deren Name sich nicht neben den andern erhalten hat, außer denen, die Kent und die Insel Wight nahmen, den Cantvare und Vihtvare (Vihtsætan), eine Abtheilung noch einen Strich neben den Westsachsen besetzte, sagt Beda in der gegebenen Stelle, und bestimmt denselben näher 4, 16: flumen Homelea, quod per terras Jutarum, quae ad regionem Gevissorum pertinent, pracfatum pelagus (Solenté) intrat.

Heere frühe Rom in Schrecken gesetzt hatten, hat noch zweimal seine Schaaren losgelassen; was von ihm dem vaterländischen Boden geblieben, hat sich an die Stelle der Kimbern gezogen, und der Halbinsel ihre neue Benennung gegeben, in der sein Name noch fortlebt. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus hatte sich wieder eine große Abtheilung von der Hauptmasse getrennt, die bald unter dem Namen Juthungi, Vithungi von der Donau aus auß Neue Italien schreckte (S. 542 ff.). Wieder eine Schaar hat mit den Sachsen, den Nachkommen der Ambronen, der alten Waffengenoßen ihrer Väter, über das Meer gesetzt, und neben ihnen die äußersten Küstenstriche Britanniens genommen.

<sup>\*)</sup> Die Gewissen, ahd. Kiwissa, certi, fidi? Für bloss bretonische Benennung ist der Name ausgegeben, und von Gewis, einem seiner Herrscher, abgeleitet, bei Asserius de reb. gest. Alfr. im Anf.: Gewis, a quo Britones totam illam gentem Gegwis nominant. Simeon Dunelm. p. 119: Gewis, a quo Britones totam illam gentem Gewis nominant. Allein da Beda den Namen, den er schon einen alten nennt, öfter setzt, so muss er ein einheimischer sein (der vielleicht später nur bei den Britten in Brauch blieb), und wohl hieß wie Ostrogotha auch der König Gewis vom Volke, nicht umgekehrt das Volk vom Könige.

Jutae.

Julae ist diese Abtheilung von Beda (in anderer Lesatt Vitae) genannt; der Name in der angelsächs. Chronik geschrieben (ed. Ingr. p. 14): of Iotum, Iutum, Iutunacyun.\*) Das Stammvolk, von welchem jene streitbaren Schaaren ausgegangen, hatte, wie es scheint, noch durch das 6. Jahrhundert die Flächen im Osten der Elbe in der Nähe der Ostsee in Besitz. Nach Unterjochung der Nachbarvölker, der Thüringer und der Nordschwaben (Warinen), kamen auch die Euten, wie die Sachsen, unter die Herrschaft der

<sup>\*)</sup> Also ags. Iutan, Iotan oder Iutas, Iute, in den altnord. Schriften häufig genannt das Volk Iotar, Jotar, das Land Jot-land, Jútland; Juti, Jutones, Jutenses bei den lateinischschreibenden dänischen Chronisten; die Schreibung Vitae schon bei Beda auch später noch: Dania cismarina, quam Vitland incolae appellant. Annal. Saxo ad a. 952; Vithlandia in einer Urk. von 1309 bei Westphalen Monum. rer. Germ. 3, 362; verschiedener Name aber ist Withesleth, nicht Vitasletta, Vitarum campus, sondern wohl Vidhisletta, patens campus, wie vidhivangr. (Vgl. S. 146.) In Alfreds Version ist Geatas vielleicht eher verschrieben für Geotas, Giotas (wie ags. geong aus jung), als irrige Vermengung mit den Geatas, altn. Gautar; Gioti, Giothi schreiben auch Ethelwerd und Wilhelm von Malmesbury in den oben gegebenen Stellen, Alfred aus Others Bericht wieder weniger genau Gotland für Geotland. Falsch ist für das Altn., vielleicht aus angelsächs. Quelle geslossen die Schreibung Gotland in Skaldskaparm. p. 146, wo ohne Zweifel Jütland gemeint ist: Skiöldr redh löndum, thar sem nú er köllut Danmörk, en thá var kallat Gotland. Im Formáli der Edda ist Reidhgotaland als alte Benennung von Jötland gegeben: that heitir nú Jótland er thá var kallat Reidhgotaland. p. 14; und in den Sagen (Fornald. sög.) neben Selund, Eygotaland, Vindland, Risaland, Hunaland genannt wenn wohl schwebend, doch auch öfter auf Jütland bezogen. Dagegen wird derselbe Name nach Osten gesetzt in einem altn. geographischen Bruchstücke in Fornm. sog. 11, 414: en austr frå Polena er Reidhgota-Tand. Und aus Skaldskaparın. p. 195, wo aus Odins Nebenbenennungen Gaut und Svithur Gautland und Svithiod abgeleitet werden, und es dann heifst, das gesammte Festland, das er beherrschte, sei Reidhgotaland genannt worden, alle Inseln, wo nachher Schweden - und Dänenreich, Eygotaland, wird wahrscheinlich, dass Reidhgotaland alte, vielleicht mit einem verlornen: Mythus zusammenhangende Benennung des Festlandes im Gegensatz zum skandinavischen Insellande, dem Eygotaland, sei und erst nachher von den Skandiern insbesondere auf Jütland übertragen, das vom Festlande in ihre Hände gekommen war. Auch sind aus einander zu halten Jotar und der Riesenname lötnar, Sing. lötunn, der nach Forniötr, ags. Forneot (Altriese), wohl auch lötar (goth. Itos) heißen kann, aber nicht lotar (goth: Iutos).

Franken, durch freiwillige Unterwerfung, wie König Theodebert an den Kaiser Justinian berichtet: subactis cum Saxonibus Euciis [Eutiis], qui se nobis voluntate propria tradiderunt,.. usque in Oceani litoribus dominatio nostra porrigitur. (Vgl. S. 557. 587.) Bald nachher sind sie neben Dänen genannt als Feinde der Franken von Venantius Fortunatus, ad Chilpericum regem (c. 580), 9, 1:

Quem Geta, Wasco tremunt, Danus, Euthio,\*) Saxo, Britannus,

Cum patre quos acie te domitasse patet. Zuletzt-finden sie sich unter den Dänen auf der Halbinsel, die von ihnen den Namen Jütland erhält; sie haben sich vor den Sachsen, die über die Elbe an den Küsten der Nordsee, und den Wenden, die längs der Ostsee bis an die Eider vordrangen, ganz unter den Verein und den Schutz des nordischen Volkes zurückgezogen. Adam von Bremen kennt die Jüten bis zur Slie \*\*) und Jütland als den Namen der Halbinsel, soweit das dänische Gebiet reichte: primi ad ostium Baltici sinus in australi ripa versus nos Dani, quos Juthas appellant, usque ad Sliam lacum habitant. De situ Daniae c. 221; et prima quidem pars Daniae, quae Jutland dicitur, ab Egdora in boream longitudine protenditur. in eum angulum, qui Wendila dicitur, ubi Jutland finem habet. c. 208.

POST OF THE RESERVE AND

<sup>\*)</sup> Brower hat den ihm unbekannten Namen in Estio verderbt.

<sup>\*\*)</sup> Die S. 495. 496 gegebenen Nachrichten der Angelsachsen über die Landschaft Angeln setzen diese zwischen die Jüten und Sachsen und trennen sie, als ihr Stammland, von Jütland. Da aber diese Annahme nicht begründet erscheint, so ist die Bevölkerung von Angeln, und zwar vorzüglich als der südlichsten den alten Sitzen der Jüten näheren Gegend, für jütische zu erklären.

## DRITTES KAPITEL.

## SKANDISCHE GERMANEN.

Wenn auch bei den häufigen Zügen der Nordvölker gegen Süden die Nachrichten aus Skandinavien immer noch selten bleiben, so enthalten die gegebenen doch beträchtlich erweiterte Kunde von seinen Bewohnern. und zeigen verglichen mit den späteren und früheren Berichten, dass unter den deutschen Völkern der Halbinsel gleiche Umgestaltungen, wie unter den Völkern des westlichen Festlandes, durch Vereinigung unter sich mit dem Streben zur Verbreitung nach Außen, Statt gefunden haben Plinius und Ptolemaeus gehen nicht über die deutsche Bevölkerung Skandinaviens hinaus, Tacitus hat schon Andeutungen über seinen zweiten Völkerstamm, ohne ihn als solchen zu bezeichnen. Deutlich spricht dagegen Prokop die Stammverschiedenheit der skandischen Völker aus, deren Zahl er auf 43 angibt, nennt den Namen der Finnen, von den vielgetheilten Germanen jedoch nur ein Einzelvolk: ἔστι δὲ ἡ Θούλη μεχίστη ἐς ἄγαν.. ἐν ταύτη τῆ νήσω γῆ μὲν ἔρημος ἐκ του ἐπὶ πλεῖστον τυγχάνει οὐσα, ἐν χωρα δὲ τῆ οἰκουμένη τριακαίδεκα ἔθνη πολυανθρωπότατα ἰδρυται. βασιλεῖς τέ εἰσι κατὰ ἔθνος ἕκαστον. . . τῶν δὲ ἰδουμένων εν Θούλη βαοβάρων εν μόνον έθνος, οῦ Σχοι-Βίφινοι επιχαλούνται, θηριώδη τινά βιοτήν έχουσιν . . οἱ μέντοι άλλοι Θουλίται ως εἰπεῖν άπαντες οὐδέν τι μέγα διαλλάσσουσι τῶν ἄλλων ανθοώπων, θεούς μέντοι και δαίμονας πολλούς σέβουσιν . . ούτω μέν Θουλίται βιούσιν. ὧν έθνος εν πολυάνθοωπον οί Γαντοί είσι. Bell. Goth. 2, 45. Der reichhaltigste und vollständigste Bericht aber aus dem ganzen Alterthum über die Bewohner des skandinavischen Nordens, offenbar aus gothischen Quellen geschöpft, ist von Jornandes aufbewahrt, der in langer Reihe die einzelnen Völker beider Stämme aufzählt: in (Scandzae) parte arctoa gens Adogit consistit . . Aliae vero ibi sunt gentes Refennae .. Alia vero gens ibi moratur Suethans, quae velut Thuringi, equis utuntur exi-

miis. Hi quoque sunt, qui in usus Romanorum Saphirinas pelles commercio interveniente per alias innumeras gentes transmittunt, famosi pellium decora nigredine. Hi quum inopes vivunt, ditissime vestiuntur. Sequitur deinde diversarum turba nationum, Theuste's, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida, quorum omnium sedes sub humo plana ac fertili, et propterea inibi aliarum gentium incursionibus infestantur. Post hos Helmil, Finnaithae, Fervir, Gautigoth, acre hominum genus et ad bella promptissimum. Dehine mixti Evagrae Otingis. Hi omnes excisis rupibus quasi castellis inhabitant, ritu belluino. Sunt et his exteriores Ostrogothae, Raumariciae, Ragnaricii. Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores, nec non et pares eorum Vinoviloth. Suethidi, Cogeni (al. cogniti) in hac gente reliquis corpore eminentiores, quamvis et Dani ex ipsorum stirpe progressi, [qui] Herulos propriis sedibus expulerunt. Qui inter omnes Scandzae nationes nomen sibi ob nimiam proceritatem affectant praecipuum. Sunt quanquam et illorum positura Grannii, Agandziae, Unixae, Ethelrugi, Arochiranni, quibus non ante multos annos Rodulf rex fuit : qui contemto proprio regno ad Theoderici Gothorum regis gremium convolavit et, ut desiderabat, invenit. Hae itaque gentes Romanis corpore et animo grandiores, infestae saevitia pugnae. De reb. Get. c. 3. Sind wohl mehrere von diesen Namen spurlos verschwunden, so lassen doch die noch ferner erwähnten und erhaltenen Mittel finden, auf die unbekannten zu schließen, dadurch die alten skandischen Völker zu reihen, und mit Zuziehung weiterer Nachrichten selbst die Grenzlinie zwischen den Ursitzen der beiden Stämme der Halbinsel zu bezeichnen.

Au die Außenseiten der südlicheren Völker sind die Ostrogothae, die Raumariciae und Ragnaricii gestellt, Noch lebt der erste dieser Namen in Ostgothland, der zweite im Landschaftsnamen Romerige in der östlichen und nördlichen Umgebung von Christiania, Raumariki in der alten einheimischen Sprache, von der Bauma, Baumelf (dem unteren Glommen), benannt. Südwärts von diesem Striche längs der Küste gegen die Gautelf (Götaelf) nennen die einheimischen Nachrichten die Gegend Ránriki,\*) und hier sind die Ragnaricii Codd. Ambr. Monac.

<sup>\*)</sup> Ránriki frá Gautelfiok til Svinasunds. Heimskr. 1, 548. Für

Vindobb., Raugnaricii vulg., zu suchen. Die Raumariciae und Ragnaricii stehen also als Bewohner der fernen Nordwestküste den Ostgothen an der Südostküste gegenüber.

Mit gleicher Sicherheit lässt sich der Name Finnaithae nachweisen. Neben Verandi nennt ihn über dem dänischen Gebiete auf der Halbinsel noch die Knytlingasaga c. 110 (Fornm. sög. 11, 358): sidhan for Sveinn konungr til Svithiodar ok vann that riki af Sviakonungsveldi, er heitir Verandi, . . ok annat riki yann hann, that er Finneidhi heitir, that eru 3 hèrudh, er svâ heita: Austbu, Sudhrbu, Vestbu; thessi riki ok herudh liggja næst Danakonúngsveldi. Bei Saxo heisst die Landschaft Finnia, ihre Bewohner Finnenses: rapinis et incendio Finniam praedabundus aggreditur (Sveno). . Post haec Werendiam intrat. p. 264; und aus seinem weiteren Berichte vom Rückzuge des Königs Swein und dem Unglücke seiner Leute durch die Hinterlist der Bewohner derselben Landschaft erhellt, dass sie über Halland an der Nisse lag: Carolus cum Canuto fratre receptorum obsidum fiducia spem liberae tutaeque reversionis praesumens, cum Hallandiae propemodum confiniis accessisset, a Finnensibus insidias hospitalitate tegentibus convivio exceptus . . Egregiae indolis pueri, quos sibi in clientelam Carolus respectu propinquitatis adsciverat, absque aetatis miseratione sub Nyssae amnis glaciem nudatis corporibus barbarorum ludibrio mersi, in eodem alveo fatum ac tumulum recepere. p. 265. 266. Die Finnaithae sind dem-nach die Finwedi, die Adam von Bremen neben den Wermelani, den Bewohnern von Wermeland, aufführt: inter Nordmanniam et Sveoniam Warmelani et Finwedi degunt et alii, qui nunc omnes sunt Christiani respiciuntque ad Scaranensem ecclesiam. De situ Dan. c. 251. Durch diese Bestimmungen fällt nun auch Licht auf andere bei Jornandes mit den Finnaithae genannte Namen. Helmil Cod. Ambr., Ahelmil Codd. Vindob. 4. 2, Bahelmil Mon., Athelnil vulg. ist kaum etwas anderes als entstellt für Vermii oder Avermii (wie Avilfa bei Cassiod. für Wilfa), Wermi bei Saxo, Vermir bei Snorri (Heimskr. 134); sie sind die bei Adam von Bremen auch eben mit den Finwedi genannten Wermelani. Es ist schon oben

Ranarriki? Ran ist die Gattin des Meerriesen Aegir; ran neutr., rapina, aus raban, rahanen (spoliare). Genauer hätte sonach Jornandes Rahnaricii, Racnaricii geschrieben.

(S. 459) die Vermuthung angegeben, dass die Finnaithae schon bei Ptolemaeus in dem entstellten Dioaigoi verborgen liegen, und die von ihm mit eben diesem Namen genannten Pavovec eins seien mit den Fervir bei Jornandes. Fervir leicht verschrieben für Favir oder Favii, wie nicht selten in Hss. Cheruci für Chauci, zum altn. fair, aus älterem favir, goth. favai (pauci) gehalten, und zum alten Mannsnamen Favo, Fava (S. 458, Anm.), ist neben Finnaithae wohl der alte Name des Volkes der Landschaft, die später Småland, Schmal-, Kleinland, wahrscheinlich nach der Bedeutung des alten Volksnamens, benannt ist. Und dann wird es bei dem erwiesenen Verderbnisse mehrerer Namen des Jornandes nicht zu kühn sein, in den zunächst aufgeführten "mixti Evagerue Othingis" vulg., Evagreo Tingis Ambr., Evagreotingin Monac., Evagrae Otingis Vindobb., die Namen Maurae, Blecingi, Becinga [Blec.] eg and Meore bei Alfred (Or. p. 26), von denen der letzte als Landschaft Bleking, Bleiking bei den nordischen Schriftstellern, Blekingia bei Saxo, deren Einwohner Pleichani bei Adam von Bremen c. 245, vorkommt, Möre und Bleking auf der südwestlichen Küste zu suchen.

Da die Sweans, Suethidi, die Schweden, die Bewohner des östlichen Landes sind, die Gauten mit den zugleich mit ihnen genannten Namen das südwestliche Land erfüllen, so wird sich nach den noch vor eben diesen aufgestellten nur aufwärts am Fufse des Hochgebirgs suchen lassen. Und hier begegnet auch für Vagoth d. i. Vagôs in goth. Pluralform\*) aus den späteren einheimischen Schriftstellern der Name Vagar, der Bewohner einer fruchtbaren und freundlichen Landschaft am Fufse des Dofrafialls (Olafs saga c. 447. 448, Heimskr. 2, 470. 472),

<sup>\*)</sup> Die Endung - oth in Vagoth, Gautigoth, Vinoviloth ist für nichts anderes als für die gothische Pluralendung starker Declin. zu erklären, ungenau geschrieben für - os. Wenn Jornandes mehrmals die schwache goth. Pluralendung gibt, wie in Merens, Mordens, Remniscans, Tadzans, Suethans, so läßt sich auch die starke von ihm erwarten. Der aspirierte Zungenlaut stand dem s nahe, darum findet sich s für th geschrieben in Sehudericus (Theodericus) Inschr. bei Murat. 412, 4, hier umgekehrt th für s. Diese gothischen Formen der Völkernamen beweisen, daß sie Jornandes unmittelbar aus den gothischen Quellen, wahrscheinlich aus denselben alten Volksliedern, aus denen er die gothische Wanderungssage mittheilt (worauf auch die mehr poetische als prosaische Form Gautigös, wie ags. Denigas im Beowulf, deutet), geschöpft hat.

für Bergio, Pergio Vindobb., zu dem kaum der Name Bergen in Norwegen, altn. Biörgvin, Biörgun, gehalten werden darf, der alte Stadtname Berg in der Heidmörk (Fornald. sög. 2, 4. 20. 145), neben dem Hallin nicht mit Halland verknüpft werden kann, sondern entstellt zu nehmen ist aus Hadin, Haedini, der Name Xaideivoi bei Ptolemacus, der in Heidmörk selbst sich erhalten hat. Theutes Codd. Vindob. 4. 2. Monac., Theustes, Theusthes Vindob. 5. ed. Lindenbr, könnte zum Namen der Landschaft Thota neben der Heidmark am Miörssee gehalten werden, oder wird wahrscheinlicher, weil vor den Vagoth genannt, weiter aufwärts an den Dofrafiall gehören und dort verschollen sein (Thiosti findet sich als altnord. Mannsname); nach den Hai-, dinen aber aufgeführt ist Liothida abwärts zu suchen. und für Lio-thiod (goth. Liuthiuda) wie Suethidi für Suithiod erklärt, leicht eins mit Aevwvoi bei Ptolemaeus auf der Südostküste, deren Anwohner später sich den alten Gesammtnamen Suiones aneignen, der alte Name der Sweans, in dem Berichte noch neben der späteren Benennung des Volkes aufbewahrt. Wohl scheint für die angenommene Lage am Fusse des Hochgebirges keineswegs die beigegebene Bestimmung: quorum omnium sedes sub humo plana ac fertili. Aber nichts weniger als sicher ist diese Angabe und der Text hier des Verderbnisses höchst verdächtig. Quorum omnium sedes sub uno plani ac fertilis, liest der Cod. Monac., und andere: sub una planicie ac fertiles. Mit leichter Verbesserung zeigt sich der ganze Beisatz: quorum omnium sedes sub jugo glaciali fertiles, et propteréa inibi aliarum gentium incursionibus infestantur ", sowohl übereinstimmend mit der bezeichneten Lage, als mit den späteren Nachrichten aus dem Norden. Aus den Gebirgen kommen noch zu Adams von Bremen Zeit, wie er aus dem Munde des Dänenkönigs berichtet, räuberische Völker, ohne Zweifel finnische, in die schwedischen Landschaften herab (de situ Dan. c. 232), und der Nordmann Other erzählt dem König Alfred, dass die Kwenen zum Raub westlich über das Gebirge zögen (Oros. p. 24).

Für die zuletzt aufgeführte Reihe, die Grannii, Aganziae vulg., Augandziae, Auganziae Codd. Mon. Ambr., Acganzi Vindobb., Unixae, Eunixi Vindobb., Ethelrugi (Unixitetelrugi Mon.), Arochiranni, Arochiraunii Monac., Arochiranii Vindobb., Arochi Raunii Varr. bei Lindenbr., Arothi Thanii Rodericus Tolet. aus Jorn. (Hisp. illustr. 2, 52), wenn sie noch ins Innere gehören, scheint, da das Südland von den Ostgauten bis zum Raumariki und den Vagar

am Dofrafiall besetzt ist, nur noch Platz an den Seiten des südwestlich auslaufenden Hochgebirges, im südlichen Norwegen, von wo auch in den einheimischen Nachrichten die Namen Thilir in Thelamörk , Agdhir , Hördhar (= Harudi), Rygir (= Rugi), Sygnir (= Sugni) genannt sind. Da nun der Name Rugi deutlich vorliegt, Agdir mit Agandziae (vielleicht nur in gothischem Munde umgebildet mit Participialendung) vergleichbar scheint, wären auch von den Thilir Spuren in Elhelrugi [Theli Rugi?], den Hördar und Sygnir in Arochiranni, Arothi Ranni [Harudi Sugni?] zu suchen? Außerdem ließen sich diese Völkchen auch, was offenbar weniger für sich hat, nur noch für die Bewohner der Inseln des Belts halten. Das unbekannte Cogeni der Codd. Vindob. und der ed. Lindenbr. aber, wofür die Codd. Ambr. und Mon. cogniti lesen, ließe es sich dennoch als Eigenname rechtfertigen, etwa für entstellt aus Codeni oder Logeni, so läge in diesem. ob zu seiner Erklärung sinus Codanus herbeigezogen würde, oder sinus Lagnus, \*) conterminus Cimbris bei Plin. 4, 43, Gesammtname der Inselvölker des Belts, vielleicht besonderer der Bewohner Seelands, der größten.

Finnen weiß noch im Ostabhange der skandischen Alpen Adam von Bremen: in confinio Sveonum vel Nordmannorum contra boream habitant Scritefinni, quos ajunt cursu feras praeire. Civitas eorum maxima Halsingaland et Halsingaland regio est. De sit. Dan. c. 231; (Sveonia habet) a borea Wermilanos cum Scritefinnis. quorum caput Halsingaland. c. 232. Wenn auch Adams skandische Nachrichten nicht immer richtig gefast sind, und hier weitere sichere Angaben die Bevölkerung von Helsingland als schwedische und nordmannische Ansiedlungen erweisen, so folgt doch wohl noch aus seiner Aussage, dass Finnen dort unter den Einwanderern zurückgeblieben waren, oder sich noch in der Nähe hielten. Finnische Kwenen weiß vor ihm Other in dieser Lage auf der Nordseite der Schweden (Oros. p. 24). Finnen bewohnten nach desselben Bericht noch damals das Gebirge, und wenn Jornandes, wie wahrscheinlich, schon norwegische Völkchen nennt, so gehören diese Namen nur noch dem südlichsten Lande, die später weit nordwärts verbreiteten Namen Norwegen und Nordmannen sind ihm noch unbekannt. Fischende und

<sup>\*)</sup> Vgl. altn. lögr (mare), Löginn, Lögrinn, besondere Benennung des Mälarsees in Schweden, die Flussnamen Lagina, Logana (Leine, Lahn).

508 Dani.

jagende Finnen scheinen über den Dofrasiall hinaus noch allein ihre Heimath gehabt zu haben, und es lässt sich schließen, dass die Sitze der Völker des deutschen Stammes noch zur Zeit, in welche die ersten Nachrichten aus dem Norden hinaufreichen, sich nur über die südliche Fläche und aufwärts an die südlichen Gehänge und Ausläufer des Gebirges ausbreiteten, den nordwärts gerichteten Rücken (die Kilir, Kiölen) und seine Abfälle nach Ost und West hatten die Finnen inne.

All die Namen dieser kleineren Völker sind verdunkelt oder verschlungen worden von den Namen der gröfseren und mächtigeren skandinavischen Völker, der Dänen, Gauten, Schweden und der späteren Nordmannen.

Pani.\* Als um das Jahr 542 eine Abtheilung Heruler nach Skandinavien zog, war das westliche Küstenland an der Ostsee, welches ihr Volk selbst vor einiger Zeit in Besitz hatte, von Dänen besetzt: ("Ερουλοι) ἐς τοὺς Ουάρνους καλουμένους ἐχωρησαν. μεθ' οῦς δη καὶ Δανῶν τὰ ἔθνη παρέδραμον. ἐνθένδε τε ἐς ωκεανὸν ἀφικομενοι ἐναντίλλοντο. Proc. B. Goth. 2, 45. Woher die Dänen in diese Striche, wo sie Prokops Nachricht das erstemal erwähnt, gekommen sind, sagt Jornandes c. 3: Dani ex ipsorum (Scandzae cultorum) stirpe progressi, Herulos propriis sedibus expulerunt. \*\*) Ueber Meer sind also die Dänen bis an den Küstenstrich der Heruler gekommen, haben diese verdrängt, und erscheinen von nun an an ihrer Stelle auf Raubzügen in den westlichen Gewässern. Der Angriff auf den Gauder Hattuarier um das Jahr 545, aus dem sie von Theodebert, Theoderichs Sohn, mit Verlust ihres An-

<sup>\*)</sup> Mit kurzem Vokale, altn. Danir, ags. Dene. Ueber die Bedeutung des Namens scheint schwer Bestimmtes anzugeben. Die auf Bergen hausenden Riesen, die sonst bergrisar, bergbüar beigenannt werden, heißen auch bergdanir in Hymisquida, Sæm. 54. Bei Biörn findet sich dänimadr, dänumadr, vir spectatae fidei et probitatis, mit langem Vokal, und wieder ohne denselben danimenska, fides, candor. Sinnlos ist eine Zeit hindurch in Chroniken und Urkunden die Schreibung Daci, Dacia für Dani, Dania.

<sup>\*\*)</sup> Aus ihm schöpft der Geogr, von Ravenna 1, 12: quam insulam plerique Philosophi historiographi conlaudant, quam et Jordanus sapientissimus Cosmographus Scanzam appellat, ex qua insula pariterque gentes occidentales egressae sunt. Nam Gotthos et Danos imosimo simul Gepidas ex ea antiquitus exisse legimus.

509

führers zurückgetrieben wurden, ist der erste Däneneinfall, dessen die frankischen Annalisten gedenken (Greg. Tur. 3, 3. Gesta reg. Francor. c. 19. Vgl. S. 557). Aber von welchem Punkte aus der Dänenname sich ausgebreitet, ob vom inneren skandischen Lande oder den Inseln des Belts, welche bei Ptolemaeus auch skandische heißen, und bei Jornandes von seiner Scandza nicht geschieden zu sein scheinen, möchte sich schwer entscheiden lassen. Denn obwohl die nordischen Chroniken, die ihre alten Landes - und Volksnamen durch mythische Personifikationen erklären, den König Dan (bei Saxo und anderen Chronisten mit Angul Sohn des Humblus, in den Annal. Esrom. mit Nori, Oesten des Ypper, beides vielleicht verunstaltet aus Ymir, dem Namen des Urriesen, wie auch Norwegen in Fundinn Noregr von Nor aus dem Geschlechte Forniöts, des Altriesen, seine Benennung findet) von Schweden ausgehen lassen, so werden doch die östlichen Inseln des Beltes, Seeland mit den drei Inseln an seiner Südspitze, Mön, Falster und Laland, unter dem Namen Withesleth (altn. Vidhisletta, Weitfläche) zusammengefasst, nachdrücklich als der erste und eigentliche Sitz des Dänennamens bezeichnet: Dan, filius Humblae, de Svecia veniens, regnavit super Sialandiam, Monen, Falster et Laland, cujus regnum dicebatur Withesleth. Chron. Erici reg. ap. Langeb. 1, 150; Dan pugil strenuissimus et magnis operibus praeclarus, per electionem totius populi constitutus et intitulatus est rex primo super Sialandiam, Monam, Falstriam et Lalandiam, cujus regnum dicebatur Vitheslæth. Deinde super alias provincias et insulas et totum regnum. Petr. Olai Chron. reg. Dan. ap. Langeb. 1, 77; ex ipso loco et multis aliis Cronicis Danorum colligitur, non esse verum, quod Jutia est Dania: sed secundum Chronicus Sialandia, Lalandia, Falstria et Meonia est Dania, et illas terras primo et principalis ter comprehendit hoc nomen Dania. Dan enim, a quo regnum nomen habuit, multis annis dominabatur istis insulis, antequam acquisivit Jutiam. ibid. p. 83; fuit in Upsala civitate Svethiae rex quidam Ypper nomine, tres filios habens, quorum unus Nori, alter Oesten, tertius Dan dicebatur. Quem pater suus misit in has partes, quae nune dicuntur Dacia, ad regendum insulas quatuor, scilicet Sialand, Mön, Falster et Laland, quue omnes uno vocabulo nuncupabantur Withesleth. Imperavit enim Ypper hic ab intus habitantibus, ut hanc plagam, scilicet Withesleth, filio suo Dan darent ad sedem regni. Quo facto regnavit Dan in Withesleth Sialandiae tantum, civi510 Dani.

tatem construens Lethram \*) nomine, quam magnis opibus ditavit. Annal. Esrom. ibid. p. 225. Vier Haupttheile umfasst die Dänenmacht nach ihrer Ausbreitung, im Westen Jütland und die nebenliegende große Insel Fünen. im Osten Withesleth und die gegenüberliegende skan-dische Südspitze: vidit autem rex Dan regionem suam, super quam regnavit, Juciam, Fiuniam, Withesleff [-slett], Scaniam, quod esset bona. Annal. Esrom. p. 224; praedictas partes istas, Juciam scilicet, Feoniam, Scaniam et Withesleth . . sequentes eum Jutones , Feomiam , Witheslef, Scaniam. ibid. Auf Jütland stehen die Dänen nach Prokops und Jornandes Nachrichten schon seit dem Anfange des 6. Jahrhunderts, so bald überhaupt der Name erscheint; im Osten ist die schonische Spitze dänisch, so weit die Nachrichten hinaufreichen. Other berichtet dem König Alfred, dass er auf seiner Seereise von Skiringsal (westlich von Christiania) nach Heideby (Schleswig) drei Tage lang zur Linken dänisches Gebiet gehabt habe, und Wulfstan nennt demselben aus seiner Fahrt durch die Ostsee Sconeg, altn. Scaney, Schonen, eine dänische Landschaft (Alfr. Oros. p. 25. 26). Schonen nennt als dänische Länder noch Blekingen und Halland Saxo p. 3: ceterum Hallandia ac Blekingia ab integritate Scaniae, ceu rami duplices ex unius arboris stipite promeantes, Gothiae Norvagiaeque longae declinationis spatiis, diversisque recessuum interstitiis adnectuntur. \*\*) Ist nun das anregende Volk der Dänenvereinigung von hier ausgegangen, oder war es von je in Sceland heimisch und hat von da sein Ansehen über das Meer nicht bloß nach Westen, sondern auch nach Osten ausgedehnt? Suethidi, Cogeni (al. cogniti) in hac gente reliquis corpore eminentiores et Dani ex ipsorum stirpe progressi, heisst es bei Jornandes. Ex stirpe Cogenorum, wenn sich dieser Name halten läst, der Bewohner von Seeland? wenn nicht, ex stirpe Suethidorum,

<sup>\*)</sup> Altn. Hleithra, Leidhra, Hleidharborg (goth, hleithra, tabernaculum), alter dänischer Königssitz, jetzt Leire bei Roeskild auf Seeland, auch erwähnt von Dietmar von Merseb.: caput istius regni Lederun nomine in pago qui Selon (altu. Sælundr, von lundr, wegen seiner schönen Wälder, später Sialand, Seeland) dieitur. Wagn. p. 12; nach Saxo p. 31 vom König Rolvo (Hrolfr Kraki) erbaut.

<sup>\*\*)</sup> Wulfstan bei Alfred nennt Blekingen, Möre, Oeland und Gotland, "Bleeinga eg and Meore and Eovland and Gotland" schwedisches Land, auf Bornholm aber einen eigenen König.

oder überhaupt hujus gentis, Scandzae cultorum? Wie ihm sei, so ist wohl Dani, von den Alten noch nicht vernommen, wie Saxones, Franci, neuer Name einer neuen Völkervereinigung über Insel - und Küstenland von den Gauten bis zu den Sachsen, als deren einzelne Bestandtheile die Δαυχίωνες [Σκανδίωνες] des Ptolemaeus, die Bewohner von Bleiking (Pleichani Adam. Brem.), von Halland, wenn schwerlich die Völkehen, die Jornandes am Ende seines Berichtes nennt, doch wohl noch andere Völkchen auf Jütland, deren besondere Namen sich schon seit Ptolemaeus verloren haben, angegeben werden können. Mit den Franken sind nur die jütischen Dänen als Nachbarn ihres Reiches in Berührung gekommen, und haben sich schon im Laufe des 6. Jahrhunderts ihnen feindlich gegenübergestellt (Venant. Fortun. 7, 7, 9, 4). Die Eider war der Grenzfluss zwischen ihnen (Ann. Fuldens. ad a. 873, Pertz 4, 586). Sudhdene nennt Alfred (Oros. p. 20. 21) in ungenauer Orientierung diese Abtheilung des Volks, Nordhdene die Dänen der Inseln und der skandischen Feste. \*)

Gauti. Das einzige von Prokop unter den germanischen Bewohnern seiner Insel Thule genannte Volk, beträchtlichen Umfanges: (τῶν Θουλιτῶν) ἔθνος ἐνπολυάν θοωπον οἱ Γαυτοί εἰσιν. Bell. Goth. 2, 45. Sie sind die Γοῦται [Γαῦται] des Ptolemaeus im südlichen Skandien, die kriegerischen Gautigoth\*\*) des Jornandes, ie seekundigen Geátas d. i. Gautas des Heldengedichtes m Beowulf, die Gautar Snorris, deren Land er Gautland (Lystra-Gautland, Vestra-Gautland) nennt, während er Gotland den Namen der benachbarten Insel schreibt. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Auch im Beowulf wird von Sudhdene und Nordhdene gesprochen und aufserdem von East- und Westdene; aber man kann in diesen Namen nicht Benennungen bestimmter Abtheilungen des Volkes finden, wie etwa bei den Angeln und Sachsen, der Dichter scheint sich ihrer fast nur zur Abwechslung der Rede zu bedienen. Dazu nennt er noch Gar-Dene (p. 47. 140. 186), gewaffnete Dänen?

<sup>\*\*)</sup> Für Gautigòs (goth. Plur.), und dies für Gautòs, gewiss nicht tautologische Zusammensetzung, wofür doch neben Ostrogothae auch Gautigothae zu erwarten wäre. S. 505, Anm.

<sup>\*\*\*)</sup> Häufig in seinen historischen Schriften, wo er keine gefährlichen Zusammenstellungen macht, genau geschieden Heimskr. 2, 97, wo Gautland und Insel Gotland neben einander vorkommen. Nur einigemal (2, 518. 529) seheint Vermengung Statt zu haben, vielleicht durch die Abschreiber. Anders, wo Combinationen

512 Gauti.

Die Gauten stehen unter den großen skandischen Völkern, im Südlande der Halbinsel das zahlreichste neben den Swien. Be sæm tweonum eormencynn, "das große Volk an zweien Meeren," nennt sie der Dichter des Beowulf (ed. Thork. p. 147; vgl. p. 99, 127).\*) Die Gauten wohnten von der Südostküste quer über das Land nahe bis an die Westküste und bis an den Wenersee, zu beiden Seiten des Wettersees, der sie in zwei Abtheilungen, die östliche und westliche, schied. Die östlichen Gauten. Ostrogothae, \*\*) nennt schon Jornandes unter den äußeren Völkern; die westlichen führt er, da er schon den Gesammtnamen des Volks gegeben hat, nicht besonders auf. Nähere Bestimmungen über ihre Verbreitung werden erst durch spätere Schriftsteller erfahren, zuerst von Adam von Bremen, de situ Daniae c. 231: proximi ad nos habitant Gothi, qui Occidentales dicuntur; alii sunt Orientales. Verum Westergothia confinis est provinciae Danorum, quae Sconia dicitur. A qua ferunt diebus septem perveniri usque ad civitatem Gothorum magnam Scarane. Deinde Ostrogothia protenditur juxta

vorgebracht werden, wie Skaldskaparm. 195: Gotnar eru kalladhir af heiti konungs thess, er Goti er nefndr, er Gotland er vidhkennt, hann var kalladhr af nafni Odhins, oc dregit af Gautz nafni; thvi at Gautland edha Gotland var kallat af nafni Odhins. I thann tima var kallat allt meginland that er hann atti Reidhgotaland, en eyjar allar Eygotaland, that er nú kallat Danaveldi oc Sviaveldi. Dies ist irriges durch unkritisches Anknüpfen an Personennamen herbeigeführtes Durcheinanderwerfen von Gautland, Insel Gotland, und der Namen Reidhgotaland und Eygotaland, die wahrscheinlich mythischen Ursprungs (S. 500, Anm.) mit den ersten nichts gemein haben.

<sup>\*)</sup> Darum auch Sægeatas p. 139. Außerdem heißen sie noch in demselben Gedichte Wedergeatas, Wederas. Wäre Wedergeatas mit dem ags. Mannsnamen Vedelgeat, Vidbelgeat (Grimms Myth. Anh. viii) zusammenzustellen, und Wederas derselben Bedeutung mit Vindili auf Skandinavien von den Gauten noch eine Zeitlang bewahrt neben Sviar das, was Vindili neben Suevi auf dem Festlande? Oder heißen sie Wedergauten vom Wettersee? Wederas für Anwohner des Wettersees scheint hart, doch läßt sich dazu abd. Beheima, Wirziburga, die von Beheim, Würzburg anführen.

<sup>\*\*)</sup> Hier zuerst das Verderbniss des Namens Gauten in Gothen, obschon daneben noch die richtige Form Gautigoth. Die Zusammenstimmung der ältesten inländischen und auswärtigen Schriftsteller in der Schreibung Gauti erweisen diese als die echte, Gothi als dialektische (altn. au = dän. schwed. ce) oder durch falsche Verwechslung entstandene hinlänglich.

mare, quod Balticum dicitur, usque ad Birham. Hiernach wohnten sie ostwärts bis an den Mälarsee, denn hier lag Birka, das Adam anderswo noch oppidum Gothorum nennt (Hist. eccl. c. 48), wahrscheinlich auf der Insel, die jetzt Biörkö heifst. Aber es erheben sich gegen die Genauigkeit dieser Angaben Adams gegründete Zweifel. Zwischen Scania und Gothia weiß er keine andere Landschaft, sie folgen ihm unmittelbar aufeinander: aber hier nennen Halland, Smaland, Bleking schon alte Nachrichten. Eben so liegt über Ostgothland vor dem Mälarsee noch Südermannland, welches diesen Namen offenbar als Bestandtheil der Swithiod trägt, und nicht als ein von Gothland erst nach Adam von Bremen abgerissenes Stück betrachtet werden kann, da schon lange vorher die Gauten unter schwedischer Herrschaft standen. Die Landschaft ist schon in den ältesten Sagen erwähnt; Granmar, König von Südermannland, war der einzige, der den Nachstellungen des Ingiald Illrade, des letzten der Ynglinger, gegen die swionischen Heradskönige entgieng (Ynglingas. c. 40). Auch im Westen zeigt Adam von Bremen weniger genaue Kunde von der Grenze des Volks: (Albis fluvius) oritur in praedictis alpibus, perque medios Gothorum populos currit in Oceanum, inde et Gothelba dicitur. de situ Daniae c. 229; bessere sein Scholiast zu ders. Stelle: Gothelba fluvius a Nordmannis Gothiam separat, magnitudine non impar isti Albiae Saxonum, unde ille nomen sortitur. Nach den einheimischen Nachrichten wurde Gautland auf dieser Seite vom Wenersee und der Gautelf begrenzt, und am rechten Ufer dieser Gewässer lagen die zwischen den Nordmannen und Schweden streitigen Grenzstriche (Markir, wo jetzt Dalland), die wenn sie den Schweden gehörten, zu Westgautland gezählt wurden (Heimskr. 4, 88. 5, 214). An der Südseite der Gauten Småland, an der nördlichen Spitze des Wettersees Næriki, zwei Landschaften, die weder zu Gothland, noch zur Swithiod gehören, wahrscheinlich die Sitze besonderer Völkchen.

Suiones. Dass dieser Name bei Tacitus noch Gesammtbenennung der germanischen Skandier sei, ist aus seiner Darstellung deutlich (S. 456. 457); aus dem Alterthume werden nur von Ptolemaeus die besonderen Namen auf der skandischen Südspitze gegeben, im Mittellande von der Westküste aus, nach richtiger Orientierung seiner Angaben auf der Südostküste (S. 459), Aevavot, wahrscheinlich derselbe mit Lio-thida (aus Liothiodh,

Leuvolk, Löwenvolk?) bei Jornandes. Auf denselben Strich erscheint nachher der alte Gesammtname Suiones eingeschränkt. Wie auf dem Festlande Lugii, Semnones mit den früher allgemeinen Benennungen Wandali, Suevi auftreten, hat also hier das zahlreiche Volk an der Südostküste, das sich in der Folge zum mächtigsten auf der Halbinsel erhebt, auch den alten großen Namen auf der Halbinsel zu seinem eigenen gemacht. Zuerst nennt ihn in diesem engeren Umfange Jornandes an zwei Stellen und in doppelter Schreibung, Suethans Codd. Vindob. ed. Lindenbr., Sunehuns Cod. Mon., Subveans Ambr., \*) was offenbar die gothische schwache Pluralform Sweans ist, dem ags. Sveon gleichstehend, und Suetidi Codd. Vindob. Monac., Suethidi Lindenbr., wohl aus der einheimischen Benennung Svithiodh (Swienvolk, wie goth. Gutthiuda) gebildet. \*\*) Des Pelzhandels der Südländer mit den Schweden gedenkt der Bericht, rühmt ihren schlanken Wuchs und ihre Pferde; aber weder von einzelnen Abtheilungen des zahlreichen Volkes zeigt er eine Spur, wie bei den Gauten, noch gibt er irgend eine Andeutung über seine Lage. Noch lange ist dieses entlegene Land den Südvölkern unbekannt, selbst Fabelland geblieben; noch spätere Schriftsteller haben von den Sitzen des fernen Volkes, dessen Name durch mehrere Jahrhunderte höchst selten erscheint (Sueones bei Eginh., in der Vita S. Anskarii, und in den Annal. Bertin. zum J. 839 als Stammvolk der Ros genannt), nicht genauere Kunde, auch nachdem es schon seine Herrschaft über die benachbarten Völker ausgebreitet hatte. Wulfstan berichtet dem König Alfred aus seiner Fahrt durch das baltische Meer, dass der Küstenstrich nach Sconeg den Sveon gehöre, und Other, der Umsegler des Nordkaps, dass auf der anderen Seite der nordmannischen Berge südwärts unter den Kwenen Sveoland liege (Oros. p. 26. 24). Hieraus gibt Alfred folgende Bestimmungen: Sveon

<sup>\*)</sup> Subveans, mit der von Gothen gebrauchten Schreibung ub = v (Grimm 1, 58) soviel wie Sveans, Sweans = Svians, scheint die richtigste Lesart, th in Suethans erst eingeschoben, woraus vielleicht dann Suuehans, oder wäre vielmehr hieraus und aus Subveans mit versetztem b auf Suuebans, Suuibans zu schliefsen? Vgl. S. 157, Anm.

<sup>\*\*)</sup> Des Jornandes Bericht über Scandza benennt also das Volk dreimal, einmal mit dem alten Namen Liothida, dann Sweans und Suethidi, schwerlich aus einer und derselben Quelle.

habbadh be sudhan him thone sæs earm Osti, and be eastan him Sermende, and be nordhan him ofer tha vestennu is Cyenland, and be yestan-nordhan him sindon Scride-Finnas, and be vestan Nordhmen. Oros. p. 21. Noch hat Adam von Bremen, der von der Bekehrung der Skandinavier vieles erfragt hat, die Lage des mächtigen Nordvolks nicht ganz erfahren: igitur ut brevem Sveoniue vel Svediue faciamus descriptionem: haec ab occidente Gothos habet et civitatem Scaranen, a borea Wermilanos cum Scritefinnis, quorum caput Halsinga-land, ab austro longitudinem habet Baltici maris; ibi est civitas magna Sictona. Ab oriente autem Riphaeos montes attingit, ubi deserta ingentia, ubi nives altissimae. ubi monstruosi hominum greges ultra prohibent accessum; ibi sunt Amazones, ibi Cynocephali, ibi Cyclopes. De sit. Dan. c. 252. Erst Snorri gibt dadurch, dass er die einzelnen Abtheilungen des Stammlandes aufzählt, eine sichere Umschreibung seines Umfanges. Nach Erwähnung der westlichen Provinzen des Swienreiches (Sviaveldi) kommt er auf die Sitze des herrschenden Volkes selbst (Heimskr. 2, 98): í Svíthiódh siálfri er einn lutr lands, er heitir Sudhrmannaland, that er einn biskupsdomr. Tha heitir Vestmannaland edhr Fiadhryndaland, that er einn biskupsdomr. Tha heitir Tiundaland, hinn thridhi lutr Svithiodhar: tha heitir hinn fiordhí Attandaland, thá er hinn fimti Siáland, ok that er thar liggr til hit eystra medh hafinu. Die drei letzten östlichen Landschaften heißen sonst zusammengenommen Uppland, Oberland, und deren Bewohner Upp-Sviar, die edelste Abtheilung des Volkes (Heimskr. 2, 437. 144). Hier, in Tiundaland, lag Uppsal (altn. Uppsalir, Plur.), das Heiligthum der Landesgötter Odhinn, Thorr und Freyr, und der alte Königssitz. Die Landschaft Nerike (altn. Næríki Heimskr. 1, 51. 55. 2, 514, Neríki al. Náríki Fornm. sög. 5, 25) an der Westseite ist nicht als Bestandtheil der Swithiod genannt, auch nicht Gestrike (altn. Gestrekaland Fornald. sög. 2, 432. 5, 240. 556) an der Nordseite; darüber nordwärts lagen erst später von den Schweden besetzte Länder. \*)

<sup>\*)</sup> Von welcher Zeit an, ist nicht genau zu bestimmen. Finnische Kwenen nennt dort aus Others Bericht noch Alfred, obwohl Schweden schon in diesen Gegenden herrschen mochten. Dass die nordmannischen Ansiedler in Jamteland östlich am Busen schon Schweden vorsanden, bezeugt Snorri (s. unter den Normannenzügen). Helsingland nannten diese vorrücken-

Nordmanni. Von germanischen Ansiedlungen auf der skandischen Nordwestküste hat Jornandes wohl nicht undeutliche Spuren, jedoch nur von den südlichsten Theilen, und sein Bericht hat noch nicht den nachher weit ausgebreiten Namen, mit dem die germanischen Skandinavier ihre äußersten Stammgenoßen bezeichneten; von dem Volke der Nordmannen über den Sween spricht zuerst Alfred (Oros. p. 24): and be vestan-nordhan him (Sveum) sindon Scride-Finnas, and be vestan Nordhmen. ein nordmannischer Großer, schildert dem Könige die Lage seiner Heimath (p. 24): he sæde thæt Nordhmanna land være svidhe lang and svidhe smæl. Eall thæt his man ather odhdhe ettan odhdhe erian mæg, thæt lidh vidh tha sæ, and thæt is theah on sumum stovum svidhe cludig, and liegadh vilde moras vidh eastan and vidh upp on emnlange them bynum lande. On them morum eardiadh Finnas, and thæt byne land is easteveard bradost, and symle sva nordhor sva smælre. Easteveard hit mæg bion sixtig mila brad odhdhe hvene brædre, and middeyeard thritig odhdhe bradre, and nordheveard he cvædh, thær hit smalost være, \*) thæt it mihte beon threora

den Schweden das Küstenland, soweit sie sich hier ausbreiteten (im 14. Jahrh. bis zum Uleaflus und Uleaträsk, Peringskjöld Monum. 1, 3-7), und diese am botnischen Busen herrschenden Schweden sind wohl das Volk Wisu (umgesetzt für Swiu) der arabischen Schriftsteller, von welchem Ibn-Foszlan, der Gesandte der Chalifen Muktediran den König der Bulgaren im J. 922, bei Jakut berichtet (Frähns Ibn-Fofzl, p. 207): "der König der Bulgaren habe ihm erzählt, dass hinter seinem Lande in einer Entfernung von drei Monaten Wegs ein Volk Namens Wisu sich befände, bei dem die Nacht (im Sommer) nicht einmal eine Stunde Länge hätte." Und wieder Jakut in einem besonderen Artikel: "Wisu, jenseits Bulgar gelegen. Zwischen ihm und Bulgar sind drei Monate Wegs. Dort ist die Nacht so kurz, dass man niehts von Finsterniss gewahr wird, und zu einer andern Jahrszeit wieder so lang, dal's man kein Tageslicht sieht." Noch andere Stellen bei Arabern, die von dem Handel mit dem Volke, der in Pelzwerk bestand, und in der Richtung der Wolga von Bulgar aus gieng, hat Frähn gesammelt, und weniger passend auf das Völkehen Wes am weisen See gedeutet. Der Araber verbindet im Anlaute nie zwei Consonanten. Er hörte den Namen Sviar, Swion, Swithiod, und konnte, wenn er nicht vorsetzen und Iswiu schreiben wollte, nur umsetzen in Wisu (, ).

<sup>\*)</sup> Others Angabe kornte nur sein, dass das Land im Süden seine größte Breite habe, und zwar in der Richtung nach Osten, dann nordwärts immer schmäler werde. Alfred hat die erste Bestimmung übersehen.

mila brad to them more, and se mor sidhdhan on sumum stovum sva brad, sva man mæg on tvam vucum oferferan, and on sumum stoyum sya brad, sya man mæg on six dagum oferferan. Noregr heifst in der alten Sprache des Nordens das Land, in den nordischen Sagen vom Namen eines Königs Nor abgeleitet; doch gibt die Schreibung Norvagia Saxos, Norwegia, Nordwegia Adams von Bremen und anderer lateinischer Schriftsteller klar die Zusammensetzung. \*) Nach Alfred berichtet wieder Adam von Bremen vom Lande: transeuntibus insulas Danorum alter mundus aperitur in Sveoniam vel Nordmanniam, quae sunt duo latissima aquilonis regna, et nostro orbi adhuc fere incognita. De quibus narravit mihi sanctissimus Danorum rex, quod Nordmannia vix queat transiri per mensem, cum Sveonia duobus mensibus non facile percurratur. Quod ipse, inquit, probaveram, quia nuper sub Jacobo rege XII annis in illis regionibus militavi, quae altissimis ambae montibus includuntur, magis autem Nordmannia, quae suis alpibus circumdat Sveoniam. de situ Dan. c. 229; Nordmannia ultima orbis provincia est. . Haec a modernis dicitur

<sup>\*)</sup> Von den Jötnen stammt der König Norr; der Name des Landes ist hier an die Mythe geknüpft, wie öfter auch Volksnamen, wie schon in der deutschen Stammsage die Namen der Volkszweige. Noregr ist mit Austrvegr zusammenzuhalten und steht für Norvegr, wie noch Are Frodi schreibt, und dies für Nordhvegr. Jenes bezeichnet die östlichen Gegenden, die Küstenländer an der Ostsee, die Ostsee (sonst Austrsalt) selbst. Ist aber dieses vegr das Subst. vegr, via, in weiterer Bedeutung Richtung, Gegend, oder mit dem abgelauteten vagr, ags. væg, Gewoge, Meer, zusammenzunehmen? Uferland und umfluthendes Meer tragen in der nordischen Sprache mehrmals denselben Namen. Vik, eigentlich Busen, insbesondere der große Busen von Christiania, heifst auch die anliegende Landschaft; Fold, ein Fylki an der Nordseite desselben Busens, abgetheilt in Austr - und Vestfold, benennt auch wieder den Busen selbst (Heimskr. 2, 295. 300. 3, 432). Den Namen nennt zuerst Adam von Bremen, Norwegia und Nordwegia geschrieben (Norweon, Farriae, Gronlandon in älteren Urkunden bei Adam. Brem. ed. Mader. Helmst. 1670. p. 180. 186 sind offenbar eingeschobene Namen, vgl. Pertz 2, 765); Einhard in den Ann. zum J. 815 benennt das Land nicht, sondern bezeichnet es durch Umschreibung: ad Westarfoldam (altn. Vestrfold, südwestlich von Christiania, nicht Waestenland in Jütland, wie Pertz anmerkt) cum exercitu profecti (Danorum reges), quae regio ultima regni eorum inter septentrionem 'et occidentem sita, contra aquilonalem Brittaniae summitatem respicit. Pertz 1, 200.

Norwegia. De cujus situ vel magnitudine, cum prius aliqua communiter cum Sveonia dixerimus, nunc vero hoc specialiter dicendum est, quod longitudine sua in extremam septentrionis plagam extenditur haec regio, unde et dicitur. Incipit autem ex prominentibus scopulis hujus freti, quod Balticum appellari solet : deinde reflexo in aquilonem dorso, postquam ferventis Oceani marginem suo circuit ambitu, tandem in Riphaeis montibus limitem facit, ubi et lassus deficit orbis. Nordmannia propter asperitatem montium sive propter frigus intemperatum sterilissima est omnium regionum, solis apta pecoribus, indeque fortissimos educat milites, qui nulla frugum luxuria molliti saepius impugnant alios, quam ipsi molestentur ab alio. Sine invidia cum proximis habitant Sveonibus, quamvis a Danis aeque pauperibus non impune tentantur aliquando. de situ Dan. c. 238. Immer bloss allgemeine Angaben; nach den einheimischen Nachrichten aber, die Snorri niedergeschrieben hat, liegen schon aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts die Grenzen und Abtheilungen des Landes vor. Gegen Süden lagen die Grenzen der Nordmannen gegen die Wermen und Gauten (Gebiet der Schweden) und die Bewohner von Halland (Gebiet der Dänen) von der Mündung der Gautelf über den Wald Eidaskog nordwärts an das Gebirge durch die Landschaften am westlichen Ufer des Wenersees, die nach ihrer Lage die Marken hießen. \*) Nachdem Harald Schönhaar sich die nordmannischen

<sup>\*)</sup> Dies war die angenommene Grenzlinie; aber zu verschiedenen Zeiten waren auch die Grenzen wechselnd. Brynjulf, ein angeschener Mann aus diesem Landstriche, sagt bei Snorri (Heimskr. 2, 67. 68): vitum ver bændr hvert rettast er landa skipti at forno milli Noregs konungs ok Dana konungs ok Svia konungs, at Gautelfr hefir rådhit frå Væni til sæfar, enn nordhr Markir til Eidhaskogs, enn thadhan Kihr allt nordhr til Finnmarkar; svå ok that, at ymsir hafa gengit å annara lönd, hafa Sviar haft löngum vald allt til Svinasunds. Einzelne Marken, die der norwegische König Magnus für sein Eigenthum anspricht. sind genannt 3, 214: Magnus konungr taldi that verit hafa landaskipti at forno, at Gautelfr hefdhi skilit riki Noregs konungs ok Svia konungs, en sidhan Væni til Vermalandz, taldiz Magnus konungr eiga alla thå bygdh, er lå fyri vestan Væni til Vermalandz, en that er Sunn-dalr ok Nordh-dalr, Vear ok Vardhynjar (verschieden und südlich neben Finneidhi Veranti Fornm. s. 11, 358, deserta Verendiae, Werendia Saxo p. 5. 145. 264), ok allar Markir er thar liggja til. Die Bewohner heißen Markamenn, p. 214. 216.

Häuptlinge und die Jarle der verschiedenen Landschaften unterworfen hatte, setzte er seinen Sohn Guthorm als Grenzhüter an die Marken und in Ranriki, den äußersten Küstenstrich gegen Halland: Guthormi hafdhi hann gesit til ysir-soknar frå Elft til Svinasunds ok Rånriki; hann hafdhi hann sett til landvarnar austr vidh landsenda. Haralds Harfagra saga c. 35. Ueber Ranriki folgte an der Küste die Vingulmörk und um den Busen von Oslo (Christiania) Fold, durch den Busen getrennt in Austrfold und Vestfold, zur Seite an der Raumelf die Landschaft Raumariki; alle um den großen Busen tiefer gelegenen Landstriche wurden unter dem Gesammtnamen Vik zusammengefalst, ihre Bewohner Vikverjar genannt. \*) Darüber nordwärts lag zum Dofrafiall hinauf Uppland, das Oberland, dessen Bewohner Upplendingar, mit den beiden Hauptthälern, den Eystridalir (Ostthäler, am Glommen), \*\*) dem Gudhbrandsdalr (an der Wermenelf), und den den Miörssee umgebenden Gegenden Heidhmörk, Thotn, Hadhaland, Grenmar (c. 35. 14). Auf den Abhängen des Gebirgszugs vom Südwestende des Dofrafialls bis zum Lidhandisnes (Cap Lindesnäs), der jetzt Lange Field, werden genannt, ostwärts zum Busen die Landschaften Valdres, Hringariki in der Nähe des Gudbrandsdals und Westfolds, und Thelamörk an der Küste, und in der Umgebung des Caps das Land der Agdhir, Egdhir; von da nordwärts auf dem Westabhange an dem zerrissenen Küstenstriche, zuerst um den vielverzweigten Bukkefiörd Rogaland, dann Hördhaland um den Hardangerfiörd, an den darauffolgenden Firden das Land der Firdhir, und in der Nähe die Landschaft Sogn. Die Bewohner von Sogn, Hördhaland, Rogaland, Thelamörk heißen Sygnir, \*\*\*) Hördhar, Rygir, †) Thilir (c. 49); in der Nähe von Rogaland ist Jadhar genannt. Vom Vorgebirge Stad verbreiteten sich am nordwestlich abfallenden Dofrafiall die Mærafylki, Sunnmæri und Nordhmæri, mit der Landschaft

<sup>\*)</sup> Auch Alfheim in diesen Gegenden: Alfheimar voru tha kalladhir milli Raumelfar ok Gautelfar. Heimskr. 1, 61. Ilier wechselten also Alfheimr, Vik, Ranriki, Vingulmörk.

<sup>\*\*)</sup> In ihren unteren Strichen westwärts vom Eidaskog die Söleyjar Ynglinga saga c. 46. Fornm. sög. 4, 250. 5, 9, insulae Solis Saxo p. 90.

<sup>\*\*\*)</sup> Heimskr. 2, 361.

<sup>†)</sup> Vom Dichter auch Hölmrygir, Heimskr. 1, 97. 156.

Raumsdalr (c. 40. 41. 42). Um den großen Busen von Drontheim lag die Landschaft Thrundheimr, deren Bewohner Thrændir (Throndi Sax.) mit dem Hauptorte Nidharos (Nidmünde), \*) später nach der Landschaft Drontheim, Drontemnis schon bei Adam von Bremen. Der Mündung des Busens näher liegen bei ihnen Orkadalr, Orkdæla-fylki (an der Orkelelf), Gaulardalr, Gauldælafylki (an der Gaulelf), das Strindafylki und Stioradalr (Stordal); weiter ins Innere folgten die Innthrændir, bei welchen genannt sind Verudalr, Skön, Sparbyggjafylki, Eynafylki (c. 5. 7). Nordwärts über den Thranden Naumudalr, Naumdæla-fylki (c. 8), und darüber das äußerste Land der Nordmannen, Halogaland. \*\*) Daran stießen die Finnmörk und die Wüsteneien der Finnen. Other, der Nordmann, der dem König Alfred seine Heimath Halgolane [Halgoland] nennt, sagt ihm: thæt he ealra Nordhmanna nordhmest bude. Or. p. 21. 24; und aus seiner Aussage, dass er seine Einkünfte meist aus den Abgaben der Finnen beziehe, erhellt, dass Halogaland selbst noch viel von Finnen bewohnt wurde. Adam von Bremen erfuhr von diesem Lande: Halagland insula vicinior Nordmanniae, verum magnitudine ceteris (insulis Island, Gronland) non impar. De situ Dan. c. 245; Besseres sein Scholiast: judicant, Halagland esse partem Nordmanniae postremam, quod sit proxima Scritefingis, asperitate montium et frigoris inaccessibilis.

## Normannenzüge.

Während die deutschen Völker des Festlandes zu Wasser und zu Lande Europa durchzogen, hielten sich ihre nordischen Stammgenoßen noch in Ruhe. Nur die Dänen schienen, als sie die Heruler verdrängt und sich an ihre Stelle am Nordrande des Festlandes gesetzt hatten, auf der Bahn ihrer Vorgänger, der Sachsen und

<sup>\*)</sup> Heimskr. 1, 270: sigldi nordhr til Thrándheims ok lagdhi fyrst inn til Nidharóss.

<sup>\*\*)</sup> Land des Halogi, Hochlohe (des Nordlichtes?). Halogi ist in der Mythe Gemahl der Glödh (Glut), deren Töchter Eisa und Eimyrja. Fornald. sögur 2, 584. Vgl. Grimms Gramm. 3, 553. 781. Falsch falst den Namen Adam von Bremen: hoe ignorantes Pagani terram illam vocant sanctam et beatom, quae tale miraculum praestat mortalibus.

der Heruler, folgen zu wollen; aber nach dem unglücklichen Raubzuge gegen die Gestade der Rheinmündung (J. 515) zeigen sich auch Dänen lange nicht wieder in den westlichen Gewässern. Erst nach einigen Jahrhunderten brachen in gleichem Drange, wie die Südgermanen in alle Länder Europas, auch die Nordvölker über ihre Grenzen hinaus, und Walvater trieb den Rest seines Volkes, in dem sein Dienst noch aufrecht stand, ehe er vor dem nahenden Christenthum vollends dahin sank. zum letzten wilden Kriegestoben. Den Abendländern sind die Normannen wohl bekannt geworden, die Ros den östlichen Völkern, Slawen, Griechen, selbst Arabern. In den westlichen Meeren schifften die Anwohner der westlichen Küsten, die Dänen und Nordmannen, die Sween und die um diese Zeit ihnen untergebenen Gauten wandten sich gegen Osten, und wenn auch Dänen und Nordmannen die östlichen Küsten plünderten, scheinen Schwedenschiffe nicht nach Westen gekommen zu sein, wo sich keine Spur von ihnen zeigt. Nordmänner, Normannen nannten die Piraten dieser Gewässer die fränkischen Chronisten, Dänen von eigentlichen Nordmannen nicht unterscheidend, die britannischen Ostmannen; zuweilen sind sie Marcomanni, \*) was eigentlich Bezeichnung der Dänen war, Ascomanni, \*\*) häufig von Angeln, Friesen und Franken Hædhenas, Hedhena thiad. Pagani genannt. In der einheimischen Sprache heißen diese Plünderer Vikingar (von vik, Busen,

<sup>\*)</sup> Tempore quo Normannorum gens universas Gallias devastabat, universam Franciam rex Harolus gubernabat. Sed non valebat eis resistere, quin longe lateque fines regni sui devastarent Marchomanni. Vita S. Genulphi (scr. post a. 900), Boll. Jan. 2, 89; litteras, quibus utuntur Marcomanni, quos nos Nordmannos vocamus, infra scriptas habemus. Hraban. Maur. de inv. linq. ap. Goldast 2, 67; basilica nuper est a Marcomannis exusta. Vita S. Medardi (scr. sec. 9.) ap. d'Achery 2, 74; rursus cum adversus Ruthenenses Marcomanni truces ingruerent, omnemque late provinciam belli nube texissent. Vita S. Amantii episc. Ruthen., die dem Venant. Fortun. zugeschrieben wird (in dessen Ausg. von Luchi c. 13), aber gerade wegen der Marcomanni abgesprochen werden muß. Die Benennung ist ohne Zweifel vom Namen Danmörk ausgegangen.

<sup>\*\*)</sup> Piratae, quos illi Withingos [Wikingos] appellant, nostri Ascomannos. Ad. Brem. de situ Dan. c. 212. Von asc (Esche), ascus vel navis in der Lex Sal. Vgl. Grimm 2, 448. 5, 457. Altn. Askmadhr als Beiname: Alfr Askmadhr, Gen. Alfs Askmanns, Heimskr. 1, 155. 158.

Meer), \*) ihr Treiben herja (ags. hergian, heeren, verheeren), und solches Unternehmen hernadhr, viking. Die Seeräuberei galt dem heidnischen kriegerischen Nordmann nicht für eine ehrlose, vielmehr für eine männliche Beschäftigung, war das Lieblings-treiben der Großen, der Königssöhne von früher Jugend, der Könige selbst. Von Harald Schönhaar erzählt Snorri, dass er seinem Lieblingssohne Eirik, dem er nachher Halogaland, Nordmæri und Raumsdal verlieh, als er erst 12 Winter zählte, 5 große Schiffe ausrüstete, und dieser zeigt sich würdig des Vertrauens, das der königliche Vater in ihn setzt, ein mächtiger Wiking: Eirikr Haralds son var at föstri medh Thóri Hersi Hroalds syni i Fiördhum: honum unni Haraldr konungr mest sona sinna, ok virdhi hann mest. Tha er Eirikr var 12 vetra gamall, fèkk Haraldr konungr hönum 5 lángskip, ok fór hann i hernadh, fyrst i Austrveg, ok thá sudhr um Danmörk, ok um Frisland ok Saxland, ok dvaldiz i theirri ferdh 4 vetr. Eptir that for hann vestr um haf, ok herjadhi um Skotland, Bretland, Irland ok Valland, ok dvaldiz thar adhra 4 vetr. Eptir that for hann nordhr a Finnmörk, ok allt til Biarmalands, ok átti hann thar orrostu mikla, ok hafdhi sigr. Haralds Harfagra saga c. 34. Noch setzt er später selbst in England, wo ihm, nachdem er aus Norwegen verdrängt worden, vom Könige der Angeln Nordhumbrien übertragen war, die Räubereien fort: enn er hann hafdhi land litit, thá fór hann iafnan i hernadh á sumrum: hann herjadhi um Skotland ok Sudhreyjar, Irland ok Bretland, ok afladhi ser svå fiår. Håkonar Godha saga c. 4. Eiriks Söhne, auch von Jugend auf des Plünderns gewöhnt, boten, als sie in Norwegen herrschten, ihre Macht auf zum Seeraub: thá lýsa their Haraldr konúngr ok Gudhrödhr konúngr brodhir hans thvi, at their munu fara i viking um sumarit vestr um haf, edhr i austrveg, sem their voro vanir. Haralds Grafelds saga c. 9; Gudröd ladet König Tryggvi zum Zuge: thá sendi hann (Gudhrödhr) Tryggva konúngi ordh, at hann skyldi koma til móts vídh hann, ok færi their bådhir um sumarit i austrveg at herja. Tryggvis Sohn Olaf ist ein würdiger Nachfolger seiner Vettern; nach seinen Fahrten in der Ostsee spricht

<sup>\*)</sup> Uebertragung dieses Namens scheint zu sein Wogensmanni in Hamsfortii Chron. bei Langeb. 1, 512: praedones Wogensmanni dieti.

Snorri von seinen Westzügen: redh hann ser thá til herskipa ok fór thá enn i hernadh: herjadhi fyrst um Frisland, thar næst um Saxland, ok allt i Flæmingjaland. Saga af Olasi Tryggvasyni c. 30 ; sidhan helt Olasr Tryggvason til Englands ok herjadhi vidha um landit; hann sigldi allt nordhr til Nordhimbralands, ok herjadhi thar; thadhan helt hann nordhr til Skotlands, ok herjadhi thar vidha; thadhan sigldi hann til Sudhreyja, ok átti thar nockorar orrostur; sidhan helt hann sudhr til Manar, ok bardhiz thar; hann herjadhi ok vidha um Irland; thá hèlt hann til Bretlands, ok herjadhi vidha that land, ok svå thar er kallat er Kumraland; thadhan sigldi hann vestr til Vallands ok herjadhi thar; tha sigldi hann vestan ok ætladhi til Englands; thá kom hann i eyjar thær er Syllingar heita, vestr i haf frå Englandi. c. 34. Auf den Syllingen (den Sorlingen) wird er Christ. Nach dem Tode Haralds des Dänenkönigs, des Sohnes Gorms, der das Christen-thum in seinem Reiche begünstigte, bricht sein Sohn Swein alsbald nach Westen los: enn bratt eptir daudha Haraldz, thá fór Sveinn Tiúguskegg sonr hans í hernadh, bædhi i Saxland ok Frisland, ok at lyktom til Englands. ibid. c. 59. Auch Olaf der Heilige hatte dieselbe Bahn und schon im 12. Jahre das Raubschiff betreten: Olafr Haraldsson var thá 12 vetra gamall, er hann steig å herskip fyrsta sinn. Olafs Helga saga c. 4. Nachdem er in Schweden, an den Ostküsten, in Finnland geplündert (c. 5 – 8), zog er nach Westen (c. 9): thá sigldi Olafr konúngr til Danmerkr...(c. 40): thadhan sigldi Olafr konungr sudhr til Frislands ok lå fyrir Kinnlima\*) sidhu i hvössu vedhri.. (c. 48): lagdhiz vidh Peitoland, ok herjadhi thar, ok brendi thar kaupstadh, thann er Varrandi hèt. \*\*) (c. 49): Olafr konungr hafdhi verit i hernadhi vestr i Vallandi 2 sumor ok einn vetr. . . um haustit kom Olafr konungr i Nordhmandi ok dvaldiz thar um vetrinn i Signu, ok hafdhi thá fridhland. Auch nachdem er den Thron von Norwegen bestiegen, macht er Gesellschaft nicht bloss mit Kaufleuten, auch mit Wikingen (c. 64. 443). Neben dem Handel war Seeräuberei die Hauptbeschäftigung im Lande geworden; die Bewohner von Wik waren, als Olaf die Landschaft

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich Kinnin, Landschaft an der holländischen Küste.

<sup>\*\*)</sup> Peitoland ist Poitu; Varrandi (al. Varandi), Marennes, Marans?

zum Christenthum bringen wollte, Kaufleute oder Wikinge (c. 62): Vikverjar höfdhuz ok miök i kaupferdhum til Englands ok Saxlands, edhr Flæmingjalands edhr Danmerkr: enn sumir voro i viking, ok höfdhu vetrsetu a kristnum löndum. Wohl mag dieses Treiben schon lange im Lande bei dem kriegerischen Sinne seiner Bewohner Statt gehabt haben, wie auch die Ynglinga saga schon aus früherer Zeit Räubereien zwischen Dänen, Nordmannen und Schweden erwähnt (c. 34. 35); zu den Stürmen aber, in welchen die Normannen nach Außen ausbrechend, seit dem Ende des 8. Jahrhunderts die westlichen und östlichen Völker überflutheten, scheinen einzelne Machthaber den ersten Anstofs gegeben zu haben, die sich seit dieser Zeit über die übrigen Herrscher im Lande erhoben. Fylkis-konungar, Heradhs-konungar, die es verschmähten, sich einem anderen zu unterwerfen, zogen aus dem Lande, und wurden Führer von Wikingerschwärmen, Sækonungar, Herkonungar. \*) So verließen zahlreiche Haufen Norwegen, als Harald Harfager die Alleinherrschaft an sich rils.

Die ersten aufgezeichneten Wikingerzüge im westlichen Meere waren gegen die britannischen Küsten gerichtet, zuerst 787 gegen das Gebiet der Westsachsen, und 793, 794 gegen Nordhumberland. Ob dies Dänen oder Nordmannen waren, ist aus den Angaben der Chronisten nicht zu entscheiden; jedoch sind schon von da an in der angelsächsischen Chronik die Fremdlinge am häufigsten Dänen (Deniscan) genannt.\*\*

<sup>\*)</sup> Bei Snorri heißen all die vielen Gebieter in den Landschaften und Thälern Norwegens, die Harald sich unterwarf, konungar. Sie sind fylkis-konungar, oder heradhs-konungar, wie die schwedischen Hönige neben dem Oberkönige von Upsal heißen (Yngl. saga c. 38). Schon solche heißen, wenn sie Seeräuberei treiben, sækonungar: Sölvi hèt sækonungar, sonr Högna i Niardhey, er thå herjadhi i austrveg: hann åtti ok riki å Jöllandi. Ynglinga saga c. 55. Sonst sind sækonungar bloße Führer von Räuberhaufen ohne Land: voro margir sækonungar their er rèdhu lidhi miklu, ok åttu engi lönd. Yngl. saga c. 54; enn vikingar their er iafnan lågu úti, ok rèdhu fyrir lidhi miklu, lètu sik konunga kalla, thött their ætti engi lönd til forrådha. Olafs Helga saga c. 9. Dasselbe sind herkonungar: för hann (Firikr) i Sudhreyjar, ok voro thar margir vikingar ok herkonungar. Håkonar saga c. 4. Thiödh-konungr ist ein Großkönig, der die ganze Masse des Volks beherrscht; so heißt Gorm der Alte, der Alleinherrseher der Dänen (Olafs saga c. 140).

<sup>\*\*)</sup> Asserius ad a. 789: co etiam tempore primum tres naves

Zeit Ruhe erscheinen sie seit dem Jahr 832 wieder und umschwärmen in zahlreicheren Haufen, von mehr denn 50 Schiffen, fast jährlich (bezeichnet sind die Jahre 852. 855, 855, 856, 857, 858, 859, 840, 845) verheerend die südlichen und östlichen Küstenstriche der Insel. Das Unheil wuchs dem Lande mit dem Anfang der zweiten Hälfte des Jahrhunderts; die Heiden, kühner gemacht durch den Erfolg ihrer Räubereien, überwinterten von nun an auf den Küsten, zuerst 851 auf Tenet, und in demselben Jahre lief eine Flotte von 300 Schiffen in die Themse ein und plünderte Kent und London. Sie nahmen 854 auf der Schafinsel in der Themsemundung (ags. Sceapige, engl. Shepey) ihr Winterlager; 865 brandschatzten die von Tenet Kent und verheerten desungeachtet treulos das Land. Neue Stürme kamen mit dem Jahre 866 und es drohte nun dem Volke der Angelsachsen dasselbe Schicksal, das es selbst einst den Britten bereitet hatte. Ein großes Heer landete in Ostangeln, um in den folgenden Jahren das ganze Land zu überschwemmen. Die neuangekommenen Haufen nahmen sogleich im darauffolgenden Jahre York ein, durchzogen das Land in verschiedenen Richtungen, tödteten Edmund, den König der Ostangeln (870), und verjagten den König Burhred von Mercien (874). Darauf theilte sich das Gesammtheer in zwei Hauptmassen. Mit der einen nahm Halfdan die Nordländer in Besitz und vertheilte Nordhumbrien unter sie, mit der zweiten unternimmt Godrun, neben dem noch Oscytel (altn. Asketill) und Anwind genannt sind, den Süden zu unterwerfen, zieht in Mercien ein (877), überfällt in einem Winterfeldzuge unerwartet Westsachsen (878) und treibt seine Bewohner auseinander. Es war um das Volk der Angelsachsen geschehen, hätte sich nicht ein Mann gefunden, muthig, die Seinigen wieder zu sammeln, und kräftig, dem drohenden Sturze Einhalt zu thun, Alfred der Große, König der Westsachsen. Er selbst hatte sich in der all-gemeinen Verwirrung seines Landes mit Mühe in entle-

Normannorum, id est Danorum, applicuerunt in insula, quae dicitur Portland. Chron. Saxon. ad a. 787 (ed. Ingr. p. 78): evomon ærest III scipu Nordhmanna of Heredha lande... That væron tha ærestan scipu Deniscra monna the Angelcynnes lond gesohton. Auch hier also in gleichem Widerspruche Nordmannen und Dänen; doch konnten die ersten Schiffe leicht nordmannische von Hördhaland sein, auf die man nach den folgenden häufigen Dänenzügen auch den Dänennamen anwandte.

gene Bergschlösser gerettet; aber mit dem kommenden Frühling, als die vollständige Niederlage einer feindlichen Abtheilung vor einer Bergfeste in Damnonia den Muth der Sachsen wieder belebte, zog er mit dem Volke der umliegenden Landschaften dem Feinde entgegen, schlug ihn in einem Haupttreffen bei Ethandun, schloss ihn in sein Lager ein und zwang Godrun, sich zu ergeben, mit den Vornehmsten der Seinigen zum Christenthum überzutreten und sein Gebiet zu räumen. Die Feinde zogen sich nach Ostangeln zurück oder verließen die Insel, um in Gallien zu rauben, und Alfred, der den Kampf gegen die Fremdlinge, die noch an den Küsten herumschwärmten, auch zur See fortsetzte, wurde im ganzen Land als König anerkannt, außer Nordhumberland und Ostangeln, wo die Ankömmlinge unter Halfdan und Godrun salsen, die auch dem Könige schwuren, Friede und Treue zu halten (894). Alle Anstrengungen, welche aus Gallien neu angekommene Haufen, Hasting mit 80 Schiffen und eine in der Limnemundung gelandete Flotte von 250 Schiffen, durch drei Jahre in Verbindung mit den nordhumbrischen und ostanglischen Normannen machten, sich im Lande festzusetzen, wurden durch die Wachsamkeit Alfreds vereitelt, und sie entfernten sich (897).

Eust von diesen Schaaren lässt sich mit Sicherheit ihre Herkunst angeben; sie sind Dänen, ihre Führer die Söhne Ragnars Lodbrok, des Dänenkönigs. Dies erhellt aus des gleichzeitigen Asserius Bericht von dem Siege der Westsachsen über einen feindlichen Haufen in Damnonia im Jahr 878: frater Hunguari et Healfdenae (Ubba nach Joh. Bromton. Chron. ap. Twysden p. 809) occisus est, . . ibique acceperunt spolia non minima, in quo ctiam acceperunt illud vexillum quod reafan \*) vocant. Dicunt enim, quod tres sorores Hunguari et Hubbae, filiae videlicet Lodebrochi illud vexillum texuerunt, et totum paraverunt illud uno meridiano tempore. De Alfredi reb. gest. ap. Camden p. 40. Nordische Nachrichten melden, Ragnar selbst sei schon gegen Britannien gezogen, aber dem Angelnkönig Ella in die Hände gefallen, und seine grausame Hinrichtung habe seine Söhne zur Rache herbeigeführt (Saxo p. 475. 476. Olaus ap. Langeb. 1, 111. Fornald. sög. 1, 280 sqq. 286. 352). In Könige

<sup>\*)</sup> Ags. hræfen, altn. hrafn, ahd. hraban (corvus). Ueber diese Fahne s. Grimms D. Mythol. 644.

und Jarle unterscheidend führt die Dänenführer dieses Zuges auf eine wahrscheinlich gleichzeitige Nachricht über die Zerstörung des Klosters Medeshamstede in Ostangeln im J. 870, bei Langeb. 2, 53: venerunt in ipsa nocte in castra paganorum ceteri reges de patria, qui dividentes inter se provinciam, ad depraedandum processerunt, scil. Godron, Baseg, Oskitell, Halfdenne et Hamond, et totidem comites, scil. Frena, Unguar, Ubba et uterque Sidrok, senior et junior. Eben so Asserius und vollständiger die angelsächs. Chronik zum J. 871 im Berichte über das Treffen gegen die Westsachsen (ed. Ingr. p. 400): and tha Deniscan hæddan II cyningus hæ. thene, Bagsæc and Healfdene, and eorlas fela. and hi værun on tvam gefylcum, on odhrum væs Bachsecg (al. Bagsceg, Bagsecg, Basecg) and Healfdene, the hathenan cyningus, and on odhrum væron tha eorlas. . . and thær veardh se cyning Bachsecg ofslegen. Von den gefallenen Jarlen sind genannt: and thær yeardh Sidroc eorl ofslegen se ealda, and Sidroc corl se geonga, and Osbearn eorl, and Frana eorl, and Hareld eorl. Und zum J. 875 (p. 405): Godrum and Oscytel and Anvind (Amundus Asser. Flor., Hamond in der obigen Stelle, altn. Hamundr), tha III cyningas. Higwais und Ubba, die Mörder Edmunds, heißen heufodmen zum J. 870, die comites Unguar und Ubba der gegebenen Stelle; Ingver (al. Iver, Inver) heifst Ersterer noch in der Chronik zum J. 878, wie bei Asser Halfdans Bruder genannt, Ynguar, Unguar, Hungwarus in den Chroniken. Von demselben spricht eine von Adam von Bremen erhaltene alte Notiz (c. 50): crudelissimus omnium fuit Inguar filius Lodparchi (al. Lodbrogi), qui Christianos ubique per supplicia necavit. Ist nun dieser derselbe mit dem Könige Ivar, Ivar beinlausi, Lodbroks ältestem Sohne von seiner Gemahlin Aslaug (Fornald. sög. 1, 546), von dem die nordischen Nachrichten am meisten wissen, der nach diesen des Vaters Tod zu rächen zuerst nach Britannien zieht und sich dort durch List festsetzt, indem er sich von Ella soviel Landes, als eine Pferdshaut bedeckt, erbittet, und mit der klein zerschnittenen Haut einen großen Platz bedeckt, wo er York baut (Fornald. sög. 4, 353. Saxo p. 476, durch Deutung des altn. Namens Jorvik aus jor, Pferd), und in England an Altersschwäche stirbt (Fornald. sög. 1, 556)? Klar sind beide unterschieden im Thattr af Ragnars sonum (Fornald. sög. 4, 354): Ivar konungr atti tha 2 brædhr frilluborna, inn annar het Yngvar, en annar Hústó [Hubba]; their pinudhu latmund konung enn Helga eptir bodhi Ivars, ok lagdhi

hann sidhan undir sik hans riki. Wohl scheint auch Are Frodi übereinzustimmen: Ivar Ragnarsson Lodhbrókar lèt drepa Eadhmund enn Helga Engla konung. Islendingab. c. 2. Aber die beiden letzten Namen sind deutlich aus angelsächsischer Quelle (Hubba wäre altn. Ubbi), und erst nachher der einheimischen Sage eingeschaltet?

Die Dänen, welche in Ostangeln und Nordhumbrien, zum Theil in Mercien sich niedergelassen hatten, kamen mit ihren Häuptlingen unter die Oberherrschaft der englischen Könige. Doch folgten noch immer neue Angriffe von Dänen und Nordmannen, wie Snorri bezeugt, wo er von Eiriks Belehnung mit Nordhumberland spricht: Eirikr konungr tók Nordhimbraland at halda af Adhalsteini konungi; skyldi hann verja thar landit fyrir Dönum ok ödhrum víkingum. . . Eirikr hafdhi atsetu i Jórvik, thar sem menn segja at fyrr hafi setit Lodhbrókar synir. Nordhimbraland var mest bygt af Nordhmönnum, \*) sidhan er Lodhbrókar synir unnu landit; herjudhu Danir ok Nordhmenn optliga thangat, sidhan er vald landsins hafdhi undan theim gengit. Hakonar saga c. 3. Die angeblich vom Könige Ethelred selbst befohlene Niedermetzlung der zurückgebliebenen Dänen zogen ihre Stammbrüder von Neuem herbei; jedoch wurde durch Sweins und Knuts Züge das Land nur der dänischen Herrschaft unterworfen, nicht von ihren Völkern überfluthet.

Gleiche Verheerungen brachten dieselben wilden Seemänner über die Küstenstriche des Festlandes, vorzüglich die nördlichen. Mit den Jahren mehrte sich auch hier ihre Anzahl, und wuchs ihre Kühnheit, mit der sie allmälig weiter ins Innere vordrangen. Von der Art ihrer Einfälle sagt Folcuinus abb. Laubens. († 990) de gest. abbat. Laubiens. ap. d'Achery c. 16: gens quaedam aquilonaris et quam plerique Nortalbincos, \*\*) alii usitatius Nortmannos vocant, piraticam agens, novo et inaudito retro ante temporibus modo Franciam est aggressa, quae maria primum occupans demum ostia fluminum, quae Franciam alluunt, est ingressa, subinde restans, subinde progrediens: ubi resistentem vidit neminem, quaquaversum sibi libitum visum est, ferebatur. Qui videlicet Nortmanni per quatuor nobilissima flumina,

<sup>\*)</sup> Muss wohl Dönum heißen; ungenaue, Verwechslung, vielleicht weil eben von Uebersiedlung des Nordmannen Eirik mit den Seinigen die Rede ist.

<sup>\*\*)</sup> Versehlt. So heissen sie nie; dies sind Sachsen.

Rhenum et Scalt ab oriente, Sequanam et Ligerem ab occidente, Franciam ingressi, incendiis et rapinis omnia depopulantur, nulli sexui vel aetati parcentes captivos abducunt: ipsa etiam altaria profanis manibus profanantes, quorum metu plura sanctorum corpora et optima quaeque ad tutiora loca deportantur. Sie erscheinen an diesen Küsten seit dem Anfang des 9. Jahrhunderts, zuerst unter Karl dem Großen, der sie noch in Zaum zu halten wußte, wie Eginhard berichtet: Rex Aquisgrani digressus litus oceani Gallici perlustravit, et in ipso mari, quod tunc piratis Nordmannicis infestum erat, classem instituit, praesidia disposuit. Annal, ad a. 800; molitus est et classem contra bellum Nordmannicum, aedificatis ad hoc navibus juxta flumina, quae et de Gallia et Germania septentrionalem influunt oceanum, et quia Nordmanni Gallicum litus atque Germanicum assidua infestatione vastabant, per omnes portus et ostia fluminum, qua naves recipi posse videbantur, stationibus et excubiis expositis, ne qua hostis exire potuisset, tali munitione prohibuit; . . ac per hoc nullo gravi damno vel Italia a Mauris, vel Gallia atque Germania a Nordmannis diebus suis affecta est, praeter quod in Frisia quaedam insulae Germanico litori contiguae a Nordmannis depraedatae sunt. Vita Caroli M. c. 17. Nach Karls des Großen Tode kommen sie einige Jahrzehende hindurch noch in einzelnen Zügen; 820 mit 13 Schiffen an die flandrische Küste, in die Seinemündung und an die Küste von Aquitanien (Annal. Bertin.), 830 und 835 auf die Insel Herio im aquitanischen Meere (Chron. Aguitan. ap. Pertz 2, 252), 834 nach Friesland und plündern Dorstad, 855 zum zweiten Mal, und wieder 856, 837, 839 (Annal. Bertin.), verbrennen 856 Antwerpen und die Handelsstadt Witla an der Mündung der Maas (Annal. Fuldens.). In ununterbrochener Wath aber beginnen die Normannenstürme einige Jahre später, und legen sich nicht eher, bis den Räubern Ländereien abgetreten waren, oder die Einführung des Christenthums im Norden den wilden Kriegssinn dieser Völker milderte. Sie nehmen von nun bleibenden Aufenthalt an den Küsten, 843 in der Mündung des Ligers (Annal. Bertin.): piratae Nordmannorum urbem Namnetum adgressi, interfectis episcopo et multis clericorum atque laicorum sexusque promiscui, depraedata civitate, inferioris Aquitaniae partes depopulari adoriuntur; ad postremum insulam quamdam ingressi, convectis a continenti domibus, hiemare velut perpetuis sedibus stutuerunt. \*) Regino meldet diese Anfälle ein Jahrzehend zu spät, zum Jahr 853, und setzt hinzu: tunc primum Nordmannorum classis, ut ajunt, Ligeris attigit litora. Weiter zu den Jahren 844 und 845 die Annal. Bertin.: Nortmanni per Garrondam Tolosam usque proficiscentes, praedas passim impuneque perficiunt. .. Dani, qui anno praeterito Aquitaniam vastaverant, remeantes, Sanctonas invadunt, confligentes superant, quietisque sedibus immorantur. In den Jahren 846, 847 setzten sie sich in Friesland und Dorstad fest, wie dieselben Annalen: piratae Danorum Fresiam adeuntes, recepto pro libitu censu, pugnando quoque victores effecti, tota pene provincia poliuntur. . . Emporium quod Dorestadum dicitur, et insulam Batavam occupant atque obtinent. Der Küstenstrich zwischen der Rhein - und Elbemündung schon vom Anfang der Tummelplatz ihrer Räubereien, blieb als das nächste Land fortwährend ihren Angriffen bloßgestellt; 837 wurde Hamburg, 842 Nordunwig (Norden) verheert (Vita S. Ansk. c. 46, Pertz 2, 700. Nithardi hist. ib. p. 669). Seit 841 war die Seinemündung in beständiger Abwechslung von verschiedenen Seeräuberflotten bedeckt. Nachdem an den Küsten und in den unteren Flussgebieten Städte, Klöster, Dörfer geplündert, verbrannt, zerstört waren, drangen sie mit immer zunehmender Verwegenheit auf den Flüssen weiter ins Land. Die im Liger überfielen 854, 856, 857 Tours, Blois, Orleans, segelten 865 über Orleans bis Fleury und verbrannten das Kloster (Annal. Bertin.). Die Normannen in der Seine nahmen 845, 857, 864 Paris ein, vor dessen Mauern sie in der Folge häufig wieder die Anker werfen. Mit unglaublicher Kühnheit ziehen sie, als sie 887 wieder vor der Stadt erschienen, ihre Schiffe über zwei Meilen weit um dieselbe auf dem Lande fort und jenseits wieder in den Fluss, belagern Sens und durchplündern bis zum Sommer des darauffolgenden Jahres Burgund (Annal. Bertin., die Annal. Vedast. zu den J. 886, 887; 888 und 889 Kloster Beze über der Saone geplündert und Auxerre angezündet nach den Ann. Besuens. u. Lemovic., Pertz 2, 248. 251). Mehrmals liefen sie (887, 890, 896) von der Seine aus in die Marne und Oise ein, und raubten im Lande gegen die Schelde, die Maas und bis gegen Burgund (Annal. Vedast.). Auf

<sup>\*)</sup> Die Insel ist wohl Herio, wo sie schon früher sich festgesetzt und die Mönche vertrieben hatten, l'isle de Rhé?

dem Rheine drang ein Haufe 863 bis Neus vor, unter Begünstigung des Normannen Rorek, dem die Be-wachung des Stroms übertragen war, und unter seinem Nachfolger Godfrid nahmen andere 884 Duisburg und überwinterten dort (Annal. Bertin., Chron. Reginon.). Auf der Schelde lief 879 ein zahlreiches Heer ein, und tobte die folgenden Jahre im Lande rechts bis zur Somme und links bis zum Rheine, und lagerte sich 882 an der Maas in dem Orte Ascloha.\*) Die Verheerungen, die sie hier anrichteten, zählt Regino auf zum Jahr 881: et primo quidem impetu finitima loca depopulantes, Leodium civitatem, Trajectum castrum, Tungrensem urbem incendio cremant; secunda incursione Ribuariorum finibus effusi, caedibus, rapinis ac incendiis cuncta deva-stant, Coloniam Agrippinam, Bunnam civitates cum ad-jacentibus castellis, scilicet Tulpiacum, Juliacum et Niusa, igne comburunt; post haec Aquis palatium, Indam, Mal-mundarias et Stabulaus monasteria in favillam redigunt. Nachdem der eine ihrer Führer auf die Seite des Kaisers übergetreten war, wendeten sich die Haufen des andern, der durch ungeheure Geldsummen bewogen war, seine Stellung zu verlassen, westlich gegen Rheims, Soissons, Laon und Noyon und fahren dann fort, das Land an der Schelde zu verheeren bis zum Jahr 887, worauf sie sich gegen Paris und die Gegenden an der Oise wendeten (Annal. Bertin., Vedast., Chron. Regin.). Ein neuer Einfall durch die Schelde von Britannien aus erfolgte 891. Ein Haufe, der bei Lüttich über die Maas gegangen war und bei Aachen geplündert hatte, wurde durch Arnulf an der Dile aufgerieben; dagegen kommt im darauffolgenden Jahr eine neue Schaar aus den Schiffen bis Bonn, Landulfesdorf und an die Mosel, und bringt reiche Beute zu den Schiffen zurück und in die Heimath (Chron. Regin.). Auch Frankreichs südliches Stromgebiet, das der Rhone, blieb nicht verschont; bis Valentia hinauf erfuhr es die Plünderungen der um ganz Europa herumschwärmenden Piraten in den Jahren 859 und 860 (Ann. Bertin.): piratae Danorum longo maris circuitu, inter Hispanias videlicet et Africam navigantes, Rhodanum ingrediuntur, depopulatisque quibusdam civi-

<sup>\*)</sup> So die Ann. Fuld., Haslac die Ann. Vedast., Ahslon Regino. Ascloha wäre Eschlohe; vielleicht ist der Name später entstellt in Elsloo, das unter Mastricht auf dem rechten Ufer der Maas liegt.

tatibus ac monasteriis, in insula quae Camaria \*) dicitur, sedes ponunt. . . Hi vero Dani, qui in Rhodano morabantur, usque ad Valentiam civitatem vastando perveniunt; unde direptis quae circa erant omnibus, revertentes ad insulam, in qua sedes posuerant, redeunt. Sie ziehen gegen Italien (ebendas.): Dani, qui in Rhodano fuerant. Italiam petunt, et Pisas civitatem aliasque capiunt, depraedantur atque devastant. Dies sind dieselben, die fast das ganze Mittelmeer durchstreiften nach den Nachrichten Sebastians, Bischofs von Salamanca (Sandoval Historias. Pamplona 4634. p. 55): Normanni piratae his temporibus ad nostra litora pervenerunt. Deinde Hispaniam perrexerunt, omnem ejus maritimam gladio igneque praedando dissipaverunt. Deinde mari transvecti Nacchor civitatem Mauritaniae invaserunt, ibique multitudinem Caldeorum interfecerunt. Deinde Majoricam, Formenteram et Minoricam insulas adgressi gladio depopulaverunt. Post Graeciam advecti, post triennium in patriam sunt reversi. Auf die spanischen Küsten waren schon früher gleichzeitig mit den ersten Verheerungszügen im Aquitanien um 844 von dort Ausflüge gemacht worden (Annal. Bertin.): Nortmanni per Garrondam Tolosam usque proficiscentes, praedas passim impuneque perficiunt; unde regressi quidam, Galliciamque adgressi, partim balistariorum occursu, partim tempestate maris intercepti dispereunt. Sed et quidam corum ulterioris Hispaniae partes adorti, diu acriterque cum Sarracenis dimicantes, tandem victi resiliunt. Dieser letzte Haufe ist das Heidenvolk, von dessen Einfall in Südspanien Abulfeda Näheres berichtet in den moslemischen Annalen zum Jahr 230 der Hedschra (vom Sept. 844 auf 845 christl. Zeitr., Reiske 2, 478): "In diesem Jahre kamen die Madschus (Pagani der christlichen Schriftsteller, urspr. Magier \*\*) an den äußersten Strichen von Andalus zu Meer in das Gebiet der Moslemen. Es erfolgten zwischen ihnen und den Moslemen viele Treffen, in welchen die Moslemen in die Flucht geschlagen wurden. Und sie drangen vor und mordeten die Moslemen, bis sie an die Mauern von Ischbilija (Hispalis, Sevilla) kamen. Aber es zog ihnen das Heer Abd-er-Rahmans des Omajaden entgegen, des Herrn von Andalus. Da sammelten sich zu ihm die Moslemen

<sup>\*)</sup> La Camargue in der Rhonemündung.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Frähns Ihn - Foszlan p. 136. 137.

von allen Seiten und schlugen die Madschus in die Flucht und nahmen ihnen vier Schiffe mit ihrer Ladung, und die Madschus kehrten auf ihren Schiffen in ihr Land zurück." (Vgl. Sebast. v. Salam. p. 53.) Von den Normannenzügen gegen Spanien im Laufe des 9. Jahrh. spricht auch Masudi: "noch vor dem Jahre der H. 300 waren in Spanien Seeschiffe gelandet, mit Tausenden von Menschen angefüllt, die die Küsten mit Verheerung überzogen. Die Einwohner Spaniens hielten sie für ein Magiervolk."\*)

Die Angaben der Chronisten über die Abstammung mehrerer der Seekönige, welche die europäischen Küstenländer beunruhigten, zeigen, dass auch hier, wie in England, die Mehrzahl der plündernden Hausen Dänen gewesen sind. Der Dänenkönig Gotfried hatte schon 840 mit 300 Schiffen Friesland überfallen, die naheliegenden Inseln verwüstet, den Friesen Tribut auferlegt, und Karl dem Großen gedroht, er werde bald mit den zahlreichsten Heereshaufen vor Aachen, des Kaisers Residenz, erscheinen (Eginh. Vita Caroli M. c. 14). Nicht Gotfried selbst, aber die Fürstensöhne seines Geschlechtes und die Dänen erfüllten später seine Drohung gegen die Franken. Von den Normannenhäuptlingen sind genannt:

Roric, Rorih (altn. Rærekr, Hrærekr) in den Fuldischen Annalen ein Bruder, in den Bertinischen vielleicht richtiger ein Neffe Heriolds des Dänenkönigs genannt, von Ludwig dem Frommen mit Dorstad und einem Theil von Friesland belehnt, wahrscheinlich zu gleicher Zeit als Heriold nach seiner Taufe zu Mainz 826 den Gau Riustri erhielt, um so den Piraten ihre eigenen Fürsten gegenüber zu stellen. Mehrmals aus seinem Gebiete entfernt (850, 855, 867) nimmt er es immer wieder mit

bewaffneter Hand.

Rodulf, nach den Bertinischen Annalen ein Sohn Heriolds, zuerst 864 genannt, als er Lothar, Lothars Sohn, zum Tribute zwang, ein unruhiger Pirate, der in Verbindung mit Rorik 872 mit Karl unterhandelt, aber während jener dem Kaiser sich ergeben zeigt, seine Feindseligkeiten fortsetzt, und endlich 873 auf einem Raubzuge mit einer großen Zahl der Seinigen in Friesland getödtet wird (Annal. Bertin., Fuldens.).

Godfrid und Sigfrid sind mehrere erwähnt, die be-

<sup>&</sup>quot;) In Vaters und Rinks arab. syr. und chald. Lesebuch p. 107, übers. von Frähn, Ibn - Fofzlan p. 137.

kanntesten die Führer der Normannen von Asklohe. Mit ihnen werden zugleich Hals und Vurm oder Vurmo genannt (Ann. Fuld., Bertin., Pertz 1, 396. 514). Nachdem Godfrid auf die Seite des Kaisers übergetreten, setzt Sigfrid seine Züge fort, zieht 886 vor Paris, und wieder rückwärts an die Oise, von wo er durch die Seine im folgenden Jahre nach Friesland segelt, wo er umkommt (Annal. Vedast.). Ein Normannenführer Sigfrid wird zum Jahr 865 von den Bertin. Annalen in der Charente erwähnt. Godfrid, der bei Asklohe übergetretene, 882 getauft und Nachfolger Roriks in Friesland, wird wegen seiner übermüthigen Vergrößerungsplane vom Kaiser 885 durch List aus dem Wege geräumt. Zum J. 852 berichten die Bertinischen Annalen, dass Godfrid, ein Sohn Heriolds des Dänenkönigs, von Lothar abgefallen, sich mit bewaffneten Schaaren gegen Friesland und die Schelde und nach Paris gewendet habe, und dort 853 von Karl unschädlich gemacht worden sei (durch Abtretung von Ländereien nach den Fuldischen Annalen). 855 erscheint er wieder bei Rorik in Friesland. Dass dieser von dem 882 getauften Godfrid zu unterscheiden sei, geht schon hervor aus den Annal. Bertin. ad a. 852: Godefridus, Herioldi Dani filius, qui quondam sub imperatore Hludowico Maguntiaci fuerat baptizatus, \*) a Lothario deficiens ad suos se confert. Zum Jahr 894 sind in den Fuldischen Annalen wieder "duo reges Nortmannorum Sigifridus scilicet et Godofridus" genannt, die im Treffen an der Dile gegen Arnulf fielen. Nach nordischen Nachrichten ist dieser Sigefridus derselbe mit Sigurd Schlangenauge, Ragnars Lodbrok Sohn, und Godofridus mit Gudröd, dessen Geschlecht weiter angegeben wird (Fornald. sög. 1, 357): Sigurdhr ormr í auga ok Biörn iarnsídha ok Hvítserkr höfdhu herjat vídha um Frakkland; thá snèri Biörn heim til rikis sins. Eptir that bardhist Ornúlfr keisari vidh thá brædhr, ok fell thá af Dönum ok Nordhmönnum 100 thúsundradha; thar fèll thá Sigurdhr ormr í auga, ok Gudhrödhr hèt annar konúngr, er thar fell; hann var sun Olafs, Ringssunar, Ingialdssunar, Ingasunar, Ringssunar, er Ringariki er vidhkendt, hann var sun Dags ok Thoru drengjamodhur; thau áttu 9 syni, ok er af theim komin Döglinga ætt. Und auch die Füh-

<sup>\*)</sup> Wäre qui — baptizatus auf Herioldus zu beziehen? Aber der Uebertritt der Normannen in den Dienst der Kaiser, in welchem Godfrid stand, war immer mit der Taufe verbunden.

rer der Normannen von Aschlohe nennt Söhne Lodbroks eine andere nur etwas flüchtige altnordische Notiz (Fornmanna sög. 1, 108. 11, 407): Danir ok Nordhmenn brendu Kolni ok allar borgir upp medh Rin til Meginzo. Tha gerdhi Karl, brodhir Lotharii lidh moti theim, their fundust vidh á thá, er Mosa heitir; i Dana lidhi voru their konungar Sigfrödhr ok Guthfrödhr (al. Sigfredhr ok Gudhfredhr), ok synir Ragnars Lodhbrókar; their sættust vidh keisara, ok letu skirast. En litlu sidhar rufu their allt sáttmálit ok herjudhu vestr á Frakkland allt til Parisar, en brendo hana; tha kom móti theim medh miklum her Arnaldr, er tha var keisari, ok drap af theim 9 hundrudh manna. Wenigstens lässt sich aus der Vergleichung beider Stellen die Identität Sigurds Schlangenauges mit Sigfrid, der mit Godfrid (wohl nennt auch einen Godefredh unter Ragnars Lodbrok Söhnen Olaus bei Langeb. 1, 109, aber nicht Saxo und die Sagas) an der Maas stand, im J. 386 vor Paris lag, und 891 gegen Arnulf fiel, wenn nicht in den Vedast. Annalen auf dasselbe J. 887, zu dem dieselben seinen Abzug aus der Seine melden, auch die kurze Angabe von dessen Tode zu beziehen ist: Sigefridus vero cum suis verno finiente in Sequanam rediit et circa auctumni tempora Fresiam petiit, ibique interfectus est. Von diesem Sigfrid ist noch zu unterscheiden der Vedastinischen Annalen (J. 884) Siges fridus Danus Christianus regique fidelis, qui nepos fuerat Heorici Dani, der als Unterhändler an seine Landsleute geschickt wurde.

Hasting ( Alstingus in den Annal. Vedast., Hæsten nach anderer Lesart auch Hæsting im Chron. Saxon.) als Anführer der Ligernormannen genannt bei den Jahren 867, 874 (Chron. Regin.), verlässt diesen Strom, in welchen er nach dem Chron. Turon, schon 841 eingelaufen ware, im J. 882 (Chron. Bertin.), nach der Angabe der Vedastin. Annalen vom König Ludwig gewonnen, erscheint wieder 890, 891 in der Somme, und 893, 894 mit 80 Schiffen in der Mündung der Themse (Annal. Vedast., Chronic. Saxon.). Wilhelmus Gemetic. erzählt, ohne nähere Zeitbestimmung, daß er vom König Karl Chartres erhalten, aber vom Comes der Stadt hintergangen sich entfernt habe, und derselbe schreibt mit dem Chron. monast. Floriac. (Script. Norm. p. 32) die Eroberung der Stadt Luna in Italien, die sie für Rom gehalten hätten, dem Hasting und seinem Haufen zu. Mit Bier, einem Sohne Lodbroks, bringen ihn in Verbindung dieselben Nachrichten: pagani cum Lothroci regis filio Bier costae

quidem ferreue, procurante ejus expeditionem Hastingo, a Noricis seu Danicis finibus eructuantes. Wilhelm. Gemet. p. 246: Hiernach heißt Hasting Bierii magister, paedagogus bei späteren Chronisten, und daraus erwiese sich auch die dänische Abstammung der Ligernormannen. Wohl kennen weder Dudo noch die früheren Chronisten jene Verbindung, und nennen allein den Anführer Hasting; jedoch scheinen die nordischen Nachrichten Bestätigung zu bringen. Im Thattr af Ragnars sonum sind genannt als Söhne Lodbroks von seiner zweiten Gemahlin (Fornald. sög. 4, 346) Ivar beinlausi, der älteste, die jüngeren Hvitserkr, Sigurdhr ormr i auga dann Biorn iarnsidha (Eisenseite), der offenbar jener Bier ferreae costae ist. Auch werden gerühmt die fernen Züge der Brüder als der kühnsten Nordmänner: Lodhbrókar synir foru um mörg lönd medh hernadhi: England ok Valland ok Frakkland, ok útum Lúmbardhi; en svå er sagt, at thar hafi their framast komit, er their unnu thá borg, er Lúna heitir; ok um eina stund ætludhu their at fara til Romaborgar ok vinna hana, ok hefir theirra hernadhr frægstr verit um öll Nordhrlönd af Danskri tungu, p. 354. Vgl. p. 276. Fornm. sög. 1, 414. Biörn ist oberdeutsch Berno. Einen Berno aber nennen die Annal. Bertin, und das Chron. Fontanell. zu den Jahren 855, 856, 858, 859 als Anfüh-

rer einer zahlreichen Flotte in der Seine.

Noch andere Seekönige, meist in der Seine: 1) Ragner (wahrscheinlich Ragnar Lodbrok): Ragneri dux Nortmannorum venit cum classe sua et usque Parisius accessit. Chronic. Fontanell, ad a. 845 (Pertz 2, 302); Ludovicus Benuariorum rex Kobbonem aliosque ad principem Nortmannorum Horich nomine legationis causa direxerat. Ragenarius dux ante praefatum Horich cum ingenti superbia veniens dixit, quod opinatissimam Parisius civitatem captam haberet, quodque mansionem Germani senis intrasset . . diffusis ad postremum visceribus medius crepuit. Fragm. ap. Duchesne 2, 657, 658. Die Entweihung der Kirche des h. Germanus in Paris schreibt das Chron. Olai dem Ragnan Lodbrok zu (Langeb. 1, 109): hic per XL annos urbes Franciae vastavit et Parisius veniens in ecclesia sancti Germani et in Aquisgrani in palacio Imperatoris stabulum equorum fecit. Nach den nordischen Nachrichten fand Ragnar Lodbrok einen grausamen Tod in England durch Ella. Poetische Aufzählung seiner Thaten im Krakumal (ed. Rafn. Kjöbenhavn 1826. Fornald. sög. 1, 300 ff.). Von einem Reginheri, der mit einem großen Theil der Seinigen an der gallischen oder frie-

sischen Küste erschlagen wurde, berichten die Annales Xantens. zum J. 845 (Pertz 2, 228). 2) Oscheri, Hoseri, 841 vom Frühlinge bis in den Sommer in der Seine, plündert, brandschatzt, verbrennt die umliegenden Orte, zieht hierauf gegen Bordeaux, kehrt 854 in die Seine zurück zu neuer Verheerung, und wendet sich abermals gen Bordeaux (Chron. Fontanell.). 3) Sydroc, mit Godfrid, Heriolds Sohn, erwähnt im Chron. Fontanell. ad a. 852: classis Sydroc et Godefridi ducum Danorum 7. Idus Octobris Sequanam ingreditur. Erscheint 853 vor Nantes (Chron. Malleac. ap. Labb. 2, 200), und wieder in der Seine von 855 bis 856 (Chron. Fontan.): maxima classis Danorum fluvium Sequanae occupat, duce item Sydroc. . Sequenti anno Sydroc egreditur de fluvio. 4) Weland, dringt 861 auf der Seine bis Melun, kommt im folgenden Jahre zum Könige Karl, sich taufen zu lassen, und wird 863 von einem seiner Landsleute als Abtrünniger vor dem Könige getödtet (Annal. Bertin.). 5) Hunedeus, läuft 896 mit 5 Schiffen in die Seine und Oise ein. Seine Schaaren verschanzen sich bei Choisy, rauben bis zur Maas, kehren hierauf wieder in die Seine zurück; Hunedeus selbst aber läßt sich in Clugny taufen (Ann. Vedast.). Von der Herkunft der letzteren enthalten die Chroniken keine Andeutungen.

Dem so oft durchstreiften, verödeten und ausgemordeten Lande an der Seinemündung ward nicht eher, Ruhe, als bis es den nordischen Haufen selbst überlassen wurde, und die hier zuletzt den Platz behaupteten, waren nicht Dänen, sondern Nordmannen im eigentlichen Sinne, Norweger; Rollo, der bekannte Eroberer der Normandie, ist nach sicheren Nachrichten ein Nordmann. Wenn schon die Nordmannen erst durch Harald Schönhaars Eroberung von Norwegen (um 880) in grösserer Zahl in die See hinausgetrieben und mehrere Haufen veranlasst wurden, in allen Richtungen aus ihrem Vaterlande zu ziehen, um neue Sitze zu suchen, so ist doch nicht zu zweifeln, dass schon früher unter den dänischen Seeräuberhaufen auch Nordmannen, die unter ihnen für Dänen galten, im Westen geraubt haben, und von den genannten Seekönigen wohl auch mehrere Nor-weger waren. Selbst noch Rollo wird für einen Dänen ausgegeben von Dudo (Duschesne p. 70). Schon auf das Jahr 876 setzt Asserius Rollos Ankunft an der französischen Küste von Britannien aus und meldet zum J. 898 die Belagerung von Chartres durch denselben (Camd, p. 9. Gale 1, 165. 172). Lapsis post

Hastingi incendia tribus lustris, nach Abt Odos Bericht über die Normannenanfälle auf Tours (Langeb. 2, 50. 51) tritt aber erst Rollo im westlichen Frankreich auf, belagert Le Mans und plündert bis Tours und Orleans, bis Bourges nach der Vita S. Genulphi (Boll. Jan. 2. Auffallend, dass die fränkischen gleichzeitigen Chronisten, die vor und nach dem Jahre 876 weniger bekannte Häuptlinge anführen, des Rollo nicht gedenken. Den zuverlässigsten Bericht über seine Herkunft gibt Snorri, nach dem Rolf, \*) Sohn Ragunwalds, des Jarls von Mæri, ein mächtiger Wiking, als er aus der Ostsee zurückgekehrt, an der Küste seines Vater-landes raubte, von dem erbitterten Könige Harald Schönhaar in öffentlicher Volksversammlung mit Landesverweisung bestraft wurde und sich darauf gegen Westen wandte: Rögnvaldr Mæra iarl átti Hildi, dóttur Rólfs Nefju: synir theirra varu their Rolfr ok Thorir . . Rolfr var vikingr mikill. Hann herjadhi miök i Austryegu. . . Rolfr for sidhan (nach der Verbannung) vestr um haf i Sudhreyjar ok thadhan for hann vestr i Valland, ok herjadhi thar, ok eignadhiz thar iarlsriki mikit, ok bygdhi thar miök Nordhmönnum, ok er thar sidhan kallat Nordhmandi. Haralds saga c. 24. Rollo erhält durch Unterhandlungen mit Karl dem Einfältigen 911 das Land von der Epte und Andelle bis zum Meer, das seitdem die Normandie genannt ist, und wird 912 getauft (Willh. Gemetic.; Annal. Asser.). Von diesen fränkischen Normannen sind im darauffolgenden Jahrhundert die Normannen ausgegangen, welche in Unteritalien und Sicilien neue Reiche gestiftet haben. Die norwegische Herkunft der südlichen Normannen kennt auch der Scholiast zu Adam von Bremen (de situ Dan. c. 238): ab istis Nordmannis, qui trans Daniam habitant, venerunt isti Nordmanni, qui Franciam incolunt, et ab his nuper Appulia suscepit tertios Nord-

Auch die Piraten, welche schon in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts Irland und die benachbarten nördlichen Inseln heftig beunruhigten und sich da nie-

<sup>\*)</sup> Hrölfr, Rölfr ist die wahre Form seines Namens, Rollo, Rodla in der angels. Chron., entstellt mit oberdeutscher oder angelsächsischer Endung. Rodo im Chron. Normannorum a. 895 ist nicht Rollo, sondern verschrieben für Hunedeus, und die dortige Angabe aus den Ann. Vedast. a. 896 genommen.

ließen, scheinen Nordmannen gewesen zu sein; Norweger nennt sie Giraldus, ein Schriftsteller des 42. Jahrhunderts. Einen misslungenen Angriff auf Irland melden die Annales Einh. ad a. 812: classis etiam Nordmannorum Hiberniam Scottorum insulam adgressa, commissoque cum Scottis proelio, parte non modica Nordmannorum interfecta, turpiter fugiendo domum reversa est. Von neuen Ueberfällen und Besitznahme der Insel auf 30 Jahre erzählt Giraldus Topogr. Hibern. c. 37 (ap. Camd. p. 748): in hujus vero Felmidii regis tempore Norwagienses in magna classe Hibernica litora anno octingentesimo trigesimo octavo appulerunt: qui et in manu forti terram occupantes et gentili furore debacchantes ecclesias fere omnes destruxerunt. Horum autem dux Turgesius vocatus multis variisque conflictibus et bellis atrocibus totam sibi insulam in brevi subjugavit et peragratis totius regni finibus totam undique terram locis idoneis incastellavit. (c. 42. p. 749): annos igitur circiter triginta Norwagiensium pompa et Turgesii tyrannis in Hibernia perduravit, et deinde gens Hibernica servitute depulsa et pristinam libertatem recuperavit et ad regni gubernacula denuo successit. Darauf derselbe c. 43: De Ostmannorum adventu. Non multo vero post tempore iterum de Norwagiae et insularum borealium partibus, quasi de reliquiis gentis prioris, et quia vel oculata fide vel parentum relatione terram optimam noverant, non in bellica classe, sed sub pacis obtentu et quasi mercaturae exercendae praetextu in insulam quidam advenerunt: qui et maritimos Hiberniae portus statim occupantes, tandem de assensu principum terrae civitates in ipsis varias construxerunt. Und so seien zuerst die Städte Dublin, Gwaterford, Limerik erbaut und von den drei Heerführern, den Brüdern Amelaus, Sytaracus und Yvorus, besetzt worden. Doch sieht dies keineswegs den Normannen gleich, und enthält offenbar mehrfache Entstellung; vielmehr kann Irland von der nördlichen Inselgruppe, einem vorzüglichen Sammelplatze der Seeräuber, nur fortwährend feindlichen Angriffen ausgesetzt gewesen sein. Die Erbauung Dublins durch die Nordmannen findet keine Bestätigung, im Gegentheil sagt Snorri ausdrücklich, dass Thorgils und Frodi, Haralds Harfagers Söhne, die ersten Nordmannen waren, die sich dieser Stadt bemächtigten: theim Thorgilsi ok Frodha gaf Haraldr konungr herskip, ok fóru their i vestrviking, ok herjudhu um Skotland ok Bretland ok Irland: their eignudhuz fyrst Nordhmanna Dyflinni, Svå er sagt, at Frodha

væri gefinn banadryckr; enn Thorgils var lengi konungr yfir Dyflinni, ok var svikinn af Irum, ok fell thar. Haralds saga c. 35. Selbst zu den ersten Angaben Giralds stimmen nicht die Annales Bertin. ad a. 847: Scotti a Nortmannis per annos plurimos impetiti, tributarii efficiuntur, insulis circumquaque positis nullo resistente potiti immorantes. Und zum darauffolgenden Jahre: Scotti super Nortmannos irruentes... eos a finibus suis pro-

pellunt.

Am meisten drängte die Norweger aus ihrer Heimath hinaus Haralds Eroberung des Landes. Der freiheitliebende mit der Alleinherrschaft dieses Machthabers unzufriedene Nordmann suchte sich ein neues Vaterland westlich über dem Meere, oder östlich hinter dem Gebirge. Vor Kurzem waren Island und die Faröer durch nordmannische Raubfahrten bekannt geworden; die benachbarten Shetlandsinseln (altn. Hialtland), die Orkaden (Orkneyjar) und Hebriden (Sudhreyjar) wurden um diese Zeit voll von nordmannischen Wikingern: i theim ufridhi, er Haraldr konungr gekk til landz i Noregi, thá funnuz ok bygdhuz útlönd, Færeyjar ok Island: thá var ok mikil ferdh af Nordhmönnum til Hialtlands ok margir rikismenn af Noregi flýdhu útlaga fyrir Haraldi konúngi, ok fóru i vestrviking: voru i Orkneyjum edha Sudhreyjum a vetrum, enn á sumrum herjudhu their i Noregi, ok gerdhu thar mikin landzskadha. Haralds saga. c. 20. Harald war gezwungen gegen diese Verheerer seines Reiches zu ziehen, verjagte sie, und setzte Sigurd zum Jarl über die Orkaden: .svå er sagt, å dögum Haralds ens Hårfagra Noregs konungs bygdhuz Orkneyjar; enn adhrvar thar vikíngabæli. Sigurdhr hèt hinn fyrsti iarl í Orkneyjum; hann var son Eysteins Glumru, ok brodhir Rögnvalds Mæraiarls. Olafs Helga saga c. 99. Von da aus trieb Seeräuberei gegen die benachbarten Länder auch Sigurd, von dem Snorri weiter berichtet in Haralds saga c. 22 : gaf Haraldr konungr Rögnvaldi iarli, er hann sigldi vestan, Orkneyjar ok Hialtland; enn Rögnvaldr gaf thegar Sigurdhi brodhur sinum bædhi löndin, ok var hann vestr eptir. Haraldr konúngr gaf Sigurdhi iarldóm, ádhr konúngr sigldi austr. Thá kom til lags vidh hann Thórsteinn Raudhi, sonr Olafs Hvita ok Audhar hinnar Diúpaudhgu; their herjudhu a Skotland, ok eignudhuz Katanes ok Sudhrland allt til Eckjalsbacka. Sigurdhr iarl drap Melbrigdha Tönn, iarl skotskan. Nach Sigurd konnte sich erst Torf-Einar gegen die Piraten halten. Dass unter diesen auch Dänen waren, sagt Snorri nach Erwähnung des Todes Sigurds (ebendas.): sidhan settuz i löndin vikingar margir Danir ok Nordhmenn. Noch fortwährend zogen in der Folge Seekönige von diesen Inseln zum Verderben der benachbarten Länder aus, mit vielen Räuberhäuptlingen Eirik, Haraldssohn, aus Nordhumbrien flüchtig: for hann (Eirikr konungr) i vestrviking, ok hafdhi úr Orkneyjum medh ser Arnkel ok Erlend iarla, sonu Torf-Einars. Sidhan for hann í Sudhreyjar, ok voru thar margir víkingar ok herkonúngar, ok redhuz til lidhs medh Eiriki konúngi: helt hann thá öllulidhinu fyrst til Irlandz, ok hafdhi thadhan lidh slikt er hann fekk. Sidhan for hann til Bretlands, ok heriadhi thar. Eptir that sigldi hann sudhr undir England, ok herjadhi thar sem i ödhrum stödhum; enn allt lidh flydhi undan thar sem hann for. Hakonar Godha saga c. 4. Eben so Eiriks Söhne, die sich nach dessen Tode in dem erwähnten Zuge gegen die Orkaden wenden (c. 5): thau halda lidhi sinu fyrst nordhr til Orkneyja, ok stadhfestuz thar um hridh; tha var thar iarl Thorfidhr Hausakliufr, son Torf-Einars. Toku tha synir Eiriks undir sik Orkneyjar ok Hialtland, ok höfdhu skatta af, ok satu thar of vetrum, enn foro i vestrviking a sumrum, ok herjudhu um Skotland ok Irland. Nach Entfernung der Söhne Eiriks nach Dänemark wurde Thorsinn, Einars Sohn, wieder Jarl der Orkaden (c. 10).

Als der erste nordmannische Ansiedler auf den Faröen (Schafinseln) um dieselbe Zeit wird Grim Kamban genannt: madhr er nefndr Grimr Kamban, hann bygdhi fyrstr Færeyjar á dögum Haralds hins Hárfagra; thá flýdhu fyrir hans ofriki fiöldi manna, settust sumir i Færeyjum, ok bygdhu thar, en sumir leitudhu til annarra

eydhilanda. Færeyinga saga c. 1.

Die Zeit der Einwanderung der Norweger nach Island bestimmt Ari Frodi, Islands erster Geschichtschreiber, im Islendingabök c. 1: Island bygdhisk fyrst ür Norvegi à dögum Haralds ens Harfagra, Halfdanarsonar ens Svarta, i thann tidh, . . es Ivar Ragnarsson Lodhbrökar let drepa Eadhmund enn Helga Engla konung; en that vas 3 hundrudh ok 70 (vetrum) eptir burdh Krists, at thvi es ritit es i sögu hans. Der erste nordmännische Besitznehmer war Ingolf: Ingölfr het madhr Norænn, es sannliga er sagt at færi fyrst thadhan til Islands, thå es Haraldr enn Harfagri var 16 vetra gamall, enn i annat sinn fåm vetrum sidharr; hann bygdhi sudhr i Raikjar-vik. I thann tidh vas Island vidhi vaxit å midhli fialls ok fiöru. Thå voru her menn kristnir, their er Nordhmenn kalla Papa; en their föru sidhan å braut, af thvi at their vildu eigi vesa her vidh

heidhna menn, ok letu eptir bækr Irskar ok biöllur ok bagla: af thvi mátti skilja at their voru menn Irskir. En tha vardh för manna mikil miök út hingat úr Norvegi, til thess unz konungrinn Haraldr bannadhi, af thvi at honum thótti landaudhn nema. Islendingab. c. 2. Dass vor Ingulf die Insel von einem Wiking, Namens Nadodd, gefunden und Snióland genannt worden sei, dann von einem Schweden Gardar, und von ihm Gardarsholm geheißen habe, ist in den nordischen Sagen erzählt (Fornm. sög. 1, 233. 11, 411). Iraland ist sie bezeichnet bei Alfred (Or. p. 25), und auch sie gemeint in Herus infra Oceanum insula, omnium terrarum ultima, Herus ultima terrarum insula in der Vita Walae (9. Jahrh., bei Pertz 2, 558, 559)? So ist auch die äußerte Thule, bis dahin in den Händen der Kelten (vgl. S. 495, Anm.), an die Germanen übergegangen, bald ihres alten Glaubens letzter Zufluchtsort, von wo er den späten Nachkommen in

reichlicher Ueberlieferung zur Kunde gekommen.
Aber der Nordmann blieb nicht am eisigen Grenzfelsen der alten Welt zurück; es trieb ihn noch weiter hinaus und seine Schiffe segelten bis an die Nordländer von Amerika. Von Grönlands Besetzung berichtet Are Frodi c. 6: land that, es kallat es Grænland, fannsk ok bygdhisk af Islandi. Eiríkr enn Raudhi het madhr Breidhfirdhskr, es fór út hèdhan thángat, ok nam thar land, er sidhan es kalladhr Eiriksfiördhr; hann gaf nafn landinu, ok kalladhi Grænland, ok kvadh menn that myndu fýsa thangat farar, at landit ætti nafn gott. Their fundu thar manna vistir, bædhi austr ok vestr á landi, ok keiplabrot ok steinsmidhi, that es af thvi má skilja, at thar hafdhi thesskonar thiodh farit, es Vinland hefir bygt, ok Grænlendingar kalla Skrælinga. En that vas, es hann tok byggva landit, 14 vetrum edha 15 fyrr enn kristni kvæmi her a Island, \*) at thvi er sa taldi fyrir Thorkeli Gellissyni á Grænlandi, es siálfr fylgdhí Eiriki enum Raudha ut. Eiriks des Rothen Begleiter und ihre Sitze auf Grönland nennt Snorri in Saga af Olafi Tryggva syni c. 105: bra Herjulfr til Grænlands ferdhar medh Eiriki, ok brá búi sinu. . . Herjúlfr bió á Herjúlfsnesi, ok var hinn göfgasti madhr. Eirikr Raudhi bió i Brattahlidh; hann var thar medh mestri virdhingu, ok lutu allir til hans. Thessi voru börn Eiriks: Leifr, Thórvaldr ok Thórsteinn, enn

<sup>\*)</sup> Dies geschah um das Jahr 1000, Grönlands Besitznahme also um 985.

Freydis het dottir hans: hon var gipt theim manni, er Thorvaldr het, ok biuggu thau i Gördhum, thar sem nú er biskops stóll. . . Heidhit var fólk á Grænlandi i thann tima.\*) Herjulfs Sohn war Biarni. Er befand sich mit einem Kaufmannsschiffe eben den Winter in Norwegen, nach welchem sein Vater nach Grönland abzog. Als er, um den nächsten Winter bei seinem Vater zuzubringen, wieder nach Island zurückgekehrt, dessen Abreise erfahren hatte, beschloss er muthig, ihm auf der unbekannten Fahrt nach Grönland, das er nur nach Beschreibungen kannte, zu folgen, und segelte mit seinen Schiffern in das fremde Meer hinaus, auf dem sie bei nebeligem Nordwinde ihre Richtung bald nicht mehr kannten. Nach vielen Tagen sahen sie endlich Land, aber es ist nicht Grönland, mit Gletschern bedeckt, sondern flach, waldig, von Hügelreihen durchzogen. Sie lassen es am Bakbord (zur Linken) und finden nach einer Fahrt von zwei Tagen und Nächten ein anderes, ganz ebenes, mit Wald besetztes Land. Auch ein drittes gebirgiges Land, das sie nach drei Tagen und Nächten erreichen, erkennt Biarni nicht für Grönland, und erst wieder nach drei Tagen und Nächten erreichen sie von da aus ihr Ziel. Durch die Erzählung Biarnis, der getadelt wird, dass er von den gesehenen Ländern nicht mehr Kenntniss ge-nommen habe, neugierig, beschloss Leif, Eiriks Sohn, die Fahrt dahin, kam zuerst an das Land, das Biarni zuletzt gesehen, und fand es voll Eisberge und Steinheiden, dann das zweite von Wald und mit weißem Sande bedeckt, und nannte darum das erste Helluland, das zweite Markland. Nach einer Fahrt von zwei Tagen und Nächten fand er das letzte dritte Land, wo er mit den Seinigen Hütten baute und überwinterte. Von diesem wird angegeben: thar var svå godhr landskostr, at thvi er theim sýndiz, at thar mundi eingi fenadhr fodhr thurfa a vetrum: thar komu eingi frost a vetrum, ok litt renudhu thar gros. Meira var thar iafndægri, enn á Grænlandi edhr Islandi; sól hafdhi thar eyktar stadh ok dagmala stadh, um skamm-degi. \*\*)

\*\*) Die Ausgabe von Schöning gibt nach P. Vidalinus von dieser Stelle die Uebersetzung: gaudebat ea regio tanta aëris

<sup>\*)</sup> Leif, der Sohn Eiriks, der noch als Heide starb (c. 108), brachte jedoch schon vom König Olaf Tryggvason einen christlichen Priester mit nach Grönland (c. 104). Von neuerlicher Einführung des Christenthums daselbst spricht noch Adam von Bremen de situ Daniae c. 244: ad eos etiam sermo est nuper Christianitatem pervolasse.

Leif nannte das Land nach den wilden Reben, die da gefunden wurden, Vinland (Weinland) und kehrte nach dem Winter nach Grönland zurück. Noch mehrere Fahrten wurden nach Leif von den übrigen Gliedern seiner Familie unternommen, ohne dass es dort zu bleibendem Aufenthalt gekommen wäre. Die Eingebornen, welche die Grönländer fanden, benannten sie Skrælingjar. Die Winlandsfahrten erzählt Snorri, wie sie Karlsefni, selbst ein Winlandsfahrer und Verschwägerter der Eirikischen Familie, berichtet hatte, in Saga af Olafi Tryggvasyni (c. 105-112). Es unterliegt keinem Zweifel, dass Winland ein Theil von Nordamerika, wahrscheinlich die Grönland gegenüberliegende Labradorküste war. Auch nach Deutschland war durch Dänen die Kunde von dem neuen Lande gedrungen: praeterea unam adhuc insulam recitavit (rex Danorum) a multis repertam in illo Oceano, quae dicitur Winland, eo quod ibi vites sponte nascantur, vinum optimum ferentes. Nam et fruges ibi non seminatas abundare, non fabulosa opinione, sed certa Danorum comperimus relatione. Adamus Bremens. de situ Dan. c. 246. \*)

Während ein Theil der Nordmannen es vorzog, über das Meer zu ziehen, als sich den Machthabern im Lande zu unterwerfen, suchten andere ihre Freiheit jenseits des Gebirges zu retten, und ließen sich an dessen östlichem Abhange in der Nachbarschaft der Schweden nieder. Durch diese wurden Jamteland und Helsingland bevölkert: eptir orrostu thessa (i Hafursfirdhi) fekk Haraldr konungr enga mótstödhu i Noregi, voru thá fallnir allir motstödhumenn ok hinir mestu fiandmenn hans; enn sumir flýdhu úr landi ; ok var that almikill mannfiöldi: thviat thá bygdhuz stór eydhilönd: thá bygdhiz Jamtaland ok Helsingjaland, ok var tho adhr hvartveggja nockot bygt af Nordhmönnum. Haraldssaga c. 20. Wie durch Harald war nämlich schon früher durch Eystein den Grausamen, König in Uppland, den Eroberer von Thrandheim, Auswanderung über das Gebirge veranlasst worden. Um-

clementia, ut foeno non opus essetad pecudes per hyemem alendas; nullum ibi hyemis sentiebatur frigus, nec nisi leviter ibi arescebant herbae et gramina. Major ibi erat dierum noctiumque aequalitas, quam vel in Groenlandia vel Islandia: occiditibi sol hora post meridiem dimidia quinta, ortus est hora ante meridiem dimidia octava, cum dies erat brevissimus.

<sup>\*)</sup> Spätere und schon fabelhaft gewordene Angaben in Grimms Mythol. 367.

ständlicher berichtet von beiden Uebersiedlungen Snorri in Olafs Helga saga c. 147: Ketill Jamti het madhr, son Önundar iarls, ür Sparabüi i Thrandheimi: hann flýdhi fyrir Eysteini konungi Illradha austr um Kiöl: hann ruddi markir, ok bygdhi thar sem nú heitir Jamtaland. Austr thángat flýdhi ok fiöldi manna úr Thrandheimi, fyrir theim ófridhi; thviat Eysteinn konungr skattgildi Thrændi, ok setti thar til konung hund sinn, er Saurr het. Sonarson Ketils var Thórir Helsingr, vidh hann er kennt Helsingjaland, thar bygdhi hann. Enn er Haraldr hinn Harfagri ruddi riki fyrir ser, thá stukko enn fyrir honum fiöldi manna úr landi, Thrændir ok Naumdælir; ok gerdhuz thá enn bygdhir austr um Jamtaland, ok foru sumir allt í Helsingjaland austan frá hafinu, ok voru their lýdhskyldir

undir Svia konung.

Die Schweden hatten schon, bevor die Nordmannen über die Gebirge stiegen, sich längs dem Busen nach Norden ausgebreitet und die Finnen nordwärts gedrängt. Schon frühe müssen sie die benachbarten Thäler an der oberen Dalelf, Dalarne (Iarnberaland bei den älteren nordischen Schriftstellern, Heimskr. 2, 334. Fornm. sög. 8, 31. 64), so wie an der oberen Ljusnaelf, Herjedalen (altn. Herdalir, Fornm. sog. 8, 31), besetzt haben; im Küstenstriche selbst fand die Schweden schon Thorir, der Helsing beigenannt ist, vor: sonarson Ketils var Thorir Helsingr, hann for fýrir viga sakir af Jamtalandi, ok austr yfir markir thær er thar verdha, ok bygdhi thar, ok sotti thannog fiöldi manna medh honum; var that kallat Helsingjaland; gengr that allt austr til siavar. Helsing-jaland bygdhu Sviur allt hit eystra medh hafinu. Saga Hakonar Godha c. 44. Dies bestätigt aber nicht die Angabe von der Benennung des Landes nach dem nordmannischen Einwanderer. Den Namen Helsingland können die Schweden, die früheren Bebauer, nicht erst von den Nordmannen erhalten haben; so aber nannten sie den ganzen Küstenstrich, soweit sie gegen die Finnen vorrückten. (Vgl. S. 515, Anm.)

Während Dänen und Nordmannen die Westländer durchtobten, waren auch Schweden nicht unthätig geblieben; ihre Züge waren nach Osten gerichtet. Wohl wird häufig, während von Schweden im Westmeere keine Meldung geschieht, von Raubfahrten der Dänen und Nordmannen (neben denen der Ostländer, Aisten und Wenden) gegen die östlichen Küstenländer (i Austrycg),\*)

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 517, Anm. Noch andere Benennungen von der östli-

sowohl gegen die schwedischen als die ostländischen, berichtet; so schon in der Ynglinga saga: i thann tima herjudhu konungar miök i Sviaveldi, bædhi Danir ok Nordhmenn. c. 34; Sölvi het sækonungr, sonr Högna i Niardhey, er tha herjadhi i austrveg; hann atti ok riki a Jotlandi: hann helt lidhi sinu til Svithiodhar. c. 35; tha var adhr Svíaríki miök herskátt, bædhi af Dönum ok Austrvegs-mönnum. c. 56. Unnum atta iarla anstr fyrir Dinumynni, heifst es von Ragnar Lodbrok im Krakumal 3; von den beiden Brüdern Halfdan, Haralds Harfagris Söhnen, in Haralds saga c. 33: Halfdan Svarti ok Halfdan Hviti lagu i hernadhi ok herjudhu um austrveg. Their attu orrostu mikla i Eistlandi. Thar fell Halfdan Hviti. Von Eirik dem Jarl, Hakons Sohn, einem Nordmann, einem mächtigen Räuber: Eirikr iarl for i hernadh, at få ser fiar ok lidhi sinu. Hann helt fyrst til Gotlands, ok la thar vidh lengi um sumarit, ok sætti thar kaupskipum, er sigldo til landsins, edhr vikingum; stundum geck hann uppå landit, ok herjadhi thar vidha medh sianum... Sidhan sigldi Eirikr iarl sudhr til Vindlands, ok hitti hann fyrir Staurinum vikinga skip nockor, ok lagdhi til orrostu vidh tha: thar feek Eirikr iarl sigr, enn drap vikingana. Saga af Olafi Tryggvasyni c. 96; Eirikr iarl sigldi um haustit aptr til Svithiodhar, ok var thar vetr annan; enn at vari bio hann her sinn, ok sigldi sidhan i Austrveg. Enn tha er hann kom i riki Valdimars konungs, tok hann at herja ok drepa mannfólkit, ok brenna allt thar sem hann fór, ok eyddi landit; hann kom til Aldeigjuborgar, \*) ok settiz thar um, thar til er hann vann borgina, drap thar mart folk, enn braut ok brendi borgina alla, ok sidhan for hann vidha herskildi um Gardhariki. . . Eirikr iarl var i thessom hernadhi öllum samt 5 sumor: enn er hann kom úr

chen Lage: á Austríki, á Austrívind in den Sögur öfter; Russia vocatur a Danis Ostrogard eo quod in oriente positus. Helmold. 1, 1. Darum die russischen und polnischen Slawen Austrindr, die deutschen an der Südküste der Ostsee Vestrvindr, Heimskr. 3, 55. Fornm. sög. 11, 397; und heißst selbst diese Küste Westland: Re (Rügen) á Vestlandi. Fornm. s. 6, 55. Sonst noch Hölmgardh, Hölmgardhariki, und daraus vielleicht abgekürzt Gardhariki: austr i Hölmgardh. Fornm. s. 10, 198. Hölmgardhariki, er sumir menn kalla Gardhariki, Fornald. s. 3, 238.

<sup>\*)</sup> Ist Ladoga. Borg ist deutscher Zusatz wie in Romaborg, Jorsalaborg, Lundenbyrh, und Ladoga verhält sich zu Aldeiga, wie Labe (Elbe bei den Slawen) zu Albia, wladiti zu waldan, grad zu gard u. s. m.

Gardhariki, for hann herskildi um alla Adhalstslu ok Eysýslu, ok thar tok hann 4 víkingu skeidhur af Dönum, ok drap allt af. . . Eirikr iarl var a vetrum i Danmörk, enn stundum i Sviaveldi, enn i hernadhi a sumrum. c. 97. Von Olaf dem Heiligen, auf den Raubzügen seiner Jugend, Olafs saga c. 7: her segir svå at Olafr konungr for er varadhi austr til Eysyslu ok herjadhi; veitti thar landgöngu. En Eysýslir komu ofan ok heldu orrostu vidh hann, Thar hafdhi Olafr konungr sigr, rak flotta herjadi ok eyddi landit. Selbst einzelner dänischer Niederlassungen im Osten geschieht Erwähnung; der ersten um die Mitte des 9. Jahrhunderts in Olaus Chron. reg. Dan. ap. Langeb. 1, 114: Lotheknut, filius Erici Barn, regnavit XI annis. Hujus tempore quilibet tertius de servis et popularibus exivit de Dacia, tolumque Pruciam, Semigalliam, Kareliam, aliasque plures terras vicerunt, occisis viris, remanentque ibi usque in praesens. Von einer andern im Laufe des 40. Jahrh. unter Anführung Haquins, des Sohnes Haralds Blaatands, auf Samland meldet Saxo p. 184: politi enim Sembia Dani, necatis maribus feminas sibi nubere coëgerunt, rescissaque domesticorum matrimoniorum fide, externis avidius inhaerentes, suam cum hoste fortunam communi nuptiarum vinculo partiti sunt. Nec immerito Sembi sanguinis sui contextum a Danicae gentis familia numerant. Adeo enim captivarum amor victorum animos cepit, ut omissa redeundi cupiditate, barbariem pro patria colerent, alienis quam suis conjugiis propiores. Aber sie beschränkten sich auf die Küste. In der Eroberung des großen Binnenlandes waren ihnen die näheren Schweden schon seit dem Anfange der großen Piratenbewegungen zuvorgekommen. Sind gleich aus jener Zeit aus dem Ostlande keine vollständigen Nachrichten aufbehalten, so ist doch sehr wahrscheinlich, dass eben damals, als im Westmeere die Wikinger von den skandinavischen Westküsten anfiengen, in den Küstenländern sich festzusetzen (seit 850), auch die Schweden, ihren benachbarten Stammbrüdern in Allem gleich, auf die naheliegenden Ostküsten Gleiches mit glücklichem Erfolge unternahmen; sie sind schon um die Mitte des Jahrhunderts unter dem Namen Rôs den Griechen als ein übermüthiges, mächtiges, räuberisches Volk aus dem weiten Lande über dem schwarzen Meere wohl bekannt. Der Name der Ros tritt mit der Erklärung, dass sie Schweden sind, in die Geschichte mit dem Jahre 839 ein. In diesem Jahre schickte der byzantinische Kaiser Theophilus, zur Erneuerung 35 \*

der freundschaftlichen Verhältnisse, eine Gesandtschaft an den Kaiser Ludwig den Frommen, und mit ihr die Gesandten eines Königs der Ros, wahrscheinlich eines Seekönigs, der sich schon im Ostlande niedergelassen hatte, sie dem Kaiser zu empfehlen für ihre Heimreise, der aber mit den Leuten vom Norden schon besser bekannt, ihnen nicht die günstigste Aufnahme schenkt (Annal. Bertin.): misit etiam (Theophilus) cum eis quosdam, qui se, id est gentem suam Rhos vocari dicebant, quos rex illorum, Chacanus\*) vocabulo, ad se amicitiae, sicut asserebant, causa direxerat, petens per memoratam epistolam, quatenus benignitate imperatoris redeundi facultatem atque auxilium per imperium suum totum habere possent, quoniam itinera, per quae ad illum Constantinopolim venerant, inter barbaras et nimiae feritatis gentes immanissimas habuerant, quibus eos, ne forte periculum inciderent, redire noluit. Quorum adventus causam imperator diligentius investigans, comperit eos gentis esse Sueonum, exploratores potius regni illius nostrique quam amicitiae petitores ratus, penes se eousque retinendos judicavit, quod veraciter invenire posset, utrum fideliter eo necne pervenerint; idque Theophilo per memoratos legatos suos atque epistolam intimare non distulit, et quod eos illius amore libenter susceperit, ac si fideles invenirentur, et facultas absque illorum periculo in patriam remeandi daretur, cum auxilio remittendos; sin alias, una cum missis nostris ad ejus praesentiam dirigendos, ut quid de talibus fieri deberet, ipse decernendo efficeret. Pertz 1, 434. Von derselben Art, wie die abendländischen Völker die Normannen, lernten die morgenländischen die Ros kennen, als gewaltige Piraten. Sie dringen um das Jahr 865 bis Constantinopel, das selbst in Gefahr kommt, plündern und morden überall, nach des gleichzeitigen Niketas Bericht in Vita S. Ignatii Patriarchae Const. (Harduin. Act. Concil. 5, 966): κατ' ἐκεῖνον γάρ τον καιρόν το μιαιφονώτατον των Σκυθων έθνος, οί λεγόμενοι Ρως, διά του Εύξείνου πόντου προςκεχωρηκότες τῷ Στενῷ, καὶ πάντα μέν χωρία, πάντα δέ μοναστήρια διηρπακότες, έτι δή καί των του Βυζαντίου περιοικίδων κατέδραμον νησίων, σκεύη μέν πάντα ληϊζόμενοι και χρήματα, άνθρώπους δὲ τοὺς άλόντας πάντας άποκτείνοντες. Πρὸς οἰς καὶ τῶν τοῦ

<sup>\*)</sup> Wenn man nicht Missbrauch des türkischen Titels Chakan durch die Byzantiner annehmen will, leicht der altn. Name Hakon.

Πατριάρχου (Ίγνατίου) μοναστηρίων βαρβαρικό καταδραμόντες όρμηματι καί θυμώ, πάσαν μέν την εύρεθείσαν κτησιν αφείλοντο, είκοσι δε και δύο των γνησιωτέρων αὐτοῦ κεκρατηκότες οἰκετών, ἐφ' ἐνὶ τρογαντῆρι πλοίου τους πάντας άξίναις κατεμέλισαν. Byzantiner, die dieses Einfalls gedenken, schreiben den Namen Pwc; weitere Angaben fügen bei der Continuat. Constant. Porphyrog. p. 122; ἐντεύθεν γοῦν τὰ μέν τῶν Ρωμαίων ή των Ρως εκάκου επιδρομή. Έθνος δε ούτοι Σχυθικόν, ανήμερόν, τε καὶ άγροικον. Τόν τε πόντον αὐτὸν, οὐ μήν καὶ τὸν Εύξεινον, κατεμπίμπρα καὶ αὐτὴν τὴν πόλιν περιεστοίχιζεν, τηνι-καῦτα τοῦ Μιχαὴλ κατὰ Ἰσμαηλιτῶν ἐκστρατεύοντος. Cedrenus p. 551: τὰ δὲ ἐντὸς Ευξείνου καὶ πᾶσαν τὴν αὐτοῦ παραλίαν ὁ τῶν Ῥῶς ἐπόρθει καὶ κατέτρεχε στόλος. Ἐθνος δὲ οἱ Ῥῶς Σκυθικόν, περὶ τόν άρχτῷον Ταῦρον χατωχημένον, ἀνήμερόν τε και άγοτον, και αὐτη δὲ τη βασιλίδι δεινον ἐπέσεις κίνδυνον. Zonaras 2, p. 162: το δ' έθνος των Ρως Σχυθικόν ὄν τῶν περί τὸν Ταῦρον ἐθνῶν, στόλω τὰ τοῦ Εὐξείνου πόντου κατέτρεχε, καὶ αὐτῆ Βυζαντίδι ἐπιέναι διεμελέτα. Die Griechen suchten hierauf alsbald die wilden Russen zum Christenthum zu bringen. Wie sie durch ein Wunder zur Annahme vermocht worden seien, erzählen Constantinus Porphyrogen, (Vita S. Basilii Maced. in Script. post Theoph. p. 211) und Zonaras (2, p. 173); der Zeitgenosse Photius, der Patriarch, spricht von ihrer Bekehrung, ihres neuerlichen Einbruches gedenkend, in seinem Umlaufschreiben an die orientalischen Erzbischöfe (Photii Epist. ed. Richard. Montacutius. Lond. 1651. p. 58): xai yao ou μόνον το έθνος τοῦτο (τῶν Βουλγάρων) τὴν εἰς Χριστον πίστιν της προτέρας ασεβείας ηλλάξατο άλλα γε δή και το παρά πολλοίς πολλάκις θουλλούμενον, και είς ωμότητα καὶ μιαιφονίαν πάντας δευτέρους ταιτόμενον, τούτο δή το καλούμενον το Ρώς, οι δή και κατά της Ρωμαϊκής άρχης τούς πέριξ αὐτών δουλωσάμενοι, κακείθεν υπέρογκα φρουηματισθέντες, χείρας αντήραν. άλλ' όμως νύν και ούτοι την των Χριστιανών καθαράν και ακίβδηλον θρησκείαν της έλληνικής και άθέου δόξης, εν ή κατείχοντο πρότερον, αντηλλάξαντο, έν υπηκόων έαυτους και προξένων τάξει, άντι της πρό μικρού καθ' ήμων λεηλασίας, καὶ του με-γάλου τολμήματος, άγαπητως έγκαταστήσαντες.\*) Dass

<sup>\*)</sup> Sonderbar verfiel Schlözer darauf, die Ros von 866 nicht

aber unter den Ros, denen nur kriegerisches Treiben zusagte, das Christenthum noch nicht Wurzel schlug, ist nicht zu verwundern; alle Spuren davon verschwinden wieder auf ein Jahrhundert unter ihnen; sie setzen ihre Raubzüge fort. Von einer großen Unternehmung in das kaspische Meer, dessen Küstenländer fast rings herum durch sie beunruhigt wurden, ist nur von arabischen Schriftstellern, bei denen sie Rûs, er-Rûs\*) genannt sind, umständlich vom gleichzeitigen Masudi in seinen "Güldenen Wiesen" wichtige Nachricht: gegeben (Frähns Ibn-Foszlan p. 242 ff.): "Zu Anfang des vierten Jahrhunderts der Hedschra (nach 912)\*\*) kamen etwa fünshundert Schiffe der Russen, jedes hundert Mann führend, herbei, und liefen in den Arm des Nites (Pontus) \*\*\*) ein, der mit dem Chasarenflusse (Chasarenmeere nach einer andern Hs.) in Verbindung steht: . . . Als nun die Schiffe der Russen zu dem chasarischen Posten, der an der Mündung jenes Strömarms aufgestellt war, gelangten, schickten sie zum Könige der Chasaren, ihnen

für die Ros gelten zu lassen, die im darauffolgenden Jahrhundert wieder nach Constantinopel kamen, und schrieb einen "Beweis, das die Russen, die um das J. 866 sich vor Constantinopel zeigten, ein von den heutigen Russen ganz verschiedenes Volk gewesen, und folglich nicht in die russische Geschichte gehören", in dem man sich aber vergeblich nach gültigen Gründen umsieht. Und wer sind nun Schlözern diese früheren Ros? Ein unbekanntes Volk, das hier das einzigemal auftritt, dann schnell verschwindet, so daß die ganze Geschichte nicht das Mindeste mehr von ihnen weiß, sollen sie sein, diese Post το Ιονος το παρά πολλοτς πολλάχις θουλλούμενον (Photius), το εθνος θυςμαχώτατον δη (Constantin. in Vita Basili).

<sup>&</sup>quot;) , mach Jakut auch , was aber sonst nicht vorkommt.

<sup>\*\*)</sup> Auf das Jahr d. H. 532 = Chr. 944 setzen den Einfall Abu-l-fedas Moslem. Annalen und Bar Hebraei Chron. syr. Desselben gedenkt auch Jakut im Artik. Rus (Frähns Ibn-Fofzl. p. 5): "die Russen sind es, die sich der Stadt Berdaa bemeisterten und diese hart mitnahmen; bis sie Gott von da zurück schlug und sie vertilgte." Noch nur den Titel kemme ich von: Fr. Erdmann, de expeditione Russorum Berdaam versus auctore inprimis Nisamio. Casani 1835. 3 voll.

<sup>\*\*\*)</sup> Nites, durch die Unsicherheit der diakritischen Punkte der arabischen Schrift entstandene, bei den arabischen Schriftstellern aber fast ständig gewordene Corruption des Namens Pontus (بنطس verderbt بنطس).

zu erlauben, durch sein Land passieren, seinen Fluss hinabfahren und ins Chasarenmeer (welches das Meer von Dschordschan und Tabristan ist, und noch nach andern persischen Ländern benannt wird,) einlaufen zu dürfen, wofür sie sich anheischig machten, ihm die Halfte der Beute zu überlassen. die sie bei den an diesem Meere wohnenden Völkern machen würden. Als ihnen die Erlaubniss ertheilt war, liefen sie in den Kanal ein, langten bei dem Ausflusse des Stromes an, giengen diesen Wasserarm aufwärts, bis sie an den Chasarenflus kamen, \*) auf welchem sie stromabwärts zur Stadt Itil schifften. Sie fuhren durch selbige, und gelangten an die Mündung des Stromes und an seinen Ausfluss ins kaspische Meer. Von dem Ausflusse bis zur Stadt Itil ists ein mächtiges Gewässer. Darauf breiteten sich die Schisse der Russen über dies Meer aus , warfen ihre Schaaren in Dschil, Deilem, Tabristan, Aboscun (welches das Küstenland von Dschordschan ist V. in das Land Nefata (Nafthaland) und gegen Aserbeidschan zu, (insoferne von Ardebil, einer Stadt Aserbeidschans, bis zu diesem Meere etwa drei Tagereisen sind). Ucberall vergofsen die Russen viel Blut, raubten die Weiber und Kinder, plünderten alle Habe, machten Streifereien, sengten und brennten. Da schrien die Völker, die um dieses Meer wohnten, erschrocken auf; denn seit Menschengedenken hatten sie nie einen Feind gesehen, der sie auf demselben überfallen hätte, indem nur Kauffahrer und Fischer es befuhren. Die Russen hatten häufige Treffen mit dem Volke von Dschil und Deilem und dem Küstenlande von Dschordschan, mit einem Trupp des Volkes von Berdaa, Arran, Beilakan und Aserbeidschan, und mit einem Genepal des Ibn-Abi-s-Sadsch, und sie kamen bis an das Küstenland Nefata, das zum Königreiche Schirwan, bekannt unter dem Namen Babekeh (Bakujeh?), gehört. Beim Rückzuge von ihren Streifzügen in die Küstenländer des Meeres pflegten sich die Russen nach einigen Inseln hinzuziehen, die in der Nähe von Nefata, in der Entfernung von einigen Meilen, liegen. König von Schirwan war damals Ali ben el-Heisem. Da rüsteten sich die Bewohner der Umgenden und fuhren in Kähnen bleine Soc Will the minet

Die Macotis ist hier wie in byzantinischen Nachrichten mit der Wolga in Verbindung gedacht. Haben die Russen, nachdem sie den Don aufwärts gefahren, ihre Schiffe über das Land gezogen, wie die Normannen von Paris? Oder ist der Zug von der oberen Wolga ausgegangen?

und Kaufmannsschiffen nach diesen Inseln hin. Aber die Russen steuerten auf sie los und Tausende von Muhammedanern wurden getödtet oder ertranken. Viele Monate verweilten die Russen auf die beschriebene Weise in diesem Meere; und keines der an demselben wohnenden Völker konnte ihnen etwas anhaben. Die Menschen waren gegen sie gerüstet und auf ihrer Hut: denn dies Meer ist rings mit Völkern besetzt. Als die Russen nun genug geplündert und geraubt hatten, begaben sie sich zur Mündung des Chasarenflusses und zu seinem Ausflusse, schickten von dort zum Könige der Chasaren und übermachten ihm den verabredeten Theil der Schätze und der Beute. Dieser König hat keine Schiffe und seine Unterthanen sind in der Schiffahrt unbewandert. Wäre das nicht der Fall, würde von ihm den Muhammedanern großes Unheil erwachsen. Hierauf vom Zuge der Muhammedaner im Chasarenlande und der Christen von der Stadt Itil wider Willen des Chasarenkönigs gegen die Russen und der Niederlage der letzteren an den Wolgamündungen. Etwa fünftausend entflohen und setzten zu Schiffe nach jener Seite hinüber, die an das Gebiet der Burtassen grenzt. Dort verließen sie ihre Schiffe und setzten sich am Lande fest; aber ein Theil derselben wurde von den Burtassen niedergemacht, und andere die ins Land der muhammedanischen Burgaren geriethen, fanden dort ein gleiches Schicksal. Der durch die Muhammedaner am Ufer des Chasarenflusses Getödteten waren, so viel man deren hat zählen können, bei-nahe dreifsig Tausend. Nach dieser Zeit haben die Russen dergleichen Einfälle nicht wiederholt." Jedoch bald wieder, nach der Zeit Masudis. Bulgaren, Chasaren, Burtasen wurden durch neue Einfälle zerstreut, ihre Städte zerstört, wie der Zeitgenoße Ibn-Haukal bezeugt (Frähns Ibn Fofzl. p. 66): , Heutiges Tages ist weder den Bulgaren noch den Burtasen, noch den Chasaren etwas übrig geblieben; weil die Russen über sie alle kamen, ihnen diese sämmtlichen Länder entrissen und sie in Besitz nahmen. Diejenigen, die sich durch die Flucht vor ihnen retteten, halten sieh zerstreut in den benachbarten Gegenden auf." (p. 64): "Bulgar ist eine kleine Stadt, die kein großes Gebiet hat. Sie war einst weit berühmt, insoferne sie der Stapelplatz des Handels der dortigen Reiche war. Aber die Russen plünderten sie, so wie Chaseran, Itil und Semender, im Jahre 358 (968 oder 969 n. Chr.) rein aus, und zogen unverzüglich von da nach Rum (Griechenland) und Andalus (Spanien)

aus." (p. 65): "Es kamen die Russen über dies alles und vernichteten, was die gesammten Chasaren, Bulgaren und Burtasen am Flusse Itil besafsen, und bemächtigten sich desselben." Inzwischen, im Jahr 941, waren die Russen wieder gegen Constantinopel gekommen, aber ihre Flotte, unter Ingors Befehle, mehr als 4000 Schiffe (40,000 nach den meisten Byzantinern) zählend, durch die Wirkung des griechischen Feuers zurückgewiesen worden. Von den Kämpsen gegen sie und ihren Verheerungen berichtet Leo Gramm. ed. Par. p. 506. 507: Ιουνίφ δὲ μηνὶ ἐνδεκάτη δεκατετάρτης Ινδικτιώνος κατέπλευσαν οί Ρώς κατά Κωνσταντινουπόλεως χιλιάδες δέχα. απεστάλη δέ μετά τριήρων και δρομόνων ο Πρωτοβεστιάριος Θεοφάνης, χαὶ τόν τε στόλον προυτρέπισε χαὶ χατοχυρώσας ως μάλιστα τους Ρώς έξεδέχετο. ἐπεὶ ἐκεῖνοι κατέλαβον και πλησίον του Φάρου εγένοντο, ούτος πρώτος τῷ Εὐξείνω πόντω στόματι παρεδρεύων εν τῷ Ίερῷ λεγομένω, και δή πρώτος εν τῷ οἶκείω δοόμωνι διεκ-πλεύσας, τήν τε σύνταξιν τῶν Ρωσικῶν πλοίων διέλυσε και τῷ ἐσκευασμένω πυρί κατέφλεξε τὰ λοιπά δὲ ἐτρέψαντο είς φυγήν ο απολούθως οι λοιποί δρόμωνες έπενδραμόντες τελείαν εξογάσαντο την τροπήν, καί πολλά μεν πλοΐα κατέδυσαν αθτανδρα, πολλούς δέ κατέστρωσαν, πλείστους δε ζωντας συνέλαβον. κατήλθε -δε τηνικαύτα Ιωάννης ο Δομέστικος ο Κουρκούας μετά παντός του της ανατολής στρατεύματος, και πολλούς τούτων διέφθειρεν αποσπάδας τηδε κακείσε καταλαμβάνων, πολλά γάρ κακά ούτοι διεπράξαντο, τό, τε γάο Στενον λεγόμενον ενέπρησαν, και ους συνελάμβανον αλχμαλώτους τους μέν ανεσταύρουν, τους δέ τη γη προςεπατάλευσαν, τούς δὲ ώςπερ σχοπούς ιστάντες βέλεσι κατετόξευον. όσους δε τοῦ ιερατικοῦ κλήρου συνελάμβανον, όπισθεν τὰς χεῖρας δεσμούντες ήλους σιδηρούς κατά μέσης της κεφαλής αθτών κατεπήγνυσαν, πολλούς τε άγίους ναούς τῷ πυρὶ παρέδωκαν. γειμώνος δε ήδη ενισταμένου και τροφών απορούντες εβουλεύσαντο τὰ οἰκεῖα καταλαβεῖν, καὶ δη λαθεῖν τῷ στόλῷ σπουδάζοντες. Σεπτεμβοίῷ μηνὶ ἰνδικτιῶνος δεκαπέμπτης νυκτὸς ἀντιπλεῦσαι ώρμηκότες ἔπὶ τὰ Θραχῷα μέρη ὑπὸ τοῦ ἡηθέντος Θεοφάνους ὑπηντή-θησαν (οὐδὲ γὰρ ἔλαθον αὐτοῦ ἐγρηγορωτάτην ψυχὴν). εύθυς ούν δευτέρα ναυμαχία ξγίνετο και πλείστα πλοία εβύθισαν, ολίγοι δε μετά των πλοίων περισωθέντες καὶ ἐν τῆ τῆς Κοίλης περισωθέντες ἀκτῆ νυκτὸς ἐπελθούσης διέφυγον. Θεοφάνης δὲ μετὰ νίκης ύποστρέψας λαμπράς εντίμως υπεδέχθη και Παρακοιμώ-

μενος ἐτιμήθη. Liutprand, dessen Stiefvater eben damals in Constantinopel zugegen war, erkennt in diesen Russen, deren Namen er für griechische Benennung hält, leicht die Normannen der Abendländer (Hist. 5, 6): gens quaedam est sub aquilonis parte constituta, quam a qualitate corporis Graeci vocant Russos, nos vero a positione loci vocamus Nordmannos. Lingua quippe Teutonum Nord aquilo, man autem mas seu vir dicitur, unde et Nordmannos aquilonares homines dicere possumus.\*) Hujus denique gentis rex Inger yocabulo erat, qui collectis mille et eo amplius navibus Constantinopolim venit. . . Compositis itaque secundum jussionem suam chelandriis, sapientissimos in eis viros collocat (Romanus Imperator), atque ut regi Ingero occurrant, denunciat. Profecti denique, cum in pelago eos impositos rex Inger aspiceret, exercitui suo praecepit, ut viros illos caperet et non occideret. Denique miserator et misericors Dominus, qui se colentes, se deprecantes, se adorantes non solum protegere, verum etiam victoria voluit honorare, ventis tunc placidum reddidit mare. Secus enim ob ignis emissionem Graecis erat incommodum. Igitur in Russorum medio positi ignem circumcirca projiciunt. Quod dum Russi conspiciunt, e navibus confestim sese in mare projiciunt eliguntque potius aquis submergi, quam igni cremari. Alii tune loricis et galeis onerati, nunquam visuri ima pelagi petunt, nonnulli vero natantes inter ipsos maris fluctus uruntur, nullusque die illa evasit, qui fuga sese ad terram non liberavit. Russorum etenim naves ob parvitatem sui ubi aquae minimum est transeunt, quod Graecorum chelandria ab profunditatem sui facere nequeunt. Ingenti Inger confusione postmodum ad propria est reversus. Graeci vero victoria potiti, vivos secum multos ducentes, Constantinopolim regressi sunt laeti. Quos omnes Romanus in praesentia Hugonis nuncii, vitrici scilicet mei, decollari praecepit.

Dafs die Ros Auswanderer aus Skandinavien, insbesondere aus dem Volke der Schweden sind, erhellt schon aus den bisher angegebenen Zeugnissen und aus ihrem Treiben; dazu fügen sich noch folgende Beweise.

4. Bei Erwähnung des letzten Zuges gegen Constantinopel wird von zwei byzantinischen Schriftstellern, einem unbekannten Fortsetzer der Kaisergeschichte bis

<sup>\*)</sup> Eben so derselbe 1, 5: Russii, quos alio nomine nos Nortmannos appellamus.

zu Romanus dem Jüngern, des Constantinus Porphyrogen, Sohn, und von Symeon Magister (um 1440) eine gleichlautende Bemerkung über den Namen der Ros und ihre Abstammung beigegeben, von jenem (Scriptor. post Theophan. ed. Par. p. 262): δεκάτης καὶ τετάρτης Ινδικτιώνος, Ιουνίω δε μηνί ενδεκάτη κατέπλευσαν οί Ρώς κατά Κωνσταντινουπόλεως, μετά πλοίων χιλιάδων δέκα, οί και Δρομίται λεγόμενοι, οι έκ γένους των Φράγκων καθίστανται. Von dem Letzteren (ibid. p. 490): τω ένιαντω έκείνω κατέπλευσαν οί Ρως, οί καὶ Δοομίται λεγόμενοι, οἱ ἐκ γένους τοῦ Φράγγων ὄντες, κατά της Κωνσταντινουπόλεως, μετά πλοίων χιλιάδες δέκα. Ohne Zweifel hat Symeon aus älterer Quelle geschöpft; er erweitert an anderer Stelle die Angabe, zeigt aber nur, dass er nichts Gründliches darüber weiss (p. 465): Pwg de of rai Soonital φερώνυμοι, από Ρώς τινος σφοδρού διαδραμόντες απηχήματα των χοησαμένων εξ υποθήκης η θεοκλυ-τίας τινός και υπερεσχόντων αυτού. Δρομίται δε, από του δέέως τρέγειν αυτοίς προςεγένετο. Εκ γένους δε των Φράγγων καθίστανται. Δοομίται ist wohl nichts, als Uebersetzung des Namens Ros, die wahrscheinlich von den Skandinaviern oder Russen selbst, die sicher seit dem Anfange des 40. Jahrhunderts in griechischen Diensten vorkommen, stammt. Das altn. ras ist δρόμος. Lauf, das Verbum rasa, laufen, Der Name Ross Pos bei den meisten Byzantinern, Pasot bei Glycas, Rûs bei den Arabern, Rus' bei Nestor. Russi bei lat. Schriftstellern, oder noch mehr entstellt Ruzzi, Ruthi und Rutheni, Russen, in ursprünglicher altnordischer Form wohl Ræsar vom Sing. Ræsir, \*) δρομίτης, cursor (wie von mal, mensura, mælir, modius; stýrir, gubernator, von stýra, regere), mit aus à umgelautetem æ, das auch in anderen alten Eigennamen durch o oder u wiedergegeben wird, \*\*)

\*) Gehört hieher auch ræsir, in den Liedern häufiges Syndnymum für konungr, etwa der Schnelle, Edde ? vgl/ Grimms Rechtalterth. p. 305; von hrös (laus) leitet dies Biörn. Als Mannsname Ræsir Skaldskaparm. p. 191.

The sold in incident of the contract of the incident of the in

<sup>\*\*)</sup> Der altn. Name Hrærekr, Rærekr ist bei den Slawen Rurik, bei den fränkischen Chronisten Rorih, Roricus, bei Saxo Röricus; Nordhmæri, Sunnmæri bei Saxo Nordmoria, Sunnmoria; Thrændir, die Bewohner von Thråndheim, bei Saxo Throndi (p. 444 Thronder, Thrönski). Das lange a, altn. å, wird im Dänischen und Schwedischen (aa, å) dem ö sehr nahe gesprochen, und muß schon frühe diesen Laut gehabt haben,

unter anderszüngigen Völkern formlos geworden, ist deutscher Abstammung, die Benennung, welche sich diejenigen von den Schweden beilegten, welche ihr Glück in unstätem Treiben aufserhalb des Vaterlandes im Ostlande suchten. In der Heimath selbst scheint der Name nicht gebraucht gewesen zu sein, \*) ist weder in der Saga von den alten Schwedenkönigen, der Ynglinga saga, noch einem andern altnordischen Denkmal genannt; die Gesandten, die in Constantinopel angeben, sie seien von den Ros geschickt, können darum nicht unmittelbar aus Schweden gekommen sein. Der Beisatz in den gegebenen Stellen: die Russen sind vom Geschlechte der Franken, was kann er anders sagen, als die Russen sind vom Stamme der Germanen, der Deutschen? Dass die gallischen Franken Einwanderer : Eroberer ihres Landes seien. war zu jeder Zeit bekannt: und Constantinus Porphyrogen, aus dessen Zeit die vorliegende Notiz stammen kann, kennt auch die Franken in Deutschland: ihm heißt der König der Doutschen, Otto der Große, Pñe Poarriac the xal Zaelac (de admin. imp. c. 30). \*\*) Als deutsch, insbesondere skandinavisch, lassen sich die Namen der ersten Russen, so sehr sie auch die Slawen ihrem Organ angepasst haben, \*\*\*) erkennen, und nicht aus dem Slawischen oder anderswoher erklären als Burik, für den man nur an den niederländischen Rorik, den Dänen, erinnern darf; Igor, Trywo Constant. Porphyr., Inger Liutpr., wohl altn. Ingvar: Ragvald, Ragnvald. Fürst in Polozk, nach Nestor .. von jenseit des Meeres gekommen," und seine Tochter Ragnied = Ragnhild? Oskold = 'Asketil? Truwor = Truwar? Sineus = Snio? - 1 There is a service of Telli. Time?

Die Namen der Stromschnellen (Strudel) im Dnjeper sind durch Constantinus Porphyrogenitus in der

da Thrandheim bei Adam von Bremen und Saxo Drontemnis, Throndheim beifst.

Throndheim heifst.

\*) Wenn man ihn nicht in Roslagen finden will, dem jetzigen Namen der schwedischen Ostküste, die bei Snorri Sialand heifst.

<sup>\*\*)</sup> Ferne liegen also Rosch und Meschech, wo Alte und Neue Bussen und Moskau gefunden haben, bei Ezechiel 58, 2. 3. 59, 1. LXX: 'Pω'ς Μεσόχ, im Urtext: אַרָעָרָאָר רָאָעָ עִוֹעִן רְּוֹבְרָבָּיִי

<sup>\*\*\*)</sup> Eben so machen es umgekehrt die Skandinavier mit slawischen Namen; Jaroslaw wird Jarizleifr, Wsewolod zu Visivaldr, Wlodimir zu Valdemar. Vgl. S. 40, Anm.

Sprache der Russen und der Slawen, mit beigefügter Uebersetzung, aufbewahrt und einige der russischen vorzüglich durch Lehrberg mit solcher Sicherheit als altnordisch erwiesen, dals wegen der übrigen, die noch dunkel sind, kein Zweifel entstehen kann. Wer wollte auch von allen diesen Wörtern, die wie zu vermuthen ist, von einem Nichtrussen, wahrscheinlich einem Slawen, hinterbracht, von einem Griechen, wie man sieht, nicht mit der größten Genauigkeit niedergeschrieben sind, vollständige, in Allem genügende Enträthselung erwarten? Deutlich sind die Namen des 5ten, 2ten, 3ten, 4ten und 6ten Falles. Vom 5ten sagt Constantinus (de admin. imp. c. 9): είς τον πέμπτον φραγμόν τον έπονομαζόμενον δωσιστί μέν Βαρουφόρος, σχλα-βινιστί δὲ Βουλνηπράχ διότι μεγάλην λίμνην αποτελεί. Dem slawischen Namen, der Wolnyj prag ist (im Gr. besser Βολνουή, Βολνουί πράχ), aus wolna, wlna, Woge (Dobrowsk. Institt. p. 112), und prag, porog, entspricht ganz der russische Barufors aus dem altn. bara, Woge, und fors, Stromschnelle, Wasserfall, eig. Drang, vom Verb. forsa, drängen, stürzen. Soll zur Bedeutung "Wellenstrudel" der erklärende Beisatz passend sein, so mus Const. μεγάλην δίνην, ,, weil er einen großen Wirbel macht", nicht λίμνην geschrieben haben. Er heifst noch heute Wolnyj porog. Dieselbe Zusammensetzung zeigt der Name des zweiten Porogs, über den Const.: είς τον έτερον φραγμόν τον επιλεγόμενον δωσιστί μεν Ουλβορσί, σχλαβινιστί δε Οστροβουνίπραχ όπερ ερμηνεύεται το νησίον του φραγμού. Όστρο-βουνίπραχ, besser Οστροβνουι πράχ = Ostrownyj prag, Inselporog, und dem zu Folge wird Ουλβορσί nichts anderes sein, als entstellt oder falsch aufgefalst für Ουλμφόρς = altn. Hölmfors, zusammengesetzt mit holmr, Insel. Beim dritten ist nur ein Name gegeben: τον τρίτον φραγμόν τον λεχόμενον Γελανδρί δ΄ έρμηνεύονται σελαβινιστί, ήχος φραγμού. Lehrberg, dem dieser Porog derselbe ist, der jetzt Zwonetz heisst (von zwon, Klang, Schall), vermuthet mit Recht, dass der slawische Name ausgefallen sei, und restituiert IEλανδρί, ο έρμηνεύονται σελαβινιστί [Σβόνετζ, ο έστι] ήχος φραγμού. Altn. ist gella resonare, der Name also wohl Gellandi (fors), der wiederhallende Strudel, d. i. der ein Echo gibt. Man merkt die Verkehrtheit der griechischen Uebertragung in νησίον τοῦ φραγμοῦ, und ηχος φραγμού, statt φραγμός του νησίου, του ήχους. Vom ersten Strudel meldet der Haiser: πρώτον μέν έρχονται είς τον ποώτον φραγμόν τον επονομαζόμενον Έσσουπή, δ έρμηνεύεται δωσιστί καί σκλαβινιστί, μή χοιμάσαι. Es mus Νεσσουπή oder Νεσουπή stehen: nje sypi ist noch im Russischen: schlafe nicht! \*) Y ist aus älterem u (= gr. v, deutsch ü), wie Βουσεγράδε bei Constant, das jetzige Wyszegrad. Altnordisch wäre dasselbe ne sof, oder ne sob, ne sveb, von sofa aus älterem soba, sveba, ahd, sweban. Der Berichterstatter fand beide Sprachen hier so gleichlautend, dass er keinen Unterschied anzugeben für nöthig fand. Der 4. und 6. Porog: τον τέταρτον φραγμόν, τον μέγαν, τον έπιλεγόμενον δωσιστί μεν Αειφάο, σκλαβινιστί δέ Νεασήτ διότι φωλεύουσιν οί πελεκάνοι είς τα λιθάρια του φραγμού. . . καταλαμβάνουσι τον έκτον φραγμόν, λεγόμενον μέν ὁωσιστὶ Λεάντι, σχλαβινιστί δε Βερούτζη, ο έστι βράσμα νερού. Nejasyt ist slawisch der Pelikan, der Geier. Lehrberg geht von der beigegebenen Erläuterung ab und erklärt Nejasyt aus nesyt, der Unersättliche, und vergleicht für den russischen Namen das ahd. eifar, gierig, und deutet "der um sich fressende Porog" wohl ohne hinlänglichen Grund. Eher scheint Aifar den Russen Benennung desselben Vogels gewesen zu sein, der den Slawen Nejasyt hiefs, und ein Wort, das vielleicht im Altn. verloren ist. Die gemeinschaftliche Bezeichnung fors und prag konnte leicht übergangen werden, und Nejasytskyj prag, Eifarfors bedeutet den Pelikan- oder Geierstrudel, nach der Angabe, weil dieser Vogel an demselben nistete.  $B \epsilon \rho o \nu \tau \zeta \eta$  (al.  $B \epsilon \rho o \nu \tau \zeta \eta$ ) ist von Lehrberg als verderbt genommen für warnitza, Kochplatz, weil die Kosaken noch auf diesem vorletzten Porog auf einer Insel landen und sich laben, und darnach Δεάντι aus land, lenda (anlanden) erklärt. Aber beide Namen geben sich einfach als Participialformen von warju, wariti (kochen) und altn. loa (anschlagen, von den Wellen), wonach Λωάντι, Λωάνδι zu lesen statt Λεάντι, also Warjuszcz, Loandi (prag, fors), der anschlagende, brausende, kochende Porog, nach der beigegebenen Erklärung. Weniger deutlich sind die Namen des 7. und letzten Porogs: πρός τον Εβδομον φραγμόν (τον Επιλεγόμενον δωσιστί μέν Στρούβουν, σκλαβινιστί δέ Ναπρεζή δ έρμηνεύεται μικρός φραγμός. Lehrberg er-

<sup>\*)</sup> Lehrberg erinnert an das span. abreojos, portug. abrolhos, Untiefen, eig. thue die Augen auf!

klärt den slawischen Namen für na brezje, am Ufer, den russischen, ströndbuna, Ufer-, Strandstrudel, nach einer Beschaffenheit desselben, gegen die beigegebene Uebersetzung. Wäre der russ. etwa entstellt aus straum van, altn.straumr vann, und van Adject., von vana, vermindern, abnehmen (wovon unser wenig), also die kleine,

abnehmende Strömung?

2. Die slawischen und slawisierten Völker des Landes, das von den Ros den Namen trägt, wußten noch bis auf Nestor nicht anders, als daß dieser Name von jenseits des Meeres (der Ostsee) von den Leuten gekommen sei, die sie Warjazi, Warangen, nannten, und der russische Chronist führt unter ihnen über dem Meere die Rus sogar als einzelnes Volk auf (2, 24): Ljachowe i Prusi i Czjud' prisjedjat k morju Warjazhskomu. Po semuzhe morju prisedjat Warjazi sjemo k wostoku do predjela Simowa; po tomuzhe morju sjedjat k zapadu do zemli Aglianski i do Wolozhski. Afetowozhe koljeno i to: Warjazi,\*) Swei, Nurmani, Gotje, Rus',\*\*) Agljane,

<sup>\*)</sup> Obschon es scheint, als stände hier Warjazi neben den übrigen als Einzelname, so ist darum doch wohl von dem in der vorhergehenden Stelle ausgedrückten allgemeinen Sinne nicht abzugehen; Nestor wollte nur den Namen nicht weglassen.

<sup>\*\*)</sup> Mit Unrecht hat Schlözer Rus hier für ein Einschiebsel erklärt. Auf diese Stelle weist offenbar eine Randglosse (von Dobrowsky erkannt Nest. 5, 212), die an einer andern Stelle Nestors in den Text gekommen ist (2, 175): idosza za more k Warjagom — k Rusi, sicebo zwachut' ty Warjagy Rus', jako se druzii zowutsja Sweje, druziizhe Urmani, Agljane, druzii i Gote, tako i si - i rjesza Czjud' i Slowjene, i Kriwiczi i Wsi: zemlja nasza welika i obilna, . . da poidete . . "Es giengen über das Meer zu den Warangen – den Russen, denn so heißen diese Warangen Russen, wie andere Schweden, andere Nordmannen, Angeln, andere Goten, so auch diese (nennen sich diese Rus)und sprachen die Tschuden, Slowenen, Kriwitschen und Wes: unser Land ist groß und gut, . . kommet!" Da aber Nestor den Namen Rus an die Stelle setzt, wo man Dänen, die er nicht nennt, erwarten sollte, so möchte man vermuthen, er habe die Ros für ein Volk mit den Dänen gehalten. Vielleicht galt selbst diese Meinung damals in Russland; Bestätigung gäbe Mukaddesis Russeninsel Wabia, worin wahrscheinlich Dania liegt. Aber dies Alles überwiegt bei Weitem der Bertinischen Annalen sicheres Zeugniss, und neben dem die größere Wahrscheinlichkeit, dass die näheren Schweden, die sich nicht im Westen zeigen, nicht die Dänen, eine größere Ausbreitung über das Ostland erlangten; jedoch möglich, dass auch einzelne

Galiczane, Wolochi. . . ,, Lechen, Preussen und Tschuden sitzen am warangischen Meere. An diesem Meere sitzen auch die Warangen, hierher zu nach Osten bis an die semitische Grenze; an eben diesem Meere sitzen sie nach Westen bis nach England und Walland. Japhets Geschlecht sind auch diese: Warangen, Schweden, Nordmannen, Goten, Russen, Angeln, Galizier (Spanier), Wälsche . . " Nun ist aber freilich in ganz Skandinavien nicht der Name der Warangen, weder als Gesammtnoch als Einzelname, so wenig als der der Rus einheimisch, und der Werth dieser Angaben möchte beim ersten Anblick zweifelhaft erscheinen. Aber die Geschichte der Warangen wird zu ihrer Würdigung Hülfe bieten. Seit dem Anfange des 10. Jahrhunderts werden nicht nur eigentliche Russen als Soldaten in griechischem Dienste genannt (zu den Jahren 902, 935, 949 von Const. Porphyr. in den Caerim. aul. Byz. p. 376. 578. 381. 383), sondern auch bald nachher Leute aus dem skandinavischen Norden, aus welchen vorzüglich der byzantinische Hof sich seine Leibwache bildete, und dieses Korps benannte sich in seiner Sprache mit dem Namen, der von den Griechen Βάραγγοι, von den Nordmannen selbst Væringjar geschrieben wird.\*) Zwar erscheint die Schreibung Βάραγγοι zum ersten Mal erst zum J. 4034 bei Cedrenus (1. 2, p. 735), aber es ist nicht zu zweifeln, dass nur eine Entstellung der noch wenig gangbaren fremden Benennung des Constantinus Porph. Φάργανοι, das erste Mal zum J. 935 genannt, ist (de caerim. aul. Byz. 2, p. 381). \*\*) Dass die

dänische Haufen, die nicht selten an der Ostküste erscheinen, sich unter die schwedischen Ros mischten.

<sup>\*)</sup> Alt. vær, hilaris, væringiar, juvenes hilares v. procaces bei Biörn. Vielleicht ist der Name Warangen nicht richtig mit diesem Worte gleich geschrieben worden, und eher Varingjar, Veringiar, von verja, wehren, passende Bezeichnung einer bewachenden, schützenden Schaar.

<sup>\*\*)</sup> Weder die Φάργανοι, noch die Βάραγγοι dürfen, wie von Reiske geschieht, mit den Franken vermengt werden. Sie stehen als verschiedene Namen nebeneinander, Φάργανοι und Φράγγοι: βασιλιχούς άνθρωπους, Εθνιχούς πάντας, οἰον Φαρ γ άνους, Χαξάρους, Άγαρινους, Φράγγους, καὶ ὅσοι τῆς βασιλικῆς Εξαυτῆς ἀπολαύουσι τῶν ἡογῶν προμηθείας. Constant. Porph. de caerim. aul. Βγε. ed. Reiske p. 434; Βάραγγοι und Φράγγοι: μετὰ Βαράγγων καὶ Φράγγων πλήθους πολλοῦ. Joann. Scylitz. ed. Par. p. 858; ὁ δὲ βασιλεύς στρατὸν ἐπαγόμενος, . ο οἰον παρειχεν ὁ καιρὸς, ἔχ τε Μακεδόνων καὶ Βουλγάρων καὶ Καππα-

Warangen aus Skandinavien, welches die Byzantiner aus Prokop unter dem Namen Thule kennen, kamen, sagt Anna Comnena, die sie τούς ἐκ τῆς Θούλης Βαράγγους, τούς ἀπὸ τῆς Θούλης νήσου βαρβάρους, στρατεύοντας nennt (p. 62. 66. 269), und ihre Aussagen bestätigen die nordischen Sögur. Zwar nennen sie einige auch Britannen, ihre Sprache selbst die englische, \*) andere Kelten, aber dies alles vielleicht mehr aus unkundigem Durcheinanderwerfen und Verwechseln der nordischen Länder, von dem selbst der nähere Nestor nicht frei ist, wenn er, wie es scheint, die Angeln zu den Warangen zieht. Noch sind die Warangen zum J. 1541 genannt (Cantacuz. 1, p. 539). Nothwendig führte der Weg die Skandinavier, welche in Constantinopel unter die Warangen traten, durch Russland; Snorri erzählt Haralds, Olafs des Heiligen Bruders, der Anführer der Warangen wurde und mit ihnen viel im mittelländischen Meere und an der afrikanischen Küste plünderte, Zug nach Constantinopel und Heimkehr mit den Seinigen durch Holmgard (Saga Haralds Hardhradha). Schweden,

σοκών, και Ούζων και ιών ἄλλων παραιυχόνιων εθνικών, προς δε και Φράγγων και Βαράγγων, της όδου σπουδαίως εφήματο. id. p. 825. Franken, Bulgaren, Usen u. a. waren Hülfsvölker, kum Kriegsdienste, die Warangen, obwohl auch sie öfter im Felde erscheinen, mehr kum Dienste am Hofe und kur Bewachung des Kaisers bestimmt. Ihr Anführer heifst als nächster Folger des Kaisers "Ακολουθος (Codin. de offic. Constantinop. p. 67). Ihre Bewaffnung war ein Schild und ein zweischneidiges Beil auf der rechten Schulter getragen; sie heißen darum häufig of πελεκυφόροι, οἱ επὶ τῶν ὅμων τὰ ξίφη κραδαίγοντες, οἱ σείοντες ἐξ ὅμων τὰ ἀρεικὰ σιδήρια.

<sup>\*)</sup> Codinus de off. p. 90: κατά την πατρίαν καὶ ουτοι γλώσσαν αὐτῶν, ήγουν εγκλινιστί. Cinnam. p. 4: ἐκέλευσε τοις άμφ' αὐτὸν πελεχυφόροις ( έθνος θέ έστι τοῦτο Βρεττανικόν, βασίλευσι Ρωμαίων δούλευον ανέχαθεν. Angeln konnten allerdings auch in das Korps aufgenommen worden sein. Bei Niketas Choniates sind sie einmal Germanen: Γερμανών ο κατωμαδόν τους έτεροστόμους πελέχεις ανέχουσιν. p. 161; dann Kelten (p. 170): γνωσθέντες παρά τινος εκείσε φυλάσσοντος (γένους ούτος του πελεχυφόρου και Κελτικού). Merkwürdig heifst bei ihm der König von England, των Ίγγλίων όηξ, einmal auch (p. 267) ό των πελεχυφόρων κατάρχων Βρεττανών, ούς νύν φασιν Ίγγλινούς. Dem Pachymeres heißen sie Kelten, (p. 66) το Κελτικόν πελεχυγόρον, (p. 257) οί Κελτοί σωματοφύλαχες. Was davon zu halten sei, lehrt vielleicht Zonaras, der auch von den Njemzen, den Deutschen, sagt: Νέμετζοι, έθνος δε οἱ Νέμετζοι Κελτικόν. (ed. Par. 2, p. 294).

Dänen, Norweger, vielleicht selbst Angeln, zogen als Warangen durch. So kam es nun leicht, dass der Slawe, der die Bedeutung dieses Namens nicht kannte, ihn für einen Volksnamen hielt; die Heimath dieser Krieger wurde ihm zum Warangenland, und Warjagy, Warjazi allgemeine Benennung der Skandinavier und in der Unkunde mit den Nordländern noch von weiterer Ausdehnung; das Meer, über das sie kamen, hiefs das Warangenmeer. Dieser Gebrauch des Namens ist aus Russ-land selbst zu den Arabern gekommen, und zwar schon frühe, im 10. Jahrhundert. Biruni (nach Frähns Angabe zu Ausgang des 10. und Anfang des 11. Jahrh.) wird darüber citiert von Abulfeda in seiner Geographie (Frähns Ibn-Fofzl. p. 178): "Von dem Meere Wuseng [ Wareng]. \*) Dieses Meeres habe ich sonst nirgends Erwähnung gefunden, als in den Schriften des Abu-r-rihan Biruni und in der Teskireh des Nasir. Ich gebe hier deswegen die Notiz darüber so, wie sie Biruni geliefert hat. Bei ihm heisst es: das Meer Waseng geht vom nördlichen Weltmeere aus in südlicher Richtung. Es hat eine beträchtliche Länge und Breite. Waseng ist ein Volk an der Küste desselben." Treuer theilt Birunis Bericht der genaue Jakut († 1229) in seinem geographischen Wörterbuch mit (bei Frähn, Ibn-Fofzl. p. 182): "Was die Beschaffenheit der Lage der Meere in dem bewohnten Erdtheile anbelangt, so ist die Auskunft, die ich darüber bei Abu-r-rihan Biruni gefunden habe, bei weitem die beste. Das Meer, sagt er, welches im Westen des bewohnten Erdtheils die Ufer der Länder von Tandscha (Tanger) und Andalus (Spanien) bespült, heißt das Weltmeer. Die alten Griechen nannten es Okeanos. Auf die Höhe desselben wagt sich Niemand, nur längs der Küsten beschifft man es. Von diesen Ländern weg dehnt es sich gen Norden aus, dem Lande der Saklab (Slawen) gegenüber. Und es geht von ihm im Norden der Saklab ein großer Arm aus und erstreckt sich bis in die Nähe des Landes der muhammedanischen Bulgaren. Man bezeichnet ihn mit dem Namen Meer der Warung. \*\*) Dies aber ist ein Volk, das an dessen Küste wohnt. Dann wendet es (das Weltmeer) sich hinter dieselben gen Osten; und zwischen seinen Küsten

<sup>\*)</sup> ورنك verschrieben für ورنك .

<sup>\*\*)</sup> Im Texte اورنك ...

und dem äußersten Gebiete der Türken finden sich nur unbekannte, wüste und unbewohnte Länder und Berge." Wenn nun Nestor die Russen Warangen nennt, sie aus dem Lande der Warangen über das Meer herbeiführt, so stimmt er mit den anderen Zeugnissen überein, daß sie aus Skandinavien gekommen sind; wenn er aber, wie es scheint, unter den Rus insbesondere die Dänen versteht, so kann dies nur für eine damals geltende, nicht begründete Ansicht genommen werden. Richtiger geben die Esten und Finnen diesen Namen den Schweden.\*) In beiden Fällen aber ist der Name erst von den ausgewanderten Schweden in das Land über dem Meere, ihre Heimath, übergetragen, wie der Warangenname.

3. Bestätigend kommen zu allem Bisherigen die Berichte der Araber über die Russen. Der älteste und wichtigste ist der Bericht Ibn-Foszlans, der in den J. 921 und 922 n. Chr. als Gesandter des Chalifen Muktedir an den König der Bulgaren gieng und die Russen an der Wolga kennen lernte, aufbewahrt von Jakut, Verfasser eines geographischen Wörterbuches, und aus dem Reisebuch Ibn-Fofzlans wörtlich in den Artikel Rus aufgenommen. Merkwürdig sind des Muhammedaners Angaben über die Verbrennung eines verstorbenen vornehmen Russen auf einem Schiffe im Strome, wobei ihm Pferde, Hunde, selbst ein Mädchen mit in den Tod gegeben werden, offenbar eine skandinavische Todtenfeier. \*\*) Ueber die Gestalt der Russen sagt Ibn-Foszlan: "Ich sah die Russen, wie sie mit ihren Waaren angekommen waren und sich am Fluss Itil gelagert hatten. Nie sah ich Leute von ausgewachsenerm Körperbau; sie sind hoch wie Palmbäumel, fleischfarben und roth." Dies kann nur an den gestreckten Wuchs der Skandinavier erinnern, von dem schon Jornandes spricht. Außerdem enthält Jakuts Artikel noch aus zwei Arabern, einem nicht genannten und aus Mukaddesi († 1052), die Stellen: "Rus ist ein Volk, dessen Land an das der

<sup>\*)</sup> Ruotzalainen, Rootslane, ein Schwede, Ruotzi, Rootsimaa, Schwedenland.

<sup>\*\*)</sup> Dies beweist Balders Verbrennung im Schiffe (Snorra Edda p. 66) und Saxo Gramm. p. 87: (Frotho) centurionis vero vel satrapae corpus rogo propria nave constructo funerandum constituit. Dena autem gubernatorum corpora unius puppis igne consumi praecepit; ducem quempiam aut regem interfectum proprio injectum navigio concremari. Vgl. Grimms Mythol. p. 480.

Slawen und Türken grenzt. Sie haben ihre eigene Sprache und eine Religion und ein göttlich Gesetz, worin sie mit keinem andern etwas gemein haben. \*) Mukaddesi sagt: sie wohnen auf der Insel Wabia, \*\*) die ein See umgibt, und die ihnen als Burg gegen diejenigen dient, welche ihnen etwas anhaben wollen. Ihre Zahl schätzt man auf hunderttausend. Saaten und Heerden haben sie nicht. Die Slawen thun Streifzüge gegen sie und nehmen ihnen ihre Habe. Wird einem von ihnen ein Sohn geboren, so wirft er dem ein Schwert hin und spricht: Dein ist nur das, was du dir mit deinem Schwerte erwirbst." Man merkt den Morgenländer. Doch zeigt sich Kunde von der Eigenthümlichkeit des Volks, das sich noch durch Sprache und Religion von den andern Völkern des Landes unterscheidet, und Andeutung der älteren Heimath auf Skandinavien.

Ueber die Landungen der Ros an den östlichen Küsten und ihre Verbreitung über das Land haben sich keine andern Nachrichten erhalten, als die, welche Nestor, der erste russische Annalist, erst nach einigen Jahrhunderten, wahrscheinlich allein aus der Tradition des Volkes niedergeschrieben hat. Dass diese darum nur mangelhaft sein können, und auch gegen sie noch Vorsicht zu brauchen ist, leuchtet ein. \*\*\*) Dass mit den nächsten Anwohnern der Ostküste von den Schweden schon in der ersten Hälfte und um die Mitte des 9. Jahrhunderts heftig und mit abwechselndem Glücke gekämpft wurde, ist aufgezeichnet. Zur Zeit der zweiten Reise des h. Ansgar zu den Schweden (J. 853) hatten die Kurländer das schwedische Joch bereits wieder abgeschüttelt: gens enim quaedam longe ab eis posita.

<sup>\*)</sup> Dies ist eine ältere Notiz und kann nicht von Jakut selbst sein, da er am Schlusse anmerkt, dass zu seiner Zeit die Russen Christen seien.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich Insel Dania. Insel, wie bei Ibn - el-Wardi (Frähn p. 55): "Westlich vom Lande der Russen liegt die Insel Darmuscha [Danmarka]." Wabia für Dania leicht verschrieben im Arabischen , وبيع für كنيك.

<sup>\*\*\*)</sup> Um so mehr Grund ist dazu vorhanden, da die russische Chronik, wo man sie mit auswärtigen und gleichzeitigen Nachrichten vergleichen kann, nicht immer im vortheilhaftesten Lichte erscheint. Arm, mangelhaft, selbst irrig zeigen sich ihre Angaben über die Ankunft der Ungern neben den Nachrichten der Franken und Griechen, entstellt die Geschichte des russisch-griechischen Kriegs unter dem Großfürsten Swjatoslaw.

vocata Cori, Sueonum principatui olim subjecta fuerat; sed jam tunc diu erat, quod rebellando eis subjici de-dignabantur. Vita S. Anskarii c. 30 (Pertz 2, 744). Nachdem ein Versuch der Dänen, wie weiter erzählt wird, eben bei Ansgars Ankunft, sich des Volkes zu bemeistern, misslungen war, unternahmen im darauffolgenden Jahre dasselbe wieder die Schweden und blieben Sieger, scheinen aber aufs Neue verdrängt worden zu sein, da darauf Eirik, Eymunds Sohn, wieder die Ostländer anfällt: Eirikr, Uppsala konungr, Eymundar son, lagdhi undir sik Finnland ok Kyriale, Eistland ok Kurland, ok vidha um austrlönd; ok munn enn sia thær iardhborgir, ok önnur stórvirki thau er hann gerdhi. Olafs Helga saga c. 81. Von solchen Unternehmungen weiß auch Nestor, dass im J. 859 die Warangen von jenseit des Meeres gekommen, die Slowenen (in Nowgorod), Tschuden, Meren und Kriwitschen mit Tribut belegten, im J. 862 aber von denselben Völkern über das Meer zurückgejagt wurden. Von den Landungen der Schweden aber, die im Lande sich niederließen und ausbreiteten, der Ros, spricht Niemand als Nestor. Das Verfahren der nordischen Piraten kann an den Ostküsten nicht anders gewesen sein, als in den westlichen Gewässern. Seekönige suchten auf verschiedenen Seiten in das Land einzudringen und sich festzusetzen. Als solche Seekönige können mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, der König der Ros (Hakon?), der nach Constantinopel an Theophilus Gesandte schickte (als Spione?),

Von Oleg angefangen geht die Darstellung in einer gewissen Gleichförmigkeit fort. Jedem Grofsfürsten ist ein Hauptzug beigelegt, der gegen die Griechen geht, nicht nur dem Igor und Swjatoslaw, deren Unternehmungen auch die auswärtigen Chroniken kennen, sondern auch dem Oleg. Dieser schließt schon einen langen Vertrag mit den Griechen, einen noch längeren Igor, und auch nach dem unglücklichen Feldzug des Swjatoslaw darf er nicht fehlen; daß alle uncht sind, ist nicht zu zweifeln. Dagegen kein Wort von dem Zuge ins kaspische Meer, von den Kriegen gegen die Wolgabulgaren, Chasaren. Hier auf der Seite der historischen Darstellung die Schattenseite, wo jedoch Nestors entferntes Zeitalter und der Mangel an älteren Quellen (nur Byzantiner sind bei den Händeln mit den Griechen benützt) wohl zu berücksichtigen ist. Dagegen ist eine ganz neue Welt der Völker im Ostlande zu seiner Zeit, von denen anderswo sich nur mangelhafte Angaben finden, uns durch ihn aufgedeckt, und hier ist er der klassische Schriftsteller des Landes.

Rurik in Ladoga, Sineus in Bjelozero, Truwor in Izborsk, Oskold und Dir, die schon nach Kiew hinüberzogen, und später Ragwald in Polozk, der "einer von jenseit des Meers" heißt, und Tury in Turow (Nest. 5, 197). Bei Nestor erscheinen nun abgesehen von dem ersten, den er nicht kennt, und den beiden letzten, deren er erst später gedenkt, die andern Russen in Verbindung, Oskold und Dir von den nördlichen aus Nowgorod gekommen, Rurik, Truwor und Sineus aber als Brüder, die von den genannten Völkchen, welche vorher die Warangen verjagt, herbeigerufen worden seien, ihr Land zu regieren, eine Angabe, die nicht mehr Wahrscheinlichkeit hat, als Giralds Nachricht, dass die Ostmannen friedlich als Kaufleute an die Küste von Irland gekom-men, und ihre Führer, die Brüder Amelaus, Sytaracus und Yvorus, die irischen Städte zu erbauen angefangen (S. 559). Im Süden um Kiew mussten sich bald bedeutende Schaaren Russen gesammelt haben, da sie schon 866 einen verheerenden Zug nach Constantinopel unternehmen konnten, welchen die Chronik dem Oskold und Dir zuschreibt. Im Norden war inzwischen Rurik Alleinherrscher geworden, und hatte in Nowgorod seinen Sitz genommen, und nach seinem Tode zog Oleg, sein Heerführer, gegen Süden, erschlug Oskold und Dir, und herrschte mächtig über das ganze Land statt Igors, des Sohnes Ruriks. Ihm schreibt die russische Chronik einen großen Heerzug nach Constantinopel zu, der bezweiselt werden mul's, weil auswärtige Schriftsteller dessen mit keinem Worte gedenken. Nach Oleg folgten mit gleicher Macht Ruriks Sohn Igor, und Swjatoslaw, Igors Sohn. Unter ihnen stehen die Rus-sen noch abgesondert von den Slawen mit ihrer eigenen Sprache; ihr Zeitgenosse Constantinus Porph. führt die Dnieperstrudel noch nach den Benennungen beider Völker auf. Um diese Zeit zeigen sich auch noch germanische Namen, als Igor, Oleg (Swjatoslaws Sohn), Jasmund, Swienold (jener Erzieher, dieser Wojewode Swjatoslaws, Nest. 5, 23), aber schon abwechselnd mit rein slawischen, als Swjatoslaw, Jaropolk (Swjatoslaws Sohn), Mstislaw (Swienolds Sohn). Mit Finnen und Slawen vermischten sich allmälig auch die Beherrscher des Landes zu einem einzigen slawisch redenden Volke, das von ihnen den Namen trägt.

#### VIERTES KAPITEL.

## WEST- UND SÜDNACHBARVÖLKER.

Von den West- und Südstämmen sind die benachbarten Abtheilungen der Thraker und Illyrier, die gröfsere Masse der Kelten, nachdem sie einige Jahrhunderte hindurch unter der Römermacht in Ruhe gehalten waren, von den Nordvölkern überschwemmt worden und unter ihnen verschwunden. Neue Vereine und nach Abwerfung des Römerjoches wieder selbstständige Völker erstehen nur bei den Kelten an den Grenzen des Römerreichs, in den freien Ländern der Inseln, in dem aufgegebenen Britannien, und in einigen Gegenden in den westlichen und südlichen Umgebungen der Germanen.

### A. Inselvölker.

1. In Nordwest. Die Bewohner von Hibernia sind im 3. Jahrhundert noch ruhig und unbekannt. Aus den nördlichen Theilen der östlichen Insel sind noch Caledonier mit ihren Südnachbarn, den Maiaten, genannt von Dio Cassius 76, p. 1280; δύο δὲ γένη τῶν Βρεττανῶν μέγιστά είσι, Καληδόνιοι καὶ Μαιάται, καὶ ἐς αὐτὰ καὶ τὰ τῶν ἄλλων προςρήματα (ώς εἰπεῖν) συγκεχώρηκεν. οἰκοῦσι δὲ οἱ μὲν Μαιάται πρός αὖτῷ τῷ διατειχίσματι, ὁ τὴν νῆσον διχῆ τέμνει, Καληδόνι ι δὲ μετ ἐχείνους. καὶ νέμονται ἐχάτεροι όρη άγρια καὶ άνυδρα, καὶ πεδία έρημα καὶ έλωση. Aber neue und dem nahen Römergebiete furchtbare Völker zeigt das darauffolgende Jahrhundert, wie in den freien Ländern über dem Rheine und der Donau, auch jenseits der Römergrenzen auf Britannien. erste Kunde von ihnen gibt Ammianus Marcellinus: Consulatu Constantii decies terque Juliani (a. 360), in Britanniis cum Scotorum Pictorumque gentium ferarum excursus, rupta quiete condicta, loca limitibus vicina vastarent, et implicaret formido provincias, .. (Lupicinus) petit Lundinium. 20, 1; hoc tempore (a. 364). . . Picti Saxonesque et Scotti et Atacotti Britannos aerumnis vexavere continuis. 26, 4; eo tempore (368) Picti in duas gentes divisi, Dicalidonas et Vecturiones, itidemque Attacotti, bellicosa hominum natio, et Scotti per diversa vagantes multa populabantur. 27, 8. Bis zum Untergange der Römerherrschaft in Britannien toben ihre Einfälle: (Britannia) duabus primum gentibus transmarinis vehementer saevis, Scotorum a Circione, Pictorum ab Aquilone, calcabilis multos stupet gemetque per annos. Histor. Gild. c. 44; gens igitur Britonum Scotorum Pictorumque impetum non ferens, ob quorum infestationem ac dirissimam depressionem, legatos Romam cum epistolis mittit. c. 12; emergunt certatim tetri Scotorum Pictorumque greges, moribus ex parte dissidentes et una eademque sanguinis fundendi aviditate concordes. c. 15; Scotti de occidente et Picti de aquilone unanimiter pugnabant contra Brittones et uno actu indesinenter. Nennius ed. Gunn p. 53; und bei Erwähnung einer Niederlage der Feinde nach dem Aufhören der römischen Macht in Britannien Gildas c. 19: revertuntur ergo impudentes grassatores ad Hibernas domos, post non multum temporis reversuri. Picti in extrema parte insulae tunc primum et deinceps requieverunt, praedas et contritiones nonnunquam facientes. (Aus ihm Beda 1, 12. 13. 14.)

Scoti. Die Bewohner von Hibernia. Dies weißsschon Claudianus:

Scotorum cumulos flevit glacialis Iërne. de IV. Cons. Hon. 33;

- totam cum Scotus Iërnen

Movit et infesto spumavit remige Tethys. de laud.

Stilich. 2, 251.\*)
Bestimmtere Nachricht über ihre Verbreitung gibt zuerst Orosius 4, 2: Hibernia a Scotorum gentibus colitur. Huic etiam Mevania insula proxima est, et ipsa spatio non parva, solo commoda, aeque a Scotorum gentibus habitatur. Durch mehrere Jahrhunderte ist sofort den Schriftstellern Hibernia als das Land der Skoten bekannt: Scotia eudem et Ibernia proxima Britanniae insula, . Scotia autem, quod ab Scotorum gentibus colitur appellata. Isidor. Hisp. Origg. 44, 6; Columbanus igitur ortus est

<sup>\*)</sup> Noch nicht, wie es scheint, der Lobredner Pacatus Drepanius im Paneg. auf Theodos. (591) c. 5: redactum ad paludes suas Scotum loquar?

ex Hibernia insula in extremo Oceani sita. . . Hanc Scottorum gens incolit. Jonae Monachi Vita S. Columbani, Mabill. Saec. 2, 7; haec (Hibernia) autem proprie patria Scotorum est. Beda 1, 1; Scoti, qui Hibernium insulam Britanniae proximam incolunt. id. 2, 4; trans ipsam Britanniam . . Scotorum insula invenitur, quae et Hybernia conscribitur. Geogr. Ravenn. 4, 3; parte septentrionali magis ex ipsa occidentali est insula maxima, quae dicitur Hibernia, quae et Scotia appellatur. id. 5, 32; quodque Britannus habet, Scottorum Hibernia quod fert. Bisch. Theodulphus, Zeitgen. Karls des Gr., Carm. (ap. Sirmond.) 6, 5, v. 117; classis Nordmannorum Hiberniam Scottorum insulam adgressa. Annal. Einh. ad a. 812. Dicuil, ein Skote, de mensura terrae. ed. Walckenaer. Paris 1807. p. 30: ex nostra Scotia. p. 27: circum nostram insulam Hiberniam. Noch schreibt Alfred (Oros. p. 30): Igbernia, the ve Scotland hatadh. Von Unterabtheilungen des Volkes der Skoten haben die alten Nachrichten keine Kunde; vielleicht sind solche Namen erhalten in den alten Landschaftsbenennungen der Insel: in quinque enim portiones fere aequales untiquitus haec regio divisa fuit, has scilicet: Momoniam (Munster) duplicem, borealem et australem, Lageniam (Lagenorum terra. Jonas ap. Mabill. Saec. 2, 8, Leinster), Ultoniam (Ulster) et Conactiam (Connaught). Notandum videtur, duas Momonias australes Hiberniae partes obtinere, Ultoniam boreales, Lageniam orientales, Conactiam occidentales. Giraldi (12. Jahrh.) Topogr. Hibern. ap. Camden p. 701. Gleiche Sitte derselben, wie Dio Cassius von ihren Stammbrüdern in Caledonia (S. 55), berichtet Hieronymus: Scotorum natio uxores proprias non habet, et quasi Platonis politiam legerit et Catonis sectetur exemplum, nulla apud eos conjux propria est, sed ut cuique libitum fuerit, pecudum more lasciviunt. Advers. Jovinian. 2, Opp. ed. Martianay 4. 2, 201. Später weicht der alte Gesammtname aus der Insel und Scotia bezeichnet nicht mehr Hibernia; auch unter den Bewohnern der Insel ist der Name unbekannt. Sie nennen sich Gavidhal, ihre Sprache Gavidhleag, was abgeleitet aus gavidh, \*) Wind, kaum etwas anderes ist, als der alte Name Vin-

<sup>\*)</sup> Gaoidh ist dialektische Entwicklung aus dem alten vind (S. 57. 229), das kymr. gwynt ist = germ. wind, slaw. wjetr, lat. ventus. Hymrisch würde der Name Gwyntel, Gwynteleg lauten, ist aber offenbar entstellt Gwyzel, wahrscheinlich der Etymologie wegen mit gwyz, waldig, welche im Irischen nicht Statt hat.

570 Scoti.

delicus.\*) Zur Benennung der Insel hat sich weiter Irland, Ireland (aus Hibernia zusammengezogen) festgesetzt, zuerst genannt (Iraland bei Alfred Oros. p. 25 muß Island sein) von Adam von Bremen, de situ Daniae c. 247: Hibernia Scotorum patria, quae nunc Irland dicitur.\*\*) Den Namen Scotia aber haben ausgewanderte Skoten auf der östlichen Insel geltend gemacht. Unbekannt zu welcher Zeit haben sich Skoten an der gegenüberliegenden Küste der Ostinsel niedergelassen, nordwärts über dem Clyde nach Beda 4, 1: procedente autem tempore Britannia post Britones et Pictos tertiam Scotorum nutionem in Pietorum parte recepit, Qui duce Reuda de Hibernia egressi, vel amicitia vel ferro sibiemet inter eos sedes, quas hactenus habent, vindicarunt, A quo videlicet duce usque hodie Dalreudini vocantur. \*\*\*). Ad cujus videlicet sinus (Cluith) partem sez

<sup>\*)</sup> Die schamlos fabelnden Irländer sind nicht verlegen um Erklärungen ihrer Namen, derlei Giraldus Cambrensis darlegt (Topogr. Hibern. ap. Camd. p. 737): a nomine praedicti Heberi secundum quosdam Hibernienses nomen traxerunt, vel potius secundum alios ab Hibero, Hispaniae fluvio, unde hi provenerunt. Dicti sunt et Gaideli, dicti sunt et Scoti. Sicut enim antiquae referunt historiae, Gaidelus (Geythelos bei Fordun), quidam Phaenii nepos, post linguarum confusionem apud Nembrothicam turrim in variis linguis peritissimus fuit. Ob quam peritiam rex Pharao filiam suam Scotiam ei sociavit uxorem, Quoniam igitur Hibernienses ab istis, ut ajunt, originalem lineam ducunt, a Gaidelo et Scotia Gaideli et Scoti sunt sicut et nati, sic et nominati. Gaidelus iste, ut asserunt, Hibernieam linguam composuit, quae et Gaidelach dicitur, quasi ex omnibus linguis collecta.

<sup>\*\*)</sup> Die Zusammenziehung zeigt sich schon früher, wenn derselbe Name insula Herus ist in der Vita Walae (9. Jahrh.) bei Pertz 2, 558, 559. Oder wäre dies Iraland bei Alfr. Or. p. 25, Island? Vgl. S. 542.

<sup>\*\*\*)</sup> Unsichere Angabe. Nennius hat: Istoreth Istorini filius eum suis tenuit Dalmetam (Dalrietam bei Gale). ed. Gunn. p. 51. Die Dalreuden sind Gegner der Schotten in der angels. Chronik zum J. 603: Her Aegthan, Scotta cyng, feaht vidh Dælreoda and vidh Aedhelferdhe, Nordh-hymbra cynge. Nun ist bei Beda (1, 54) Edan rex Scotorum, qui Britanniam inhabitant, die er noch anderswo erwähnt (4, 26) Scoti, qui erant in Britannia. Argail (Argile über Cantyre) hält nach seiner Bedeutung für den Landungsplatz Marianus, in Ranulphi Polychron, ap. Gale 1, 209: apud Argail applicuerunt Scoti, qui et Hibernienses, quod sonat latine margo Scotorum, eo quod Scoti ibidem applicarent ad faciendum damna Britannis, vel quia locus ille proximior est Hibernicis ad applicandum.

Picti. 571

ptentrionalem Scoti, quos diximus, advenientes sibi locum patriae fecerunt. Diese Ankömmlinge erhoben ihre Waffen, weniger glücklich im Anfange, nicht nur gegen die umwohnenden Pikten (Beda 4, 26), sondern auch gegen die Angeln (J. 603, Bed. 4, 34), unter König Keneth aber mit solchem Erfolge, daß das Reich der Pikten den Skoten unterlag (J. 839, Joh. Fordun Scotor. hist. ap. Gale 4, 659. 660. 662), und das Skotenreich vom Solwaybusen his an die Nordspitze das ganze nördliche Gebirgsland\*) der Insel umfaßte, welches seitdem den Namen Skotland, Schottland trägt.

Picti. Der neue Gesammtname der Völker des caledonischen Hochlandes. Dies deutet schon die Stelle an, welche den Namen Picti das erstemal, schon vor Ammianus nennt, im Panegyricus Eumenii (6, 7): Caledonum aliorumque Pictorum silvae et paludes. Ammianus kennt als die beiden Abtheilungen des Gesammtvolkes die Dicalidones und Vecturiones, wahrscheinlich nach ihren Sitzen hinter dem caledonischen Walde, und vor demselben bis an die Firde. \*\*) Sie sind die Nordund Südpikten bei Beda 3, 4: septentrionales Picti arduis atque horrentibus montium jugis ab australibus eorum sunt regionibus sequestrati. Namque ipsi australes

<sup>\*)</sup> Albain, Albanach (Gebirgsland) in der einheimischen Sprache. Loegria (kymr. Lloegyr, von lloeg, öffnen, das offene Land?) bezeichnete das Flachland im Osten von Cambria. Zur Erklärung dieser Namen haben die Chronisten ersonnen: Von Brutus, Sohn des Silvius des Sohns des Ascanius, sind die Britones benannt; er hatte drei Söhne, Camber, Locrinus und Albanactus. Auf seiner Reise aus Griechenland fand er den Corineus, um ihn nach Cornubia zu führen (Giraldi Cambr. descr. p. 886. Ranulphi Higdeni Polychron. ap. Gale 1, 212). Den Brutus allein hat noch Nennius, bei ihm Bruto p. 49.

<sup>\*\*)</sup> Zu Dicaledones ist zu vergleichen aus Ptol. Ὠχεανὸς δουηχαληδόνιος, das Meer im Norden von Britannien = Oceanus transcaledonius? Dicaledones = Transcaledonii? Der Name Vectis (Insel Wight) lautet später bei den Bretonen Gueid, Guith, bei Nennius ed. Gale (c. 2) übersetzt mit divortium. Vecturiones also Benennung der Anwohner der trennenden Firde? Dasselbe Wort ist der Name der Stadt Edinburg, bei Beda 1, 12 urbs Guidi, galisch Dun eidin (mit abgeworfenem w, gw, wie im Nennius bei Gale c. 19 Pengual bretonisch = Cenail skotisch d. i. galisch, von Beda 1, 12 Peanuahel entweder irrig für skotisch statt bretonisch angegeben, oder wahrscheinlicher Ceanuahel zu lesen, d. i. cen-ail, caput valli, Ort am Anfang des Römerwalles), also alt etwa Vectinium?

572 Picti.

Picti intra eosdem montes habent sedes. Das ist wohl, diese sitzen an der Vorderseite des Gebirgs, jene an der Nordseite. Wie den Irländern der Name Scoti, eben so ist den jetzigen Hochländern der Name Picti fremd, wenn auch eben so wenig als Scoti der Name Picti dem Lateinischen, sondern wohl derselbe mit Pictones, Pictavi (Volk in Gallien), dem Keltischen angehört;\*) die Nachkommen der Picti nennen sich Gael, ihre Sprache Gaelic.

Skoten und Pikten sind die zwei großen Vereinsnamen der keltischen Inselvölker in Nordwest, die zwei großen neuen Namen der beiden Hauptabtheilungen des vierten Keltenzweiges, des caledonisch - hibernischen. Wie für solche neu erschienene Namen auf dem Festlande, als den der Franken, Sachsen, mancherlei irrige Combinationen ersonnen worden sind, so auch hier, und zwar viel früher als dort in reichlicher Ausstattung, worin sich vorzüglich bretonische und irische Scribenten gefallen zu haben scheinen; sind so die Skoten, wohl durch Anknüpfung des Namens Hibernia an Iberia und Iberus, aus Spanien herbeigeführt worden (in ausgesponnener Fabel schon bei Nennius ed. Gunn p. 50. 51. 52, dann bei Giraldus in der gegebenen Stelle), die Pikten (durch Zusammenstellung des einheimischen Namens Gael mit dem alten Namen Geloni? vgl. S. 198, Anm.) aus Skythien nach umständlichem Berichte bei Beda: contigit gentem Pictorum de Scythia (ut perhibent) longis navibus non multis Oceanum ingressum circumagente flatu ventorum extra fines omnes Britanniae Hiberniam pervenisse ejusque septentrionales oras intrasse atque inventa ibi gente Scotorum sibi quoque in partibus illius sedes petisse nec impetrare potuisse. . . Responderunt Scoti, quod non ambos eos caperet insula. . . Itaque petentes Britanniam Picti habitare per septentrionales insulae partes coeperunt, nam austrinas Britones occupaverant. Hist. eccl. 1, 1; bei Nennius ed. Gunn p. 50: Picti venerunt et occupaverunt insulas, quae vocantur Orcades, et postea ex insulis vastaverunt regiones multas et occupaverunt eas in sinistrali parte Britanniae et manent ibi tertiam partem Britanniae tenentes usque in hodiernum diem.

<sup>\*)</sup> Dies widerlegt noch nicht Claudianus de III. Cons. Hon. v. 54: nec falso nomine Pictos. Oder Isidor. Hisp. Origg. 19, 23: genti Pictorum nomen a eorpore, quod minutis opifex acus punctis et expressos nativi graminis succos includit, ut has ad sui specimen cicatrices ferat, pictis artubus maculosa nobilitas. Auch die Britten hatten diese Sitte.

Attacotti, ein Name von kurzer Dauer, außer Ammian noch erwähnt in der Notitia imperii, welche Atecotti juniores Gallicani, Honoriani Atecotti seniores, juniores unter den römischen Hülfsvölkern aufzählt, britannisches Volk genannt von Hieronymus: ipse adolescentulus in Gallia vidi Atticotos (al. Aticottos), gentem Britannicam, humanis vesci carnibus. Advers. Jovinian. lib. 2, Opp. ed. Martianay 4. 2, 201; noch alter Lebensweise (vgl. S. 54. 55) mit den Skoten: Scottorum et Atticotorum ritu ac de republica Platonis promiscuas uxores, communes liberos habeant. Epist. ad Ocean. 4. 2, 648. Sie sind kaum anderswo zu suchen, als in dem Gebirgslande, wohin Dio Cassius den Gesammtnamen Maeatae stellt, zunächst über dem südlichen Römerwalle, und in dieser Lage die äußersten Bretonen, da Beda die Grenze zwischen diesen und den Pikten an den Clyde setzt, und hier Alcluith die letzte Brittenstadt nennt (1, 1): est autem sinus maris permaximus, qui antiquitus gentem Britonum a Pictis secernebat, qui ab occidente in terras longo spatio erumpit, ubi est civitas Britonum munitissima usque hodie, quae vocatur Alchith.\*) An ihrer Stelle findet sich später der Name der Pikten, die sich unter diesen Nordbritten schon frühe niedergelassen haben nach einer Andeutung des Gildas c. 15: cognitaque (Romanorum) reversione et reditus denegatione, solito confidentius omnem aquilonalem extremamque terrae partem pro indigenis murotenus capessunt. Beda selbst erwähnt vom Flusse Nith benannte Pikten in Vita S. Cuthberti, Boll. Mart. 3, 103: Picti, qui Niduari vocantur. Gallway heifst Piktenland: Pictorum patria, quae modo Galwedia dicitur. Vita S. Kentigerni, Boll. Jan. 4. 820. Es findet sich auch die sonst freilich unechte Angabe, dass Carausius Pikten in diese Gegenden verpflanzt habe, aus Gaufrid in Ranulphi Higdeni Polychron. (Gale 1, 209): Carausius tyrannus dolo Pictorum, qui in auxilium Bassiani venerant, ipsum Bassianum interfecit, deditque Pictis locum mansionis in Albania, ubi permixti cum Britonibus per subsequens aevum permanserunt. der Sammler beifügt: At cum Picti boreales prius Albaniae partes occupassent, videtur quod locus mansionis, quam Carausius iste dedit Pictis, sit pars austrina Alba-

<sup>\*)</sup> Baileclutha, d. i. die Stadt am Clutha (Clyde), bei Ossian, Ahlwardt 5, 12. 50, Arecluta in der Vita S. Gildae, Mabill. Act. Benedict. Saec. 1, 159, jetzt Dunbarton, d. i. Dun Breathan, oppidum Britannorum.

niae, a muro scilicet Romani operis transversa usque ad mare Scoticum protensa, in qua continetur Galwedia et Lodoneia... Hunc tandem pagum Saxones supervenientes fecerunt pertinere ad provinciam Northimbrorum Berniciorum, donec Kinadius Alpini filius rex Scotorum, deletis Pictis, illud territorium, quod est inter Twedam et

mare Scoticum, fecerat suo regno pertinere.

Diese Nordbritten sind die Stræcled-Vealas\*) (Vealas scheinen die Angeln vorzugsweise die Bretonen zu nennen), mit Pikten genannt in den anglischen Chroniken: Healfdene in regionem Northanhymbrorum perrexit, et ibi hiemavit juxta flumen, quod dicitur Tine, et totam regionem Northanhymbrorum suo subdidit dominio, nec non et Pictos et Stratduttenses (Strecledenses Asser. Annal. ap. Gale 1, p. 165) depopulati sunt. Asserius de Alfredi reb. gest. ad a. 875 ap. Camden p. 8; Healfdene oft hergade on Peohtas and on Stræcled-Vealas. Chron. Saxon. ad a. 875; und dasselbe zum J. 924: Stræcled-Veala cyning, and ealle Stræcled-Vealas.\*\*)

Sowohl der Pikten - als der Brittenname ist zuletzt

in diesen Strichen dem der Skoten gewichen.

2. Im Süden der Ostinsel. Im Anfang des 5. Jahrhunderts hatten die Römer die Provinz Britannia aufgegeben, und ihre Bewohner ihrer Freiheit und ihrem Schicksale überlassen. Nicht Gedeihen kam mit der neuen Freiheit dem Volke, sondern Untergang. Um die Mitte des Jahrhunderts waren deutsche Völker Meister des südlichen Flachlandes der Insel. Auf immer verschwinden von dort die Britten, und Reste von ihnen halten sich nur im nördlichen Gebirgslande, auf den Bergketten an der Westküste, oder sind gezwungen über Meer zu flüchten.

Cambri. Auf den Gebirgen der Westküste umfast die Brittenreste ein im Alterthum noch nicht gehör-

<sup>\*)</sup> Auch Strætled-Vealas, Stratduttenses Asser., Stratdutenses, Streatgledwalli Florent. Eigentlich Strætcled - Vealas, Stratcluttenses, Stratclutenses, an der Strasse, Fird (hat im Ags. stræt diese Bedeutung?) des Clyde?

<sup>\*\*)</sup> Auch die benachbarten Inseln gehörten den Britten nach Beda 2, 5: Edwinus rex Northanhymbrorum gentis Mevanias Britonum insulas, quae inter Hiberniam et Britanniam sitae sunt, Anglorum subject imperio. Auf Mevania (Man) kennt aber schon Orosius Skoten; die Sprache der Insel zeugt von Mischung beider Völker.

ter Name, Cumbri am östlichen Ufer des Solwaybusens und Cambri auf dem gebirgigen Vorsprunge des Landes über der Severn. Beides ist nur ein Name; der Wechsel zwischen a und u ist wie in Damnonii und Dumnonii. oder wie der sonst häufige zwischen a und o in altkeltischen Namen; die Cambri, wie sie in den Chroniken heißen', nennen sich Cymry, aus Cymbry, Cumbry.\*) Der einheimische Name der nördlichen Abtheilung ist auch von Auswärtigen gebraucht, ags. Cumbra land, Cumberland, al. Cumer-land (angels. Chron. zu den J. 945, 1000), altn. Kumraland (Heimskr. 1, 222), jetzt Cumberland; Vealus aber insbesondere nannten die Angelsachsen die Cambri, die größte Masse der Britten, welche auf dem heimathlichen Gebirge den Fremden Widerstand geleistet hat. Vylisce men, Valon, Vealon setzt die angels. Chronik zu späteren Jahren, Vales (Wales) als Namen des Landes zuerst zum J. 1123. Früher (zuletzt zum J. 997) sind sie als Nardh-Vealus von den jenseits der Severn wohnenden Walen unterschieden. \*\*) Von den alten Völkernamen des cambrischen Gebirgslandes hat sich allein der der Demetae erhalten; wie Ptolemaeus Δημήται, schreiben noch Demetae, regnum Demetorum, Demetica regio Gildas (ap. Gale 4, 41), Nennius (ed. Gunn. p. 52. 76), Asserius (ap. Camd. p. 40. 45), Deomodas die angels. Chronik zum J. 918. Ihre Landschaft bildete den südlichen Theil des Cambernlandes; im Norden lag Wenedotia, kymr. Gwynez (der altkeltische Name Veneti, Venetia), in der Mitte Powis, bei Nennius provincia Guenet, regio Pauoisorum (p. 68. 65). Ueber diese Abtheilung des Landes Giraldus: divisa est antiquitus Wallia totalis in tres partes, . . Venedotiam scilicet, quae nunc Nordwallia, id est borealis Wallia, dicitur, Demetiam vel Sudwalliam, id est australem Walliam, quae britannice Deheubarth, id

<sup>\*)</sup> Cymbry steht noch bei Giraldus, Itin. Cambr. ap. Camden p. 867: Mon mam Cymbry, Mona mater Cambriae; daneben deser. Cambr. p. 886: Mon mam Cymry. Häufig hat das Kymrische Consonanten ausgestoßen und zusammengezogen; das alte Dubris (Ortsname, Dofer, Dower) ist kymr. dyfr, dour, dwr, Wasser. Aus den letzten zusammengezogenen Formen ist falsch durum in den zusammengesetzten altkeltischen Ortsnamen erklärt worden, das wahrscheinlich das gal. doire, Wald, ist. Die Verbindung zwischen den Begriffen Stadt und VVald bei den Kelten lehrt Caesar B. Gall. 5, 21.

<sup>\*\*)</sup> Nordh-Vealas bis zur Sabrina zeigt die angels. Chron. zum J. 918: hie gedydon innan Sæferne-mudhan, and hergodon on Nordh-Vealas æghvær-be thæm sæ.

est dextralis pars, dicitur, *Powisiam* quasimediam et orientalem. Descr. Cambriae p. 882.

**Domnonii.** \* Nicht so glücklich behauptete seine Landspitze das Volk der Domnonii. Nur auf den äußersten Vorgebirgen hat sich ein Rest gehalten, nach seiner Lage in der Folge Cornubii genannt, von den Angelsachsen Vest-vealus oder Cornvealus (angels. Chron. zu den J. 813, 835, 891, 997). Das östliche Land wurde von den Westsachsen besetzt, behielt jedoch den Namen Damnonia (Gildas ap. Gale 1, 41), Domnania noch genannt von Asserius zu den Jahren 876, 878: Defenas lautet er bei den Angelsachsen, wovon Defenascyre, Defnascyre (Devonshire), Devonia in den Chroniken. Die früheren Bewohner dieses Striches aber hatten es vorgezogen, ihre alte Heimath mit der gegenüberliegenden Nordspitze von Gallien zu vertauschen, als sich den Sachsen zu unterwerfen. Auf diesen Zug über Meer deutet Gildas: alii transmarinas petebant regiones. (S. 494); und noch hat von ihm sichere Kunde Eginhard (Annal. ad a. 786, Pertz 1, 169): (rex Carolus) exercitum in Brittanniam cismarinam mittere constituit. Nam cum ab Anglis ac Saxonibus Brittannia insula fuisset invasa, magna pars incolurum ejus mare trajiciens, in ultimis Galliae finibus Venetorum et Coriosolitarum regiones occupavit. Der Britten in Armorica geschieht zuerst Meldung im J. 461, in welchem der Bischof der Britannen unter andern gallischen Bischöfen auf dem Concilium zu Tours unterschreibt: Mansuetus episcopus Britannorum interfui et subscripsi. Labbei Concil. ed. Venet. 5, 77. Als Bischof Germanus, erzählt Presbyter Constantius (Boll. Jul. 7, 216), aus Britannien, wo eben damals die Sachsen eingefallen waren, zurück kehrte, baten ihn Gesandte der Armoriker um seine Verwendung; denn Aëtius hatte wegen ihres Abfalls den Alanenkönig zu ihrer Züchtigung gegen sie losgelassen; Britannen sind noch nicht genannt. Bald wird ihrer öfter gedacht. Sidonius Apoll. bezeichnet sie (Epist. 1, 7) Britannos super Ligerim sitos. Sie stehen im Bunde mit den Römern gegen die Westgothen: Anthemius Imperator solatia Britonum postu-

<sup>\*)</sup> Mit wechselndem Vokale. Δαμνόνιοι schreibt Ptol. wie noch Gildas Damnonia; Dumnani Solinus, wie schon bei Caesar der kelt. Mannsname Dumnorix; Domnonia, Domnania die Späteren. Scheint zu beurtheilen wie der Wechsel in Magontiacum, Mogontiacum.

lavit. Quorum rex Riothimus cum XII millibus veniens in Biturigas civitatem Oceano e navibus egressus, susceptus est. Ad quos rex Wesegotharum Euricus innumerum ductans exercitum advenit, diuque pugnans Riothimum Britonum regem, antequam Romani in ejus societate conjungerentur, superavit. Qui ampla parte exercitus amissa, cum quibus potuit lugiens, ad Burgundionum gentem vicinam, Romanis in eo tempore foederatam, advenit. Jornand. c. 45. Von dieser Niederlage berichtet auch Gregor. Turon. 2, 48: Britanni de Biturica a Gotthis expulsi sunt, multis apud Dolensem vicum peremtis. Sie wurden bald nachher von der benachbarten fränkischen Macht abhängig nach Gregor von Tours 4, 4: semper Britanni sub Francorum potestate post obitum regis Chlodovechi fuerunt, et comites (duces heißen sie sonst), non reges appellati sunt. Aber den freien Sinn des Volkes bezeugen seine Kämpfe gegen die Franken und die Einfälle ins fränkische Gebiet durch die folgende Zeit. Spätere Chronisten fabeln, die armorischen Britten seien einst mit Maximus aus Britannien gezogen, und von ihm in ihre neue Heimath gesetzt worden (Nennius p. 58. Girald. Cambr. descr. p. 882). Sie sind die Dumnonii, welche den Sachsen wichen, vielleicht noch mit andern Haufen aus östlicheren Gegenden vereinigt; ihren alten Namen haben sie mit ins neue Vaterland hinübergebracht. Domnonia heisst Niederbretagne in den einheimischen Legenden: ipse vero pagus (Achmensis) Domnonensis patriue non modica pars est. . . Judgualus cognomento Candidus Domnonensis patriae dux nobilissimus. Vita S. Pauli episc. Leonens., Boll. Mart. 2, 416. 119; Rauualus Domnoniae dux. . . Domnonicos per pagos transiens. Vita S. Winwaloëi, Boll. Mart. 4, 254. 258; ut in tota cum sua sobole regnaverit Domnonia (Judualus). Vita S. Samsonis, Boll. Jul. 6, 586. Die Wessobrunner Hs. (Graffs Diutiska 2, 370) erklärt Domnonia durch Prettonolant. Llydaw\*) heifst noch kymrisch die armorische Spitze, eine schon alte, wahrscheinlich auch einheimische Benennung nach der Vita S. Gildae (scr. c. 1024): in Armoricam quondam Galliae regionem, tunc autem a Britannis, a quibus possidebatur, Letavia dicebatur, Mabill. Saec. 1, 145,

<sup>\*)</sup> Litorale, eines Stammes mit İlydan (latus, breit), gal. leathan, altkelt. litan in den Namen Litana sylva bei Liv., Litanobriga (latinisiert Latinobriga) in den Itin., und mit dem lat. litus.

wovon das Volk selbst Letavici genannt ist: nos illos (Armoricos) vocamus in nostra lingua Letewicion, i. e. semitacentes, quoniam confuse loquuntur. Nennius ap. Gale c. 23, falsch erklärende Einschaltung eines wahrscheinlich kymrischen Interpolators; Letani [Letavi] in der Vita S. Pauli episc. Leonens. ap. Boll. Mart. 2, 418; butan Lidviccium, of Lidviccum, angels. Chron. zu den J. 885, 918 (ed. Ingr. p. 109. 131). Diese Einzelnamen sind allmälig der Benennung nach der Abstammung gewichen, und noch nennt sich Bretonet, Bretonen, das Volk, welches im weiten Keltenlande einen Rest der alten Sprache zu retten, aus Britannien herbeikommen mußte.

### B. Völker im westlichen Rheinlande.

Aus diesem Striche waren mehrentheils die Schaaren, die Jornandes als Hülfsvölker gegen Attila im Römerheere nennt: his (Romanis) enim adfuere auxiliares Franci, Sarmatae, Armoriciani, Liticiani, Burgundiones, Saxones, Riparii, Olibriones, \*) quondam milites Romani, tunc vero jam in numero auxiliariorum exquisiti, aliaeque nonnullae Celticae vel Germanicae nationes. De reb. Get. c. 36. Die Armoriciani d. i. Armorici haben sich nach dem Berichte des Zosimus im Anfang des 5. Jahrhunderts von der römischen Herrschaft losgemacht (6, 5): καὶ ὁ Αρμόριχος ἀπας καὶ ἔτεραι Γαλατῶν ἐπαρχίαι Βρεττανοὺς μιμησάμεναι κατὰ τὸν ἶσον σφᾶς ἢλευ θέρωσαν τρόπον, ἐκβάλλουσαι μὲν τοὺς Ρωμαίους ἄρχοντας, οἰκεῖον δὲ κατ' έξουσίαν πολίτευμα καθιστάσαι. (c. 6): καὶ ἡ μέν Βρεττανίας καὶ τῶν ἐν Κελτοῖς ἐθνῶν ἀπόστασις καθ' ον ἐτυράννει χρόνον ὁ Κωνσταντῖνος ἐγένετο. Dass Aëtius die Armoriker für ihren Abfall durch die Alanen habe züchtigen lassen, meldet Constantius; Westarmorica ist bald darauf von den Britannen genommen worden (S. Domnonii). Dass sie seit ihrem Abfall noch unter den Hülfsvölkern den Römern dienten, erhellt aus Jornandes und Prokop. Letzterer nennt sie

<sup>\*)</sup> So ohne Zweifel allein richtig die zwei wichtigen Codd. Ambr. und Monac., in andern unrichtig getrennt Riparioli Ibriones, wie in den Codd. Vindob. und im Texte Murat., Riparioli Briones ed. Lindenbr. Riparioli für Riparii ist Unform, und steht nirgends.

Nachbarn der Franken vor der Eroberung Galliens: ἐτύγχανον δὲ Αρβόρνχοι τότε Ρωμαίων στρατιῶται γεγενημένοι. ους δὴ Γερμανοὶ κατηκόους 
σρίσιν ἐθέλοντες, ἀτε ὁμόρους ὅντας καὶ πολιτείαν 
ἢν εἰχον πάλαι καταβαλόντας, ποιήσασθαι ἐλητζοντό 
τε καὶ πανδημεὶ πολεμησείοντες ἐπ' αὐτοὺς ἡεσαν. 
Β. Goth. 4, 12. Da jedoch die Franken, che sie zum 
letzten Zuge in das westliche Gallien aufbrachen, bis zu 
den Atrebatern reichten, so scheint es nicht, daß der 
freie armorische Verein sich weiter nach Osten verbreitete, als derselbe Völkerbund zur Zeit Caesars (B. Gall. 
7, 75). In das Rheinland aber gehören die Olibriones 
und Liticiani.

Olibriones, ein Name von kurzer Dauer, von dem sich nur nothdürftige Spuren weiter auffinden lassen. An zwei Stellen steht Gallia Belgica mit fremdartigem Beisatz im Geographen von Ravenna: ad frontem Frigonum. patria, quae dicitur Francia Rhinensis, quae antiquitus Gallia Belgitia Alobrites dicitur. 4, 24; item juxta praelatam Galliam Belgicam Alobroges (al. Asobriges) ponitur patria, quae dici-tur Burgundia. 4, 26. Aus den drei Lesarten dieses sonst unbekannten Beinamens ergibt sich als das wahrscheinlich Richtige Alobriges, und stellt man diesen Namen zu Olibriones, und erinnert sich des Wechsels zwischen a und o in keltischen Eigennamen, so ist Olibriones leichte Entstellung für Alibriones, Alobriones. Zur weiteren Erklärung bietet Ptolemaeus Hülfe. Er gibt (2, 9), eine andere Beneunung der Mosel, den Namen Oβοίγγας, \*) womit Alobriones, Alobriges zusammengestellt, sich als Pracpositionalcompositum (wie andere aus ar-, ambi-) erweist. \*\*) Die Olibriones, oder richtiger Alobriges, Alobringes sind die gallischen Bewohner des Moselthals.

<sup>\*)</sup> Wie Sauconna des Arars, Tabula der Scaldis. ᾿Αβοίνχως [᾿Αβοίγχως ?] schreibt den Namen Marcianus Heracl. aus Ptol. Mosella ist Diminutivform von Mosa (die kleine Maas), wie Mursella von Mursa. Der andere vielleicht eigentliche Name Abringa, Obringa scheint abgeleitet aus dem kelt. aber, Mündung, Vereinigung zweier Flüsse, den in den andern mündenden Flusse, den Nebenfluß des Rheins bezeichnend, im Gegensatz zur Maas, die ins Meer ausfließt? Caesar, der die Mosel B. Gall. 6, 8 zu nenfien hatte, bezeichnet sie nur mit flumen.

<sup>\*\*)</sup> Dasselbe al- scheint in au erweicht in alten Namen vorzukommen, wie Ausucum Itin., bei Cassiod. Alsuganum, und Paul. Diac. Alsuca (ein Ort in der Val Sugana), in Au-tissiodorum? Au-sapa? Ist Al-cetium zu trennen?

welche dem Beispiele der Armoriker folgend, und durch die Verwirrung Galliens und die Nachbarschaft der Burgunden und Franken begünstigt, sich im Anfang des 5. Jahrhunderts von der römischen Herrschaft lossagten. wahrscheinlich um das J. 448, in welchem die Praefectura Praetorii Galliarum von Trier nach Arelate verlegt wurde. Auf diese passt der Beisatz des Jornandes: quondam milites Romani, tunc vero jam in numero auxiliariorum exquisiti. Als nach dem Abzuge des Attila aus Gallien sich die Oberfranken des Mosellandes bemächtigten, hatte der neue Name der Olibriones wieder ein Ende. Wohl nur durch Missverständniss setzt der Geograph von Ravenna in der einen Stelle Gallia Belgica Alobrites der Francia Rhinensis gleich, die ihm im Vor-hergehenden auch das untere Rheinland bis zu den Friesen umfasst, und wahrscheinlich aus ungenauer Benützung seiner Quelle. An einer anderen Stelle, wo das Küstenland von Niederbelgien bezeichnet ist, wird der Beisatz Germania hinzugefügt: ad partem autem occidentalem habens totus mundus finem Oceanum, qui tangit Galliam Belgicam Germaniam, quam modo, ut diximus, Francorum possidet generatio. 5, 28. Waren in seiner Quelle Gallia Belgica Alobriges und Gallia Belgica Germania (von den salischen Franken, die es besetzt hielten und auch Germani hießen) sich als Ober- und Niederbelgien entgegengesetzt?

In den letzten Jahrhunderten des Römerreichs wurden von den römischen Machthabern mehrere Haufen aus deutschen Völkern im linken Rheinlande in unbebauten Gegenden angesiedelt, vorzüglich um sich derselben als

Hülfsvölker zu bedienen.

Leti, ein deutscher von den Römern in Lueti umgeformter Name, Liticiani bei Jornandes, später in Urkunden häufig Liti,\*) Benennung einer eigenen Klasse von Hörigen unter den Deutschen, die zwischen den

<sup>\*)</sup> Leti also mit kurzem e, wie Venedi aus Winidi, bei Jorn. Liticiani Codd. Ambr. Monac. (vulg. ungenauer Litiani), mit der Ableitungssilbe der Namen röm. Hülfsvölker wie Armoriciani Cod. Mon. (vulg. Armoritiani), Germaniciani, Teutoniciani; Laetus, wie bei den übrigen Lateinern, auch bei Amm. 21, 15, dann 20, 8, wo lecti in den ältesten Ausgg., entstellt aus Laeti (von Vales. Leti corrigiert), und wohl auch (16,14) Laeti (vulg. laeti) barbari ad tempestiva furta solertes, welche im J. 357 Lugdunum überfielen; treuer Zosim. Aetol. Es ist das Adj. ahd. laz (wie der alte Name Sitones später Sazzon ist, und Semnones

Leti. 581

Leibeigenen und Freigebornen in der Mitte standen. Ohne Zweisel waren die Leti Individuen dieser Klasse, welche die Ihrigen verliefsen, in den Dienst der Römer übergiengen, und jenseits des Rheins eine neue Heimath fanden. Darum schreibt Julian bei Ammianus 20. 8: equos praebebo curules Hispanos et miscendos gentilibus atque scutariis adolescentes Laetos quosdam, cis Rhenum editam barbarorum progeniem, vel certe ex dedititiis, qui ad nostra desciscunt. Sie konnten darum aus verschiedenen Völkern stammen; auch wurden sie in verschiedenen, jedoch meist belgischen, Gegenden angesiedelt. Zuerst sind die Laeti Franci, im Gebiete der Nervier und Trevirer, wohin sie Kaiser Maximianus verpflanzte, erwähnt von Eumenius im Panegyr. Constantio Caes. dict. (296), c. 24: tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Treverorum arva jacentia Laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus excoluit. Laeti Franci und Laeti Nervii kennt auch die Notitia dignitatum unter den römischen Hülfsvölkern; außer ihnen noch mehrere Haufen aus anderen Völkern und Gegenden, darunter, wie es scheint, auch keltische, denen derselbe Name gegeben wurde (p. 2006): Praesectus Lactorum Teutomicianorum, Carnunto Senoniae Lugdunensis. Praefectus Laetorum Batavorum et gentilium Suevorum, Bajocas et Constantiae Lugdunensis secundae. Praefectus Laetorum gentilium Suevorum, Cenomannos Lugdunensis tertiae. Praefectus Lactorum Francorum, Redonas Lugdunensis tertiae. Praesectus Laetorum Lingonensium, per diversa dispersorum Belgicae primae. Praefectus Luetorum Actorum, Epuso Belgicae primae. Praefectus Laetorum Nerviorum, Fanomartis Belgicae secundae. Praefectus Lactorum Batarorum Nemetacensium, Atrebatis Belgicae secundae. Praefectus Laetorum Batavorum Contraginensium, Noviomago Belgicae secundae. Praefectus Luetorum gentilium, Remos et Silvanectas Belgicae secundae. Praefectus Laetorum Lagensium, prope Tungros Germaniae secundae. Praefectus Lactorum gentilium Suevorum, Arvernos Aquitaniae primae. Die den übergegangenen Liten angewiesenen Landschaften hielsen terrue Lacticae (Cod. Theodos.). Zosimus nennt sie ein galatisches Volk, das heisst wohl nur in Gallien wohnende Leute, und gibt die Nachricht, dass der Kaiser Magnentius ein Barbar, der bei ihnen

später Samnon, Samanon wäre), unser laß, lässig, im Gegensatze zum Freien, Vornehmen, der im deutsehen Alterthume ein Schneller, Flüchtiger ist. Vgl. Grimms Rechtsalterth. 305 fl.

die römische Kultur sich aneignete, also ein Deutscher gewesen sei (2, 54): Μαγνέντιος γένος μεν έλκων ἀπό βαρβάρων, μετοικήσας δὲ εἰς Λετοὺς, ἔθνος Γαλατικὸν, παιδείας τῆς Λατίνων μετασχών.

Chamavi, Attuarii. Nach Maximian ist von Constantius bekannt, dass er nach seinen Kriegen gegen die Niederfranken deutsche Haufen ins römische Gebiet verpflanzt habe. Davon sein Lobredner Eumenius c. 24: sicut tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Treverorum arva jacentia Laetus . . Francus excoluit : ita nunc per victorias tuas, Constanti Caesar invicte, quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo, Lingonicoque restabat, barbaro cultore revirescit. Friesen nennt neben den fränkischen Völkern der Redner als die neuen Ansiedler in noch öden gallischen Strichen (c. 8): neque illae fraudes locorum, nec . . perfugia silvarum barbaros tegere potuerunt, quominus ditioni tuae divinitatis omnes sese dedere cogerentur, et cum conjugiis ac liberis, ceteroque examine necessitudinum ac re-rum suarum ad loca olim deserta transirent, ut quae fortasse ipsi quondam depraedando vastaverant, culta redderent serviendo. (c. 9): arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius et ille vagus, ille praedator exercitio squalidus operatur et frequentat nundinas meas pecore venali, et cultor barbarus laxat annonam. Von friesischen Ansiedlungen haben sich in den bezeichneten Strichen keine sicheren Spuren erhalten; fränkische im nördlichen Gallien im Gebiete der Ambianen, Bellovaken, Tricassen, wenn dahin solche verpflanzt waren, haben sich wohl bei der Eroberung des Landes durch die Franken wieder mit den Ihrigen verbunden. Aber im alten Gebiete der Lingonen, an den Flüssen Vincenne, Tille und der Saone bis zu ihrer Vereinigung mit dem Doubs, werden noch in späterer Zeit in besonderen nach ihnen benannten Gauen Chamaven und Attuarier genannt, die wohl zu keiner anderen Zeit dahin gekommen sind, als zu Ende des 3. Jahrhunderts durch Constantius Chlorus. Der heilige Widrad, der begüterte Stifter und Abt des Klosters Flavigny (4. Hälfte des 8. Jahrh.), vertheilt in seinen beiden Testamenten unter vielen andern auch seine Besitzungen in den Landschaften der Attuarier und Chamaven (Mabill. Acta Sanctor. Ord. S. Bened. Saec. 3. 1, 684): in pago Commavorum Stolingus et Macereas, . . in pago Ammaviorum Cariniacum et Casellas, in pago Portinse Aviciacum et Puscionem, in pago Atho-

ariorum Pussessionem. . . (p. 685): et in pago Athoariorum Hicio et Blandoniaco et Colonica, in pago Amavorum Fraxino. . . (p. 686): similiter et in pago Athouriorum Vedis-vineas, Voguntias, Luco, Sagoneco... (p. 689): in pago Belnisse Sineaineas et Matronecum, in pago Athoariorum Flexo et Blandonero, \*) in pago Amveorum Macerias et Fraxino seu Carimaco [Cariniaco] et Casellas. \*\*) Des Gaues der Attuarier geschieht noch öfter Meldung im Chronicon Besuense: illustris vir Amalgarius tempore ducatus sui in loco Fonte-Besua nuncupato, in pago Attouriense, monasterium construxit. d'Achery 2, 402; quod Amalgarius monasterium nuncupatum Fontem-Besuam, \*\*\*) in pago Attouriorum, aedificasset. Charta Chlotarii regis de a. 658. ibid.; res juris sui sitas in pago Atoariense in loco, qui dicitur Bustellus. . . campum unum situm in pago Atoariense, in villa quae dicitur Maiascus. p. 407; campum unum, qui est situs in pago Atoariorum in villa Auxiliaco et habet terminationes, . . de alia fronte Vincennam fluvium percurrentem. p. 408; mansum unum, qui est in pago Atoariensi in villa, quae dicitur Lucus Met dianus, et habet terminationes de una fronte Thilam fluvium procurrentem, de alia fronte stratam publicam. . . partem de vinea quadam sita in pago Atoariorum in villa Novo-vico. p. 409; mansum unum, quod situm est in pago Atoariorum in villa quae dicitur Pontus . . . res proprii juris sitas in pago Atoariorum, in loco qui dicitur Vivarius, ipsam videlicet villam Vivers appellatam et quidquid ibi adjacet, p. 410; in comitatu Alouriense, loco nuncupato Nova-villa. p. 414; deserta cujusdam solitudinis in territorio Attourensium juxta flumen, Ararim posita. Urkunde vom Bisch. Jocerannus vom J. 1419, p. 451. Im Chronicon S. Benigni ist genannt ein Hugo Attoariorum Comes (d'Achery 2, 384). Capitul. Karoli H. a. 853, Pertz 3, 426: in comitatibus Isembardi, Augustuduno scilicet, Matisconense, Divionense, Cabillone, Ha-

<sup>\*)</sup> Bei den Hattuariern; Hicio, sonst Icium, Is sur Tille. Blandoniaco und Blandonero [Blandoneco], vielleicht der anderswo Blaniacum genannte Ort, Blagny an der Vincenne. Vedis-vineas, sonst Vetus-vineas, Viesvigne bei Beze. Lucus, Lux an der Tille. Sagoneco, Saquenay. Voguntias, Vonge? Colonica, Colonge?

<sup>\*\*)</sup> Nach Mabillons Angabe Maizieres, Fresne, Chaselle, Charny, die beiden letzten über der Mündung des Doubs au der Saone.

<sup>. \*\*\*)</sup> Beze an der Quelle des gleichnamigen Flüsschens.

tuariis, et in Tornedriso, et in Belniso. Seltner wird ferner der Landschaft der Chamaven gedacht, und während der Volksname ihrer Nachbarn sich unverändert erhalten hat, ist der ihrige in ihrem Gaunamen, pagus Amaus, Emaus, fast unkenntlich geworden: in villam pagi Amausensis, quae campus Vellii dicitur. Herici Monachi mirac. S. Germani episc., Boll. Jul. 7, 279; Elischowe, Warasch, Scudingum, Emaus, Basalchowa. Theilung von 870, Pertz 1, 489. 3, 517. Ebendaselbst, in der Theilung vom J. 839, steht der Gau in der Richtung von Süden nach Norden zunächst über dem Gau von Chalons vor den Hattuariern (1, 435. 3, 373): alteram partem Burgundiae, id est comitatum Genavensem, comitatum Lugdunensem, comitatum Cavallonensem, comitatum Amaus, comitatum Hatouriorum, comitatum Lingonicum, comitatum Tullensium, et sie per decursum Mosae:

Warasci, Scudingi, den Chamaven und Hattuariern gegenüber, auf dem Abhange des Jura zur Saone genannt, deutsche Namen, die offenbar einzelne, später eingewanderte, vielleicht wie ihre Westnachbarn von den Römern dahin verpflanzte Völkchen bezeichnen, und nicht für blos burgundische Gaunamen gehalten werden können. Die Warasci werden zuerst erwähnt von den alten Verfassern der Vitae S. Eustasii, Agili, Salabergae. An die Ufer des Doubs setzt sie der Verfasser der Vita S. Salabergae (Bell. Sept. 6, 522): Eustasius ad Luxovium regressus est. Deinde ad Warascos, qui partem Sequanorum provinciae et Duvii amnis fluenta ex utraque ripa incolunt, pergit. Später ist ihr Name zum Gaunamen geworden, Warascum in Urkunden und Legenden, wie in Adsonis Vita S. Waldeberti ap. Boll. Maj. 1, 281: in pago rusticorum usu Warascum nuncupato. Südwärts, wo der Salzort Salins, lag die Landschaft Scodinga, Scudingum: in archiepiscopatu Bisunticensi est quaedam regio nomine Scodinga, in qua est vallis Romano itineri pervia, quae Salinis bene suo sibi nomine dicitur, eo quod sal ibi sufficienter conficiatur. Vita S. Anatolii, Boll. Febr. 1, 359. Der Landschaftsname ist wieder aus dem Volksnamen geworden, der bei Fredegar steht (c. 24): defuncto Wandalmaro duce in pago Ultrajurano et Scotingorum. Und noch im Chronicon S. Benigni, d'Achery 2, 390: quidam miles Rothertus dictus tradidit sancto Benigno omnem haereditatem in Scodingiis villa Sesilliis. Beide Gaue sind mit den benachbarten aufgeführt: Elischowe, Warasch, Scu-

dingum, Emaus, Basalchowa; in genauerer Folge von Süden nach Norden: partemque Burgundiae, . . deinde orientalem atque aquilonalem Rhodani partem usque ad comitatum Lugdunensem, comitatum Scudingium, comitatum Wirascorum, comitatum Portisiorum, in den Theilungen von 839 und 870, bei Pertz 1, 435. 489. 5, 373. 517. Für die Nachweisung der Abkunft dieser beiden Völkchen fehlen so sichere Berichte, wie für die der Chamaven und Chattuarier. Von den Warasken theilt wohl die Sage, dass sie von Osten gekommen, sich von den Burgunden ihre Sitze erkämpft hätten, Egilbert mit in der Vita S. Ermenfredi (scr. ante a. 752): (Eustasius) progrediens Warescos ad fidem domini nostri Jesu Christi convertit, qui olim de pago, qui dicitur Stadevanga, qui situs est circa Regnum flumen, partibus Orientis fuerant ejecti, quique contra Burgundiones pugnam inierunt, sed a primo certamine terga vertentes, dehinc advenerunt, atque in pugnam reversi, victores quoque effecti, in eodem pago Warescorum consederunt. Boll. Sept. 7, 417. Aber wie diese Angaben zu deuten? Ein pagus Stadevanga findet sich meines Wissens sonst nicht; doch läßt sich circa Regnum flumen (Fluss Regen) als richtige Schreibung behaupten gegen die Lesart circa Rhenum einer zweiten Hs.; und dann sind die Warasci die alten Narisci, Varisti, \*) oder als Bewohner eines einzelnen Gaues eine Abtheilung derselben, und sind von den aus Beheim ziehenden Baiern vertrieben worden? Aber eine kleine Abtheilung siegreich im Kampfe gegen die mächtigen Burgunden? Desungeachtet liegt wohl dem Berichte Egilberts, der noch weiter Geschichtliches in sagenhaftem Gewande gibt, eine Thatsache zu Grunde, die vielleicht aus älterer Zeit, als die Sage selbst andeutet, im Andenken erhalten, und später mit Zusätzen vermehrt, dieselbe wäre, die Dio Cassius aus der Zeit des Markomannenkriegs meldet (71, p. 4489): καὶ οἰ Ναρισταὶ ταλαιπωρήσαντες τριςχίλιοι άμα ηὐτομόλησαν, καὶ γῆν ἐν τῆ ἡ μετέοα ἔλαβον. Und wenn dem so, könnten die Scudingi, Scotingi (von altn. skuta, liburna?) ein friesisches Schiffervölkehen gewesen sein, die mit den Chamaven und Chattuariern gekommen, nach-

<sup>&</sup>quot;) Auffallend, dass auch die beiden Hss. der Lebensbeschreibung Egilberts in der Schreibung des Namens mit se und st schwanken, die eine Waresei, die andere wie Ptol. Waresti schreibt. Doch erhält hier nur die erste durch das häusig genannte Warascum, Warasch Bestätigung

dem die nördlichen und westlichen Striche schon besetzt waren, ihre Sitze unter den Warasken erhalten hätten?

## C. Völker an den Alpen,

Racti. Auch die verbreiteten Namen der Alpenanwohner, schon unter der Römerherrschaft selten mehr genannt, haben nach dem Einbruche der Nordvölker aufgehört, oder sich nur in uneigentlichem Gebrauche, auf die Einwanderer übergetragen, erhalten. Nur in den Thälern des Hochgebirges hat sich die ursprüngliche Bevölkerung mit ihrer Sprache (zwar nicht der alten einheimischen, der keltischen, sondern der während der römischen Herrschaft herrschend gewordenen) von den neuen Völkern abgesondert behauptet, und selbst noch längere Zeit ihre alten Namen bewahrt. An den Quellen des Rheins werden lange noch Raeten genannt, ihr Thal pagus Retia, comitatus Rhetiae, nach dem Hauptorte Chur und der undeutschen Bevölkerung\*) auch Churewala: in villa quae dicitur Raitinis, in pago Retia, quod alio nomine Churewala appellatur. Neugart n. 553 (a. 885); in comitatu Rhetiae Quadrauedes, Meilis, Senouic, Ensline, Nezudra, Cise, Vallis Drusiana, Campessia... n. 762 (a. 972). Auch Paulus Diaconus weißs nur im Gebirge Raeten (2, 45): inter Alpes, in quibus proprie Rhaeti habitare noscuntur.

Breuni. Im Gebirgsthale des Inns erhielt sich unter seinem alten Namen das tapfere Völkchen der Breuni. Sie scheuten sich nicht, selbst gegen die mächtigen Gothen Räubereien zu begehen, und Theoderich gab dem Dux von Raetien Befehl, gegen sie zu verfahren: Servato Duci Rhaetiarum Theodoricus rex... Quapropter Maniarii supplicatione commoti praesentibus te affamur oraculis, ut si revera mancipia eius Breones irrationabiliter cognoveris abstulisse, qui militaribus officiis assueti, civilitatem premere dicuntur armati, et ob hoc justitiae parere despiciunt, quoniam ad bella Martia semper intendunt, dum nescio quo pacto assidue dimicantibus difficile est morum custodire mensuram, .. postulata facies sine intermissione restitui. Cassiod. Variar.

<sup>\*)</sup> Cf. Ekkehardi Casus S. Galli: ille, quod risum multis moverat, Rhetianus et minus Teutonus: Cotilf erro respondit, id est: Deus adjuvat domine! Pertz 2, 115; arridens ei bon mân habere romanisce dixit. p. 140.

1. 11. Auf seiner Reise über die Alpen nennt sie über den Baiern Venantius Fortunatus: Dravum Norico, Oenum Breonis, \*) Liccam Bojoaria transmittens. Praef. ad lib. 1. Jenscits derselben führt er zum Heiligthum Valentins (bei dem castrum Magies, Mays bei Meran, Aribo Vita S. Corbiniani c. 39) sein Buch de Vita S. Martini, das er auf demselben Wege nach Italien zurückschickt:

Si vacat ire viam, neque te Bajoarius obstat, Qua vicina sedent Breonum loca, perge per Alpem,

Ingrediens rapido qua gurgite volvitur Oenus, Inde Valentini benedicti templa require.

Dass sie unter den Baiern standen, erhellt daraus, dass diese zu Anfang des 7. Jahrhunderts jenseits derselben schon mit den Slawen kriegten, und unter Grimoald die Grenzen zwischen den Langobarden und Baiern bei Meran lagen. Bei Aribo sind sie als Vallenses (Bewohner des Innthals) bezeichnet und erscheinen noch als Romanen: cum autem venissent partibus Vullensium cum sancto corpore ejus, quidam nobilis Romanus, nomine Dominicus, Breonensium plebis civis, magnis vexatus febribus, . . pristinae sanitati restitutus. Vita S. Corbiniani c. 35. Daraus und aus den in Urkunden vorkommenden undeutschen Ortsnamen des gesammten Innthals folgt, dass dort das Romanische lange herrschte, das später nur in dem obersten Theile desselben, dem Engadin, sich behauptet hat. \*\*) Das letzte Mal nennt ihren Namen Pregnarii, d. i. Breunarii, \*\*\*) eine Urkunde Namen Pregnarii, d. i. Breunarii, \*\*\* J. 828 bei Meichelbeck n. 532: Ego Quarti nationis No-

<sup>\*)</sup> Briones schreibt Paul. Diac. 2, 13, wo er von dieser Reise berichtet, und 4, 4: in regione quoque Brionum sanguis de nubibus fluxit.

<sup>\*\*)</sup> Das Romanische auf diesen Gebirgshöhen hat die beiden Hauptdialekte, das Ladinische in Ober- und Niederengadin, und das Romanische an den Quellen des Rheins, das wieder zerfällt in die Mundart der Ebene und des Oberwaldes (Surselva). Von letzterer sagt Hormayr, Gesch. v. Tyrol 1, 125: "dieser surselvische Dialekt der romanischen Sprache ist allem Vermuthen nach der reinste und echteste, der treuste Rest der hetruskischen Sprache." Lassen wir das Hetruskische bei Seite; aber fragen liefse sich, ob diese romanischen Sprachentwicklungen nicht keltische Bestandtheile bewahrten.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie Anagnia für Anaunia; kaum wird man den Namen für verschrieben aus dem bekannteren Baguariorum erklären wollen. Der Name des Uebergebers ist romanisch. Aus dieser Form Pregnarii, Bregnarii scheint die Benennung des benachbarten Gebirgsrückens, des Brenners, entstanden.

ricorum et Pregnariorum dono Deo et sancto Candido ad Intiha monasterio propriam hereditatem meam.

Norici. Dem Beispiele anderer Keltenvölker in Nordwest folgend versuchten auch die Anwohner der Ostalpen die römische Herrschaft abzuwerfen. Aber nur ihre Niederlage durch Aëtius wird berichtet: (Aëtius) post Vithungos et Norica bella, subacto victor Vindelico. Sidon. Apollin. Carm. 7, 253; Juthungi per eum similiter debellantur et Nori. Idatii Chron. ad a. Valent. VI. (450), Ronc. 2, 25; und zum darauffolgenden Jahre: Aëtius dux utriusque militiae Noros edomat rebellantes. Bald darauf ist unter den weströmischen Gesandten an Attila genannt bei Priscus (ed. Bonn. p. 185): Ποιμούτος της Νωρίκων ἀρχων χώρας; bei Pro-kop stehen noch über den Sawegegenden (B. Goth. 4, 45): Κάρνιοί τε καὶ Νουρικοί. Darauf sind die südöst-lichen Abhänge der Alpen, das Land der Norici und Carni, vorher von den umwohnenden Deutschen besetzt oder geplündert, nach ihrer Entfernung den nachrückenden Slawen in die Hände gefallen, den Baiern die nördlichen Umgebungen des Gebirges. Von Resten der früheren Bewohner in den Gebirgsthälern auf der Nordseite geschieht später noch Meldung: praefatus dux (Theodo) tradidit Romanos et eorum tributales mansos LXXX intervestitos et apsos, commanentes in supradicto pago Salzburgoense per diversa loca. Simul etiam jam fatus dux tradidit in pago Atragaoe secus torrentem Fecchilesaha Romanos et eorum mansos tributales V inter vestitos et apsos. . . Tradidit praedictus dux ( Tassilo) in pago Salzburcgaoe villula nuncupante Campus Romanos cum mansos tributales XXX. . . In jam dicto pago Salzburgense in loco qui dicitur vico romanisco. Indic. Arnonis, Juvav. p. 21. 25. 24; omnes res proprietatis suae quas habuerunt in vico Walchsdorf romanisco. Cod. traditt. ibid. p. 40. Noch eine Zeit lang lebt der Name Norici in Urkunden und historischen Schriften, aber in ungeschicktem Gebrauche zur Bezeichnung der Baiern, die nur einen kleinen Theil der alten Provinz in Besitz nahmen.

Ansiedlung jenseits der Alpen nach der Niederlage ihres Volkes durch die Franken, unter dem Schutze des Ostgothenkönigs, spricht Ennodius im Panegyricus an Theoderich (Sirm. p. 1610): quid quod a te Alamanniae generalitas intra Italiae terminus sine detrimento Romanae

possessionis inclusa est? cui evenit habere regem, postquam meruit perdidisse. Facta est Latiaris custos imperii semper nostrorum populatione grassata. Cui feliciter cessit fugisse patriam suam, nam sic adepta est soli nostri opulentiam. Von Aufnahme flüchtiger Alamannenhaufen schreibt Theoderich selbst an Chlodwig: motus vestros in fessas reliquias temperate: quia jure gratiae merentur evadere, quos ad parentum vestrorum defen-sionem respicitis confugisse. Estote illis remissi, qui nostris finibus celantur exterriti. Cassiod. Variar. 2. 41. Weiter gibt keine Schrift Nachricht von Alamannen in Italien. Aber noch wohnt an den äußersten Voralpen gegen das adriatische Meer, am oberen Laufe der Brenta, ein Völkchen, bekannt unter der Benennung Le sette und tredeci Communi, welches rings von romanisch redenden Nachbarn umgeben, noch die deutsche Rede bewahrt. Der Mangel an sicheren Nachrichten von anderweitiger Abstammung dieser Ansiedlung, und der offenbar oberdeutsche Charakter ihrer Sprache gibt als Nächstes, sie für die Nachkommen der von Theoderich geschützten Alamannen zu halten. \*)

Totscheer. Eine Schwabenkolonie, scheint nach alten Berichten, ließe sich an der Sawe finden. Dort nennt Σουάβοι neben Σίσχιοι Procopius de bello Goth. 4, 45: ὑπερθε δὲ αὐτῶν (Βενετίων) Σίσχιοί τε καὶ Σου άβοι (οὐχ οἱ Φράγγων κατήποοι, ἀλλὰ παρὰ τούτους Είτεροι) χωραν τὴν μεσόγειον ἔχουσι. καὶ ὑπὲρ τούτους Κάρνιοί τε καὶ Νουρικοὶ Ἰδρυνται. Sonst ist nur der Name des Landes genannt: ἐκ τῶν ἀμφὶ Σου αβίαν γενόμενος. id. 4, 46; Universis Provincialibus et Capillatis, Defensoribus et Curialibus in Suavia consistentibus. Cassiod. Var. 4, 49; possessores idoneos Suaviae. 5, 14;

<sup>\*)</sup> Ihre eigenen Angaben, dass sie Abkömmlinge der Kimbern, oder dass sie Niederdeutsche aus der Gegend von Köln seien (Hormayrs Gesch. v. Tyrol 1, 136) sind unhaltbar. Man könnte noch verfallen auf die Brenti des Paulus Diac. 2, 3, dien der Brenta, welchen Namen zuerst Venantius Fortunatus nennt, suchen, wie die Medoaci des Strabo (5, p. 216) am Medoacus, welches der alte Name desselben Flusses ist, und die Deutschen der sette Communi für Heruler erklären. Allein abgesehen, dass in diesem Falle niederdeutsche Formung ihrer Sprache zu erwarten wäre, ist der Name Brenti für verdorben zu betrachten und statt Sinduald Brentorum rex zu lesen Erulorum rex, wie er sonst immer heist (S. 484).

universis Possessoribus in Suavia constitutis. 5, 45; ad Dalmatiarum atque Suaviae provincias. 9, 8. Wie willkommen sind Deutsche in der Nähe, in Gotschee und der Umgebung südöstlich vom Zirknitzersee, noch mitten unter Slawen. Diese hält sogar für Schwaben, nur offenbar falsch für die Schwaben Hunimunds, die mit den Ostgothen kriegten, Lazius de migr. gent. p. 363: Quae declarant, Justiniano adhuc imperante Suevos ditionem in Liburnia habuisse, interque Dravum Savumque amues et Istriam rerum fuisse potitos. Imo adhuc nostra tempestate et reliquias et posteritatem superesse constat, etsi a Slavinis in angustias redactam, locoque arcto uc nemoroso Gotschee conclusam, ubi oppidulum cum paucis castris, multisque pagis manet, quorum incolae in medio Slavinorum non solum Germanicam sonant, verum etiam Suevicam pronunciationem praeferunt. Fügte man dazu die Nachricht, dass Vannius mit seinen Sueven Ländereien in Pannonien erhielt (Tac. Ann. 12, 50), so ergäbe sich eine stattliche Genealogie der Gotscheer, Allein auch angenommen, diese Sueven hätten an der südlichsten Grenze von Pannonien und noch darüber hinaus ihre neuen Sitze erhalten, wie wäre möglich, daß der doch weniger zahlreiche Haufe durch so lange Zeit, unter der Römerherrschaft, in dieser von so vielen Völkerzügen überflutheten Gegend, sich in solcher Abgeschlossenheit und Selbstständigkeit behauptet hätte? Die Zová-Bot des Prokop können unmöglich auf diese deutsche Kolonie gedeutet werden; mit dieser dem deutschen Volksnamen gleich gewordenen Benennung bezeichnet er, wie durch Siozioi die Einwohner der Stadt Siozia, die Bevölkerung der Provinz Savia, von den Gothen mehr deutsch geformt Suuvia. Und dennoch läßt sich gegen die Annahme, dass die Gotscheer erst eine spätere deutsche Ansiedlung seien, das frühere Vorhandensein derselben nachweisen. Von der südöstlichen Grenze des fränkischen Reiches kamen vor Ludwig den Frommen zu Anfang seiner Regierung mit den Gesandten der Donauabodriten und Timocianen auch Abgeordnete des Volkes der Guduscani (Einhardi Ann. ad a. 818. Vita Hludowici Imp., Pertz 1, 205. 2, 624). Eben diese stehen um dieselbe Zeit in den Händeln zwischen Liudewit, dem Slawenfürsten in Pannonia inferior (Slawonien), und Borna, dem Herrn von Dalmatien, auf der Seite des Letzteren: Borna, dux Dalmatiae, cum magnis copiis ad Colapium fluvium Liudewito ad se venienti occurrens, in prima congressione a Guduscanis descritur; auxilio tamen

praetorianorum suorum protectus, evasit. Guduscani domum regressi, iterum a Borna subiguntur. Einh. Annal. ad a. 819, Pertz 1, 206; Liudevitus Bornae occurrit Dal-matiae duci ad Colapium fluvium consistenti. Sed Borna Goduscanorum perfidia an timore desertus incertum. suorum tamen jutus auxilio domestico discrimen imminens tutus evasit, sed et desertores suos postea subegit. Vita Hludow., ibid. 2, 625. Name und Lage passen auf die Gotscheer. Constantinus Porphyrog. nennt Γουτζηκα unter den Städten des Wojans der Chrowaten: zai o Βοάνος αὐτων πρατεί την Κρίβασαν, την Λίτζαν, καί την Γουτζηκά. de admin. imp. c. 30. Banduri theilt (Imp. or. 2, 94) die ohne Zweifel richtigere Lesart Tovτζησκά mit, d. i. Gutzisca, Gotschee. Der Name hat Anklang mit dem der Gothen, gibt aber darum noch keinen Grund zur Ableitung der Gotscheer aus diesem Volke, da die Schreibung Goduscani noch andere Ety-mologie (Gödisca aus göd, bonus?) zuläßt. Dazu zeigt die Sprache des Völkchens keine Spuren von Abstammung aus dem Gothischen, sondern die Bildung der oberdeutschen Mundarten. Es scheint demnach nur noch übrig, die Gotscheer für Abkömmlinge der oberdeutschen Wandalen zu erklären, die vor ihrem Zuge durch Europa über ein halbes Jahrhundert in Pannonien saßen. was noch dadurch Bestätigung erhält, dass bei Prokop wirklich von einem in den alten Sitzen zurückgebliebenen Reste der Wandalen die Rede ist, der nach Karthago an Gaiserich Gesandte schickte (S. 454). AND AND THE PARTY OF THE PARTY

# FÜNFTES KAPITEL.

## NACHBARSTÄMME IN OST UND NORD.

I. WENDEN. Nach Plinius, Tacitus und Ptolemaeus nennt den Wendennamen zunächst wieder (zu Anfang des 3. Jahrh.) die römische Reisekarte, die Venudi Sarmatae unter den unstät herumziehenden Völkern im Norden der Provinz Dacia, und Venedi unter den Anwohnern der Donaumundungen aufführt. Aber als einzelne nach Süden vorgedrungene Haufen des großen Volkes räumten sie wieder den Platz den bald zahlreich vorrückenden, in diesen Strichen sich drängenden deutschen Völkern, und solange Gothen am Pontus sitzen und Hunnen an der Donau herrschen, werden von keinem Römer von diesem Tummelplatze unruhiger Völker wieder Wenden genannt. Sie blieben hinter den ersten Völkerreihen über dem Strome und dem Meere in ihrer nördlichen Heimath zurück, bis nach dem Sturze des Hunnenreichs die siegenden Völker, Ostgothen und Gepiden, in die Sitze der vertriebenen Fremdlinge westwärts vorgerückt waren. Nun erstist ihnen Platz geworden, ihre zahlreichen Massen auszubreiten und südwärts an den Pontus und die untere Donau vorzuschieben, wo sie bald als gleich gefährliche Feinde, wie ihre deutschen Vorgänger, in zwei großen Abtheilungen dem Römerreiche gegenüber stehen: (Θράκην) Σκλαβηνοί καί "Ανταί σχεδόν τε άνα παν καταθέοντες έτος, έξ οδ Τονστινιανός παφέλαβε την Ρωμαίων άρχην. Procop. Hist, arc. c. 18; Σαλαβηνοί και "Ανται, οι υπέρ ποταμόν "Ιστρον ου μακράν τῆς ἐκείνη ὅχθης ϊδουνται. B. Goth. 1, 27. Nachdem sich auch die Langobarden und Heruler an die Donau zu den Gepiden gezogen hatten, standen die Länder von der Mündung der Elbe rings um die Gebirge bis zur Mündung der Donau und zu den Ufern des schwarzen Meeres von den Deutschen aufgegeben, nachziehenden Völkern offen. Die Wenden, dem alten Zuge der Völker gegen die römischen Grenzen folgend, erfüllten die Striche zwischen den genannten

Donaugermanen und dem Pontus, im Westen als Sklawenen. im Osten als Anten sich ausbreitend. Die Heruler. die um 512 auf der Ostseite der Gepiden nordwärts zogen, fanden in dieser Richtung Sklawenen bis zu den unbewohnten Flächen, die gegen die Ostsee und die Warnen lagen: ήμειψαν μέν τα Σαλαβηνών έθνη έφεξῆς άπαντα, έρημον δὲ χώραν διαβάντες ἐν θένδε πολλήν ες τούς Ουάρνους καλουμένους εχώρησαν. Proc. B. Goth. 2, 45. Im Süden nennt Prokop (de aedif. 4, 7) an der Donau auf römischer Seite von Dorostolos (Silistria) und Sikidaba abwärts Adina und Ulmiton, zwei Schlösser, die den Sklawenen lange Zeit zu Schlupfwinkeln dienten, von wo aus sie Raubzüge unternahmen; am Strome aufwärts gedachten (Ende des 6. Jahrh.) des byzantinischen Feldherrn Petrus trotzige Soldaten bei Carisca (d. i. Securisca) in der Nähe von Asimum (an der Mündung der Osma) nach Sklawinia überzusetzen, westlicher, um die Katarakten sassen damals die Awaren (Theophylact. 8, 5. 6). An der Ostseite folgte den Sklawenen hart der Zweig der Anten, gegen Nordost hin ausgebreitet bis in die Gegenden über der Maeotis: "Ανται, ο Σπλαβηνών άγχιστα ήκηνται, "Ιστρον ποταμόν διαβάντες στρατώ μεγάλω εςέβαλλον ες Ρωμαίων την γην. Proc. B. Goth. 3, 40; ανθρωποι δέ, οθ ταύτη (παρά την Μαιωτιν) ζέκηνται, Κιμμέριοι μέν το παλαιον ωνομάζοντο, τανύν δε Ουτούργουροι καλούνται. καὶ αὐτῶν καθύπερθεν ἐς βοδράν ἀνεμον ἔθνη τὰ Αντών άμετρα ίδουνται. B. Goth. 4, 4. In genaueren Bestimmungen umschreibt die Ausdehnung der beiden Hauptmassen des Wendenstammes, ohne noch Einzelnamen aus denselben zu nennen, Jornandes c. 5: In Scythia prima ab occidente gens sedit Gepidarum; . . introrsus illi Dacia est ad coronae speciem arduis Alpibus emunita: juxta quorum sinistrum latus, quod in aquilonem vergit, Winidarum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur. Sclaveni a civitate Novietunense [Novidunense] et lacu qui appellatur Mursianus \*) usque ad Danastrum et in boream

<sup>\*)</sup> So die Codd. Ambr. Monac. Vindobb. 1. 2. Aber Vindob. 3: a civitate novi et Sclavino rumunnense et lacu qui appellatur Musianus, und die Vulg.: a civitate nova et Sclavino Humunnense et lacu qui appellatur Musianus. Lacus Mursianus, Musianus erweist sich als eine der Stagnationen der Donaumündung durch Vergleichung anderer Stellen des Jornandes: Scythia

Viscla\*) tenus commorantur: hi paludes sylvasque pro civitatibus habent. Antes vero, qui sunt eorum fortissimi, qui ad Ponticum mare curvantur, a Danastro extenduntur usque ad Danabrum: \*\*) quae flumina multis mansionibus ab invicem absunt. Aus dieser Stelle ist deutlich genug, dass Winidi, wie gezeigt ist, deutschen Ursprungs, Name des Stammes sei, Sclaveni und Antes die zwei Hauptabtheilungen desselben, seine beisverstanden werden eine andere Stelle des Jornandes c. 23: (Hermanricus) in Venetos arma commovit: hi, ut initio expositionis, vel catalogo gentis dicere coepimus, ab una stirpe exorti tria nunc nomina reddidere, id est Veneti,

siquidem Germaniae terrae confinis cotenus, ubi Hister oritur amnis, vel stagnum dilatatur Mysianum (al. Morsianum). Gleich darauf: (Scythia circumdatur) extremo alveo Histri, qui dicitur Danubius, ab ostio suo usque ad fontem. c. 5, vielleicht der lacus Halmyris bei Plin. 4, 12. Eben dahin führt die Lesart a civitate Novietunense, auf die Stadt Noviodunum, Novidunum, einen alten Uebergangspunkt an der untersten Donau (wo Isakdschi), zuerst von Ptol., nachher öfter von Historikern und in den Itinerarien erwähnt. Darum hat schon Dobrowsky die Vulgata für verderbt erklärt durch Einschiebung eines übergeschriebenen Sclavinorum (Slawin p. 295). Dennoch ließe sich, wenn nur noch Hss. die Lesung nova bestätigten, für diese noch Partei nehmen. Sclavinorum könnte auch in guten Hss. ausgefallen, der Rest zusammengeschrieben worden sein; die Schreibung Novietunense ist unzulässig und müßte in Novidunense verbessert werden. Civitas nova ist aus weiteren Nachrichten bekannt, Theoderichs 'des Ostgothen Residenz, wahrscheinlich Nikopoli an der Donau (S. 427. 428); Nikopoli gegenüber liegt am rechten Ufer der Aluta unter Brankowan Slawjany in dem noch in älteren Karten angezeigten Distrikte Rumanatz, Romunatzi. Ist dies nicht Sclavinum Rumunnense? Die nördlichen Grenzen der Sklawenen lägen so am Dniester und an der Weichsel, die südlichen an der Donaumundung und der Aluta. Dazu stimmte noch Theophylakts Angabe vom Einfalle der oströmischen Soldaten in Sklawinia aus der Umgebung des heutigen Nikopoli.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel der slawische Name der Weichsel, Wisla, mit eingeschobenem c wie Sclaveni für Slaveni. Gleich vorher und nachher nennt sie zwar Jorn. Vistula, aber auch Viscla noch c. 17.

<sup>\*\*)</sup> So die älteste von den Wiener Hss. des Jorn., wahrscheinlich die ursprüngliche Schreibung, woraus leicht Danubium, wie Ausgg. und Hss. haben, Danaprum Codd. Ambr. Mon. Kein Zweifel kann obwalten nach c. 5 am Schlusse: a Boristhene amne, quem accolae Danubium (Danabrum, Danaprum) vocant.

Antes, Sclavi (al. Sclaveni). Bestätigung gibt noch Prokop, bei dem statt des deutschen Winidi Σπόροι (worüber S. 58. 67) als Gesammtname erscheint: ἔστι δὲ καὶ
μία ἐκατέροις φωνή ἀτεχνῶς βάρβαρος, \*) οῦ μήν
οῦδὲ τὸ εἰδος ἐς ἀλλήλους τι διαλλάσσουσιν. εὖμήκεις
τε γὰρ καὶ ἄλκιμοι διαφερόντως εἰσὶν ἄπαντες...
καὶ μήν καὶ ὄνομα Σκλαβηνοῖς τε καὶ "Ανταις
εν τὸ ἀνέκαθεν ήν. Σπόρους γὰρ τὸ παλαιὸν
αμφοτέρους ἐκάλουν, ὅτι δὴ σποράδην, οἶμαι,
διεσκηνημένοι τὴν χώραν οἰκοῦσι. διὸ δὴ καὶ γῆν πολλήν τινα ἔχουσι' τὸ γὰρ πλεϊστον τῆς ἐτέρας τοῦ

"Ιστρου όχθης αυτοί νέμονται. Β. Goth. 3, 14.

Anten und Sklawenen, Nachfolger der Ost- und Westgothen in ihren Wohnsitzen, sind es auch in ihrem Verfahren gegen das Römerreich, das seit Justinian ihren unaufhörlichen Anfällen bloßgestellt ist. Im Anfange seiner Regierung gelang es noch drei Jahre hindurch den wilden Andrang zurückzuhalten; nicht mehr nach dem Tode des tapferen Besehlshabers der Donauarmee Chilbudius, wie Prokop offen gesteht: Σκλαβηνοί δέ πανδημεί υπηντίαζον, μάχης τε καρτεράς γενομένης, Ρωμαίων τε πολλοί έπεσον και Χιλβούδιος ο στρατηγός, χαὶ τὸ λοιπόν ό, τε ποταμός ἐςβατός ἀεὶ τοῖς βαρβάροις κατ' έξουσίαν καὶ τὰ 'Ρωμαίων πράγματα εθέφοδα γέγονε, ξύμπασά τε ή Ρωμαίων ἀρχή ἀνδρός ένος ἀρετῆ ἀντίδροπος γενέσθαι ἐν τιῦ ἔργφ τούτφ οὐδαμή ἴσχυσε. Bell. Goth. 3, 14. Seit dem wird alles Land über der Donau durch sie und die Bulgaren zerfleischt: Ἰλλυρίους δὲ καὶ Θράκην ὅλην, είη δ αν έχ κόλπου τοῦ Ιονίου μέχοι ες τὰ Βυζαντίων προάστεια, εν τοῖς Έλλας τε καὶ Χεδοόνησος \* τῶν ἡ χώρα έστιν, Οὐννοί τε καὶ Σκλαβηνοὶ καὶ "Ανται σχεδόν τι ἀνὰ πᾶν καταθέοντες ἔτος, ἔξ οῦ Τουστινιαχὸς παρέλαβε τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν, ἀνήκεστα ἔργα εἰργάσαντο τοὺς ταύτη ἀνθρώπους. Proc. Hist. arc. c. 18; (τοῦ Ἰστρου) τὴν διάβασιν πολλάκις ἤδη

38 #

<sup>\*)</sup> Dünkt dem Griechen, der nichts davon versteht. Von solcher Ziererei geben selbst Römer Beispiele, die von schaudererregenden Namen der Sprache der Deutschen, der in ihrer alten Form volltönenden und vokalreichen, träumen. Fiel es auch in unserer Zeit noch dem Italiener Angelo Maj ein, von erschreckender Barbarei des Gothischen, der wohlgebauten Sprache, zu reden. Eher könnte man hier noch mit dem Griechen Nachsicht haben, dem die vielen slawischen Zischlaute, vom sanften z bis zum gewaltigen szcz, allerdings fremdartig lauten mußten.

Οὖννοι καὶ "Ανται καὶ Σκλαβηνοὶ πεποιημένοι ανήπεστα 'Ρωμαίους έργα ελργάσαντο. Β. Goth. 3, 14. (Veneti) nunc ita facientibus peccatis nostris ubique desaeviunt, sagt Jornandes c. 23, und schließt sein Buch de regnorum successione : Hae sunt causae Romanae reipublicae praeter instantiam quotidianam Bulgarorum, Antarum et Sclavinorum. Nur die wüthendsten Anfälle sind aufgezeichnet. Von einem großen Zug der Hunnen, in dessen Gefolge sich ohne Zweifel ihre slowenischen Nachbarn befanden, der sich (J. 539) verheerend über Thrakien und den Chersones bis nach Kleinasien, über Illyrien, durch die Pässe der Thermopylen bis an den Peloponnes ausbreitete, berichtet Prokop de bello Pers. 2, 4: μέγα μεν εθθός στράτευμα Οθννικόν, δια-βάντες ποταμόν Ίστρον, ξυμπάση Εθρώπη ἐπέσκηψαν, χεγονός μεν πολλάκις ήδη, τοσαύτα δε το πληθος κακά η τοιαύτα τὸ μέγεθος ούκ ἐνεγκὸν πώποτε τοῖς ταύτη ανθοώποις. . . , und am Schlusse: ούτω τε σχεδον άπαντας Έλληνας, πλην Πελοποννησίων, διεργασάμενοι απεχώρησαν. Anten verwüsten 546 wieder Thrakien (Proc. B. Goth. 3, 14), Sklawinen in den darauffolgenden Jahren das Land jenseits der Donau vom Meere zum Meere, durchstreifen 546 Illyricum bis Epidamnus (B. Goth. 3, 29), rauben 550 in Thrakien und Illyrien (B. Goth. 3, 38), ziehen 551 gegen Naisus, Thessalonich und Dalmatien, und wieder über Adrianopel bis an die lange Mauer vor Constantinopel (B. Goth. 3, 40), setzen 552 durch das Land der Gepiden über den Strom aufs Neue gegen Illyricum (B. Goth. 4, 25). Nach dem Awareneinfall, durch den sie in ihrer eigenen Heimath gefährdet waren, fühlte Thrakien abermals ihre Wuth: anno X. Justini Imp. Sclavini in Thracia multas urbes Romanorum pervadunt, quas depopulatas vacuas reliquere. Joann. Abb. Biclar., Ronc. 2, 388; Thrakien und die umliegenden Länder von einer Schaar von 100,000 Mann im 4. Regierungsjahre des Tiberius, wie Menander meldet (ed. Bonn. p. 327), und (ein Jahr zu spät) der Abt Johann von Biclar, Ronc. 2, 390: anno V. Tiberii, qui est Leonegildi XIII. annus, . . Sclavinorum gens Illyricum et Thracias vastant. Πολλάς αλχμαλώτων μυριάδας έκ της Ρωμαίων γης Σκλαβηνοῖς δεδουλωμένων έλευθέρας ανθις Ρωμαίοις αποδούναι (Men. p. 334), rühmt sich der Chakan Bajan gegen Seth, den römischen Befehlshaber von Singidunum. Sie setzen ihre Verheerungszüge fort. bis sich ihre Schwärme unaufhaltsam zum bleibenden Besitze über die ausgeplünderten Länder ausgießen.

Die Namen der Anten und Sklawenen dauerten, wenn gleich der Grund dieser Unterscheidung geblieben ist, nur so lange, als die bezeichnete Stellung beider Zweige dieselbe war. In der letzten Hälfte des 6. und zu Anfang des 7. Jahrhunderts erfolgten aber gewaltige Revolutionen in diesem Stamme, weit reichende Bewegungen seiner Theile; ferne aus seinen bisherigen Sitzen hinaus drängend entfaltet er sich in ein neues Völkergewimmel. Wenden verbreiten sich von den Quellen der Wolga, den Flächen des Dniepers und den Donaumundungen bis zum Südrande der Ostsee und zur Elbemündung, und überschreiten diesen Fluss in seinem oberen Lause; Slawen kämpfen in den Pässen von Agunt gegen die Baiern und rücken gegen Griechenland und den Peloponnes vor: starke Massen desselben Volkes setzen sich am Südostabhang der Alpen bis zum Adriameer und an den Nordgehängen der thrakischen Gebirge herab zur Donau bis zu ihrer Mündung. Nun treten die einzelnen Völker unter ihren Einzelnamen auf. Der spätere Geschichtschreiber oder Forscher, dem der Zusammenhang dieser letzten Entfaltung des Stammes mit seiner früheren Stellung unbeachtet blieb, täuschte sich bei der weiten Ausdehnung seiner Völker leicht über den Ursitz, aus dem diese Massen ausgezogen seien, und glaubte ihn da, wo sich die zahlreichsten Slawenvölker aufgestellt hatten, an der Donau zu finden. Einen fast vollständigen Ueberblick der neuen Slawenwelt, in auffallender Uebereinstimmung in dieser Ansicht, geben zwei gleichzeitige Zusammenstellungen der slawischen Völkernamen von entgegengesetzten Seiten her, die eine vom Dnieper, die andere von der oberen Donau, beide darum trefflich sich ergänzend, die erste in einheimischer Sprache von Nestor, Mönch im Höhlenkloster zu Kiew im Anfang des 12. Jahrhunderts, in seiner russischen Chronik, Ausg. von Schlözer 2, 66. 83. 84:

Ot sichzhe LXX i dwu jazyku byst jazyk Slowenesk, ot plemenizhe Afetowa, naricajemii Ilurici,\*) jezhe sut'

Slowjene.

<sup>\*)</sup> So hat Dobrowsky (Schlöz. Nest. 5, 212) das verdorbene Inorici der Hss., wofür Schlözer Norici in den Text setzte, ver bessert, mit Hinweisung auf die aus den Byzantinern entlehnte Hosmographie Nestors (Schl. 2, 9), wo er den Namen Illoyfe seiner Quelle durch Ilurik Slowjene gibt. Hiezu gehört noch die Stelle 3, 225: tu bo jest Ilyrik, . . tu bo bjesza Slowjene perwoje. ", da ist Illyrien, . . hier waren die ersten Slowenen."

Po mnozjechzhe wremenech sjeli sut' Slowjeni po Dunajewi, gdje jest nynje Ugor'skaja zemlja i Bolgar'skaja. Ot tjech Slowjen razidoszas po zemli, i prozwaszasja imeny swoimi, gdje sjedszi na kotorom mjestje. Jako priszedsze sjedosza na recje imenem Morawa, i prozwaszas Morawa, a druzii Czesi narekoszas; a se tizhe Slowjene: Chorwati bjelii, Serb', Chorutane. \*)

Wolochom bo naszedszim na Slowjeni na Dunajskyja, i sjedszim wnich, i nasiljajuszczim im, Slowjenezbe owi priszedsze i sjedosza na Wislje recje i prozwaszasja Ljachowe. A inii o tjech Ljachow prozwaszasja Poljane, a Ljachowe druzii Luticzi, inii Mazow-

szane, inii Pomorjane.

Takozhe i tjezhe Slowjene priszedsze, sjedosza po Dnjepru, i narkoszasja Poljane, a druzii Derewljane, zane sjedosza wljesjech. A druzii sjedosza mezhi Pripjetju i Dwinoju, i narkoszasja Dregowiczi. inii sjedosza na Dwinje, rjeczky radi, jazhe wteczet w Dwinu, imenem Polota, ot seja prozwaszas Poloczane.

Slowjenezhe priszedsze z Dunaja, sjedosza okolo jezera Ilmera, i prozwaszasja swoim imenem; i sdjelasza grad, i narekosza i Nowgorod. A druziizhe sjedosza na Desnje, i po Semi, i po Sulje, i narkoszasja Sjewera. I tako razidesja Slowenesk jazyk, tjemzhe i prozwasja

slowen'skaja gramota,

"Von diesen 72 Völkern war eines das slowenische Volk, auch von Japhets Geschlechte, Illyriker genannt, welche Slowenen sind.

1. Und nach vielen Jahren safsen die Slowenen an der Donau, wo nun Ungern und Bulgarenland ist.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel falsch ist hier Schlözers Interpunktion: a druzii Czesi narekoszas, a se tizhe Slowene Chorwati bjelii: Serb', Chorutane. Die beiden letzten Namen sind dadurch aus aller Verbindung gerissen und Chorwati bjelii als Beinamen der Czechen aufgefalst, was historisch unerweislich ist. Die Weißchrowaten sind eben die illyrischen zum Unterschiede von den Chrowaten im Osten über dem schwarzen Meere, in Kiews (Nestors) Nachbarschaft. Tizhe Slowjene sind dieselben Slowenen, von denen vorher gesagt ist: ot tjech Slowjen razidoszas.., die Slowjeni jezhe sjeli sut' po Dunajewi. A se "und dies" steht nicht selten im Anfang des Satzes und der Rede: A se o Ruskich knjazech. Nest. 2, 159; a se Archijepiskopi, "dies sind die Erzbisthümer." 3, 102; a se Jepiskopy. 3, 104; a se imena, a se gorody. 3, 354 sqq.

diesen Slowenen verbreiteten sich die Slawenvölker auf der Erde und legten sich ihre Namen bei, wo sie sich immer an einem Orte niederließen. So nannten sich die Ankömmlinge, die am Flusse Morawa blieben, Morawa (Mähren), und andere hießen Tschechen; und diese Slowenen selbst (die Donauslawen) sind: die weissen Chorwaten, die Serben, die Carantanen.

2. Als die Wlachen einen Anfall auf die Slowenen an der Donau machten, und sich unter ihnen niederließen, und ihnen Gewalt anthaten, so wanderten Slowenen aus, ließen sich am Flusse Weichsel nieder, und hießen Lechen. Und einige von diesen Lechen wurden Polen genannt, und andere Lechen Lutizer, andere Masowier, andere Pomern.

3. Eben so sind die Slowenen angekommen, die sich am Dneper niederließen und Polen genannt wurden; andere hießen Drewier, weil sie in Waldungen saßen. Andere setzten sich zwischen dem Pripiat und der Dwina und hießen Dregowitschen. Noch andere setzten sich an der Dwina, und wurden Polotschanen genannt von einem Flüßschen, Namens Polota, das in die Dwina läuft.

Wieder Slowenen, Ankömmlinge von der Donau, setzten sich um den Ilmersee, und behielten ihren Namen; und bauten eine Stadt und nannten sie Nowgorod. Und andere setzten sich an der Desna, und am Sem, und

an der Sula, und hießen Sjewerer.

Und so verbreitete sich das Slowenenvolk, von dem

auch die slowenische Schrift den Namen erhielt."

Nur aus seiner Umgebung, vom Dnieper und der Weichsel, zählt Nestor kleinere Namen auf, im Westen und Süden längs der Elbe und Donau die großen; die kleineren auf dieser Seite gibt die folgende Zusammen-

stellung.

Die zweite slowenische Völkertafel enthält eine Handschrift der Münchner Bibliothek aus dem Ende des 11. Jahrhunderts, aus dem Kloster St. Emmeram zu Regensburg stammend, astronomischen und mathematischen Inhalts, auf ihren letzten zwei Blättern, wohin sie wohl der erste Besitzer derselben, wahrscheinlich ein Mönch (der Abt?) des genannten Klosters, der sie vielleicht sich eine Uebersicht der damals noch wenig bekannten nördlichen und östlichen Völkerwelt zu bilden zusammengestellt hatte, aber sichtlich nicht ohne besondere Veranlassung, wie es scheint, weil ihm durch eine außerordentliche, günstige Gelegenheit ausführliche Kunde

von den Völkern an der unteren Donau zugekommen war, hat einschreiben lassen. \*) Sie ist, von dort treu entnommen, hier nur in drei Hauptabsätze, in die sie zerfällt (über deren Verhältniss unter Moravi), abgetheilt:

Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. Isti sunt qui propinquiores resident finibus Danaorum quos vocant Nortabtrezi, ubi regioin qua sunt civitates LIII, per duces suos partitae. Uuilci, in qua civitates XCV, et regiones IIII. Linaa, est populus qui habet civitates VII. Prope illis resident quos vocant Bethenici, et Smeldingon, et Morizani, qui habent civitates XI. Juxta illos sunt qui vocantur Hehfeldi, qui habent civitates VIII. Juxta illos regio quae vocatur Surbi, in qua regione plures sunt quae habent civitates L. Juxta illos sunt quos vo-cant Talaminzi, qui habent civitates XIIII. Beheimare, in qua sunt civitates XV. Marharii, habent civitates XI. Uulgarii, regio est inmensa et populus multus habens civitates V, eo quod multitudo magna ex eis sit [vaga?] et non sit eis opus civitates habere. Est populus quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX. Istae sunt regiones quae terminant in finibus nostris.

Isti sunt qui juxta istorum fines resident. Osterabtrezi, in qua civitates plusquam C sunt. Miloxi, in qua civitates LXVII. Phesnuzi, habent civitates LXX. Thadesi, plusquam CC urbes habent. Glopeani, in qua civitates CCCC, aut eo amplius. Zuireani, habent civitates CCCXXV. Busani, habent civitates CCXXXI. Sittici, regio inmensa populis et urbibus munitissimis. Stadici, in qua civitates DXVI, populusque infinitus. Sebbirozi, habent civitates XC. Unlizi, populus multus, civitates CCXVIII. Neriuani, habent civitates LXXVIII. Attorozi, habent civitates CCXXIII. Uuillerozi, habent civitates CLXXX. Zabrozi, habent civitates CCXII. Znetalici, habent civitates LXXIIII. Aturezani, habent civitates CIIII.

<sup>\*)</sup> Dass sie nicht von der Hand des Zusammenstellers und des ersten Concipienten der Namen von der Süddonau eingetragen ist, läst der Name Wizunbeire schließen, der so wie er steht, Weißenbaiern, ohne Sinn ist und wohl für Wizunburc (Belgrad) verschrieben. Wie konnte ebenderselbe nachher so schreiben, wenn er vorher Wizzunburc gehört hatte? Vgl. die Erklärung des 2. Abschnittes unter den illyrischen Slawen.

Chozirozi, habent civitates CCL. Lendizi, habent civitates XCVIII. Thafnezi, habent civitates CCLVIII. Zeriuani, quod tantum est regnum ut ex eo cunctae gentes Sclauorum exortae sint et originem sicut affirmant ducant. Prissani, civitates LXX. Uelunzani, civitates LXX. Bruzi, plus est undique, quam de Enisa ad Rhenum. Uuizunbeire. Caziri, civitates C.

Ruzzi. Forsderen liudi. Fresiti. Serauici. Lucolane. Ungare. Uuislane. Sleenzane, civitates XV. Lunsizi, civitates XXX. Dadosesani, civitates XX. Milzane, civitates XXX. Besunzane, civitates II. Uerizane, civitates X. Fraganeo, civitates XL. Lupiglaa, civitates XXX. Opolini,

civitates XX. Golensizi, civitates V.

Das Verzeichniss enthält im ersten und letzten Abschnitt die Völkernamen von der Donau bis zur Ostsee und östlich bis zu den Russen verbreitete, mit dem der Bulgaren von der Südseite der Donau; aus dem Ostlande, das dem Schreiber am wenigsten bekannt ist, nur einige, ohne Angabe ihrer Ortezahl; mit mäßiger Angabe derselben die näheren längs der Elbe und oberen Donau. Aber woher die enormen Zahlen des zweiten Absatzes, in dessen dazu sonst unerhörten Namen sich eine fremde, ganz neue Völkerwelt zu öffnen scheint. Man hat diese Namen im Ostlande gesucht; aber Nestor, der auch die kleineren dort wohnenden Völkchen aufzählt, hat keinen von diesen; sie können unmöglich dahin gestellt werden. Der Name der Osterabtrezi, der Donauabodriten in Serbien auf dem Südufer der Donau, an der Spitze des Abschnittes weist trotz der Ueberschrift "in septentrionali plaga Danubii" des offenbar wenig genau orientierten Concipienten auf die Südseite der Donau. Ein serbischer Reisender, scheint es, zählte die einzelnen Abtheilungen und später meist sich verlierenden Namen seines Volkes nicht ohne Uebertreibung dem Schreiber auf, der dessen einzelne Angaben bröckelhaft, ohne Zusammenhang, concipiert. "Plus est undique, quam de Enisa ad Rhenum," des Volkes Ausdehnung sei in Breite und Länge weiter, wie von der Ens an den Rhein, erfährt er von dem Fremden, und ferner, was auch Nestor weiss, dass von da alle Slawenvölker ausgegangen: Zeriuani (Serbliani, Serbiani, Serbi), quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Scluvorum exortae sint et originem, sicut affirmant, ducant.\*)

<sup>\*)</sup> Woher diese Ansicht stamme? Aus den Byzantinern

In Einzelnem ergänzend ist der ältere, jedoch nur wenigere und westslawische Völker berührende Bericht

Alfreds im Oros. p. 20:

Be nordhan Eald-Seaxum is Apdrede, and east nordh Vylte, the man Aefeldan hæt, and be eastan him is Vineda land, the man hæt Syssyle!, and east sudh ofer summe dæl Maroaro, and hi Maroaro habbadh be vestan him Thyringas, and Behemas, and Bægdhvare healfe, and be sudhan him on odhre healfe Donua there ea is thet land Carendre. Such odh tha beorgas, the man Alpis hæt, to thæm ilcan beorgum licgadh Bægdhvara land gemære, and Svæfa, and thonne be eastan Carendran lande, begeondan them vestenne, is Pulgara land, and be eastan them is Creca land, and be eastan Meroaro lande is Visle land, and be eastan thæm sind Datia, tha the in væron Gottan. Be nordhan eastan Maroara sindon Dalamensan, and be eastan Dalamensam sindon Horithi, and be nordhan Dalomensam sindon Surpe, and be vestan him sindon Sysele. Be nordhan Horiti is Mægdhaland, and be nordhan Mægdhaland is Sermende odh tha beorgas Riffin.

Dass die verbreiteten Namen Sklawenen und Anten eine Menge kleinerer Abtheilungen, Völker, unter denen ohne Zweisel schon mehrere die erst nach der letzten Umstellung des Stammes erscheinenden Namen trugen, umfast haben, ist in des Jornandes und Prokops Nachrichten deutlich ausgesprochen, woraus zu schließen ist, dass Merkmale vorhanden gewesen sein müssen, durch welche diese beiden Völkerreihen desselben Stammes sich als zwei besondere Massen unterschieden. Das Hauptmerkmal, durch welches, wie Völkerstämme gegenseitig, sich auch ihre einzelnen Abtheilungen unter sich

scheint sie Nestor nicht zu haben; sie findet sich nicht bei diesen, und nur der spätere Chalcocondylas berührt einmal (ed. Par. p. 17) nebenbei die Frage, ob man das Stammland der weitverbreiteten Slawen im Norden oder im Süden der Donau zu suchen habe. Seit dem Ende des 9. Jahrh. hatten die Slawen eigene Schrift und eine Priesterschaft, die doch gewiss auch um die Geschichte ihres Volkes nicht unbekümmert blieb. In dieser, deren Pflanzschule bei den Südslawen war, scheint sich jene Ansicht gebildet, und von ihr aus sich ausgebreitet zu haben. Ein drittes Zeugniss von derselben Ansicht gibt noch Boguphal ap. Sommersb. 1, 19: scribitur enim in vetustissimis codicibus, quod Pannonia zit mater et origo omnium Slavonicarum nationum.

wieder ausschließen, ist aber die Sprache, und demnach wären auf historischem Wege zwei verschiedene Hauptcharaktere in der Sprache der wendischen Völker aus den zwei großen Abtheilungen der Anten und Sklawenen zu folgern. Die Sprachforschung bestätigt diese Vermuthung. Dobrowsky, der gründliche Kenner der Mundarten seines Stammes, hat in den mannigfaltig entwickelten Sprachen der Wendenvölker zuletzt nur zwei verschiedene Grundformen erkannt und ihre unterscheidenden Merkmale nachgewiesen. \*) In der ersten Reihe stehen die Sprachen der Russen und der Südvölker, welche von den östlichen Alpen und dem adriatischen Meere auf der rechten Seite der Donau bis zum schwarzen Meere hinabwohnen, der Winden in Kärnten und Krain, der Chrowaten, der Serben, der Bulgaren; man kann sie nach der Lage der Völker die südlich - nordöstliche Ordnung nennen. Die zweite, die nordwestliche Ordnung, umfast die zwischen der ersten Reihe und den Deutschen wohnenden Slawen, die Slowaken in Ungern, die Mähren und Böhmen, die Polen, die ehemaligen Slawen zwischen der Oder, Elbe und Saale, von denen sich noch Reste in der Ober - und Niederlausitz erhalten haben.

Hiezu kommen noch bestätigend spätere historische Zeugnisse mit unverkennbaren Spuren der Unterscheidung der zahlreichen Slawenvölker in zwei Hauptmassen nach eben dieser Anordnung. Obschon Nestor dem gesammten Stamm den Namen Slowenen beilegt, so heißen ihm doch insbesondere Slowenen die östlichen Slawen, gegenüber den westlichen unter dem Gesammtnamen Lechen. Dieser Gegensatz tritt am deutlichsten hervor in der Erklärung des Annalisten über die Abkunft der Radimitschen und Wiatitschen, westlicher Völkchen, die sich an der Oka und Sozha an der Seite der Ostslawen ansiedelten (2, 121): Poljanom zhiwuszczim osobje, ot roda Slowenska suszczim, a Drewljane ot Slowjenzhe i narekoszasja Drewljane; Radimiczi bo i Wjaticzi ot Ljachow. für sich besonders lebenden (Dnieper-) Polen stammten aus slowenischem Geschlechte, auch die Drewljanen von den Slowenen, und trugen den (besonderen) Namen Drewljanen; die Radimitschen aber und Wjatitschen von den Lechen." Hier sind Drewier und Polen, die bedeutendsten Völker auf den Flächen des Dniepers unter

<sup>\*)</sup> Zulctet in den Institutt, linguae slav. Praef, p. III. IV.

dem Namen Slowenen zusammengefast: ohne besondere Bezeichnung heißen auch die Slawen in Nowgorod Slowenen (so häufig neben den Einzelnamen der anderen Völkchen aufgeführt); von diesen aber sind ausgeschlossen die Lechen, unter welche der Annalist in der slowenischen Völkertafel die (Weichsel-) Polen, die Lutizer, Masowier, Pomern stellt, \*) und unter die er die Czechen und Morawer hätte stellen sollen, welche durch seine Ansicht vom illyrischen Ursprunge der Slawen in falscher Verbindung mit den Südslawen aufgezählt sind. Slowene und Ljachowe stehen sich somit gegenüber, wie im Alterthum Sclaveni und Antae, aber mit dem Unterschiede, dass hier die Slowene im Osten, dort die Sclaveni (= Slowene) im Westen stehen. Umstellung im Laufe der Zeit ist nicht anzunehmen: es sind andere Gründe zu suchen. Die Namen Sclaveni und Antae sind ohne Zweifel von den Sklawenen, der südwestlichen, den Römern benachbarten Abtheilung ausgegangen; die Benennungen Slowene und Ljachowe bei Nestor, dem kiewischen Mönche, waren in dem bezeichneten Gegensatz bei den Ostslawen gebraucht. Dass der Name Lechen eigentlich nur bei den Völkern der östlichen Reihe zu Hause sei, sagt deutlich noch Dlugoss 1, p. 22: vicinae tamen nationes, et pruesertim Ruthenorum, quae in suis annalibus de stirpe Principis Lech ortas se esse gloriantur (dies ist falscher, unpassender Zusatz des Polen), Polonos et eorum regiones Lechitas appellant, in hunc diem apud Slavos quoque Bulgaros, Caroatos et Hunnos \*\*) eadem adhuc manet appellatio, licet et in plerisque locis a nonnullis autoribus intitulentur et scribantur. Jede Abtheilung nannte sieh also selbst Slowenen (die Redenden, sich gegenseitig Verständigenden), und gab der zweiten durch ihren abweichenden Dialekt ihr weniger verständlichen Völkerfamilie einen eigenen Gesammtnamen. Anten und Lechen \*\*\*) stehen sich dem-

<sup>\*)</sup> Auch fast Nestor die slawischen Anwohner der Ostsee als Ljachowe zusammen (2, 24): Ljachowezhe i Prusi i Czjud' prisjedjat k morju Warjazhkomu. "Lechen, Preussen und Tschuden sitzen am Warangenmeere."

<sup>\*\*)</sup> Dies sind wohl die ungrischen Slawen, und nur auf der rechten Seite der Donau?

<sup>\*\*\*)</sup> Wie w poljach, auf den Ebenen, w derewech, in den Holzungen, für w Poljanech, w Derewljanech, schreibt Nestor auch einmal (2, 121) w ljasjech, in den Waldungen für w Ljachoch, bei den Lechen, und gibt dadurch die Ableitung des

nach als eigentliche Zweigbenennungen, sich gegenseitig ausschließend, gegenüber; der Name Slowenen läuft durch beide, und ist eben darum, wie gezeigt (S. 69), Benennung des ganzes Stammes geworden. Da die russischen Slawen, an der Stelle der Anten, als Nachkommen dieses Zweiges zu betrachten sind, welche die alten Sitze behauptet haben, so folgt, daß die Völker ihrer Reihe aus der Familie der Anten, die der zweiten Reihe aus den Sklawenen abgeleitet werden müssen, eine Ansicht, die in den historischen Angaben oder Andeutungen über die Züge der Wendenvölker weitere Bestätigung findet.

#### A. ÖSTLICHER ZWEIG.

Vor zwei Jahrhunderten war der Anfang der Bewegungen der deutschen Völker von der unteren Donau durch die Stürme der Hunnen gegen Westen herbeigeführt; zu den Zügen der Wenden gaben die von Osten vordringenden Awaren den ersten Anstofs. Ihr Anfall mußte zuerst den östlichen Zweig, die Anten, treffen. Ein Fragment der Geschichte Menanders beweist das feindselige Zusammenstofsen beider Stämme (ed. Bonn. p. 284): ὅτι ἐπεὶ οἱ ἄρχοντες ἀντῶν \*) ἀθλίως διετέθησαν καὶ παρὰ τὴν σφῶν αὐτῶν ἐλπίδα ἐπεπτώκε-

Namens aus lias, lies, Wald. Ljach, Ljech mit folgendem weichen Vokal wird lies, weswegen Λενζανήνοι, Λενζενίνοι (= Liesjanine, Ljesenine) bei Constant. Porphyr. de adm. imp. c. 9. 37 der Name Lech ist, wie auch Læsjar, neben Austr-vindum, Ostwenden, genannt bei Snorri (Heimskr. 3, 55); selbst im Westen scheint er vernommen worden zu sein, Licicaviki bei Witichind von Korvei 3, p. 660. Die Benennung Ljachowe (in voller Form Ljasjane, Ljesenine), Waldbewohner, passt zu den Sitzen des Westzweiges nach dem Vorrücken des Stammes gegen Süden, von der Weichsel auf der Ostseite des karpatischen Waldzuges bis zur Donau, und stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Jornandes sagt insbesondere von diesem Zweige; hi paludes sylvasque pro civitatibus habent. Wie Sclaveni ist ohne Zweifel auch Antae slawischer Name; in den heutigen Sprachen scheint nur jat (Svantovitus ist Swjatowit, ancora russ. jakor), jata, Hütte, Zelt, vergleichbar, also Jatowe, die in Zelten, Hütten wohnen? Oder gehörte es mit jutro, Morgen, in welchem r eben so ableitend ist, wie im deutschen auster, Ost (vgl. Grimms Myth. 349, 1. Anm.), zu einem Stamme, etwa die in Osten Wohnenden bedeutend?

<sup>\*)</sup> Den Namen hat in diesem Bruchstücke zuerst Valesius gefunden; verderbt war τῶν, in den folgenden Stellen αὐτῶν, αὐταϊς gestanden.

σαν, αθτίκα οἱ "Αβαροι Εκειρόν τε την γην καὶ Εληίζοντο την χώραν. πιεζόμενοι δ'οδν ταΐς τών πολεμίων έπιδρομαῖς ώς οἶόν τε, ἐπρεσβεύσαντο ώς αὐτοὺς Μεζάμησον τον Ιδαριζίου, Κελαγαστού άδελφον, επί την πρεσβείαν χειροτονήσαντες έδέοντό τε πρίασθαι τών τινας του οίκείου φύλου δορυαλώτων, και τοίνυν Μεζάμηρος ο πρεσβευτής, στωμύλος τε ών και ύψαγόρας, ως Αβάρους αφικόμενος απέρδιψε δήματα υπερήφανά τε καὶ θρασύτερά πως, ταῦτά τοι δ Κοτράγηγος εκεί-νος, δ τοῖς Αβάροις επιτήδειος, δ κατ' Αντών τα έχθιστα βουλευσάμενος, έπει ο Μεζάμηρος ύψηλότερον η κατά πρεσβευτήν διελέγετο, είπεν ως τον Χάγανον ,, ούτος ο άνηο μεγίστην εςότι περιβέβληται δύναμιν εν "Ανταις, οίος τε πέφυνε κατά των όπωςουν αυτώ πολεμίων αντιτάττεσθαι, δεί τοιγαρούν αποκτανθήναι τούτον, και το λοιπον άδεως επιδραμείσθαι την άλλοτρίαν. " τούτι πεισθέντες οί "Αβαροι παρωσάμενοι την των πρέσβεων αιδώ, εν οθδενί τε λόγω θέμενοι την δίχην, αναιρούσι τον Μεζάμηρον. Εξ εκείνου πλέον, η πρότερον, έτεμνον την γην των Αν-των, και ούκ ανίεσαν ανδραποδιζόμενοι και άγοντές τε καὶ φέροντες.

# Rulgarische (moesische) Slawen.

Ohne Zweifel war dieser Awareneinbruch (J. 558) die Ursache der Trennung des Antenzweiges. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein beträchtlicher Theil desselben schon um diese Zeit, wie einst die Westgothen vor den Hunnen, sich gegen das römische Gebiet gewendet, und unter dem Versprechen, zu Hülfe zu stehen gegen die vorbrechenden Fremdlinge, Aufnahme gefunden habe. Als im Jahre 594 der byzantinische Feldherr Petrus einen Einfall in das Land der Sklawenen machte, schickte der Chakan der Awaren, darüber aufgebracht, seinen Feldherrn gegen das Volk der Anten, die als Bundesgenossen der Römer bezeichnet sind: τας Ρωμαίων εφόδους ο Χαγάνος μεμαθηχώς, τον Αψίχ μετά στρατοπέδων εξέπεμπεν, όπως το των Αντων διολέσειεν έθνος, δ σύμμαχον Ρωμαίοις ετύγχανεν ον. Theophyl. 8, 5; ταῦτα μαθών ο Χαγάνος τον Αψήχ μετά πλήθους απέστειλέν, όπως το των Αντων\*)

<sup>\*)</sup> In beiden Stellen steht der Name wieder verdorben των.

διολέση έθνος ώς σύμμαχον των Ρωμαίων. Theophanis Chronogr. ed. Par. p. 238. Diese Anten können nicht zunächst an der Ostseite der Awaren, da sassen die Sklawenen, in deren Gebiet die Römer eingefallen waren, noch weniger weiter östlich über diese hinaus gegen das schwarze Meer, sie können nur auf dem rechten Ufer der Donau, auf römischem Boden gesucht werden, und sie sollte Apsich für die Dienste züchtigen. die sie als Foederati den Römern leisteten. Eben dieses Volk sind dann jene sieben Geschlechter der Slawen, welche die Bulgaren in der zweiten Hälfte des darauffolgenden Jahrhunderts im Lande von der Donau bis zum Haemus antrafen, als sie über den Strom gien-gen und diesen Strich den Romäern entrissen: ελθόντες και τον τόπον έωρακότες έν πολλή ασφαλεία διακείμενον, εκ μεν των όπισθεν δια Δανουβίου ποταμού, Εμπροσθεν δε και εκ πλαγίων δια κλεισουρών και της Ποντικής θαλάσσης, κυριευσάντων δε αθτών και τών παραχειμένων Σχλαβίνων έθνων τάς λεγομένας έπτα γενεας τούς μέν Σεβέρεις κατώκησαν από της έμπροσθεν κλεισούρας Βερεγάβων επί τα πρός ανατολήν μέρη, εἰς δὲ τὰ πρὸς μεσημβρίαν καὶ δύσιν μέχρι Αβαρίας τὰς ὑπολοιπὰς ἐπτὰ γενεὰς ὑπὸ πάκτον ὄντας. Theophan. Chronogr. ed. Par. p. 299. Das zahlreiche Volk slawisierte in der Folge seine neuen Beherrscher, und mit ihnen zu einer Masse vereinigt, trägt es noch den Namen Bulgaren.

Illyrische Slawen.

Serbi, Chorwati. \* Andere Haufen haben sich westwärts in die von den Deutschen verlassenen Flächen an der Nordseite der Karpaten gewendet; denn von dort

<sup>\*)</sup> Σέρβλοι Const. Porphyr., mit dem epenthet. I der ersten Ordnung der Dialekte, Sorahi Eginh. Pertz 1, 209, Serbi Nest., Servi, Servii bei späteren Chronisten. Ueber die Bedeutung des Stammes serb, srb konnte Dobrowsky auch nach Vergleichung aller Dialekte nichts erforschen (Institutt. p. 154). Hiernach wäre nur noch das Aeußerste übrig, Vergleichung mit dem Deutschen, mit dem das Slawische Vieles gemein hat, was sich in den verwandten Sprachen nicht findet, und auf diesem Wege begegnet goth. hvairban, altn. hverfa, wenden, goth. hvairbôn, wandeln, dem die slawische Wurzel entspräche, wie dem goth. hairtô, taihun, slaw. serdze, desjat; w nach h ist nur im Deutschen eingeschoben, wie in quinô, slaw. zhena,

stiegen zu Anfang des 7. Jahrhunderts die Chrowaten und Serben, die mit den moesischen Slawen derselben Ordnung der Dialekte angehören, mit ihnen also aus einem Zweige stammen, nach Illyrien hinab, wo sie sich als zahlreiche Völker ausgebreitet haben. Die Nachricht von dem Zuge dieser illyrischen Slawen gibt nur Constantinus Porphyrogenitus. Ueber ihre älteren Sitze weiß er weitläußig zu berichten: ὅτι οἱ Χρωβάτοι οἱ εἰς τὰ Δελματίας νῦν κατοικοῦντες μέρη, ἀπὸ τῶν ἀ βαπτίστων Χρωβάτων καὶ τῶν ἀ σπρων ἐπο-

svistar, slaw. sestra. Die Bedeutung von Serb käme überein mit der der deutschen Namen Suevus, Vandalus (S. 58). Vielleicht hat von solcher noch etwas gewulst der altböhm. Glossator (Hanka p. 19): Sarabaitae, proprie currentes vel sibi viventes, Zirbi ( $\equiv$  Srbi, wie er krt, krtice, talpa, p. 21 kirtice schreibt). Die  $\Sigma t o \beta tot$  des Const. Porphyrog, um den Dneper sind wahrscheinlich verschrieben die Sjewero des Nestor; die Serbi des Plinius (6, 7),  $\Sigma i o \beta o t$  Ptol. (5, 9), um die Maeotis und untere Wolga, können so wenig für slawische Serben gelten, als des Ptolemaeus  $\Sigma v j \beta o t \Sigma v j \alpha t$  um den Imaus für deutsche Schwaben. Ortsnamen Serbice, wie Atotica, Ljutice, neben dem Volksnamen Ljutowe, Ljuticzi, finden sich nicht selten.

Chorwati Nest., Χρωβάτοι Const. Porph., Χορβάτοι Cedren. Der Name zeigt sich noch als Gau- und Ortsname: Ghrouati, Chrouati, Urk. v. 1086 bei Cosm. v. Prag p. 169. In Kärnten: pagus Crauuati. Froelich Diplom, Styr., dipl. Goss. n. 4 (a. 960); Chrowata, Chrowat. Juvav. 251. 262 (a. 1074); locus Chrowat. M. B. 3, 399. 401. 402. 4, 403. 406. 413 (Kraubat an der Muhr bei Leoben). An der Saale, zwei Dörfer, jetzt Korbetha, nördliches (bei Halle): Chruuati Dithmar. Merseb. p. 53; südliches bei Weißenfels: ad transitum Salae in Curewate. Chronic. Halberst. ap. Leibn. 2, 121. Im Peloponnes: Kravata. Fallmerayer, heut. Gr. p. 75; überall mit w in der alten ursprünglichen Schreibung. Und was der gar nicht seltene Name bedeute, ist schwer zu bestimmen. Wurzel ist ein verlornes chrw; nur im Kroat. und Illyr. findet sich chrew, truncus arboris, stirps (Dobr. inst. p. 214). Wäre etwa chrw mit dem gleichfalls ausgestorbenen deutschen heru (gladius) identisch? Polnisch ist Karwat (Croatus) auch Benennung eines kurzen Schwertes, in Form eines Messers (s. Linde.) Dann vergliche sich Chorwati dem deutschen Cherusci oder Saxones; nur möchte dieselbe Bedeutung sich schwer auf den häufigen Ortsnamen anwendbar finden lassen, der nicht aus dem Volksnamen abgeleitet, sondern selbstständig ist. Die Etymologie aus CHAB, chrib, collis, chrebet, dorsum, scheint unzulässig, da hier alle slaw. Dialekte den Labial genau unterscheiden, auch die Südslawen selbst (kroat. Chorwat, serb. Rwat, Croatus, kroat. herbet, serb. rbat, dorsum); ganz unstatthaft ist die Verbindung mit dem thrakischen Καρπάτης (vgl. den Namen Carpi).

νομαζομένων κατάγονται οίτινες Τουοχίας μέν έχετθεν, Φραγγίας δέ πλησίον κατοιχούσι, καί συνορούσι Σαλάβοις τοῖς άβαπτίστοις Σέρβλοις. τὸ δὲ Χρωβάτοι τῆ τῶν Σαλάβων διαλέατω ερμηνεύεται, τουτέστι, οί την πολλην χώραν κατέχοντες. de admin. imp. c. 31, ed. Par. p. 97; οἱ δὲ Χρωβάτοι κατώκουν τηνικαύτα έκειθεν Βαγιβαρείας, \*) ένθα είσιν αρτίως οί Βελοχοωβάτοι. μία δὲ γενεά διαχωρισθεῖσα εξ αὐτῶν, ἢγουν ἀδελφοὶ πέντε, δ, τε Κλου-κὰς καὶ δ Λόβελος καὶ δ Κοσέντζης καὶ δ Μουχλώ καὶ δ Χοώβατος, καὶ ἀδελφαὶ Θέο, ἡ Τοῦγα καὶ ἡ Βούγα, μετά του λαού αὐτῶν ηλθον είς Δελματίαν... οί δὲ λοιποί Χρωβάτοι ἔμειναν πρός Φραγγίαν, καί λέγονται άρτίως Βελοχρωβάτοι, ήγουν άσπροι Χοωβάτοι, έχοντες τον ίδιον άρχοντα υπόκεινται δε 'Ωτω τω Μεγάλω όπγι Φραγγίας της και Σαξίας, και αβάπτιστοι τυγχάνουσι, συμπευθερίας μετά τους Τούοχους και άγάπας έχοντες. c. 30, ed. Par. p. 95; ότι ή μεγάλη Χρωβατία καὶ ή ἄσπρη ἐπονομαζομένη αβάπτιστος τυγχάνει μέχοι του σήμερον, καθώς και οι πλησιάζοντες αθτήν Σέρβλοι. δλιγότερον χαβαλλαρικόν εκβάλλουσιν ομοίως και πεζικόν παρά την βαπτισμένην Χρωβατίαν, ως συνεχέστερον πραιδενόμενοι παρά τε τών Φράγγων, και Τούρκων, και Πατζινακιτών. άλλ' ούτε σαγήνας κέκτηνται, ούτε κονδούρας, ούτε έμπορευτικά πλοΐα, ως μήκοθεν ούσης της θαλάσσης ἀπό γαο των έχεισε μέχοι της θαλάσσης όδός έστιν ημερών λ'. η δε θάλασσα, είς ην δια των ημερών λ΄ κατέρχονται, έστιν ή λεγομένη Σκοτεινή. c. 31, ed. Paris. p. 99. Für die Lage an der Nordseite der Karpaten entscheidet c. 13, p. 63: οἱ δὲ Χρωβάτοι πρός τὰ ὄρη τοῖς Τούοχοις παράχεινται. Ebendaher die Serben: ἐστέον ὅτι οἱ Σέρβλοι ἀπὸ τῶν ἀβα-πτίστων Σέρβλων, τῶν καὶ ἄσπρων ἔπονομαζομένων, κατάγονται, τῶν τῆς Τουρχίας έχειθεν χατοιχούντων είς τον παρ' αὐτοῖς Βόϊκι τόπον επονομαζόμενον, εν οίς πλησιάζει καὶ ή Φραγγία, δμοίως καὶ ή μεγάλη Χρωβατία ή ἀβάπτιστος, ή καὶ ἄσποη ποοςαγορεύομενη εκεῖσε οὐν καὶ οὐτοι οἱ Σέρβλοι το ἀπὶ ἀρχῆς κατώκουν. c. 32, p. 99. Dass diese zahlreichen Völker durch den Anfall der Awaren aus dem Osten gedrängt, nachdem alle südlichen Striche schon besetzt waren, sich einige Zeit

<sup>\*)</sup> Bagivaria, Bagovaria, Bajovaria.

im Lande an der Weichsel und Oder gehalten haben. kann nicht bezweifelt werden; man wird durch die Namen ἄσπροι Σέρβλοι, ἄσπρη Χρωβατία, μεγάλη Χρωβατία an die große patria Albis des Geographen von Ravenna erinnert, welche das große Flachland an der Nordseite der Karpaten mit Böhmen umfasst, und etwa als Weifsland, nicht als Elbland zu nehmen ist? Die Kunde von den alten Sitzen im Norden hat sich wohl. wie bei den gegen den Süden abgezogenen Deutschen, auch bei den Slawen erhalten; aber gegründete Zweifel erheben sich gegen die Angaben über die Verhältnisse zu den späteren Bewohnern der bezeichneten Striche, die entweder Missverständniss von Seite des berichtenden Griechen, oder Verfälschung im Munde des Volkes voraussetzen. Die Südserben und die Nordserben, die Sorben (denn diese Nordnachbarn von Böhmen, nicht wie Constantin angibt, Bewohner dieses Landes, Boize bei demselben, sind wohl unter den Σέρβλοι άσπροι, άβάπτιστοι zu verstehen), jene der östlichen Ordnung der Dialekte, diese der westlichen angehörig, können unmöglich getrennte Theile eines und desselben Volkes sein; sie sind zwei verschiedene Völker, die denselben Namen tragen. Nur der griechische Bericht weiß von der Nordseite der Karpaten die Namen Großchrowatei. Weisschrowatenland (Βελοχοωβατία = Bjelochrowatia), was nach ihm für alte slawische Benennung jenes Flachlandes gehalten werden könnte; im Abendlande sind von dort nur zwei Gaue des Namens Chrowati bekannt, auf der Nordostseite von Böhmen, vor dem schlesischen und troppauer Gau aufgeführt in der Begrenzungsurkunde des Bisthums Prag vom J. 4086 bei Cosmas von Prag: ad aquilonalem hii sunt termini: Psouane, Ghrouati et altera Chrouati, Zlasane, Trebouane, Boborane . . ed. Pelz. et Dobr. 4, 169, deren Bewohner wohl auch Alfred, dem noch von andern weniger ausgedehnten Slawenlandschaften am Nordabhange des äußeren Waldes Kunde zugekommen ist, mit den Horiti, Horithi (Or. p. 20), meint, die bei ihm an der Grenze seiner geographischen Kenntnisse, vor Mægdhaland, dem Lande der Amazonen, \*) stehen. Hatten diese Gaue ihren Namen von hier zurückgebliebenen Chrowaten, so ist auch dieser Rest noch unter den umwohnenden Slawinen verschwunden. Nestor

<sup>\*)</sup> Davon nicht viel ältere Nachricht auch bei Paul. Diac. 1, 15: et ego referri a quibusdam audivi, usque hodie in intimis Germaniae finibus gentem harum existere feminarum.

weis hier keine Chrowaten, seine Chorwati bjelii sind die illyrischen Chrowaten selbst; ein Völkchen desselben Namens nennt er noch über dem Pontus (2, 421.

3, 252).

Ueber die Zeit der Ankunft der Serben und Chrowaten in Illyrien mangeln bestimmte Angaben. Nur in der Versicherung des Constantinus Porphyrog., daß sie auf Befehl des Kaisers Heraklius das Land besetzten, und in der plötzlichen Wendung der byzantinischen Angelegenheiten um das Jahr 620, da der Chakan der Awaren, der harte Bedränger der Hauptstadt, unerwartet die Belagerung aufhebt und in seine Sitze zurückkehrt, lassen sieh Andeutungen finden, daße es um diese Zeit gewesen sei, daß diese Völker sieh dem Lande der Awaren gegenüber lagerten, ein starker Damm gegen die gefährlichen Feinde des morgenländischen Reiches, entweder vom Kaiser selbst aus dem Norden dazu herbei gerufen, oder auf ihrem aus eigenem Entschlusse unternommenen Zuge gegen den Süden dorthin gelenkt.

Zuerst kamen die Chrowaten und entrissen den Awaren Dalmatien, das diese vor Kurzem besetzt hatten, nach des Kaisers Bericht: οἱ δὲ αὐτοὶ Χοωβάτοι εἰς τον βασιλέα τῶν Ρωμαίων Ηράκλειον πρόςφυγες παρεγένοντο προ τοῦ τοὺς Σέρβλους προςφυγεῖν εἰς τον αὐτον βασιλέα Ηράκλειον, κατὰ τον καιρον ον οι Αβάρεις πολεμήσαντες απ' έκεισε τους Ρωμά-νους εναπεδίωξαν...παρά δε των Αβάρων εκδιωχθέντες οι αὐτοι Ρωμάνοι εν ταῖς ημέραις τοῦ αὐτοῦ βασιλέως Ρωμαίων Ήρακλείου, αι τούτων έρημοι καθεστήχασι χώραι, προςτάξει οὖν τοῦ βασιλέως Ἡραχλείου οί αυτοί Χρωβάτοι καταπολεμήσαντες, και από των έχεῖσε τους Αβάρους εκδιώξαντες, Ήρακλείου του βασιλέως κελεύσει εν τη αὐτη τῶν Αβάρων χώρα, είς ην νῦν οἰχοῦσι, κατεσχήνωσαν. de adm. imp. c. 31, ed. Par. p. 97. Südwärts durch die Czettina, ostwärts, wie es scheint, durch das Gebirge gegen die Serben begrenzt, dehnten sie sich längs der Küste nordwärts gegen Istrien aus: ἀπό δὲ τῆς Ζεντίνας τοῦ ποταμού ἄρχεται ή χώρα της Χρωβατίας, καὶ παρ-εκτείνεται πρός μέν την παραθαλασσίαν μέχρι των συνόρων Ιστρίας, ήγουν τοῦ κάστρου Αλβούνου πρός δε τα όφεινα και υπέρχειται μέχρι τινός τῷ θέματι Ιστρίας, πλησιάζει δε πρός τῆν Τζέντινα και τὴν Χλέβενα τη χωρα Σεοβλίας. c. 30, ed. Par. p. 96. An der Küste liegen auch die Orte, die Constantin Porphyrog. als chrowatische nennt: ἐντῆ τῶν αὐτῶν Χρωβάτων χώρα... εἰς τὸ κάστρον Σαλῶνας πλησίον τοῦ κάστρον Ασπαλάθου... ὅτι ἡ βαπτισμένη Χρωβατία εἰσὶ κάστρα οἰκούμενα ἡ Νόνα, τὸ Βελόγραδον, τὸ Βελίτζειν, τὸ Σκόρδονα, τὸ Χλεβένα, τὸ Στόλπον, τὸ Τενὴν, τὸ Κόρι, τὸ Κλαβώκα. de adm. imp. c. 34, ed. Par. p. 97. 98; διεμερίσθη οὖν ἡ χώρα αὐτῶν εἰς Ζονπανίας ιὰ, ἡγουν ἡ Χλεβίανα, ἡ Τίξυτζηνα, τὰ Ἡμοτα, ἡ Πλέβα, ἡ Πεσέντα, ἡ Παραθαλασσία, ἡ Βρεβέρα, ἡ Νόνα, ἡ Τνήνα, ἡ Σίδραγα, ἡ Νίνα καὶ ὁ Βοάνος αὐτῶν κρατεῖ τὴν Κρίβασαν, τὴν Λίτζαν, καὶ τὴν Γουτζηκα. ibid. c. 30, p. 95.\*) Weiter haben sie sich nach Nordost ausgebreitet: ἀπὸ δὲ Χρωβάτων τῶν ἐλθόντων ἐν Δελματία διε χωρίσθη μέρος τι, καὶ ἐκρόντων ἐν Δελματία διε χωρίσθη μέρος τι, καὶ ἐκρόντων ἐν Δελματία διε χωρίσθη μέρος τι, καὶ ἐκρον ἀν Δελματία διεχοντα αὐτεξούσιον διαπεμπόμενον καὶ αὐτοὶ ἀρχοντα αὐτεξούσιον διαπεμπόμενον καὶ αὐτοὶ ἀρχοντα κρωβατίας κατὰ φιλίαν. c. 30, p. 95. Sind dies die Slawen am Nordufer der unteren Sawe und an der Drawe, deren Land nachher von den Franken besetzt und Slawonien (Φραγγογωρίον bei den Βγzantinern) genannt wurde?

Von der Wanderung der Serben und der Besitznahme ihres neuen Vaterlandes erzählt Constantinus Porphyr. de admin. imp. c. 32, p. 99: δύο δὲ ἀδελφῶν τὴν ἀρχὴν τῆς Σερβλίας (τῆς ἀσποης) ἐκ τοῦ πατρὸς δια-δεξαμένων, ὁ εἰς αὐτῶν τὸ τοῦ λαοῦ ἀναλαβόμενος ἡμισυ εἰς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα Ῥωμαίων προςέφυγεν, ὁν καὶ προςδεξάμενος ὁ αὐτὸς Ἡράκλειος βασιλεύς, παρέσχε τόπον εἰς κατασκήνωσιν ἐν τῷ θέματι Θεσσαλονίτης τὰ Σέρβλια, ἀ ἔκτοτε τὴν τοιαὐτην προς-ηγορίαν παρείληφε. . . μετὰ δὲ χρόνον τινὰ ἔδοξε τοὺς αὐτοὺς Σέρβλους εἰς τὰ ἴδια ἀπελθεῖν, καὶ τοὐτους βιν ποταμόν μετάμελοι γενόμενοι, ἐμήνυσαν Ηρακλείφ τῷ βασιλεῖ διὰ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ τότε τὸ Βελάγρα-δον κρατοῦντος δοῦναι αὐτοῖς ἑτέραν γῆν εἰς κατασκήνωσιν. \*\*\*) καὶ ἐπειδὴ ἡ νῦν Σερβλία καὶ Παγανία

<sup>\*)</sup> Bekannt davon sind: Σαλῶνα, Salona. ᾿Ασπάλαθος, Spalatro. Νόνα, Nona. Βελόγραθον, Belgradum, Alba maris, Zara vecchia. Σχόρθονα, Scardona. Χλεβένα, Χλεβίανα, Hliuno, Τζέντζηνα, Cettina, beide landeinwärts im Gebirge. Ἦμοτα, Imota. Βρεβέρα, Bribir. Τενήν, Τνήνα, Knin. Κόρι, Chorin. Γουτζησα, al. Γουτζησαά, Gotschee.

<sup>\*\*)</sup> Bis hieher Fabel. Von der Unhaltbarkeit der Angabe, daß die Serben eine Abtheilung der Nordserben, der Sorben, seien, ist oben gesprochen. Daß das Volk, das vom Timok sich

καὶ ἡ ὄνομαζομένη Ζαχλούμων χώρα καὶ Τερβουνία καὶ ἡ τῶν Καναλιτῶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ βασιλέως Ρωμαίων ὑπῆρχον, ἐγένοντο δὲ αἱ τοιαῦται χώραι ἔρημαι παρὰ τῶν ᾿Αβάρων ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε γὰρ Ρωμάνους τοὺς νῦν Δελματίαν καὶ τὸ Δυράχιον οἰκοῦντας ἀπέλασαν καὶ κατεσκήνωσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς αὐτοὺς Σέρβλους ἐν ταῖς τοιαύταις χώραις καὶ ἡσαν τῷ βασιλεῖ Ρωμαίων ὑποτασσόμενοι οὺς ὁ βασιλεὸς, πρεσβύτας ἀπὸ Ρώμης ἀγαγών ἐβάπτισε, καὶ διδάξας αὐτοὺς τὰ τῆς εὐσεβείας τελεῖν καλῶς, αὐτοῖς τῶν χρόνων πίστιν ἐξέθετο.

Die Serben haben einen sehr beträchtlichen Raum eingenommen; sie haben sich von den moesischen Slawen (Bulgaren) westwärts bis zu den Chrowaten ausgebreitet und an der Südseite der Letztern über dem Gebirge noch eine lange Strecke des Küstenstriches besetzt. Zu den Serben gehörten die Slawen der Landschaft, die vom Fluss Bosna den Namen Bosona, Bosnien erhielt: ou ev τη βαπτισμένη Σερβλία εἰσὶ κάστρα οἰκούμενα το Δεστινίκον, το Τζερναβουσκεή, το Μεγυρέτους, το Δοεσνεήκ, \*) το Λεσνήκ, το Σαληνές και είς το χωοίον Βόσωνα το Κάτερα, και το Δεσνήκ. de admin. imp. c. 32, ed. Par. p. 402. 103. Dass die Slawen des Küstenstriches von der Zentina südwärts, die Παγανοί (Pagani), die auch 'Αρεντανοί, Bewohner der Landschaft Arenta am Flusse Arenta (Orontus, Narenta), die Ζαχλούμοι\*\*) (um Ragusa), die Τερβουνιᾶται, Καναλίται, Διοκλητιανοί, die Bewohner der Landschaften Terbunia, Canale, Dioclea, bis in die Gegenden, wo jetzt die Montenegriner (Crnogorci in der

bis zum adriatischen Meer ausdehnt, vorher im kleinen Thema von Thessalonich gesessen, daß es ihm dort eingefallen, heimzukehren, und dann wieder eingefallen, zu bleiben, bedarf keiner weiteren Widerlegung. Dies hat der Name Serblia jenseits der Gebirge (jetzt Serfidsche in der Nähe des Olympus) veranlaßt. In Belgrad, das von den Serben erst den Namen erhielt (Bjelgrad, Weißenburg), saß um diese Zeit kein romäischer Befehlshaber.

<sup>\*) 1</sup>st Δοεσνεήz, hier als serbischer Ort genannt, noch Dresnik im Westen am kleinen Kapella, oder ein anderes östlicheres?

<sup>\*\*)</sup> Ζαχλούμοι Σέρβλοι (Transmontani, aus za-, chlm, cholm, chlum) δὲ ἀνομάσθησαν ἀπὸ ὅρους οὕτω καλουμένου Χλούμου καὶ ἄλλως δὲ παρὰ τῆ τῶν Σκλάβων διαλέκτω ξρμηνεύεται τὸ Ζα-χλούμοι, ἤγουν ἀπίσω τοῦ βουνοῦ, ἐπειδὴ ἐν τῷ τοιούτω χωρίω βουνός ἐστι μέγας, ἔχων ἄνωθεν αὐτοῦ δύο κάστρα, τὸ Βόνα καὶ τὸ Χλούμ. c. 35, p. 103.

einheimischen Sprache), das äußerste Slawenvolk gegen die Albanesen sind, Serben waren, von Norden zur Zeit des Kaisers Heraklius gekommen, wiederholt Constantin mehrmals (c. 30. 33—36). Daß hier Serben saßen, hörten auch Franken: Liudewitus, Siscia civitate relicta, ad Sorabos, quae natio magnam Dalmatiae partem obtinere dicitur, fugiendo se contulit. Annal. Einh. ad a. 822.

Pertz 1, 209.

Nur von den Küstenserben gibt Constantinus Porphyrogenneta die Namen der kleineren Abtheilungen, nicht von der Hauptmasse im Osten. Für serbische Einzelnamen auf dieser Seite sind ohne Zweifel die Namen der zweiten Abtheilung des slawischen Völkerverzeichnisses der St. Emmeramer Handschrift zu halten. Sie sind. einige in Städtenamen erhaltene ausgenommen, verschollen, wie im Norden einst wohl bekannte, als Milciani, Dadosesani, Siusli, Liutici u. a. An der Spitze stehen die Osterabtrezi, die Ostabodriten, deren noch von den fränkischen Chronisten Erwähnung geschieht zu Anfang der Regierung Ludwigs des Frommen, da sie sich an die fränkische Macht anschließen, mit näherer Bestimmung von Eginhard in den Ann. ad a. 824: legatos Abodritorum, qui vulgo Praedenecenti vocantur, et contermini Bulgaris Daciam Danubio adjacentem incolunt. Pertz 4, 243; weiter genannt mit östlichen Völkern von demselben ad a. 822: Marvanorum, Praedenecentorum, et in Pannonia residentium Avarum legationes. p. 209; insbesondere mit den Timociani; erant ibi et aliarum nationum legati, Abodritorum videlicet, ac Bornae ducis Goduscanorum, et Timocianorum,\*) qui ruper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros fines se contulerant. a. 848, p. 205; missi nationum, Abotritorum videlicet et Goduscanorum et Timotianorum, qui Bulgarum sotietate relicta nostris se nuper sotiaverant. Vita Hludowici Imp., Pertz 2, 624, die noch von Eginhard in der Nähe der Bulgaren genannt : Timocianorum quoque populus, qui dimissa Bulgarorum societate ad imperatorem venire ac ditioni ejus se permittere gestiebat. Annal. ad a. 819, Pertz 1, 206, die Anwohner des Timoks sind. Westlich in den Umgebungen der Morawa kennen an der Donau abendländische Schriftsteller die Stadt Brandiz

<sup>\*)</sup> Timocianorum ist zum obigen legati zu beziehen, nicht zum vorhergehenden Borna dux, der nicht zugleich in Gotschee gebieten konnte und am Timok,

(Arnold. ap. Leibn. 2, 631. 678. 684. Ansbert. Hist. de exp. Frid. Imp. ed. Dobrowsky p. 25. 28. 29. 35. 40), morgen-ländische Βρανίτζοβα (Cinnam. ed. Par. p. 75. Nicet. Chon. p. 12), παρίστρα genannt von Anna Comnena (ed. Par. p. 449), die alte serbische Stadt und Landschaft Braniczewo. \*) Leicht ist Predenetz in Predenecenti und Brandiz Umformung durch den Mund der Abendländer aus dem Stamme Branicz des Namens Braniczewo, und die Ostabodriten, Predenecenti sind die Bruniczewci, die von Braniczewo, die Anwohner der Donau um die Mündung der Morawa. Die Timociani nennt das Völkerverzeichniss nicht, dafür unbekannte Miloxi, was nicht für Timoci verschrieben sein kann, sondern an den nicht seltenen serbischen Manns - und Ortsnamen Milozh, Milozhewo erinnert, mit noch undeutlicheren Phesmuzi, Thadesi. Wären die Glopeani (Clopeani, Cloprani?) für die Anwohner der Colubara zu halten (Golubinje an der Donau südwestlich von Orsowa ließe sich noch vergleichen), die Zuireaui die Anwohner des unteren Drin, und der Name in Zwornik erhalten? Deutlich sind die Busani die Bosnier, die Anwohner der Bosna. Landeinwärts werden die folgenden Sittici, Studici, Sebbirozi, Unlizi gehören, wo sich die Namen Sitnitza, See und Ort, und Seberut finden, und da eben da sich der Ort Ussitza zeigt, so wäre Ussizi zu lesen für Unlizi? Und dann westlich in die Gebirge und Thäler zu stellen sein Neriuani, Attorozi, Epturadici, Unillerozi, Zabrozi, Znetalici, Aturezani, Chozirozi, Lendizi, Thafnezi, sämmtlich unbekannte Namen, wenn man nicht Thafnezi statt Trafnezi in Trawnik und Chozirozi (z für t, wie in Abtrezi) in Kottor finden will. Nicht ohne Uebertreibung können die ungeheueren beigegebenen Zahlen sein. Die Größe des serbischen Namens, Zeriuani, wird dann noch nachdrücklich hervorgehoben, und seine weite Ausbreitung, mit der Strecke von der Ens bis zum Rheine verglichen, wie es scheint, noch durch Angabe der äußersten Serbenorte bestimmt. Die Prissani, für Prisrani, scheinen nämlich die Bewohner von Prisren, tief im Süden, die Bruzi, Brodci, die Bewohner von Brod an der Nordgrenze, an der Sawe zu sein. Unizunbeire.

<sup>\*)</sup> Historische Nachweisungen von Schaffarik in den Wiener Jahrbb. d. Lit. 42. Bd. (1828) p. 50 ff. Der Name ist nun verschollen. Marsili hat noch eine Festung Breninkolatz (derselbe Name?) auf dem rechten Ufer der Mlawa an ihrer Mündung in die Donau, Kostolatz gegenüber.

wie es steht, Weißenbaiern,\*) unerhörter Name, kann nur verschrieben sein für Uuizunburc (Wizzenburch Ansbert p. 28), Weißenburg, Belgrad. Man darf daraus schließen, daß diese Namen erst aus einem nachlässigen Concepte in die Handschrift eingetragen worden, und dadurch vielleicht noch in mehrere derselben Verderbniss gekommen sei. Schwer scheinen die Uelunzani zu finden; die Caziri aber sind wohl die äußersten Südserben auf der Küste, die von Cattaro (z für t wieder wie in Abtrezi, Chozirozi), deren Gebiet zum J. 1466 von Nicetas Choniat. erwähnt ist (ed. Par. p. 403): τῶν Καττάρων ἡ ενοιότης.

## Alpenslawen.

Noch ehe die Chrowaten nach Dalmatien wanderten, hatten die Slawen, welche sich am Südostabhange der Alpen im Lande der Noriker und Carnen niederliefsen, den Anfang zu den Bewegungen nach Süden gemacht. Schon der Baiowarenfürst Tassilo zog alsbald nach seinem Regierungsantritte (J. 595) gegen die Slawen; der erste Zug der westlichen Deutschen gegen ihre neuen Ostnachbarn, dessen die Annalen gedenken: hiis diebus Tassilo a Childeberto rege Francorum apud Baioariam rex ordinatus est. Qui mox cum exercitu in Sclavorum provinciam introiens, patrata victoria ad solum proprium cum maxima praeda remeavit. Paulus Diac. 4, 7. Bald nachher: hiisdem ipsis diebus Baioarii usque ad duo millia virorum super Sclavos irruunt, superveniente Cacano omnes interficiuntur. c. 11. Wohl waren dies die Slawen an der Südostgrenze der Baiern, gegen welche nach Kurzem Tassilos Sohn und Nachfolger an der Quelle der Drau wieder im Kampfe steht (um 640): hiis temporibus mortuo Tassilone duce Baioariorum, filius ejus Garibaldus in Agunto a Sclavis devictus est, et Baioariorum termini depraedantur. Resumptis tamen viribus Baioarii et praedas ab hostibus excutiunt, et hostes de suis finibus pepulerunt. Paul. Diac. 4, 41. Um eben diese Zeit werden das erstemal Slawen an der oberen Sawe genannt: mortuo, ut diximus, Gisulfo, Forojuliensi duce, \*\*) Taso et

<sup>\*)</sup> Beire steht auch in kleinerer gleichzeitiger Schrift unten am Rande des letzten Blattes der Hs. in dem Satze: Beire non dicuntur Bauarii, sed Boiarii, a Boia fluvio.

<sup>\*\*)</sup> Zur Zeit des Regierungsantrittes des Kaisers Heraklius fiel Gisulf durch die Awaren (c. 57. 58).

Caco filii ejus eundem ducatum regendum susceperunt. Hii suo tempore Sclavorum regionem, quae Zellia \*) appellatur, usque ad locum, qui Medaria dicitur, possederunt. Unde usque ad tempora Ratchis ducis iidem Sclavi pensionem Forojulianis ducibus persolverunt. Paul. Diac. 4, 40. Auf das Jahr 610 geschieht also von slawischer Bevölkerung der südöstlichen Alpenthäler sichere Meldung; Tassilos Zug gegen die Slawen läßt vermuthen, dass sie sich dort schon gegen das Ende des 6. Jahrhunderts festgesetzt hatten. Aber auch nur kurze Zeit vorher können sie das Land in Besitz genommen haben. Prokop (562) nennt hier noch die alten Namen, Κάρνιοί τε καί Novoικοί (B. Goth. 1, 15), meldet noch nichts von einer Umstellung der Wendenvölker, sondern weiß sie noch als Anten und Sklawenen am Pontus und am Karpat. Durch den Einbruch der Slawen wurde das Christenthum mit seinen Einrichtungen in diesen Gegenden vertilgt, und nachher von Salzburg aus von Neuem eingeführt; noch waren aber im Jahre 579 die Bischöfe von Tiburnia und Celeja auf dem Concilium von Grad (Hansiz Germ. sacr. 1, 96). Da diese Slawen als die Vorläufer der Chrowaten und Serben als die vordersten Antenschaaren erscheinen, so werden sie auch den Weg von Osten über die obere Weichsel, Oder und die March gekommen sein.

Carantani. Die Benennung Noricum, Norici verschwindet nach der Einwanderung der Slawen aus diesen Strichen, und erhält sich nur noch für die von den Baiern besetzten Theile des Landes; vom Hauptorte Carantana, \*\*) dem alten Virunum, erhold sich auf

<sup>\*)</sup> Könnte etwa der alte Name Celeja, Cilli sein. Allein Hss. geben auch Aglia, Cagellia, und durch Vergleichung mit der Nachricht, daß unter Ratchis die Slawen in Carniola sich empörten (6, 52), wird Entstellung aus Carniola wahrscheinlicher.

<sup>\*\*)</sup> Der nun verschwundene Ort heißt noch civitas in einer Urkunde vom J. 982 (Juvav. p. 207): de Carantanu civitate, aliisque curtibus ad eandem civitatem pertinentibus. Er lag in der Nähe des heutigen Mariasaal auf dem Zollfelde (Solium, nicht das alte Flavium Solvense, das an der Donau zu suchen ist, sondern der häufige slawische Ortsname Sol, deutsch Hala), dessen Hirche zur h. Maria darum auch ecclesia ad Carantanam heißt; die Stadtkirche selbst war dem h. Petrus geweiht; dies sagt eine Urkunde v. J. 927 (M. B. 14, 356): loca ad sanctam Mariam ad Charantanam, ad sanctum Petrum in civitate Carantana... actum in synodo in ecclesia sanctae Mariae ad Carantanam. Hier wurde der Re-

der slawischen Seite der neue Name Carantani, Carantania. Er erscheint zum erstenmal aus der Regierungszeit des Langobardenkönigs Grimoald: (Warnefridus) metuens Grimoaldi regis vires fugit ad Sclavorum gentem in Carnuntum, quod corrupte vocitant\*) Carantanum. Paul. Diac. 5, 22. Die Alpenslawen waren die südöstlichen Gebirgsthäler aufwärts gedrungen bis an die Wasserscheide, überstiegen sie in Einfällen in die jenseitigen Länder, und verbreiteten sich in den östlichen Umgebungen des Gebirges bis zur Ens. Aguntum, der Schauplatz der ersten Kämpfe zwischen Baiern und Slawen, ist das spätere Inticha, India (Innichen), in der Nachbarschaft slawischer Völker: dono atque transfundo locum

\*) Ist falsche Correktur des Geschichtschreibers durch Verwechslung mit Carnuntum, das an der Donau lag.

gierungsantritt der alten Herzoge von Kärnthen gefeiert, und ihnen von ihrem Volke gehuldigt : Meinhardus in sedem ducatus sui solemniter collocatur, secundum consuetudinem a priscis temporibus observatam. Porro sub monte Karinthiano prope ecclesiam S. Petri lapis est . . Princeps stans super lapidem, nudum in manu gladium habens, . . de monte princeps properat ad ecclesiam Soliensem, . . deinde in prata Soliensia ad faciendum judicium princeps pergit. Anon. Leobiens. Chronic. ap. Pez 1, 858 (a. 1287). Wie mit dem alten Orte Comageni die montes Comageni (S. 5) gleichnamig, so hier mit Carantana der mons Carentanus, dessen noch mit dem nahen Glanfluss gedacht ist in einer Urkun de vom J. 983 : jugera tria in monte Carentano cum dimidia parte ligni illius montis in latere positi cum decem jugeribus pratorum juxta flumen Glana jacentium. M. B. 28.1, 235. Trümmer und Spur en einer alten Stadt finden sich noch in der Nähe von Eben dahin fällt nach den Bestimmungen der römischen Itin erarien das alte Virunum, der Hauptort im Norieum, und es ist demnach nicht zu zweifeln, dass Carantana späterer Name von Virunum ist. Slawischer? Karentia, Karentina ist slawischer Ortsname auf Rügen bei Saxo Gramm. p. 525. 528. Oder noch von den Kelten stammender? Kelten hatten mehrmals nicht nur mehrfache Benennungen der Flüsse, sondern wechselten auch die Städtenamen, wie Gesoriacum später mit Bononia; keltische Namen sind: Carantonus (Auson. Mosella in fin., Flus Charente), Carentomagus, Carantomum (Act. Mabill. Saec. 2, 184. 122). Eigentlicher Volksname wie Serben, Chrowaten ist also Carantani (Quarantani schreibt der Anon. Salzb., Juvav. p. 10) nicht, er hätte sich sonst auch wie diese im Volke erhalten müssen; dieses heist sich selbst Slowenci, Slowenzen, und wird von den im Lande ansäfsigen Deutschen Winden genannt. Aber der Name musste doch auch unter den Slawen bekannt sein, da ihn Nestor braucht. und Chorutane schreibt, dem slawischen Organe angepasst, wie Bossut aus Bacuntius.

nuncupantem India, . . a rivo qui vocatur Tésido usque ad terminos Sclavorum, id est ad rivulum montis Anarasi, ... propter incredulam generationem Sclavorum ad tramitem veritatis deducendam. M. B. 9, 9 (a. 769). Das obere Drauthal nennt Slawenland eine Urkunde Arnulfs vom J. 891: capellam in Sclaviniae partibus ad curtem nostram, quae Liburna vocatur. M. B. 34. 4, 137. 139. Slawen verwüsten das obere Salzachthal (Juv. p. 53): Theodebertus dux ad illam cellam sancto Maximiliano ad Pongov (Bischofshofen) tradidit, . . interea contigit, ut a vicinis Sclavis illi fratres, qui ad Pongov de Salzburgensi sede ibidem destinati erant, inde expellebantur, et ita multis temporibus erat devasta eadem cella propter imminentes Sclavos, et crudeles paganos . . (p. 35): propter Sclavos orudelissimos paganos eadem cella multis erat temporibus desolata. Slawen an der Ens unter Tassilo erwähnt der Stiftungsbrief von Kremsmünster vom J. 777 (M. B. 28. 2, 198): tradimus autem et decaniam Sclavorum,... quae conjuravit ille Jopan (Supan) qui vocatur Physso ... XXX Sclavos ad Todicha, .. tradimus autem et terram quam illi Sclavi cultum fecerant sine consensu nostro infra qui vocatur Forst ad Todicha et ad Sirnicha. Das Land (sonst auch Avaria, Pannonia, regio orientalis, Ostarrichi) heißt sogar Slawenland: quandam villam juris nostri prope fluvium Enisa in comitatu Ketoldi comitis quae dicitur Granesdorf, quae est sita in parte Sclavanorum. Urk. v. J. 854, M. B. 44, 406; territorium in Sclavinia in loco nuncupante Ipusa juxta Ipusa flumen. Urk. v. J. 837, Juvav. 88. Slawische Bergnamen in diesem Striche: ab eodem flumine (Erlafa) in orientali parte usque in medium montem qui apud Uninades Colomezza vocatur. M. B. 28. 1, 22 (J. 832); et sursum versus per litus Ibisae usque in rivum qui dicitur Zucha, et per hunc usque in montem qui dicitur sclavanice Ruznic. ibid. p. 228 (a. 979). Undeutsche Benennungen im oberen Muhrthal: tale praedium, quale habuimus inter duos montes Curolton Acozine a vertice montis Zuneclopruc klopru ad villam Bulchsisse in proprietatem concessimus in pago Craunati. Dipl. Goss. ap. Froelich Diplom. Styr. n. 4 (a. 960). Nicht nur dieses Thal, sondern auch der Gebirgskessel der oberen Ens war im 11. Jahrhundert, nach der Trennung des Herzogthums Kärnthen von Baiern nicht bei diesem, sondern bei Carinthia (später wieder davon getrennt als marchia Styriae, Steyermark): loca ad Trasmam fluvium, ubi ad occidentem in Carinthia oritur. Stiftungsbrief von Gottweich v. J. 4083, Froelich Specim.

Chronol. Carinth. p. 477; ubi Liudzimannespah influit Ibisan, . . a villa Chrellindorf usque in fluvium Zuchaha et ad Rudnicham, sicque ad montana Carinthiam respicientia. M. B. 29. 4, 46 (a. 4035). Im Süden trennten die Carantanen die carnischen Alpen von den krainischen Slawen, in Südwest von Italien: inter Carontanos et Italiam (dividunt Alpes). Geogr. Ravenn. 4, 37. Unbestimmt bleiben die Grenzgegenden zwischen den Carantanen und Awaren.

Creinarii. Geblieben ist auch nach der Slaweneinwanderung der Name Carnia. Aus alten Quellen nennt ihn neben den Carantanen der Geograph von Ravenna 4, 37: (Alpes dividunt) inter Carontanos et Italiam, inter patriam Carnium [Carniam] et Italiam: quae juga Carnium ab antiquitus Alpis Julia. Carniola wurde, wie es scheint durch die Langobarden, \*) Bezeichnung des alten Carnerlandes am Ostabhange der julischen Alpen, soweit es die Slawen besetzt hatten: juxta ipsam Valeriam ponitur patria, quae dicitur Carneola, quae et Alpes Juliana antiquitus dicebatur. Quam patriam Carnech [Carneola?], qui Valeriam patriam, ipsi eandem descripsere Philosophi. In qua Carnech patria.. fluvius qui dicitur Corcac. Geogr. Rav. 4, 21; Ratchis apud Forumjulii dux effectus in Carniolam Sclavorum patriam cum suis ingressus, magnam multitudinem Sclavorum interficiens eorum omnia devastavit. Paul. Diac. 6, 52; Carniolenses, qui circa Savum fluvium habitant et Forojuliensibus paene contigui sunt. Annal. Einh., Pertz 1, 207. Krain, d. i. Grenzland, \*\*) heist dagegen das Land, nach passender Umformung des alten Namens, in der einheimischen Sprache und bei den Deutschen: in comitatu Poponis comitis quod Carniola vocatur et quod vulgo *Creinamarcha* appellatur. M. B. 34. 1, 220 (a. 974); nostrae proprietatis partem in regione vulgari vocabulo *Chreine et in marcha* et in comitatu Paponis comitis. ibid. 28. 4, 240 (a. 974); praedium quod dicitur Ueldes situm in pago Creina nominato, in comitatu Uuatilonis supradicto nomine id est Creina vocitato. M. B. 28. 1, 319 (a. 1004).

Wahrscheinlich ist die slawische Bevölkerung von

<sup>\*)</sup> Kleincarnia, im Gegensatz zu dem Theil des Carnerlandes, den die Langobarden einnahmen?

<sup>\*\*)</sup> Von kraj (margo, extremitas) krajnaja zemlja, Krajna. Die Bewohner nennen sich Krajnei (Krainer, ahd. Chreinara: via Chreinariorum. M. B. 28. 1, 210. a. 974).

STORY OF THE OWNER OWNE

Istrien von den krainischen Slawen ausgegangen. Von einem Ueberfalle des Landes um 640 spricht Paulus Diac. 4, 42: Sclavi Histrium interfectis militibus lacrimabiliter depraedati sunt.

## Russische Slawen.

Da die weiten Flächen an der Donau in ihrem Mittellaufe von den Awaren in Besitz genommen waren, so fanden die von Norden ziehenden Wendenvölker nur über sie hinaus, an den Abhängen der Gebirge zum Strome, von den Alpen rings herum bis zum schwarzen Meere ihre neuen Sitze, und dadurch, dass die Serben zwischen die moesischen Slawen und die Chrowaten in die Mitte traten, kamen diese wandernden Haufen des östlichen Zweiges wieder in Zusammenhang, in welchem sie seitdem die mächtige Reihe der Südslawen bilden. Dass aber nicht alle Ostwenden ihre alten Sitze aufgegeben haben, zeigt sich später, da von den Ufern des Dnepers und den nördlich darüber liegenden Gegenden. der Heimath der Anten, mehrere slawische Völker bekannt werden, die noch Nestor nicht nur von den andersredenden Stämmen dieser Länder unterscheidet, sondern auch von den stammverwandten lechischen Völkern trennt. Hier sind in Nestors slowenischer Völkertafel aufgeführt die Poljane, die Bewohner der Ebenen am Dneper um Kiew, an ihrer Seite die Derewljane, \*) die Bewohner der westlichen Holzungen gegen den Pripiat, und die Sjewero \*\*) in Nordost, wohl, wie der Name andeutet, das äußerste slowenische Volk in dieser Richtung; vom Pripiat nordwärts gegen die Düna die Dr'gowiczi, Dregowiczi; über der Düna an der Polota, wo Polotsk, die Poloczane, und zu höchst im Norden, ein Rest in der Urheimath der Wenden, am Ilmersee die Nowgoroder, die hier von fremden Völkern umwohnt, auch mit besonderem Namen Slowjene heißen. Außer diesen werden in den Annalen noch andere aus südlicheren Gegenden genannt, die Buzhane am Bug (2, 405. 424), die Wolynjane (2, 405. 424), Duljebi (2, 442. 424. 3, 252), Tiwerci (al. Tiwericzi, Tiuwercy,

<sup>\*)</sup> Als Orte der Drewier sind in der russ. Chronik genannt Wruczaj (Owrucz, nordwestlich über Kiew) und Iskorostjen (al. Skorostjen, Korosten). 4, 103. 5, 191.

<sup>\*\*)</sup> Sjewero, Nord. Noch heifst Nowgorod an der Desna das sewerische, Nowgorod Sewerskoj.

Twerici) gegen die Donau (2, 121. 3, 75. 252. 4, 41), Uliczi (al. Uglecy, Uglici, Uluczi, Lutczi, Ljuticzi, Gljuticy, Luczane) am Dneper, später westwärts gegen den Dnester (2, 121. 4, 3), die Suliczi (wahrscheinlich verschrieben die Uliczi 3, 75) und die Chorwati (2, 121. 3, 252); Radimiczi und Wjaticzi, lechische Völkchen, ließen sich ostwärts neben den Sewerern an der Sozha und Oka nieder (2, 121. 124. 153. 3, 75, 252. 5, 420). An der Wasserscheide zwischen der Wolga. der Düna und dem Dneper nennt Nestor die Kriwitschen (2, 105): Kriwiczi, izhe sjedjat na wjerch Wolgy, i na wjerch Dwiny, i na wjerch Dnjepra, ichzhe i gorod jest' Smoljenesk. "die Kriwitschen, welche in den oberen Gegenden der Wolga, der Düna und des Dnepers sitzen; ihre Stadt ist Smolensk." Noch zum Jahr 1314 berichtet Dusburg einen Anfall der preussischen Deutschordensritter auf das Gebiet des Völkchens: hoc anno in mense Septembri frater Henricus Marschalcus cum omni virtute exercitus sui venit ad terram Crivitiae, et civitatem illam quae parva Nogardia dicitur cepit, et funditus destruxit, et terram circumjacentem rapina et incendio multipliciter molestavit. Chron. Pruss. 3, 345; dass aber die Unternehmer nach Wegnahme ihres Gepäckes im Rücken durch den Kastellan von Gartha (Grodno) der größten Noth ausgesetzt waren, zum Theil dem Hungertode erlagen, wird weiter erzählt. Ist parva Nogardia Nowogrodek, so reichten die Kriwitschen weit nach Westen und tief zwischen die Litauer hinein: aber vielleicht war Klein Nogard nur eine andere Benennung von Smolensk bei den Deutschen? Nach Nestor könnte scheinen, die Kriwitschen seien nicht für Slawen zu halten, da er sie weder in seiner Uebersicht der Slawenvölker aufführt, noch unter den Völkern slowenischer Zunge in Russland (2, 405): se bo w Rusi tokmo Slowjenesk jazyk: Poljane, Derewljane, Nowgorodci, Poloczane, Dr'gowiczi, Sjewero, Buzhane, zane sjedjat po Bugu, posljezhe i Wolynjane. Doch gedenkt der Kriwitschen ausdrücklich als eines slawischen Volkes schon Constantinus Porph. de adm. imp. c. 9, ed. Par. p. 59: οί δὲ Σχλάβοι οἱ πακτιῶται αὐτῶν (τῶν Ῥῶς), οἰ Κοιβηταιηνοί λεγόμενοι, καί οί Δενζανήνοι, καί οί λοιποί Σκλαβίνιοι. Dieses Zeugniss und die offenbar slawischen Namen des Volkes \*) und des Hauptortes

<sup>\*)</sup> Noch als Ortsname: Kriwitz, bei Schwerin; Κρυβίτζα, im Peloponnes, Fallmerayers Entst. der heutigen Griechen p. 85.

Smolensk lassen ihre Abkunft nicht bezweifeln; vielmehr erscheinen sie nach ihren Sitzen am wolkowischen Walde mit den Slowenen in Nowgorod als diejenigen Slawen, welche in der alten Heimath der Wenden zurückgeblieben sind. Außer den Kriwitschen lassen sich von den russischen Slawen bei Constantin noch deutlich erkennen die Dregowiczi, Derewljane und Uliczi: εἰς τὰς Σαλαβινίας τῶν τε Βερβιάνων, καὶ τῶν Δοουγουβιτῶν καὶ Κοιβιτζῶν, καὶ τῶν Σερβίων, και λοιπών Σκλάβων, οξτινές εξσι παατιώται τών Ρώς. de adm. imp. c. 9, ed. Par. p. 61; τοις ύποφόροις χωρίοις χώρας τῆς Ρωσίας, τοις τε Ο ὁ λτίνοις, καὶ Δερβλενίνοις, καὶ Δενζενίνοις καὶ τοις λοιποίς Σκλάβοις. c. 37, p. 106. Die Namen Σέοβιοι und Βεοβιάνοι sind wahrscheinlich verschrieben für Σέβεροι (Sjeweri) und Δερβιάνοι (Drewjane = Drewljane). Am wenigsten Kunde hat der baierische Zusammensteller der Slawenvölkernamen aus diesem ihm fernsten Theile der Slawenwelt; nach dem Namen Ruzzi sind sicher aus diesen Strichen nur noch Forsderen liudi. d. i. Forsteren liudi,\*) Waldleute, Drewljane in deut-scher Uebertragung, aufgeführt, vielleicht hier noch zu suchen dessen Seravici, die Σέρβιοι Constantins, die Sjewero? Wie die moesischen Slawen die Bulgaren, slawisierten auch diese Völker ihre Beherrscher, die skandischen Ros, und verschmolzen mit ihnen zum grossen Volke der Russen.

### B. WESTLICHER ZWEIG.

Nach der Ankunft der Awaren und ihrer Niederlassung im Lande der Gepiden hielten sich die südwestlichen Wenden noch die letzte Hälfte des 6. Jahrhunderts an der Ostseite derselben, größtentheils von ihren herrschsüchtigen Nachbarn unabhängig, \*\*) aber ihre

<sup>\*)</sup> Die Hs. hat Forsderen. liudi, einen Punkt zwischen den beiden Wörtern, offenbar irrig nur durch den Abschreiber. Dafs liudi nicht besonderer Eigenname sei, sondern mit Forsderen zusammengehört, zeigt außer der Bedeutung noch der Anfangsbuchstabe, der nur hier klein geschrieben ist.

<sup>\*\*)</sup> Zwar sagt der Erzbischof Johannes von Thessalonich in den Mirac. S. Demetrii, Boll. Oct. 4, 145: τῶν Αράρων ἡγούμενος καλεῖ πρὸς ξαυτὸν τὴν ἄπασαν τῶν Σκλαβινιῶν Φορσκείαν καὶ Θηριώθη φυλὴν, ὑπέκειντο γὰρ αὐτῷ τὸ ἔθνος ἄπαν. Dies scheint übertrieben; aber bereite Helfer zu den Zügen

eifrigen Waffengefährten in den häufigen Angriffen auf das romäische Gebiet, und in eigenen Unternehmungen die nahen Länder durchziehend, bis auch sie wie ihre östlichen Stammgenoßen sich zum Zuge in eine neue Heimath erheben.

#### Griechische Slawen.

Menander, ein Schriftsteller, der noch Sklawenen und Anten unterscheidet, meldet zum vierten Regierungsjahre des Tiberius (582) einen Einbruch von hunderttausend Sklawenen nach Thrakien und (an anderer Stelle, ungewiss ob derselben Schaaren oder eines anderen Zuges)\*) nach Griechenland, gegen die der Kaiser, eigene Heere aufzustellen nicht vermögend, sich zu zu helfen sucht, daße er den damals friedlich gesinnten Bajan, den Chakan der Awaren, zu einem Einfall in ihr Land bewegt: κατὰ δὲ τὸ τέταρτον ἔτος Τιβερίον Κωνσταντίνου Καίσαρος βασιλείας ἐν τῆ Θράκη ξυνηνέχθη τὸ Σκλαβηνῶν ἔθνος μέχρι που χιλιάσων εκατὸν Θράκην καὶ ἄλλα πολλά λητοσσθαι. ed. Bonn. p. 327; ότι κεραϊζομένης τῆς Ελλάδος ὑπὸ Σκλαβηνῶν καὶ ἄλλα πολλά λητοσβαι. ed. Bonn. p. 327; ότι κεραϊζομένης τῆς Ελλάδος ὑπὸ Σκλαβηνῶν καὶ ἄπανταχόσε άλλεπαλλήλων αὐτῆ ἐπηρτημένων τῶν κινδύνων, ὁ Τιβέριος οὐδαμῶς δύναμιν ἀξιόμαχον ἔχων οὐδὲ πρὸς μίαν μοῖραν τῶν ἀντιπάλων, μῆ τί γε καὶ πρὸς πᾶσαν, οὕτε μὴν οἰόςτε ὧν πολέμοις σφισὶν ὑπαντιάζειν τῷ ἀνὰ

über die Donau waren sie. Sie handeln sonst eigenmächtig. Die Aufhebung der Belagerung von Constantinopel unter Heraklius schreiben die Byzantiner zum Theil dem Umstand zu, daß die Slawen im Heere des Chakans sich weigerten, ferner Dienste zu thun. Vor dem Einfalle der Awaren in das Land der Sklawenen, zu welchem Haiser Tiberius den Chakan Bajan bewog, schreibt Menander, habe diesem der Slawenfürst Dauritas mit den Seinigen auf die Aufforderung, sich ihm zu unterwerfen, die Antwort gegeben: καὶ τίς ἄρα, ἔφασαν, οὖτος πέφυκεν ἀνθρώπων, καὶ ταῖς τοῦ ἡλίου θέρεται ἀκτισιν, ὅς τὴν καθ ἡμᾶς ὑπήκουν ποιήσεται δύναμιν; κρατεῖν γὰρ ἡμεῖς τῆς ἀλλοτρίας εἰώθαμεν, καὶ οὖχ ἔτεροι τῆς ἡμεθαπῆς. καὶ ταῦτα ἡμῖν ἐν βεβαίφ, μέχρι πόλεμοι τε ὡσι καὶ ξίφη. Exc. ed. Bonn. p. 406. Und wenn der Chakan im Friedensschlusse mit Mauricius den Romäern gestattet, gegen die Slawen über die Donau zu setzen (Theophylact. 7, 12), so zeigt er, daße er ihr Gebiet nicht für das seinige betrachtet.

<sup>\*)</sup> Die erste dieser Stellen steht in den Fragmenten offenbar am unrechten Platze; Valesius setzt sie zur zweiten zurück und verbindet beide, ed. Bonn. p. 555.

τούς ξώους πολέμους τὰς Ρωμαίων τετράφθαι δυνάμεις, πρεσβεύεται ως Βαϊανόν τον ήγεμόνα των Αβά-ρων, τηνικαύτα ου δυςμενως έχοντα πρός Ρωμαίους, άλλως δε τη καθ' ήμας πολιτεία χαίρειν εθέλοντα δηθεν εθθυς έκ προοιμίων της αθτού Τιβερίου βασιλείας, ταύτη τοι και πείθει γε αθτόν κατά Σκλαβηνών ἄρασθαι πόλεμον, ως αν οπόσοι την Ρωμαίων δηούσι, τοῖς οἰχείοις ἀνθελχόμενοι χαχοῖς, ἐπαρχέσαι τε βουλόμενοι τῆ πατογήα κατά τὸ μαλλον, παύσαιντο μέν τοῦ τὴν Ρωμαϊκήν λεηλατεῖν, οἱ δὲ πεοὶ τῆς οἰκείας τον χίνουνον αναδέξοιται, p. 404. 405. Doch während der bald darauf wieder beginnenden Feindseligkeiten des Chakans gegen die Byzantier stand den Slawen nichts im Wege, sich in den Ländern jenseits der Gebirge festzusetzen, und selbst in den Peloponnes vorzudringen. Zweihundert achtzehn Jahre vor der wunderbaren Befreiung der Halbinsel unter Nikephorus (802 -811) setzt ihre Eroberung, also in die Zeit von 584 bis 595, das Schreiben des Patriarchen Nikolaus (1081) an den Kaiser Alexius Comnenus: . . δωρηθείσας επισκοπάς παρά Νικηφόρου βασιλέως του από γενικών, διά τό εν τη καταστροφή των Αβάρων [Σιλάβων]\*) παρά του πορυφαίου των αποστόλων και πρωτοκλήτου Ανδρέου δφθαλμοφανώς γενόμενον θαθμα, επί διακοσίοις δεκαοκτώ χρόνοις όλοις κατασχόντων τον Πελοπόννησον καὶ τῆς Ρωμαϊκῆς ἀρχῆς αποτεμομένων, ώς μηδέ πόδα βαλείν όλως δύνασθαι εν αὐτή 'Pωμαῖον ἄνδοα. Leunclavii Jus graeco-rom. 4, 278. Ohne Zweifel spricht von eben diesem großen Slaweneinbruche auch die verstümmelte Nachricht des Abts Johannes von Biclar (Ronc. 2, 589); anno III. Tiberii Imp. qui est Leonegildi XI. annus, Abares a finibus Thraciae pelluntur, et purtes Graeciae atque Pannonis occupant. Für Pannonis haben andere Ausgaben Pannoniae, aber von der Besetzung von Pannonien, das die Awaren schon seit dem Abzuge der Langobarden inne hatten, kann hier nicht mehr die Rede sein; der Name ist verstümmelt für Peloponnesi. Auch von Awaren kann hier wieder nicht die Rede sein. Während der Regierung des Tiberius wissen die griechischen Quellen außer

<sup>\*)</sup> Offenbar Verwechslung der Slawen mit den Awaren. Slawen nennt Constant. Porph., wo er das erwähnte Ereigniss erzählt (de admin. imp. c. 49). Von Awaren ist im Peloponnes keine Spur; Kutziagiren, eigentlich Bulgaren, die sich den Awaren angeschlossen haben, kommen in Thessalien vor.

der Wegnahme von Sirmium von keiner feindseligen awarischen Unternehmung gegen Süden; im Gegentheile bezeugt Menander (in der angeführten Stelle), dass sich der Chakan gegen Tiberius seit dem Anfange seiner Regierung freundschäftlich zeigte, und weils, wo er von der Uebergabe Sirmiums berichtet (p. 425), dass damals der Chakan die seit drei Jahren von Tiberius nicht gezahlten Geldsummen verlangte, die ihm bewilligt waren ,, ὑπὲο τοῦ μη χοῆσθαι ὅπλοις", aber nichts von feindlichen Ueberfällen desselben. Schon mit dem Anfange der Regierung des Mauricius mussten demnach die hellenischen Länder an die Nordvölker verloren sein, obschon dieser Kaiser noch gegen das Ende seiner Regierung siegreich an der Donau gegen Slawen und Awaren kämpfte und selbst in ihr Gebiet eindrang. Alle Schranken aber waren aufgehoben unter der nachlässigen Regierung seines Nachfolgers Phokas, und ohne Zweisel ergofsen sich neue Schaaren gegen den Süden. Heraklius sah bei seinem Regierungsantritt, wie die Perser gegen die östlichen Theile des Reiches, die Slawen gegen die schönsten Westprovinzen in Bewegung: Hoáαλειος δε δ βασιλεύς βασιλεύσας, εδοε παραλελυμένα τα της πολιτείας Ρωμαίων πράγματα. την τε γαρ Εὐοώπην οι βάρβαροι ξοήμωσαν, καὶ τὴν Ασίαν οί Πέρσαι πάσαν κατέστρεψαν. Theophan. ed. Par. p. 251; Isidor von Hispalis schreibt im 5ten Jahre der Herrschaft des Kaisers, im Chronicon (Roncall. 2, 460): Heraclius dehine quintum agit imperii annum. Cujus initio Sclavi Graeciam Romanis tulerunt, Persae Syriam et Aegyptum plurimasque provincias. Dass diese Slawen, welche die thrakischen Gebirge überstiegen, fast das ganze jenseitige Land überschwemmten, bezeugt der Epitomator des Strabo (ed. Almelov., p. 1261): zai vũv δε πάσαν Ήπειρον, και Έλλάδα σχεδον και Πελοπόννησον και Μακεδονίαν Σκύθαι Σκλάβοι νέμονται. Langtobende Stürme der Verheerung und Vernichtung brachen herein über die heitere Heimath menschlicher Bildung. Auf den Gebirgen, die sonst in drangvollen Zeiten die alten Anwohner bargen und retteten, schlugen hier die Fremdlinge ihre Sitze auf zum sicheren, bleibenden Aufenthalt. Selbst am äußersten Rande des Landes, auf dem Taygetus bis zur Spitze von Taenarum, schreibt noch Chalkokondylas, wo er von der Verbreitung der Slawen spricht (ed. Par. p. 47): ως μέν τοι διέσπαρται ανά την Ευρώπην πολλαχή ώνησαν, άλλη τε δή καὶ ἔντινι τῆς Πελοποννήσου χώρας τε τῆς Λα-

χωνιχής ές το Ταύγετον δρος, καί ές το Ταίναρον ωχημένον. Durch eine Reihe von Jahrhun-derten kam Verderben von den Höhen in die Thalländer, und auch Athen, dessen Bewohner sich nur auf der nahen Insel schützen konnten, sank in Schutt und Asche, berichtet ein Mönch des nach der Rückkehr aus Salamis in der Stadt (10. Jahrh.) erbauten anargyrischen Klosters (Fallmerayers Entst. der heut. Griechen, p. 23): κατ' αθτήν την ίδιαν έκατονταετηρίδα ή Ελλάς εκατήν-τησεν ο τόπος των καταδρομών, ή Αττική έχατήντησεν έρημος διά τετραχοσίους σχεδον χοόνους. οι Αθηναΐοι μετέφερον τας φαμιλίας των είς την Σαλαμίνα έχει φχοδομήσαν τούς σίχους των οί περισσότεροι και εκκλησίας είς το γωρίον 'Αυβηλάχια χαλούμενον, τὰς ὁποίας ἄχοι τοῦδε χαλοῦν οί εγχώριοι των Αθηναίων, από τους κατρίκους τῆς Αττικῆς ολίγοι είχον μείνει είς την Ακροπολίν και άλλοι τινές είς μερικούς πύργους της πόλεως, καθ è στιγμην ήρχοντο κλέφται, τούς δποίους οι κάτοιποι ἐκάλουν Φούστας, \*) ἐκτυποῦντο μὲ τοὺς δλί-γους ἐγκατοίκους, ἄρπαζον ὅσα καὶ ἀν ἐδύναντο, καὶ έφυγον είς τα όρη, αι ολείαι αι περισσότεραι έπεσον, οί δρόμοι εγέμισαν από δένδρα, και ή πόλις κατήντησεν όλη ένα δάσος έλες ινόν, οξ λησταί έβαζον φωτιών είς τα δένδοα, και αὐτα καιόμενα κατέκαιον και τας αρχαιότητας. τότε έλαβεν την μαυόην μοοφήν το γυμνάσιον του Πτολεμαίου, του οποίου μέρος και εχοήμνισαν, τότε εμαύρισε από τους καπνούς ο ναός τού πανελληνίου Διός και τόσα άλλα εκοημνήσθησαν. Die Angabe von den Jahrhunderte hindurch fortgesetzten Raub- und Verheerungszügen der Slawen, die der alten Bevölkerung des Landes verderblich werden mußten, bestätigt sich noch von anderen Seiten. Von Durchplünderung und Verwüstung Thessaliens, Hellas, Epirus, Achaias und der Kykladen und Kleinasiens in der letzten Hälfte des 7. Jahrhunderts durch dieselben spricht der unbekannte Fortsetzer des Bischofs Johannes von Thessalonich de mirac. S. Demetrii (in der gleich unten anzuführenden Stelle); und zum Jahr 768 berichtet Nicephorus Patr. p. 49: Kwvσταντίνος δε τούς Σαλαβηνών αποστέλλει άρχοντας καὶ ἀναχαλεῖται τοὺς ἐπὶ πλείονος χοόνου παος αὐιοῖς ὰλχμαλωτισθέντας Χριστιανοὺς ἄπό τε "Ίμβρου καὶ Τενέδου καὶ Σαμοθράκης τῶν

40 \*

<sup>\*)</sup> Eigenname, oder soviel wie alequal, instal?

νήσων, σηρικοίς ξματίοις τούτους αμειψάμενος του αριθμον όντας άχρι διςχιλίων και πεντακοσίων, καί πρός ξαυτόν αγαγών και μικοά φιλοτιμησάμενος. απέπεμψε πορεύεσθαι, ου αν βούλοιτο ξκαστος. Und wahrscheinlich aus dem Ende des 8. oder dem Anfange des 9. Jahrhunderts die genannte Legende (Boll. Oct. 4, 187): Κυπριανός (ἐξ Αφρικῆς ἀνήρ, ἀρχιερατική δέ χοσμούμενος άξιώματι) την πρός βασιλίδα τότε διά τινας χοείας στελλόμενος περί που τούς της Ελλάδος τόπους απροςδόκητα τῷ τῶν Σχλαβινῶν έθνει ενήδρενται, απάγεται τοίννν τη σφών χώρα ανδοάποδον ο κατ άμφω σεμνός και πολιός έκεινος αρχιερεύς.\*) Die makedonischen Länder heißen nun Slawenland, Σκλαβινία (Theophan., Neceph. Patr., Cedren.). Eroberungszüge dahin sind erwähnt, unter Constantinus II. (657); επεστράτευσεν ο βασιλεύς κατά Σκλαβινίας καὶ ήχμαλώτενσε πολλούς καὶ ὑπέταξε. Theoph. ed. Par. p. 288. Unter Justinianus Rhinotmetus, der einige Slawenhaufen nach Kleinasien \*\*) versetzte (687): τούτφ τῷ ἔτει ἐπεστράτευσεν Ίουστινιανὸς κατὰ Σκλαβινίας καὶ Βουλγαρίας, καὶ τοὺς μὲν Βουλγάρους πρός το παρόν υπαντημότας ώθησε μέχρι δέ Θεσσαλονίκης εκδραμών πολλά πλήθη τών Σχλάβων τὰ μεν πολέμφ, τὰ δὲ προςουέντα παρα-λαβών, εἰς τὰ τοῦ Οψικίου διὰ τῆς Αβύδου περάσας κατέστησε μέρη. Εν δε τω υποστρέφειν οδοστατηθείς ύπο των Βουλγάρων εν τῷ στενῷ τῆς κλεισούρας μετά σφαγής του οίχείου λαού και τραυματίας πολλής μόλις

<sup>\*)</sup> Griechenland war also im Mittelalter slawischer Piratensitz, und bis zur byzantischen Wiedereroberung im südlichen Europa das, was Skandinavien im nördlichen.

<sup>\*\*)</sup> Von einer freiwilligen Slawenwanderung nach Kleinasien in der 2. Hälfte des 8. Jahrh. Nicephorus Patr. (p. 44): Σκλαβινών γένη τῆς ἐαὐτῶν μεταναστάντα γῆς φυγάδες διαπερῶσι τον Εὐξεινον. συνειέλει δε αὐτῶν το πλῆδος ἄγοι καὶ ἐς ἀριθμὸν ὀκτώ καὶ διακοσίας χιλιάδας, καὶ πρὸς τὸν ποιαμὸν, δς λοτάνας καλεῖται, αὐτοὶ κατοικίζονται. Da von Ueberschiffung des Pontus Euxinus die Rede ist, so kann das Ziel der Wanderung nur in Kleinasien gesucht werden, und ein Fluß Λοτάνης, Λοτανος wird auch erwähnt in Bithynien, westlich vom Sangarius, von Skylax, im Periplus Arrians und eines Ungenannten (Gail 1, 291. 3, 63. 141). In der Notitia graecor. Episcopat. ist genannt unter den dem Stuhle von Nikaca untergebenen Bischöfen: τῷ Νικαίας Βιθυνίας. γ΄. ὁ Γο ρδοσέρβων. Codin, ed. Par. p. 385. Vielleicht ist dies der Name der eingewanderten Slawen, einer serbischen Abtheilung?

αντιπαρελθεῖν ἦδυνήθη. Theophan. ed. Par. p. 504; τὸ δὲ θέμα τοῦ Στρυμόνος τῆ Μακεδονία συντέταιται, .. καὶ Σκύθαι αὐτὸ ἀντὶ Μακεδόνων διανέμονται, Ιουστινιανού του Ρινοτμήτου εν τοις όρεσι τού Στουμόνος καὶ ταῖς διαβάθραις τῶν κλεισουρῶν τούτους εγκατοικίσαντος. \*) Constant. Porphyrog. de themat. ed. Par. p. 25. Unter Constantinus Copronymus (758): τας κατά Μακεδονίαν Σκλαβινίας ήχμα-λώτευσε και τους λοιπους υποχειοίους ἐποίησεν. Theo-phan. p. 564. Wohl hatten sich im Peloponnes noch mehrere romäische Städte gegen die neue Bevölkerung aus dem Norden gehalten; aber die verheerende Pest unter Constantinus Copronymus (746) lieferte ihr noch das Uebrige in die Hände: ἐσθλαβώθη δὲ πᾶσα ή χώρα, καὶ γέγονε βάρβαρος, ότε ὁ λοιμικός θάνατος πάσαν εβόσκετο την οἰκουμένην οπηνίκα Κωνσταντίνος ο της κοποίας επώνυμος τα σκηπτρα της των Ρωμαίων διείπεν άρχης. Constant. Porph. de them. p. 25. Im Reisebuche des h. Willibald, der darauf nach dem Morgenlande wallfahrtete, ist die Halbinsel nicht mehr mit ihrem alten Namen benannt, \*\*) sondern heisst Slawenland (Boll. Jul. 2, 504): et inde (e Sicilia) navigantes venerunt ultra mare Adrium ad urbem Manafasium \*\*\*) in Sclavinica terra. Et inde navigantes in insulam nomine Choo, †) dimittebant Corinthios in sini-stra parte. Νῦν δὲ οὐδὲ ὄνομά ἔστιν Πισατών καὶ Καυχόνων καὶ Πυλίων ἄπαντα γάο ταῦτα Σκύ-θαι νέμονται, sagt der Epitomator des Strabo (ed. Almelov. p. 4251). Eine Heeresmacht gegen alle griechischen Slawen schickte die Kaiserin Irene aus (J. 782): αποστέλλει Στανράκιον τον Πατρίκιον .. μετά δυνάμεως

<sup>\*)</sup> Hier lässt Porphyrogenitus auch den Constantinus Rhinotmetus ansiedeln und Länder vertheilen, über die er keine Gewalt mehr hat, wie den Heraklius mit den Serben und Chrowaten.

<sup>\*\*)</sup> Es erhebt sich der neue Name Morea, im Munde des Einheimischen o Mogeac, der kaum anderswoher stammt als aus dem Slawischen, und abgeleitet scheint aus more, Meer, ursprünglich Morja oder morje, wie Topolja aus topol', im späteren Griechisch mit Abweichung im Geschlecht Moreas, Topolias. Zur Bedeutung vergleicht sich das altn. Sialand, Seeland, Inselname und Beneunung des schwedischen Ostküstenstriches, Polnisch ist pomorze (= pomorje), neutra, das Küstenland.

<sup>\*\*\*)</sup> Μονοβασία Theophan., Μονεμβασία, Napoli di Malvasia.

<sup>†)</sup> Ceos, Zea an der Südspitze von Attika. Die nächstgenannte Station ist Samos.

πολλής κατ α τῶν Σκλαβίνων ἐθνῶν, καὶ κατελθών ἐπὶ Θεσσαλονίκην καὶ Ἑλλάδα ὑπέταξε πάντας καὶ ὑποφόρους ἐποίησε τῆ βασιλεία, εἰςῆλθε δὲ καὶ ἐν Πελοποννήσω καὶ πολλὴν αἰχμαλωσίαν καὶ λάφυρα ἤγαγε τῆ τῶν Ῥωμαίων βασιλεία. Theophan. ed. Par. p. 385. 'Für den Peloponnes hatte die Unternehmung noch keinen Erfolg; die dortigen Slawen sind erst seit der dem h. Andreas zugeschriebenen Niederlage vor Patras, nur einige Abtheilungen ausgenommen, dem

Reiche unterworfen.

Die Namen der makedonischen und der ihnen südwärts wohnenden Slawen nennt eine griechische Legende aus dem 8. (höchstens 9.) Jahrhundert, welche die Erhebung dieser Völker gegen Thessalonich zur Zeit des Erzbischofs Johannes (zweite Hälfte des 7. Jahrh,), nach den Verheerungen, die sie vorher über die umliegenden Länder gebracht hatten, meldet (Boll. Oct. 4, 162): ἐγένετο τοίνυν, ως είρηται, επί της του εν όσια τη μνήμη επισχοπής Ιωάννου το των Σχλαβίνων επαρθήναι έθνος, πλήθος ἀπειρον συναχθέν ἀπότε τῶν Δρογουβιτών, Σαγουδατών, Βελεγεζητών, Βαίουνητών, Βεοζητών και λοιπών έθνών, πρώτως Εφευροντων εξ ένδς ξύλου γλύπτας νῆας κατασκευάσαι κατά θάλασσαν οπλισαμένους, και πάσαν την Θετταλίαν και τάς περι αυτήν νήσους και της Ελλά-δος, έτι μήν και τάς Κυκλάδας νήσους και την Αχαταν πάσαν, τήν τε "Ηπειρον και το πλείστον του Ίλλυρικου καὶ μέρος της Ασίας Εκπορθήσαι καὶ αοικήτους . . πλείστας πόλεις και επαρχίας ποιήσαι, βουλεύσασθαί τε δμοθυμαδον και κατά της εισημένης ήμων φιλοχρίστου ταύτης πόλεως παρατάξασθαι και ταύτην. ώς τας λοιπας, ένπορθήσαι. Später, nicht bestimmt zu welcher Zeit, wird der Eparch dieser Landschaft aufmerksam auf die Umtriebe eines slawischen Häuptlings (p. 173): τοῦ τῶν Ρυγγίνων ὁηγός, τοὔνομα Περβούνδου, \*) dessen Gefangennehmung und Ermordung durch die Romäer die Seinigen und ihre Nachbarn, die Dragowiten und Sagudaten, in Wuth bringt, die sie wieder gegen die nahe Stadt loslassen. Mit Perwunds Volk, den Anwohnern des Rynchinus, \*\*) sind noch Slawen

<sup>\*)</sup> Ist Perwud oder Perwun (perwyj, primus) und steht gleich dem deutschen Frumari. Ποιβούριος bei Const. Porphyr. de adm. imp. c. 51, der Name Priwina.

<sup>\*\*)</sup> Sonst Rechius: όει δε τις ποταμός Θεσσαλογίχης ούχ αποθεν, Ρίχιος όνομα. Procop. de aedif. 4, 5,

vom Strýmon genannt (p. 474): οἱ Σκλαβίνοι οἱ απὸ τοῦ Στρυμῶνος καὶ Ρυγχίνου. Das bedeutendste dieser Völkchen scheinen die Dragowiten ge-wesen zu sein. Bei ihnen nennen einen Bischof die späteren Notitiae graecor, Episcopat. a Leone Sapiente ad Andronicum Palaeologum, ap. Codin. ed. Par. p. 386: τῷ Θεσσαλογίνης α΄. ὁ Κίτρους (ἐπίσνοπος). β΄. ὁ Δοουγου βιτίων (eine Hs. Δουογαβιτίας, eine andere verschrieben Γρουγαβιτίας). Der Metropolit von Philippopel setzt den Namen in seinen Titel: o dè Oiλιππουπόλεως Δαμιανός γράψας ήμιν έγραψεν έαυτον ύπέρτιμον καὶ ἔξαρχον πάσης Εὐρώπης καὶ Δραγοβιντίας. Codin. p. 407. Die Legende nennt sie in der Nachbarschaft der Stadt (p. 180); τα παρακείμενα ημίν των Δραγουβιτων \* έθνη. Mit den Dragowiten erwähnt auch die Sagudaten in den Umgebungen Thessalonichs Joann, Comeniata de excidio Thessalonic. (Script. post Theoph. ed. Par. p. 322): ἐμπεριέχει δὲ τῷ διὰ μέσου γώρω τὸ πεδίον τοῦτο καὶ αμφιμίκτους τινάς κώμας ών αί μεν πρός τη πόλει τελούσι, Δραγονβίται τινες και Σαγουδάτοι την κλησιν ονομαζόμεναι αί δε τῷ συνομοροῦντι τῶν Σκυθῶν ἔθνει οὐ μαχράν όντι τάς φόρους αποδιδόασι. Auch diese Sagudaten, scheint es, hatten später einen eigenen Bischof, wenn der Bischofsitz Sugdaia der der Sagudaten ist. Wie für Δοαγουβίται auch Δοουγουβίται geschrieben ist, konnte mit Σαγουδάται Σουγουδάται wechseln, woraus leicht Σουγδάται, Σουγδαία. In der Notitia graecor. Episcop. steht der Name in folgender Verbindung (p. 403): ο Βοσπόρου, ο Βιτζίνης, ο Σουγδαίας, ο Μεσημβρίας, ο Αρχαδιουπόλεως, ο Σηλυβρίας. Alle in der westlichen Umgebuug von Constantinopel, woraus sich die Sitze des Volkes östlich von Thessalonich. gegen Constantinopel folgern liefsen. Derselbe Name scheint Σουβδαλία [Σουγδαλία] \*\*) im Verzeich-

<sup>\*)</sup> So schreibt die Legende auch sonst, nur oben Δράγουβτιαι. Dr'gowiczi, Dregowiczi Nest., Δρουγουβτιαι Const.
Porph., nördlich über dem Pripet, ist derselbe Name mit der Ableitung-owit, wie Syantovitus, Swjatowit aus swjat, aus der Wurzel drag (pretiosus, carus), drug (amicus, socius), oder aus kroat.
draga (convallis, Dobr. Institt. p. 129)? Er kommt noch vor als
Mannsname: Dragawit, Dragowitus, Dragowit, Chronisten bei
Pertz 2; als Ortsname Dragawiti in den Stiftungs- und Bestätigungsurkunden des Bisth. Havelberg, Dreetz bei Rhinow.

<sup>\*\*)</sup> Fallmerayer fand in einer griech. Hs. der canon. Satzungen des Theodor Balsamon zu Florenz (Entst. der heut. Gr.

nisse der Bischofsitze des Patriarchats von Constantinopel von Theodor Balsamon, und Σουβδελιτία [Σουγδ.]. Slawenlandschaft bei Constantinus Porph. de caerim. aulae Byz., ed. Bonn. p. 654: ἐδέξατο Μιχακλ ο βασιλεύς Σκλάβους τους ατακτήσαντας έν χώρα τή Σουβδελιτία και ανελθόντας είς τα όρη και πάλιν ματαφυγόντας τη αυτοκρατορική και υψηλή βασιλεία. Aus einigen Angaben der Legende, die der Herausgeber Bueus nur in lateinischem Auszuge mittheilt (p. 476 not. g), erhellt, dass die Βελεγεζηται, Βελεγιζιται in der Ueberschrift des Kapitels, in den südlichsten Theilen von Thessalien, um die Städte Demetrias und Thebae wohnten, von woher sich die Bewohner von Thessalonich während der slawischen Belagerung von dem damals ruhigen Volke Lebensmittel holten. In dieser Richtung lassen sich etwa auch die Baïovvnītai vermuthen, und wenn der Deutung des Namens zu trauen, vielleicht rückwärts im inneren Lande gegen die Gebirge die Beoζηται,\*) deren der Thessalonicher nicht ferner gedenkt. Weiter gibt nur von den letzteren noch aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts Theophanes die Nachrichten, dass sie die Bulgaren zu versetzen vorhatten, dass ihr Fürst von einigen Griechen aufgereizt worden, die Söhne Constantins zu befreien, die zu Athen sassen (nach Zonaras), darauf aber durch die Kaiserin Irene geblendet wurden: ἐδέξατο μανδάτον δ βασιλεύς (Κωνσταντίνος) από Βουλγαρίας έκ των κρυπτών φίλων αυτού, ότι αποστέλλει δ κύριος Βουλγαρίας ιβ΄ χιλιάδας λαόν καὶ Βοϊλάδας πρός τὸ αλχμαλωτεύσαι την Βερζητίαν καὶ μεταστήσαι αὐτούς είς Βουλγαρίαν. ed. Par. p. 376;

p. 88) die Varianten Subdaa und Sugdaa; letztere wird das Richtige sein.

<sup>\*)</sup> Leicht Wersiti, Wjersiczi hätte dann Nestor geschrieben, aus wjerch, wie Δενζενίνοι aus Ljach. Wjerch, das Ende, Obere, die Höhe; wjerch Dwiny, Wolgy, Dnjepra bei Nestor das Hochland an den Quellen dieser Flüsse. Uppland nennt dies der Nordländer, und die Wersiti wären, die der Nordmann Upplendingar heifst. Βαϊουνῆται, mit der Ableitung-un, wie Perwun, gehört offenbar zur Wurzel boj oder woj, proelium, woraus wojna, Krieg, also Bojuniti, Wojuniti, Kämpfer, Krieger. In Βελεγεζίται, wohl Compositum, ist das zweite Wort schwierig, obschon es noch im antischen Mannsnamen Δαβραγκζας bei Agathias 3, 6. 21 steht. Vielleicht ist es das goth, gais, gaiz (gêr) und wie chljeb = hlaibs, urslawisch gjez, nach Afficierung der Gutturale zhez. Zhezl im Slawon., baculus, virga, Dann wären diese Namen Dobrozhez, Welczheziczi,

βουλήθη Ακαμήρος ὁ τῶν Σκλαβίνων τῆς Βελζητίας [Βερζ.] ἀρχων νυχθείς ὑπὸ τῶν Ελλαδικῶν
εξαγαγεῖν τοὺς νίοὺς Κωνσταντίνου καὶ προχειρίσασθαι ἐξ αὐτῶν βασιλέα. p. 400. Daſs auch die Legende die Slawenvölker dieser Striche nicht alle nennt,
erhellt aus ihren Worten selbst. In der Notitia graecor.
Episcopatuum sind unter anderen Suffraganbischöfen aus
diesen Ländern genannt (p. 595): τῷ Λαρίσσης δευτέρας
Θειταλίας. . ὁ . ὁ Ἐξεροῦ. (p. 595): τῷ Φιλίπων
Μακεδονίας . . ε΄ . ὁ Σμολένων (al. ὁ Ὀσμολαίνων).
(p. 597): τῷ νεῶν Πατρῶν Ελλάδος. ἀ. ὁ Γαλάζων.
Vie das peloponnesische Ezero die Ἐξερῖται umwohnten, können auch für das thessalische Εξερῖται ugefolgert
werden, und Σμόλενοι, wie Γάλαζοι, nach denen bulgarische Kutziagern genannt sind, werden für Slawen
gelten, wenn man sich nur der Namen Smolensk und Galizien erinnert.

Dass Boeotien von Slawen bevölkert worden, muss schon aus den neuen slawischen Namen seines berühmten Berges und seines Sees geschlossen werden, des Helikon, slawisch Zagora,\*) des Hopais, jetzt Topolja, von topol', Pappelbaum. Sind die Baïovvñxat, Bojuniten, die sla-

wischen Bocotier? \*\*)

Von den peloponnesischen Slawen sind nur zwei Einzelnamen, der beiden äußersten Slawenvölker, der Bewohner der Maina und ihrer Umgebung, genannt und ihre Wohnsitze geschildert von Constantinus Porphyrogenitus de adm. imp. c. 50: ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Μιχαήλ τοῦ νίοῦ Θεοφίλου ἀπεστάλη ὁ Θεόχτιστος ... και πάντας μὲν τοὺς Σκλάβονς καὶ λοιποὺς ἀνυποτάκτους τοῦ θέματος Πελοποννήσου ὑπέταξε καὶ ἐχει-

<sup>\*)</sup> Bedeutet dies der rückwärts, seitwärts gelegene Berg? Den Namen (aus der Praep. za, trans, und gora, mons) tragen sonst bei den Slawen Orte, die ihnen hinter dem Gebirge liegen, oder Völker, wie Ζαχλούμοι bei Const. Porph., die hinter dem Berge. Ζάγωρα, Ζαγόρια nannten die Bulgaren Debeltus (nach den Fortsetzern der byzant. Kaisergeschichte, in Script. post Theoph. ed. Par. p. 102. 459), das auf der anderen Seite des Haemus lag. Doch suche man nicht etwa dieses Namens wegen Slawen schon im Alterthum am Halys, wo ein Ort Ζάγωρα erwähnt wird in Arrians Periplus des schwarzen Meers (Gail 5, 68); der Name ist hier auch nicht hinlänglich sicher und heißt Γάζουρον im Periplus des Ungenannten (bei Gail 3, 152 Ζάγωρον emendiert).

<sup>\*\*)</sup> Die Slawen gestalteten fremde Namen gerne nach eigener Etymologie um; vgl. unten Chlemutzi aus Chelonates.

ρώσατο μόνοι δε οί Εζερίται και οι Μιληγγοί κατελείφθησαν ύπο την Λακεδαιμονίαν και το Έλος, καὶ ἐπειδή όρος ἐστίν ἐκεῖσε μέγα καὶ ύψηλότατον, καλούμενον Πενταδάκτυλος, καὶ εἰςἐρχεται ωςπερ τράγηλος είς την θάλασσαν έως πολλού διαστήματος διά δέ είναι τον τόπον δύςκολον, κατώκησαν είς τας πλευράς του αὐτοῦ ὄρους, ἐν μὲν τῷ ένὶ μέρει οί Μιληγγοί, έν δὲ τῷ ἐτέρω οί Έζεριται. . Ιστέον ότι οι του κάστρου Μαΐνης οικήτορες οθα ελσίν από της γενεάς των προβόηθέντων Σαλάβων, άλλ' εκ των παλαιοτέρων Ρωμαίων, οὶ καὶ μέχρι τοῦ νῦν παρά των εντοπίων Ελληνες προςαγορεύονται. . . ό δε τόπος, εν ο οίκουσιν, εστίν ανυδρος και απρόςοδος, έλαιοφόρος δέ όθεν και την παραμυθίαν έχουσι. διακείται δε δ τοιούτος τόπος είς ἄκραν του Μαλαία, ήγουν έκειθεν του Έζερου \*) πρός την παραθαλασσίαν. Es lässt sich annehmen, dass, wie die makedonischen und thessalischen Slawen und wie die des Taygetus, auch die übrigen Slawen des Peloponneses sich in mehrere Abtheilungen getheilt haben, deren Namen verloren sind, wenn man nicht in den Landschaftsnamen Opsinochoria, Wardunochoria, Wrustochoria (Fallmerayers Entst. der heut. Gr. p. 68) \*\*) noch einige zu suchen hat. Nicht nur bis an die taenarische Spitze verbreiteten sich die Slawen von den Höhen des Mittellandes, wo Namen wie Goritza, Chelmos \*\*\*) ihre Niederlassungen bezeugen, sondern auch auf der anderen Seite bis an den Rand des Meeres hinab, wie noch die deutlich slawischen Namen Kamenitza, Klemutzi, Gastuni †) an der Nordwestküste

<sup>\*)</sup> Έζερον (slaw. jezero, ozero, Sumpf, See) ist Uebertragung des gr. Έλος, und die Έζεριζα sind demnach die Bewohner des östlichen Abhanges des Taygetus und der sumpfigen Niederungen im unteren Eurotasthale. Milengi, Milingi, wie Silensis bei Dietm. aus Sljezh betrachtet, könnte mljeg sein, das verloren scheint. Mljeko ist Milch.

<sup>\*\*)</sup> Wardun aus Bardun, und Wardari, der spätere, vielleicht slawische Name des Axius in Makedonien (Αξειός ποιαμός ό νῦν Βαρδάριος, Banduri Imp. or. ed. Par. 2, 10), Bardari, aus brd, brdo (mons, Dobr. Inst. p. 115)?

<sup>\*\*\*)</sup> Χέλμος, mächtiger Berg am Nordrande der Hochcbene, slaw. chlm, cholm, chlum (mons), Kulm häufig in Deutschland. Goritza, Gordscha über Tripolitza, slaw. Gorice, der Name Görz, Gorizia in Urkunden.

<sup>†)</sup> Kamenitza (aus kamen, Stein), böhm. Kamenice bei Tabor, poln. Kamienice in Podolien und öster. Klemutzi,

darthun; und wenn auch Monembasia in slawischem Lande genannt ist, und vor den Thoren von Patras die Slawenmacht gebrochen wird, so war doch ihre Herrschaft über alle Theile der Halbinsel ausgebreitet, wenn auch in einzelnen Gebirgsstrichen die alte Bevölkerung sich unter ihr wird erhalten haben (Thiersch, Sprache-der Zakonen).

Von den Slawen, die nach dem Zeugnisse des Epitomators des Strabo Epirus einnahmen, geschieht nicht weiter Meldung; dagegen werden auf den östlichen Grenzgebirgen gegen Thessalien später Wlachen erwähnt (Nicet. p. 410. Chalcocond. p. 168), von denen Chalkokondylas sagt, dass sie mit den Daken (Walachen) an der Donau dieselbe Sprache redeten, die demnach ebendaher zu gleicher Zeit mit den benachbarten Slawen in diese Gegenden vorgerückt zu sein scheinen, wenn man sie nicht für die thessalischen Kutzagiren halten darf. (S. Bulgaren.) Nach Nestors Angabe hätten sogar die Walachen die Veranlassung gegeben, dass ein Theil der Slowenen von der Donau gegen Norden wanderte. Aus dem ganzen Zusammenhange der Bewegungen der Slawenvölker lässt sich solgern, dass die in Griechenland Eingewanderten Sklawenen, Slawen vom Westzweige, gewesen, wenn schon nicht geläugnet werden kann, dass auch einzelne ostslawische Völker, die ersten Haufen der weiter vom Norden her wandernden Chrowaten und Serben, über die thrakischen Gebirge gezogen seien. \*) Hätte nun jene

Hulomidsch (Cap und Kastron, Castel Tornese), d. i. Chlemutzi, Chelmutzi, scheint slawisiert aus Chelonates, dem alten Namen des Caps, und ist Chelmice, Chlumec, Kulmitz in deutschslawischen Gegenden. Colomezza schreibt denselben Namen eine Urkunde v. J. 852 (S. 619). Gastuni, poln. Gostyn an der Obra im Bezirk Posen, Gostynin in Masovien (aus älterem Gastun), mit Ableitung aus gast, das häufig in zusammengesetzten Ortsnamen wie Wolgast, Scorgast. Gastuna, Gastein, im obersten Thalo auf der bairischen Seite der Alpen, ist demnach noch eine Ansiedlung der Carantanenslawen?

<sup>\*)</sup> Eine andere Ansicht wäre aufzustellen, nämlich dass die größere Hälfte des Ostzweiges dem Süden zugewandert sei, der ganze Westzweig aber, dessen Plünderungen im Süden nur vorübergehend ohne bleibende Besitznahme gewesen, sich gegen die deutschen Länder zurückgezogen habe, wenn die antische Abkunft aller Slawen im Süden des Haemus erwiesen werden könnte, was außer den historischen Gründen noch wegen grammatischer unannehmbar scheint. Von Namen, die die Kennzeichen des Ostdialektes tragen müßten, finden sich Servitzu (am Olympus), Servianika (im Pelop., Fallm, heut. Griech.

Nachricht des russischen Annalisten historischen Werth, so wäre wahrscheinlich, daß vorzüglich durch eine Erhebung der älteren römisch redenden Bewohner der früheren Hömerprovinz Dacia, der Walachen, gegen die späteren Einwanderer der Anstoß zur Umstellung des westlichen Wendenzweigs gegeben, und in ihm eine Trennung herbeigeführt worden sei, nach welcher ein Theil südwärts nach Griechenland zog, der zweite zahlreichere sich nordwestlich in die von den deutschen Völkern aufgegebenen Länder wendete.

# Deutsche Slawen.

Gewiss ist, dass im Laufe des 6. Jahrhunderts, in welchem die Sklawenen von der untersten Donau längs dem Karpat rückwärts nach des Jornandes Bestimmung bis zur Weichsel hinaufwohnten, von der Elbe noch keine Wenden im Abendlande bekannt waren. Gregor von Tours und Venantius Fortunatus, welche kleinerer Völker an der Elbe und in der Nähe, der Nordschwaben, der Juten, der westlichen Dänen, und ihrer Verhältnisse zu den Franken in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts gedenken, wissen dort noch keine Wenden; aber dass die Awaren dort auf kurze Zeit lagerten, wissen die Annalisten. Für den Anfang des folgenden Jahrhunderts mangelt leider ein bedeutenderer fränkischer Schriftsteller, der von den Ereignissen an den Ostgrenzen des Frankenreiches und der Ankunft der neuen Nachbarn ausführlich und zusammenhängend berichtete. Zuerst kommt Nachricht von Wenden an der Oberelbe mit dem

p. 74), Strobitza (Ort und Bach im Pelop., wahrscheinlich von strabiti, reficere, recreare, Dobr. Institt. p. 158), nicht Servlitza, Servlianika, Stroblitza, wie es antisch hieße, und wie Porphyrogenitus immer  $\Sigma \ell_0 \beta \lambda \alpha$ ,  $\Sigma \epsilon \rho \beta \lambda t \alpha$  schreibt. Auf historischem Wege ließen sich etwa die makedonischen Slawen für Ostslawen erklären. Nestor erzählt (3, 185), Kaiser Michael, an den die Mähren um Lehrer des Evangeliums schickten, habe erfahren, in Thessalonich sei ein Mann, der zwei Söhne habe, Methodius und Constantin (Cyrillus), die slawisch verständen und Gelchrte wären. Wenn sie nicht selbst vom Geschlechte der benachbarten Slawen waren, von wen anders konnten sie ihre Kenntniss der slawischen Sprache haben, als von diesen? Der Dialekt ihrer Bibelübersetzung aber gehört dem östlichen Sprachzweige an. Aber wieder, da Kyrill lange in Bulgarien wirkte, mußte er seine Sprache dort nicht accommodieren?

Jahr 625. Frankische Haufleute, unter ihnen Samo aus Sens, zogen zu diesen Slawen: anno XL. regni Chlotharii homo quidam, nomine Samo, natione Francus de pago Sennonago (al. Sennonico), plures secum negotiantes adscivit, ad exercendum negotium in Sclavos, cognomento Winidos, perrexit. Fredeg. c. 48. Die Slawen von den Awaren, die schon im Laufe dieses Jahrhunderts bis zur Ens, zu den Baiern, herrschten, gequält, hatten sich eben gegen sie erhoben, kämpsten siegreich unter der Anführung des tapfern Samo, und wählten ihn zum Könige. Noch halten sich die Völker ruhig im Lande, das sie vor nicht langer Zeit besetzt haben können; aber bald regt sie ein Ereigniss zu jenen schwärmenden Zügen auf, durch die die Slawen ihre Nachbarschaft auf nicht minder gefährliche Weise, als einst germanische Völker den Römern gegenüber, ihren Umgebungen bemerkbar machten. Durch Ermordung und Plünderung fränkischer Kaufleute in Samos Gebiet kam es im Jahr 630 zum Bruch zwischen Dagobert und Samo. Der erste Kampf mit den Ostnachbarn endete unglücklich für die Franken. Zwar waren die Alamannen und Baiern.\*) auf der einen Seite siegreich in das feindliche Gebiet vorgedrungen, aber die Ostfranken wurden bei der Burg Wogast, \*\*) wie

<sup>\*)</sup> So setze ich unbedenklich statt der Langobarden. gobarden im Frankenheere neben den Alamannen, während der Baiern mit keinem Worte gedacht wäre! Und wenn auch Fredegar Langobardi las und schrieb, so war dies Entstellung des Namens, die leicht aus der Schreibung Baugovarii entstanden sein konnte. Der Langobardenname, hat vorzüglich die Gelehrten verleitet, Samos Reich in ihrer Nähe, in Kärnthen zu sachen, gegen die übrigen Angaben Fredegars, die nur für Böhmen sprechen. Zwar könnte als Zeugniss für Kärnthen ange-führt werden, was ein ungenannter Salzburger in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts schreibt (Juvav. p. 10): temporibus gloriosi regis Francorum Dagoberti Samo nomine quidam Selavus (sollte Francus heißen) manens in Quarantaitis fuit dux gentis illius. Allein dies ist nur spätere falsche Interpretation der älteren Nachricht auf die Carantanen, wozu der Schriftsteller verleitet sein konnte, dass dort einfach Winiden genannt sind, wie man immer die Kärnther bezeichnete, die Böhmen aber nachher, wenn noch Winiden, doch näher bestimmt Beowiniden, am häufigsten Beheimen, Boemannen hiefsen.

<sup>\*\*)</sup> Castrum Vogastense, Vocastense die meisten Hss.; andere Lesart: castrum Wogastisbure. In der Begrenzungsurkunde des Bisthums Prag vom Jahr 1086 bei Cosm. Prag. kommt vorstermini autem ejus occidentem versus hii sunt: Tugast, quae tendit ad medium fluminis Chub, Zelza, Zedlica. Für Tugast ist

es scheint im Egerthale, aufs Haupt geschlagen. Und nun beginnen die Slawenstürme aus Samos Reiche, so wie von seinen Nordnachbarn, den Sorben, aus, die vorher, nachdem sie an den fränkischen Grenzen festen Fuss gesafst, sich friedlich mit den Franken abgefunden hatten: multis posthaec vicibus Winidi in Thoringiam et religuos vastando pagos in Francorum regnum inruunt. Etiam et Dervanus dux gentis Urbiorum [Surbiorum], qui ex genere Scluvinorum erant, et ad regnum Francorum jam olim adspexerant, \*) se ad regnum Samoni cum suis tradidit. Fredeg. c. 68. Vorzüglich war das offene dem Feinde naheliegende Thüringen seinen wiederholten Angriffen ausgesetzt: anno X. regni Dagoberti, cum ei nuntiatum fuisset, exercitum Winidorum Thoringiam fuisse ingressum, cum exercitu de regno Austrasiorum de Mettis urbe promovens, transita Ardenna, Magantiam magno cum exercitu adgreditur, disponens Rhenum transire... Saxones missos ad Dagobertum dirigunt, petentes, ut eis tributa, quae fisci ditionibus dissolvebant, indulgeret: ipsi vero eorum studio et utilitate Winidis resistere spondent, et Francorum limitem de illis partibus custodire promittunt. Fredeg. c. 74; anno XI. regni Dagoberti cum Winidi jussu Samonis fortiter saevirent, et saepe transscenso eorum limite regnum Francorum vastandum, Thoringiam et reliquos pagos ingrederentur, Dagobertus Mettis urbem veniens, ... Sigibertum filium suum in Austeris regem sublimavit, sedemque Mettis civitatem habere permisit ... Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum contra Winidos utiliter defensasse noscuntur. id. c. 75. Die Veberfälle, vorzüglich von Seite der Sorben, and a comment währten in der Folge fort.

Von dem Annalisten, der den Namen der Wenden von der Elbe her zum erstenmal nennt, ließen sich billig Nachrichten über ihre Ankunft an diesem Flusse erwarten, aber sein Ausdruck "ad regnum Francorum jam olim adspexerant" zeigt, dass er nichts darum gewusst

noch geschrieben Jugast, Lugast, wahrscheinlich überall falsch für Vugast; Woigast war vielleicht die einheimische Form des Namens. Chub, Cheb ist der böhmische Name der Eger; wo aber an diesem Flusse das verschollene Woigast zu suchen sei, ist nicht zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Dies scheint nicht so genau zu nehmen. Wie konnten die Sorben, noch im Laufe des 9. Jahrh. die ärgsten Plünderer aus der slawischen Umgebung, gleich nach ihrer Ankunft dem Frankenreich unterworfen sein?

Kein Schriftsteller hat das Jahr ihrer Ankunft aufgezeichnet, wie ließe sich Kunde von den Zügen der einzelnen vordringenden Völker selbst erwarten? Der Wenden an der Niederelbe und der Ostsee geschieht nicht Meldung vor Karl dem Großen. Statt alter Zeugnisse lassen sich also hier nur die aus der Gesammtübersicht der Slawenbewegungen folgenden Vermuthungen aufstellen: dass die slawischen Einwanderer an den Gebirgen und in den oberen Theilen der ehemals germanischen Länder, die bei Nestor in nächster Verbindung mit den Donauslawen stehen, die nördlichsten Abtheilungen des Sklawenenzweiges bildeten, und sich zuerst gegen West wandten (alle diese stehen sich in ihrer Sprache am nächsten, sprechen z. B. übereinstimmend h für g), und ihnen nachher eine zweite Hauptmasse von den südlicheren Theilen des Karpats herauf in die Flachländer und an die Ostsee gefolgt sei; dass diese Züge mit den Bewegungen der von da aus südwärts wandernden Slawen sich berührten, etwa die Alpenslawen, die späteren Carantanen und Krainer, der ersten Masse, der zweiten die Chrowaten und Serben Platz gemacht haben. Die letzten Ankömmlinge haben sieh in vielen einzelnen Abtheilungen über das Land verbreitet, und sich meistens nach den Landstrichen benannt, wo sie sich niederließen.

a. Slawen an der oberen Donau und Elbe.

Moravi, die Ansiedler im Gebiete des Flusses Marus, \*) deutsch Maraha, March, slawisch Morawa. Wahrscheinlich haben sich Abtheilungen von ihnen schon frühe über das benachbarte oberungrische Gebirgsland, wie einst die Quaden aus dem Marchlande, vielleicht auch in die Ebenen hinab verbreitet. Nach dem Sturze der Awarenmacht herrschten sie eine Zeit

THE REAL PROPERTY AND PARTY AND PARTY.

<sup>\*)</sup> Plin. 4, 12. Tacit. Ann. 2, 65, wahrscheinlich von den Kelten stammende Benennung. Hurz a, das dem Dentschen bleibt, dem Kelten in o schwankte, ist dem Slawen, später wenigstens, immer o geworden, darum Morawa aus Marus, Morawa (die südliche) aus Margus. Bei den lat. Chronisten deutsche und slawische Form gemischt: Sclavi Marakenses, Marhani, Marvani, Maravenses, Maravi, Moravi; altslaw. Morawa. Morawa ist slawisch eigentlich blofs Benennung des Flusses, dann auch des Landes, wie Bosna; der Bewohner nennt sich Morawezik, Morawec. Alfreds Maroaro ist entstellt entweder für Maroare, Mar-vare, oder aus dem ahd. Marbara, aus dem auch die spätere Benennung Marhern, Merkern (Pez 1, 968. 2, 1059), wofür zuletzt Mühren.

lang im weiten Nachbarland, das von ihnen n usyahn Monadia bei den Byzantinern heifst. Die Nachkommen der älteren slawischen Bevölkerung vor der Ankunft der Magyaren und der Ueberrest der mährischen Macht auf dieser Seite sind die Slowaken, die in größter Masse an den Westkarpaten, sonst durch das Land zerstreut unter den Ungern leben, und deren Sprache sich an die ihrer Nordnachbarn, der Mähren und Böhmen, anschliesst, im Einzelnen eigenthümlich sich entwickelt hat. Der erste Abschnitt des Verzeichnisses der St. Emmeramer Hs. scheint das Volk zweimal aufzuführen. einmal Marharii mit 44 civitates, dann Merehani mit 50. In wenigen Zeilen kann dies nicht für nachlässige Wiederholung genommen werden; die bedeutenderen Merehani, wenn der Name richtig, könnten etwa für die ungrischen Mähren erklärt werden. Allein da hier doch Rein anderer Name zu nennen, also besonders aufzuführen war, ferner bei den vorher aufgezählten Namen in der Aufeinanderfolge genau Ordnung gehalten ist, Merchani aber nach Vulgarii steht, so ist dies wahrscheinlich nichts als entstellt statt Screbani (Serbi), derselbe Name der im 2. Abschnitte Zeriuani heisst. Daran knüpfen sich nicht unwichtige Folgerungen für die einzelnen Theile dieses ethnographischen Denkmals. Im ersten Absatze steht dasselbe Volk mit 30 civitates, dessen einzelnen Theilen im folgenden ungeheure Zahlen zugeschrieben sind: dies fliesst nicht aus einer Quelle; eben so wenig aus derselben Quelle, wenn den Böhmen im ersten Absatze 15 civitates gegeben sind, den Milzanen 30, dem Gebiet von Prag 40, von Oppeln 20 im letzten. Jener ist ein in seinen Zahlenangaben mäßiger älterer, von dem Concipienten des ganzen Denkmals schon vorgefundener Bericht, dem derselbe die ihm durch die oben (S. 601) vermuthete Gelegenheit zugeführten Nachrichten aus dem Süden hinzufügte (2. Abschnitt), worauf er mit Hinzugabe einiger östlicher Slawennamen, und einzelner im ersten alten Bericht übergangener vom Norden der Donau (3. Abschnitt) das Ganze zu einer, so viel ihm möglich war, vollständigen Slawenvölkertafel, ohne weiter auf einzelne Widersprüche zu achten, abzurunden suchte. Die Moravi sind in dieser also nur in Marharii bezeichnet, der echten altdeutschen Form des Namens, ahd. Marhara, aus Maraha, Marha; die alten Slawen lassen den Namen des Flusses zugleich zur Bezeichnung seiner Anwohner gelten, Morawa bei Nestor (2, 6. 3, 407. 473) und im Igorliede (ed. Hanka p. 20).

Czechowé (Tschechen), \*) der einheimische Name der slawischen Nachfolger der Baiern im Baialande, die den Deutschen Baiawenden. Beowiniden. Beheimen. Böhmen heißen. Sie haben im neuen Vaterlande sich bald stark und tapfer gezeigt, unter Samo die Ansprüche der Awaren und Franken von sich gewiesen. Die Sage gibt dem Volke den Anführer Czech, und setzt seine erste Niederlassung um den Berg Rip (böhm. wrch Rzip, Berg Reif in Hoffmanns böhm. Chron., St. Georgenberg) zwischen den Mündungen der Eger und Moldau (Cosm. Prag. p. 7). Beheimare, in qua sunt civitates XV. hat der 1. Abschnitt der Descriptio civitatum. Den Czechen scheinen einige von den unbekannten Einzelnamen zu gehören, die in demselben Verzeichnisse am Schlusse aufgezählt sind: Besunzane mit 2 Orten. Uerizane mit 10, Fraganeo mit 40, Lupiglaa mit 30, Opolini mit 20, Golensizi mit 5 Orten. Davon ist wohl Opolini deutlich der Name Oppeln (Opol in Urkunden), Lupiglaa wahrscheinlich Iglau (slaw. Iglawa) mit der Bezeichnung Lup (die mit Lobia silva verglichen wie in Lobenstein, Lubegast auf die Lage am Waldgebirge zu deuten scheint); doch gehören wohl innerhalb des böhmischen Waldkranzes die übrigen, wovon die ausge-

<sup>\*)</sup> Czesi Nest., Τζέχοι Kinnam. (um 1180), auffallend mit nicht gequetschtem Gutteral Κέχιοι, Κιέχοι Chalcocond. Dobrowsky leitet den Namen aus der Wurzel czk (czeti, czati) im Verb. cznu in Comp. zacznu, pocznu (anfangen), bei folgendem harten Vokal mit dem ursprünglichen Guttural no in konj (Anfang), erklärt also Czechowe die Anfangenden, Vorderen (ihres Stammes), in passender Zusammenstimmung mit Lage und Geschichte. Aber wenn Czech dem Namen Lech, in welchem ch offenbar wurzelhaft ist, gleichzustellen wäre? Dann gehörte, wie Lech zu les (S. 604, 3. Anm.), Czech zu czes (Dobr. Institt. p. 101), von dem vielleicht die ursprüngliche Bedeutung verloren ist. Den Deutschen heißen sie ahd. Beheima Gloss. bei Schmell. Wb. 1, 140, Beheimare Descr. civitatum, ags. Behemas, Beme Alfr., nhd. Böhmen (aus Behemen), oder Beowinida (S. 367, Anm.), nach der alten Benennung ihres Landes Bojoheim, Baioheim, Baia, Belieim (worüber S. 115. 116 und 366). Beheim ist die eigentliche Benennung dieses Landes, unser Böhmen aus Behemen, der Benennung der Bewohner, wie noch Aventin, Hundt unterscheiden, und Christoph Hoffmann in seiner Chronik der Behemen bei Pcz 2, 1045: "Wie Tschech... in das Land kam, das jetz Behem genannt ist, und wie von seinem Namen die Behemen Tschechy genannt sind." Die lat. Chronisten geben nach der späteren Form Beheim oder der älteren Boihemum Beehaimi, Bohemi, Bohemenses, Boemanni, Bemaniu. s. m.

breiteten Fraganeo (verschrieben oder wie Fresiti für Brest), Pragane, Prager, die von der provincia Prahensis (Urk. v. 4045 bei Boczek Cod. dipl. Morav. 4, 421), vom Prachiner Kreise? Besunzane, aus der provincia Boizez, Boysez (Boczek p. 482. 269)? oder Berunzane, Berauner? Uerizane, verschrieben für Merizane, die Liutomericane, Leitmeritzer? auch Golensizi? (eine villa Golesi bei Bocz. p. 413.) In der altböhmischen Sage stehen den Gzechen als besonderes Volk gegenüber die Luczane um Saatz (Cosm. Prag. p. 23 sqq.).

Sorabi. \* Die nördlichen Nachbarn der Tschechen am äußeren Abhange des Waldgebirges zu beiden Seiten der Elbe. Auf dem linken Ufer bis zur Saale: Sorabi Sclavi, qui campos inter Albim et Salam interjacentes incolunt, in fines Thuringorum et Saxonum, qui eis erant contermini, praedandi causa ingressi. Einh. ad a. 782, Pertz 1, 163. Auf dem rechten Ufer: praeter eam partem, quae trans Albim supra incolitur a Sorabis, infra autem a Nordalbingis. Adam. Brem. c. 1; an der Südseite des Havellandes steht Surbi als weitverbreiteter Name im Verzeichnisse der St. Emmeramer Hs.: juxta illos (Hehfeldos) regio, quae vocatur Surbi, in qua regione plures (regiones) sunt, quae habent civitates L. Noch nennen sich die oberlausitzischen Wenden Srbje, die niederlausitzischen Serske (Schaffariks Gesch. der slaw. Spr. p. 480). Der Name des Volkes, gleich nach dem ersten Erscheinen der Wenden an der Elbe genannt, gens Urbiorum (mit abgefallenem s für Surbiorum) bei Fredegar, in der einheimischen Sprache mit verschlungenem Vokale Srb, ist derselbe Name mit dem des großen Südvolkes, der Serben, Σέρβλοι, die von Porphyrogenitus darum selbst für eine einzelne Abtheilung des Nordvolkes ausgegeben werden, dem aber die Sprache der beiden Völker widerspricht, da das Slawische in der Lausitz nicht dem Serbischen gleich, sondern in der westlichen Reihe der Mundarten steht. \*\*) Dass verschiedene

\*\*) Darum nie Scrbli, Sorbli, oder Sorabli, und bei Fredeg. Dervanus, nicht Dervlanus wie Derewljane, Δερβλεγίνοι Const.

Porph.

<sup>\*)</sup> Die häufigste Schreibung bei den fränkischen Chronisten. Sonst noch Surabi Capit. Aqu., Pertz 5, 149, Suurbi Annal. Lauriss. auct. Einh., Pertz 1, 474, Siurbi Chron. Moiss., Pertz 1, 508, Surpe, Surfe Alfr., Surbi Descr. civ., Sing. Zribin, al. Zirbin (Serbianus) Cosm. Prag p. 31; Suirbia Herm. Contr., Zribia, Meissnerland bei Cosm. Prag., Surabia Urk. v. 1230 bei Voigt p. 22.

Völker denselben Namen tragen, davon geben die Stämme der Kelten, Germanen und Wenden mehrere Beispiele.\*) Nach der bezeichneten Ausdehnung müssen, wenn schon neben den Sorben genannt, als einzelne Abtheilungen, als die bedeutendsten derselben, betrachtet

werden die Siusli, Daleminci, Milciani, Lusici.

Daleminci (Dalmatii, Dalmantii), Siusli: Hludowicus rex collecto exercitu per Sorabos iter faciens, ducibusque eorum sibi conjunctis, Dalmatas proelio superat. Annal. Fuldens. ad a. 856, Pertz 1, 370; Sorabi et Siusli, junctis sibi Behemis et ceteris circumcirca vicinis, antiquos terminos Thuringiorum transgredientes, plurima loca devastant. Annal. Fuld. ad a. 869, Pertz 1, 380: Sorabi et Siusli eorumque vicini Thachulfo (duce Sorabi limitis) defuncto defecerunt. ad a. 874, p. 387; Sclavi, qui vocantur Dalmatii, et Behemi atque Sorabici, ceterique circumcirca vicini, audientes stragem Saxonum a Nordmannis factam, pariter conglobati Thuringios invadere nituntur et in Sclavis circa Salam fluvium Thuringiis fidelibus praedas et incendia exercent. Quibus Poppo comes et dux Sorabici limitis occurrit. ad a. 880, p. 393. Alfred, dessen Bestimmungen man nicht zu genau zu nehmen hat (Oros. p. 20): be nordhan eastan Maroara sindon Dalamensan, and be eastan Dalamensam sindon Horithi, and be nordhan Dalomensam sindon Surpe, and be vestan him sindon Sysele. Und kurz vorher: and be eastan him (Eald-Seaxum) is Vineda land, the man hæt Syssyle. Des Dalminzerlandes gedenkt Witechind von Korvei 1, p. 639: (rex Heinricus) signa vertit contra Dalmantiam . . et obsidens urbem, quae dicitur Grona \*\*) [Gana], vigesima tandem die cepit eam. Dietmar von Merseburg nennt Glomaci (an anderen Stellen Glomuzi, Zlomizi geschrieben, übrig im Ortsnamen Lomatsch) als anderen Namen für Dalminzien, und gibt diesen für die deutsche Benennung aus (Wagn. p. 4): provinciam, quam nos teutonice \*\*\*) Delemenci vocamus,

<sup>\*)</sup> Bei den Slawen kommen noch doppelt vor Chorwaten, Obodriten, Dragowiten, Polen.

<sup>\*\*)</sup> Grana bei den übrigen Chronisten, wohl beides verschrieben. Ist Jahna am gleichnamigen Flusse, der bei Dietmar von Merseb. (Wagn. p. 214) Gana heißt (wie der Name Jezerisk bei ihm Gezerisca p. 57), Grana [Giana?] beim Ann. Saxo ad a. 1015.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies muß bezweifelt werden. Dietmar scheint an Dalemanni gedacht zu haben, das hier übel angebracht wäre. Die

Sclavi autem Glomaci appellant. . . Et haec provincia ab Albia usque in Caminizi fluvium porrecta. Talaminzi, qui habent civitates XIV, nennt auch die Descriptio civitatum weniger genau neben Surbi. Aus der Lage der Orte, welche Urkunden in Daleminza stellen, folgt, dass die Landschaft den Strich zwischen der Elbe und Mulde von Meissen bis Torgau umfasste. Siusli, auch als Gauname genannt von Dietmar (p. 48. 230. 258) pagus Siusuli, Siusili, fällt nach urkundlicher Bestimmung in die nordwestliche Umgebung von Daleminza. Siusli, Daleminci sind also einzelne ausgedehntere Sorbenstriche, neben welchen noch den bedeutendsten Raum einnahm der pagus Chutici, Chutizi, Gutizi, der sich von der Elster über Leipzig über Daleminzien hin gegen das Erzgebirge bis zur Elbe erstreckte (Dithm. Merseb. p. 4.57), und der auch die Landschaft Coledici, regio pagusque Coledizi, Cholidici in Urkunden von 973 (Raumer Reg. hist. Brandenb. n. 248, 250) noch umfasst zu haben scheint. Von den Sorben dieses Striches ist die Rede in den Annal. Fuld. ad a. 839 (Pertz 1, 436): dispositae quoque Saxonum adversus Soraborum et Wiltzorum incursiones, qui nuper quasdam ipsius marchae Saxoniae villas incendio cremaverant, expeditiones. . . Saxones interea contra Sorabos, qui Colodici vocantur, apud Kesigesburch dimicantes victoriam adepti sunt, regeque ipsorum Cimusclo interfecto, eamdem urbem et undecim castella ceperunt. Coledici, Colidici bei Dietmar, ist der Name Kolditz an der Mulde, unter dem noch Nirechowa, Nerchau, in Chutizi genannt ist (Raum. n. 343, a. 997), und über welchem Gutizi orientalis von der Elbe bis zur Chemnitz reicht (Dithm. p. 57); ist Chudice zu schreiben und aus chudij (schlecht, mager, arm) zu erklären, so ist dies passende Bezeichnung des kärglichen Erzgebirgslandes. Die armen Sorben dieser Ecke zwischen der Elbe und dem Waldgebirge mit ihren abwärts schon auf besserem Boden sitzenden Nachbarn, den Daleminzern und Sissilern, waren es also vorzüglich, welche so lange ihre Raubzüge gegen die Umgebungen fortgesetzt haben, und

Endung des Namens ist slawisch, vielleicht im Munde der Eingebornen Daleminici, Dolemenice, Dolemence (wovon das zweite Wort dunkel ist). War Glomuzi gleiches Umfangs, so ist dies für eine zweite Benennung nach dem heiligen See dieses Namens, von dem Dietmar Näheres angibt, oder dem Orte Lomatsch zu nehmen. Pagus Dalminze seu Zlomekia heißt der Gau auch in einer Urk. v. 981 bei Wenck, Hess. Landesgesch. 2, n. 27.

darum unter ihren besonderen Namen bekannt geworden sind. Aufgezeichnet sind Einfälle und Empörungen der Sorben zu den Jahren 782, 806, 816, 839, 858, 869, 874, 877, 880, 892 (Chronisten bei Pertz 1).

Erst mit dem 44. Jahrhundert wich auf dieser Seite das Slawische vollends dem Deutschen; 4327 hörte man in Leipzig auf srbisch (syrbisch) zu sprechen (Schaf-

fariks Gesch. der slaw. Spr. p. 480).

Milcieni, \* die Bewohner der Oberlausitz, sind mit ihren niederlausitzischen Nachbarn für die Ostsorben zu halten. \*\*) Der milzienische Hauptort ist Bautzen: ipse (rex Heinricus) cum Boëmiorum duce novo Milzienos, qui tum sibi fuere proximi, terminos per ineffabilem itineris difficultatem adiens, Budusin urbem possedit. Dithm. Merseb. 6, p. 145. Ihrer Grenze gegen die Böhmen im Waldgebirge gedenkt die Prager Begrenzungsurkunde v. J. 1086 bei Cosmas von Prag (ed. Dobr. p. 169): deinde ad aquilonalem hii sunt termini: ... Dedosese, usque ad mediam sylvam, qua Milcianorum occurrunt termini. Milcane nennt sie die Descriptio civitatum und theilt ihnen 30 Orte zu.

Lusici, \*\*\* d. i. Luzhice, von luzha, Pfütze, passende Bezeichnung der sumpfigen Landschaft unter den milzienischen Höhen, dann Benennung ihrer Bewohner. Luusizi neunt sie das Verzeichniss der St. Emmeramer Hs. und schreibt ihnen, wie ihren Nachbarn, den Milzienen, 30 Orte zu. Ursprünglich trug den Namen nur der Strich von der schwarzen Elster bis zur Spree. Ost-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich einheimisch Milczjane; zu vergleichen sind die Ortsnamen, poln. Mielczyn bei Gnesen, böhm. Milczjn bei Tabor.

<sup>\*\*)</sup> Nur wegen der Letzteren entsteht Zweifel. Die Sprache der Wenden in den beiden Lausitzen ist in zwei Mundarten getrennt; die oberlausitzische neigt sich zum Böhmischen, spricht h für g, die niedere (die noch um Kottbus gesprochen wird) zum Polnischen, bewahrt mit diesem g. Doch lälst sich annehmen, dass die Sprache des sorbischen Gesammtvolkes dem Polnischen zur Seite gestanden, das Oberlausitzische in der Nachbarschaft des Böhmischen sich erst mit der Zeit diesem gleich gebildet habe (zum h für g neigen sich außer den oberländischen auch noch andere Slawen), und für die Ausbreitung des Sorbennamens bis zum Havellande spricht die Descriptio eivitatum.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Luisici, Luizizi, Luizizi, Luzici geschrieben, Luidizi und mit den Liutici verwechselt, Lusiki bei Witichind von Horvei 5, p. 660.

wärts verbreiteten sich die Gegenden Selpuli, Nice oder Nisici (Dithm. Merseb. u. Urkk.), jene, nicht bestimmter Lage, wahrscheinlich in Nordost, diese in Südost von der Spree zur Neisse, und zu äußerst bis zum Bober, gleichnamig mit dem Orte Sorau, Zara Dithm. Merseb., Sarowe: Marchia Lusatiae in se continet terram Sarowe (vorher Zarowe), quae ex Slube usque ad fluvium Bobere extenditur usque ad terminos Poloniae, et usque ad terminos terrae Budessinensis. Dipl. d. a. 1301, Wilkii Ticemannus, Cod. dipl. p. 458; Tacgolfus de Bohemia comes obtulit Deo et S. Bonifacio regionem suam, quamdam videlicet provinciolam sitam juxta Bohemiam, Sarawe nuncupatam. a. 801. Broweri Antt. Fuldens. p. 257. Der Name Luzhice ist nicht nur über diese Striche erweitert worden (Niederlausitz), sondern auch in der Benennung Oberlausitz auf das Bergland der Milzienen.

b. Fränkische, thüringische Wenden. Durch die Kriege der Deutschen gegen ihre unruhigen sorbischen und böhmischen Nachbarn, durch das Vordrängen dieser Völker gegen Westen, und ihre häufigen Einfälle in die umliegenden Striche musste es kommen, dass entweder slawische Kriegsgefangene als Leibeigene in die Umgebungen zerstreut wurden, \*) oder ganze Wendenhaufen sich da in Kolonien festsetzten. Die Verzeichnisse der Güter und Einkünfte des Klosters Fuld nennen Slawen (in einzelnen Stellen neben Franken und Sachsen, also als Volksnamen) unter ihren Dienstpflichtigen in den Orten der umliegenden Waldgegenden: Ludera, Luterenbach, Summerde, Hagen, Vargelaha, Lupenzo, Nitharteshuson, Salzunga, Gerstungen, Cruciburg, Heringen, Sulaha, Ugesberc, Geysaha, Bezzingen, Biberaha, Nuenburc, Rora, Engelmarestat, Otricheshusen (Schann, Buchonia vetus. Schoettgen et Kreysig Diplomatar. 1, p. 46-48); und noch erscheint der Wendenname aus denselben Gegenden: Winatsazen et in tribus villis Sclavorum et Eitenwiniden in pago Salagowe. Schoettgen Diplom. 1, 18 (a. 958); Vuinidohoheim, Winithoheim. Schann. Traditt. Fuld. n. 98. 278. Vet. polypt. ap. Schann. Buchon. vet. p. 431; in pago Grapfelda . . in loco Vualahramesuuinida. Dipl. d. a. 908, M. B. 28. 4, 144. \*\*) Slawen in Orten

<sup>\*)</sup> Daher Sclavus, Sklave, der Bedeutung servus, Knecht, Leibeigener. Vgl. Grimms Rechtsalterth. p. 520 ff.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Ernesteswiniden (Schann. p. 288. n. 167) im Aischthale, Wolfheresuuiniden (im Dipl. Ottos II. von 979) im thüringi-

des Unterharzes (um Mannsfeld) erwähnt eine Urkunde vom J. 973: de possessionibus S. Bonfatii martyris praescriptus venerabilis abbas Vuerinharius pari mutuatione concambii dedit in jus et proprietatem S. Mauritii martyris, quicquid in Frekenleba et Scekkensteti, Arneri, Lembeki et Faderesrod, Kerlingorod, Mannesfeld, Duddondorf, Rodonyualli, Menstedi, Purtin et Elesleiba aliisque villis villarumque partibus, quas sclavuanicae familiae inhabitant, ... visus est habere. Schann. Traditt. Fuld. p. 241; slawische Namen auf der Westseite der Saale eine Urk. von 993: Riedauuizi, Drogolisci, Siabudisci, Osutiscie, Cedlisciani. Erath Cod. dipl. Quedlinb. n. 31; und zwei von den J. 937, 955 ebendas. n. 7. 22: in loci marca, quae Smeon dicitur, XII familiae Sclavorum cum territoriis quas ipsi possident. . . villa Spileberg, quae etiam alio nomine Sibronuici dicitur, in marca quoque quae Smeon nominatur, sita (Schmon bei Querfurt). Noch zahlreicher finden sie sich in den oberen Maingegenden; an der Rednitz und der Aisch. Diese Striche heißen Slawenland, ihre Bewohner Main- und Rednitzwenden: qualiter ... domnus Karolus ... episcopis praecepisset, ut in terra Sclavorum, qui sedent inter Moinum et Radantiam fluvios, qui vocantur Moinuvinidi et Ratanzuninidi, una cum comitibus, qui super eosdem Sclavos constituti erant, procurassent, ut inibi sicut in ceteris Christianorum locis ecclesiae construerentur, quatenus ille populus noviter ad Christianitatem conversus habere potuisset, ubi et baptismum perciperet. Dipl. Ludow. Germ. d. a. 846, Mon. B. 28. 1, 41; mit deutscher Endung: qui vocantur Moinuvinida et Radunzvuinida, in der Bestätigungsurk. Arnulfs vom J. 889, ibid. p. 95; Traditio bonorum in villa Thurpfilun. Ego Nidgoz trado .. quicquid proprietatis habeo in villa, quae vocatur Thurpfilun, juxta ripam fluminis Moin, in regione Slavorum. Schannat n. 353 (a. 824); quasdam res juris nostri in pago Folchfeld dicto sitas, hoc est in comitatu cujusdam comitis, cui nomen Hessi, quicquid in loco Fihuriod nuncupato ad regiae serenitatis auctoritatem pertinere videtur una cum caeteris sclavienis oppidis illuc juste conspicientibus. Dipl. Chuon-

schen Slawengau, Nidarun Winida (M. B. 9, 355) in Kärnthen, Moinuwinida, Moinuwiniden (Schann. Dioeces. Fuld. p. 240. a. 874. Traditt. Fuld. p. 294. n. 32), Nabauuinida (M. B. 11, 121. a. 863) am Fichtelgebirge, Adalharteswineden (Schann. n. 545. a. 905), Gerhartiswindin, Kotzenwinden (Sprengers Gesch. v. Banz 320. 344. a. 1151. 1225). Im Aischlande noch Brodswinden, Ratzenwinden, Poppenwind, Reinhardswind u. a.

radi a. 944, M. B. 28. 4, 145; tertiam partem in Sclavis, in Heidu. Dipl. d. a. 796 ap. Pistor. l. 2, 24. Slawen im Aischthal: in loco Hohenstat, qui situs est juxta ripam fluminis Cisga [Eisga, Eisca], .. in eadem Slavorum regione villas has Tutenstete, Lonrestat, Wachenrode, Sampach, simul cum inhabitantibus Slavis, qui singulis annis censum reddere debent Fuldensi monasterio. Schannat Trad. Fuld. p. 284. n. 69; in villa autem quae dicitur Medabah XL mansi de Slavis censum singulis annis reddere debent Sancto Bonifatio. ibid. n. 70. Doch muss hier den slawischen Bestandtheil der Bevölkerung immer noch der deutsche überwogen haben, oder der slawische Charakter bald dem überwiegenden deutschen Einflusse gewichen sein; auffallend zeigt sich aus diesem Slawenstriche kein slawischer Name. Deutsch sind Thurpfilun (= Durfilin, Dörflein, jetzt Dörfleins), Fihuriod (Viehried, Viehreut, jetzt Vieret), Heida (Ober-, Unterheid), alle am Main bei Bamberg, die Namen aus dem Aischthale, wie ein paar Wörter aus diesem Gebiete in einer Urkunde Arnulfs von 889 (bestätigt 923 von Heinrich I., 993 von Otto III., M. B. 28, 1. p. 98. 461. 259): decimam tributi quae de partibus orientalium Franchorum, vel de Sclavis ad fiscum dominicum annuatim persolvere solebant, quae secundum illorum linguam steora (al. stiora) vel ostarstuopha\*) vocatur. Deutsche Namen den Main aufwärts: Ebilesfelt et Wazzerlosa, Durngestat [Duringestat], Staffelstein, Kunestat. Traditt. Fuld. p. 284. n. 77. Eben so unter Deutschen eine slawische Ansiedlung an der Hainleite in Thüringen, wo die Gaue Winidon und Culm genannt werden; quendam locum Bilistadt nominatum, in comitatu Siggonis comitis, et in pago Uninidon, quicquid respiciebat ad nos pertinens in villis Suozare, Ericha, Ruchenstad, Niuuenstad, Westerenerich, Wolfheresuuinidon, in praescripto comitatu et pago sitis. Dipl. Otton. II. de a. 979, ap. Harenberg Hist. Gandersh. p. 623; in villis et marchis subnotatis scilicet in pago Culm et in villa Culmnaha et in Urbah et in villa Bertelesrode. Urk. v. 966, in Oesterreichers n. Beitr. zur Gesch. 4. Heft p. 42, Schultes histor. Schr. Beil. 1; mangelhaft bei Schannat n. 587: in villis et marchis subnotatis Cul \* \* \* et in villa Urbach et in Berchtelesrode. Doch haben sich hier neben den deutschen Namen die slawischen Culm, Culmnaha (jetzt entstellt Keula), Worbis (alt Wor-

<sup>\*)</sup> Vgl. darüber Grimms Rechtsalterth, p. 298.

bizi, Worbiz) behauptet. Dass die Saale die Thüringer und Slawen schied, ist aus den Chronisten bekannt; aufwärts sassen Slawen bis an ihre Quelle und verbreiteten sich über die umliegenden Höhen. Diese heißen der Slawenwald: fuit in saltu Slavorum, qui ob densitatem nemoris umbrosam juxta linguam eorum Lovia dicitur, quique ob immensae latitudinis et longitudinis vastam solitudinem infinitam ursorum nutrit multitudinem, ursus quidam naturali rabie ceteris saevior, . . provinciam Salavelt maxime devastaverat. Monachus Brunwillerens. ap. Leibn. 4, 320. Diese Slawen, Sorben, die sich hier mit den nordwestlichen Tschechen berührten, sind vielleicht zur Zeit Dagoberts um 650, da nach der Niederlage bei Wogast die Franken an ihren Ostgrenzen gedrängt wurden, auch in die inneren Gehänge des Höhenzuges, in die zum Maine sich neigenden, wahrscheinlich seit dem Abzuge der Burgunden spärlich bevölkerten Thäler hinabgestiegen, wo zwar nicht Urkunden, aber unzweifelhaft slawische Ortsnamen \*) slawische Ansiedlungen erweisen,

<sup>\*)</sup> Solche sind: Leugast (Lubegast, Cod. diplom. Langh. in Schultes hist. Schr., Sprengers dipl. Gesch. v. Banz p. 381), Schorgast (Scorgaste, M. B. 15, 108, zwei Flecken, Ludwig-, Markt-), Trebgast (Trebgast, Treuegast, M. B. 13, 341. 29. 1, 309), in den obersten Thälern des Maingebietes, und wahrscheinlich auch in dieser Lage: villa Slopece in pago Ratenzgowe, Urk. v. 1024, M. B. 28. 1, 510 (Schlop am Schlopbache? vgl. poln. Slupce bei Gnesen); vicus nomine Silewize, . . situs in pago Ratenzgoune. M. B. 29. 1, 47 (a. 1055), ist wohl Selbitz am gleichnamigen Flüsschen in der Saalabdachung. An der Rodach: Graiz (Grodeze, Grodiz in den Urk, bei Sprenger, derselbe Name mit Graiz an der Elster, früher Groiz); Redwitz (Redewiz, Urk. v. 1538 bei Schultes p. 101; slaw. Rjedowice? Riedauuizi, Reidewitz an der Saale, bei Erath I. c., auf Rügen: terrula, quae Redewiz slavice appellatur. Urk. v. 1252, Dreger p. 358); Zedlitz, auch Zettlitz geschrieben, sonst noch häufig vorkommender Name (= poln. Siedlec. Zedlica in der Prager Grenzurk, bei Cosm. Prag. ed. Dobr. p. 169; praedium in terra Cujaviae Cedelicze bei Dusburg 2, 4, heist Sedlee in Urkk. bei Dreger p. 130, Voigt p. 20. 43; vgl. Noue Sedlo, Ztare Zedlo bei Boczek p. 189. 308. 314; böhm. Sedlczany, Cedlisciani bei Erath l. c.; von sjedati, sitzen, das deutsche Gisazi: Gluzengisazi, locus ubi Gluzo Sclavus habitare et diruere coepit. M. B. 28. 1, 253, oder Sezze in Niusezze, Neusels, Ufsezze; das starke slaw. s ist deutsch z geworden, weswegen auch Zerbst, Zirwisti Dithm. Mers., Serbisti sein kann und Zurbizi Dithm., jetzt Zörbig, Serbice); Schwürbitz (Swerbiz, M. B. 24, 44, c. 1220, mit dem durch deutschen Mund eingesetzten w, wie Suirbi für Sorabi, offenbar slaw. Serbice, und derselbe Name mit Servitza, Serfidschejjenseits des Balkans, am Indschekara); Schmölz

und auf diesem Wege, da in Südost die Baiern gegen die Böhmen den Nordgau behaupteten, sind die Wenden abwärts bis an die Aisch und Rednitz gezogen. So weit ist das Volk der Wenden, das um Christi Geburt noch nicht gekannt, hinter der Weichsel verborgen lag, nach

(Smoulnce M. B. 13, 194, J. 1194, ursprünglich vielleicht Smolence, und dann den Namen Zuólevot, Smolensk zu vergleichen); Hüps (Cupce, Sprenger p. 388, J. 1248, Chubitz, Urk. v. 1271 bei Schultes p. 84, von kupa, Haufe?); seitwärts am Wald Welitsch an der Tettau, deren alter Name Taetin (vgl. mons Tetin, provincia Tetinensis in Böhmen, Boczek p. 182. 185) mit anderen Flussnamen aus der Nähe in einer Urk. von 1194. M. B. 13, 194: 'de nemore nostro secus Kranach, quod vulgariter dicitur Nortwalt, . . ad ortum cujusdam fluvii, qui vulgo dicitur Tyzwiz, et inde procedens trans flumen, qui dicitur Taetin, protenditur ad alveum fluvii, qui vocatur Chletiz. Vgl. M. B. 24, 41. Von den Städten dieses Striches: Kulmbach, alt Culminach, Culmnach (noch in einer Urk. v. 1521 bei Schultes p. 92), in der ursprünglichen slawischen Form ohne Zweifel Chulmina, mit der häufigen Ableitung -ina aus chlm, chulm, Berg; Kronach, Crana zuerst genannt von Dietmar von Merseb., des Markgrafen Hezzilo Stadt, wohin er von Ammerthal und Creussen vor Heinrich II. floh, ehe er sich nach Böhmen wandte (darum jedoch nicht Goldkronach, das erst um 1363 durch den Bergbau entstand. Goldfuss und Bischof, Beschr. des Fichtelgeb. 2, 53), in Urkunden Chrana, Chranaha, Cranach, mit dem ursprünglichen a noch im 16. Jahrh. im Namen Lucas Cranach, findet, obwohl sich deutsche Namen wie Cranahfelde, Chranchvelt, Schann. Trad. Fuld. p. 508. 3, Sprenger p. 325, Cranaha, Schann, n. 63 (jener von ahd, chranuh, Kranich, der Vogel, dieser von krana, grana, der Bart?) zeigen, neben sicher slawischen Namen wahrscheinlichere Etymologie als slawisches Chrana, von chraniti, bergen, schützen (Dobrowsky Institt. p. 215), also Burg, Feste. Baireuth, d. i. Baierreut, alt Baierriute, scheint sein Name als eine spätere Ansiedlung, als jene beiden Städte sind, zu verrathen, eine baierische Kolonie aus dem nahen Nordgaue? Als die äußersten slawischen Namen im fränkischen Oberlande lassen sich anführen: Graiz, Mitwitz, Mödlitz (Modlice, vgl. Pothmodelize, Raum. Regest. n. 1015, Modlin) an der Steinach; Zedlitz und Küps (Ober-, Unter-) bei Staffelstein: Scheslitz (Schehezlize, Schann. p. 282. 23, Shehslitz, M. B. 8, 177. a. 1250 = Zhizhelice, böhm, Ort im Bidschower Kreise? vgl. Schesla, Pertz 3, 133); Zwernitz (Zvernze, Sprenger p. 336. a. 1180, Swerniz, Schultes p. 79. a. 1246, ursprünglich wohl Swerince und mit Schwerin, Zuarin Dietm., zu vergleichen); Creussen? (Crusni Dietm., Chrusin, Crusen, M. B. 14, 415. 24, 44) und in der Nähe Oelsnitz (Ober-, Unter-, slaw. Olsznice, von olsza, Erle, wovon auch der Oelsnitzbach bei Berneck), Döberschitz (Dobrzice?), Döberein, Kulmain (aus Dobrin, Chulmin?); Berg Kulm bei Neustadt, und in der Nähe Dölnitz (Dolnice).

sieben Jahrhunderten verbreitet, dass es nun vom Eurotas bis an die Wolga und den Main, von der Ostsee bis zum schwarzen, zum ägäischen und zum adriatischen Meere wohnt.

c. Slaven im Flachlande zwischen der Elbe und Oder. Eine bedeutende Zahl kleinerer nach ihrer Lage, ihren Hauptorten oder nach Flüssen benannter Abtheilungen ohne gemeinsamen Namen, doch wahrscheinlich derselben Mundart, die etwa mit dem Niederlausitzischen

gleich, dem Polnischen zur Seite stand.

Hevelli, \* an der Nordseite der Lausitz, Bewohner des Havellandes. Zwei Einzelnamen nennt hier Helmold 4, 37: Brizanorum et Stoderanorum populi, qui Havelberg et Brandenburg habitant. Aber nur den letzten stellt dem Havellande gleich Dietmar: Stoderania, quae Hevellim dicitur. 4, p. 82. Unter den Lutizern steht derselbe bei Cosmas von Prag p. 36: de durissima gente Luticensi, ex provincia nomine Stodor. Und auch bei Alfred sind genannt (Or. p. 20) Vylte, the man Aefeldan hæt. Doch findet dies sonst keine Bestätigung, und die Lutizer, Wilzen, sind nur die nördlichen Nachbarn der Haveler. Zu Stoderani ist Studernheim, Strodehne, zu Brizani Treuenbrietzen verglichen worden. Hehfeldi, qui habent civitates VIII, meldet die lateinische Tafel der Slawenvölker; pagus, provincia Hevellon, Heveldun, Heveledun schreiben Urkunden (Raum. Reg. a. 949. 980. 993. 1010. 1161). Nordwestlich an der Dosse sind ihnen vielleicht noch als Unterabtheilung oder besonderer Gau beizuzählen die Doxani, deren Landschaft Dosseri, Dassia in den Urkunden (Raum. Reg. a. 946. 949. 1161).

Linones, Smeldingi, Bethenici: filius imperatoris Karlus Albiam ponte junxit, et exercitum cui praeerat in Linones et Smeldingos. transposuit, populatisque circumquaque eorum agris, transito iterum flumine, cum incolomi exercitu in Saxoniam se recepit. Annal. Einh. ad a. 808, Pertz 4, 495; Karolus Albiam ponte junxit, et cum exercitu cui praeerat in Linones et Smeldingos transposuit. Ann. Fuld. ibid. p. 354; Saxones venerunt ultra Albiam, et fregerunt unam civitatem cum

<sup>\*)</sup> Wohl für Havelli, Habuli, Habulani vom Namen des Flusses (S. 15); die Formen mit d scheinen durch etymologische Anknüpfung an feld entstellt. Helmold, der mit Adam von Bremen (c. 64) die Winidi zu Wandali und Winuli umwandelt, gestaltet noch in derselben Manier Havuli zu Heruli (1, 2).

nostris Guinidinis [Winidis], quae appellatur Semeldinc-connoburg [Smeldingonoburg].\*) Chron. Moissiac. ad a. 809, Pertz 2, 258; accepto iterum a Saxonibus validiori auxilio. Smeldingorum maximam civitatem expugnat. Ann. Einh. eod. a., Pertz 1, 196. Die Linones heilsen noch Lini, Linoges, Linai: Sclavi illi dicti sunt Lini, sive Linoges. Helm. 1, 37; Karolus imperator misit filium suum regem super Saxonia ultra Albia, ad illos Sclavos, vocantur Linai. Chron. Moiss. ad a. 808, Pertz 2, 258; Linaa, est populus qui habet civitates VII, hat die Descriptio civitatum, die von Norden südwärts geht, nach Erwähnung der Wilci und weiter: prope illis resident, quos vocant Bethenici, et Smeldingon, et Morizani, qui habent civitates XI. Juxta illos . . Hehfeldi. Sie kommen nach diesen Stellen vom Elbufer unter der Havelmündung östlich gegen den Mürizsee zu stehen. Provincia Linagga ist die Landschaft der Linen in einer Urk. v. 946 (Raum. Reg. p. 56); vielleicht ist nicht verschiedener Name der Name der Stadt Lenzen, Lunkini, Lunzin, Loncia, Leontium bei den Chronisten, slaw. Lunice, Lynice? Der Bethenici gedenkt nur noch das Chron. Moiss. ad a. 811 (Pertz 1, 309. 2, 259): ultra Albiam ad illos Sclavos, qui nominantur Lanai et Bethenzi (verschr. Bethenzr, al. Bechelenzi).

Morizani, mit den vorigen genannt in der Descriptio civitatum, am Mürizsee: erat illic (ad Havelam) vastissima silva, qua diebus quinque transmissa venit ad stagnum mirae longitudinis... Erat etiam illic barbarorum natio, quae Moriz (Morim verschrieben bei Abt Andreas, Ludwig 4, 496) vocabatur. (Ebbonis) Vita S. Ottonis, Boll. Jul. 4, 440. 444. In zwei päbstlichen Bullen (Raum. Reg. a. 4185. 4189) ist erwähnt silva, quae dicitur Bezunt (Besut), quae distinguit terras Havelliere (Havelberge) scilicet et Muritz (Möritz), eandem terram quoque Muritz et Vepero. Dieselbe Landschaft ist Murizzi zwischen Linagga und Tholenz genannt in einer Urk. v. 946 (Raum. p. 36), verschieden aber der Gau Morezini bei Dietm. p. 457, Mortsani, Moritzani, Morezini, Morazena, Morazeni in Urkunden, an der Elbe, Magdeburg gegenüber.

Warnabi Adam. Brem. (an anderer Stelle verschrieben Warnahi), Warnavi Helm., d. i. Warnowe, Warnowane, gehören noch neben diese Völkchen zwi-

<sup>\*)</sup> Da auch die Descriptio civitatum die schwache Form Smeldingon gibt (sonst -inga, ingas, wie Frisinga, Frisingas, Otingas), so wird der Name Smeldingonoburg sein, wie Franchonofort, Stadt der Smeldingen.

sehen den Havelern und Obodriten. Sie sind von Adam von Bremen mit den Linones genannt. Die erwähnte Grenzurkunde (des Bisthums Meklenburg von 4485) fährt nach Erwähnung des Grenzwaldes zwischen dem Havellande und Muritz fort: silva, quae destinguit terras Havelliere scilicet et Muritz, candem terram quoque Muritz et Vepero cum terminis suis ad terram Warnowe ex utraque parte fluminis quod Eldene dicitur usque ad castrum Grabow ... und umständlicher die zweite von 1189: distinguit tandem terram Möritz et Veprouve cum omnibus terminis suis ad terram quae Warnowe vocatur, includens et terram Warnouwe cum terminis suis ex utraque parte fluminis quod Eldena dicitur, usque ad castrum quod Grabou nuncupatur. Bei Grabow, unweit der Elde, liegt der Ort Warnow, dessen Umgebungen das Völkchen bewohnt zu haben scheint.

Liubuzzi. Ucri. Jene könnten für die Lebuser an der Oder gehalten werden, sind aber wahrscheinlicher die Bewohner der im 11. Jahrhundert bekannten, von Dietmar öfter genannten Stadt Liubusua, \*) und dann den Havelern südlich neben der Lausitz zu suchen; denselben gegen Nordost, an der Ucker, safsen die Uchri (Witichind. Corbej.), Uncruni (Contin. Reginon.), Ucrani (Dipl. Otton. imp. d. a. 965), Uuvcri (Wucri, Stiftungsbrief des Bisth. Brandenburg v. J. 949), die Bewohner der in späteren Urkunden genannten provincia Ucra, Ukra, Ukere, Ucre (Ukermark. Raum. Reg. a. 1168. 4172. 1178. 1194). Ob noch Wilini, bei Adam von Bremen neben den Liubuzzi und Stoderani genannt, in den südlichen oder östlichen Umgebungen der Haveler existirt haben, etwa dieselben mit den Vuloini bei Witichind von Korvei 3, p. 660, oder ob der erste dieser Namen nicht vielmehr durch falsche Auffassung für Lini (Hilinones geben auch Varianten bei Eginh.) stehe, und Vuloini eher Vulcini (Wilci) zu lesen sei, lässt sich schwer entscheiden. Es hat sich keine Spur dafür erhalten. Riezani (Riaciani, Ritzani) in Urkunden (Raum. Reg. a. 965. 973. 975) neben den Úcrani, Riedere, Tolensane, Zerezepani genannt, steht soust nicht als Volks-

<sup>\*)</sup> Man hat auch diese Stadt, offenbar unrichtig, für Lebus gehalten. Dietmar war selbst in Liubusua, sagt manches von ihren Umgebungen, aber kein Wort von der Oder; nach allen Andeutungen lag sie nicht fern von der Elbe. Richtiger haben also Andere Lebuse an der lausitzischen Grenze (bei Schlieben) dafür genommen.

name und in andern Urkunden (Raum. a. 949. 1161) mit Zemcici, Dassia und andern Gaunamen aufgeführt. Oder wäre an den Namen Brizani bei Helmold zu denken, und Wrietzen an der Oder herzunehmen?

Polabi, \* nach ihrer Benennung Anwohner der Elbe, die letzten Slawen an diesem Strome, grenzten an der Bille mit den sächsischen Sturmarn (S. 596). Ihr

Hauptort war Ratzeburg.

Wagri. \*\* die nördlichen Nachbarn der Polaben. die letzten Slawen an der Ostsee. Ihr Hauptort war Aldenburg. Die Grenze gegen die Dänen lag an der Eider: omnis Slavorum regio incipiens ab Egdora, qui est limes regni Danorum. Helmold. 2, 44; Hædhum (Schleswig) nennt Other bei Alfred zwischen dem Lande Angeln, den Sachsen und den Wenden. Im Westen, gegen die nordalbingischen Sachsen, begrenzte die Schwalau (S. 396); im Süden die Trawe: transitur fluvius Travena in nostram Wagirensem provinciam. Helm. 1, 2. Wagria bezeichnet Helmold 1, 56: Henricus . . intravit Slaviam, percussit . . omnem terram Plunensem , Luthilenburgensem, Aldenburgensem, omnemque regionem, quae inchoat a rivo Sualen et clauditur mari Baltico et flumine Trabena. Dass auch die benachbarte Insel Femern Slawen bevölkerten, bezeugt Helmold 4, 2: sunt et insulae Baltici maris, quae incoluntur a Slavis, quarum una Vemere vocatur. Haec opposita est Wagiris, ita ut videri possit Aldenburg.

Obodriti, \*\*\* nach Adam von Bremen auch Reregi, ohne Zweifel nach der Handelsstadt Rerec †) in ihrem Gebiete benannt, nach den Wagrern an der Küste von der Trawe bis zur Warnow; im inneren Lande liegen von Orten, die als obodritische genannt werden (Helm. 4, 87), am weitesten im Süden Zuerin (Schwerin),

<sup>\*)</sup> Mit deutscher Endung auch Polabingi; aus po, an, auf, und Labe, Elbe bei den Slawen.

<sup>\*\*)</sup> Noch Wagiri, Waari geschrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Wohl Compos. Ob-odriti; zu vergleichen Odra, Odora, der Flussname, rivus Odri, Boczek 283, sonst unbekannter Bedeutung. Verschiedene Schreibungen und Entstellungen des Namens: Obotriti, Obotritae, Abotriti, Abotridi, Apodritae, Abatareni. Alfred: Apdrede, Afdrede. Abtrezi, Nortabtrezi, die Descriptio civitatum.

<sup>†)</sup> Thrasco dux Abodritorum in emporio Reric interfectus est. Annal. Einh. et Fuld., Pertz 1, 196. 354; emporium, quod in Oceani litore constitutum, lingua Danorum Reric dicebatur. Annal. Einh., ibid. p. 195.

Melicou, sonst Malacowe (Malchow); der Hauptort war Mikilinburg (Meklenburg). Die Descriptio civitatum, die sie Nortabtrezi, zum Unterschiede von den Osterabtrezi, den Ostabodriten in Serbien, nennt, schreibt ihnen 55 Orte zu. Die Anhänglichkeit des Volkes an die Franken wird gerühmt von Einhard in den Annal. ad a. 798, Pertz 1, 485: Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt. Sie erhielten von Karl dem Großen die Ländereien der verpflanzten Sachsen: Saxones transtulit in Franciam et pagos transalbianos Abodritis dedit. id. ad a. 804, p. 494. Vielleicht sind die Polaben diese vorrückenden Abodriten, und also eine Unterabtheilung dieses Volkes.

Liutici, Luticzi bei Nestor, der diesen einzigen Namen aus diesen Strichen nennt, Wilti, Wilzi in deutscher Umformung,\*) ein zahlreiches Volk, nach den Obo-

<sup>\*)</sup> Vylte bei Alfred, aber in unrichtiger Verbindung (Or. p. 20): Vylte, the man Aefeldan hæt. Noch eine dritte Gestalt des Namens wird angegeben: natio quaedam Sclavenorum est in Germania, sedens super littus Oceani, quae propria lingua Welatubi, francica autem Wiltzi vocatur. Einh. Ann., Pertz 1, 175; Sclavi, qui nostra consuctudine Wilzi, proprie vero, id est sua locutione, Welatabi dicuntur. Einh. Vita Caroli M. c. 12. Welitabi, die in Germania sizzent, die wir Wilze heizen. Notk. c. 105; Sclavi, qui dicuntur Weletabi, Annal. Sangallens., Pertz 1, 81; die Letzteren wahrscheinlich aus Eginhard. Aber dies scheint nur die deutsche Form mit slawischer Endung, Weltowe, wie Warnabi, Warnavi = Warnowe, Warnowane, eigentlich Ljutowe, wie Verani für Rujane (s. Rugiani) durch deutschen Mund afficiert. Luticii (Liutivii, Luiticii, Leuticii, Lutizi, Lutitii), Liuticzi ist die oft wiederkehrende sicher slawische Form. Eben so ist Wilzi bei Adam von Bremen neben den östlichen Mirri, Lami vor Russland genannt wohl nichts anders als deutsche Umformung des Namens Litwa, und die Οθέλται bei Ptol. an der Ostseeküste, offenbar derselbe Name, werden auch deutsch eben diese Litwa sein. A fortitudine Wilzi sive Lutici appellantur, sagt Helmold. Das slaw. ljutyj ist grausam, grimmig, hart; die Bedeutung des deutschen Wortes wilt gibt Saxo Grammat. p. 105: athleta, quem nostri Wasce (altn. vaskr, fortis, strenuus), Teutones vero diverso literarum schemate Wilze nominant. Vielleicht sind liutvi und wilt buchstäblich identisch. wie Labe und Albe. Noch weiter kommt das deutsche Wort vor bei Beda 5, 12: eastellum, quod antiquo gentium illarum vocabulo Wiltaburg, id est oppidum Wiltorum, lingua autem gallica Trajectum vocatur. Derselbe Name ist Wilzeburg (Wilzburg bei Weißenburg im Nordgau), M. B. 30. 1, 136. 161. a. 1226.

driten an der Küste bis zur Oder ausgebreitet: ultra Leuticos, qui alio nomine Wilzi dicuntur, Oddora flumen occurrit. ... Oddora vergens in boream, per medios Winulorum transit populos, donec perveniat ad Juminem, ubi Pomeranos dividit a Wilzis. Adam. Brem. Hist. eccl. c. 66; Wilzi et Leuticii sedes habent usque ad Odoram fluvium. de situ Daniae c. 221; insula contra Wilzos posita, quam incolunt Rani, qui et Rugiani. Helm. 1, 2; (Dani) etiam Rugiana littora ac Leuticios scrutabantur anfractus. Saxo Gramm. p. 329. Südlich im inneren Lande lag Redra, berühmter Slawentempel am Tollensersee, noch im Lutizergebiete: civitas Rethre, quae est in terra Lutitiorum. Helm. 4, 46. Das Volk zerfiel in vier Abtheilungen, zwei am südlichen, zwei am nördlichen Ufer der Peene: cum multi sint Winulorum populi fortitudine celebres, soli quatuor sunt, qui ab illis Wilzi, a nobis vero Leuticii dicuntur, \*) inter quos de nobilitate potentiaque contenditur. Hi sunt scilicet Chizzini et Circipani, qui habitant citra Panim fluvium, Tholosantes et Rheteri, qui ultra Panim degunt. Ad. Brem. c. 140; venitur ad Circipanos et Kyzinos, quos a Tholenzis et Rederis separat flumen Panis et civitas Dimine. Kyzini et Circipani cis Panim, Tholenzi et Redari trans Panim habitant. Hi quatuor populi a fortitudine Wilzi sive Lutici appellantur. Helm. 1, 2; quatuor autem sunt populi corum, qui Lutitii sive Wilzi dicuntur, quorum Kycinos alque Circipanos circa Panim, Riaduros sive Tolenzos cis Panim habitare constat. id. 1, 21. Die Redarii (Riedere Urkk. von 965. 975, Raum. Reg. p. 46. 54) sind die Lutizer von Redra, die Tholenzi, Tholosantes (Tolensane, Tolensani dies. Urkk. bei Raum., Tolonseni Ann. Sangall., Pertz 1, 79) die An-wohner der Tollense, die Chizzini wahrscheinlich von ihrem Orte (Kessin bei Rostock) benannt: Zuentepolch direxit expeditionem in provinciam Obotritorum obseditque urbem, quae dicitur Werlo. Qua in potestatem redacta, ultra progressus est ad urbem Kycinorum. Helm. 1, 48; und 1, 87; castrum sibi retinuit Wurle, situm juxta flumen Warnou, prope terram Kicine. In ihrem Gebiete noch Wotenick bei Demmin: in Kizin Wotencha, prope Dimin. Bulle Cölestins III. vom J. 1191

<sup>1230.</sup> Auch das slawische Wort ist mit Ableitung Atoritza als Ortsname genannt in Thrakien bei Codinus ed. Par. p. 394.

<sup>\*)</sup> Verkehrte Angabe.

(Lindenbr. Script. rer. septentr. p. 169). Alles Uebrige über der Peene, das sumpfige zur rügischen Küste geneigte Land, scheint ursprünglich der Name Circipani (Zerezepani, Zircipani Urkk. bei Raum., Zcirizspani Annal. Sangall.), wie seine Bedeutung angibt, \*) umfasst zu haben: rex (Waldemarus) deinde Rugiam advectus, Circipenensem statuit attentare provinciam. Quam dum peteret, eximiam vastae coenulentaeque paludis difficultatem offendit. Cujus superficies tenero vestita cespite. graminis quidem ferax, sed vestigii ita impatiens erat, ut plerumque calcantes obrueret; nam limo funditus sub-sidente in luteas voragines, sordidamque colluviem prolabebantur. Saxo Gramm. p. 343. Doch ist schon davon abgesondert die Landschaft Tribusees: (Canutus rex) duodenis millibus e Rugia contractis, Tribusanam provinciam ditioni suae parentem peragrat. Post haec Circipenensium devexam paludem paternae militiae aemula-tione permensus ad urbem Lubeckincam pervenit. Qua praeterita, dum Diminum petere statuisset, in abundantem potione vicum incidit. . Saxo Gramm. p. 382; terra Circipanorum, quae Tribuses contigua. Arnold. Lubec. Chron. Slavor. 3, 4; die Landschaft Loitz: in terris vero Lusiz et Cyrspaniae. Urk. von 1226, Dreger Cod. dipl. Pom. n. 64; cum terris Tolense, Plote, Lositz, Tribuses, Circipene. Urk. v. 1170, Raum. Reg. p. 228. Diese vier Völker standen sich gleich und unabhängig neben einander; bei heftigem Gegenkampfe ihrer nörd-lichen Brüder machten die beiden Südvölker wegen ihres vielbesuchten Tempels Ansprüche auf die Oberherrschaft im Gesammtvolke: de fortitudine et potentia valida orta est contentio. Siquidem Riaduri sive Tholenzi propter antiquissimam urbem et celeberrimum illud fanum, in quo simulacrum Radigast ostenditur, regnare volebant, adscribentes sibi singularem nobilitatis honorem, eo quod ab omnibus populis Slavorum frequen-tarentur, propter responsa et annuas sacrificiorum im-

<sup>\*)</sup> Vergleichung mit den Namen Polabi, Pomorani, Ohodriti läst auch im ersten Worte dieser Zusammensetzung eine Praeposition vermuthen. Diese wird czrez, czerez (per, auch super) sein, und der Name Tschirspanen, Tschrespanen, die über der Peene. Dem kommen auch die Schreibungen Zerezepani, Cyrspania in den oben angegebenen Urkunden nahe. Die lat. Scribenten waren in Verlegenheit die slawischen Zischlaute auszudrücken; fast hätte der Annalist von St. Gallen in Zcirizspani die polnische Schreibung getroffen.

pensiones. Porro Circipani atque Kycini servire detrectabant, imo libertatem suam armis defendere statuerunt. Helm. 4, 21. Die Descriptio civitatum gibt nur den Gesammtnamen des Volks mit der Zahl der Abtheilungen und ihrer Orte: Wilci, in qua civitates XCV et regiones IV. Wenn Adam von Bremen die Lutizer bis zur Oder ausdehnt, so wird dies nur von den Odermündungen zu verstehen sein, über welchen die Ucrani an der Üker nicht mehr zu denselben gezählt sind. Im leutizischen Lande haben sich die umwohnenden herrschenden Völker festgesetzt: die Dänen (Saxo in den gegebenen Stellen), die Pommern; Bischof Otto von Bamberg betrat in Demmin das pommerische Gebiet: per Albam flumen in Habalam perlapsus, Leutitiae littora usque adductus est, . . cunctaque Hallae coëmta et navigio usque in Leutitiam portata, curribus et quadrigis quinquaginta cum annona imponens, ibi per terrum Leutitiae usque Timinam civitatem Pomeraniae transportavit. Vita S. Ottonis auctore synchr., Boll. Jul. 4, 407.

Adam von Bremen fasst die Slawen zwischen der unteren Elbe und Oder in folgenden Ueberblick (c. 64): populi igitur Slavorum sunt multi, quorum primi ab occidente confines Transalbianis sunt Waigri (al. Vagri), corum civitas Aldenburg maritima. Deinde sequentur Obodriti, qui altero nomine Reregi vocantur, et civitas eorum Magnopolis. Item versus nos Polabingi, quorum civitas Racisburg. Ultra quos Lingones [Linones] sunt et Warnahi. Mox habitant Chizzini et Circipani, quos a Tholosantibus et Retharis fluvius Panis separat, et civitas Dimine. Ibi est terminus Hammaburgensis parochiae. Sunt et alii Slavorum populi, qui inter Albiam et Odderam degunt, sicut Heveldi, qui juxta Haliolam [Habolam] fluvium, et Doxani, Liubuzzi, Wilini et Stoderani cum multis aliis. Inter quos medii et potentissimi omnium sunt Retharii, civitas eorum vulgatissima Rethre,

sedes idololatriae.

Deutscher Uebermacht erlagen diese Völker nach heftigen und begeisterten Kämpfen für ihre Freiheit, wie selbst ihre Gegner anerkennen.\*) Albrecht der Bär

<sup>\*)</sup> Abotriti rebellaverunt et caeso exercitu nostro ducem ipsum nomine Haicam extinxerunt. Ab ipso rege saepius ductus exercitus, eos laesit, et in multis afflixit, et in ultimam pene calamitatem perduxit. Illi vero nihilominus bellum, quam pacem elegerunt, omnem miseriam carae libertati postponentes... Transeunt sane dies plurimi, his pro gloria et pro magno lato-

ist der Vollender der längst begonnenen Unterjochung und Slawenausrottung, zugleich der Stifter einer neuen Ordnung, Pflanzer deutscher Art und Bevölkerung über der Elbe: in tempore illo orientalem Slaviam tenebat Adelbertus Marchio, cui cognomen Ursus, qui etiam propicio sibi Deo amplissime fortunatus est in funiculo sortis suae. Omnem enim terram Brizanorum, Stoderanorum, multarumque gentium habitantium juxta Havelam et Albiam, misit sub jugum et infrenavit rebelles eorum. Ad ultimum deficientibus sensim Slavis, misit Trajectum et ad loca Rheno contigua, insuper ad eos, qui habitant juxta Oceanum et patiebantur vim maris, videlicet Hollandos, Selandos, Flandros, et adduxit ex eis populum magnum nimis et habitare eos fetit in urbibus et oppidis Slavorum. Helm. 1, 88. In die nördlichen, die obodritischen und benachbarten Länder, folgten Heinrichs des Löwen vernichtenden Heeren neue Völker aus dem Westen: munitiones, quas dux jure belli possederat in terra Obotritorum, coeperunt inhabitari a populis advenarum, qui intraverant terram, ad possidendum eam. . . Porro Henricus comes de Racesburg, quae est in terra Polaborum, adduxit multitudinem populorum de Westfalia, ut incolerent terram Polaborum, et divisit eis terram in funiculo distributionis. Helm. 1, 91; et praecepit dux Slavis, qui remanserant in terra Wagirorum, Polaborum, Obotritorum, Kycinorum, ut solverent reditus episcopales. .. Et auctae sunt decimationes in terra Slavorum, eo quod confluerent de terris suis homines Teutonici ad incolendam terram spatiosam, fertilem frumento, commodam pascuorum ubertate, abundantem pisce et carne et omnibus bonis. id. 1, 87. Der Wagrer Land wurde nach dem Vertilgungskrieg der Holtsaten und Sturmarn von Adolf, des jungen Herzogs Verwalter, vertheilt: surrexit innumera multitudo de variis nationibus assumtisque familiis cum facultatibus venerunt in terram Wagirensium ad comitem Adolfum, possessuri terram. Et primi quidem Holzatenses acceperunt sedes in locis tutissimis ad occidentalem plagam Sigeberg circa flumen Trabenam,

que imperio, illis pro libertate acultima servitute varie certantibus. Witich. Corbej. 2, p. 647; post eam victoriam, qua primum Godescalco interfecto Nordalbingorum provincia percussa est, Slavi servitutis jugum armata manu submoverunt, tantaque animi obstinatia libertatem defendere nisi sunt, ut prius maluerint mori, quam Christianitatis titulum resumere, aut tributa solvere Saxonum principibus, Helm. 1, 25.

campestria quoque Zuentineveld et quicquid e rivo Sualen usque Agrimesou et lacum Plunensem extenditur. Dargunensem pagum Westfali, Utinensem Hollandi, Susle Fresi incoluerunt. Porro Plunensis adhuc desertus erat pagus. Aldenburg vero et Lutilenburg et ceteras terras mari contiguas dedit Slavis incolendas, factique sunt ei tributarii. Helm. 4, 57; und allmälig schwindet der Rest des Volkes in seiner Heimath: reaedificavit comes castrum Plunen et fecit illic civitatem et forum. Et recesserunt Slavi, qui habitabant in oppidis circumjacentibus et venerunt Saxones et habitaverunt illic. Defeceruntque Slavi paulatim in terra. id. 4, 85.

d. Sächsische Slawen. Noch haben Slawen die untere Elbe an einer Stelle, bei ihrer östlichen Beugung, überschritten und sich über den sächsischen Landstrich von der Ohre nordwärts noch über das ganze Gebiet der Jetzel ausgebreitet. Das linke Ufer der Ohre in ihrem ganzen Laufe zeigt slawische Ortsnamen; von da nennt eine Urkunde Ottos des Großen von 937 (Ecc. Hist. gen. princ. Sax. p. 435. n. 7): ex aquilonali parte Horaha fluminis in locis ita nominatis, Mosan, Pelinizi, Dudizi, Wizoboro, Velbpuchi, Zelici. Den slawischen Namen von Wolmirstädt gibt Dietmar p. 167: urbs Uualmerstidi, slavonice autem Ustuire, \*) eo quod Ara et Albis fluvii hic conveniunt, vocata. Aufwärts verrathen slawische Ansiedlungen unter andern noch deutlich die Namen: Jeseritz (Jezerice), Mieste (mjesto), Tarnewitz (Tarnowice, vgl. poln. Tarnow, von trn, tern, Schlehdorn), Dölnitz (Dolnice), Kobbelitz (Cobbelici in Urkunden), Wendisch Brome, Mellin (böhm. Malin); aus der östlichen Umgebung des Stöckener Teiches werden genannt: villae Berchmere, Abbanthorp, Varenthorp, Pychenusen, Ellenbeke, Watekoten, Budenstede, quarum incolae adhuc Sclavi erant. Stiftungsurk. des Klosters Distorf von 1161, Gercken Fragm. March. 1, p. 5. Der von da nördlich gegen die Elbe laufende Hügelzug trägt noch auf seiner Abdachung zur Jetzel den slawischen Namen Drawan (von drewo, Baum), wo Klenze genannt ist in einer Urkunde von 1004 (Falke p. 905): Claniki in Drevani. Hier hat sich das Slawische länger erhalten, als im slawischen Küstenlande jenseits der Elbe, um

the stage of the property of ages

<sup>\*)</sup> Ustuice zu lesen von usta, Mund, also Mündung, Münde. Aber die folgende Bemerkung passt jetzt nicht. Hatte damals die Elbe hier einen andern Lauf?

Wustrow, Lüchow bis in die letzte Hälfte des vorigen Jahrhunderts; 1751 wurde in Wustrow zuletzt Gottesdienst in dieser Sprache gehalten. \*) Ueber die Einwanderung der Slawen in diesen Strich findet sich keine Nachricht; sie ist vielleicht so hoch hinaufzusetzen, als die Ankunft der Slawen an der Elbe. Wenn es nach Helmold (in der gleich folgenden Stelle) scheinen könnte, sie hätten sich hier erst nach der Zeit der Ottonen festgesetzt, so gilt dagegen schon die Bemerkung, dass die Urkunde Ottos I. von 937 bereits slawische Namen an der Ohre nennt, und Klenze im Drawän gleich nach Otto III., im J. 1004, erwähnt wird. Sie waren den Deutschen ergeben; sie sind wahrscheinlich die "nostri Winidi" im Chron. Moiss., die 809 mit den Sachsen in das gegenüberliegende Smeldingergebiet einfielen. Heinrich II. unterhandelt hier 1005 mit den überelbischen Slawen und befestigt Arneburg: saepe cum Slavis in Uuiribeni \*\*) juxta Albim positam conventione habita, nolentibus seu volentibus his necessaria regni suimet tractavit atque potenter finivit. Arnaburch prius devastatam ob defensionem patriae renovavit. Dithmar. Merseb. p. 453. Doch scheinen sie sich nachher ihren östlichen Stammgenossen angeschlossen zu haben. Wilzen treten siegreich hier auf: Pagani Slavi, Leutizi dicti, Saxoniae terminos infestant. Pagani, qui Luitici dicuntur, Vuirbinam castellum in confinio Saxoniae multis Christianis occisis et captis obtinent, quos Conradus imperator exercitu petit. Hermann. Contr. ad a. 1034. 1035.

Markgraf Albrecht tritt auch auf dem VVestufer die Slawen zu Boden und führt Niederländer dahin; et australe littus Albiae ipso tempore coeperunt incolere Hollandienses advenae ab urbe Saleveldele [Saltwedele] omnem terram palustrem atque campestrem, terram quae dicitur Balsemerlande et Marscinerlande, \*\*\*) civitates et oppida multa valde, usque ad saltum Bojemicum possc-

<sup>\*)</sup> Wörtersammlungen dieses Sprachüberrestes in Dobrowskys Slowanka 1, p. 12 ff. 2, 220 ff. Vgl. Schaffarik, Gesch. der slaw. Spr. u. Lit. p. 487 ff.

<sup>\*\*)</sup> Werben, slaw. Name, Werbina aus werba, Weide.

<sup>\*\*\*)</sup> Balsamerland um Stendal: in terra ditionis meae, quae dicitur Balsamerland, in proprit villa mea, quae appellatur Stendale. Urk. Albrechts des Bären, Buchholz Brandenb. Gesch. 1, 416; früher pagus Belxa, Belesem, Belshem (slawischer Name Bjelozemja, Bjela zemja, Weifsland?). Marscinerland, von marsc, marisc, Marsch, Land der Marschbewohner.

derunt Hollandri. Siquidem has terras Saxones olim inhabitasse feruntur, tempore scilicet Ottonum, ut videri potest in antiquis aggeribus, qui congesti fuerant super ripas Albiae in terra palustri Balsamorum, sed praevalentibus postmodum Slavis, Saxones occisi et terra a Slavis usque ad nostra tempora possessa.\*) Nunc vero quia Dominus duci nostro et ceteris principibus salutem et victoriam large contribuit, Slavi usquequaque protriti atque propulsi sunt et venerunt adducti de finibus Oceani populi fortes et innumerabiles et obtinuerunt terminos Slavorum. Helm. 1, 88.

## e. Slawen von der Oder über das Weichselland.

Poloni, \*\* die Bewohner des weiten Flachlandes an den Ufern der Weichsel, westlich bis zur Oder, östlich bis zu den Völkern des östlichen Zweiges. Der Name Lechen, dem Ostslawen ursprünglich allgemeine Bezeichnung der Völker des Westzweiges, musste am häu-figsten das zunächst wohnende, die Polen, benennen, zuletzt nach dem Aufhören seiner Allgemeinheit sich zu ihrer besonderen Benennung festsetzen. Darum sind zunächst Polen zu verstehen unter den Lechen des Porphyrogenitus, den Ljesjane (S. 605, Anm.), die er einmal neben den Drewiern nennt: καὶ Δερβλενίνοις καὶ Δενζενίνοις καὶ τοῖς λοιποῖς Σκλάβοις. de adm. imp. c. 37; dann mit den Kriwitschen: οἱ Κοιβηταιηνοὶ λεγόμενοι καὶ οί Λενζανηνοι. c. 9; und darum ist von den späteren Chronisten, welche aus den Volksnamen Tschechen und Lechen sich zu ihrer Erklärung alte Heerführer Tschech und Lech voraussetzten, Lech den Polen an die Spitze gestellt worden.

Nach den Poljane nennt Nestor die Mazowszane, die Masovier, Masuren, die Südnachbarn der Preussen, Bewohner der Landschaft Masau (Masovia, Mazovia, Ducatus Mazoviae) um Warschau ostwärts über die Flüsse Bug und Narew, und nördlich bis zur Drewenz, ursprünglich, so gut wie Drewier und Kriwitschen, ein besonderes und selbstständiges Völkchen, neben dem auch

<sup>\*)</sup> Dies ist wohl auf das letzte Auftreten der Wilzen in diesem Striche zu beziehen, aber Helmold scheint der Meinung, die Slawen seien erst bei jenen Händeln hier eingezogen.

<sup>\*\*)</sup> Poljane Nest., Polacy in der einheimischen Sprache vom Sing. Polak, aus pole. Feld, Flachland, wie schon Gervasius (Leibn. 2, 764): inter Alpes Huniae et Oceanum est Polonia, sie dieta in eorum idiomate quasi Campania.

Cujavia, Ducatus Kujaviae in Urkunden, von Warschau auf dem linken Ufer der Weichsel abwärts, einen alten besonderen Namen voraussetzt; aber seit dem Anfange der polnischen Geschichte erscheinen sie in Verbindung mit dem Lande Polen. Einzelne den Ostpolen zuzuzählende Namen gibt noch die Descriptio civitatum: Fresiti. durch deutschen Mund umgeformt oder verschrieben für Presiti, Bresiti, der Name Brest, poln. Brzesć, am Bug; Lucolane, deren Name übrig in Luck am Styrflusse, mehr den Ungern benachbart, die hier als Ungare auch gleich beigefügt werden, dann Wislane, vom Flusnamen Wisla, deutlich die Anwohner der (oberen) Weichsel. Auch sind Theile des polnischen Gebietes schon zur Zeit, wo sie zuerst genannt werden, die kleinen Landschaften am linken Ufer der oberen Oder westlich bis zu den Milzienen und Lausitzern: der pagus Silensis, in dem Nemzi (Njemce, Nimptsch) nennt Dietmar von Merseb. 7, p. 237, wohin Zlusane in der Begrenzungsurk, des Bisth. Prag von 1086 gehören, Sleenzune in der lat. Slawentafel, mit 15 Orten, \*) nun in weiter Ausdehnung der Name Schlesien; Opolini in der Descriptio civitatum mit 20 Orten, um Oppeln; Boborane in derselben Urkunde, \*\*) vom Bober benannt; Diedesisi, Dedosese in der Urkunde, Dadosesani mit 20 Orten in der Descriptio civitatum, an der Ostseite der Milcieni, wo Dietmar (4, p. 94) den Ort Ilva (Halbau?) nennt, in dem der Fürst der Polen den Kaiser beim Eintritt in sein Gebiet empfängt. Auch an der Oder drang deutsche Art und Sprache allmälig aufwärts, seit Deutsche sich über der Elbe niedergelassen.

Pomorani, \*\*\* die Anwohner der Ostsee von der Oder bis zu den Aisten. Ihre ursprüngliche Westgrenze bestimmt Adam von Bremen, de situ Dan. c. 221:

<sup>\*)</sup> Dietmar fügt bei: in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte nimis excelso et grandi olim sibi indito. Es ist der mons Zlenc, Zlenz, Zlenz, mons Silenții in Urkk. v. 1148, 1247, 1250 (Tzschoppe und Stenzel Urkundensamml. p. 310. 311), später Zobtenberg nach dem Marktflecken Zobten, einheimisch wohl Slçzh, Sljezh, wie der Schlesier poln. höhm. Slçzhak, Slezhak heifst. Dobrowskys Deutung aus sljezhu, sljediti (folgen), die llinterslawen im Gegensatz zu Czechowé, den Vorderen, kann darum unmöglich Statt haben.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst Tretouane (Troppauer), gehörten mit der umliegenden Gegend an der Oppa zu Mähren (Boozek p. 115. 163. Tzschoppe und Stenzel p. 4. 284).

<sup>\*\*\*)</sup> Pomorjane Nest., wie kelt. Aremorici, aus po, more (Mecr).

Wilzi et Leuticii sedes habent usque ad Odoram fluvium. trans Odoram autem comperimus degere Pomeranos. Die Pommern sind durch ihre Verbindung mit den Deutschen germanisiert worden; nur in den östlichen Theilen des Landes hat sich die alte Sprache erhalten, auf der Spitze über Danzig, von woher in der Folge der Name Kassuben (Cassubitae, Cassubia in Urkunden) genannt wird, der im Lande selbst Kaszeb lautet. \*) Die Pommern haben ihre Herrschaft westlich über die Oder über einen Theil des wilzischen Landes ausgedehnt (Vorderpommern). Bischof Otto von Bamberg fand ihr Gebiet ungefähr in der Ausdehnung, die Pommern noch hat. Nachdem er von Gnesen herkommend, nach Uzdum (Ustie, Uscie an der Netze) an der polnischen Grenze die waldigen Grenzgegenden längs der Netze durchzogen, kommt er in die erste pommerische Stadt Piritz, noch jetzt an der Südgrenze der Provinz: ad Piritscum primum Pomeraniae castrum. Vita S. Otton., Boll. Jul. 4, 435, durchwandert im Westen der Odermündung an der Seite des Pommernfürsten die Städte Unznoima (urkundlich Uznoim, Uznam, jetzt Usedom), Hologasta (verschrieben für Wologast), Hozgongia (bei Ebbo Cohzegowa, Gützgow), und betritt auf seiner zweiten Reise das pommerische Gebiet in Demmin (S. 658).

Ein muthiges, von den südlichen Stammgenossen für ehrwürdig geachtetes, für ihr Haupt anerkanntes Volk, saßen über den übrigen in heiliger Einsamkeit der See, auf der Insel Rügen, deren äußerste Spitze den Sitz des ersten Slawengottes, den berühmtesten Tempel dieser

Völker trug, die

Rugiani (Runi, Rani, Verani) \*\*): insula contra Wilzos posita, quam Runi vel Runi possident, fortissima Slavorum gens, extra quorum sententiam de publicis

<sup>\*)</sup> Poln. Kaszuba, der Kaschube. Mrongovius, der angibt, daß sie die weiter im Lande wohnenden Kabatker nennen, von kabat, Jacke, Wamms, leitet die Benennung von kozha, kazha, einer eigenen Art Pelze, die sie tragen, im Gegensatz zu jenen, den Tuchrockträgern. Polnisch-deutsches Wörterb. Königsb. 1835, s. v. Kaszeb und Kaszuba.

<sup>\*\*)</sup> Die gewöhnliche Schreibung ist Rugiani, wie Rugia, in der aber aber g durch deutschen Mund eingeschoben zu nehmen ist wegen der Nebenformen Runi und Runi in den gegebenen Stellen Adams von Bremen und Helmolds, welche welche zusammengezogen erscheinen neben Ruani Witich. Corhej. 5, p. 658, Roani (al. Rojani) in der Gen. reg. Dan. bei Langeb. 2, 156, Ruyani bei Dusburg 5, 222, Ruia insula in päbstl. Urkk. v. 1177.

rebus nihil agi lex est, ita illi metuuntur propter familiaritatem deorum, vel potius daemonum, quos majori cultu ceteris

1189 (Lindenbr. Scr. rer. sept. p. 167. Raum. Reg. p. 257), Rujani, Ruyani, Roiani, Ruja, Roja, was besonders zu beachten, in den Urkundenunterschriften und Diplomen der rügischen Fürsten (bei Dreger häufig). Eine weitere Gestaltung des Namens ist Verani, Verania bei den Biographen des Bischofs Otto: est autem insula quaedam, non longe a civitate illa (Unznoimia, Usedom), habens mare interjectum, quasi itinere unius diei, Verania nomine. Boll. Jul. 1, 412; und p. 413: intellexit ergo vir Dei, Veranos evangelicae gratiae indignos. Und p. 444: erant autem trans mare barbari crudelitate et saevitia singulares, qui Verani dicebantur. Um das Verhältniss dieser letzten zu den übrigen Formen einzusehen, ist der Name Wilti, Welatabi (= Wiltowe S. 655) neben Leuticii aus dem einheimischen Liuticzi, Liutowe zu vergleichen, und nach diesem Beispiele wird sich aus den Formen Verani, Rugiani, Roani und Ruyani die einheimische Rujane. zusammengezogen Rjane, folgern lassen. Im deutschen Munde wurde der Laut uj, juj zu we und mit dem anlautenden Consonanten umgesetzt. Darum wird nicht für richtig gelten kön-nen die Bemerkung des Abts Wibald: regio, quae a Teutonicis Ruiana, a Sclavis autem Rana dicitur. Brief von 1149 in Martene et Durand Collect. 2, 512. Diese beiden Formen sind slawischem Organe gerecht, dem deutschen Rugia und Verania. Vielleicht dass auch dem Slawen die Aussprache Rewane nicht ganz ungewöhnlich war, wie das ableitende u im Praes. -uju, im Infin. in -owati, -cwati übergeht, woran sich die Schreibung fügt in den Annal. Esrom. bei Langeb. 1, 241: Sclavi qui dicuntur Röbo, und gleich darauf Sclavi Röbo; und beim alten Scho liasten zu Adam von Bremen: Reune insula est Runorum, vicina Junine [Jumne] civitati, qui soli regem habent. ad c. 226; dann die altn. Form Re (Fornm. sög. 6, 55. 75. 7, 295. 11, 378), wovon die Bewohner Ræingar, Rængjar (11, 377. 378. 383), dann die Insel selbst Ræing, Ræng (11, 386). Vergleichbar das poln. rwaé, reilsen, rwaé sie, sich reilsen, drängen, zur zusammengezogenen Form das russ. r'janyj, hitzig, muthig (vom Pferde), mit dem poln. rzeski, frisch, lebhaft, desselben Stammes? Ob der Stamm nju, new nicht das umgesetzte ver, vir (Mann)? Durch den Namen des Volkes findet nun auch Bestimmung Erklärung der Name des slawischen Kriegsgottes, der bei Saxo p. 527 Rugiae vithus heisst, bei den Biographen des bamberg. Bischofs aber verschieden Herovitus bei Boll. Jul. 1, 409 und bei Ludwig Scr. Bamb. 1, 698, bei Canis. ed. Basn. 3. 2, 78 Serovitus, Gerowitus bei Abt Andreas ap. Ludw. 1, 495. 502 und in 2 Stellen des Eppo bei Boll. p. 442, offenbar überall verschrieben für Verovitus, wie er auch an einer Stelle Ebbos p. 440 steht. Rujewit, Rjujewit ist die einheimische Form, abgeleitet (Rju-jewit wie Swjat-owit) aus domselben Stamme, der Bedeutung der Männliche, Muthige? Weiter folgt, daß Rugia, Rügen, nichts mit dem deutschen Volksnamen Bugi gemein hat und das Uebereinkommen rein zufällig ist.

venerantur. Ad. Brem. de situ Dan. c. 226; supervenit exercitus Rugianorum sive Ranorum. . . Sunt autem Rani, qui ab aliis Runi appellantur, populi crudeles, habitantes in corde maris, idololatriae supra modum dediti, primatum praeferentes in omni Slavorum natione, habentes regem et fanum celeberrimum. Unde etiam propter specialem fani illius cultum primum venerationis locum obtinent, et cum multis jugum imponant, ipsi nullius jugum patiuntur, eo quod inaccessibiles sint propter difficultatem locorum. Helm. 4, 36; de omnibus quoque provinciis Slavorum illic responsa petuntur et sacrificiorum exhibentur annuae solutiones. c. 6; etiam nostra adhuc aetate non solum VVagirensis terra, sed et omnes Slavorum provinciae illuc tributa annuatim transmittebant, illum (Zuantevit) Deum Deorum esse profitentes. id. 2, 42.

Das Volk ist von den nordischen Germanen überwältigt worden. Die Eroberung der Insel und die Vernichtung des alten slawischen Götterdienstes auf derselben durch die Dänen unter Waldemar (1169), \*) die Zerstörung des Haupttempels in Arkona, und die Zertrümmerung des vierhauptigen Swjatowit wird umständlich

von dem Dänen Saxo berichtet.

Aus der Vergleichung der Sitze, welche die slawischen Einwanderer in dem von den Deutschen aufgegebenen Ostlande genommen haben, mit der früheren Vertheilung der deutschen Völker in demselben ergibt sich, daß die Mähren den Quaden (Rugen, Langobarden) gefolgt sind, die Tschechen den Markomannen (Baiern), die Polen den ligischen Völkern, Wandalen, Burgunden, die Milzienen den Silingen, die Lausitzer und Haveler den Semnonen, der südliche Theil der Wilzen mit den kleineren Nachbarvölkern im Westen den Teuten und Warnen, die Pommern mit den Ranen und dem nördlichen Theile der Wilzen den Turkilingen und Rugen, die Obodriten und Wagrier den Herulern (Swardonen) und Chawjonen.

<sup>\*)</sup> Hamsfort nennt dies die 13. Expedition des Königs gegen Rügen, im Chron. ap. Langeb. 1, 277: anno Domini MCLXIX. Rugiani bellum deprecantur, sed frustras Rex procinctum XIII. in eos facit, et capta Arcona, repudiatis idolis, Christo nomen dare coguntur et fiunt tributarii, Tetislao et Jaromaro fratribus cum nobilitate in regis verba jurantibus. Die Annal. Esrom. setzen das Jahr 1167, Langeb. 1, 241.

II. AISTEN. Wenn auch das Volk seine Bernsteinküste nicht verläßt, und nach dem Abzuge der Deutschen und Wenden sich nicht weit über seine alten Sitze hinaus südwärts ausbreitet, so erhält es sich doch noch im fernen Süden sein Andenken. Wegen eines Geschenkes mit dem seltenen Produkte seiner Küste und seiner freundschaftlichen Aufmerksamkeit sichert ihm Theoderich, der Ostgothenkönig, sein Wohlgefallen zu: Huestis Theodoricus Rex. Illo et illo legatis vestris venientibus grande vos studium notitiae nostrae habuisse cognovimus, ut in Oceani litoribus constituti, cum nostra mente jungamini: suavis nobis admodum et grata petitio, ut ad vos perveniret fama nostra, ad quos nulla potuimus destinare mandata. Amate jam cognitum, quem requisistis ambienter ignotum. Nam inter tot gentes viam praesumere, non est aliquid facile concupiisse. Et ideo salutatione vos affectuosa requirentes, indicamus succina, quae a vobis per harum portitores directa sunt, grato animo fuisse suscepta, quae ad vos Oceani unda descen-dens, hanc levissimam substantiam, sicut et vestrorum relatio continebat, exportat; sed unde veniat, incognitum vos habere dixerunt, quam ante omnes homines patria vestra offerente suscipitis. Haec quodam Cornelio scribente legitur in interioribus insulis Oceani ex arboris succo defluens, unde et succinum dicitur, paulatim solis ardore coalescere. \*) Fit enim sudatile metallum teneritudo perspicua, modo croceo colore rubens, modo flammea claritate pinguescens, ut cum in maris fuerit delapsa confinio, aestu alternante purgata, vestris litoribus tradatur exposita. Quod ideo judiçavimus indicandum, ne omnino putetis notitiam nostram fugere, quod occultum creditis vos habere. Proinde requirite nos saepius per vias, quas amor vester Quia semper prodest divitum regum acquisita concordia, qui dum parvo munere leniuntur, majore semper compensatione prospiciunt. Aliqua vobis etiam per legatos vestros verbo mandavimus, per quos quae grata esse debeant nos destinasse declaramus. Cassiod. Variar. 5, 2. Jornandes, der genaueste Kenner des Nordens zu seiner Zeit, nennt sie, in langer Ausdehnung längs der Küste des Nordmeers, als Untergebene Ermanrichs, des mächtigen Gothenkönigs: Aestorum quoque similiter nationem, qui longissimam ripam Oceani Germanici insident, idem ipse

<sup>\*)</sup> Musten nicht die Aisten die Weisheit der Südleute anstaunen? Die Stelle bezieht sieh auf Tac. Germ. c. 45.

prudentiae virtute subegit. c. 23; weiß noch ein anderes eigenes Volk an ihrer Südseite, an der Weichselmündung: ad litus autem Oceani, ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur, Vidivarii resident, ex diversis nationibus aggregati. Post quos ripam Oceani item Aesti tenent, pacatum hominum genus omnino. c, 5; Gepidae commanebant in insula Visclae amnis vadis circumacta, quam pro patrio sermone dicebant Gepedojos. Nunc eam, ut fertur, insulam gens Vividaria incolit, ipsis ad melio-res terras meantibus. Qui Vividarii ex diversis nationibus acsi in unum asylum collecti sunt et gentem fecisse noscuntur. c. 17. Die Vidivarii, \*) wie offenbar der deutsche Name zu nehmen ist, nur durch Umstellung Vividarii, erscheinen hier als Mischvolk, wahrscheinlich aus den zurückgebliebenen Resten der deutschen Völker, Gothen, Skiren, Turkilingen, vielleicht schon mit Aisten, noch selbstständig neben den Aisten; aber sie verschwinden mit Jornandes, und müssen sich unter die nachrückenden Aistenvölker verloren haben. Aisten zeigen die späteren Schriftsteller an der Küste von der Weichselmündung nach Osten; auf der Südseite des baltischen Meeres Eginhard: litus australe Sclavi et Aisti et aliae diversae incolunt nationes. Vita Carol. M. c. 12; am Fluss Elbing, am frischen Haff, das Aistenmeer heifst, und wo

<sup>\*)</sup> Scheint mit dem Namen Widland zu verbinden. sagt aus Wulfstans Reisebericht, die Weichsel sei ein großer Fluss und an ihr lägen Wendland und Widland (bei Alfred wohl unrichtig Witland geschrieben); Witland gehöre den Aisten. Die Vidivarii aber sassen eben nach Jornandes Bericht an der Weichselmündung und von den Gewässern des Flusses umflossen. Beides deutsche Namen für diese von den Deutschen schon aufgegebenen Striche, worauf könnten sie wohl Beziehung haben, wenn nicht auf das bekannte Produkt der-selben? Ob also nicht wid das alte deutsche Wort für Bernstein wäre? Zur Wurzel wadan (durchdringen, von seiner Durchsichtigkeit?) könnte es sich verhalten, wie skip, Schiff, zu skapan, schaffen (bauen). Glesum, gles, ist nach Tacitus Zeugniss nicht das deutsche Glas, sondern der aistische Name des Bernsteins. Dann wären die Vidivarii die Bernsteiner, das Volk, das mit demselben Handel treibt, Widland der Fundort des Produktes selbst, bei Alfred noch die frische Nehrung einschließend. Gewiss hat man bei Seite zu lassen die Vites des Geogr. v. Ravenna 1, 12: Scytharum est patria, unde Sclavinorum exorta est prosapia, sed et Vites et Chymabes ex illis egressi sunt. Der in seinen Namen oft heillos entstellte Geograph, der, was er vom Norden weils, meist aus Jornandes hat, hat hier offenbar die Sclavini, Antes und Winades gemeint.

Witland liegt, Alfred nach Wulfstans, des Trusofahrers,\*) Bericht (Oros. p. 26): seo Visle is svidhe micel ea, and hio to lidh Vitland, and Veonodland, and thæt Vitland\*\*) belimpedh to Estum, and seo Visle lidh ut of Veonodlande, and lidh in Estmere, and se Estmere is huru fiftene mila brad. Thonne cymedh Ilfing eastan in Estmere, of thæm mere the Truso standedh in stadhe, and cumadh ut samod in Estmere Ilfing eastan of Eastlande, and Visle sudhan of Vinodlande. Ueber die Verbreitung der Aisten nach Ost und Nord findet sich keine Kunde; \*\*\*) aber Wulf-

\*\*\*) Nichts Erhebliches gibt Alfred in seiner Zusammenstellung der Nordvölker, wo er Osti schreibt, wie es scheint durch die Benennung Ostsee verleitet (p. 20. 21): sæs carme the man

<sup>\*)</sup> Truso, nach der folgenden Bestimmung Wulfstans "der Elbing kommt von Osten in den Aistensee von dem See, an dessen Gestade Truso steht" offenbar ein aistischer Handelsplatz (wohl für Bernstein und Pelzwerk) am gleichnamigen Drausensee, stagnum Drusne, Drusnie, Drusnie, Dusb. 5, 45. Dreg. p. 242. Mit der Richtung hat man es bei Alfred nicht haarscharf zu nehmen; doch steht hier vielleicht Ost in Beziehung zur westlich läufenden Weichsel.

<sup>\*\*)</sup> Witland, Widland, hier neben Wendland, kann in dieser Stellung schwerlich etwas anderes sein, als deutsche Benennung der Bernsteinküste. Sie scheint später, nachdem die (aistische?) Benennung Neria, Nergia (Voigt Cod. dipl. Pruss. p. 115. 114. 115. 176. 179. 181. Neria Curonensis Dusb. 3, 210) für die beiden Nehrungen geltend geworden, sich nur noch für die westliche Küste Samlands, den reichsten Fundort des Bernsteins, erhalten zu haben, noch erwähnt neben Samland und Ermland, vom Mönch Alberich zum J. 1228: Prutia, Curlandia, Lethonia, Withlandia et Sambria. Leibn. Access. hist. p. 527; in einer Urkunde von 1246: de quibusdam terris, scilicet tertia parte Sambiae et Widlandiae et quadam parte Warmiae. Voigt Codex diplom. Pruss. p. 61; die Gegend um Lochstedt, wo einst das frische Haff in die See mündete, heifst Widlandesort, d. i. Widlandsspitze, in derselben Urkunde bei Voigt p. 621, Wytlandes ort in einer Urk. von 1258 bei Voigt p. 114. 115. (vgl. Nergienort, Nehrungsspitze, das.), und nach Dusburg 3, 407 hiefs Lochstedt einst Wiklantfort, wohl verschrieben für Widlandsort. Dies bestätigt eine Urkunde von 1264, worin Bischof Heinrich von Samland dem Deutschorden seinen Antheif in Witlandsort abtritt (Dreger Cod. dipl. Pomer. p, 476): cum fratres domus sanctae Mariae Theutonicae quandam munitionem; ut securus pateat introitus et exitus navibus ad terras Prussiae applicantibus, in loco qui Witlandisort vulgariter appellatur, intendant construere, .. mit besonderer Erwähnung desselben als Bernsteinfundorts: quodsi in dicto loco Witlandisort contigerit inveniri lapides, qui Burnestein vulgariter nuncupantur, dictorum lapidum duae partes domui et fratribus antedictis et pars tertia cedat nobis.

670 Aisten.

stan gibt ihrem Lande eine weite Ausdehnung und spricht von vielen Burgen und Königen (Or. p. 26): thæt Eastland is widhe micel, and thær bidh svidhe manig burh, and on ælcere byrig bidh cyninge. Eben dieser Bericht Wulfstans zeigt den Namen Aisten das letztemal als Gesammtnamen des Stammes, der damit seit dem grauen Alterthume bezeichnet worden war; er ist nachher durch die Einzelnamen, unter welchen seine verschiedenen Abtheilungen bekannt geworden sind, verdrängt worden, und hat sich nur für den äußersten Winkel der Aistenküste, und zwar, wo gerade nicht mehr Aisten, sondern die ersten Finnen sitzen, nach der Benennung der Deutschen \*) erhalten. So gibt ihn zuerst Adam von Bre-men, dem die ins Meer hineinragenden Spitzen des östlichen Küstenlandes als Inseln genannt worden sind: maxima est illa (insula), quae Curland dicitur; . . praeterea recitatum est nobis, alias plures insulas in eodem ponto esse, quarum una grandis Estland dicitur, non minor illa, de qua prius dixi. . Et haec quidem insula terrae feminarum proxima narratur, cum illa superior (Curland) non longe sit a Birka Sveonum. de situ Daniae c. 223. 224.

Da der Name Aisten bisher sich als die Benennung dieses Stammes bei den Deutschen erwiesen hat, so läst sich nun noch fragen, ob sich nicht für denselben auch eine slawische oder einheimische Gesammtbenennung zeige. Da die Slawen Finnen und Deutsche mit Gesammtnamen, Tschuden und Njemzen, benannten, so müsste es befremden, wenn sie einen solchen nicht auch für ihre nächsten, die aistischen Nachbarn gehabt hätten. Dieser ist Prus. Noch Nestor schreibt (2, 24): Ljachowe i Prusi i Czjud' prisjedjat k morju Warjazhskomu, was man kühn ins Deutsche übertragen darf: "am Warangenmeere sitzen Lechen, Aisten und Finnen." Das slawische Prus hatte gleiches Schicksal mit dem deutschen Aist; beide sind aus ihrem alten Umfange gewichen, und während Aist ferne in engem Winkel, behauptete sich Prus doch noch in weiterer Ausdehnung als Gesammtbenennung der den Polen zunächst wohnen-

hæt Ostsæ.. Nordh Dene habbadh be him nordhan thone ilean sæs earm the man sæ hæt Ost, and be eastan him sindon Osti tha leode... Osti habbadh be nordhan him thone ilean sæs earm... Sveon habbadh be sudhan him thone sæs earm Osti.

<sup>\*)</sup> Weder Finnen noch Slawen haben den Namen für diesen Strich,

Aisten. 671

den, von den Deutschen unterjochten, kleineren Aistenvölker, der Preussen, Altpreussen. \*) Aistland, ur-

<sup>\*)</sup> Der nun in der Benennung eines deutschen Reiches weit über Deutschland verbreitete Name wird zuerst von Gaudentius, dem Begleiter des Bischofs Adalbert zu den Preussen und dessen Lebensbeschreiber, ohne Zweifel von Slawen gehört, zwischen 997 und 1006 genannt: Pruzzi, Pruzia. Vita S. Adalb. ap. Canis. ed. Basn. 2. 1, p. 56; dann von Dietmar p. 82 Pruci, p. 194 Prucia (wie gleich darauf Rucia); Pruzzi, Prutzei von Adam von Bremen. Er stellt sich in den Formen, in denen er in der Folge noch austritt, ganz dem Namen Russt zur Seite, Pruzzi, Prussi, Prutheni, Pruscia, Pruschia, wie Ruzzi, Russi, Rutheni, Ruscia. Dies veranlasste selbst, den Namen für zusammengezogen aus Porussi, "die an den Russen", und von den Polen ausgegangen zu erklären. Doch außer der Unwahrscheinlichkeit der Annahme, daß ein Volk sein Nach-barvolk nach einem dritten, dessen Hauptsitze es selbst noch näher wohnte, benannt habe, widerspricht bestimmt, dass po nie in solcher Verkürzung vorkommt, auch bei Ausländern und lateinisch Schreibenden nie in gleicher Verbindung Plabi oder Plexia, Plechia für Polabi, Polechia steht, und dass, was entscheidend ist, der slawische Nestor nicht Porusi, sondern Prusi schreibt, eben so im 14. Jahrh. Pruteni ins Böhmische durch Prussjene, nicht Porussjene übersetzt wird (Hankas Zbjrka p. 76. Vgl. Prusi, Pruzek, mährischer Ortsname bei Boczek p. 127-207. 271, zuerst 1052). Prus, einfacher Stamm, ist die ursprüngliche Form. Derselben Wurzel staht, is das Adj. prisnyj, das Dobrowsky (Institt. p. 119) durch germanus, proximus, domesticus erklärt. Obwohl das Slawische meist constant die Vokale seiner Stammwörter behauptet, so lässt sich doch, außer einer Art von Ablaut beim Verbum (wedu, woditi), Vokalwechsel in einzelnen Beispielen beim Nomen nachweisen, wie in trus (terrae motus) aus trjas-ti, tresti (movere). und zur weiteren Bestätigung der slawischen Wurzel PRUS die lateinische PROC, PROP in prope, proximus (proc-simus, prop-simus; gebührt PROP eigentlich dem Lat.; so steht es neben raoc, wie neben quinque = kinke das slaw. pjat und goth, fimf aus pimp) für identisch mit ihr erklären, wie es decem, deza mit desjat, octo mit osm, centum mit sto ist. Während also der Slawe den Finnen, mit dem er am wenigsten gemein hatte, Tschud (czuditisja, mirari, czuzhd = czudi, alienus, extraneus, Dobr. Inst. p. 100), den Fremden, Wunderlichen, den Deutschen, mit dem er in Lebensweise übereinstimmte, nur Njemetz, den Unverständlichen, nannte, hiefs er den Aisten Prus, den Nächsten, den Verwandten, nach Lage und Sprache. Folglich ist der Name Prusi so alt, als der Name Aisten, wenn er auch mehr als ein Jahrtausend später auftritt. Wie Prus neben Rus steht, so mussten sich auch die verschiedenen Formen dieser Namen bei den lateinischen Scribenten gleich entwickeln; das deutsche Preussen ist wie (das veraltete) Reussen aus Russi, Kreussen aus Crusen.

672 Aisten.

sprünglich ohne Zweifel Benennung des Küstenstriches yom finnischen Busen bis zur Weichsel, ist von den im Süden erstehenden Namen Samland, Kurland nach Norden gedrängt worden, Prus dagegen auf die südlichen kleinen Küstenvölker eingeschränkt, da die Nordaisten von Livland aus, wo von den Finnen dieser Name nicht gehört werden konnte, unter ihren besonderen Benen-nungen bekannt wurden, und auf der Ostseite der Name der mächtigen Litauer sich geltend machte, der bei Dusburg noch die nördlichen Samogiten und Semgallen umfasst. Dass Prus bei den benachbarten Slawen weiter reichte, als das preussische Küstenreich, erhellt noch aus Kadlubek (4, 19), der die Pollexianen, die außerhalb des späteren Umfangs des Namens sassen, Prussorum genus nennt, und aus Dlugoss (1, p. 223), bei dem die südlichsten Aistengegenden preussische heißen: Pruthenos, ad quos confugerat, Jacuingos, Slonenses ceterique

Pruthenici tractus barbaros.

Auch ein einheimischer Gesammtname scheint diesem Stamme zuzugestehen, ja ein aus hohem Alterthume stammender. Die älteren polnischen Chronisten stellen Gethae der slawischen Gesammtbenennung gleichbedeutend zur Seite: Pollexiani Getharum seu Prussorum genus . . Est enim omnium Getharum communis dementia, exutas corpore animas nascituris denuo infundi corporibus. Kadlub. 4, 19; Dacosque Gethas seu Pruthenos et Ruthenos. Boguphal bei Sommersberg 1, 26 (verbess. bei Voigt 4, 344 aus der Königsb. Hs.). Der Name wird sonst noch genannt, von Gervasius: illic (super Danubium) versus septentrionem sunt Cumani, illic Ge-thae et Coralli. . . Inter Graeciam et Russiam sunt Gethae, Planeti \*) et Coralli. Leibn. 2, 764. 765; von Martin Gallus p. 60, Kadlubek 2, 45. 3, 3, und noch in Chroniken Gethae, Gettae, Getae, zuweilen Gothi geschrieben. \*\*) An Uebertragung des deutschen Gothennamens auf diesen Stamm ist nicht zu denken; aber Umgestalfung einer ähnlich lautenden einheimischen Form in den

<sup>\*)</sup> Verschrieben für Plaueci (Plaueti hat eine Hs.), i. e. Polovei. Plauezi, in anderen Hss. Planei, heißen die Polowzer auch bei Cosmas von Prag p. 21. Sie sind dieselben mit den in der andern Stelle genannten Cumani. Die Coralli sind die Karelier noch höher im Norden.

<sup>\*\*)</sup> Sind also im Igorliede (ed. Hanka p. 20) Gotskyja krasnyja diewy na brezje sinemu morju, "die schönen Gothenjungfrauen am Ufer des blauen Meeres" Aistenmädchen?

alten bekannten Namen durch diese Chronisten läßst sich annehmen. Hier bietet sich nun des Praetorius Nachricht (Acta Boruss. 2, 900): "dass noch zu seiner Zeit die jetzige Nadrauische und Schalauische Sprache von den Preussen, die in Sudauen, Galinden, Nathangen, Pomesanien wohnen, zumal von dem gemeinen Volke, die Guddische Sprache genannt wird, wie denn noch die Nadrauer, Schalauer von denen in Nathangen, Samland und bei Königsberg Gudden, desgleichen auch die Litauer und Reussen noch jetzo Gudden heissen, dass also ihre Sprache noch die Guddische, das ist Gothische Sprache heißst." Auch hier noch ist der Gothenname ferne zu halten; Gudden ist nach dieser Angabe offenbar einheimische Benennung, aber in seinem Gebrauche (auf die Russen erweitert? oder sind diese Reussen russische Litauer?) und vielleicht in seiner Form entstellt. Unbedenklich darf hier weiter das alte Zeugniss des Artemidor angefügt werden, das Stephanus Byzantinus aufbewahrt hat: ΩΣΤΙΩΝΕΣ, έθνος παρά τῷ δυτικῷ Ωκεανῷ, οὺς Κοσσίνους Αρτεμίδωρός φησι, Πυθέας δ' Ωστιαίους ,,Τούτων δ' ἐξ εὐωνύμων οἱ Κόσσινοι λεγόμενοι Ωστίωνες, οὺς Πυθέας Ωστιαίους προςαγορεύει." Das Wörterbuch belegt seine Angaben fast durchgehends mit Stellen aus den Alten; hier ist der letzte Satz deutlich das Citat aus Artemidor. Soll man Kóσσινοι für Verstümmelung des Gothennamens erklä-ren, und überdies noch dem Schriftsteller Vermengung der Aisten mit den Gothen zur Last legen? Einfach stehen die Namen Κόσσινοι und Ωστίωνες gleichbedeutend nebeneinander, der erste, wie es scheint von Artemidor als der eigentliche vorangestellt, ist der einheimische (vielleicht Kóddurot zu lesen?), der andere der bekanntere deutsche Name des Stammes. \*)

Von den Ufern der Düna bis an die Sümpfe des Pripets und die Weichselmündungen, bis zur Drewenz, zum Narew und Bug, von der Küste bis zu den Slawen in Polotsk und den Dragowiten an der Beresina zeigt die Geschichte, seit sie wieder Licht wirft in diese durch viele Jahrhunderte verdeckten Länder, die Aisten in vielen Abtheilungen ausgebreitet. Der Sprachstamm erscheint nach den im Volke oder in schriftlichen Denk-

<sup>\*)</sup> Dies wäre ein neuer Beweis, welch schätzbare Nachrichten von den Ostseeküsten unter den Griechen in Umlauf waren, was nun fast Alles dahin ist.

mälern auf unsere Zeit gekommenen Ueberresten in drei Zweigen entwickelt, dem preussischen, litauischen und dem kurisch-lettischen; als vierter muß hinzugefügt werden die Sprache der Südaisten, der Jazwingen, nach dem ausdrücklichen und deutlichen Zeugnisse des Matthias von Miechow († 1525), zu dessen Zeit noch Reste von diesem nun ausgestorbenen Volke übrig waren (Chronica Polonorum. Cracoviae 4524. p. 40): Jaczwingi pauci supersunt nostris temporibus, sparsim inter Lithuanos commorantes et proprium linguagium loquentes. Lithuani item et Samagitae proprium linguagium sortiti sunt, aliud a Jaczwingis. Quemadmodum et Lotihali (Letgali, Letti) etiam appropriatum linguagium loquuntur, a praefutis gentibus distinctum; hii habitant in Livonia et confiniis ejus. Quattuor ergo gentes, Pruteni, Jaczwingi, Lithuani cum Samagitis, et Lotihali, habent propria linguagia, valde in paucis consonantia et convenientia.

### A. Westaisten.

Prussi, in der späteren Einschränkung des Namens, als Gesammtbenennung der aistischen Küstenvölkchen von den Polen und Pommern bis zu den Litauern und Kuren mit folgenden Einzelnamen: Galinditae Dush., die Talivdat des Ptol., die Nordnachbarn der Masowier über dem Narew von den Städtchen Radzilow und Chorzele\*) nordwärts bis an den Spirdingsee und in dessen westlichen Umgebungen gegen die Quellen der Drewenz; ihre Landschaft Galanda, Galandia, Galendia, Golenz in Urkunden (Voigt Cod. diplom. Pruss. 1, p. 93. 99. 105. 160. 161. 163. 164). Sudowitae Dusb., die Σουδινοί des Ptol., die Nachbarn der Galinden in Nordost, in den nördlichen Umgebungen des Spirdingsees, von Dusburg als edles und starkes Volk gerühmt (5, 3): Sudovitae generosi sicut nobilitate morum alios praecedebant, ita divitiis et potentia excedebant. Eine Abtheilung wurde durch die Deutschritter nach Samland ver-pflanzt (Dush. 3, 212). Pomesani, auf dem rechten Ufer der Weichsel vor ihrer Mündung zwischen der Ossa und Sorge; ihre Landschaft Pomezania, dioecesis

<sup>\*)</sup> Voigts Gesch. v. Preuss. 1, 496; daselbst 475 — 510 nähere Umschreibung der preussischen Landschaften nach Urkunden und den Chronisten.

Pomezaniensis, Episcopi Pomezaniae häufig in Urkunden. Pogesani, die Anwohner des frischen Haffs zwischen dem Drausensee und der Passarge; die Landschaft Pogezunia, Pogzania in Urkk. (Cod. dipl. Pruss, p. 158. 163. 164. 188). Warmienses Dusb., früher erwähnt aus der Zeit Kanuts des Großen, des Dänenkönigs (1. Hälfte des 14. Jahrh.): Pomeranos, Selavos, Herminos et Samos, omnes paganis ritibus deditos, sibi fecit tributarios. Geneal. reg. Dan. ap. Langebek 2, 157; von Gervasius (um 1211), Leibn. 2, 765: inter Poloniam et Livoniam sunt pagani, qui Jarmenses dicuntur. Die Bewohner Ermlands (Warmia häufig in Urkk. , Ermland, Ormaland in althord. Schriften), am frischen Haff zwischen den Pogesanen, Galinden und Nattangen. Nattangi, die Nordnachbarn der Ermen vom frischen Haff auf dem Südufer des Pregels bis zur Alle; Barthi, auf dem Ostufer der Alle südlich bis zu den Galinden; ihre Landschaften Naturgia, Barthia, Bartha in Urkunden. Nadrowitae, über dem Pregel bis zur Memel und südwärts zwischen den Barthen und Litauern bis zu den Sudauern hinaufreichend. Bei ihnen war das Heiligthum des ganzen Stammes und der Sitz des Oberpriesters: fuit autem in medio nationis hujus perversae, stilicet in Nadrovia, tocus quidum dictus Romow ( \*) trahens nomen suum la Roma, \*\*) in quo habitabat quidam dictus Criwe, quem colebant pro Papa. Quia sicut dominus Papa regit universalem ecclesiam fidelium, ita ad istins mutum sen mandatum non solum gentes praedictue, sed et Lethowini et aline nationes Livoniae ferrae regebantur. Dush. 3, 5. Sambitae Dush. (Sembi, Sembones Saxo Gramm., Sembi, Sambi, Sami bei den dänischen Chronisten), zuerst erwähnt von Adam von Bre-

off State of State State of the

<sup>\*)</sup> Ein heiliges Romene lag noch über der Memel: Ludowicus de Libeneele, Commendator de Raganita, navale bellum multiplex habuit, unum versus Anstechiam terram regis Lethowiae, in qua villam dictam Romene, quae secundum ritus eorum sacra fuit, combussit. Dasb. 3, 252; ein Campus Rumbove, sacer campus, Dorf Rummove, Romaya (jetat Dorf Romehnen) auf Samland, wohin wohl durch spätere irrige Uebertragung die Ordenschronik den Oberpriester setat ende die Paus (Papst) woonde altyt in Samelant, in een dorp dat Romawe hiet, ende dat noemden sy also na Romen; ende des Paus was altyt genoemt Crywe. Voigt 1, 644. 640. 641. Auf Dusburgs Autorität muß das nadrauische Romow für den Haupttempel erklärt werden.

<sup>\*\*)</sup> Mönchische Erklärung, wie Svantovitus aus Sanctus Vitus.

676

men: ad quam stationem (Bircam).. solent Danorum, Nordmannorum, Slavorum atque Semborum naves.. convenire. Hist. eccl. c. 48; ihr Land Samland: ab illa autem civitate (Julino) ad Semland provinciam, quam possident Pruzzi, navigatur. Hist. eccl. c. 66; für eine Insel ausgegeben: insula, quae Semland appellari solet, contigua Ruzzis et Polonis: hanc inhabitant Sembi vel Prutzci, homines humanissimi. de situ Daniae c. 227. Dusburg sagt von ihrer Macht (3, 5): Sambia populosa et opulenta potuit habere quatuor millia equitum et XL millia pugnatorum. Sie salsen rings von Gewässern umschlossen, zwischen der Deime, dem Pregel und dem Meere. Scalowitae, an den Mündungen der Memel zu beiden Seiten: terra Scalowitarum, quae sita est in

utroque littore Memelae. Dusb. 3, 177.

Diese Völker und ihre Landschaften mit dem südlichen Vorlande, was das Gebiet des Deutschordens umfaste, stellt Dusburg auf (3, 3): terra Pruschiae in undecim partes dividitur. Prima fuit Culmensis et Lubavia, quae ante introitum fratrum domus Teutonicae quasi fuerat desolata.") Secunda Pomesania, in qua Pomesani. Tertia Pogesania, in qua Pogesani. Quarta Warmia, in qua Warmienses. Quinta Nattangia, in qua Nattangi. Sexta Sambia, in qua Sambitae. Septima Nadrovia, in qua Nadrovitae. Octava Scalovia, in qua Scalovitae. Nona Sudoviu, in qua Sudovitae. Decima Galindia. Undecima Barthe et Plica Bartha, quae nunc major et minor Bartha dicitur, in qua Barthi vel Barthenses habitabant. Vix aliqua istarum nationum fuit, quae non haberet ad bellum duo millia virorum equitum, et multa millia pugnatorum. \*\*)

THE WATER OF

<sup>\*)</sup> Die Landschaft war von Slawen bevölkert; Kulm und Löbau sind slawische Namen. Nach Dusburg 3, 279 herrschte in der Terra Lubowiae die polnische Sprache. Darum ist die Ossa Grenzfluss bei Dlugoss: Ossa dividens Polonorum terras a Prutenorum. 1, p. 13; Pruthenorum regio Polonorum regioni confrontata a flumine Ossa, qui et ipse in Wislam decidit terrasque Polonorum a Pruthenis disterminat. p. 118. Vgl. in den Urkki bei Voigt p. 103, bei Dreger p. 137. 139: Ossae superius usque in Prusiam,.. per ascensum Osae usque ad terminos Prusiae,.. ab eo loco ubi Drewentza egreditur terminos Prusiae.

<sup>\*\*)</sup> Dieselben Namen erscheinen als Personennamen in der Sage von Widewut: Duces fuere duo, nempe Bruteno et Wudawutto, quorum alterum scilicet Bruteno sacerdotem erearunt, alterum scilicet Wudawutto in regem elegerunt.

#### B. Südaisten,

Jazwingi, \* zuerst bei Jornandes c. 23 in dem ohne Zweifel entstellten Inaxungis Cod. Ambr., al. Inaunxis (oder selbst schon bei Ptolemaeus in Ἰγυλλίωνες, für Ἰνυγγίωνες, Ἰατυγγίωνες? an der Seite der Galinden und Sudinen genannt, wären sie dann mit den-

Rex Wudawutto duodecim liberos masculos habebat, quorum nomina fuerunt Litpho, Saimo, Sudo, Naidra, Scalawo, Natango, Bartho, Galindo, Warmo, Hoggo, Pomeszo, Chelmo... Warmo nonus filius Wudawutti, a quo Warmia dicta, reliquit uxorem Arma, unde Ermelandt. Fragment bei Voigt 1, 621 aus Christians, des ersten preussischen Bischofs, verlorner Chronik, nach der Ueberschrift: Borussorum origo ex Domino Christiano. Der Hoggo ist von Hockerland, der späteren Benennung des südlichen pogesanischen Hügellandes. Die Sage, welche die späteren Chronisten Simon Grunau und Lucas David ausführlich mittheilen, schon von Schlözer richtig gewürdigt, steht den erbärmlichen Machwerken polnischer Fabelmänner zur Seite. Das ganze Fabelsystem ist auf dem unbistorischen Anfange der gothischen Wanderungssage, die Jornandes nach alten gothischen Volksliedern erzählt, aufgebaut. Die Gothen ziehen dort von Skandia aus, und setzen sich an der Küste, im Gebiete der Rugen, die in der Dichtersprache Holmrugen, Ulmerugi bei Jorn., Inselrugen (S. 484, 2. Anm.) heißen, fest. Diese Ulmerugi werden nun, verstümmelt Ulmigeri oder Ulmigani, ohne Umstände zu den Ureinwohnern von Preussen gemacht, die Gothen, die Skandianer, kommen und vermischen sich mit ihnen zum Volke der Preussen. Dem neuen Volke werden zwei Führer gegeben, Bruteno, nach der späteren Form des Volksnamens, und Widewut, Waidewut, Widewuto, Wudawutto, aus Vidiyarii bei Jornandes entstellter Name; in Widewutts des Königs Söhnen treten dann die preussischen Völkernamen auf. Bruteno ist Oberpriester und nun erst wird auf faulen Boden Echtes und Schätzbares aufgesetzt – heifst Griwe, Griwe Griwaito, hat das höchste Ansehen im Lande, hat seinen Sitz an der heiligen Göttereiche zu Romow, an der die drei Hauptgötter des Volkes, Potrimpos, Perkunos und Pikollos, aufgestellt sind. (S. 41.)

\*) Jatvojazi, Jatwjezi im Igorliede und in der russischen Chronik, Jentuisiones, Jentuosi, Jacintiones in päbstlichen Bullen in Baronii Annal. eccl. 14, a. 1255 n. 59. a. 1256 n. 14. a. 1257 n. 22, Getuinzitae, Getwezitae in Urkk. v. 1260. 1265 bei Voigt Cod. diplom. p. 129. 149, Jazwingi, Jacuingi, Jaczwingi bei den polnischen Chronisten. Offenbar aistischer Name, noch vorkommend im litauischen Gebiete. Denowe tota, quam etiam quidam Jecwesin vocant, wird mit Schalauen und Sameiten vom König Myndow von Litauen 1259 an den Deutschorden verschenkt (Dreger Cod. dipl. Pom. p. 425).

selben um diese Zeit noch in nördlicheren Gegenden. etwa an der Wilia zu vermuthen, da bei Ptol. skythische Alanen, Stavanen, Wurgunden, Bulanen = Buranen in Ost und auf der Südseite, noch über den Sümpfen von Pinsk hinweg, westlich bis zu den Gothen stehen), das südlichste Aistenvolk über den Sümpfen des Pripets, zwischen den Masowiern und Litauern: est autem Jaczwingorum natio versus aquilonarem plagam, Masoriae, Russiae et Lithuaniae terris contermina, sita, cum Pruthenica et Lithuanica lingua habens magna ex parte similitudinem et intelligentiam, populos habens immanes et bellicosos, et tam laudis, quam memoriae avidos. Dlugoss. 4, p. 770; (Maslaus Mazovitarum princeps) Pruthenicis auxiliis subnixus. Itaque Pruthenos, ad quos confugerat, Jacuingos, Slonenses, ceterique Pruthenici tractus barbaros, resarciendum casum acceptum pluribus blandimentis et persuasionibus in bellum sollicitat. id. 1. 223. Ihre Landschaft ist neben Litauen und Galindien erwähnt in Urkunden: infideles in Lethowia et Gotwezia. a. 1257; contra infideles in Galandia, Getuesia, Letowia. a. 1268; ad acquirendum et occupandum Galendiam, Getwesiam, Lutouiam. a. 4268, Voigt Cod. diplom. Pruss. p. 109. 160. 161. 163. 164. Drohiczyn nennt ihren Hauptort Dlugoss 1, 394: gens autem Jacwingorum natione, lingua, ritu, religione et moribus magnam habebat cum Lithuanis, Pruthenis et Samogitis conformitatem, \*) cultui idolorum et ipsa dedita, cujus principalis et metropolis arx Drohiczyn. Sie waren Russen und Polen durch ihre Einfälle gefährlich. Herzog Boleslaus brach 1264 ihren Muth, zerstreute sie unter die Litauer (mit denen sie sich 1282 wieder zeigen, Dlug. 1, 825), und unterwarf sie zum Theil seiner Herrschaft: eo uno proelio omnis fere gens omnisque natio Jaczwingorum adeo deleta et extincta est, ut ceteris et his quidem paucis et agrestibus aut valetudinariis in ditionem Boleslai concedentibus, aut Lithuanis se conjungentibus, hactenus ne nomen quidem Jaczwingorum extet. Dlug. 4, p. 771. Eben so Matthias von Miechow p. 145: omnisque natio Jaczwingorum eo bello (quoniam

<sup>\*)</sup> Ohnmächtig steht nehen so nachdrücklichen älteren Zeugnissen die Angabe Mart. Cromers, de orig, et reb. gest. Polon. Basil. 1568. p. 51: feruntur adhue tenues quaedam eorum reliquiae superesse in Lituania et Russia, diversa prorsus a Slavis et Lituanis lingua utentes. Dies ist Missverständniss der oben gegebenen Stelle des Matthias von Micchow, oder Vermengung mit Zigeunern.

pedem referre nec unquam pugnam etiam iniquam detrectare voluit) deleta est, ut pauci agrestes superstites essent, extunc et in temporibus nostris Lithuanis conjuncti, sicque nomen Jaczwingorum perrarum et paucis

notum extet.

Da neben Galindien wie in einigen Urkunden Jatwesien, in anderen Polexia genannt ist (a. 1255. 1257, Voigt Cod. dipl. p. 99. 405), und vor den Sümpfen des Pripets der Name Podlackien bis gegen den Spirdingsee reicht, so scheint nur slawische Benennung desselben Volkes Pollexiani. Von diesen Kadlubek 4, 49: sunt autem Pollexiani Getharum seu Prussorum genus, gens atrocissima, omnium ferarum immanitate truculentior, propter vastissimas intercapedines, propter concretissimas nemorum densitates, propter bituminata inaccessibilia palustria. Der russische Fürst in Drohiczyn, erzählt Kadlubek, begünstigte ihre räuberischen Einfälle nach Polen; Herzog Kasimir der Gerechte zog 1191 gegen sie aus, bezwang zuerst Drohiczyn und kam nach drei Tagen in ihr Gebiet. Ist nun dies Drohiczyn ein anderes, als das von Dlugoss als Hauptort der Jazwingen erwähnte, etwa Drogoczyn am oberen Bug, oder sind die Pollexianen nur eine Abtheilung der Jazwingen?

# C. Ostaisten.

Litwani,\* das mächtigste und ausgebreitetste Aistenvolk, das Volk von Litauen vor Russland: τα Λίτβαδα ενόρια ὅντα τῆς μεγάλης Ῥωσίας. Notit. graec. episc. p. 405. Derselbe Name deutsch geformt ist Wilzi bei Adam von Bremen de situ Daniae c. 222, mit den Mirri, Lami, Scuti und Turci vor Ruzzia genannt, und folglich Οὐέλται bei Ptolemaeus. In unbestimmter Linie lief ihre Westgrenze neben den Jazwingen und deutschritterischen Aisten abwärts in den Gegenden der Memel, auf deren rechter Seite sie dem Deutschorden als gefürchtete Macht entgegenstanden: fratres domus Teutonicae contra gentem illam potentem et durissimae cer-

<sup>\*)</sup> Litwa bei Nestor nach der einheimischen Form (Lietuwa, Litauen, Lietuwininkas, ein Litauer), Διιβοί Notit. graecor. episcopat. ap. Codin. ed. Par. p. 405, Lethowini Dusb., Lituini, Letwini, Lethuini, Lettowii, Lithuani in Urkunden und Chroniken, dann Lectoria, Lettowia, Letowia, Lituuna, Lithuania. Bei Heinrich dem Letten sind Letthones die Litauer, verschieden von Letthi, den Letten.

vicis exercitatamque in bello, quae fuit vicinorum terrae Pruschiae ultra flumen Memele in terra Lethoviae habitans, inceperunt bellum. Dusb. 3, 246. Sie waren den benachbarten Nordvölkern weit überlegen: erant etiam tunc Letthones in tantum omnibus gentibus in terris istis existentibus dominantes, tam Christianis, quam paganis, ut vix aliqui in villulis habitare auderent, et maxime Letthi. . . Et erant Livones et Letthi cibus et esca Letthonum, et quasi oves in fauce luporum, quando sunt sine pastore. Heinrich der Lette p. 62. Im Süden reichten sie ohne Zweifel bis an die Sumpfe des Pripets, und in diesen Gegenden wird genannt von Dlugoss (1, p. 20) Brzeznica fluvius terram Lucensem distinguens a Litwanis, et ille est verus limes regni Poloniae. Im Osten sind von den Slawenvölkern, die Nestor aufzählt, die Dregowiczi und Poloczane die nächsten; Dlugoss nennt die Beresina als Grenzflus: is fluvius Brzesnia Lithuamam a terris Russiae dividit. 1, p. 20. Im Norden erstreckte sich der Name zur Zeit seines Ansehens bis zu den Kuren und Letten, noch Samogiten und Semgallen umfassend. Samogitae, im Supplementum zu Dusburg neben den Litauern genannt: Poloni, Lithvani et Sumogitue. c. 34; Polonos, Lithvanos, Ruthenos, Samogitas, Tartaros et alios barbaros et infideles. c. 35, stehen bei Dusburg, dem sie Samechi heißen, ihr Land Samechia, Samethia, (Sameytha in Urkunden), obschon sie unabhängig vom König der Litauer handeln (5, 252), noch unter diesem Namen: Lethowini de Samethia, Samechia. 3, 346, 337. Dlugoss nennt in ihrem Gebiete die Flüsse Dubischa und Niewasza, an ihrer Grenze gegen die Litauer die Swiatha: Swiatha ex Samogitia, cujus fons prope Vilkomiriam et in villa Remygola, ostia circa Mariewerder, et hic dividit Lithuaniam et Sumoritiam. 4, 49; und gibt noch folgende Bestimmungen (2, 543): est autem gens et regio Sumogithica magna ex parte ad gelidum versa septemtrionem, Prussiae, Lithuaniae, Livoniue contermina, sylvis, montibus et fluminibus circumsepta, fecundum habens solum, in hos districtus distincta, videlicet Iragola, Roszena, Medniki, Chrosze, Vidulky, Wyelunya, Colthini, Czetra. An ihrer Seite Semigalli (bei Heinrich dem Letten und den dänischen Chronisten, Zimgola Nest., Sangali, Samgali Saxo Gramm. p. 405), die Anwohner des linken Ufers der unteren Düna. Bei Heinrich dem Letten kommen noch vor (p. 151) Semigalli de Mesoyten, von Mesoten an der Mussa bei Mietau. Sie heißen Littauer bei Dusburg

*Curi.* 681

3, 540: tempore messium frater Henricus Commendator de Tapiow cum octo fratribus et CCC viris equitavit ad campum Semegalliae, qui ex opposito castri Pastoviae situs est, et messores Lelhowinorum, quos quaesivit, non invenit laborantes. Bei Heinrich dem Letten stehen sie gesondert den Litauern feindselig gegenüber. Auf dieser Seite noch Carsowitae, die Bewohner der Landschaft Carsowe, die in Urkunden des Königs Myndow von Litauen mit andern nordlitauischen Gegenden genannt ist (Dreger Cod. dipl. Pom. p. 361. 411). Dusburg erwähnt bei ihnen (3, 295) duo castra scilicet Schroneyten et Bujerwarte. Aus 3, 80. 84. 290 erhellt, dass Carsovia an Curonia grenzte.

#### C. Nordaisten.

Curi, bei Dusburg Curonenses, Curones Heinrich dem Letten, Curi, Cureles Saxo Gramm., Kors Nest., zuerst genannt in der Vita S. Anskarii, die ihre Kämpfe gegen die Herrschaft der Schweden und Dänen um die Mitte des 9. Jahrhunderts erzählt: gens quaedam longe posita vocata Cori, Sueonum principatui olim subjecta fuerat. Pertz 2, 714. Die Bewohner des Vorsprunges des Landes vor dem Busen von Riga südwärts bis gegen das kurische Haff, das mit der kurischen Nehrung von ihnen den Namen trägt (Neria Curonensis, stagnum Curoniense Dush. 3, 240. 278), und neben Litauen bis zur Memel: Memela etiam est fluens aqua, ipsam Ruschiam, Lethoviam et Curoniam dividens etiam a Pruschia. Dusb. 3, 2. Adam von Bremen kennt ihre beträchtliche Ausdehnung, jedoch übertrieben, und hält ihr Gebiet für eine Insel: et aliae (insulae) interius sunt, quae subjacent Sveonum imperio, quarum maxima est illa, quae Curland dicitur, iter octo dierum habens; gens crudelissima pro-pter nimium idololatriae cultum fugitur ab omnibus. de situ Daniae c. 223; aber doch im Folgenden: divinis, auguribus, atque necromanticis omnes domus sunt plenae, qui etiam vestitu monachico induti sunt. A toto orbe ibi responsa petuntur, maxime ab Hispanis et Graecis. Neben ihnen sind zu suchen die Lami, von Adam von Bremen (de situ Daniae c. 222) mit den Wilzi, Mirri vor Ruzzia erwähnt, noch genannt mit den Kurländern von Jul. Pompon. Sabinus (um 1480) in den Commentarii in Virgilium, Basil. 1544. p. 185: Scythia vero incipit a Boristhene, qui oritur ex palude inaccessibili, ex qua alii duo

682 Letti.

fluvii magni\*) nascuntur, qui immerguntur in Rhodano, \*\*) simul labentes per Laemonias et Curanios. Bei Dusburg heißt es (3, 252): Ludowicus de Libencele Commendator de Raganita... coëgit omnes Lethowinos, qui supra littus Memelae habitabant, a fluvio Nave, usque ad terram Lamotinam. Und in einer Urk. v. 4252 bei Voigt Cod. diplom. p. 87: quicquid proficui nobis potest provenire justo modo de Lammethin et aliis terris nondum subju-

galis.

Letti, bei Heinrich dem Letten Letthi, in vollständiger Benennung Letgalli: Letthi, qui proprie dicuntur Letgalli. p. 36; und gleich darauf: Letthi vel Lettgalli, adhuc pagani. Bei Nestor verschrieben Sietgola für Ljetgola. Das äußerste Aistenvolk, auf dem Nordufer der Düna, neben den sinnischen Liven und Esten, und von diesen vor der Ankunft der Deutschen unterdrückt: erant enim Letthi ante fidem susceptam humiles et despecti, et multas injurias sustinentes a Livonibus et Estonibus. Heinr. d. Lette p. 56. Mit den Letten werden genannt Ydumei und Selones: (Daniel sacerdos) ad Ydumaeos missus, quam plures ibi et Letthos et Ydumeos baptizans ecclesiam super Ropam aedificavit. p. 44; et facta est pestilentia magna per universam Livoniam ... ubi corpora paganorum jacebant inhumata usque in Metsepole et sic in Ydumaeam usque ad Letthos et Wenden. p. 81; Woldemarus, advocatus Ydumeorum et Letthorum . . Woldemarus reversus est in Livoniam et receperunt eum Letthi cum Ydumeis. . . in Ydumea et in Letthia collegit res et pecunias. p. 93. 94; in Ydumaeum, et terram Letthorum et Ydumaeorum et Livonum simul. p. 125; (Rutheni) incendunt castrum Kukenoys, et fugiunt, unusquisque viam suam, Letthigalli et Selones, qui ibi habitabant, silvarum tenebrosa qua erant latibula. p. 53; Letthgallos videlicet et Selones, qui regis crant Ruthenici tributari. p. 54; milites etiam de Kukenoys et Letthi, saepius eodem tempore Selones et Letthones despoliantes. p. 93. Nach den letzteren ist benannt Selonum castrum (p. 50), Seleburg; \*\*\*) die umliegende Landschaft, in Livonia terra quae Selen dicitur, erwähnt in einer Urk. v. 1255 (Dreger

to a lawy-III all mentional in the top exempted

<sup>\*)</sup> Die Düna und Memel?

<sup>\*\*\*)</sup> Auf dem semgallischen Ufer über Kokenhus, später Sitz des Bischofs von Semgallen, der davon Episcopus Selvniensis hiefs.

p. 585). Bei den Letten ließen sich nieder und gründeten Wenden die Wendi: (Daniel sacerdos) processit ad Wendos. Wendi autem humiles erant eo tempore et pauperes, utpote a Wyndo repulsi, qui est fluvius Curoniae, et habitantes in monte antiquo, juxta quem Riga civitas nunc est aedificata, et inde iterum a Curonibus effugati, pluresque occisi, reliqui fugerunt ad Letthones (muls Letthos heilsen), et ibi habitantes cum eis, gavisi

sunt de adventu sacerdotis. p. 44.

Diesen Völkerreihen kann man Namen an die Spitze stellen, die schon in hohes Alterthum hinaufreichen, der westlichen die Galinden und Sudinen, der östlichen die Welten, Wilzen oder Litwen, der nördlichen die Kar-wonen oder Kuren, wenn die im ersten Buche angenommene Identität der beiden letzten Namen gültig ist. Diese vorausgesetzt (und dass die Jazwingen in den Ιγυλλίωνες des Ptol. stecken), ließen sich aus der Vergleichung der späteren Stellung dieser Völker mit der älteren bei Ptolemaeus für die Bewegungen im Aistenstamme die Folgerungen ziehen, dass die Galinden und Sudinen (an ihrer Vorderseite die Jazwingen) in ihre späteren Sitze von Nordost, von der Memel und Wilia, vorgedrungen seien, in ihrem Gefolge die preussischen Küstenvölker aus den Gegenden an der unteren Memel; über diesen Zug hinweg, vielleicht ihn eben seitwärts gegen Westen drängend, die Litauer von den Ufern der Düna her; die Kuren und Letten darauf in die alten Sitze der zweiten Reihe von dem Gestade des finnischen Busens, das den nachrückenden Finnen überlassen blieb.

Das aistische Küstenland ist durch den Kampf der Deutschritter und Schwertritter gegen das Heidenthum und die Freiheit dieser Völker mit Deutschen überschwemmt und germanisiert worden, von deren Einfluss sich nur die Völker des inneren Landes frei gehalten 

a propile and the party

III. FINNEN. Finnen sind zuerst von der Ostseite des baltischen Meeres her genannt worden; Tacitus hat aus Skandinavien über den Swionen wohl von Sitonenvölkern gehört, aber in ihnen einen von den Germanen verschiedenen Stamm noch nicht vermuthet.' Sie erscheinen auch hier unter dem Namen, mit dem die Deutschen das große nordische Jägervolk bezeichneten, nach ihrer verschiedenen Lebensweise deutlich von den Germanen gesondert, in den vollständigeren Nachrichten seit dem 6. Jahrhundert,

Skandische Finnen.

Skridefinnen, Terfinnen. Die Scride-finni, Kletterfinnen, \*) weil sie auf Steigschuhen kühn auf den höchsten Eisfelsen der Nordalpen ihre Beute zu erreichen wulsten, waren von den skandischen Finnen den Südländern die bekanntesten: των δε ίδουμένων εν Θούλη βαρβάρων εν μόνον έθνος, οι Σκριθίφινος επικάλουνται, θηριώδη τινά βιοτήν έχουσιν. ούτε γάρ ξμάτια ενδιδύσχονται, οδτε υποδεδεμένοι βαδίζουσιν, ούτε οίνον πίνουσιν, ούτε τι εδώδιμον εκ της γης έγουσιν. οὔτε γάο αὐτοὶ γῆν γεωργοῦσιν, οὔτε τι αὐτοῖς αι γυναίνες ἐργάζονται, άλλα ἀνδρες ἀεὶ ξύν ταῖς γυναιξί την θήραν μόνην επιτηδεύουσι. θηρίων τε γάρ και άλλων ζώων μέγα τι χρημα αί τε δλαι αὐτοῖς φέρουσι, μεγάλαι ὑπερφυῶς οὐσαι, και τὰ ὄρη, ἀ ταύτη ανέχει. και κρέασι μέν θηρίων αεί των αλίσκομένων σιτίζονται, τα δέρματα δε αμφιέννυνται, επεί τε αύταις ούτε λίνον ούτε ότω δάπτοιεν ένεστιν, οι δέ των θηρίων τοις νεύροις τα δέρματα ές άλληλα ταυτα ξυνδέοντες, ούτω δη ες σώμα όλον αμπίσχονται... τούτοις μέν ούν δή τοῖς βαρβάροις τὰ ές την δίαιταν ταύτη πη έχει, οί μέντοι άλλοι Θουλίται ώς είπειν άπαντες ούδεν τι μέγα διαλλάσσουσι των άλλων άν-Downwv, Proc. B. Goth. 2, 15. Scridefinnas heißt der Name in richtiger Schreibung bei Alfred, bei Paulus Diaconus und Saxo Grammaticus entstellt Scritobini, Skricfinni, obwohl beide die Kunst des Volkes schildern, von der es benannt ist; huie loco Scritobini (sie enim gens illa nominatur) vicini suut, qui etiam aestatis tempore nivibus non carent, nec aliis, utpote feris ipsis ratione non dispares, quam crudis agrestium animantium carnibus vescuntur; de quorum etiam hirtis pellibus sibi indumenta coaptant. Hi a saliendo (?), juxta linguam barbaram, etymologiam ducunt. Saltibus enim, utentes arte quadam ligno incurvo ad arcus similitudinem, feras assequuntur. Gest. Longobard. 1, 5; harum (Svetiae Norvagiaeque) ortivas partes Skricfinni incolunt. Quae gens inusitatis assueta vehiculis, montium inaccessa venationis ardore sectatur, locorumque complacitas sedes dispendio lubricae flexionis assequitur. Neque enim ulla adeo rupes prominet, quin ad ejus fastigium callida cursus ambage per-

<sup>\*)</sup> Alin. skridha, kriechen, klettern; der Kletterschuh heist skidh. Skridha kann ek askidhum, rühmt sich auch der Nordmann.

veniat. Primo siguidem vallium profunda relinguens. scopulorum radices tortuosa giratione perlabitur, sicque meatum crebrae declinationis obliquitate perflectit, donec per sinuosos callium anfractus destinatum loci cacumen exuperet. Saxo p. 4. Bestimmungen über ihre Lage sind gegeben von Adam von Bremen: in confinio Sveonum vel Nordmannorum contra boream habitant Scritefinni, quos ajunt cursu feras praeire. de situ Daniae c. 231; von Alfred (Oros. p. 21): be vestan-nordhan him (den Sveon; in Nordrichtung wohnten die Cvenas) sindon Scride-Finnas, and be vestan Nordhmen. Neben ihnen nennt aus einem gothischen Schriftsteller einen zweiten Namen der Geograph von Ravenna 4, 42: item juxta ipsam Scythiam litus Oceanum, ponitur patria, quae dicitur Rerefrenorum (Rerefennorum 1, 11. 4, 46) et Sirdifenorum (Scirdifennorum 1, 11; Scridif. Fragm. in einer Wiener Hs.). Cujus patriae homines, ut ait Aithanarit, Gothorum Philosophus, rupes montium habitant, et per venationes, tam viri quam mulieres vivere, cibo vel vino ignari existentes in omnibus. Quae patria supra omnes frigida esse adscribitur. Keine andern als eben diese beiden Völker scheint Jornandes zu bezeichnen (c. 3): in (Scandzae) parte arctoa gens Adogit consistit, quae fertur in acstate media quadraginta diebus et noctibus luces habere continuas, itemque brumali tempore eodem dierum noctiumque numero lucem claram nescire. . . Aliae vero ibi sunt gentes Refennue, qui frumentorum non quaeritant victum, sed carnibus ferarum atque avium vivunt. Ubi tanta paludibus foetura ponitur, ut et augmentum praestent generi et satietatem ac copiam genti. Sollten ihm, der die vollständigsten Nachrichten aus Skandinavien hat, allein die Skridefinnen unbekannt geblieben sein? Dürste Adogit, Adegit Cod. Ambr., also für Verstümmelung aus Scridefini genommen werden? Die gentes Refennae Codd. Mon. Ambr., al. gentes Screrofennue, gentes tres Crefennue, sind ohne Zweifel' die Rerefenni beim Geographus Ravennas, wofür sich als richtige Schreibung Terefenni, Trefenni, derselbe Name mit Terfennus bei Alfred (altn. tré, Baum) verlangen lässt, und im Texte des Jornandes gentes Trefennue, aus dem gentes tres Crefennue verdorben zu sein scheint. Die Skridefinnen sind die Gebirgsfinnen, früher weiter im norwegischen Küstenlande verbreitet, die Terfennen die Bewohner der waldigen und wasserreichen Niederungen in Nordost und an der Küste bis zu den Permen, nach Others des Halogaländers, des ersten bekannten Umseglers des Nordkaps Berichte, der die Ge-

birgsfinnen in Halogaland und in dessen nördlichen Umgebungen einfach Finnen benennt: he (Othere) væs mid them fyrstum mannum on them lande, .. ac hira ar is mest on them gafole the tha Finnas him gildadh. Alfr. Or. p. 23; he cyadh that he bude on tham lande nordheveardum vidh tha vest sæ. he sæde dheah thæt thæt land si svidhe nordh thanon, ac hit is eall veste buton on feavum stovum, sticce mælum viciadh Finnas, on huntadhe on vintra, and on sumera on fiscodhe be there se. He sæde thæt he æt sumum cyrre volde fandian, hu lange thæt land nordh riht læge, odhdhe hvæther ænig man be nordhan them vestene bude. The for he nordhribte be them lande, ... and seglede thanon east be lande, .. fordhan that land beah ther sudhribte, odhdhe sio sæ in on thæt land, \*) he nyste hyæther, tha seglde he thanon sudhrihte be lande, sva sva he mihte on fif dagum geseglian, .. ac him væs ealne veg veste land on thæt steorbord butan fisceran, and fugeleran, and huntan, and thæt væron ealle Finnas, and him was a vid sa on that bacbord. Tha Beormas hæfdon svidhe vell gebun hira land, . . ac thæra Terfenna land væs eall veste, butan thær huntan gevicodon, odhdhe fisceras, odhdhe fugeleras. p. 24. 22.

Kwenen. Als Finnenvolk auf Skandia finden sich bei Jornandes noch Vinoviloth: Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores, nec non et pares corum Vinoviloth. c. 3. Der Name, von Jornandes aus gothischen Schriften entnommen, nach der Schreibung oth für os in gothischer Form Vinovilòs, Vinovili, läßt sich nur mit dem Namen der Kwenen vergleichen, altn. Kænir, Kvænir (Fornald. sög. 4, 330. 2, 3. 3, 25), ags. Cvenas bei Alfred, deren Sitze von den Schweden nordwärts sich ausbreiteten (Or. p. 21): and be nordhan him (Sveum) ofer tha vestennu is Cvenland, and be vestan-nordhan him sindon Scride-Finnas. Ofer tha vestennu, d. i. über dem Gebirge weils sie Alfred aus den Berichten Others, der ihm ihre Einfälle in die Landschaften der Nordmannen von der Ostseite der Kiölen herüber erzählt (p. 24): thonne is to emnes them lande sudheveardum on odhre healfe thæs mores Sveoland, odh thæt land nordhyeard, and to emnes them lande northyeardum Cvengland. Tha Cvenas hergiadh hvilum on the Nordhmen ofer thene mor, hvilum tha Nordhmen on hi, and ther sind svidhe micle meras fersce good tha moras, and beradh tha

A Militery des

<sup>\*)</sup> Deutlich das weiße Mecr.

Cvenus hira scipu ofer land on tha meras, and thanon hergiadh on tha Nordhmen. hi habbadh svidhe litle scipa, and sridhe leohte. Man hat Evenas mit Grund aus dem finnischen Namen Kainulaiset (Plur. von Kainulaine, der Niederländer, aus kainut Niederung), wie sich die Finnen in Cujania auf der Ostseite des botnischen Busens benennen, erklärt, und nicht blofs Cvenas, eben so gut ist Vinovilòs, statt Quinovilòs, für Umgestaltung des fremden Namens zu deutscher Etymologie (quino, quena, Weib), von der sich schon bei Tacitus Spuren finden (S. 157), zu nehmen. Die Vinoviloth, Cvenas, in einheimischer Benennung Kainulaiset, waren demnach die älteren Bewohner des Küstenstriches an der Westseite des botnischen Meerbusens, den später die Schweden besetzten und Helsingland nannten. Darum wird Cvensw bei Alfred (Oros. p. 20) zunächst Bezeichnung dieses Busens sein. Die Kwenen wichen um denselben vor den Schweden auf die Ostküste zurück, und in dieser Richtung weiß Adam von Bremen das aus dem deutschen Namen entstandene Fabelland der Weiber: Gothi habitant usque ad Bircam, postea longis terrarum spatiis regnant Sveones usque ad terram feminarum. de situ Daniae c. 222; et haec quidem insula (Estland) terrae feminarum proxima narratur. c. 224; item circa haec litora Baltici maris ferunt esse Amazonas, quod nunc terra feminarum dicitur, quas aquae gustu aliqui dicunt con-cipere. . Hae simul viventes, spernunt consortia viro-rum, quos etiam, si advenerint, a se viriliter repellunt. . . c. 228. Dorthin gehört auch Kænugurdhr, Kænugardhar, neben Holmgardhr und Gardhariki, den östlichen Reichen, genannt in den nordischen Sagen (Fornald. sögt 2, 294. 3, 352. Fornm. sög. 5, 271. 297), Conogardia neben Holingardia [Holmgardia] bei Saxo (p. 89).

Der Name Finnen ist auf Skandinavien nur geblieben in der Benennung Finnmarken, altn. Finnmörk, auf der äußersten Nordwestküste über Halogaland; die über Helsingland wohnenden Finnenvölker erhielten von den Schweden den Namen Lappen, altn. Lappir (Fundinn Noregr in Snorraedda p. 570), den zuerst Saxo Grammaticus nennt: provincias Helsingorum, Jarnberorum et Jamtorum cum utraque Lappia Dimaro cuidam procurandas attribuit. p. 89; Helsingiam ei cum utraque Lappia, Finniam quoque et Estiam annuo stipendiorum jure contribuit. p. 90.

## Ostfinnen.

Von der Ostseite des baltischen Meeres bringen die alten Schriftsteller nicht wieder den Gesammtnamen Finnen; viele Einzelnamen, von denen, wenn nicht anzunehmen ist, dass die meisten finnische Völker bezeichnen, wenigstens einige als Finnennamen in den späteren Nachrichten sich wieder erkennen lassen, nennt aus diesen nordischen Gegenden, aus der Zeit, da sie Ermanrich der Gothenkönig beherrschte, Jornandes (c. 25, nach der Ambr. Hs.): habebat siguidem, quos domuerat, Golthes, Etta, Thividos, Inaxungis, Vasina, Bovoneas, Merens, Mordens, Remniscans, Rogans, Tadzans, Athaul, Navego, Bubegenas, Coldas.\*) Lange nachher hat zuerst wieder Kunde von den fernen Finnenländern Adam von Bremen, dem von jenseits des Landes, das er Weiberland nennt, genannt sind: supra illas Wilzi, Mirri, Lami, Scuti et Turci habitare feruntur usque ad Ruzziam. de situ Daniae c. 222. Darauf am vollständigsten Nestor (2, 24): wo Afetowiezhe czasti sjedit Rus', Czjud' i wsi jazycy Merja, Muroma, Wes', Mordwa, zawolockaja Czjud', Perm, Peczera, Jam, Ugra, Litwa, Zimgola, Kors, Sjetgola [Ljetg.], Lib'. Und 2, 105: i se sut' inii jazycje, izhe dan' dajut Rusi: Czjud', Wes', Merja, Muroma, Czeremis', Jam, Mordwa, Pjerm, Peczera, Litwa, Zimjegola, Kors, Neroma (? \*\*), Lib'.

Ferne gegen das Eismeer safsen die zavolockaja Czjud', die Tschuden jenseits des Wolok, der Wasserscheide, Zavolocenses, Zaulozenses Pomp. Sabin. Comm. in Virgil. p. 50. 485, an der Dwina; die Perm, Beormas bei Alfred, zu denen Other schiffte, und von denen er bezeugt, dass sie mit den Finnen, seinen Nachbarn, eine Sprache redeten, in dem von den Nordmannen oft besuchten und geplünderten Biarmaland am weisen Meere, Biarmii bei

<sup>\*)</sup> Die Münchner Hs. mit den Varr. der Wiener Codd.: Golthes (Gothos Vind. 1, Golthos V. 2), Cythathiudos (Scythas, Thuidos V. 1, Thiudos V. 2), Inaunxis, Vasinabroncos (-as Vindd.) Merens, Mordens, Imniscaris (Mordensimnis, Caris Vindd.), Rogas (Rocas V.), Tadzans, Athaul (Athual V.), Nauego, Bubegenas (-gentas V.), Coldas.

<sup>\*\*)</sup> Sonst unbekannter Name, scheint aber eben da aufgeführt, wo in der vorhergehenden Stelle Sjetgola statt Ljetgola, nur noch größere Verstümmelung desselben Namens.

Saxo, Parmii bei Sabinus: Parmii, deinde Zaulozenses. p. 485; und ostwärts gegen den Ural die Peczera an der Peczera und in Jugrien, Ugra, Jugra bei Nestor, die Jugriczi der russ. Annalen, Ugari, Ugri bei Sabinus, Comm. in Virgil. p. 50: prope glacialis oceani oras habitant silvestres homines Ugari sive Ugri, ... cum proxima gente mercimonia permutant, aut cum Zavolocensibus. p. 185: (Scythiae) finis est congelatus oceanus et altissimi atque excelsissimi montes. . . In ea ultima parte habitant Ugri. (Schlöz. Nest. 2, 51. 52. 43.) Näher im Westen die Careli dan. Chronisten, Langeb. 4, 458. 256; Coralli paganorum gens ferocissima, carnibus crudis utens pro cibis. Gervas. ap. Leibn. 2, 765, in Karelia dan. Chron., Kyriale Snorri 2, 404, Kirjálaland, Kirjálabotnar, Fornald. sög. 2, 294. 5, 540, zwischen dem weißen Meere und finnischen Busen; die Turci vielleicht in Abo, das sinnisch Turku heisst, oder in der Landschaft Tracia.

Tricatia über der Düna?

Bekannter sind die Grenzvölker gegen die Südstämme. Estones und Livones über den Aisten; die Estones Heinr. d. Lette, Esti, Hesti, Estones Saxo Gramm., Eistir Snorri, von den Deutschen mit dem verschobenen Namen des benachbarten Stammes bezeichnet, von den Slawen Czjud', Czud, pomorskaja Czud, Finni maritimi genannt, zum Unterschiede von den transvolocani, vom Peipussee, der den Slawen Czudskoje ozero heifst, und der Narwa, auf dem nordwestlichen Vorsprunge des Landes gegen den finnischen Busen, dem Estlande (Estonia, Hestia, Eistland), von Adam von Bremen als Insel genannt (S. 670), und auf der nahen Insel: Estones de Ozilia insula. Heinr. d. Lette p. 24. An ihrer Südseite die Livones Heinr. d. Lette, Lib', in Hss. auch Liw Nest., mit Letten zusammenwohnend bis zur Düna: Livones de Ascherade et de Lenewarden adhuc pagani. Heinr. d. Lette p. 27; Livones de castro Aschrad. . . Livones omnes circu Dunam habitantes. p. 33. Ein kleiner Rest des Volkes mit finnischer Sprache lebt noch unter den übrigen Bewohnern des Landes. Ihnen ostwärts Ingarii, slaw. Izhorci, die Bewohner von Ingermannland in der Umgebung des kleinen Flusses Inger, Izhora, der in die Newa fällt, bei Nestor Jam nach ihrem Hauptorte an der Luga (Jama, Jamburg) benannt, von der Narwa gegen Osten über den Slawen von Nowgorod: (Estones) transeuntes Narwam, terram vicinam spoliaverunt. . . (Livones) abierunt eadem via et transeuntes Narwam, processerunt via remotissima in terram, quae Ingaria vocatur, quae est de regno Nogardiae. Et invenerunt terram illam repletam hominibus, et nullis rumoribus praemunitam, et percusserunt *Inguros* illos plaga magna nimis. Heinr. d. Lette zum J. 4220,

p. 450.

Weiter gegen Südost folgen auf der Südgrenze des Finnenstammes Wes, Merja, Mordwa, Czeremis, von denen man die Merja in den Mirri des Adam von Bremen, den Merens des Jornandes, die Mordwa in den Mordens des Jornandes, im Lande Moρδία bei Constantinus Porphyr. (de adm. imp. c. 37), nach seiner Angabe 40 Tagreisen von Patzinakia, deutlich erkennt, die Wes in den Vasina, die Czeremis in den Remniscans \*) bei Jornandes vermuthen darf. Ihre Lage bestimmt Nestor (2, 105): na Bjelje jezerje sjedit' Wjes', a na Rostowje jezerje Merja, a na Kleszczinje jezerje sjedjat' Mjerjuzhe. A po Ocje rjecje, gde wteczet w Wolgu, jazyk swoj Muroma, i Czeremisi swoj jazyk, i Mordwa swoj jazyk. \*\*) "Am weißen See sitzen die Wes, und am Rostowschen und zugleich am Kleschtschinischen See sitzen Meren. Und am Flusse Oka, wo er in die Wolga fällt, sind die Muroma ein eigenes Volk, \*\*\*) die Tcheremissen ein eigenes Volk und die Mordwa ein eigenes Volk." Noch sitzen die Tscheremissen und Mordwinen, Morduins noch von Carpin (Bergeron p. 7. 48), Merdas, Merclas von Rubruquis, Mordui von Marco Polo genannt, die in zwei Abtheilungen, die Ersen, Ersanen und Mokscha, Moxel bei Rubruquis (Bergeron p. 30), Moxia, Moxii Jos. Barbaro (Ramus. 2, 98), zerfallen, sammt den Tschuwaschen, deren kein alter Schriftsteller gedenkt, in denselben Gegenden, nach ihrer Sprache als Finnen erkannt, und auch damals scheinen sie nicht nördlicher gewohnt zu haben, als sie Ermanrichs, des Gothenkönigs, Scepter erreichte. Diese Völker wären also die stäten Zuschauer der Völkerbewegungen gewesen, die seit dem Abzuge der Gothen auf der Völkerstraße aus Asien über dem Ufer des schwarzen Meeres an ihrer Seite gegen

<sup>\*)</sup> Die Endungen -ens, -ans sind die Endungen des goth. schwachen Plurals (S. 505, Anm.), woraus sich die Schreibung Mordensimnis Caris als verdorben erweist. Remniscans ist durch leichte Umgestaltung aus Czeremis, Keremis.

<sup>\*\*)</sup> Einige Hss. fügen noch bei: Meszczera swoj, und eine: a wRusi swoj jazyk. Die Meschtscheren sitzen weiter östlich unter den Baschkiren. Für wRusi wird Prusi (Preussen, Aisten) zu lesen sein. Wie es scheint, beides späterer Zusatz.

<sup>\*\*\*)</sup> D. i. ein von den Slawen verschiedenes.

Europa vorüberströmten, und selbst in den Strömungen unbewegt geblieben. Erst in späterer Zeit ist ein östlicher Zweig ihres großen Stammes, der bis über den Ural hinüberreicht, denselben Weg gezogen.

denzüngige Völker an der Nomadenstraße aus Asien, aus älterer Zeit in denselben Sitzen verbliebene, neue aus dem Morgenlande herbeiziehende.

Sarmatae. Wie die pontischen Skythen sich verloren, als die Sarmaten Herren über dem Meere geworden waren, so verschwinden wieder allmälig die Sarmaten, nachdem die Deutschen vom Nordmeer herab sich der Völkerstrasse aus Asien bemächtigt und selbst auf derselben aufgestellt hatten. Die Roxolanen, welche die Tabula Peut, an der Küste zwischen der Donau und dem Don zeigt, erwähnt nachher nur noch Jornandes (c. 24) als Untergebene des gothischen Königs Ermanrich. Eine wichtigere Rolle spielen noch die über die Karpaten gestiegen waren, die Jazyger-Sarmaten, die an der pannonischen Donau fast immer in Verbindung mit den benachbarten Deutschen auftreten. Schon Vannius, der Suevenkönig, nahm seine Reiterschaaren aus den Jazygern (Tac. Ann. 12, 29); im markomannischen Kriege sind sie neben den Markomannen und Quaden das bedeutendste Volk (Dio Cass. 71, p. 1178, 1182, 1185, 1186). In der Folge durchrennen sie das benachbarte römische Gebiet in wiederholten Raubzügen, vorzüglich um die Mitte des 3. und 4. Jahrhunderts, mit den Quaden (Eutr. 9, 6. Vopisc. Aurelian, c. 48. Amm. 16, 10. 17, 12. 26, 4. 29, 6. Zosim. 3, 1. 2. 4, 16. Vgl. S. 462. 463). Bei Ammian heifsen darum beide; Sarmatae et Quadi, vicinitate et similitudine morum armaturaeque concordes, .. locorum confiniis et feritate junctissimi. 17, 12; ad raptus et latrocinia gentes aptissimae. 29, 6. Schon unter den Völkern des markomannischen Kriegs sind die Jazyger unter dem allgemeinen Namen Sarmatae aufgeführt (S. 282, Anm.); nachher handeln sie in der Geschichte nur unter dieser Benennung. \*) Die römische Strafsenkarte setzt an das linke Ufer der Mitteldonau die solitudines Sarmatarum,

44

<sup>\*)</sup> Den Einzelnamen gibt nur noch Themistius: καὶ διὰ τὸν ἡμέιερον οἰκιστήν οὐ Γερμανοὶ καὶ Ἰάζυγες τοις πόνοις ἐντουφῶσι τῶν πάλαι Ῥωμαίων. ed. Dind. p. 52; καὶ Χάονάς τε καὶ Ἰάζυ-γας κεραϊζομένους, Γερμανῶν τε φῦλα ἀιάσθαλα. p. 68.

und in dieselben Sarmatae vagi und Sarmatae hamaxobii, worin nicht etwa eine gegründete Abtheilung erkannt werden kann, und weiter östlich zunächst über Dacia sogar Wenden, Venadi, und deutsche Lugiones, verschrieben Lupiones, als Bewohner der Sarmatenstriche, unter derselben Bezeichnung. Nachdem die Wandalen (unter der Regierung Constantins nach Jornandes) das linke Donauufer verlassen hatten, wurden die Sarmaten allein Herren auf den Theisflächen und verbreiteten sich über das ganze Land von den Gebirgen der Quaden südwärts bis zu den Thaifalen und in Südost bis zu den Westgothen. Um diese Zeit war unter ihnen selbst ein Zwist ausgebrochen, in welchem von ihren früheren Sklaven, die sich nachher unter dem Namen Sarmatae Limigantes als hartnäckige Feinde der Römer zeigen, die Herren überwältigt im römischen Gebiete Zuflucht suchten: Sarmatae Limigantes dominos suos, qui nunc Arcaraganles\*) vocantur, facta manu in Romanum solum expulerunt. Hieronymi Chron. ad a. 337, Ronc. 4, 498. Von einer bedeutenden Anzahl der Vertriebenen spricht der Anonymus Valesii p. 664: servi Sarmatarum adversum omnes dominos rebellarunt: quos pulsos Constantinus libenter accepit et amplius trecenta milia hominum mixtae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, Macedoniam, Italiamque divisit. Auch die Rheingegenden erhielten einen Haufen, in den Umgebungen des Hundsrücks und des Idarwalds, wo sie Ausonius auf seinem Wege von der Nahe zur Mosel findet (Mosella, im Anf.):

Nivomagum, divi castra inclyta Constantini.
Im Heimathlande dauert die Spaltung zwischen den Limigantes und den Zurückgebliebenen der Gegenparthei, die von jenen als Liberi unterschieden werden: Sarmatae Liberi ad discretionem servorum rebellium appellati. Amm. 29, 6. Constantius führte freie Sarmaten, die sich zu den im Rücken wohnenden Victohalen geflüchtet hatten, in ihre heimathlichen Sitze in der Nähe der Quaden zurück, zog südwärts gegen die Limigantes, die vorher zu gleicher Zeit mit ihren Gegnern das römische

<sup>\*)</sup> Arcaragantes und Limigantes sind wohl beides einheimische Namen.

Gebiet verletzt hatten, ad hanc solam fraudem dominis suis hostibusque concordes, sagt Ammian, und wiess ihnen, nachdem er sie zurückgedrängt hatte, bestimmte Sitze an; sie brachen aber im darauffolgenden Jahre (359) wieder hervor und versuchten selbst den Kaiser bei Acimincum (der Mündung der Theis gegenüber) aufzuheben (Amm. 17, 12. 13. 19, 11). Aus Ammians Darstellung des Zuges und seinen Angaben, dass die römischen Soldaten die zunächst an Moesien liegenden Striche dieser Sarmaten, die Thaifalen die an ihr Gebiet angrenzenden für sich behielten, die mitkämpfenden freien Sarmaten die ihnen gegenüberliegenden (liberi terras occupaverant e regione sibi oppositus. 17, 13) besetzten, dass die Feinde sich zu unterwerfen von den Bergen in die Fläche ins Lager der Römer herabkamen, dann daß Athanarich, der Westgothe, bei seinem Rückzuge vor den Hunnen ins Gebirge von da die Sarmaten verdrängte, geht hervor, dass die Limigantes an der Südseite der Freien von der Mündung der Theis und der Donau ostwärts über das Gebirge sich bis zu den Thaifalen und den Gothen erstreckten und das Land eingenommen hatten, wo vorher die Wandalen safsen. Die Sarmaten überlassen darauf das Land wieder den Hunnen, und verschwinden unter diesen bis zu ihrem Sturze, nach welchem sie noch einmal mächtig an der Donau auftreten und unter Anführung der Könige Beuga und Babai an dem Kampfe der Schwaben und Skiren gegen die Gothen Theil nehmen. Eine Abtheilung fand nach dem Ende der Hunnenmacht Sitze in Illyrien. Babai wurde in seinem Uebermuthe nach dem Siege, den er erst über den römischen Feldherrn Camundus erfochten hatte, von dem Ostgothen Theoderich nach dessen Rückkehr aus Constantinopel in seinen Sitzen jenseits der Donau erschlagen, und von demselben das von den Sarmaten besetzte Singidunum weggenommen. Dies sind die letzten Nachrichten von den Sarmaten bei Jornandes (c. 50. 54. 55); sie zeigen, dass Babai mit den Seinigen an der Südwestseite der Gepiden sals, welche die alten Sitze der VVandalen und Hunnen eingenommen hatten. Nachher erscheinen aber diese selbst in den Umgebungen von Singidunum. Noch nennt die Sarmaten Ennodius (Paneg. ap. Sirm. p. 4602) neben den Gepiden, die sich dem Zuge Theoderichs von der Niederdonau nach Italien widersetzten, und Paulus Diaconus (2, 26) unter den Völkerhaufen, welche die Langobarden nach Italien begleiteten. Dass das Volk aus diesen Gegenden sich entfernt habe, wie die Hunnen, ist nirgends gesagt; sie werden sich, wie neben den Hunnen, auch neben den Gepiden, und mit diesen neben den Awaren erhalten, aber unter der Herrschaft der neuangekommenen Völker viel mit den übrigen Bewohnern des Landes vermischt haben. Die Erhaltung der Sprache der Römer in demselben beweist, dass auch Daken, einst römische Unterthanen, zurückgeblieben sind; und dass die Walachen vorzüglich für eine Mischung dieser Daken mit der Sarmaten beider Abtheilungen, der östlicheren Roxolanen und der Jazyger, gehalten werden dürfen, darauf deutet einerseits ihre Sprache, andrerseits ihre Lebensweise, von welcher Pachymeres: το δέ γε Βλαχικόν, έθνος δυςχωρίας χαῖρον καὶ βοσκήμασι προςανέχον, οὐ μην δὲ ἀλλὰ καὶ μάχαις είθισμένον. Hist. Andron. 1, 37; Anna Comnena p. 227: οπόσοι τον νομάδα βίον είλοντο Βλάχους τούτους ή κοινή καλείν οίδε διάλεκτος. Ein Hang zum nomadischen Leben ist von thrakischen Völkern sonst nicht bekannt.

An der Ostseite der Karpaten und am Pontus treten in Gesellschaft der dort hausenden deutschen Völker noch Urugunden, Boranen, dann Costoboken und Carpen auf, die aber ohne Zweifel Völker anderer Abstammung •ind, jene wahrscheinlich des Geschlechtes der Sarmaten, diese der Thraker.

Borani, Urugundi, von Zosimus genannt, einmal bei dem Einfall der Gothen unter Gallus: 100000 καὶ Βορανοί καὶ Οὐρονγοῦνδοι καὶ Κάρποι τὰς κατά την Ευρώπην ελητζοντο πόλεις. 4, 27; dann wieder unter Gallienus: Βορανοί δὲ καὶ Γότθοι καὶ Κάρποι καὶ Οὖρονγοῦνδοι (γένη δὲ ταῦτα περὶ τὸν Ἰστρον οἰκοῦντα) μέρος οὐδὲν τῆς Ιταλίας ἡ τῆς Ιλλυρίδος καταλιπόντες αδήωτον διετέλουν, ονδενός ανθισταμένου πάντα επινεμόμενοι. Βορανοί δε και τῆς ες την Ασίαν διαβάσεως επειρώντο. 1, 51, wo weiter die Fahrt dieser Boranen gegen die südöstlichen Küstenländer des Pontus Euxinus berichtet wird, und die Eroberung von Pityus und Trapezunt durch dieselben. Boράδοι heißen eben diese, mit Gothen Plünderer Kleinasiens, bei Gregor von Neucaesarea († 270), der gegen das Verfahren schlechter Christen bei ihren Räubereien spricht (Opp. ed. Ger. Vossius. Mog. 1604. p. 120): άλλοι δὲ ξαυτούς εξαπατώσιν αντί των ίδίων των απολλυμένων α εδρον αλλότρια κατέχοντες, ίν' επειδή αντούς Βοράδοι και Γότθοι το πολέμου ελργάσαντο,

αθτοι άλλοις Βοράδοι και Γότθοι γένωνται. Die Ούρουγοννδοι sind die Φρουγουνδίωνες\*) des Ptol. (5, 5), auf der Ostseite der Weichsel in der Nähe der Gothen, aufgeführt mit den Bovlavec, die demnach dieselben sind mit den Booavoi. \*\*) Ihre Sitze um diese Zeit sind nach demselben von der Weichsel und dem Bug, da unter den Sümpfen von Pinsk schon thrakische Costoboken und Amadoken salsen, noch über denselben an der Südseite der vordersten Aisten hinweg gegen Osten zu suchen, wo sie sich vielleicht mit den stammverwandten Alaunen (Alanen) und Stavanen berührten. Beide Völker sind also mit den Gothen von nördlicheren Gégenden an die Küste gekommen. Die Boranen sind sonst nicht weiter erwähnt; für die Urugunden aber lassen sich annehmen die schon von Strabo (7, p. 306) genannten O voyou, vielleicht der ursprüngliche, von den Deutschen mit deutscher Endung in Wurgund umgeformte Name. Darum dürfen auch die Ο ἔρωγοι bei Priscus (ed. Bonn. p. 158), die um 465 mit Saraguren und Onoguren Gesandte nach Byzanz schickten, für dasselbe Volk gehalten werden, und die Σόροσγοι, verschrieben für Όρουγοι, welche die Hunnen unterjochen nach desselben Berichte (p. 469): οί δὲ περὶ Αττήλαν καὶ Βλήδαν τὴν εἰρήνην πρὸς Ῥω-μαίους θέμενοι διεξήεσαν τὰ ἐν τῆ Σκυθικῆ ἔθνη χει-ρούμενοι, καὶ πόλεμον πρὸς Σορό σγους συνεστήσαντο. Wie bei Ptolemaeus Βουγούνται und Φρουγουνδίωνες zu trennen sind, so auch bei Mamertinus (Panegyr. 2, 17) selbst Burgundii, die um 290 von den Ostgothen geschlagen, von den Alanen unterstützt werden, und Burgundiones (S. 466); doch sind hier verschiedene Namen offenbar irriger Weise gleich gebildet. Die langobardische Sage von der Wanderung des Volks nennt im Ostlande jenseits Golanda neben Anthaib und Banthaib auch die Landschaft Wurgondaib (Paul. Diac. 1, 13). Noch erwähnt der Bovoovyovvooi, d. i. Wurugundi (die deutschen Burgunden heißen ihm Βουργουζίωνες), mit hunnischen Völkern, nachdem sie schon verschollen waren, Agathias 5, 11: οδτοι δὲ απαντες κοινη μέν Σπύθαι καὶ Οὖννοι ἐπωνομάζοντο ὶδία δὲ κατὰ γένη, τὸ μέν τι αὐτῶν Κοτρίγουροι, τὸ δὲ Οὐτίγουροι, ἄλλοι

<sup>\*)</sup> Φ ist entweder falsch, wie in Φουνδούσοι, Φαραδεινοί, oder verschrieben für O und Θρουγουνδίωνες zu lesen.

<sup>\*\*)</sup> Die Schreibung Βορανοί hat nach allen Stellen das Meiste für sieh, und am meisten entstellt zeigt sieh die Lesart Σούλαγες bei Ptol. in den Codd. Coisl. Vindob. Pic.

δε Οθλτίζουροι, και άλλοι Βουρούγουνδοι... αθτίκα γούν Οθλτίζουροί τε και Βουρούγουνδοι μέχρι μεν Λέοντος τοῦ αθτοκράτορος και τῶν ἐν τῷ τότε Ρωμαίων γνώριμοί τε θπηρχον και άλκιμοι είναι ἐδόκουν ἡμεῖς δε οι νῦν οθτε ἴσμεν αθτοθς, οθτε, οἰμαι, εἰσόμεθα, τυχὸν μεν διαφθαρέντας, τυχὸν δε ως ποθόωτάτω μεταναστάντας.

Costoboci, Amadoci. In die Gegenden von der oberen Weichsel zum Dnieper, wo Ptolemaeus die Wurgunden nennt, fallen nach ihm auch die Sitze der Costoboken, Κοιστοβώχοι Erasm. Vindob., Κιστοβώχοι Coisl., Κνστοβώχοι Erasm. Vindob., Κιστοβώχοι Coisl., Κνστοβώχοι Pic. Bei demselben stehen noch Costoboken (mit gleichem Schwanken der Hss., Κιστοβώχοι Erasm., Κοιστοβώχοι Pic.) als das östlichste von den Nordvölkern von Dacia, und sind demnach eher, als eine einzelne Abtheilung, mit jenen ein und dasselbe Volk, das nur von verschiedenen Seiten her genannt lst.\*) Einen Einfall dieses Volkes nach Griechenland bis nach Phokis meldet aus seiner Zeit Pausanias (2. Hälfte des 2. Jahrh.) 9, 54: τὸ δὲ Κοστοβώχων τῶν ληστιχῶν τὸ κατ' ἐμὲ τὴν Ελλάδα ἐπιδομμὸν ἀφίχετο καὶ ἐπὶ τὴν Ἑλάτειαν. Costoboci nennt Capitolinus (M. Antonin. c. 22) in der entfernteren Reihe der

<sup>\*)</sup> Die sarmatischen (oberungrischen) Gebirge und der Karpat stehen bei Ptol. getrennt und ziemlich weit auseinander. Noch Aergeres ist dem ἔρος Πεύzη widerfahren, was man nur für die Benennung der südöstlichen Fortsetzung derselben Kette, der Alpes Bastarnicae der Tabula Peut., von den Bastarnen oder Peukinen, halten kann. Der Berg ist nicht nur aus seiner Reihe genommen, sondern sogar über den Tyras verschoben worden. Man kann dafür nicht die Höhen nehmen, aus denen der Bug läuft; der Axiakes, der über Dakien, also über dem Grenzflus Tyras (Dniester) fliessend, nur der Bug sein kann, kommt nach Ptol. nicht vom Berg Peuke, sondern vom Karpat. Auf diese beiden Berge, Karpat und Peuke, herab nun zählt Ptol. von Norden zwei Reihen Völker auf, die westliche von den Gothen längs der Weichsel his zu den Biessen am Karpat, mit vielen Namen, mit wenigen die zweite, in der nördlich die als Aisten bekannten Galinden und Sudinen stehen, mit den Stavanen zur Seite und den sonst unbekannten Ίγυλλίωνες, vielleicht versehrieben Ἰτυγγίωνες, den Jazwingen (S. 677), im Süden μέχρι ιῶν Πευzίνων δοέων die Τρανομονιάνοι, d. i. Transmontani, Transjugitani bei Ammian (17, 12), und zunächst vorher noch Koisioswie. Also auch diese Costoboken kommen gegen die Nordostseite von Dacia zu stehen.

Völker, die am markomannischen Kriege Theil nahmen. Um eben diese Zeit erhoben sich die Astingen an der Nordostgrenze von Dacia, nach einem Fragmente des Dio 71, p. 1185: την των Κοστουβώχων χώραν τοῖς υπλοις κτησόμενοι. (Vgl. S. 462.) Schon Plinius hat den Namen Costobocci (6, 7), wie er aber unter die Sar-matennamen über die Maeotis hinaus gekommen ist, ist nicht leicht begreiflich; in den westskythischen Flächen sind bei Ammian (22, 8) aus älterer Quelle Costobocae neben Alani Europaei aufgeführt. Dass sie ein thrakisches Volk sind, läst sich schließen aus einer Inschrift zu Rom, bei Murat. 4039, 3: D. M. ZIAI TIATI FIL. DAGAE UXORI Piepori regis \*) Coisstobocensis Natoporus et Drigisa AVIAE CARISS. B. M. FECER. Des Königs Gemahlin ist aus thrakischem Geschlechte, und die Namen Pieporus, Natoporus sind mit dem des thrakischen Königs Rhescuporis (Tac. Ann. 2, 64) zu vergleichen. Wahrscheinlich waren die Nachbarn der Costoboken die nur von Ptolemaeus (3, 5) genannten Auadózoi, deren Name zu den thrakischen Mannsnamen Sparadocus, Amadocus (Thucyd. 2, 101. Liv. 59, 35) verglichen Thraker verräth. Nach ihnen sind die ὄρη Αμαδόκα benannt (in der Völkertafel: ὑπὲο τὰ ἰδία ὄρη Αμαδόκοι), \*\*) und die Αμαδόκα λίμνη, welche von Ptolemaeus am Dnieper, nicht volle drei Grade südlich von seiner Quelle angesetzt, auf die Sümpfe von Pinsk gedeutet werden darf. Noch weiter von den thrakischen Stammsitzen, und über die Costoboken gegen Nordost hinaus, sassen also die Amadoken. wenn sie den Morästen von Rokitno den Namen gaben.

Carpi. Bei den gothischen Zügen vom Pontus aus werden die sonst räuberischen Costoboken nicht wieder genannt; desto häufiger erscheinen die Carpi unter den Feinden des römischen Gebietes aus dem Sky-

<sup>\*)</sup> Ob dieser Pieporus nicht mit den Dacpetoporiani, d. i. Daci Petoporiani, der Tabula Peut. (über der Donaumündung weiter im innern Lande) in Verbindung gebracht und geschlossen werden darf, dass sich der König mit seinem Volke, das nachher nicht wieder sich zeigt, an die Römer ergeben habe?

<sup>\*\*)</sup> Berge in diesen flachen Gegenden, wo Ptol. noch το Αλαῦνον ὅρος, Βουστινον ὅρος nennt, sind freilich keine andern, als die gory Nestors um Kiew, wo doch die Poljane, Flachländer, wohnen, nämlich Sandhöhen, Hügel oder wenig aus der Fläche sich erhebende, von dem karpatischen Gebirge gegen Osten ziehende Granitrücken. Anders verhält es sich mit dem Καρπάτης ὅρος, den Σαρματικὰ, Πευκίνα, Οὐενεδικὰ ὄρη.

thenlande. Auch sie kennt schon Ptolemaeus, und zwar wie es scheint wieder wie die Costoboken nach zweifacher Nachricht. Nachdem er in seiner Darstellung von Niedermoesien die Anwohner der Donaumündungen aufgezählt hat, fährt er fort von den nordwärts wohnenden Völkern (5, 40): την δε από του αρχικωτάτου στόματος τοῦ Ἰστοου παράλιον μέχρι των τοῦ Βορυσθένους τοῦ ποταμού εκβολών, και την εντός χώραν μέχρι τού Ιεράσου ποταμού κατέχουσιν, "Αρπίοι μεν υπό τους Τυραγγείτας Σαρμάτας, Βριτολάγαι δε υπό τους Πευzivovç. Diese Arpii, ausgedehnt von der Donau längs der Küste bis zum Dnieper, können doch wohl keine anderen sein, als die Carpi, die nachher als zahlreiches Volk von eben diesen Gegenden aus den Römern bekannt werden. Im ptolemaeischen Völkerverzeichnisse von Sarmatia stehen dann wieder Καρπιανοί, wohl Bezeichnung desselben Volks, zwischen den Ba-starnen und Peukinen.\*) Ein Fragment der Geschichte des Petrus Patricius, das zwischen Nachrichten aus dem markomannischen Kriege und der Regierung Aurelians stehend, aus der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts berichtet, nennt sie zuerst  $K \alpha \rho \pi \sigma \iota$ , wie sie nachher immer vorkommen; sie verlangten damals eifersüchtig auf die Gothen wegen der Jahrgelder, die ihnen gezahlt wurden, Gleiches beim Dux von Moesien, Tullius Menophilus, und brachten vor (ed. Bonn. p. 125): καὶ δότω ημίν τοσαύτα ημείς γαο κοείττονες έκεινων (των Γότ-θων) έσμέν. Sie eröffneten darauf die verheerenden Züge von der untern Donau aus: sub his (Maximo et Balbino) pugnatum a Carpis contra Moesos fuit et Scy-thici belli principium. Capitol. Maxim. et Balb. c. 16. Von Zosimus sind sie zweimal als Theilnehmer an den gothischen Raubzügen um die Mitte des 5. Jahrhunderts genannt (1, 27. 51), einmal allein im Kampfe gegen den Kaiser Philippus (J. 244): αὐτὸς ἐπὶ Κάρπους ἐστράτευεν, ήδη τὰ περί τον Ιστρον ληϊσαμένους. 1, 20. 3000 Carpen zogen mit im Heere des gothischen Königs Ostrogotha gegen Decius, berichtet Jornandes (c. 16). Dass gegen das Ende des Jahrhunderts von ihnen wieder heftige Kämpfe gegen die Römer geführt wurden, dar-

<sup>\*)</sup> Dass Ptolemaeus über die verschiedenen Länder sich von Verschiedenen Bericht erstatten liefs, ist begreislich. Hier wird durch das doppelte Angeben derselben Völker die Annahme nothwendig, dass die Nachrichten über Dacia und Moesia von anderer Hand gekommen sind, als die über Sarmatia.

auf deutet Eumenius in der Lobrede auf Constantius (J. 296): Vithungi, Quadi, Carpi toties profligati. c. 40; adoratae sint mihi Sarmaticae expeditiones. . . Contenta sit voce gloriae suae etiam proxima illa ruina Carporum. c. 5. Sie waren zu derselben Zeit ins römische Gebiet verpflanzt worden: Carporum et Basternarum gentes in Romanum solum translatue sunt. Chron. Euseb., Ronc. 1, 486; wovon auch Jornandes: (Ostrogotha produxit ad proelium) et Carporum tria millia, genus hominum ad bella nimis expeditum, qui saepe Romanis infesti sunt, quos tamen post haec imperante Diocletiano Galerius Maximianus Caesar de civitate reipublicae Romanae subjecit. c. 16; Eutropius 9, 15: varia deinceps et simul et viritim bella gesserunt, Carpis et Basternis subactis, Sarmatis victis, quarum nationum ingentes captivorum copias in Romanis finibus locaverunt. Dass damals die schon früher angefangene Uebersiedlung erst vollendet wurde, sagt Aurelius Victor de Caes. c. 39: caesi Marcomanni, Carporumque natio translata omnis in nostrum solum, cujus fere purs jam tum ab Aureliano erat. \*) Sie wurden wahrscheinlich nicht weiter als auf das gegenüberliegende Donauufer gebracht, wo sie nicht wieder erwähnt werden, nur einmal von Ammian (27, 5) ein Carporum vicus am Ufer der Donau genannt ist. Aber es können nicht alle ihre Heimath verlassen haben, noch kommen bei Zosimus (4, 34) in Gesellschaft der Hunnen und Skyren, die Kaiser Theodosius über die Donau zurückwirft, Καρποδάκαι vor, in bedeutsamer Zusammensetzung des Namens, die wohl die Folgerung erlaubt, dass die Carpen ein Einzelvolk der Daken (Geten) waren. \*\*) Auch zeigt die römische Weltkarte über den Donaumündungen, wo Ptolemaeus schon das Volk nennt, zwischen Getae (wahrscheinlich Gothen) und Venedi die

<sup>\*)</sup> Von Aurelians Händeln mit den Carpen sagt Vopiscus nur (Aur. c. 30): pacato Oriente in Europam Aurelianus rediit viotor, atque illic Carporum copias afflixit: et cum illum Carpicum Senatus absentem vocasset, mandasse illico fertur: Superest, Patres conscripti, ut me etiam Carpisculum vocetis. (Carpisculum enim genus calciamenti esse, satis notum est.) quod cognomen deforme videbatur, cum et Gothicus et Sarmaticus et Armeniacus et Parthicus et Adiabenicus diceretur.

<sup>\*\*)</sup> Die Benennung des karpatischen Gebirges, Καρπάτης Ptol., ist ohne Zweifel thrakischen Ursprungs, von den dakischen Anwohnern ausgegangen, abgeleitet aus demselben Worte, mit dem sich das Volk bezeichnete.

700 Alani.

Dagae [Dacae], und weiter im inneren Lande Dacpetoporiani, d. i. Daci Petoporiani, und übereinstimmend Dionysius Periegetes (v. 304. 305) in denselben Strichen Geten und Daken neben den Bastarnen.

Die Nomadenstrasse aus Asien gegen die untere Donau ist erst mit dem Sturze der letzten mongolischen Reiche über der Maeotis und dem kaspischen See von den Russen gesperrt worden, nachdem vorher auf derselben noch Chasaren, Magyaren, Petschenegen, Usen, Komanen, gefährliche Räuber der benachbarten Slawenvölker und des griechischen Reiches, und zuletzt aus dem fernsten Ostasien her die mongolischen Horden mit zahlreichen Türkenschaaren in Bewegung waren. Vor diesen und nach den Sarmaten haben sie außer den Gothen durchzogen oder beherrscht die Alanen, Hunnen, Bulgaren, Awaren, Völker, die mit den Deutschen in vielfache Berührung gekommen sind.

Alani. Dass die Alanen am Kaukasus wohnten, beweist eine hinreichende Anzahl übereinstimmender Zeugnisse aus mehreren Jahrhunderten. Caucasigenas Alanos, wie paludicolas Sicambros, bezeichnet nach ihrer Heimath Sidonius Apollinaris (Epist. 4, 1). Zemarch, der byzantinische Gesandte an die Türken, kam im Jahr 569 auf seiner Rückreise nördlich um das kaspische Meer herum von der Wolga her gegen Trapezunt durch Alania (Menand. ed. Bonn. p. 301) und umgekehrt der Feldherr Justinians II. im Jahr 709 von Süden hinauf (Hist. misc. p. 448): cum transisset Caucasios montes, venit in Alaniam. Eben so der Geograph von Ravenna 4, 2: desuper jam dictas patrias (Laziam, Abasgiam) ad partem septentrionalem ponitur patria, quae dicitur Alanorum. Genauere Bestimmungen gibt noch Prokop: το δε στράτευμα τούτο Περσαρμενίων τε καί Σουνιτών ήσαν, οί δη Αλανοίς είσιν ομοροι. Bell. Pers. 1, 15; μετά δὲ τοὺς Αβασγῶν ὅρους κατὰ μὲν τὸ ὅρος τὸ Καν-κά σιον Βροῦχοι ῷκηνται, Αβασγῶν τε καὶ Αλανῶν μεταξυ όντες. Bell. Goth. 4, 4; ταύτην δε την χώραν, ή έξ ὄρους τοῦ Καυκασίου ἄχρι ἐς τὰς Κασπίας κατατείνει πύλας, Αλανοὶ ἔχρυσιν, αὐτόνομον ἔθνος, οῦ δη καὶ Πέοσαις τὰ πολλά ξυμμαχοῦσιν. ibid. 4, 3. Hiezu Constantinus Porph.: ἀνωθεν δὲ τῆς Κασαχίας όρη τὰ Κανκάσια εἰσὶ καὶ τῶν ὀρέων ἄνωθεν ἐστὶν ἡ χώρα τῆς Αλανίας. de adm. imp. c. 42; ότι τα έννέα κλίματα της Χαζαρίας τη 'Αλανία παράκεινται, και δύναται δ 'Αλανός, εί άρα και βούλε-

ται, ταῦτα πραιδεύειν. de adm. imp. c. 10. Es ergibt sich, dass die Alanen ihre Heimath am nördlichen Abhange des Kaukasus hatten, und unter den Anwohnern des Gebirges die zahlreichsten und verbreitetsten waren, wie es jetzt die Tscherkessen sind. Sie treten als kriegerisches Volk zu beiden Seiten des Gebirges auf, im Süden häufig als Bundesgenoßen der Perser gegen die Römer (Proc. B. Goth. 4, 1. 8. B. Pers. 2, 29), oder auf Raubzügen in den umliegenden Ländern, durch welche besonders Armenien heimgesucht wird, und selbst Medien (Flav. Joseph. de bello Jud. 7, 7. Themist. ed. Dind. p. 452). Weiteren Raum sich auszubreiten haben sie auf den nördlichen Flächen gefunden, von wo aus sie mit deutschen Völkern, in deren Nachbarschaft sie gekommen waren, in die fernsten Gegenden gezogen sind. Am Don und der Macotis weifs sie Josephus de bello Jud. 7, 7: το τῶν Αλανῶν ἔθνος εἰσὶ Σκύθαι περὶ τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Μαιῶτιν λίμνην κατοικοῦντες. Ebendaselbst zeigt sie die Tabula Peut., welche sie neben den Aspurgiani, nach Strabo Anwohnern des kimmerischen Bosporus, nennt, und Ammian am Don an der Ostseite der Ostgothen (31,3). Auch über den Don nach Westen sind frühe schon Alanen vorgedrungen, wahrscheinlich zugleich mit den Sarmaten, den Nomaden aus den Umge-bungen ihrer Stammsitze, nach Ueberwältigung der pontischen Skythen. Plinius, bei dem ihr Name zuerst erscheint, nennt sie (4, 12) neben den Roxolanen unter den Völkern von den Donaumündungen gegen Norden; und in denselben Strichen Dionysius Perieg. v. 302:

Τοῦ μὲν (Ἰστρου) πρὸς βορέην τετανυσμένα φῦλα νέμονται

Πολλά μάλ' έξείης Μαιώτιδος ές στόμα λίμνης Γερμανοί Σαμάται τε Γέται 3' άμα Βαστάρναι τε, Δακών τ' ἄσπετος αἶα καὶ ἀλκήεντες Αλανοί.

Von Ammian sind, nachdem er in östlicheren Gegenden schon zweimal der Alanen, einmal mit den Roxolanen, dann mit den Sargaten gedacht hat, eh er zur Donau hinabgeht, noch aufgeführt (22, 8) Europaei Alani et Costobocae. Nach diesen Zeugnissen sind die Αλαῦνοι Σχύθαι des Ptolemaeus, die er als Hauptvolk in Sarmatia den Aisten in Südost setzt, in deren Nähe auch nach ihm die Costoboken zu stehen kommen, unbedenklich eben diese Alanen, und dieselben, welche mit den Peukinen und Costoboken unter den Völkern des Markomannenkriegs stehen (Capitolin. Antonin. Philos. c. 22), und welche in der letzten Hälfte des 3. Jahrhunderts für

702 Alani.

die von den Gothen geschlagenen Wurgunden die Wassen ergreisen (Mamertin. Panegyr. 2, 47, wo Alani für Alamani zu lesen. Vgl. S. 466). Aber verschieden sind die östlichen Aλανοί des Ptolemaeus, ein von ihm an der Grenze des bekannten nordöstlichen Asiens aufgeführter Name, den nachher Ammian über alle im Osten des kaspischen Meeres, wo damals schon die Türken eideten, herumziehenden Nomaden ausdehnt (S. 300). Mit diesen dürfen die Alanen vom Kaukasus nicht vermengt werden,

die so wenig Türken sind, als Germanen. \*)

Herodot berichtet über die Bevölkerung in den östlichen Umgebungen der pontischen Skythen, daß jenseits des Dons zuerst Sarmaten, dann Budinen wohnten: Τάναϊν δὲ ποταμὸν διαβάντι, οὖκέτι Σκυθική, ἀλλ' ἡ μὲν πρώτη τῶν λαξίων Σανφοματέων ἐστὶ, οὖ ἐκ τοῦ μυχοῦ ἀρξάμενοι τῆς Μαιήτιδος λίμνης νέμονται τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον, ἡμερέων πεντεκαίσεκα όδὸν, πάσαν ἐοῦσαν ψιλὴν καὶ ἀγρίων καὶ ἡμέρων δενδρέων ὑπεροικέουσι δὲ τουτέων δευτέ ρην λάξιν ἔχοντες Βουδῖνοι, γῆν νεμόμενοι πάσαν δασέην ὑλη παντοίη. 4, 24. Von diesen Budinen und ihren Sitzen sagt er weiter: Βουδῖνοι δὲ, ἔθνος ἐον μέγα καὶ πολλὸν, γλανκόν τε πᾶν ἰσχυρῶς ἐστὶ καὶ πυξὸρόν. . . ἐόντες αὐτόχθονες, νομάδες τὲ εἰσι καὶ φθειροτραγέουσι μοῦνοι τῶν ταύτη. . . ἡ δὲ χώρη σφέων πᾶσά ἐστι δασέη ἰδησι παντοίησι' ἐν δὲ

<sup>\*)</sup> Als solche kommen sie bei Prokop vor, der sie unter seine gothischen Völker stellt (B. Goth. 1, 1. B. Vandal. 1, 5. Vgl. S. 441). Dies ist, da er sonst ihre Stammsitze richtig bezeichnet, Folge seiner Unkunde der Völkerbewegungen im Norden, in welcher er die Gothen für die alten Skythen, so wie die Hunnen (Utriguren und Kutriguren) für die alten Kimmerier ausgeben kann. Es ist zu bedauern, dass nicht nur die Geographen, wie Strabo, Mela, Plinius (Ausnahme macht Ptolemaeus, bei dem selten ein unechter Name mit einfliesst) in diesen Gegenden Altes, längst Verschollenes und Neues unkritisch durch einander werfen, sondern auch Historiker, und wer sollte dies von dem besonnenen Ammian, der sonst schätzbare Angaben als Augenzeuge gibt, erwarten? Er spricht zweimal (22, 8. 31, 2) von den Nordländern um den Pontus und die Macotis, setzt einmal die Sarmaten auf das Westufer, das zweitemal auf das Ostufer des Tanais, meint das zweitemal mit den Alanen ein ganz anderes Volk, als zuerst, und bringt in dem Gemische veralteter und schätzbarer neuer Angaben auch wieder die unhistorischen, albernen, von den griechischen Käufleuten am Pontus erfundenen Namen der Melanchlänen, Anthropophagen, Gelonen, Amazonen auf.

τῆ ἐδη πλείστη ἐστὶ λίμνη μεγάλη τε καὶ πολλή, καὶ ελος, καὶ κάλαμος περὶ αὐτήν. 4, 108. 109. Als ein großes Volk erscheinen hier die Budinen an der Seite der Sarmaten, nach andern Angaben bei Herodot rückwärts gegen den Kaukasus und den kaspischen See (S. 275. 274). Später treten aber neben diesen als Hauptvolk aus dem Osten allein die Alanen auf. Sarmaten sind über den Don gegangen und haben sieh westwärts in mehreren Abtheilungen ausgebreitet; auch Alauen finden sich im Westen des Dons und sind noch in zahlreicher Masse im Osten zurück, so dass man die Vermuthung nicht abweisen kann, dass die Budinen, denen Herodot die skythische Sprache beilegt (S. 278), ein und dasselbe Volk mit den späteren Alanen, und diese demnach dem großen dem persisch-medischen Stamme verwandten skythischen Nomadengeschlechte zuzuzählen seien. Lucian sagt im Toxaris 51, wo der Skythe Makentes die Rolle eines Alanen spielt: ταῦτα δὲ έλεγεν ο Μακέντης, ομόσκενος και δμόγλωττος τοῖς 'Αλανοῖς ών' κοινά γὰρ ταῦτα 'Αλανοῖς καὶ Σκύθαις, πλην ότι οὐ πάνυ κομώσιν οί Αλανοί ώς περ οί Σκύθαι. άλλα ο Μακέντης καὶ ταῦτα εἴκαστο αὐτοῖς καὶ ἀπεκεκάρκει τῆς κόμης, οπόσον είκος ην έλαττον κομάν τον Αλανον τοῦ Σκύθου. Es läst sich nicht annehmen, dass diese Angabe von Gleichheit der Sprache und Bewaffnung der Alanen und Skythen erdichtet sei, da Lucian sonst noch genauere Kenntniss der Sitte der Skythen und der pontischen Nordvölker zeigt. Nach Westen scheinen sich eben so wie ihre mächtigen Nachbarn, die Sarmaten, auch die Alanen in mehreren Abtheilungen verbreitet zu haben; Ptolemaeus führt dort die Αλαῦνοι auf, die Bωδηνοί unter der alten Benennung Herodots, Skyren, schon in der Inschrift des Protogenes neben Skythenvölkern genannt, und Satagarii werden von Jornandes erwähnt "mit den übrigen Alanenvölkern." Satagarii könnte ein Name mit Sargatii bei Ptol. und Ammian über dem Pontus, und beides entstellt sein für Sagartii, das ein persischer Name ist; auch der Name der Stavani neben den Alaunen, vielleicht eines alanischen Volkes, findet sich in Persien wieder (S. 271). In den alten Sitzen am Kaukasus hat sich ein Rest der Alanen bis auf unsere Zeit erhalten. Dort sitzen um die Quellen des Terek die Osseten, die sich selbst Ir und Iron (Arier? vgl. S. 47, 1. Anm.) nennen, von den Türken und Georgiern Osi, von den Russen Jassy, von Arabern As (Frähns Ibn-Fofzl. p. 204) genannt werden. Dass diese identisch

704 Alani.

mit den Alanen seien, bezeugen Carpin, der unter den Untergebenen des Großchans der Mongolen auch "Alains ou Asses" nennt (Bergeron p. 58), und Jos. Barbaro (Ramus. 2, 92): la Alania è deriuata da' popoli detti Alani, liquali nella lor lingua si chiamano As.\*) Nach Klaproths Untersuchungen \*\*) stimmt nun die Sprache dieses Volkes, wenn schon mit andern gemischt, noch am meisten mit dem persisch-medischen Sprachstamm überein, und so sind die Alanen das einzige von den Skythenvölkern auf der rechten Seite des Jaxartes. welches sich bis in

die spätere Zeit erhalten hat.

Wahrscheinlich sind mit den Hunnen wieder neue Alanenschaaren westlich gezogen; in Europa treten sie in der Folge in getrennten Haufen auf. Mit den Hunnen durchplündern Alanen Thrakien und die benachbarten Länder (Aur. Vict. Epit. c. 47. Pacat. Paneg. c. 11), und treten unter Gratian und Theodosius in römische Kriegsdienste (Zosim. 4, 35. Pacat. Paneg. c. 32). Eine Abtheilung blieb im Reiche der Hunnen zurück, und erhält nach dessen Untergang neue Sitze mit Skyren und Satagaren, vielleicht Völkchen desselben Stammes, in Niedermoesien und Skythien: Scyri vero et Salagarii et ceteri Alanorum cum duce suo nomine Candax Scythiam minorem inferioremque Moesiam accepere. Jorn. c. 50. Ein anderer Haufe ist mit den Wandalen und Sueven aus der Nachbarschaft der Hunnen in weite Ferne gezogen. Schon vor dem Hunneneinbruche zeigt diese in Verbindung mit den Wandalen Jornandes c. 31: nam Wandali et Alani, \*\*\*) quos supra diximus, permissu principum Romanorum utraque Pannonia resedere, nec ibi sibi ob metum Gothorum arbitrantes tutum fore, si reverterentur, ad Gallias transiere. Eine neue Trennung erfolgte unter diesen wandernden Alanen beim Eintritt

<sup>\*)</sup> Akas schreibt Rubruquis, Berg. p. 24: vinrent vers nous certains Alains, qu'ils appellent Acias ou Akas, qui sont Chretiens à la Grecque. p. 30: les Alains ou Acas, qui sont Chretiens et combattent encore tous les jours contre les Tartares.

<sup>\*\*)</sup> Asia polygl. p. 88. Reise in den Haukasus 1, 66. 2, 586. Kaukas. Sprachen p. 476. Ueber das Gebiet und die Distrikte der Osseten, Güldenstädts Beschreibung der kaukas. Länder, herausgeg. von J. Hlaproth. Berl. 1854, p. 138 — 147.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenn dies nicht in nachlässiger Rede steht für cum Alanis Wandali, so dass sich der folgende Satz blos auf die Wandalen bezöge, von denen auch oben (c. 22) nur die Rede ist.

nach Gallien. Goar war mit den Seinigen am Rhein, wo durch ihn und den Burgundenkönig Jovinus zum römischen Kaiser erhoben wurde, in römische Dienste getreten, als Respendial von da seine Schaaren gegen die Franken zur Unterstützung der bedrängten Wandalen führte (Frigerid. ap. Gregor. Turon. 2, 9. Olympiod. in den Exc. legatt. ed. Bonn. 454). Wahrscheinlich war es eben diese Abtheilung, welche nach drei Jahren mit den Wandalen und Sueven weiter über die Pyrenäen zog, sich an der äußersten Küste, in Lusitania und der provincia Carthaginensis, niederliefs und dort den Waffengefährten gebietend auftrat, bis ihre Macht durch den Gothenkönig Walja gebrochen wurde: Aluni, qui Wandalis et Suevis potentabantur, adeo caesi sunt a Gothis, ut extincto Atace rege ipsorum, pauci qui superfuerant, abolito regni nomine, Gunderici regis Wandalorum, qui in Gallaecia resederat, se patrocinio subjugarent. Idatii Chronic. ad ann. Arc. et Honor. XXIV. (417), Ronc. 2, 49; vgl. Sidon. Apollinaris Carm. 2, 363 (S. 455). Der den Wandalen unterworfene Rest zog mit ihnen nach Afrika; König Hunerich gibt sich noch in seinen Edikten den Titel: Rex Hunerix Wandalorum et Alanorum. Vict. Vitens. de pers. Vandal. 2, 43. 4, 2; und Gelimer wird im Schreiben seines Bruders Tzazo angeredet: w Bardilwr τε και 'Αλανών βασιλεύ. Proc. B. Vandal. 1, 24. In Gallien war ein, wie es scheint, nicht unbeträchtlicher Haufe Alanen zurückgeblieben, wo sie noch einigemal von den Ligergegenden genannt werden. Aus der Zeit des Einfalls Attilas in Gallien meldet Jornandes von ihnen und ihrem Könige (c. 37): Sangibanus rex Alanorum, metu futurorum perterritus, Attilae se tradere pollicetur, et Aurelianam civitatem Galliae, ubi tunc consistebat, in ejus jura transducere. Quod ubi Theodericus et Aëtius agnovere; magnis aggeribus eandem urbem ante adventum Attilae destruunt, suspectumque custodiunt Sangibanum, et inter suos auxiliares medium statuunt cum propria gente. Derselbe läßt sogar, was unglaublich ist, da sonst kein Schriftsteller davon weiß, den Attila noch einen eigenen Zug gegen das Völkchen unternehmen, und vor den Westgothen zurückweichen (c. 43): Alanorum partem, trans flumen Ligeris consistentem, statuit suae redigere ditioni, quatenus mutata per ipsos belli facie, terribilior emineret. Igitur ab Dacia et Pannonia provinciis, in quibus tunc Hunni cum diversis subditis nationibus insidebant, egrediens Attila, in Alanos movit procinctum. Sed Thorismund rex Wesegothorum . . in sedes proprias fugere Hunni.

compulit. Um dieselbe Zeit geschieht eines Königs derselben, Eochara dem Aëtius das Land der freien Armoriker überliefs, Meldung bei Constantius (noch im 5. Jahrh.) in der Vita S. Germani, Boll. Jul. 7, 216: vix demum de transmarina expeditione remeaverat, et jam legatio Armoricani tractus fatigationem beati antistitis ambiebat. Offensus enim superbae insolentia regionis vir magnificus Aëtius, qui tum rempublicam gubernabat, Eochari, ferocissimo Alanorum regi, loca illa inclinanda pro rebellionis praesumtione permiserat, quae ille aviditate barbaricae cupiditatis inhiaverat. Vielleicht ist dieser Eochar derselbe mit dem Beorgor, der in Italien einfiel: Rustico et Olybrio Coss. (464). Rex Alanorum Beorgor apud Bergomum a patricio Rieimere peremtus est. Chron. Cassiod., Anon. Cuspin., Marcell. Com., Ronc. 2, 425, 234, 295; (Anthemius) Ricimerem generum suum contra Alanos direxit,... qui multitudinem Alanorum et regem eorum Beurgum in primo statim certamine superatos internecioni prostravit. Jornand. c. 45. Die aus Italien zurückgekommenen wurden von den verbündeten Sachsen und Franken unterjocht, wie Gregor yon Tours aus alten Berichten mittheilt (2, 49): Adovacrius cum Childerico foedus iniit, Alamannosque [ Alanosque ], qui partem Italiae pervaserant, subjugarunt. Von da verschwindet das Andenken dieser Alanen. Il

are make a few of Himni. Ein wildes Volk, das im Jahr 575 in Europa und die abendländische Geschichte eintritt, eine gewaltige Revolution in den Ländern über dem Pontus bewirkt, bis an die römischen Grenzen vordringt, und sich dem ganzen Abendlande furehtbar macht. Die Gothen haben über ihre Herkunft Fabeln erdichtet (Jorn.), die Griechen unrichtige oder alberne Angaben erfahren (Ammian., Zosim., Procop., Agath.); nur aus dem Fortgange der Geschichte dieser morgenländischen Schaaren selbst lässt sich Besseres ermitteln. Nachdem sie die Gothen niedergeworfen oder verdrängt hatten, nahmen sie selbst Sitze in den Sarmatenebenen an der Donau. Balamber hatte sie herbeigeführt (Jorn. c. 24), unter der Anführung Uldis (Sozom. 9, 5. Zosim. 5, 22), Uptars (Soer. 7, 50), Ruas (Rugas, Roilas, Rugilas, Prisc. ed. Bonn. p. 166. 167. Socr. 7, 43. Chron. Tir., Ronc. 1, 751), der Brüder Bleda und Attila (Chronic. Marcellini Comit. et Tironis, Ronc. 2, 286. 287. 4, 754. 754) fallen sie sofort verheerend über die benachbarten Völker und vorzüglich die römischen Provinzen Thrakien und Illyrien her, während zahlreiche Haufen von ihnen schon seit

den ersten Jahren nach ihrer Ankunft in romischen Kriegsdiensten stehen. Im Jahr 444 wird Attila durch Brudermord allein Oberhaupt der Hunnen und bleibt durch 40 Jahre als Beherrscher zahlreicher Völker ein gefürchteter und gewaltiger Machthaber. In den Ebenen an der Theis schlug er sein Hoflager auf; eine hölzerne Stadt war der Sitz des Nomadenherrn (Prisc. ed. Bonn. p. 487. Jorn. c. 54). Priscus, von Byzanz aus gesandt. spricht von dem Wege dahin (ed. Bonn. p. 485): ἐπορενόμεθα όδον διαλήν, εν πεδίω κειμένην, ναυσιπόροις τε προςεβάλομεν ποτωμοίς, ων οί μέγιστοι μετα τον Ιστρον ό,τε Δρήκων λεγόμενος και ο Τίγας και ο Τιφήσας ήν. \*) Alsbald nach ihrer Ankunft hatten die Hunnen auch das westliche Donauufer genommen. \*\*) Wohl wurden die Römer wieder Herren ihres früheren Besitzthums, wie Marcellinus sagt (Ronc. 2, 282): Hierio et Ardabure Coss. (427). Pannoniae, quae per quinquaginta annos ab Hunnis retinebantur, a Romanis receptae sunt. Aber dies kann nicht von langer Dauer gewesen sein; Attilas Völker sitzen zu beiden Seiten des Stroms: ab Dacia et Pannonia provinciis, in quibus tunc Hunni cum diversis subditis nationibus insidebant, egrediens Attila. Jorn. c. 43. Von hier aus bedrohte Attila die beiden Römerreiche, zog 447 gegen die Oströmer und Griechenland (Chronic. Marcellini, Ronc. 2, 288. Hist. misc. p. 97) und 451 nach Westen, wo auf der catalaunischen Fläche die vereinte Macht der Römer und Westgothen dem Strome seiner Völker Einhalt that, die er darauf nach Italien lenkte (Jorn. 36-43. Chronic. Prosperi, Idatii, Cassiod.). Mit Attilas Tod kam auch das Ende der Hunnenmacht; die tapferen deutschen Völker, Ostgothen und Gepiden, bisher niedergedrückt durch die Uebermacht

<sup>\*)</sup> Bei Jorn. c. 34, wo er von dieser Gesandtschaft spricht, heißen die Namen Tysia, Tibisia, Dricca; Λοέγκων heißst der letzte bei Prisc. p. 213. Nur Tibisia, Τιφήσας läßst sich mit Sicherheit für die Theis erkennen.

<sup>\*\*)</sup> Nach Pacatus Rede an Theodosius hatten fremde Völker Pannnonien besetzt, standen aber noch unter römischer Hoheit: o res digna memoratu! Ibat sub ducibus vexillisque Romanis hostis aliquando Romanus, et signa, contra quae steterat, sequabatur, urbesque Pannoniae, quas inimica dudum populatione vacuaverat, miles impleverat. Gothus ille, et Hunus, et Alanus respondebat ad nomen, et alternabat excubias et notari infrequens verebatur. c. 32; dagegen c. 11: rei publicae verba: .. perdidi infortunata Pannonias: lugeo funus Illyrici.

708 - Hunni.

des fremden Volkes, schlugen mit den benachbarten Völkern vereint Attilas Söhne aus dem Lande, um es selbst in Besitz zu nehmen. Sarmatae, Cemandri, Scyri, Alani, Rugi, Völker des zertrümmerten Reiches suchten nach dieser Katastrophe neue Sitze (Jorn. c. 50). Außer den Gepiden und Ostgothen, die den vorzüglichsten Theil der Hunnenmacht bildeten, waren Attilas Aufgebote noch deutsche Völker bis zur Ostsee gefolgt: erant siquidem ejus subjecti dominio rex ille Gepidarum famosissimus Ardaricus, Uyalamir etiam Gothorum regnator, ipso cui tunc serviebat rege nobilior, fortissimae nihilominus gentes, Marcomanni, Suevi, Quadi: praeterea Heruli, Turcilingi, sive Rugi cum propriis regulis, aliaeque practer hos barbarae nationes in finibus aquilonis commanentes. Hist. misc. p. 97. Rheinvölker nennt noch in demselben Zuge Sidonius Apollinaris Carm. 7, 320:

Barbaries totas in te transfuderat arctos,
Gallia, pugnacem Rugum comitante Gelono;
Gepida trux sequitur, Scirum Burgundio cogit:
Chunus, Bellonotus, Neurus, Basterna,\*) Toringus,
Bructerus, ulvosa quem vel Nicer abluit unda, \*\*)

Prorumpit Francus.

Unbedeutendere Völkchen an der Donau, die schon Ruas Herrschaft zu entkommen suchten, nennt Priscus, ed. Bonn. p. 466: ὅτι Ῥονα βασιλενοντος Οὔννων, ᾿Αμιλζονόροις καὶ Ἰτιμάροις καὶ Τον ώσονροι καὶ Βοτσκοις καὶ ἐτέροις ἔθνεσι προςοικοῦσι τὸν Ἰστρον, καὶ ἐς τὴν Ῥωμαίων ὁμαιχμίαν καταφυγγάνουσιν, ἐς μάχην ἐλθεῖν προηρημένος ἐκπέμπει Ἦσλαν. Sie sind dieselben, die Jornandes an der Maeotis weifs, von wo sie der hunnische Völkerstrom mit sich rifs (c. 24): nam mox ingentem paludem (Maeotidem) transiere, illico Alpilzuros, Alcidzuros, Itimaros, Tuncarsos\*\*\*) et Boiscos, quae ripae istius Scythae insidebant, quasi quidam turbo gentium rapuere. Im Osten wurden durch Attila und Bleda unterjocht die Σόροσγοι, wahrscheinlich verschrieben für εθρονγοι, Wurgunden

\*\*) Umschreibung statt Alamannus.

<sup>\*)</sup> Gelonus, Bellonotus, Neurus, Basterna sind poetische Zugabe; leider sind dadurch andere von ihrem Platze verdrängt.

<sup>\*\*\*)</sup> Alpitzuri Cod. Ambr., Alpidzuri Mon., Adlipzuri Vindob., Alipzuri vulg., sind die 'Αμίλζουροι, hier oder dort verschrieben, Tuncarsi Codd. Ambr. Mon. Vindob., Tinicassi vulg., die Τονωρουσες; die Alcidzuri Vindob. vulg., die Priscus nicht hat, schreibt Cod. Ambr. Alchityri, Mon. Architzuri.

(S. 695); dass aber selbst Attilas Reich nicht über den Don reichte, beweist, dass er erst um das Jahr 448 die Akatziren über dem Pontus unter seine Gewalt brachte (Prisc. in Exc. legatt. ed. Bonn. p. 484. 482). Die Hunnen selbst zeigen sich erst in ihren Abtheilungen nach ihrer Niederlage und Zerstreuung. Nachdem Ellak, Attilas ältester Sohn, im Kampfe gefallen war, wurden Hernach und Dengisich mit den Ihrigen an den Pontus zurückgeworfen: reliqui germani ejus eo occiso fugantur juxta littus Pontici maris, ubi prius Gothos sedisse descripsimus. Jorn. c. 50. Beide Brüder finden sich in der Folge mit den ihnen gebliebenen Haufen in den unteren Donaugegenden. Ernach nahm nach Jornandes eigener Angabe Sitze in Kleinskythien, Eminedzar und Uzindur, seine Verwandten, in Dacia ripensis, und Dinzio (Dengisich) erscheint, als die Ostgothen die Satagen, Verbündete oder eine zurückgebliebene Abtheilung der Hunnen, angriffen, alsbald an der Südgrenze von Pannonien: Gothi coeperunt vicinas gentes circumcirca praedari, primo contra Satagas, qui inferiorem Pannoniam possidebant, arma moventes. Quod ubi rex Hunnorum Dinzio, filius Attilae, cognovisset, collectis secum, qui adhuc videbantur quamvis pauci ejus tamen sub imperio remansisse, Ultzinzures, Angisciros, Bitugures, Bardores, veniens ad Bassianam Pannoniae civitatem . . fines ejus coepit praedari. Jorn. c. 53. Die Satages (Sadages Cod. Mon., Sadares Ambr.) sind noch von Jorn. c. 50 Satagarii (Sadari Mon.) neben Scyri und Alani genannt, undeutlich ob ein alanisches oder hunnisches Völkchen; die Ultzinzures (so Cod. Mon., Ulzinzures Ambr., Ulzingures vulg.) sind des Agathias (5, 10) O v l ri Lovooi, al. O v l riv Lovooi, von denen er sagt, dass sie bis zur Zeit des Kaisers Leo bekannt gewesen (S. 696), die Bitugures (nach Cod. Mon., Bittugores vulg., Burtugures Ambr.) desselben Bittoges (Βίτγορες zu lesen?): 'Ράγναρις ἐκ τῶν Βιττόρων καλουμένων. Οὐννικόν δε τὸ ἔθνος οἱ Βίττορες. 2, 43. Die Hauptmasse des Volkes aber hielt sich auf der Nordseite des Pontus, wohin sie sich zurückgezogen hatten, wie Jornandes noch an anderen Stellen bezeugt, nach der ersten Niederlage: Gothi cernentes Gepidas Hunnorum sedes sibi defendere, Hunnorumque populum suas untiquas sedes occupare. c. 50; und nach einem neuen unglücklichen Versuche der Söhne Attilas gegen die Gothen: ut vix pars aliqua hostium remaneret, quae in fugam versa, eas partes Scythiae peteret, quas Danabri

amnis fluenta praetermeant, quae lingua sua Hunnivar appellant. c. 52. Von daher werden sie nach Kurzem wieder als Bulgaren bekannt.

Bulgari. Die Bulgaren sind die nach Osten an den Pontus und die Maeotis zurückgewichenen Hunnen. Diese Behauptung ist nicht so gewagt, als sie scheinen möchte. Achte man auf einige Züge in des Ennodius Schilderung der Bulgaren, die diesen Namen das erstemal nennt (in seiner Rede an Theoderich, wo er des Gothenkönigs Waffenthat gegen den Führer der Bulgaren vor seinem Auszuge aus Moesien feiert, Opp. Sirm. 4, 1598. 1599): stat ante oculos meos Bulgarum ductor Libertem dextera tua adserente prostratus, nec extinctus, ne periret monumentis, nec intactus, ne viveret arrogantiae: in gente indomita domesticus adstipulator superfuturus roboris tui, qui si sufficiens leto vulnus excepisset, personam viceras: quod in luce substitit, submisit originem. Haec est natio, cujus ante le fuit omne quod voluit : in qua titulos obtinuit, qui emit adversariorum sanguine dignitatem: apud quam campus est vulgator natalium; nam cujus plus rubuerunt tela luctamine, ille putatus est sine ambage sublimior: quam ante dimicationem tuam non contigit agnovisse resistentem: quae prolixis temporibus solo bella consummavit excursu. Hos non montanae strues, non fluminum objectio, non negati egestas alimenti in artum necessitatis lege continuit, dum credunt satis esse ad delicias equini pecoris lac potare. Quis ferat adversarium, qui pernicis jumenti beneficio currit et pascitur?... His ante mundus pervius esse credebatur, nunc illam sibi tantum orbis partem interclusam aestimant, quam tueris. Wer kann hier an ein neuangekommnes Volk, muß nicht vielmehr sich das wohlbekannte, gefürchtete Hunnengeschlecht denken? Damit jedoch nicht die starken Ausdrücke etwa nur für Uebertreibung des Lobredners gehalten werden, so schreibt König Athalarich an den römischen Senat von dem gothischen Feldherrn Tulwin: egit de Hunnis inter alios triumphum et emeritam laudem primis congressibus auspicatus neci dedit Bulgares toto orbe terribiles. Cassiod. Var. 8, 40. Hier ist nur von einem Kampfe und einem Siege die Rede, und Hunnen und Bulgaren stehen sich synonym. Prokop, der nie den Namen Bulgaren setzt, benennt das Volk immer Hunnen. Bulgares, Bulgari ist also nur neue Bezeichnung der nach Östen gedrängten Hunnen, die aber vorzüglich nach dem Abzuge der Ostgothen mit neuer Wuth wieder über das

römische Gebiet herfallen (Chronic. Marcellini Comit. auf die J. 499, 502, 530, 535). Hae sunt causae Romanae reipublicae praeter instantium quotidianam Bulgarorum, Antarum et Sclavinorum, sagt Jornandes am Schlusse seines Buches de regnorum successione, und Prokop, wenn er von eben diesen Anfällen spricht, nennt neben den Sklawinen und Anten nur Hunnen (die Stellen S. 595. 596). Von einem wüthenden Sturme dieser Hunnen im J. 539 durch das ganze Südland über der Donau bis nach Kleinaren und an den Peloponnes erzählt derselbe, Bellsen und an den Peloponnes erzählt derselbe, Bellsen in römischen Kriegsdiensten: Μαρτῖνός τε καὶ Βαλεοιανὸς ἦκον, ἔξακοσίους τε καὶ χιλίους στρατιώτας ἱππεῖς ἐπαγόμενοι. καὶ αὐτῶν οἱ πλεῖστοι Οὖννοί τε ἦσαν καὶ Σκλαβηνοὶ καὶ Ἦνται. B. Goth. 1, 27.

Die einzelnen Abtheilungen jener Räuber nennt nun auch Prokop, und als die gefährlichsten die Kutur-guren: καὶ αὐτῶν (τῶν Οὐννων) Κουτούργουροι μέν παϊδάς τε καὶ γυναϊκας μεταπεμψάμενοι ένταῦθα ίδούσαντο, οδ δή και ές έμε ψκηνται και δώρα μέν πολλά πρός βασιλέως ανά παν έτος κομίζονται, καί ως δή διαβαίνοντες ποταμόν Ίστρον καταθέουσιν ές αεί την βασιλέως χώραν, Ενσπονδοί τε καὶ πολέμιοι Ρωμαίοις οντες. B. Goth. 4, 5. Sie wohnten dem römischen Gebiete am nächsten auf den Flächen an der Westseite der Maeotis: Γήπαιδες ἔπεμψαν οὖν παρά τῶν Κοντουργούρων τοὺς ἄρχοντας, οἱ δὴ ἐνθένδε ψχηνται λίμνης της Μαιώτιδος. ibid. 4, 18; ύπερβάντι δὲ λίμνην τε την Μαιώτιδα καὶ ποταμόν Τάναϊν ἐπὶ πλεῖστον μέν τῶν τῆδε πεδίων Κοντούργουροι Ούννοι ψχήσαντο. ibid. 4, 5. Ferner salsen, weniger gefährlich, die Uturguren: zal των Κουτουργούρων . . απολελειμμένων έν τη γη επί θάτερα της λίμνης ούση μόνοι Οὐτούςγονοοι την χώραν έσχον, πράγματα Ρωμαίοις ως ημιστα παρεχόμενοι, επεί οὐδε αὐτων άγχιστα ψπηνται, αλλ' έθνεσι πολλοῖς διειργόμενοι μεταξύ οὖσίν ακουσίω απραγμοσύνη ές αὐτούς έχονται. Β. Goth. 4, 5. Sie wohnten an der Ostseite der Maeotis: Tovotiviavos πέμημας παρά Οὖννων τῶν Οὖτουργούρων τοὺς ἄρχοντας, οἱνδή ἐπέχεινα λίμνης ῷκηνται τῆς Maιώτιδος. ibid. 4, 48; und in der Nachbarschaft gegen den Kaukasus die Sawiren: οί Σάβειροι, έθνος μέν έστιν Οθννικόν, ψαηνται δέ άμφὶ τά Καυχάσια όρη. Β. Goth. 4, 41; Ούννοι δέ, οί καὶ Σάβειροι καλούμενοι, ένταῦθα φκηνται καὶ άλλ

άττα Οθννικά έθνη. ibid. 4, 3; δ Καθκασος. ένταῦθα ἔθνη ἄλλα τε πολλὰ καὶ Αλανοί τε καὶ Αβασγοὶ ἄκηνται, Ζῆχοί τε καὶ μετ' αὐτοὺς Οὐν-νοι, οἱ Σαβειροι ἐπικαλοῦνται. Β. Pers. 2, 29. Nur weiss Prokop über die früheren Schicksale dieser Völker keinen gründlichen Bericht, sondern lässt in völliger Unwissenheit über die älteren Bewegungen im Norden und in auffallender Verwirrung der Begebenheiten zunächst vor seiner Zeit die Kuturguren und Uturguren nach zwei Königssöhnen. Kuturgur und Uturgur, benannt, die alten Kimmerier sein, sie, nachdem Jünglinge im Verfolgen einer Hirschkuh den Weg über die See gefunden, über die jenseitigen Bewohner, die Gothen (bei ihm immer die Ostgothen), als die Westgothen und Wandalen schon im Westen Sitze genommen, herfallen, dieselben nach Thrakien verdrängen, und sie selbst das gothische Land in Besitz nehmen, die Uturguren aber darauf wieder über die Maeotis zurückwandern (Bell. Goth. 4, 5). \*) Dass sich Kaiser Justinian der Räubereien der Kuturguren unter Anführung Zabergans, die sich bis nach Griechenland und an den thrakischen Chersones erstreckten, nur dadurch zu erwehren wußte, daß er die Uturguren und ihren Führer Sandilch durch das Versprechen, ihnen allein die festgesetzten jährlichen Gelder zu zahlen, gegen ihre Stammverwandten aufregte, erzählen Prokop (B. Goth. 4, 18), Menander (ed. Bonn. p. 345) und Agathias, der übertreibend sie nach diesen Kämpfen namenlos verschwinden lässt (5, 25): έκατέρωθεν αξ δυνάμεις διαδόυεῖσαι ανάστατοι άρδην γεγένηνται, ως καὶ αὐτην δήπου την πάτριον ἐπωνυμίων αποβεβλημέναι. ἐς τοῦτο γὰρ συμφορᾶς τάδε τὰ Οὐννικὰ ἔθνη ἔξώκειλεν, ὡς εἴπερ ἄρα τι αὐτῶν καὶ μεμένηκεν μέρος, σποράδην ἐτέροις δουλεύειν, καὶ ἐς τὸ έχείνων ὄνομα μεταβεβλησθαι. Uebereinstimmend mit der Schreibung des Prokop heißen beide Völker bei Agathias Κοτρίγουροι, Οιτίγουροι (al. Κοτρίγοροι, Οθτίγοροι), bei Menander Κουτρίγουροι, Κοντρίγουροι, Ortivovoor (ed. Bonn. p. 385. 386. 387. 310. 284. 344. 399. 401. al. Κουτρίγουροι, Κοτράγουροι, Κοτράγηροι, Ουτήγουροι, Ουιττίγουροί, Ουνίγουροι), bei Theophylakt (7, 8) aber Κοτζαγηροι Οθννούγουροι; Ovyoveor westlich von der Wolga sind aus der Rück-

<sup>\*)</sup> Von Attila weiss der vielredende Mann auch nicht ein Wort zu sagen. Das Obige ist seine ganze Geschichte der Hunnen.

reise Zemarchs von den Türken bekannt (Menand. ed. Bonn. p. 301), entweder verschrieben oder von dem Reisenden mit den östlichen Uiguren, Όγωρ bei Theophylakt, \*) verwechselt. In der Aussprache des zweiten Namens schwanken die Griechen schon frühe, schon bei Priscus steht Ονόγονροι für Οντίγονροι (ed. Bonn. p. 158), und auch Agathias, der Ovriyovoor nennt, schreibt eben so, wo er von der Benennung des Schlosses Ονόγουοις in Colchis spricht: τήνδε δε την επωνυμίαν έχ παλαιού έλαχεν το χωρίον, Ούννων ίσως έν τοῖς άνω χρόνοις, τῶν δη Ονογούρων ἐπιλεγομένων, αὐτοῦ που ξυμβαλόντων τοῖς Κόλχοις καὶ εἶτα νενικημένων. 3, 5. Es zeigen sich keine hinreichenden Gründe, dies für einen verschiedenen Namen zu erklären. Auch an der Maeotis nennt denselben aus Libanius der Geograph von Ravenna 4, 2: item juxta mare Ponticum patria, quae dicitur Onogoria, quam subtilius Livanius Philosophus vicinam paludis Maeotidae summi-tatis esse decernit. Am meisten entstellt nennen ihn Ονογούνδουροι, Οὐννουγούνδουροι die Griechen die letzten Male, da sie des Volkes unter dieser besondern Benennung erwähnen. Σάβιροι, Σάβειροι sind noch erwähnt von Priscus (ed. Bonn. p. 458), Menander (ed. Bonn. p. 284. 517. 318, wo Αβείο steht für Σαβείο. 393. 394, wo von Sabiren die Rede ist, die mit Albanen gegen die Romäer streiten und von ihnen an den Kur versetzt werden, wohl ein ausgewandeter Haufe des Volks), und Theophylakt (7, 8); sie trafen die er-

<sup>\*)</sup> Er setzt sie an den Flus Til, der auch der schwarze Flus. Das aber dieser nicht die Wolga, Atel, sondern wahrscheinlich der westliche Steppenflus Hochasiens (Jerken) ist, erhellt genügend aus den Bestimmungen Theophylakts. Die Gegend liegt nicht westwärts, sondern östlich den Türken: ἐπιβαίνει τοίνυν καὶ ἐπέρου ἐγχειρήσεως ὁ Χαγἄνος καὶ τοὺς Ὁ γωρ ἐγειρώσατο πάντας. ἔθνος δὲ τοῦτο τῶν ἰσχυροτάτων καθέστηκε διά τε τὴν πολυανδρίαν καὶ τὴν προς τον πόλεμον ἔνοπλον ἄσκησιν. οῦτοι δὴ πρὸς τατς ἀνατολατς τὰς οἰκήσεις ποισύνται, ἔνθα ὁ Τὶλ διαβύει ποιαμός, ὃν Μέλανα Τούρκοις ἀποκαλείν ἔθος. 7, 7. Nachdem er von der angeblichen Gründung der Stadt Taugas in der Nähe von Bactriana und Sogdiana durch Alexander und von der Sorgfalt der Nordnachbarn der Inder in der Pflege der Seidenwürmer gesprochen, schließter mit den Worten: μέχρι τούτων περί τῶν Σκυθῶν τῶν πρὸς Βακτριανῆ καὶ Σογδοανῆ καὶ τῷ μέλανι ποταμῷ. 7, 9. Hier kann nur die Rede sein von den Anwohnern des westlichen Gebirgsrandes Hochasiens. Ob die Uiguren, Ὁγωρ, die Ἡθάγουροι des Ptol. in Serica?

sten Anfalle der von Osten vordringenden Awaren. Eine Abtheilung derselben Hunnen sind wahrscheinlich die nur von Priscus, einmal (p. 158) mit den Ocowyou, Ονόγουροι, Σάβιοοι, dann (p. 464) in Gesellschaft der Ακάττιφοι genannten Σαράγουφοι. In Verbindung mit Unuguren und Sawiren stehen Σαρσήλτ bei Theophylakt (7, 8). Wenn die von Menander (p. 284) mit den Utiguren zum Geschlechte der Hunnen (Ovyvixo φύλφ) gezählten Zάλοι\*) die Σάλοι wären, welche schon Ptolemaeus hoch im Norden gegen die Ripäen kennt, so müßten sie von den Hunnen getrennt werden. Gewiss ist dies von den Akatziren, die sich als ein von den Hunnen abgesondertes und vor Attilas Alleinherrschaft unabhängiges, noch von mehreren Häuptlingen regiertes Volk zeigen, aber von ihm, als sie die Byzantier gegen die Hunnen aufzureizen suchten, unterjocht wurden, und seinen ältesten Sohn (Ellak) zum Herrscher erhielten (Prisc. ed. Bonn. p. 181. 182). Sie wohnten ostwarts gegen den Pontus (id. p. 197): ο ποεσβύτερος ήρχε των Ακατζίρων και των λοιπών εθνών νεμομένων την προς τον Πόντον Σαυ-θιαήν. Sie sind vielleicht die Αγάθυρσοι, welche Ptolemaeus mit den Zalot aus dem nördlichen Sarmatien neunt, und diese vielleicht dieselben Αγάθυρσοι, die zur Zeit Herodots gegen die untere Donau in den Strichen wohnten, welche nachher von den Thrakern weggenommen wurden. Auch bei Jornandes stehen sie nordwärts im inneren Lande. Nach dem Falle der Hunnenmacht erleiden sie Angriffe von den durch die Awaren westwärts gedrängten Saraguren: ci Σαράγουροι έλαθέντες κατά ζήτησιν γης πρός τοῖς Ακατίροις Ούννοις έγένοντο, και μάχας πρός εκείνους πολλάς συστησάμενοι τό,τε φύλον κατηγωνίσαντο και πρός Pωμαίους αφίχοντο. Prisc. ed. Bonn. p. 458; und erscheinen nachher, um 468, auf einem Raubzuge über den Kaukasus mit denselhen Saraguren: ὅτι Σαράγουροι Ακαττίροις καὶ ἄλλοις ἔθνεσιν ἐπιθέμενοι ἐπὶ Πέρσας ἐστράτενον. id. p. 161. Man könnte bei solchen Bewegungen nicht unwahrscheinlich finden, dass die Akatziren nach Entfernung der Awaren und Bulgaren gegen Westen sich im Osten mächtig gemacht hätten, und dasselbe Volk mit den Chazaren wären, hat aber dage-

<sup>\*)</sup> Εξιάζαλοι vulg., aus εξία Ζάλοι, wie Itemesti im Jornandes aus item Aesti.

gen nicht nur die abweichende, constante Schreibung Χάζαροι, \*) sondern noch Theophanes, nach dem die Chazaren von Osten, από τοῦ ἐνδοτέρου βάθους τῆς Βερζιλίας, gekommen sind. Außer den Acatziri nennt Jornandes von den Nomaden über dem Pontus nur die drei Hauptabtheilungen der Hunnen, scheint aber die Bulgaren als ein besonderes Volk neben sie zu stellen (c. 5): quibus (Aestis) in austro adsedit gens Acutzirorum fortissima, frugum ignara, quae pecoribus et venationibus victitat. Ultra quos distenduntur supra mare Ponticum Bulgarorum sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecere. Hine jam Hunni, quasi fortissimarum gentium fecundissimus cespes, in bifariam populorum rabiem pullularunt. Nam alii Cutziagiri, alii Saviri nuncupantur, qui tamen sedes habent diversas. Juxta Chersonem Cutziagiri, quo Asiae bona avidus mercator importat, qui aestate campos pervagantur effusos, sedes habentes, prout armentorum invitaverint pabula, hieme supra mare Ponticum se referentes. Hunuguri autem hine sunt noti, quia ab ipsis pellium murinarum venit commercium, quos tantorum virorum formidavit audacia. \*\*) Die Cutziagiri, Kutriguren der Griechen, und die Hunuguri, die Onoguren, Utiguren der Uebrigen, die beiden wildesten, früher enge verbunden Abtheilungen des Hunnenvolks, sollte die bifaria Hunnorum rabies umfassen; dass ferner Bulgari nicht für einen Einzelnamen, sondern als Gesammtname eben dieser Hunnenvölker zu nehmen sei, erhellt aus ihrer weiteren Geschichte.

<sup>\*)</sup> ἀπαίτιοοι verhält sich zu ἀπαίτιοοι, wie Ultzinzures Jorn. zu Οὐλτίνζουφοι Agath., Κοιζαγηφοί Theoph., Cutziagiri Jorn. zu Κουτρίγουφοι. Das gezischte t scheint die Aspirata des Linguals wie dz = dh in deutschen Namen, wie Scandza für Scandia, Βουφγουζίωνες, Βουφγουνζίωνες für Βουφγουνδίωνες (vgl. altn. Odhinn neben Odinn), selbst in keltischen aus älterer Zeit Abuzacum neben Abudiacum. Wenn auch ohne Α Κάτζιφοι stände, was aber nie der Fall, so wäre dies doch noch hinlänglich unterschieden von Χάζαφοι = Chasari.

<sup>\*\*)</sup> Zur Wiederherstellung der verdorbenen Namen boten vorzüglich die Münchner IIs. und die Lesarten des Cod. Ambr. bei Muratori flüffe. Erstere liest deutlich Hunuguri und Saviri (zusanmengeschrieben aliisauiri) statt der entstellten Hunugari und Aviri vulg., Faviri Cod. Ambr. In altziagiri Codd. Mon. Ambr., altziagri Vindob. 1, ist al leicht aus eu entstanden; u zeigt Cod. Ambr. aut ziagiri, und Vindob. autziagiri in der zweiten Stelle, Autziagri vulg. in beiden. Accutziri Mon., Acazziri Vindob., Agazziri vulg.

Die Kutriguren schlossen sich den nach Westen ziehenden Awaren an. In den Händeln mit den Anten fordert den Chakan zur Ermordung des Gesandten der Anten auf: δ Κοτοάγηγος [Κοτοάγηρος] ἐκεῖνος, δ τοῖς Αβάροις ἐπιτήδειος, δ κατ' Αντών τὰ ἔχθιστα βουλευσάμενος. Menand. p. 284, wohl der Fürst der Kutriguren, und in den neuen Sitzen des Chakans erscheint das Volk in seinen Diensten: (o Baïavos) παρεχελεύσατο δέχα χιλιάδας των Κοντριγούρων λεγομένων Ούννων διαβήναι τον Σάον ποταμόν καί δηώσαι τὰ ἐπὶ Δαλματίαν. id. p. 310. Wahrscheinlich zu spät, in die Zeit des Kaisers Mauricius, da Türken um das kaspische Meer herrschten, setzt die Vereinigung der Kutriguren mit den Awaren Theophylakt 7, 8 (wo noch einige unbekannte Haufen genannt werden): κατ' αὐτὸν τὸν χρόνον οἱ Ταρνιὰχ καὶ οἱ Κοτζαγηροὶ (καὶ οὐτοι δὲ ἐκ τῶν Οὐὰρ καὶ Χουννί) από των Τούρχων αποδιδράσχουσι καὶ πρός την Ευρώπην γενόμενοι τοῖς περὶ τον Χα-γανον των Αβάρων συνάπτονται λέγεται δὲ καὶ τούς Ζαβενδέρ έκ τοῦ γένους πεφυκέναι τῶν Ουάο και Χουννί. ή δε γεγονυΐα επίθετος δύναμις τοῖς Αβάροις εἰς δέκα χιλιάδας ἡκοίβωτο. Sie sind die Bulgaren, welche in der Folge neben den Awaren an der Mitteldonau genannt werden. Schon mit Alboin zogen Bulgaren nach Italien (Paul. Diac. 2, 26). Das Schicksal eines Haufens von den Awaren verdrängter pannonischer Bulgaren ist aus den Annalen der Abendländer bekannt. Wie sie von den Baiern auf Dagoberts Befehl treulose Behandlung erfahren, bei den krainischen Wenden Aufnahme gefunden, erzählt Fredegar c. 72: eo anno (630) in Abarorum, cognomento Chunorum, regno in Pannonia surrexit vehemens intentio, eo quod de regno certarent, cui deberetur ad succedendum, unus ex Abaris et alius ex Bulgaris. Collecta multitudine invicem pugnarunt; tandem Abari Bulgaros superant. Bulgaris superatis, novem millia virorum cum uxoribus et liberis de Pannonia expulsi, ad Dagobertum expetunt petentes, ut eos in terra Francorum ad manendum reciperet. Dagobertus jubet eos ad hiemandum Baioarios recipere, dummodo pertractaret cum Francis, quid exinde fieret. Cumque dispersi per domos Baioariorum ad hiemandum fuissent, consilio Francorum Dagobertus Baioariis jubet, ut Bulgaros illos cum uxoribus et liberis unusquisque in domo sua in una nocte Baioarii interficerent, quod protinus a Baioariis est impletum. Nec

quisquam ex illis remansit Bulgaris, nisi tantum Alliceus cum septingentis viris, uxoribus et liberis, qui in marca Winidorum salvatus est. Posthaec cum Walluco duce Winidorum annis plurimis vixit cum suis. Wahrscheinlich sind diese Bulgaren dieselben, welche einige Jahrzehente später unter Anführung des Alzeco\*) nach Italien kamen, und vom Langobardenkönig Grimoald Sitze in den Abruzzen erhielten, wie Paulus Diaconus berichtet (5, 29): per haec tempora Bulgarorum dux Alzeco nomine, incertum quam ob causam, a sua gente digressus, in Italiam pacifice introiens cum omni sui ducatus exercitu ad regem Grimoaldum venit, ei se serviturum atque in ejus patria habitaturum promittens. Quem ille ad Romoaldum filium suum Beneventum dirigens, ut ei cum suo populo loca ad habitandum concedere deberet. praecepit. Quos Romoaldus gizatanter excipiens, eisdem spatiosa ad habitandum loca, quae usque ad illud tempus deserta erant, contribuit, scilicet Sepianum, Bovianum et Iserniam \*\*) et alias cum suis territoriis civitates, ipsumque Alzeconem, mutato dignitatis nomine, de duce Gastaldium vocitari praecepit. Qui usque hodie in hiis, ut diximus, locis habitantes, quamquam et latine loquantur, linguae tamen propriae usum minime amiserunt. Dass aber noch Bulgaren an der Donau neben den Awaren zurückgeblieben waren, erhellt aus der Fortsetzung der griech. Legende des Erzbischofs Johannes Thessalonich (2. Hälfte des 7. Jahrh.) vom h. Demetrius durch einen ungenannten Thessalonicher, dessen Angaben in die Zeit nach dem Tode des Bischofs fallen. Er erzählt, dass von den Awaren gefangen weggeführte romäische Unterthanen unter jenen Völkern an der Donau zu einem eigenen mit ihnen gemischten Haufen herangewachsen seien: άπαντα τον αυτον λαον είς το έχειθεν πρός Παννονίαν μέρος το πρός τῷ Δανουβίφ ποταμφ, ήςτινος επαρχίας πάλαι μητρόπολις υπήρχεν το λεχθέν Σερμείον έχεισε ούν, ώς είρηται, τον άπαντα λαόν της αιχμαλωσίας κατέστησεν ο λεχθείς Χαγάνος, ως αὐτῷ λοιπὸν ὑποχειμένους. Εξ ἐχείνου ούν επιμιγέντες μετά Βουλγάρων καί

<sup>\*)</sup> Der Name ist identisch mit Alticeus bei Fredegar, nach anderer Lesart Alticeus = Altik, Alzik; o in Alzeco ist nur die schwachformige langobardische Endung.

<sup>\*\*)</sup> Die alten Orte Saepinum, Bovianum, Aesernia nordöstlich von Neapel im Gebirge.

Aβάοων και των λοιπων εθνικών. . Boll. Octob. 4, 179: ferner, dass der Chakan ihnen den Kuber vorgesetzt. dieser aber mit seinem Volke der awarischen Oberherrschaft entkommen, sich südwärts gegen Thessalonich gewendet habe. Die Häuptlinge dieses Haufens heißen Bulgaren in der Ueberschrift des 5. Kap. (p. 184, not. a): περί του μελετηθέντος κουπτώς εμφυλίου πολέμου πατά της πόλεως παρά του Μαύρου και Κούβερ των Βονλχάοων. Sie lagerten sich in der Nähe von Thessalonich und suchten sich selbst der Stadt zu bemächtigen; aber von Constantinopel schifft Kriegsmacht herbei, durch die ihre Plane vereitelt werden. Was weiter aus dem Haufen geworden, wird nicht gesagt. In der Notitia graecor. Episcopatuum werden in Thessalien Kutziagern erwähnt, deren Bischof dem Stuhle von Neupatras untergeben ist: δ Κουτζιάγρων (al. Κουτζάγρων, Κουτζιαίτρου), Codin. ed. Par. p. 397; später finden sich am Pindus romanisch redende Walachen. Sollten diese Walachen, \*) thessalische Kutziagiren und Kubers Bulgaren nicht zu verbinden sein?

Die im Osten zurückgebliebenen Bulgaren, die Utiguren (Unuguren, Unugunduren) mit ihren Nachbarn waren inzwischen durch die letzte Hälfte des 6. Jahrhunderts den Beherrschern der Türken unterworfen: δ τῶν Οὐγούρων ἡγούμενος, ος διέσωζεν ἐκεῖσε τοῦ Διζαβούλον το κράτος. Menand. p. 504; ἐςαθρήσατε, δ δείλαιοι, τὰ Αλανικὰ ἔθνη, ἔτι γε μὴν καὶ τὰ φῦλα τῶν Οὐτιγούρων, . . καὶ ὑπακούουσιν ἡμῖν, καὶ ἐν μοίρα καθεστήκασι δούλον, der Tudun Turxanth an den byzantinischen Gesandten Valentin (575) bei Menand: p. 401. Eine zahlreiche Masse steht dann in der ersten Hälfte des darauffolgenden Jahrhunderts weiter im Westen, unter den Awaren, deren Joch um 634 Hubrat, Freund der Romäer, abwirft: ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν ὑπανέστη Κούβρατος ὁ ἀνεψιὸς Ὁργανᾶ

<sup>\*)</sup> Schon Priscus, der Gesandte an Attila, bemerkt (p. 190), daß die Skythen, d. i. die verschiedenzüngigen Anwohner der Donau "ξύγελυθες γὰο ὅντες" außer der Muttersprache noch eine andere, die gothische oder lateinische, selten die griechische sprächen; die italischen Bulgaren sprachen, wie Paulus Diaconus angibt, außer dem Bulgarischen auch das Lateinische, und die Legende sagt von dem Bulgaren Maurus, er habe die bulgarische, lateinische, griechische und slawische Sprache gleich geläufig gesprochen. Um so mehr mußte das Lateinische bei diesen Bulgaren herrschend werden, wenn sie nach der Angabe der Legende mit Romäern gemischt waren.

ό των Οθννουγουνδούρων χύριος τῷ τῶν Αβάρων Χαγάνω, και ον είχε παρ' αυτού λαόν περιυβρίσας εξεδίωξε της δικείας γης. διαπρεσβεύεται δε πρός Ποάκλειον και σπένδεται έλοηνην μετ, αύτου, ήνπερ εφύλαξαν μέχοι τέλους της ξαυτών ζωής δώρά τε γάρ αθτῷ ἐπεμψε καὶ τῆ τοῦ Πατρικίου ἀξία ἐτίμησεν. Niceph, Hist. ed. Par. p. 16. Aber nach wenigen Jahrzehenten (um 670) erhoben sie sich wieder als Feinde der Romäer aus ihren Sitzen, und erschienen zum Schrecken des griechischen Kaisers und seiner Leute, die sie nicht aufzuhalten vermochten, an der unteren Donau, giengen über den Strom und gründeten jenseits bis zum Haemus vereint mit den Seweren, den Sawiren, ihrem alten Nachbarvolke, und mit den schon im Lande wohnenden Slawen, das Reich der Bulgaren. Der Name der Eroberer lebt noch, abwohl ihre Sprache der slawischen gewichen ist, in der Benennung dieses Landes und seiner Bewohner.

Mit belehrendem Rückblick auf die früheren Sitze und die Verzweigungen der Bulgaren, der zwar sagenhaft geformt, wie im Raume auch in der Zeit Getrenntes in Eins zusammengiefst, aber nach Absonderung der einzelnen Theile mehrfache Bestätigung, für das Vorgetragene enthält, berichtet zuerst und am vollständigsten von diesem Ereignisse Theophanes, ed. Par. p. 296; εν τούτφ τῷ χοόνφ τὸ τῶν Βονλγάρων ἔθνος ἐπῆλθεν τῆ Θράκη. ἀναγκαῖον δὲ εἰπεῖν καὶ περὶ τῆς ἀρχαισύτητος τῶν Ονογουνδούρ ων Βουλγάρων \*) καὶ Κοτράγων. ἐν τοῖς ἀρκαίροις περατικοῖς μέρεσι τοῦ Ευξείνου πόντον, ἐν τῆ λεγομένη Μαιώτιδι λίωνη, εἰς ἡν εἰςάγεται ποταμός μέχισιος ἀπὸ τοῦ Ὠκεανού καταφερόμενος διὰ τῆς τῶν Σαρματῶν γῆς, λεγόμενος Ἅταλις, \*\*) εἰς ὑν εἰςάγεται ὁ λεγόμενος Τάγαϊς πο-

<sup>&</sup>quot;) Die Pariser Ausgabe theilt aus einigen Hss. die Lesarten mit: Υνογουνδούρων Βουλγάρων καὶ Κοτράγων, Όνουνογουν-δούρων Βουλγάρων καὶ Κοτράγων, Ονουνογουν-δούρων Βουλγάρων καὶ Κοτράγων, und hat selbst im Texte die am meisten verdorbene Οὐννοβουνδοβουλγάρων. Anastasius übersetzt (Hist. ed. Par. p. 113): Onogundurensium Bulgarum et Contragensium. Es sind deutlich die Unuguren (Utiguren) und Hotriguren. Auch Constantinus Porph. sehreibt Ονογούνδουροι, de themat. p. 21: ἐγένετο δὲ ἡ τῶν βαοβάρων περαίωστε ἐπὶ τὸν Ἰστορν ποταμον εἰς τὰ τέλη τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Ηωγονάτου, ὅτε καὶ τὸ ὁνομα αὐτῶν ψανερον ἐγένετο. πρότερον γὰρ Ονογουνδούρους αὐτοῦς ἐκάλουν.

<sup>\*\*)</sup> Al. '11th, 'Arthas Men. p. 301, Etel, Itil, die Wolga bei den Türken.

ταμός και αυτός ἄπο των Ίβηρίων πυλών εξερχόμενος των εν τοις Καυκασίοις ὄρεσιν, ἀπο δε της μίξεως του Τάναι και του Ατάλ, ἄνωθεν της προλεχθείσης Μαιώτιδος λίμνης σχιζομένου του Ατάλ, έρχεται δ λεγόμενος Κουφις \*) ποταμός και αποδίδει είς τὸ τέλος της Ποντικής θαλάσσης πλησίον των Νεκροπυλών είς το άκρωμα το λεγόμενον Κριού πρόςωπον. . . από δὲ τῆς αὐτῆς λίμνης εἰς τὸν λεγόμενον Κοῦ φιν ποταμόν, ἔνθα τὸ Ξυστὸν ἀγοεύεται Βουλ-γαρικόν οψάριν, ἡ παλαιὰ Βουλγαρία ἐστὶν ἡ μεγάλη, και οί λεγόμενοι Κότραγοι δμόφυλοι αὐτῶν καὶ οὐτοι τυγχάνοντες. ἐπὶ δὲ χρόνων Κωνσταντίνου του είς την δύσιν \* \* \* Κοοβάτου \*\*) που κύρου της λεγθείσης Βουλγαρίας και τών Κοτράγων τον βίον μεταλλάξαντος και πέντε καταλιπόντος νίους και διατυπώσαντος μηδαμώς τούτους αποχωρισθήναι έκ της πρός αλλήλους διαίτης δια το πάντη πυριεύειν αυτούς, και ετέρφ μή δουλευθήναι έθνει. μετ' ολίγον δε χρόνον της έχείνου τελευτης είς διαίρεσιν έληλυθότες οι πέντε αυτού νίοι, διέστησαν απ' αλλήλων μετά του εν υπεξουσιότητι αυτών υποκειμένου λαού και ό μεν πρώτος υίος ό λεγόμενος Βατβαιάν την εντολην του οικείου φυλάξας πατρός, διέμεινεν εν τη προγονική αυτού γη μέχρι της δεύρο. ὁ δε δεύτερος τούτου άδελφός ὁ λεγόμενος Κοτράγος τον Τάναϊν διαβάς \*\*\*) ποταμόν απέναντι του πρώτου ψκησεν αδελφού. ο δε τέταρτος και ο πέμπτος τον Ιστρον ήτοι Δάνουβιν περαιωθέντες ποταμόν, ό μεν είς Παννονίαν της Αβαρίας υποταγείς τῷ Χαγάνῳ τῶν Αβάρων ἔμεινεν ἐκεῖ μετά τῆς δυναμεως αὐτοῦ, ὁ δὲ τὴν πρός τῆ Ραβέννη Πεντάπολιν καταλαβων υπό την βασιλείαν των Χριστιανών γέγονεν. †) Έπειτα πάντων ο τρίτος, Ασπαρούχ λεγόμενος, τον Δάναπριν καὶ Δάναστριν περάσας καὶ τὸν Ογκλόν ++) καταλαβών βορειοτέρους τοῦ Δα-

<sup>\*)</sup> Kwonv Men. p. 301, der Kuban.

<sup>\*\*)</sup> Bei Nicephorus p. 22 Κουράτος, richtiger Κουβράτος.

<sup>\*\*\*)</sup> D. h. die Kutriguren, die schon längst im Westen des Dons sassen, dieselbe Abtheilung mit der gleich folgenden, die zu den Awaren zog.

<sup>†)</sup> Alzeks Bulgaren, die über Neapel Sitze erhielten, können diese nicht sein; sind es die mit Alboin gekommenen?

<sup>††)</sup> Erinnert an den Namen Ingul, Συγγούλ Const. Porph. de admin. imp. c. 42, scheint aber den Pruth zu bezeichnen.

νουβίου ποταμούς, μεταξύ τούτων κακείνου ιδιησεν. . . τούτων δὲ ούτως εἰς πέντε μέρη διαιρε-θέντων καὶ ἐν βραχύτητι καταντησάντων, ἔξηλθεν τὸ μέγα έθνος των Χαζάρων από του ενδοτέρου βάθους Βεοζιλίας της ποώτης Σαρματίας και εδέσποσε πάσης της περατικής γης μέχρι της Ποντικής θαλάσσης, καί τον ποιώτον αδελφον Βατβαίαν της πρώτης Βουλγαρίας άρχοντα ύποτελή καταστήσας, φόρους παρ' αντού πομίζεται μέχρι τού νύν. δ δε βασιλεύς Κωνσταντίνος μεμαθηχώς, ότι εξάπινα έθνος ούπαρον και ακάθαρτον έκειθεν του Δανουβίου είς τον Ογκλόν ξοχήνωσεν καὶ τὰ πλησιάζοντα τοῦ Δανου-βίου ἐκτρέχει καὶ λυμαίνεται, τοῦτ ἔστιν, τὴν νῦν παρ' αὐτων κρατουμένην χώραν, ὑπὸ Χριστιανων τότε πρατουμένην, ηνιάθη σφόδρα και κελεύει πάντα περάσαι τὰ θέματα ἐν τῆ Θράκη καὶ ἐξοπλίσας στόλον διά τε γης και θαλάσσης απεκίνησεν, πολέμφ τούτους εχδιώξαι πειρώμενος. . οί δε Βούλγαροι καταδιώξαντες αυτούς μέχοι του Δανουβίου, και του τον περάσαντες καὶ έλθόντες εἰς την λεγομένην Βάοναν πλη-σίον Οδύσσου καὶ τοῦ ἐκεῖσε μεσογείου, καὶ τον τό-πον εωρακότες ἐν πολλη ἀσφαλεία διακείμενον, ἐκ μὲν των όπισθεν δια Δανουβίου ποταμού, έμπροσθεν δέ και εκ πλαγίων δια κλεισουρών και της Ποντικής θαλάσσης χυριευσάντων δε αξτών και τών παρακει-μένων Σκλαβίνων εθνών τας λεγομένας επτά γενεάς τους μεν Σεβέρεις κατώκησαν απυ τῆς ἔμπροσθεν κλεισούρας Βερεγάβων ἐπὶ τὰ πρός ἀνατολήν μέρη εἰς δὲ τὰ πρὸς μεσημβρίαν καὶ δύσιν μέχρι Αβαρίας τας ύπολοιπας έπτα γενεας ύπο πάκτου όντας. Εν τούτοις ούν πλατυνθέντων αθτών, έγαυρίασαν και ήρξαντο τα ύπο την 'Ρωμαϊκήν πολιτείαν ζίντα κάστοά τε και χωρία Επιβρίπτειν και αίχμαλωτίζειν.

Die alten Bulgarenländer um die Maeotis sind von den Chasaren genommen worden. Desungeachtet behauptet sich der Bulgarenname auch in dieser Lage, nur in den höheren Gegenden an der Wolga, an der Nordseite der Chasaren. Araber berichten zuerst wieder von diesen Ländern, wo sie sich seit dem Anfange des 40. Jahrhunderts als Kaufleute oder zur Verbreitung des Islams einfanden, \*) und bei den Bulgaren an der Wolga machte im Jahr 922 christlicher Zeitrechnung Ibn-Fofzlan,

<sup>\*)</sup> Frähns Ibn-Fofzlan Vorr. IX. X.

des Chalifen Muktedir Gesandter an den Bulgarenkönig, Bekanntschaft mit den Russen, dessen merkwürdigen Bericht über dieses Volk Jakut aufbewahrt hat; auch nur Araber berichten von der Ueberwältigung der Wolgabulgaren durch die Russen und der Zerstörung ihrer Stadt Bulgar (S. 552), deren Ruinen bei Spask sichtbar sind. \*) Derselben gedenkt Ibn - Haukal: " (Itil fluvius) Russos, mox Bulgaros, dein Burtasos transit, denique in mare Chasarorum involvitur." Frähn de Chasaris Excerpta ex scriptoribus arabicis. Petrop. 1822. p. 27, wie Ibn-Foszlan ebendas. p. 43: "Itil audit etiam fluvius a Russia et Bulgaria ad Chasariam fluens." Nestor (2,87): iz Rusi mozhet' iti po Wolzje w Bolgary i w Chwalisy, "aus Russland kann man auf der Wolga zu den Bolgaren und Chwalisen reisen." Snorri aus der Zeit Olais des Heiligen (Heimskr. 2, 325): Jarizleifr konungr ok Ingigerdhr dróttning budhu Olafi konúngi at dveljaz medh ser, ok taka upp riki, that er heitir Vulgaria, ok er that einn lutr of Gardhariki, ok var that folk heidhit i thvi landi. Großbulgarien nennen das Land zwischen den Mordwinen und Baschkiren die Reisenden des 13. Jahrhunderts, Plan Carpin (1246): ce pais de Comanie a immediatement au Nord apres la Russie les Morduins et Bileres, c'est à dire, la grande Bulgarie, les Bastarques, qui est la grande Hongrie. Bergeron p. 7; Rubruquis (1253): Etilia vient de la grande Bulgarie, qui est vers le Nord, . . nous decendîmus jusqu' à sa cour (de Baatu), et depuis ce lieu-là jusqu' aux bourgs et villages de la grande Bulgarie vers le Nord il y a cinq journées. p. 39. 40; du côté de l'occident (ceux de Pascatir) touchent à la grande Bulgarie. Berg. p. 47.

An der Wolga, an der sich Reste der Bulgaren erhalten haben müssen, finden sich aufwärts neben den finnischen Völkern nur Türken, zum Beweise, das die nomadischen Bulgaren, und folglich die Hunnen, zum großen Nomadengeschlechte der Türken gehörten. Einige alte Zeugnisse werden nicht gegen diese Annahme geltend gemacht werden können, da sonst alle historischen Andeutungen dafür sprechen, dass die Hunnen die ersten Türken sind, welche von den nordwestlichen

Gebirgen Hochasiens in die Steppenländer um das ka-spische und schwarze Meer hervorbrachen und alles vor sich niederwerfend die Bahn öffneten durch die weiten Striche, über welche sich seitdem die Völker ihres Stammes ausgossen (S. 501). Wohl scheinen sich die Hunnen nach den Schilderungen der Alten von allen damals bekannten Völkern zu unterscheiden sowohl durch Sitten als ihre Körperbildung; durch kleine Augen, schwarzes, plumpes Gesicht: erat eis species pavendae nigredinis et velut quaedam, si dici fas est, deformis offa, non facies, habensque magis puncta, quam lumina. Jorn. c. 24; Εφθαλίται οὐ νομάδες είσιν, ωςπεο τὰ άλλα Οὐννικὰ ἔθνη, . . μόνοι δὲ Οὔννων οὖτοι λευχοί τε τὰ σώματα χαὶ οὖχ ἄμορφοι τὰς ὄψεις είσίν. Prokop von den den Persern an der Nordseite benachbarten und wahrscheinlich stammverwandten Ephthaliten, de bello Pers. 1, 3; durch Bartlosigkeit: quoniam ab ipsis nascendi primitiis infantum ferro sulcantur altius genae, ut pilorum vigor tempestivus emergens corrugatis cicatricibus hebetetur, senescunt imberbes absque ulla venustate, spadonibus similes. Amm. 31, 2; wodurch man versucht sein könnte, in ihnen mongolische Völker zu vermuthen, welche durch außerordentliche Ereignisse schon zu dieser Zeit aus dem fernen Ostasien gegen Europa gedrängt worden wären. Eine hier nicht zu übersehende Stelle über die Gesichtsfarbe der Chasaren enthält des Arabers Jakut geographisches Wörterbuch aus Ibn-Foszlan (Frähn, de Chasaris Exc. p. 15): "duplex Chasarorum genus exstat. Alteri nomen est Kura Chasar (i. e. Chasari nigri); hi fusco colore sunt, sed propter fusci intensionem ad nigredinem vergente, ita ut species Indorum esse videantur. Genus alterum albo colore est atque pulchritudine et forma insigne." Und mit diesen Chasaren hatten die Bulgaren dieselbe Sprache, bezeugen morgenländische Schriftsteller, Ouseleys Geograph (The oriental geography of Ebn Haukal. London 4800) \*): "the language of Bulgar and of Khozr is the same." p. 190, und Ibn-Haukal in Frähns Excerpten p. 27: saren? Leider stimmen die alten Aussagen über das

46 \*

<sup>\*)</sup> Uebersetzung aus einer persischen Uebersetzung, welcher nach Frähn (Ibn-Foszlan p. 256) nicht Ibn-Haukal, sondern ein noch älteres arabisches Werk von Istachri (1. Viertel des 10. Jahrh.) zu Grunde gelegt ist.

Volk nicht überein. Ibn-Foszlan bei Jakut schreibt (Frähn Exc. p. 15): "lingua Chasarorum a Turcica et Persica differt, nec ullius populi lingua aliquid commune cum ea habet. Chasari Turcis similes non sunt. Nigrum capillum habent." Ganz das Gegentheil sagt Ouseleys Geograph: ,, the principal persons of Atel (Hauptstadt der Chasaren) are Mussulmans and merchants: their language is like that of the Turks, and is not understood by any other nation." p. 486, und wo er die obige Nachricht von den Abtheilungen mittheilt: "the people of Khozr are near the Turks, whom they resemble. They are of two classes; one of blackish complexions, and such dark hair that you would suppose them to be descended from the Hindoos: the other race fair complexioned." p. 488, was absichtlich geändert sein muß, wenn auch aus Ibn Fofzlan entnommen, und dafür zeugen auch die chasarischen Namen, die selbst Ibn-Foszlan nennt, offenbar türkische, wie Karachasar, Tschauschiar (Frähn p. 16, türk. Tschausch), Bâk (Frähn p. 45, wahrsch. Bek, δ Πέχ Χαζαρίας Const. Porph. de adm. imp. c. 42), Tudun von den Byzantinern genannt, auch bei den Awaren vorkommend. Aber wenn die Chasaren wohl allerdings Türken, jene Karachasaren nur verschieden, und die älteren von den Chasaren überwältigten Bewohner des Landes, die Südbulgaren, wären? Dadurch könnten sich auch vielleicht die Widersprüche der Schriftsteller, wenn jeder eine andere Abtheilung des Volkes meinte, ausgleichen. Dagegen aber lassen sich dennoch die Wolga aufwärts, wo der Bulgarenname sich noch längere Zeit erhalten hat, keine Mongolen finden;\*) muhamme-danische Bulgaren neben Baschkiren werden von dort, wie schon vor den Mongolenstürmen, deren verheerende Wuth auch über diese Gegenden und weiter nordwärts gezogen ist, auch noch nach denselben von den Reisenden Carpin und Rubruquis genannt, und noch sitzen an der Westseite der Baschkiren an der Wolga muhammedanische Türken. Deswegen wird sich immer nicht mehr folgern lassen, als dass die Bulgaren und Hunnen eine weniger schön gebildete und in Sprache abweichende Abtheilung desselben Stammes mit den später auftretenden Türken gewesen seien, die in die Reihe der Türkenvölker in den nordwestlichen Theilen der türkischen Länder gehört, welche

<sup>\*)</sup> Die Kalmüken an der unteren Wolga sind später aus dem inneren Asien und erst 1662 über den Jaik gekommen. Klaproth As. polygl. p. 272.

in ihrer zu mongolischer Art sich neigenden Gesiehtsbildung und ganzen Körpergestalt ihren edler gebildeten östlichen Stammverwandten nachstehen, wie die Baschkiren am Südural, Barabinzen am Irtisch, Kirgisen über dem kaspischen und Aralsee, Nogai über dem Kaukasus, dem schwarzen Meer bis nach Bessarabien. \*) Hiefür scheint auch selbst schon Ammian zu sprechen, wenn er die Alanen, bei ihm vielleicht die östlichen Türkenvölker (S. 300), mit den Hunnen vergleicht (54, 2): proceri autem Alani paene sunt omnes et pulchri, crinibus mediocriter flavis, oculorum temperata torvitate terribiles et armorum levitate veloces, Hunnisque per omnia suppares, verum victu mitiores et cultu. Weitere Bestätigung brin-

<sup>\*)</sup> Klaproth, der diese Völker in ihrer Heimath kennen lernte, äußert sich in dieser Beziehung über dieselben, über die Baschkiren (As. polygl, p. 220): "Baschkiren sind dem Körperbau und der Gesichtsbildung nach mannigfaltiger, als die mehrsten sibirischen Nationen. Man sieht große, fette, magere, mit türkischen, mongolischen und russischen Gesichtern. meisten sind anschnlich, von starkem Gliederbau; nie sieht man blonde, alle haben kleine Augen. Umstände, die auf eine starke Vermischung des Urstammes schließen lassen." Er irrt, wenn er sie für ein ursprünglich finnisches Volk halten will (p. 188); wie Rubruquis Angabe "le langage de ceux de Pascatir et des Hongrois est le même" zu nehmen, darüber unten (Ungri); schon lange vorher, bei Ibn-Fofzlan, heißen sie ausdrücklich ein türkisches Volk, und die wildesten, rohsten Türken: "Turcorum pessimi, potentissimique et in caedibus edendis audacissimi." Frähn Exc. de Baschkiris p. 6. Ueber die Barabinzen (p. 226): "sie bewohnen die nach ihnen genannte Steppe in Sibirien zwischen dem Irtisch und den Bächen des Ob. Ihre Gesichtsbildung zeigt alte Mischung mit mongolischen Stämmen." Ueber die Nogai (p. 218): "in den Ebenen westlich vom kaspischen und im Norden des schwarzen Meeres, bilden einen anderen Hauptstamm, dessen Gesichtsbildung eine starke Mischung mit Mongolen anzeigt, obgleich seine Sprache von mongolischen Wörtern ziemlich frei ist. Sie wohnten bis zu Anfange des 17. Jahrh. in Nordosten des kaspischen Meeres zwischen dem Tobol und Jaik." Die Kirgisen (p. 231): "Abulgasi und Raschideddin leiten sie von Kirkis, einem Sohne des fabelhaften Oguschan, ab. Nach ihnen waren sie anfänglich nicht sehr stark, wurden aber durch in ihr Land eingewanderte Mongolen vermehrt, die ebenfalls den Namen Kirkis annahmen. Die letzte Angabe erhält durch die der mongolischen nahe kommende Gesichtsbildung der jetzigen Kirgisen hinlängliche Wahrscheinlichkeit." Mag solche Bildung einem Theile des Stammes eigenthümlich gewesen sein, oder Mischung mit Mongolen einst wirklich Statt gehabt haben, nach Klaproths Angabe aus chinesischen Nachrichten im 1. Jahrh. (p. 258), immer haben wir noch türkische Völker mit türkischer Sprache.

gen folgende Gründe: 1. die Sprache der Bulgaren, und folglich der Hunnen, kann nicht von der der Türken verschieden gewesen sein. Die Würde des Tarchan bei den Türken, Ταρχάν Menand. p. 384, findet sich auch bei den Bulgaren wieder: πως έχουσιν ο Καναρτικείνος \*) καὶ ο Βολίας Ταρκάνος; fragt der byzantische Ceremonienmeister, nachdem er sich um das Befinden des Bulgarenkönigs und der Königin erkundigt (Const. Porphyrog. de caerim. aulae Byz. ed. Reiske p. 393). Der Tarchan, erste Minister, erscheint auch hier als der erste Βολίας; die Frage fährt fort: πως έγουσι καὶ οί λοιποι οί έσω και έξω Βολιάδες; . . πῶς ἔχουσιν οἱ εξ Βολιάδες οἱ μεγάλοι; Die griechische Legende, die von dem den Awaren entkommenen Häuptlinge Maurus sagt: (Μαύρος) την καθ' ημάς επιστάμενος γλώσσαν και την Ρωμαίων, Σκλάβων και Βουλγάρων και άπλως εν πάσιν ήσκημένος. Boll. Oct. 4, 481, unterscheidet nicht die Sprache der Awaren, eines türkischen Volkes, als eine eigene, von der der Bulgaren verschiedene, was, wenn es der Fall gewesen, hier erwartet werden müßte. 2. Von den Uiguren, Όγώρ, dem unbezweifelt türkischen Volke, leitet Theophylakt den Ursprung der mehreren Völkern gemeinsamen Benennung War und Chuni ab (deren Erklärung aus den Namen zweier Anführer, wie sonst immer derlei Deutung, nur Unkunde der wahren Bedeutung verräth), 7, 7: οἱ δὲ τούτον τοῦ ἔθνους (τῶν Όνωο) παλαιότατοι έξαρχοι Ο ν άρ καί Χεονννί ωνομάζοντο, έκ τούτων καί τινα των εθνων εκείνων την ονομασίαν εκληρώσαντο, Ού άρ και Χουν ι ονομαζόμενα. Nun werden nicht nur die Awaren bei Menander (ed. Bonn. p. 400. 401) von dem türkischen Häuptlinge Turxanth Οναρχωνίται, d. i. Var-chunitae, genannt, und eben diese von Theophylakt den War und Chuni beigezählt, sondern auch von demselben die Κοτζαγηφοί, die pannonischen Bulgaren, unter sie gestellt, und der Name Hunnivar, der wohl eins ist mit War und Chuni, findet sich merkwürdig auch schon bei den Hunnen, nur von Jornandes arg missverstanden (c. 52): in fugam versi (a Gothis) eas partes Scythiae petunt, quas Danabri amnis fluenta praetermeant, quae lingua sua Hunnivar appellant. War Warchuni Benennung der Türken

<sup>\*)</sup> Vicileicht derselbe, der bei den Chasaren nach Ibn-Fofzlan Kender Chakan (کنگر خاتی, Frähn Exc. p. 16) heißt, der Erste nach dem Großschakan. Dann wäre wohl bei dem Araber der Name entstellt.

des westlichen Hochasiens oder dieses Landstriches selbst? Wie dem sei, von dort, wo noch längere Zeit die Uiguren das mächtigste Volk blieben (aus welchem darum in Theophylakts Nachrichten der Name abgeleitet ist), sind die Awaren und Hunnen ausgezogen, und hier reichen den abendländischen Berichten die Annalen der Chinesen die Hand, in welchen seit alter Zeit auf diesen Hochflächen Chiun-jü, Chian-jün, Chiung-nu, wohl der Hunnenname in chinesischer Form, \*) genannt sind.

Avari. \*\* Wieder ein neues Volk, das denselben Weg als die Hunnen aus fernem Osten gekommen, und

<sup>\*)</sup> Die Vergleichung der Namen Χουννί, Χουνί, einmal Χεουννί, bei Teophylakt und Οὐαο-χωντιαι, aus Quellen die von einander unabhängig sind, zeigt Chuni, Chunni, wie auch Claudian schreibt (zuweilen noch spätere Chronisten), als die ursprüngliche Form, die wahrscheinlich von den Deutschen nach der Wurzel nun, die sich häufig in zusammengesetzten deutschen Eigennamen findet, gemildert wurde. Xodvor sind als kleineres Volk unter den Sarmaten über dem Pontus bei Ptolemaeus genannt, die man bloss wegen des Namens nicht mit den späteren Hunnen wird verbinden wollen. Auch täuscht man sich, wenn man denselben Namen, oder gar das Volk der Hunnen schon bei Dionysius Periegetes am kaspischen Meere zu finden glaubt. V. 730: Οὖννοι δ' ἐξείης -, in der Uebertragung Priscians v. 705: Hinc Unnus sequitur - steht im Text der Ausgg. Die Hss. haben zwar 'Ωννοί, aber auch Θοῦννοί, und bei Prisc. Thymus, Thynus, Thinus, was die Lesart Ouvor voraussetzt. Schon Eustathius kennt dieses Schwanken, zu Dionys. p. 750: ότι Ούννοι, η Θούννοι μετά του θ στοίχειου, Κάσπιον έθνος είσι Σχυθικόν. μάλιστα δε προςθετέον τοις γράφουσιν Ούννοι διχα τοῦ 3. Aber er irrt, wenn er Ούννοι vorzieht; gewiss ist nicht Θούννοι oder Θύνοι aus dem bekannten Ούννοι, sondern umgekehrt dieses aus jenem verderht worden. Der Name ist wohl durch Verstümmelung der der Kovinor, Koviyuor, Ovinor bei Strabo in derselben Lage.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Namen eine Vermuthung S. 291, Anm. Auf die Awaren ist der Name ihrer nomadischen Vorgänger an den Karpaten übergegangen. Hunni, Hunnia steht bei den Chronisten abwechselnd und gleichbedeutend mit Avari, Avaria; Paulus Diac. weiß sogar (1, 27): Avares primum Huni, postea de regis proprii nomine Avares appellati sunt. Ihr Name ist dann später wieder ihren Nachfolgern, den Ungern, beigelegt bei Dietmar p. 12. 20. 23. Und auch bei diesen haben die Chronisten, vorzüglich die ungrischen selbst, die Hunnen noch nicht aufgegeben, und bei Rubruquis (1253) heißt es noch: de Pascatir sortirent autresois les Huns, qui depuis furent appelles Hongrois. Berg. p. 47. So haben die späteren Einwanderer immer auch die Namen ihrer Vorgänger im Lande geerbt.

728 Avari,

im Abendlande in ihre Stelle eingetreten ist, um ihr arges Spiel in noch ärgerer Weise fortzusetzen. Alsbald nach dem Sturze der hunnischen Macht, zwischen 464 und 465, zeigen sich schon Awaren verheerend hinter den Völkern an der Magotis und dem kaspischen Meere, in fabelhaftem Gerüchte, wie die Hunnen, für Fremdlinge von den Küsten des Oceans ausgegeben: ἐποεσβεύσαντο δὲ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον κατά τοὺς εφους Ρωμαίους Σαράγουροι και Οθρωγοι και Ονόγουροι, Εθνη εξαναστάντα των ολκείων ήθων, Σαβίρων ες μάχην σφισίν έληλυθότων, οθς εξήλασαν Αβάρεις, μετανάσται γενόμενοι ύπὸ έθνων οἰκούντων μέν την παρωκεανίτιν ακτήν, την δέ γώραν απολιπόντων δια το έξ αναχύσεως του ωπεανού όμιγλώδες γενόμενον, και γουπών δε πλήθος αναφανέν. δπερ ήν λόγος μή πρότερον παύσασθαι, πρίν ή βοράν ποιήσασθαι το των ανθρώπων γένος διά δη ύπο τωνδε έλαυνόμενοι των δεινών τοίς πλησιοχώροις ένέβαλον; και των επιθεόντων δυνατωτέρων δυνων οί την Εφοδον ούχ υφιστάμενοι μετανίσταντο. Prisc. ed. Bonn. p. 158. Nachdem der Name fast auf ein Jahrhundert verschwunden ist, erscheinen wieder Awaren, aber nicht aus der Nähe, sondern als viel gewandertes Volk, um 558, über dem Kaukasus: πολλά περινοστήσαντες ήχον ές Αλανούς, και ίκεται εγένοντο Σαρωσίου του Άλανων ήγουμένου, ως αν δι' αὐτοθ volounor Fourto Pouniois. Menand. p. 282. Justinus, romäischer Befehlshaber in Lazica, gab von ihrem Verlangen dem Kaiser Justinian Kunde, und nach seiner Zusage kommt Kandich als Gesandter und spricht vor ihm in skythischem Vebermuthe: ως πάρεστι το μέγιστόν τε και αλκιμώτατου των έθνων, και ως το φύλον οξ Αβαροι ακαταμάχητοί τέ είσι καὶ τὸ αντιστατοῦν οδοί τε δαδίως απώσασθαί τε και διαφθείσειν, και ώς προς ηκόν έστι τῷ βασιλεῖ ἐς ὁμαιχμίαν σφᾶς ἐταιρί-φασθαι ἀλεξητηράς τε ἔχειν ἀγαθούς, καὶ ὡς οὐκ ἄλλως εθνούστατοι Εσονται τη Ρωμαϊκή πολιτεία ή δώορις ές τὰ μάλιθτα τιμιωτάτοις και χρήμασιν ετησίοις και γις εθφορωτάτης ολεήσει, ibid, Auch nach Theo-phylakts Bericht kamen sie, ursprünglich eine Abtheilung der War und Chuni auf Hochasien, die sich erst vor den Völkern am kaspischen Meere den Namen Awaren beilegte, erst um diese Zeit von ferne herbei (7, 8): Ιουστινιανού τοίνυν του αυτοκράτορος το βασίλειον ποάτος ἐπέχοντος ἐκιτούτων των Οθάρ καὶ Χουννὶ δλίγη αποσοάσασα μοίρα του άρχεγόνου

φύλου ξχείνου, ξνόημεῖ τῆ Εὐρώπη. οὖτοι Αβάρους ξαυτούς ονομάσαντες, τὸν ήγεμόνα τῆ τοῦ Χαγάνου προςηγορία φαιδρύνουσιν. ) όθεν άὐτοῖς ὁ τρόπος πρὸς μειάθεσιν όνομάτων ξχώρησε, λέξωμεν τῆς άληθείας κατὰ μηδὲν ἀφιστάμενοι, Σαρσήλτ καὶ Οὖννουγοῦροι καὶ Σαβίροι, Οὖννιά τε πρὸς τούτοις ετερα έθνη, οπηνίτα τον Οθάρ και Χουννί ετι από-μοιραν κατά τους τόπους αθτων αποδιδράστουσαν έθεάσαντο, είς μέγιστον καταπίπτουσι φόβον, ύποτοπάσαντες Αβάρους υπείναι τους ενδημήσαντας. διά τούτο δώροις λαμπροίς τούς φυγάδας τιμήσαντες, έδοξαν αντιλαμβάνειν παρ' αὐτῶν την ἀβλάβειαν. οί τοίξαν αντιλαμβανείν παυ αυτων την αρλαβεταν. Οι τοι-ντν Ουάο και Χουννί, ως είδον την της αποφυγης ξπιδέξιον Έναρξιν, την πλάνην των πρεσβευσαμένων οικειωσάμενοι, Αβάρους έαυτους κατωνόμασαν. λέγεται γάρ εν τοῖς Έθνεσι τοῖς Σκυθικοῖς το των Αβάρων ύπειναι εντρεχέστατον φύλον. Man kann sich hier des ähnlich schwankenden Gebrauchs des Namens Suevi bei den germanischen Völkern erinnern, und die Identität dieser Awaren mit den früher erwähnten bezweifeln. Theophylakts Angaben erhalten Bestätigung durch Turxantha des Häuptlings der Türken, Sohns des Disabul, hochfahrende Rede an den griechischen Gesandten Valentin (J. 575), wo die der türkischen Herrschaft entkommenen Awaren Warchoniten, d. i. Warchuni, genannt werden: ο δε καθ' υμάς βασιλεύς εκτίσει μοι δίκας εν

<sup>\*)</sup> Auffallend noch nicht bei den Hunnen, zuerst bei den Awaren, dann bei allen späteren Türkenvölkern, erscheint der Titel Chakan, Xayayos bei den Byzant., Cacanus bei den lat. Schriftstellern, bei Paul. Diac. 4, 11. 13. 21. 25. 29. 38. 53. 5, 19; bei Gregor. Turon. 4, 29: Chunorum (Avarum) rex vocabatur Gaganus (al. Chaganus, Caganus) omnes enim reges gentis illius hoc appellantur nomine; Kogan bei Nestor, خاقان, Châkân bei den arab. Schriftstellern. Im Mongolischen wird der Name Tschingischans des Eroberers Tschinggiskakan geschrieben nach Abel-Remusat, Rech. sur les langues Tartares p. 170. Nach demselben (p. 168,) ist Chak..n ein mongolisches Wort, und Khan Zusammenziehung desselben im Dialekte der Westmongolen (Ölöt, Kalmüken). Wäre aber diese Form nicht schon im Titel Tarchan, den der byz. Gesandte Zemarch bei den Türken am Ektag findet (Menand. cd. Bonn. p. 584)? Und da das Mongolische und Türkische mehreres mit einander gemein haben, so seheint die mongolische Abkunft des Namens nicht entschieden. Er müste durch frühe Mongolenherrschaft zu den Türken gekommen sein. Vgl. noch Frähn, de titulorum et cognominum honorificorum, quibus Chani Hordae aureae usi sunt, origine, natura atque usu. Casani 1814, p. 7. 10.

730 Avari.

δέοντι, ξμοὶ μὲν φιλίας ἐχόμενα διαλεγόμενος, τοῖς δὲ δὴ Οὐ αρ χωνίταις τοῖς ημετέροις δούλοις, (ἐδήλου δὲ τοὺς ᾿Αβάρους,) ἀποδράσασι τοὺς δεσπότας γενόμενος ἔνσπονδος. οἱ μὲν Οὐ αρ χωνῖται, ἀτε κατίκοοι Τούρκων, ἡνίκα βούλομαι, ὡς ἐμὲ ἡξονσι καὶ εἰγε τὴν κατ κατ ἐμὲ ἰππείαν ἐςαθρήσουσι μάστιγα ως αὐτοὺς ἐκπεμφθεῖσαν, ἐς τὰ κατώτατα φεύξονται τῆς γῆς... ἔγωγε ἐξεπίσταμαι μάλα ἀκοιβῶς ὅποι τε ὁ Δάναπρις ποταμὸς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰστρος ἔνθα καταδρεῖ, καὶ ἱνα ὁ Ἔβρος, ὁπόθεν τε ἐπεραμώθησαν ἐς τὴν Ῥωμαϊκὴν τὸ ἡμέτερον δονλικὸν οἱ Οὐ αρ χωνῖται. Menand. p. 400. 401; und durch die Aussage des türkischen Gesandten Maniach (J. 568) vor dem Kaiser Justinus: ὁ βασιλεύς τῆς τῶν Τούρκων ἀφηνίασεν ἔπικρατείας, καὶ εἴ τινες ἔτι παρ ὑμῖν; ",,εἰοὶ μὲν, ὡ βασιλεύ, οὕ γε τὰ ἡμέτερα στέργουσιν ἔτι τοὺς δὲ ἀἡπουθεν ἀποδράσαντας οἰμαι ἀμφὶ τὰς εἴκοσιν εἰναι χιλιάδας." Menand. p. 299. Als Stammgenoſsen der Üiguren aber, der Ὀγώρ, denen Theophylakt die Benennung Warchuni\*) ursprünglich zuschreibt, sind die Awaren nothwendig des Stammes, der nach ihrer Nachbarhorde, den Turk, deren damals wachsende Uebermacht ihren Auszug veranlaſste, seit jener Zeit bei Byzantinern, Arabern und Persern der türkische heiſst.

Kaiser Justinian fand für gut, sich mit den wilden Gästen abzufinden und für den angebotenen Dienst gegen seine Feinde ihnen jährliche Gelder zu bewilligen, worauf sie auch sich feindlich gegen die Utiguren, Sawiren, Zalen wenden, und nachher einen verheerenden Krieg über die Anten bringen (Menand. p. 284). Obwohl ihnen auf ihr Ansuchen um neue Wohnsitze Justinian Niederpannonien anwies, so wollten sie doch wieder nicht aus Skythien ziehen (id. p. 285); sie scheinen sich um diese Zeit in der Nachbarschaft der Anten und Kutriguren gehalten zu haben. Anders verfuhr gegen sie Justinians Nachfolger, Justinus; in kräftiger Rede

<sup>\*)</sup> Auch die Awaren sollen in ihren einzelnen Abtheilungen wieder die Namen War und Chuni getragen haben nach Theophylakt 7, 8: ἀμέλει τοι καὶ μέχρι τῶν χρόνων τῶν καθ ἡμᾶς οἱ Ψευθάβαροι (λέγειν γὰρ οὕτως αὐτοῖς οἶκειότερον) ταῖς γενεαρχίαις διήρηνται καὶ οἱ μὲν Οὐὰρ ἀρχαιοπρεπῶς ονομάζονται, οἱ δὲ Χουννὶ προςαγορεύονται. Weniger wahrscheinlich, wie sich auch kein hinlänglicher Grund zur Benennung Τευθάβαροι zeigt,

wies er die schamlosen Zumuthungen der Barbaren, die zu den von Justinian bewilligten Geldern noch Zulage verlangten, zurück, und scheint wirklich dadurch erwirkt zu haben, dass sie sich auf eine andere Seite hin, gegen die Franken, wendeten: οὖτε γὰο μένειν ἐν Βυζαντίω ἀνόνητα ἤθελον (οἱ ποεσβεῖς), οὔτε μὴν ἄποακτοι ἀπιέναι ἐβούλοντο. ομως ο οὖν τῶν κακῶν αὐτοῖς αἷρετώτερον επήρχεν απονοστήσαι ώς τους όμοφύλους. και τούτοις ένωθέντες ές την των Φράγγων χώραν αφίκοντο, τοῦ βασιλέως την απολογίαν θανμάσαντες. Menand. p. 289. 290.

Dass sie auf einige Zeit ihre Zelte auf den damals verlassenen Flächen im Osten der Elbe aufschlugen, erhellt aus den abendländischen Berichten von ihren Einfällen in Thüringen um diese Zeit: eo quoque tempore comperta Huni, qui et Avares, morte Chlotarii regis, super Sigisbertum ejus filium irruunt. Quibus ille in Turingia occurrens, eos juxta Albim fluvium potentissime superavit, eisque petentibus pacem dedit. . . Rursum Avares cum Sigisberto in loco ubi et prius pugnantes, Francorum proterentes exercitum, victoriam sunt adepti. Paulus Diac. 2, 10. Von denselben Kämpfen, und zuletzt einem Bündnisse Sigiberts, der damals Austrasien verwaltete, wird noch umständlich, nur ohne genauere Bezeichnung des Kampfplatzes bloß allgemein von Hunnenanfällen gegen das fränkische Gebiet, hier gerade ungeschickt Galliae genannt, berichtet von Gregor von Tours 4, 23: post mortem Chlothacharii regis Chuni Gallius adpetunt, contra quos Sigibertus exercitum dirigit, et gesto contra cos bello, vicit atque fugavit; sed postea rex corum amicitias cum codem per legatos meruit. c. 29: Chuni vero iterum in Gallias venire conabantur, adversus quos Sigibertus cum exercitu dirigit, habens secum magnam multitudinem virorum fortium, Cumque confligere deberent, isti magicis artibus instructi diversas eis fantasias ostendunt, et eos valde superant, Fugiente autem exercitu Sigiberti, ipse inclusus a Chunis retinebatur, nisi postea, ut erat elegans et versutus, quos non potuit superare virtute proelii, superavit arte donandi. Nam datis muneribus foedus cum rege iniit, ut omnibus diebus vitae suae nulla inter se proelia commoverent, idque ei magis ad laudem, quam ad aliquod pertinere opprobrium justa ratione pensatur. Sed et rex Chunorum multa munera regi Sigiberto dedit; vocabatur autem Gaganus, omnes enim reges gentis illius hoc appellantur nomine. Zum Glücke für das deutsche Vater732 Avari.

land machten sich nach diesem Friedensschlusse die Unholde, die schon an Lebensmitteln Mangel litten, wohl weil der Raub in diesen Gegenden und gegen kräftigere Völker weniger ergiebig war, bald zum Abzuge bereit, wie wieder ein Morgenländer meldet: ὅτι ᾿Αβάρων καὶ Φράγχων σπεισαμένων πρὸς ἀλλήλους, καὶ τῆς εἰρήνης ἐιπεδώτατα ἐχούσης, ἐσήμηνεν ὁ Βαϊανὸς Σιγισβέρτω τῷ τῶν Φράγχων ἡγεμόνι οἶα λιμῷ πιεζομένης αὐτῷ τῆς στρατίας, καὶ ὡς χρεων εἴη βασιλέα καθεστώτα, καὶ πρὸς γε αὐτόχθονα, μη περιιδεῖν στράτευμα ἔνοπονδον. ἔφασκε δὲ, ὡς, εἴγε ἐπιδρώσει τῷν ᾿Αβάρων τὸ στράτευμα τοῖς ἀναγκαίοις, οὐ πλέον ἡ τρεῖς ἡμέρας αὐτοῦ ἐνδιατρίψει, εἴτα ἀπαλλαγή σεται. ταῦτα ἐπειδὴ ἐπήγγελτο τῷ Σιγισβέρτω, παραχρῆμα ὁ γε ἀλευρά τε ἔστειλε τῷ Αβάροις καὶ ὄσπρια καὶ δῖς καὶ βόας. Menand. 302. 503. Wahrscheinlich ist, daſs eben damals der Ruf und die Versprechungen des Langobarden Alboin, der in wildem Grimme gegen die Gepiden sich mit den Fremden gegen seine Nachbarn und Stammverwandten verbündete, den

Chakan nach Süden zogen.

Der Chakan hatte sich von Alboin für seine Bundesgenoßenschaft außer andern Belohnungen für den Fall des Sieges das Land der Gepiden ausbedungen; dazu überließen ihm die Langobarden bei ihrem Abzuge nach Italien noch Pannonien (Menand. p. 304. Paulus Diac. 2, 7). So sassen in denselben Sitzen, welche die gefürchteten Hunnen geräumt, bisher Deutsche besetzt hatten, von Neuem asiatische Völker, deren Raub - und Verheerungssucht nun unverzüglich gegen die Länder im Süden losbrach. Der Gepidenkönig Kunimund hatte dem Kaiser Justinus die Abtretung von Sirmium für Unterstützung gegen seine Feinde versprochen. Der Kaiser blieb neutral, doch gelang es den Romäern während der Kriegshändel die Grenzfestung zu besetzen. Zurückgabe von Sirmium, Bezahlung der Jahrgelder der nun ihm unterworfenen Kutriguren und Utiguren waren die ersten Anforderungen des Awaren an den byzantinischen Hof, die der Kaiser, wie früher, noch kräftig zurückwies (Menand, p. 310, 385 sqq.). Aber gegen das Ende seiner Regierung melden die Annalen den Anfang der verheerenden Fahrten der Awaren gegen Südost die Donau hinab ans schwarze Meer und gegen Constantinopel oder nach Süden : anno X. Justini Imp., qui est Leonegildi regis VIII. annus, . . Abares litora maris captiose obsident et navibus litora Thraciae navigantibus satis infesti sunt.

Joannis Abb. Biclar. Chron., Ronc. 2, 388. Wahrscheinlich fällt noch in die letzte Zeit der Regierung Justins der von demselben erwähnte Einfall (ibid.): anno ergo I. imperii Tiberii, qui est Leonegildi annus IX., Abares Thracias vastant et regiam urbem a muro longo obsident. Denn sogleich mit dem Antritte seiner Regierung schloß Tiberius, nach Menanders Angabe (p. 332. 405), Frieden mit dem Chakan, mit Bewilligung der jährlichen Summe von 80,000 Goldstücken (p. 352, 425), und während dieser Verhältnisse bediente sich der Kaiser selbst der Hülfe des Chakans zur Züchtigung der räuberischen Sklawinen (p.404). Doch unterbricht der Aware den Stillstand durch die Belagerung von Sirmium, nach dessen Fall nur noch Singidunum der äusserte Waffenplatz der Romäer blieb (Men. p. 332. 424). Nach einigen ruhigen Jahren beginnen unter Mauricius Regierung, deren Ereignisse Theo-phylakt schildert, die Verheerungen um so wüthender. Der Chakan erscheint vor Singidunum, Viminacium und am schwarzen Meere vor Anchialus, und verlangt dort zu den 80,000 neue 20,000 Goldstücke Zulage als Bedingung des Friedens (Theoph. 1, 6), den er nach Kurzem von Neuem bricht, seine Schaaren denselben Weg zu führen: οί δ' αμφί τον Χαγάνον των τε Σκυθών και Μυσών τούς περιοίκους ελυμήναντο, είλον τε πόλεις πολλάς, τήν τε Ρατηρίαν και Βονωνείαν και Ακύς και Δορόστυλον και Σαλδαπά και τὰ Παννασά και Μαρκιανούπολιν zαὶ Τρόπαιον. 4, 8; und als die Romäer, die unter Co-mentiolus von Anchialus nach Niedermoesien herbeigezogen waren, zurückwichen, durchschwärmten die Awaren ganz Thrakien, und der Chakan machte, wiewohl vergeblich, Versuche auf Beroea, Adrianopel, Philippopolis, Diocletianopolis (2, 12.16.17). Evagrius scheint jedoch, wenn er diese beiden Fahrten bis Griechenland ausdehnt, mit den Zügen der Awaren die der Slawen, deren Zielscheibe Hellas geworden war, zu vermengen: τούτων ωδε χωρούντων οι "Αβαρες δίς μέχρι τοῦ κα-λουμένου μακροῦ τείχους διελάσαντες, Σιγγεδόνα, Αγχίαλον τε και την Ελλάδα πάσαν και έτέρας πόλεις τε καί φρούρια έξεπολιόρκησαν και ανδραποδίσαντο απολλύντες άπαντα και πυοπολούντες. Hist. eccl. 6, 40. Noch zweimal sah Mauricius die Räuber vor den langen Mauern, das erstemal Perinthus und Tzurulon belagern. doch wieder von dannen ziehen (Theoph. 6, 5), durch den zweiten Anzug aber die Bewohner der Hauptstadt so erschreckt, daß sie damit umgiengen, aus Europa nach Asien hinüberzuziehen. Nach Zulage neuer 20,000 Gold-

münzen wurde jedoch ein Vertrag geschlossen und bestimmt: Ρωμαίοις καὶ Αβάροις ὁ Ίστρος μεσίτης, κατά δε Σκλαβηνών εξουσία τον ποταμόν διανήξασθαι. 7, 45.\*) Gleiches Schicksal wie die Länder zur Linken der Awaren gegen Constantinopel hin, traf, während Griechenland von den Slawen zerfleischt wurde, durch die Awaren die Gegenden zu ihrer Rechten gegen das adriatische Meer. Schon im Anfange der Händel gegen Byzanz hatte der Chakan Kutriguren über die Sawe gegen Dalmatien losgelassen (Menand. p. 510); kurz vor dem letzten Zuge nach Südost waren von ihm vierzig dalmatische Kastelle zerstört (Theoph. 7, 42), und Porphyrogenitus bezeugt, dass die Striche, welche die Chrowaten und Serben in Besitz nahmen, durch die Awaren zur Wüste geworden waren (S. 611. 613). Noch schien das Kriegsglück im folgenden Jahre nach dem Vertrage, den diesmal der Kaiser brach, den Waffen der Romäer sich günstig zu zeigen, und ihr Feldherr hatte die Feinde bei Viminacium und in ihrem Lande an der Theis geschlagen, als eine Meuterei der Soldaten den Mauricius stürzte und den unwürdigen Phokas auf den Thron hob, unter dessen verderblicher Regierung das Reich dem Untergange so nahe kommt, dal's Heraklius, sein Nachfolger, auf die Hauptstadt beschränkt, beim Antritt seiner Regierung nichts zu unternehmen vermag. Der Chakan der Awaren ist Herr bis vor die Thore Constantinopels. Beinahe hätte er den Kaiser, den er zu einem vorgeblichen Friedensvertrag nach Heraklea lockt, gefangen, und umzingelt nach sieben Jahren wieder die Stadt, während sie die Perser auf der asiatischen Seite umlagern (J. 624), und droht, sie bis auf den Grund zu zerstören, wenn sich nicht Alle ergeben. Aber unerwartet zieht er ab. Hier ist der Wendepunkt der Awarenmacht. Wahrscheinlich waren damals die Slawenvölker der Chrowaten und Serben vom Norden gekommen, um in die von den Awaren verwüsteten Länder vom adriatischen bis gegen das schwarze Meer einzuziehen, den Byzantiern eine starke Schutzwehr gegen die awarischen Stürme. Bald erfolgte der Abfall der onogurischen Bulgaren von dem Chakan und deren Verbindung mit dem Kaiser Heraklius (S. 749), und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ihre

<sup>\*)</sup> D. h. die Romäer durften nur über den Strom, wenn sie die Slawen züchtigen wollten, die noch fortwährend in Thrakien einfielen, obwohl von ihnen schon Griechenland besetzt war.

Avari. 735

Uebersiedlung über die untere Donau, wodurch die Awaren vollständig vom Südlande abgeschnitten wurden. Nur von einem vergeblichen Versuche der Awaren auf Thessalonich geschieht wieder Meldung (Mirac. S. Demetrii,

Boll. Oct. 4, 165).

Während die Verheerungssucht der Awaren sich südwärts Wege bahnte, lebten sie mit den übrigen Nachbarvölkern, wie es scheint, die meiste Zeit in friedlichen Verhältnissen. Paulus Diaconus spricht (4, 4. 43. 25) von mehreren Verträgen, die jedoch auch auf wiederholte Verletzungen derselben deuten, zwischen ihnen und Agilulf, dem Langobardenkönig, der selbst ihren Unterneh-mungen gegen die Byzantier Vorschub gab (4, 21): misit Agilulfus rex Cacano regi Avarum artifices ad faciendas naves, cum quibus isdem Cacanus insulam quandam in Thracia expugnavit. Während Langobarden mit Awaren und Slawen vereint Istrien verheeren, geht ein awarischer Gesandter mit langobardischen von Agilulf zu den Königen der Franken, um unter sich den Frieden zu befestigen (4, 25). Aber auch Franken, wie Langobarden, erfahren ihre Raublust: Childebertus rex Francorum exstinguitur. Huni, qui et Avares dicuntur, a Pannonia in Turingiam ingressi, bella gravissima cum Francis gesserunt. Brunichildis tunc regina cum nepotibus adhuc puerulis Theudeberto et Theuderico regebat Gallias, a quibus accepta Huni pecunia revertuntur ad propria. Paul. Diac. 4, 42. Zur Zeit des Regierungsantritts des Mauricius wurde von Awaren das östliche Land der Langobarden, das Gebiet von Forum Julii, überfallen und die Stadt verheert (4, 38), und Grimoald, der sie zur Bestrafung des abtrünnigen Herzogs von Forum Julii herbeigerufen hatte, konnte sie nur durch List wieder aus dem Lande schaffen (5, 19-21).

Seit den Ansiedlungen der Südslawen waren die Awaren, von kräftigen und kriegerischen Völkern umringt, unschädlicher geworden. Geschwächt wurden sie durch innere Zwistigkeiten: Altik verließ mit 9000 Bulgaren Pannonien, und Kuber zog mit seinen Haufen nach Süden (S. 747. 748). Am meisten wurde ihre Kraft gebrochen und ihr Geschlecht vermindert durch die Feindseligkeiten, die sie sich von Seite der Slawen und Franken zugezogen haben. Daß der Chakan auch während seiner Uebermacht nicht über den gesammten Stamm der Slawen geherrscht habe, bezeugen mehrere Angaben (S. 624, 2. Anm.). Nur die zunächst umwohnenden Slawen standen in seinen Diensten; arbeiten für ihn bei

Singidunum, kämpfen in seinem Heere an der Theis. verfertigen auf seinen Befehl Fahrzeuge und setzen über die Donau (Theophyl. 6, 3. 4. 11. 8, 3), werden dem Könige der Langobarden als Hülfsheer zugesandt: Agilulfus rex obsedit civitatem Cremonensem cum Sclavis, quos ei Cacanus rex Avarum in solatium miserat. Paul. Diac. 4, 29. Fredegar erzählt von ihrer übermüthigen Behandlung der Wenden im Kriegsdienste, \*) von Winterlagern, die sie jährlich bei den (böhmischen) Wenden hielten, worüber diese ergrimmt zu den Waffen griffen und sie unter Anführung des Samo aus dem Felde schlugen Nach dem Berichte eines Salzburgers aus dem 9. Jahrhundert stand bei den Carantanen Boruth, von den Baiern unterstüzt, gegen die Awaren im Kampfe (Juv. p. 11). Die Donau aufwärts kennt die Geschichte die äußersten Posten der Awaren an der Ens, dem Grenzflusse gegen die Baiern, seit der Regierung des Herzogs Theodo, unter dem die ersten Händel zwischen beiden Völkern erwähnt werden (S. 372). Bekannter werden sie von dieser Seite erst seit Karl dem Großen, ihrem Ueberwältiger. Im Jahr 782 erschienen vor dem Frankenkönig an der Lippe Gesandte des Chakans, nach Eginhards Angabe, velut pacis causa (Annal., Pertz 4, 163); im Jahr 788 aber fielen Awaren, vom Herzog Thassilo aufgefordert, an zwei Stellen in sein Gebiet ein, in Friaul und in Baiern, wurden jedoch überall zurückgeschlagen. von den Baiern in zwei Treffen besiegt (Ann. Lauriss., Pertz 1, 174). Die verhängnissvollsten Stürme erhoben sich über das Volk durch Grenzstreitigkeiten im Jahr 790 erregt (Ann. Eginh.) .- Seine Forderungen mit den Waffen durchzusetzen rückte Karl mit zwei Heeren zu beiden Seiten der Donau in das Land der Awaren ein, warf sie über den Wienerwald zurück \*\*) und zog selbst bis

\*\*) Noch heißt eine Zeit lang der Strich zwischen der Ens und dem Wienerwald Awarenland: locum quendam in Avaria, ubi

<sup>\*)</sup> Wovon der Name Befulei (Praefulei), wie sie die Awaren genannt haben sollen, abgeleitet ist bei Fredegar e. 48: Winidi Befulei Chunis fuerant jam ab antiquitus, ut cum Chuni in excercitu contra gentem quamlibet adgrediebant, Chuni pro castris adunato illorum exercitu stabant, Winidi vero pugnabant. Si vero ad vincendum praevalebant, tunc Chuni praedas capiendum adgrediebant; sin autem Winidi superabantur, Chunorum auxilio fulti vires resumebant. Ideo Befulci (al. Bifulci, Praefulci) vocabantur a Chunis, eo quod duplici in congressione certaminis vestita proelia facientes ante Chunos praecederent. Offenbar misslungene Etymologie.

Avari. 737

zur Mündung der Rab (Annal. Eginh. ad a. 794). Einige Jahre darauf, nach Ermordung des Chakans, wurde die Eroberung fortgesetzt und vollendet durch Erich den Herzog von Friaul und Karls Sohn Pippin: Heirichus dux Forojulensis missis hominibus suis cum Wonomyro Sclavo in Pannonias, hringum \*) gentis Avurorum longis

Bielaha fluvius Danubium ingreditur. a. 811, M. B. 11, 101; quasdam res proprietatis nostrae quae sunt in provincia Avarorum, id est locum, ubi antiquitus castrum fuit, qui dicitur Herilungoburg, cum reliquis adjacentiis in circuitu, quarum terminia sunt ab eo loco, ubi Erlafa in Danubium eadit, sursum per ripam ejusdem fluminis usque ad locum, qui dicitur Erdgastegi. a. 852, M. B. 28. 1, 21; in terra quondam Avarorum, juxta fluviolum qui Erlaffa dicitur, a. 979, ibid. p. 227.

\*) Ahd. hring, hrinc, nhd. Ring. Die Ringe oder Hage (ahd. haga, hagin, hegin) waren eine Art von Festungen bei den Awaren, worüber der Mönch von St. Gallen aus dem Munde Adalberts, eines Soldaten, der dem awarischen Kriege beigewohnt hatte, umständlicher berichtet (Pertz 2, 748); Adalbertus mihi narrare consueverat: Terra, inquiens, Hunorum novem circulis cingebatur. Et cum ego, alios circulos nisi vimineos cogitare nescius, interrogarem: Quid illud miraculi fuit domine? respondit: Novem hegin muniebatur. Cumque et illos alterius generis esse nescirem, nisi quales segetibus solent praetendi, inquisitus etiam de hoe dixit: Tam latus fuit unus circulus, hoe est, tantum intra se comprehendit, quantum spatium est de castro Turico ad Constantiam, ita stipitibus quernis, faginis vel abiegnis exstructus, ut de margine ad marginem 20 pedes tenderetur in latum, et totidem subrigeretur in altum, cavitas autem universa aut durissimis lapidibus aut creta tenacissima repleretur, porro superficies vallorum eorundem integerrimis cespitibus tegeretur. Inter quorum confinia plantabantur arbusculae, quae ut cernere solemus, abscisae atque projectae, comas caudicum foliorumque proferunt. Inter hos igitur aggeres ita vici et villae erant locatae, ut de aliis ad alias vox humana posset audiri. Contra eadem vero aedificia inter inexpugnabiles illos muros portae non satis latae erant constitutae, per quas latro-cinandi gratia non solum exteriores, sed etiam interiores exire solebant. Item de secundo circulo, qui similiter ut primus erat exstructus, 10 miliaria Teutonica, quae sunt 40 Italica, ad tertium usque tendebantur; similiter usque ad nonum, quamvis ipsi circuli alius alio multo contractiores fuerint. De circulo quoque ad circulum sic erant possessiones et habitacula undique versum ordinata, ut clangor tubarum inter singula posset cujusque rei significativus adverti. Ad has ergo munitiones per ducentos et co amplius annos qualescunque omnium occidentalium divitias congregantes, cum et Gothi et Wandali quietem mortalium perturbarent, orbem occiduum pene vacuum dimiserunt.

retro temporibus quietum, civili bello fatigatis inter se principibus, spoliavit, Chagan seu Jugurro intestina clade addictis et a suis occisis, thesaurum priscorum regum multa saeculorum prolixitate collectum domno Carolo regi ad Aquis palacium misit. . . Rex, collectis exercitibus suis, Saxoniam ingressus est, filium suum Pippinum regem Italiae in Pannonias cum exercitu suo misso. Cujus legationes ad eum in eadem Saxonia venerunt, una quae dixit, occurrisse ei Kagan cum ceteris obtimatibus, quem sibi Avares post interfectionem priorum constituerunt: altera, quae dixit, Pippino cum exercitu suo in hringo sedere. Annal. Lauriss. ad a. 796, Pertz 4, 182. Dass die eroberte Hauptfeste im Osten der Donau lag, erhellt aus Eginhards Annalen: Pippinus, Hunis trans Tizam fluvium fugatis, corumque regia, quae ut dictum est, Hringus, a Langobardis autem Campus vocatur, ex toto destructa, direptis pene omnibus Hunorum opibus ad patrem Aquisgrani hiberna habentem venit. Pertz 1, 183; aus dem Chron. Moissiac. a. 796: transmisit rex Carolus Pippinum, filium suum, cum suis quos in Italia habebat Francos, Langobardos et Bagoarios cum aliqua parte Alamannorum, in finibus Avarorum; et venit Pippinus cum omnibus illis quos pater ejus miserat ei in auxilium, et transito Danubio, cum exercitu suo pervenit ad locum, ubi reges Avarorum cum principibus suis sedere consueti sunt, quem et in nostra lingua Rinno [Rinc] nominant, et inde tulit thesauros multiplices. Pertz 1, 302; so wie aus dem Berichte des salzburger Anonymus (Juv. p. 43. Kopitar Glagol. Cloz. LXXIII): Karolus imperator anno nativitatis domini DCC. XC. VI. Aericum comitem destinavit et cum eo immensam multitudinem, Hunos exterminare. Qui minime resistentes reddiderunt se per praefatum comitem Karolo imperatori. Eodem igitur anno misit Karolus Pippinum filium suum in Huniam cum exercitu multo, qui perveniens usque ad celebrem eorum locum, qui dicitur Rinch, ubi iterum omnes eorum principes se reddiderunt Pippino. Qui inde revertens, partem Pannoniae circa lacum Pelissa inferioris, ultra fluvium, qui dicitur Hrapa, \*) et sic usque ad Dravum

<sup>\*)</sup> Pelissa lacus, Balatonsee; Hrapa, die Rab. Wollte man hieraus etwa das Ziel des Zugs Pippins nördlich über die Rab setzen, so steht entgegen, dass dort in den umständlichen Berichten vom ersten Zuge von der Ens bis an die Rab von keiner regia Humorum die Sprache ist, und wenn auch das Chronic. Lauriss. Pannonia setzt, so zeigt sich während der Awarenherrschaft dieser Name in weiterer Ausdehnung gebraucht, so weit das

fluvium et eo usque ubi Dravus fluit in Danubium, prout potestatem habuit. Schon im vorhergehenden Jahre (795) hatte sich ein Großer des Awarenreichs, Tudun, Thodanus, Todanus, oder in oberdeutscher Aussprache Zodan, Zotan häufig genannt, dessen Gebiet wahrscheinlich auf der Westseite der Donau lag, an die Franken angeschlossen, und war während der darauffolgenden Unternehmungen nach Aachen gekommen, sich mit den Seinigen taufen zu lassen. Nach wenigen Jahren sah sich selbst der Großebakan,\*) Theodor, gleichfalls ein Christ, wahr-

Volk gebot, wie aufwärts über dem Wienerwald: fiscus qui vocatur Tullina situs in regione Pannonia. a. 859, M. B. 28. 1, 50.

\*) Die Verfassung des Awarenreichs war keine andere, als die des Reiches ihrer Stammverwandten, der Türken, welches unter Dizabul durch vier Machthaber regiert wurde, über die er selbst gebot, nach seinem Tode durch acht, über welche Arsilas Oberherr war: οί θέ γε (τω . Τούρχων πρέσβεις) έφασαν τέτταρας αύτοις είναι ήγεμονίας το θέ γε πράτος τοῦ ξύμπαντος Εθνους άνεισθαι μόνφ τῷ Λιζαβούλφ. Menand. p. 299; (Τούρξανθος) δε είς των παρά Τούρχοις ήγεμόνων. εν όχτω γάρ μοίραις διεδάσαντο τα ξχείνη απαντα, οίς γε του φύλου των Τούρχων έλαγε προέσταναι. Αρσίλας δε όνομα τω παλαιτέρφ μονάρχω Τούρχων. id. p. 399. Chakan war der einheimische Name des obersten Gebieters, wie deutlich Eginhard sagt: summam totius regni juxta priscum eorum ritum Caganum habere praecepit. 1. c.; Tudun die Benennung der Herrscher des zweiten Ranges. Dass Tudun, wie Chakan, Name der Würde, nicht der Person war, scheint auch Eginhard anzudeuten: legati unius ex primoribus Hunorum, qui apud suos Tudun vocabatur. Annal. ad a. 795. Tutundus schreibt die Stiftungsbulle des Bisth. Passau von 824, Dobner 2, 486: simul etiam Tutundo, nec non Moymaro, ducibus et optimatibus exercitibusque plebis Huniae, quae et Avaria dicitur, et Moraviae. Den Namen nennt noch bei den Chasaren, deutlich als Titel, Theophanes ed. Par. p. 316: Tovδούνον δε ἄρχονια Χερσώνος, ώς έκ προςώπου Χαγάνου όνια, καί Ζώϊλον τον έκ σειράς και γένους όνια πρωτοπολίτην.. έπι πυρός ώπτησαν. Die Historia miscella gibt p. 144: Tudunum autem principem Chersonis, qui et ex persona Chajani erat et Zelum ex linea et genere ejus. . . Allen Zweisel benimmt das Etymolog. M. Lips. 1816, p. 763: Τούδουνοι οἱ τοποτηφηταὶ (vicem tenentes, Statthalter) παρὰ Τούρχοις. Der oberste Gebieter der Chasaren heifst bei Ibn-Folzlan (Frähn, Exc. de Chas. p. 16) Grofschakan, خاقان الكبير; von ihm sagt Ibn-Haukal (das. p. 50. 31): "princeps corum, cui titulus Chakani Chasarorum; hie regibus Chasarorum major est." Die letzteren sind wohl die Tudune. Noch scheint Name einer Würde bei den Awaren Jugurr, von den fränk. Chronisten in den Angaben über die Gesandtschaft im J. 782 neben Caganus genannt: Caganus et

740 Avari.

scheinlich seit den letzten Ereignissen, und wohl derselbe, der sich dem Pippin ergeben hatte, nach den Demüthigungen durch die Franken den Angriffen der mährischen Slawen, die ihre Macht südwärts auszudehnen ansiengen, ausgesetzt, gezwungen, bei den Fran-ken Hülfe zu suchen, und auf der Westseite der Donau für sich Sitze zu verlangen, und sein Nachfolger muß sich vom Frankenkönige, als dessen Unterworfener, in der altherkömmlichen Großwürde bestätigen lassen: Capcanus, princeps Hunorum, propter necessitatem populi sui imperatorem adiit, postulans sibi locum dari ad habitandum inter Sabariam et Carnuntum, quia propter infestationem Sclavorum in pristinis sedibus esse non poterat. Quem imperator benigne suscepit; erat enim Capcanus Christianus, nomine Theodorus, et precibus ejus annuens muneribus donatum redire permisit. Qui rediens ad populum suum, pauco tempore transacto giem obiit. Et misit Caganus unum de optimatibus suis, petens sibi honorem antiquum, quem Caganus apud Hunos habere solebat. Cujus precibus imperator adsensum praebuit, et summam totius regni juxta priscum eorum ritum Caganum habere praeceptt. Annal. Einh. ad a. 805, Pertz 1, 192. Die Feindseligkeiten zwischen den Awaren und den benachbarten Slawen dauerten fort und mussten noch mit Waffengewalt unterdrückt und vor dem Kaiser entschieden werden: (exercitum misit) in Pannonias ad controversias Hunorum et Sclavorum finiendas. . . Fuerunt etiam Aquis adventum ejus expectantes qui de Pannonia venerunt, Canizauci \*) princeps Avarum, et Tudun, et alii

Jugurrus principes Hunorum. Annal. Eginh.; missi quoque Hunorum Cagani et Jugurri. Ann. Enh. Fuldens.; missi a Cagano et Jugurro. Annal. Lauriss.; und wieder in den Ann. Lauriss. ad a. 796: Chagan seu (= et) Jugurro occisis, wo Enh. Fuldens.: Cagan et Jugurro principibus Hunorum occisis. Da auch das slawische Schupan in Urkunden Jupan geschrieben ist, und g gequetschtem tsch entsprechen könnte, etwa der von Ibn-Foſzlan (Frähn Exc. p. 16) unter den ersten Würdeträgern des Chasarenreiches genannte , Tschauschiar oder Tschauschur? Vgl. Tschausch Baschi, Minister der ausübenden Gewalt bei den Osmanlitürken; vielleicht liegt so etwas auch in Zώϊλος in der obigen Stelle des Theophanes.

<sup>\*)</sup> Al. Camzanci, vielleicht entstellt für Caganus, wie Capcanus, Cabuanus. Die fränkischen Annalisten scheinen sich nicht immer in den Gebrauch des Namens zu finden, vielleicht durch dessen Entstellungen veranlafst. So Annal. S. Emmer. Ratisb.

primores ac duces Sclavorum circa Danubium habitantium. qui a ducibus copiarum, quae in Pannoniam missae fuerunt, ad praesentiam principis jussi venerunt. Einh. Annal. ad a. 811. Eine awarische Gesandtschaft erschien wieder 822 vor Ludwig dem Frommen (Annal. Eginh.; Vita Hludowici imp., Pertz 1, 209. 2, 627), und zuletzt spricht von dem noch den Deutschen untergebenen Reste des Volkes der ungenannte Salzburger, der unter dem Bischofe Adalwin, im J. 873, noch vor dem Einbruche der Ungern schrieb (Juvav. p. 10): Huni Romanos et Gothos atque Gepidos de inferiori Pannonia expulerunt, et illam possederunt regionem, quoadusque Franci et Bagoarii cum Quarantanis continuis affligendo bellis superaverunt: eos autem qui obediebant fidei et baptismum sunt consecuti, tributarios fecerunt regum, et terram, quam possident residui, adhuc pro tributo retinent regis usque in hodiernum diem. Völlig verschwinden sie unter den Ungern. Ihr Untergang ist den Slawen zum Sprichwort geworden, wie Nestor sagt (2, 413): pomrosza wsi, i ne osta nijedin Obrin, i jest' pritcza w Rusi i do sego dni: pogibosza aki Obri, ichzhe njest' ni plemene ni nasljedka. , Alle sind weggestorben und kein Awar ist übrig geblieben, daher in Russland noch das Sprichwort bis auf diesen Tag: sie sind untergegangen, wie die Awaren, kein Vetter, kein Erbe ist mehr von ihnen da."

Die großen von den von Osten her vordringenden Nomaden im Lande über dem Pontus bewirkten Völkerumwälzungen sind nach den Namen der handelnden Völker die skythisch-sarmatische, die hunnisch-bulgarischawarische, und die letzte (die Mongolen haben die vorhandenen Völker nur unterjocht, nicht neue Massen in ihre Sitze eingeführt), die chasarisch-kumanische. Auch

maj., Pertz 1, 93. a. 805: Cabuanus venit ad domno Carolo, et Abraham Cagonus baptizatus super Fiskaha. In dem umständlicheren Berichte Eginhards zu diesem Jahre heifst der hier Cubuanus, nach den meisten Hss. Capcanus, und eben so bei Enhard. Fuldens. (Pertz 1, 353), offenbar verstümmelt für Caganus, nicht Eigenname, da als solcher Theodor angegeben ist. Als die letzten Chakane lassen sich bezeichnen: 1) der 796 mit dem Jugurr von den Seinigen getödtete, 2) dessen Nachfolger, der sich dem Pippin ergab, vielleicht derselbe, der 805 neue Sitze erhielt, Chakan Theodor, und 3) der sich noch in demselben Jahre nach Theodors Tode in der Großwürde bestätigen läßt, wahrscheinlich Chakan Abraham, nach den Annal. S. Emmer. 805 in der Fischa getauft.

in dieser, wie in den früheren Bewegungen, treten neben den Hauptvölkern, den Chasaren und den sie später überfluthenden Kumanen, noch andere auf:

Chasari. Τούρχοι ἀπό τῆς ξώας, ούς Χαζά-00 v ς ονομάζουσιν, zuerst erwähnt von Theophanes (p. 263) zum J. 626, da sie mit dem Kaiser Heraklius gegen den Perserkönig Chosro zogen; von den innersten Gegenden Berziliens, d. h. von der Wolga hinter dem kaspischen Meere her, seien sie gekommen, sagt derselbe, wo er von ihrem Einbruche in das alte Bulgarenland an der Maeotis berichtet (S. 721). Sie waren seitdem das mächtigste Volk über dem Pontus, unterwarfen sich die Gothen am kimmerischen Bosporus (S. 431), bezogen noch um die Mitte des 9. Jahrhunderts Tribut von den südlichen Slawenvölkern am Dnieper, den Wiatitschen, Sewerern, Poljanen (Nest. 2, 453. 211), bis sie auf dieser Seite durch die Petschenegen beschränkt wurden, gegen welche ihr äußerster Platz Sarkel (am Donetz) war. \*) Einige aufbewahrte chasarische Namen (S. 724) und ihre türkische Staatsverfassung (S. 739) lassen kaum zweifeln, dass sie türkischer Abstammung waren.

Pecenatici (Regin. ap. Pertz 1, 600, Pizenaci Liutpr., Pecenatici Cosm. Prag., Pincenates, Pecinei, Petinei, Postinagi u. a. bei andern abendländischen Chronisten, Πατζινακίται Constant. Porph., Peczenjezi bei den Slawen, Bisseni, Bessi bei den ungrischen Chronisten), gleichfalls von der Ostseite der Wolga und vom Jaik, wie Porphyregenitus (de adm. imp. c. 57) bezeugt, 50 Jahre, bevor er schrieb, von dort durch die Chasaren und Usen vertrieben. Nestor meldet ihren ersten Anfall auf Russland zum J. 945 (Schl. 4, 9). Sie lagerten sich auf der Westseite der Chasaren auf beiden Seiten des Dniepers an der Küste bis zur Donaumündung: ἀπο δὲ κάτωθεν τῶν μερῶν Δανούβεως ποταμοῦ τῆς Δίστρας ἀντίπερα ἡ Πατζινακία παρέρχεται, καὶ κατακρατεῖ ἡ κατοικία αὐτῶν μέχρι τοῦ Σάρκελ τοῦ τῶν Χαζάρων κάστρον. Const. de adm. imp. c. 42, p. 414. Die Abtheilungen ihres Gebietes nennt derselbe c. 57,

<sup>\*)</sup> Bjelawczha, Weisslager, bei den Slawen (Nest. 5, 120). Ob dies Uebersetzung des chasarischen Namens sei, ist zu bezweiseln, da für Sarkel aus dem Türkischen gleiche Bedeutung sieh nicht nachweisen läßt, und die Uebertragung Οσπάιον ἄσπρον bei Const. de adm. imp. c. 42, λευκόν οἴκημα bei dessen Fortsetzer (Script. post Theoph. p. 76) scheint irrig zu Sarkel gestellt und auf den slawischen Namen zu beziehen.

wo Kangar, Κάγγαρ, als der besondere Name der Bevölkerung dreier Landschaften angegeben ist, der nämliche Name, den er im Folgenden (c. 40) wieder als alte Benennung des Volkes bezeichnet. Die türkische Abstammung der Petschenegen bezeugt Ibn-el-Wardi (Frähns Ibn-Foſzl. p. 44): "ein türkisches Volk hat sich aus ihren Ländern (den Türkenländern) abgesondert und sich zwischen die Chasaren und Rum gesetzt. Man nennt sie Behnakije (l. Petschnakije), und ob sie gleich sehon lange Zeit sich dort aufhalten, haben sie doch keine Häuser." Beide Völker, die Chasaren und Petschenegen, haben überfluthet

Cumani, die seit der zweiten Hälfte des 41. Jahrhunderts vom Nordufer des schwarzen Meeres genannt werden, wahrscheinlich nach späterer Benennung die Usen, Οὐζοί, Οὕζ bei Constant. Porph., die die alten Sitze der Petschenegen auf der Ostseite der Wolga und am Jaik einnahmen (de adm. imp. c. 37), die Guss (غز) der arabischen Schriftsteller, türkischer Abstammung, von deren Andrang auf das Chasarenland schon zu Anfang des 10. Jahrhunderts Masudi berichtet (Frähns Ibn-Foszl. p. 244): "nomadisierende Horden der Gussen, eines türkischen Volkes, ziehen nach jener Gegend, um dort die Winterszeit zuzubringen. Und da bisweilen das Gewässer, das vom Chasarenflusse in den Arm des Nites\*) fliefst, zufriert, so setzen die Gussen zu Pferde hinüber. Obschon es ein beträchtliches Gewässer ist, bricht es unter ihnen doch nicht ein, weil es durch den Frost so hart wie Stein geworden ist. So kommen sie denn in das Gebiet der Chasaren hinüber. Bisweilen zieht der König der Chasaren selbst gegen sie, wenn nämlich sein dort aufgestellter Posten zu schwach ist, um sie zurückzuschlagen; er hält sie vom Uebergange über das Eis und vom Einfall in sein Reich ab. Zur Sommerszeit ist es den Türken nicht möglich, hinüber zu kommen." Bei den Byzantinern sind von der Rückseite der Petschenegen, die näher an den Donaumündungen erscheinen (Cedren. 2, p. 775; Pezinavöllr neben Blöckomannaland, der Walachei, auch bei Snorri 3, 404), Usen noch zu den Jahren 1050, 1065 genannt, als ein jenen überlegenes Volk, τὸ τῶν Οὐζῶν ἔθνος γένος δὲ καὶ οὖτοι Σκυθικόν και των Πατζινακών εύγενέστερόν τε καί πολυπληθέστερον. Johann. Scylitz., Cedr. 2, 845;

<sup>\*)</sup> S. 550, 3. Anm. Es muss die Wolga verstanden werden.

nachher seit 4070 aber wird nur mehr der Name Kumanen, Kóuavoi, gefunden. Nach dem Zeugnisse der Anna Comnena hatten diese dieselbe Sprache mit den Petschenegen (ed. Par. p. 252). Man hat den Namen Kumanen vom Flusse Kuma abgeleitet; vielleicht verhalten sich die Benennungen Usen und Kumanen, wie Kangar und Petschenegen. Später wird als einheimischer Name von Rubruquis Capchat angegeben, was aber nur der Name des tatarischen Reiches Kapdschak, Kipdschak ist. Die Slawen, die ihren ersten Anfall im J. 4058 erlitten (Dlugoss 4, 247), nannten sie Polowci, Bewohner der Flächen, eben so die Deutschen, Falawa (buchstäblich identisch mit Polowci), Falon, bei den Chronisten auch Valui, Valewe, Valuen geschrieben, auch verderbt Waluwen, Valans bei Rubruquis (Berger. p. 26): c'etoit là, que vivoient les Comans et qu'ils tenoient leurs troupeaux : ils s'appellent Capchat et selon les Allemands Valans et leur pais Valanie. Befremdend ist die Benennung Parthi bei einigen Chronisten. Das Volk war bei den Abendländern wegen seiner wilden Lebensweise berüchtigt: Polowci zakon djerzhať otec swoich, krow proliwati, a chwaljaszczesja o sem, i jaduszcze mertweczinu i wsju neczistotu, chomjaky i susoly. "Die Polowzer halten das Gesetz ihrer Väter, Blut zu vergießen, und prahlen noch damit; sie essen Aas und alles Unreine, Hamster und Zieselmäuse." Nest. 2, 432; Pecenati, et hi qui Falones dicuntur, crudis et immundis carnibus, utpote equinis et catinis usque hodie vescuntur. Otto Frising. 6, 10; fuerunt Tartari in terra Valuorum paganorum, qui Parthi a quibusdam dicuntur, qui panem non comedunt, sed carnibus crudis pecorum suorum vescuntur. Heinr. d. Lette p. 150; Chomani, gens immundissima, quae carnibus utebatur fere crudis pro cibo et lacte equorum et sanguine pro potu. Chron. Zwetl. ad a. 1259, Katona Hist. R. Hung. 5, 856. Arnold von Lübeck sagt, in Kaiser Philipps Heeren hätten sich auch gefunden, illud perditissimum hominum genus, qui Value dicuntur. 6,5; auxilia pessimorum, qui dicuntur Value. 7, 14. Von großer Niederlage des Volkes durch die Tataren wird zum J. 1221 berichtet: et pugnaverunt Tartari cum eis, et debellaverunt eos, et percusserunt omnes in ore gladii, et alii fugerunt ad Ruthenos, petentes auxilium ab eis. Heinr. d. Lette p. 151; temporibus istius imperatoris (Friderici II.) quidam exercitus de Asia exiens, qui juxta fluvium, qui Thau appellatur, habitabant, invaserunt Parthos, quibus Rutheni auxilium ferebant, commiseruntque cum Thataris proelium et

victi sunt. Conciderunt itaque de Ruthenis et Parthis ad centum millia hominum. Anonym. ap. Mencken 3, 422; bi desselven Keiseres tiden vor en here ut van Asia, . . dar ward der Ruzen unde der Valewen geslagen mer dan hundert dusent. Chronic. Luneburg. ap. Eccard Corp. hist. med. aev. 4, 4403; in denselven tiden quamen aver de Tateren mit eme creftigen here in dat land to Polonen, de darvore hadden tovort Vulven, Ruzen unde menich lant. ibid. p. 4410. Eben damals flohen gegen 10,000 Kumanen über die Donau und erhielten neue Sitze im griechischen Reiche in Thrakien und Kleinasien (Niceph. Gregor. 4, p. 20. 21). Gegen die Mitte des Jahrhunderts finden aber die Reisenden Carpin und Rubruquis noch Kumanen vom Dnieper bis über die Wolga.

Doch haben sich alle diese ferner an der Küste des Pontus gehalten und nur gegen Süden, gegen das byzantische Reich, welches sie in häufigen Einfällen beunruhigten, gewirkt; ihre Namen, wenn auch Reste von ihnen in den türkischen Anwohnern der Nordküste des schwarzen Meeres übrig sind, sind verschwunden. Nur ein Volk dieser Reihe, verschieden jedoch von den übrigen in Abstammung und Lebensweise, hat sich westlich gewendet, und dort bleibend seine Sitze aufgeschlagen, das Volk der Ungern.

Ungri. Auf dem Flachlande der Mitteldonau, wo sich die mächtigen Stämme des östlichen und mittleren Europa, Kelten, Germanen, Illyrier, Thraker, Türken, Wenden berührten, und ihre verschiedenen Völker durch mehr als tausend Jahre hindurch in lebhaftem Wechsel sich gedrängt haben, hat keines aus allen diesen die Herrschaft behauptet; aus dem Finnenstamme, der gleichsam, um nicht ganz leer auszugehen in den Stürmen und Eroberungen seiner Südnachbarn, hier noch seinen Vertreter schickt, ist ein Volk gekommen, um es in Besitz zu nehmen und zu behalten. Magyar heifst dies Volk in der eignen Sprache, Ugri bei den Slawen,\*) und von

<sup>&</sup>quot;) Ugri Nest., böhm. Uhry, poln. Wegry (l. wie franz. Vingry) und durch die polnische Form verderbt russ. Wengri. Das n in Ungri und das w mit folgendem Nasallaut im Polnischen (wie es in solchen Fällen zu setzen pflegt) scheint auch auf die Aussprache Jugri zu deuten. Bei Nestor heißen die Madjaren Schwarzungern, Ugri ezernii (2, 115). zum Unterschied von den Ugri hjetii, den weißen Ungern (p. 112), womit er offenbar die Chasaren bezeichnet. Dies läfst schließen, daß die Slawen beiden Völkern ohne

diesen aus Ungri, Ungari (ungenauer Hungari) bei den Abendländern, Ovyyoor bei den Byzantinern, die es noch häufiger Tovozoz nennen, ganz unerklärlich, wenn man nicht leichtfertige Umgestaltung aus dem noch unbekannten Ugri in das bekannte Τούρχοι annehmen dürfte, \*) wie bei abendländischen Chronisten (Annal. Sangall. maj., Pertz 4, 77) in Agareni. \*\*) Die Sprache der Ungern ist, wenn sie in ihren Formenbildungen auch viel Eigenthümliches zeigt, und hierin sich als besonderen Zweig ihres Stammes verräth, ihrem Stoffe nach finnisch, und die finnische Abstammung der Ungern ist dadurch außer Zweifel gesetzt. Auch zeigen sich die Ungern sogleich bei ihrem Auftreten in ihrer neuen Heimath in verschiedener Weise von den weidenden Türkenvölkern als Finnenvolk, als Fischer und als geübte Jäger, durch ihre sicher treffenden Pfeile der Schrecken der Abendländer: ex supradictis igitur locis (Scythia) gens memorata (Hungarorum ferocissima et omni belua crudelior, retro ante seculis ideo inaudita quia nec nominata) a finitimis sibi populis, qui Pecinaci vocantur, a propriis sedibus expulsa est, eo quod numero et virtute praestarent et genitale rus exuberante multitudine non sufficeret ad habitandum. Horum itaque violentia effugati ad exquirendas, quas possent incolere terras, sedesque statuere, valedicentes patriae iter arripiunt. Et primo quidem Pannoniorum et Avarum solitudines pererrantes, venatu ac piscatione victum cottidianum quae-

Rücksicht auf ihre Abstammung den Namen Ugri zur Zeit beilegten, da sie neben einander über dem Pontus in ihrer Nähe salsen, wie auch Polowzer erst nach ihrem Anzuge von den Slawen benannt sind. Die Bedeutung des Wortes als Volksname ist schwer anzugeben. Russ, ist ugor, ugr, der Aal, dann die Hitzblatter, welches Wort im Polnischen dieselbe Umgestaltung zeigt, wie der Eigenname, Sing. wegorz, Plur. wegryt Auch kommt vor als Flußname Ugra (Nebenfluß der Oka), als Landschaftsname Ugra, Jugra Nest. (Jugrien am Eismeer, östlich von Archangel), deren Bewohner Jugriezi in der russ. Chronik, Ugri, Ugari bei Sabinus (S. 689).

<sup>\*)</sup> Diese Annahme bestätigend ist, wenn im ersten Berichte von dem Volke bei Leo Gramm. es neben Ουργροι, der eigentlichen Benennung, noch mit den ähnlich klingenden Namen Ουνγοι und Τουρχοι bezeichnet wird, von welchen dann der letztere mit Unrecht die Oberhand erhalten hat.

<sup>\*\*)</sup> Schon Ekkehard erklärt sich dagegen in den Cas. S. Galli, Pertz 2, 119: qui autem Ungros Agarenos putant, longa via errant.

ritant: deinde Carantanorum, Marahensium ac Vulgarum fines crebris incursionum infestationibus irrumpunt, perpaucos gladio, multa milia sagittis interimunt, quas tanta arte ex corneis arcubus dirigunt, ut earum ictus vix praecaveri possil. . . Quorum pugna, quo ceteris gentibus inusitata, co et periculosior. Inter horum et Brittonum conflictum hoc unum interest, quod illi missilibus, isti sagittis utuntur. Regino ad a. 889. Der Notarius Belae sagt bei Erwähnung ihres Zuges von Osten (c. 7): et nunquam viam civitatis vel habitaculi invenerunt, nec labores hominum comederunt, ut mos erat eorum, sed carnibus et piscibus vescebantur, donec in Rusciam, quae Susudal vocatur, venerunt. Et juvenes eorum fere cottidie erant in venatione, unde a die illo usque ad praesens Hungarii sunt prae ceteris gentibus meliores in venatu. Schon daraus, dass das Finnenvolk der Ungern zuerst in Gesellschaft der nomadischen Chasaren und Petschenegen auftritt, lässt sich vermuthen, dass es aus den südöstlichen an die türkischen Nomadenländer angrenzenden Strichen des Finnenstammes gekommen sei, und eben dahin weist mit hinlänglicher Sieherheit die Erinnerung an die Stammsitze des Volkes, die sich noch lange er-Vom Volk Dentumoger leiten die Ungern ihr Geschlecht ab : gens itaque Hungarorum de gente Scythica, quae per idioma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Notar. Belae c. 5. Dass aber dieser Name zu suchen ist, wo Bostardia [Bascardia], das Land der Baschkiren (im Gouvernement Orenburg und Perm) liegt, zeigt eine andere Tradition bei Thwrocz (Schwandtner 1, 49): praeterea Scythicam regionem una cingi comprehensione, sed in tria regna, Bostardiam scilicet ac Dentiam et Magariam \*) dividi. Bestätigung

<sup>\*)</sup> Magaria ist der Name Moger in Dentumoger und Hetumoger (Notar. c. 1) und Moger = Magyar: per idioma alienigenarum Hungarii et in sua linqua propria Mogerii. Notar. Prol., Schw. p. 2. Die Verbindung gy, welche in der Aussprache in dj, böhm. d' (nicht dsch, bei den Arabern Madschâr nur, weil sie g immer quetschen) übergegangen ist, zeigt sich verglichen mit den durch nachsehlagendes i oder j erweichten Lauten n, l, t, ny, ly, ty geschrieben, als Erweichung aus g, wie György (Djörd'), Georg. Käne der Name bei den Byzantinern vor, so ließe sich also Μάγαροι erwarten; Μάζαροι (wo man z für das erweichte g gelten lassen könnte, wie es häufig das erweichte d ist) hat Porphyrog. in der Nähe des älteren Petschenegenlandes an der Wolga: ot Παιζιναzιται τὸ ἀπ' ἀρχῆς εἰς τὸν ποιαμὸν Δτηλ τὴν αὐτῶν εἰχον καιοίκησιν, ὁμοίως δὲ καὶ εἰς ιὸν ποιαμὸν Γεὴχ, ἔχονιες

geben die im 43. Jahrhundert in Nordasien reisenden Religiosen, welche das Land der Baschkiren Großungern, das Stammland der Ungern, nennen, Carpin (1246): les Bastarques (entstellt aus Baschkurt), qui est la grande Hongrie. Berger. p. 7; les Tartares passèrent par le pais des Morduins, . . et de là contre les Bileres, qui est la grande Bulgarie, . . puis tournant contre Baschart ou Pascatir, qui est la grande Hongrie. p. 48; Rubruquis (1253): rivière nommée Jagog (Jaik), qui vient du Septentrion et du pais de Pascatir . . Le langage de ceux de Pascatir et des Hongrois est le même; ils sont tous pastres, sans aucunes villes, ni bourgades: du côté de l'occident ils touchent à la grande Bulgarie. . . C'est de ce pais de Pascatir que sorlirent autrefois les Huns, qui depuis furent appelles Hongrois, \*) et cela est proprement la grande Bulgarie [Hongrie]. Berg. p. 47; les terres de Pascatir, qui est la grande Hongrie. p. 89. \*\*) Rubruquis Angabe, die Sprache der Baschkiren sei dieselbe mit der der Ungern, was er von den reisenden Ungern, die er in den Wolgagegenden traf, erfahren konnte, ist dieses Umstandes wegen nicht als ungegründet zu verwerfen, aber ohne Zweifel falsch aufgefalst, und nur von den Finnen zu verstehen, die noch jetzt unter den Baschkiren, einem Türkenvolke, das wahrscheinlich nach dem Abzuge der Ungern am Jaik weiter aufwärts zog, leben, schon Ibn-Fofzlan nennt Baschkiren ausdrücklich ein türkisches Volk (S. 725, Anm.), und Rubruquis selbst Hirten, was Ungern und Finnen nicht waren. Für die finnischen Anwohner des südlichen Ural, die Verwandten der Ungern, sind wohl des Porphyrogenitus östliche Türken, mit denen die westlichen in Verbindung stehen,

τούς τε Μαζάρους συνοροῦντας καὶ τοὺς ἐπονομαζομένους Ούζ. de adm. imp. c. 37. Allein wahrscheinlich ist der Name für Χαζάρους verschrieben. Τὸ Ματζάρων φρούριον in Persien bei Theophylakt (2, 18) hat nur den blind nach ähnlich klingenden Namen Haschenden für Magyar bedeutsam geschienen. Vom Eigennamen Magyar ist ungr. magyaran szölni, deutlich (eig. auf ungrisch) reden, und das abgeleitete Verb. magyarani, erläutern, auslegen; oder kommt Magyar selbst ursprünglich eben diese Bedeutung zu, und hat sich das Volk in demselben Sinne so genannt, wie die Wenden Slowenen, die Germanen Deutsche?

<sup>\*)</sup> S. 727, 2. Anm.

<sup>\*\*)</sup> Noch einige Berichte von Missionären über die ungrisch redenden Anwohner der Wolga hat Schlözer (Nest. 5, 114 ff.) aus Pray und Katona zusammengestellt.

zu nehmen, die von ihm durch die falsche Benennung Tovozot mit den eigentlichen Türken verwechselt, gegen Persien geschoben, \*) und für eine vom Westvolke ausgegangene Abtheilung ausgegeben werden: το μέν εν μέρος (τῶν Τούρχων) πρός ἀνατολην εἰς τὸ της Περσίδος μέρος κατώκησεν, οὶ καὶ μέχρι τοῦ νῦν κατὰ την τῶν Τούρκων ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν καλοῦνται Σαβαρτοιάσφαλοι. \*\*\*). . εἰς δὲ τὸ κατασκηνώσαν το προρηθέν έθνος τών Τούρκων πρός την ανατολήν είς τα της Περσίδος μέρη μέχρι τοῦ νῦν πραγματευτάς αποστέλλουσιν ούτοι οί πρός το δυτικόν μέρος ολιούντες προειρημένοι Τούρκοι, και βλέπουσιν αὐτούς, και ἀποκρίσεις παρ' αὐτών πρός αὐτούς πολλάχις αποχομίζουσιν. de admin. imp. c. 38, p. 407. 408. Schon seit dem Anfange des 9. Jahrhunderts scheinen die Ungern im Westen neben den Chasaren neue Sitze genommen zu haben und in das Küstenland zwischen dem Dnieper und der Donaumündung eingezogen zu sein. Zuerst zeigen sie sich in diesen Strichen unter der Regierung des griechischen Kaisers Theophilus (829-842). Ein Haufe Bulgaren, abgeschickt um über die Donau verpflanzte Makedonier, die die Rückkehr in ihre Heimath erzwingen wollen, in Zaum zu halten, wendet sich, von den Gegnern geschlagen, um Hülfe zu den Ungern, die sogleich zur Erneuerung des Kampfes bereit stehen, und im Berichte des Leo Grammaticus (p. 459) abwechselnd Ούγγροι, Τούρχοι und Ούννοι genannt werden. Von hier aus unternahmen sie schon mit dem Anfange der zweiten Hälfte des Jahrhunderts einen Raubzug gegen Deutschland: hostes antea illis populis inexperti, qui Ungri vocantur, regnum ejusdem (Hludowici regis Germaniae) populantur. Hincmari Remens. Annal. ad a. 862, Pertz 1, 458. Von den Bewegungen des Volkes über dem Pontus gibt Bericht, jedoch nicht ohne Verfälschungen, Constantinus Porphyrog. de admin. imp. c. 38: ὅτι τὸ τῶν Τον΄ρχων ἔθνος πλησίον τῆς Χαζαρίας τὸ παλαιὸν τὴν

<sup>\*)</sup> Dem Kaiser sind solche Missgriffe gerade nicht fremd; so erklärt er (de adm. imp. c. 56) die Insel Meleda (τὰ Μέλετα ἤτοι τὰ Μαλοζεάται) an der dalmatischen Küste ohneweiters für die Insel Malta, wo Paulus landete.

<sup>\*\*)</sup> Sabartoiasphali, Sawartojasphali, den Ungern selbst unbekannt, alte Bennennung der Ungern? Porph. erklärt sich sonst nicht näher. Das erste Wort etwa das deutsche swart, schwarz, und das Ganze die der slawischen Czernii Ugri entsprechende Benennung bei den skandisch redenden Russen? Vgl. S. 557.

κατοίκησιν ξποιείτο είς τον τόπον τον ξπονομαζό μενον Αεβεδία ἀπό τῆς τοῦ πρώτου Βοεβόδου αὐτῶν ἐπωνυμίας, ὅςτις Βοέβοδος τὸ μὲν τῆς κλήσεως ὄνομα Αεβεδίας προςαγορεύετο, τὸ δὲ τῆς ἀξίας, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ μετ' αὐτὸν, Βοέβοδος ἐκαλεῖτο.\*) ἐν τούτφ οὖν τῷ τόπῳ τῷ προδὸηθέντι Αεβεδία ποταμός ἐστι ῥέων Χιδμὰς, ὁ καὶ Χιγγυλοὺς \*\*) ἐπονομαζόμενος. οὐκ ἐλέγοντο δὲ τῷ τότε χρόνῳ Τοῦροι, ἀλλὰ Σαβαρτοιάσφαλοι ἔκ τινος αἰτίας ἐπωνομάζοντο. καὶ οἱ μὲν Τοῦρκοι γενεαὶ ὑπῆρχον ἑπτὰ,\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Wojewod, ein slawisches Wort, kann bei den Ungern nicht in Gebrauch gewesen sein. Der Bericht scheint nach den Angaben eines Slawen niedergeschrieben. Eben so wenig wird von einem Unger nach dem Wojewoden Lebedias sein Land Lebedia genannt worden sein oder von einem benachbarten Volke, wenn nicht bisweilen Land des Lebedias (etwa wie Ungern vor dem Einfall der Magyaren nach seinem Beherrscher bei Porphyrogenitus χώρα του Σφενδοπλόχου heißt); um so weniger, da ihm noch andere mächtige Fürsten zur Seite standen (Hetumoger, Siebenfürsten, beim Notarius Belae), wie ihn Porphyrog. sprechen läßt: ἐστὶν ἕτερος ἀπ' ἐμοῦ Βοέβοδος, λεγόμενος Σαλμούτζης [Αλμούτζης? Almus bei den ungrischen Chronisten] καὶ υίον κεκτημένος δνόματι Άρπαδήν. c. 58. Der Wojewod Lebedias scheint kein anderer als Eleud in den ungrischen Genealogien zu sein. Lebedja, Lebedjan findet sich übrigens als slawischer Ortstname; wieder slawischer verwirrender Einfluß?

<sup>\*\*)</sup> Χιγγυλούς kann mit dem Fluss Συγγούλ (de adm. imp. c. 42) zusammengenommen werden, jener der Inguletz, dieser der Ingul sein. Dass hier die Gegend an diesen Flüssen gemeint ist, erhellt aus Const. (c. 57) selbst, wenn er angibt, dass die Petschenegen aus ihren alten Sitzen zwischen der Wolga und dem Jaik verdrängt in das Land zogen, das sie noch zu seiner Zeit inne hatten (zwischen den Chasaren und der Donau), und dort zuerst auf die Türken stießen. Vor dem Aufenthalte der Ungern neben den Chasaren weiß also der Bericht, obschon er ihn nur auf drei Jahre ausdehnt, von keiner älteren Heimath des Volkes, und lässt es von hier in zwei Abtheilungen auseinandergehen, die eine nach Osten (woher die westliche hätte abgeleitet sein sollen), die andere nach Westen. Doch ist vielleicht vor 3 noch eine andere Zahl ausgefallen, wenn nicht die Angabe für ganz irrig erklärt werden soll. Nach der Bestimmung Constantins (c. 37), dass die Petschenegen von der Wolga vor 50 Jahren, da er schrieb, nach Westen gezogen seien, fällt ihre Ankunft in das Land der Ungern höchstens in das vorletzte Jahrzehnt des 9'. Jahrh.; nun waren nicht erst drei Jahre, sondern schon viele Jahre lang, schon vor 842 unter Theophilus die Ungern an der Westseite der Chasaren.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Häuptlinge der sieben Geschlechter waren wohl die

άρχοντα δε είς αὐτούς είτε ίδιον είτε άλλότριον ποτε οθα εκτήσαντο, αλλ' υπήρχον εν αυτοίς Βοέβοδοί τινες, ων πρώτος Βοέβοδος ήν ο προφόηθείς Λεβεδίας. συν-ψχησαν δὲ μετὰ τῶν Χαζάρων ἐνιαυτούς τοείς, συμμαχούντες τοίς Χαζάροις έν πάσι τοίς αντών πολέμοις. . . οἱ δὲ Πατζινακίται . . πρὸς Χαζάρους κινήσαντες πόλεμον, καὶ ήττηθέντες, την οίκείαν γην καταλείψαι και την των Τούρκων κατοικήσαι κατηναγκάσθησαν. ανά μεταξύ δὲ τῶν Τούρκων συναφθέντος πολέμου και των Πατζινακιτών, των τηνιχαῦτα Κάγγαρ ἐπονομαζομένων, τὸ τῶν Τούρκων φοσσάτον ήττήθη και είς δύο διηρέθη μέρη, και το μέν εν μέρος πρός ανατολήν, . . το δε έτερον μέρος ες το δυτικόν κατώκησε μέρος, άμα καὶ τῷ Βοεβόδω αὐτῶν καὶ ἀρχηγῷ - εβεδία, εἰς τόπους τοὺς ἐπονομαζομένους Ατελκούζου, έν οίς τόποις το νῦν τὸ Πατζινακιτῶν έθνος κατοικεῖ. Aus diesen Nachrichten folgt, dass die Ungern zuerst an der Westseite der Chasaren, um die Mündungen des Dniepers Platz genommen, sich jedoch auch schon frühe bis gegen die Donau hin verbreitet haben, nach der Ankunft der Petschenegen aber von den Chasaren getrennt und ganz gegen die Donaumündung geworfen worden sind. Atelkusu\*) heisst diese von den Ungern besetzte Landschaft an der Donau bei Porphyrogenitus, durch die Angabe mehrerer Flüsse bestimmt, unter denen sich der Pruth und der Seret deutlich erkennen lassen: ὁ δὲ τόπος,

Hetumoger, Siebenmagyar, beim Notarius Belae c. 1: septem principales personae, qui Hetumoger dicti sunt. Bei einzelnen setzt derselbe (spätere) Geschlechtsnamen bei (c. 6): quorum VII virorum nomina haec fuerunt: Almus pater Arpad. Eleud pater Zobolsu, a quo genus Saac descendit. Cundu pater Curzan. Ound pater Ete, a quo genus Calan et Colsoy descendit. Tosu pater Lelu. Huba, a quo genus Zemera descendit. Septimus Tuhutum, pater Horca, cujus filii fuerunt Gyyla et Zombor, a quibus genus Moglout descendit. Die einheimische Tradition weiß von 108 Tribus der wandernden Ungern (wohl nach späterer Gliederung des Volkes, in welehem die Urkk. noch generationes, genera nennen), und erweitert jene žaid yeveat zu sieben Heeren mit sieben Capitaneis, jedes Heer zu 30,857 Mann (Thwrocz ap. Schwandtn. p. 81).

<sup>\*)</sup> Ist als ungrisches Atelköz, zusammengesetzt mit köz, Insel, auch Land, zwischen zwei Flüssen, erklärt worden, mit der Voraussetzung, daß Atel von den Türken entlehnter, bei diesen dem der Wolga gleicher Name der Donau. Türkisch wäre Atel kutschuk, der kleine Atel.

εν ω πρότερον οι Τούρχοι υπήργον, ονομάζεται κατά την επωνυμίαν του έχεισε διερχομένου ποταμού Έτ ελ καὶ Κουζού, ἐν ῷ ἀρτίως οἱ Πατζινακῖται κατοι-κοῦσιν. de adm. imp. c. 40; ὅτι ὁ τῶν Πατζινακιτῶν τόπος, εν ο το τότε καιρο κατώκησαν οι Τούρκοι, καλείται κατά την επωνυμίαν των έκείσε όντων ποτα-μων. οι δε ποταμοί είσιν ούτοι ποταμός πρώτος δ καλούμενος Βαρούχ' ποταμός δεύτερος δ καλούμενος Κουβού ποταμός τρίτος ο καλούμενος Τρούλλος ποπτος ο καλούμενος Σέρετος. c. 38. Aber auch hier sollten die Ungern nicht lange Stätte haben. safsen sie im Jahr 888 an den Donaumündungen und fielen während des Kriegs des Kaisers Leo gegen den Bulgarenkönig Symeon von den Byzantiern zu einem Bündnisse vermocht, verwüstend in Bulgarien ein; aber nachdem Symeon mit dem Kaiser Friede geschlossen, verbündete er sich, wie Porphyrogenitus erzählt (de adm. imp. c. 40), mit den Petschenegen, überfiel und verheerte das Land der Ungern, die eben auf einer kriegerischen Unternehmung abwesend waren, nach ihrer Rückkehr aber beschloßen, die bisherigen Sitze aufzugeben. Und nun ziehen die Ungern in das Land ein, das nach ihnen den Namen trägt, in die Flächen an den Ufern der Mitteldonau, wo damals links die Mähren sich ausgebreitet und unter Swjatopolk ein mächtiges Reich (Großsmähren, Μεγάλη Μοραβία) gegründet hatten, und rechts die Reste der Awaren und in ihrer Umgebung Slawen sassen. Da es nicht wahrscheinlich ist, dass Symeon nach Beendigung des Krieges mit den Romäern gesäumt habe, an ihren Verbündeten Rache zu nehmen, so ist der Auszug der Ungern aus Atelkusu wohl schon auf 889 anzusetzen, und zu demselben Jahre berichtet Regino ihre Ankunft an der pannonischen Donau, Es scheint, dass sie vom Südost herauf durch Siebenbürgen und die Walachei kommend sich zuerst unschädlich in den südlichen Ebenen des Flachlandes niedergelassen haben, nur von Fischerei und der Jagd lebend, wie Regino bezeugt. Als Arnulf die pannonischen Slawen zur Hülfe gegen Swjatopolk aufrief, fanden sich dort schon seit Kurzem die Ungern, \*) und auch sie ver-

<sup>\*)</sup> Es ist also leeres Geschrei Liutprands und derer die ihm nachsprechen, die König Arnulf schmähen, dass er ein so gefährliches Volk zu Hülfe gerusen habe, als hätte er sie aus der

stärkten die Heere des Königs: Arnolfus rex Pannonias adiens cum Zwentibaldum, ducem Marahensem, iterum sibi rebellantem cognovisset, colloquio cum Brazlavione duce Pannoniae ulterioris habito, trifariam cum tribus exercitibus, Ungaris etiam auxiliatoribus nuper illas in partes adventantibus, per continuum mensem Marahensem devastat regionem. Hermannus Contr. ad a. 892. Nicht lange, so treten die Ungern selbst verheerend und erobernd gegen das Mährenreich auf : (filii Zuentiboldiregnum) pauco tempore infeliciter tenucrunt, Ungaris omnia usque ad solum depopulantibus. Regino ad a. 894; und das awarische zum Theil slawische Land im Westen und das mährische im Osten der Donau ist nach kurzer Zeit in ihren Händen: καὶ κατοικούσι μέν οἱ Τούοκοι πέραθεν τοῦ Δανούβεως ποταμοῦ εἰς τὴν της Μοραβίας γην, αλλά και ένθεν μέσον τοῦ Δανούβεως καὶ τοῦ Σάβα ποταμοῦ. Constant. Porph. de adm. imp. c. 42.\*).

Es läst sich wohl vermuthen, das in das neueroberte Land an der Grenze der Nomadenwelt vielleicht schon mit seinem neuen Volke, das selbst den Weg der Nomaden gezogen, Hausen aus jenen unstäten Völkern im Rücken gekommen seien, oder noch von Zeit zu Zeit sich werden eingefunden haben. Schon von einer Chasarenabtheilung, die sich mit den Ungern besreundete und verband, gibt Constantinus Porphyrog. die Nachricht: lotéov ött of λεγόμενοι Κάβαροι από της των Χαζάρων γενεᾶς ὑπηρχον. απὶ ἡλθον καὶ κατεσκήνωσαν μετὰ των Τούρκων εἰς τὴν των Πατζινακιών γην, καὶ ἀλλήλοις συνεφιλιώθησαν, καὶ Κάβαροι τοῦ ντινες ωνομάσθησαν. Θθεν καὶ τὴν τῶν Χαζάρων γλώσσαν αὐτοῖς Τούρκοις ἐδίδαξαν καὶ μέχρι τοῦ νῦν τὴν αὐτην διάλεκτον ἔχουσιν ἔχουσι δὲ καὶ τὴν τῶν Τούρκων έτέραν γλώτταν, διὰ δὲ τὸ εἰς τοὺς πολέμους ἰσγυρω-

Ferné herbeigeführt und Unglück über sein eigenes Reich gebracht. Sie waren schon da, als er sich ihrer Hülfe bediente.

<sup>\*)</sup> Alle diese Händel und Züge sind zu Nestors und des Notarius des Bela Zeit vergessen; sie machen nicht so viele Umstände, führen die Ungern von Osten geradenwegs Kiew vorbei in ihr neues Land, jener im Jahr der Welt 6406 (n. Chr. 898), dieser, derauch nichts mehr von Awaren, mährischen Slawen, sondern nur Namen seiner Zeit, Bulgaren, Komanen, Böhmen, weifs, im Jahr 884 im Triumphe durch die westlich wohnenden Völker, die immer erschreckt und demüthig sich vor den Ankommenden niederwerfen, und zahllose Geschenke darreichen.

τέρους καὶ ἀνδρειστέρους δείκνυσθαι των δατώ γενεων καὶ προεξάρχειν τοῦ πολέμου προεκρίθησαν πρωται γενεαί. εἰς δέ ἐστιν ἄρχων ἐν αὐτοῖς, ήγουν ἐν ταῖς τρισὶ γενεαῖς των Καβάρων, ὅςτις καὶ μέχρι τοῦ σήμερον ἐστι. Πρώτη ἡ παρὰ τῶν Χαζάρων ἀποσπασθεῖσα αὐτη ἡ προβρηθεῖσα τῶν Καβάρων γενεὰ, δευτέρα τοῦ Νέκη, τρίτη τοῦ Μεγέρη, τετάρτη τοῦ Κουριυγερμάτου, πέμπτη τοῦ Ταριάνου, ἔκτη Γενὰχ, εβδόμη Καρή, δγδόη Κασή. καὶ οἶτως ἀλλήλοις συν-αφθέντες μετὰ τῶν Τούρκων οἱ Κάβαροι εἰς τὴν τῶν Πατζινακιτών κατφκησαν γήν. de admin. imp. c. 39. 40. Aus dem Letzten folgt, dass Kabaren nicht Name der ganzen Volksmasse, sondern eines einzelnen Geschlechtes sei. Zu beachten ist die Bemerkung über die Sprache, dass diese Chasaren außer der ihrigen auch die verschiedene Sprache der Ungern redeten; dann wird es im Vorhergehenden wohl heißen sollen, die Chasaren hätten die Sprache der Ungern gelernt, statt dass sie jene das Chasarische lehrten. Petschenegen, Bisseni bei den Ungern, wurden im Wieselburger Comitat und an der Theis angesiedelt: Dux Zulta fixit metas regni Hungariae, . . et ex parte Theotonicorum usque ad pontem Guncil, ... et in eodem confinio ultra lutum Musun (Wieselburg, ungr. Mosony) collocavit etiam Bissenos non paucos habitare, pro defensione regni sui, ut ne aliquando in posterum furibundi Theotonici propter injuriam sibi illatam fines Hungarorum devastare possent. . . De terra Byssenorum venit quidam miles de ducali progenie, cujus nomen fuit Thomizoba, pater Urcund, a quo descendit genus Thomoy, cui dux Thocsun dedit terram habitandi in partibus Remey usque ad Tysciam, ubi nunc est portus Obad. Notar. c. 57. Andere waren als Grenzwächter (Sekler) an die Nordgrenze gestellt; in Urkunden sind villae Bissenorum erwähnt (Schlöz. Krit. Samml. zur Gesch. d. Deutschen in Siebenbürgen p. 183). Von Ankömmlingen aus der terra Bular, d. i. Bulgar, Wolgabulgarien, unter Tocsun († 972) der Notarius c. 57: de terra Bular venerunt quidam nobilissimi domini cum magna multitudine Hismahelitarum, quorum nomina fuerunt Billa et Bocsu, quibus dux per diversa loca Hungarorum condonavit terras et insuper castrum, quod dicitur Pest, in perpetuum concessit. . . Et eodem tempore, de eadem regione venit quidam nobilissimus miles nomine Heten, cui etiam dux terras et alias possessiones non modicas condonavit. Hismahelitae, Ismaelitae, sind Muhammedaner, Saraceni sive Ismaelitae noch in den

ungrischen Gesetzen und Urkunden erwähnt, ihrer Abstammung nach wohl eigentlich Baschkiren, denen sich vielleicht noch Haufen aus Bulgar anschloßen, nach Jakuts (43. Jahrh.) Bericht aus dem Munde eines derselben, der mit mehreren seiner Landsleute in Aleppo muhammedanisches Recht studierte (Frähn, de Baschkiris Exc. p. 7): "ego vero offendi in urbe Haleb magno numero genus hominum, qui Baschgurdi audiebant, crinibus et facie valde rubicundis erant, et scientiae juris sacri juxta ritum Abu-Hanifae operam dabant. Eorum aliquis, quem adieram, de ipsorum patria rebusque percontanti mihi respondit: Terra nostra ultra Constantinopolin jacet in regno alicujus nationis Francicae (i. e. Europaeae), cui nomen Hungerorum est. Nos. Muhammedis sacra profitentes, eorum regi subditi in tractu regni ejus quodam triginta admodum incolimus pagos, quorum quisque etiamsi parum absit, quin oppidulum referat, rex tamen Hungerorum metu, ne ipsius detrectemus imperium, ullum eorum muris saepiri vetat. 66 Und p. 8: "sciscitanti mihi causam, cur, licet in mediis infidelium terris constituti, Islamismum profiterentur, respondit: Multos patrum nostrorum audivi narrantes, diu supra hanc memoriam septem Muhammedanos e Bulgaria in terram nostram venisse, interque nos sede fixa, amice blandeque agendo nos docuisse, nobis errores, quibus tenebamur, demonstrasse et ad veram Islamismi cognitionem nos duxisse." Kumanen, Cuni bei ungrischen Chronisten, sind unter die Ungern vielleicht bald nach ihrem Austreten über dem Pontus, da sie um 1070 unter Salomo und 1089 unter Ladislaw, der von ihnen viele Gefangene machte, in Ungern einfielen. Gewiss aber sind bedeutende Haufen durch den Einfall der Mongolen über die Karpaten gedrängt worden. Sie trieben hier noch längere Zeit ihr unstätes Leben ,, in domibus filtrinis et tabernaculis" (Schlöz. Samınl. p. 203). Zu beiden Seiten der mittleren Theis besteht noch der Landschaftsname Kunság, Kumanien, Gross - und Kleinkumanien. Im 45. Jahrhundert kommen sie zum Waffendienste in zwei Abtheilungen getheilt vor, von denen die einen Steinschleuderer, Balistarii, die andern Bogenschützen; ungr. jaszok vom Sing. jasz, waren. Daraus sind denn spalshaft Philistaei und Jazyges hervorgegangen (Schlöz. Samml. p. 205), und zu den obigen ist der Name Juzygia, ungr. Jászság, gekommen, noch auf dem rechten Theisufer über Kleinkumanien, und Großkumanien (den Philistäern) gegenüber, geltend. Rings von Ungern umwohnt sind 48 \*

jedoch die Kumanen, wie die Petschenegen, Bulgaren, Baschkiren, allmälig ganz magyarisiert worden. Neben den Magyaren aber haben ihre Sprache noch behauptet deutsche Ansiedler in dem südöstlichen Gebirgslande des ungrischen Gebietes, in Siebenbürgen (etwa, weil man sieben Bergreihen zählte? vgl. Siebengebirge am Rhein), Transulvania (terra ultrasilvana Not. c. 24, 25, jenseits der sylva Igfon, quae jacet ad Erdeuelu a fluvio Morus usque ad fluvium Zomus. Not. c. 11?), ungr. Erdély (Waldland), wohin Niederländer von den Rheinmundungen im 12. Jahrhundert von Geisa II., angeblich 1143, gerufen wurden, Flandrenses genannt in den ersten Urkunden, die ihrer erwähnen, dann Suxones, hier soviel wie Niederdeutsche, darum auch Teutonici in Urkunden (Schwandtn. 1, 885. Schlöz. Krit. Samml. 27. 36. 209). Ueber den Sachsen in Siebenbürgen sitzen um die Quellen der Aluta längs den Südkarpaten noch als geschlossene Volksabtheilung die Sekler (ungr. Székelyek vom Sing. Székely), Grenzwächter, was hier Volksname geworden ist, mit ungrischer Sprache. Sie sind, obwohl sie unter dieser Benennung erst spät erwähnt werden, von den ungrischen Chronisten als Rest der Hunnen Attilas ausgegeben: Siculi, qui primo erant populi Athilae regis. Not. c. 50; tria millia virorum, eadem de natione (Hunorum), .. metuentes ad Erdewelwe confinia videlicet Pannonicae regionis se transtulere, et non Hunos sive Hungaros, sed ne illorum agnoscerentur esse residui, Siculos, ipsorum autem vocabulo Zekel, se denominasse perhibentur. Hi Siculi Hunorum prima fronte in Pannoniam intrantium etiam hac nostra tempestate residui esse dubitantur per neminem, cum in ipsorum generatione, extraneo nondum permixta sanguine, et in moribus severiores et in divisione agri ceteris Hungaris multum differre videantur. Thwrocz ap. Schwandtn. p. 78. Es läßt sich kaum annehmen, dass sie Komanen seien, die hier gegen ihre eigenen Landsleute aufgestellt worden wären; auch liefse sich nicht begreifen, warum sie, dann erst später angesiedelt, und zahlreich zusammenlebend, nicht eben so wie die Sachsen ihre frühere Sprache behauptet hätten. Vielleicht könnten sie die Chasaren (Kabaren) sein, die sich mit den Ungern verbanden und schon nach Constantins Porph. ausdrücklichem Zeugnisse außer ihrer Sprache auch die ungrische sprachen; sie hätten dann im Laufe der Zeit neben ihren zahlreicheren Verbündeten ihre eigene aufgegeben. Auch weifs der Notarius etwas von Chasaren (gentes Cozar qui dicuntur. c. 11), die bei der

Ankunft der Ungern am Grenzwalde Igfon gegen Sieben-

bürgen gewohnt hätten.

Kaiser Leo rühmt in seinem Buche von der Kriegskunst der Ungern unübertreffliche Gewandtheit zu Pferde; Mann und Ross seien wie zusammengewachsen. Als geübte Reiter, als ausgezeichnete Pfeilschützen zu schnellen und verwegenen Raubzügen geschickt, wie kein anderes Volk, benützten sie, nachdem sie sich des Landes an der Donau bemeistert, ihre verderbliche Fertigkeit durch eine Reihe von Jahren zur Plünderung ihrer Umgebung, und brachten über benachbarte und ferne Gegenden Tod und Verheerung, wie kaum vorher die Nomadenvölker an der Mitteldonau. Ihr erster von den Chronisten, zum Jahr 899 oder 900, aufgezeichneter Zug war nach Italien gerichtet; an einem Tage, in einem Treffen sollen sie dort 22,000 Mann mit ihren Pfeilen niedergeschossen haben (Annal. Fuld., Pertz 1, 415). Südwärts drangen sie nach Nestors Angabe (5, 408) durch Makedonien bis Thessalonich, durchrannten ganz Thrakien wiederholt in den Jahren 954, 945, 948, bis nach Constantinopel 956, 970 in Gesellschaft der Russen und Petschenegen (Stritter 3, p. 647 - 628). Einzelne Haufen blieben sogar jenseits der Gebirge zurück. Οἱ περὶ την Αγριδάν οἰκοῦντες Τοῦρκοι sind von Anna Comnena (p. 409) im Heere des Alexius im Baimundischen Kriege erwähnt; unter dem erzbischöflichen Stuhle von Thessalonich steht: ὁ Βαρδαριωτῶν ήτοι Τούρχων (ἐπίσκοπος). Notit. graecor. Episcopat. ap. Codin. p. 386. Beim Notarius schicken die Ungernführer Zuard und Cadusa von Orsowa aus an Arpad: ut eis licentiam daret, in Graeciam eundi, ut totam Macedoniam sibi subjugarent, a Danubio usque ad nigrum mare. c. 44. Und nach erhaltener Erlaubniss: coeperunt equitare ul ra portam Wacil, et castrum Philippi regis (Philippopolis?) ceperunt, deinde totam terram usque ad Cleopatram (?) civitatem sibi subjugarunt et sub potestate sua habuerunt totam terram a civitate Durasu (Durazzo; östlich Achrida, das heutige Ochri, und der Wardari, der alte Axius) usque ad terram Rachy (Racy, Serbien). Et Zuardu in eadem terra duxit sibi uxorem, et populus ille, qui nunc dicitur Sobamogera, mortuo duce Zuard, in Graecia remansit, et ideo dictus est Soba secundum Graecos, id est stultus populus, quia mortuo domino suo viam non dilexit redire ad patriam suam. c. 45. Am häufigsten waren ihren Angriffen die benachbarten deutschen Länder ausgesetzt. Schon im Jahre 900 kamen sie über die Ens und

verwüsteten eine Strecke 50 Meilen weit und breit (Annal. Fuld., Pertz 1, 415). 902, 903, 904 wurden sie von den Baiern unter Liutbold geschlagen, tödteten aber 907 den Herzog und drangen bis an den Lech, kamen 908 verheerend nach Sachsen und Thüringen, 909, 910, 943 nach Schwaben, 942 nach Franken und Thüringen, 945 nach Schwaben, Sachsen und Thüringen bis Fulda, 947 durch Schwaben nach Elsass und Lothringen, 926 durch Franken. Elsafs, Schwaben bis nach Frankreich. verheerten 932 von Neuem Ostfranken, Alamannien, giengen bei Worms über den Rhein durch Frankreich bis ans Meer und durch Italien zurück. Endlich begannen ihre Fahrten zu misslingen und die Deutschen schickten sie fortan mit blutigen Köpfen in ihre Heimath, Im J. 934 erfocht über sie König Heinrich einen glänzenden Sieg bei Merseburg; eine bedeutende Abtheilung wurde 938 von den Sachsen, 944 ein Heer bei Wels von den Baiern und Carantanen aufgerieben und 955 bei Augsburg auf dem Lechfelde von Otto I. eine ungeheure Streitmacht in solcher Niederlage geworfen, dass sie ihr Glück nicht wieder in Deutschland versuchen wollten (Chronisten bei Pertz). Durch das Christenthum gemildert und durch kräftige Herrscher im Zaum gehalten, wurden die Ungern allmälig ein ackerbauendes Volk, ruhige und bald befreundete Nachbarn der Deutschen.

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

Aller would be a place of the second of the

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

and or should be and one probably or other than

Charged and secretary and the control of the part of t

## ZUSÄTZE.

Vor Allem das wichtigste Denkmal aus dem Alterthume über die Stellung der deutschen Völker in ihren Stammsitzen, die germanische Völkertafel des Ptolemaeus, wehn gleich ihre Angaben einzeln ausgehoben am treffenden Orte schon aufgeführt

sind, hier noch im ganzen Zusammenhange:

Κατέχουσι δε της Γερμανίας, τὰ μεν παρά τον Ύηνον ποτα-μον ἀρχομένοις ἀπ' ἄρχιων, οι τε Βουσάκτεροι οι μικροδ και οί Σύγαμβροι. ύφ' ους, οί Σουήβοι Λαγγοβάρδοι. είτα, Τέγκεροι καὶ Τγγρίωνες μεταξύ τε Υήνου καὶ τῶν Αβνοβαίων δρέων, και έπ, Ίντου έργοι και Ουαργίωνες και Καριτνοί. ὑφ' οθς, Ούϊσποι καὶ ἡ τῶν Ἐλουητίων ἔρημος μέχρι τῶν εἰρημένων 'Αλπίων ὄρέων.

Τήν δε παρωκεανίτικ κατέγουσιν, ύπερ μεν τους Βουσακτέρους, οἱ Φρίσσιοι μέγρι του Αμισίου ποταμού. μετά δὲ τούτους, Καθχοι οί μικροί μέχρι του Οθισούργιος ποταμού. είτα, Καύγοι οί μείζους μέγοι του "Αλβιος ποταμού. Εφεξής δε επί τον αθγένα της πιμβρικής γερσονίσου, Σάξονες. αθτήν δε τήν γεοσύνησον ύπεο μεν τους Σάξονας, Σιγούλωνες από δυσμών, είτα, Σαβαλίγγιοι, είτα, Κοβανθοί, ύπεο ους, Χάλοι. και έτι ύπερ τούτους, δυσμικώτεροι μέν, Φουνδουσοι. ανατολικώτεροι δε, Χαρούδες. πάντων δε άρκτικώτεροι, Κίμβροι. μετά δε τους Σάξονας από του Χαλούσου ποταμού μέγοι του Σουήβου ποταμού, Φαροδεινοί. είτα, Σιδεινοί μέγοι του Ίαδούα ποταμού. καὶ ὑπ' αὐτούς, 'Ρουτίκλειοι μέγρι τοῦ Ούϊστούλα ποταμού.

Τών δε έντος και μεσογείων έθνων μέγιστα μέν έστιν, τό,τε των Σουήβων των Αγγειλών, οί είσιν ανατολικώτεροι των Λαγγοβάοδων, άνατείνοντες πούς τὰς ἄρχτους μέγρι τῶν μέσων του Άλβιος ποταμού. και το των Σουήβων των Σεμνόνων, οξτινες διήχουσι μετά τον "Αλβιν από του εξοημένου μέρους πρός ανατολάς μέγρι του Σουήβου ποταμού. και το των Βουγουν-

των τα έφεξης και μέχρι του Ουϊστούλα κατεχόντων.

Ελάσσονα δε έθνη και μεταξύ κεινται, Καύχων μεν των μικοών και των Σουήβων, Βουσάκτεροι οι μείζους, ύφ' οθς, Χατααι. Καύγων δε των μειζόνων και των Σουήβων, Αγγριουάριοι είτα, Λαποβάρδοι ύφ' ούς, Λουλγούμνιοι. Σαξόνων δε και των Σουήβων, Τευτονοάροι και Οθίρουνοι, Φαραδεινών δε και Σουήβων, Τεύτονες και Αυαρποι. Ρουικλείων δε και Βουγουντών, Ατλουαίωνες.

Πάλιν ύπο μεν τους Σέμνονας οίκουσι, Σίλιγγαι. ύπο δε τούς Βουγούντας, Λούγιοι Όμανοί. ύφ' ούς, Λούγιοι Λοῦνοι μέγρι του 'Ασκιβουργίου όρους, ύπο δε τους Σιλίγγας, Καλού κωνες εφ' ξκάτερα του "Αλβιος ποταμού. ύφ' οθς, Χαιρουσικοί και Καμανοί μέγρι του Μηλιβόκου όρους, ων πρός ανατολάς περί τον "Αλβιν ποταμόν, Η αινοχαίμαι, ύπερ ούς,

Βατεινοί. καὶ ἔτι ὑπὲρ τούτους ὑπὸ τῷ 'Ασκιβουργίω ὄρει, Κορχοντοί. και Λούγιοι Βούροι μέχρι του Ουϊστούλα ποταμού. ὑπὸ δὲ τούτους πρῶτοι, Σίδωνες. εἶτα, Κόγνοι. εἶτα, Ούϊσβούργιοι ύπερ τον Όρεύνιον δρυμόν. Πάλιν απ' ανατολών μεν των Αβνοβαίων δρών οξαούσιν ύπερ τους Σουήβους. Κασουάροι. είτα, Νερτερέανες. είτα, Δανδούτοι. ύψ' ους, Τούρωνοι καὶ Μαρουίγγοι. ὑπὸ δὲ τοὺς Καμανοὺς, Χάτται καὶ Τούβαντοι. καὶ ύπερ τὰ Σούθητα όρη, Τευριοχατμαι. ύπο δε τα όρη, Ο θαριστοί. είτα, ή Γάβρητα ύλη. και ύπο μεν τούς Μαρουίγγους, Κουρίωνες. είτα, Χαιτούωροι. καὶ μέγρι του Δανουβίου ποταμού, οἱ Παρμαικάμποι. ὑπὸ δὲ τὴν Γά-βρηταν ὕλην, Μαρχομανοί. ὑψ' οῦς, Σουδηνοί. καὶ μέχρι του Δανουβίου ποιαμού, οι "Αδραβαικάμποι. ύπο δε τον Ορχύνιον δουμόν, Κούαδοι. ύφ' ους, τὰ σιδηφορυχεία καὶ ή Λούνα ῦλη. ὑφ' ἢν μέγα ἔθνος, ὁι Βατμοι μέχρι τοῦ Δανουβίου, καὶ συνεγείς αὐτοῖς παρά τὸν ποιαμόν, οἱ Τερακατρίαι, και οί πρός τοῖς Κάμποις Ρακάται.

Καὶ κατέχουσι της Σκανδίας, τα μεν δυτικά, Χαιδεινοί. τα δ' ανατολικά, Φαυόναι και Φιραϊσοι, τα δε μεσημβρινά,

Γοῦται καὶ Λαυκίωνες. τὰ δὲ μέσα, Λευώνοι.

S. 35. Swjatowit steht zunächst dem Adj. swjatyj, heilig, ferner dem Subst. altsl. böhm. swiet, nur poln. swiat, Welt, Licht. Dies sondert sich schon in den slawischen dialektischen Formen von jenem, altsl. swjatyj, böhm. swaty, poln. swicty (mit nasalem e); noch deutlicher in den aistischen, wo swjatyj = preuss, swints, lit. Iswentas, aber swjet = preuss, switai, lit. swietas. Ersterem gebührt n, das im Slaw. vor Consonanten nur meistens schwindet. Daher mit n Svantovitus (von swjet liesse sich Svitovitus, Svetovitus erwarten), Σφενδοσθλάβος, und in den althöhm. Glossen bei Hanka Suatouytt, Zuatouit, d. i. Swatowit, nicht Suctouit (wie daselbst p. 13 Suctlonose, Suetluse, Lucifer, Lucina). Swjatowit ist also der Heilige, mit entsprechender Ableitung etwa Heiling in alter Sprache.

S. 40. Eine sehr wichtige Stelle über Triglaw findet sich noch in den Biographien Bischofs Otto, von Abt Andreas bei Ludw. 1, 491 und in der dem Ebbo zugeschriebenen bei Boll. Jul. 1, 459, wo er der Gebieter über die drei Reiche, des Himmels, der Erde und der Unterwelt, nach den Aeußerungen slawischer Priester genannt ist und sogar summus deus heißst. Hiernach Triglaw (die ihn als Siegesgott bezeichnende Angabe der Knytlingasaga schien schon an sich verdächtig) etwa die Trimurti individualisiert, die drei Hauptgötter in einer einzigen Gestalt? Dem Swjatowit wird er seinen von mehreren Seiten

her bestätigten Rang keineswegs streitig machen.

S. 59. Aus gêr, kêr (gaesum), woraus Germani noch erklärt worden ist, hätte nach der alten Form des Wortes in den Eigennamen Radagais, Gaiserich, und aus dem Rheinlande noch im Anfange des 4. Jahrh. Merogais (S. 339; 'Pαδίγεο, ein Warne, d. i. Sachse, mit r aus s für Radagais zuerst bei Proc. B. Goth. 4, 20, wo ε wie in Γελίμερ, goth. Gailamêrs) und nach dem altr. geir der Name Gaisomani heißen müssen.

S. 78. Das Vorkommen des ê für späteres à in den Namen

Suevi vom Rheinufer, dessen Identität mit gothischem Svêbôs, späterem Suåpa, Swåbe fest steht, Inguiomèrus, Segimèrus bei den Cherusken, wofür später Ingomàr, Hinemàr, Sigmàr, und noch im 4. Jahrh. Merogaisus, Marcomer bei den Franken (woneben schon Chonodomarius bei den Alamannen; aber kurz a wird gebühren Maroboduus, Maçoviyyot wie marsealcus, ahd. maro, marawer, marcidus), noch später Gailamer bei den Wandalen, dann das schwankende Wiedergeben des, wie es scheint, eigenthümlichen Lautes goth. ai (S. 102, 2. Anm.) bald durch a, wie in Arminius, Arpus, Suardones (goth. Svairdans?), bald durch e, wie in Herminones, Hermunduri, sind nicht undeutliche Zeichen, daß die gothische Lautordnung früher auch bei den westlichen Völkern gegolten, folglich die deutschen Dialekte in den ersten Jahrhunderten nach Christus sich sehr nahe gestanden haben müssen. Um so bemerkbarer aber mußte sich bei übereinstimmenden Wurzellauten Besonderheit in einzelnen Formen machen.

S. 128. Tacitus Zeugnisse von der Art und Sprache der Bastarnen scheint entgegen Livius 40, 57: facile Bastarnis Scordiscos iter daturos; neque enim aut lingua aut moribus aequales abhorrere. Aber Livius hängt in diesen Nachrichten ganz von den griechischen Quellen ab (wie aus den Bruchstücken des Polybius deutlich genug ist), und hält das Volk nur von da aus für

ielten.

S. 198. Im Werke ist für die schottischen Hochländer nur die gewöhnliche Bezeichnung Gael, Gail, vorzüglich wegen der Spuren des Alterthums dieser Form gebraucht, und ihre Identität mit dem irischen Gaoidhal unentschieden gelassen. Ich mache hier noch folgende Zusammenstellungen. In Armstrongs Gaelic Dict. (Lond. 1825) steht, Gramm, ii: Gael and Gaelach are more commonly (? die gal. Ueberschrift des Wb. selbst hat: Foclair Gailig agus Beurla) written Gaidheal and Gaidhealach, to preserve the rule, caol ri caol is leathan ri leathan (vgl. Ahlwardt in Vaters Vergleichungst. 235. 256); in Wb. selbst: Gael. A Scotch Celt, or Scotch Highlander. More properly Gaidheal; und so unter Gaelach, Gaelig, Gaeltachd: more properly, more correctly Gaidhealach, Gaidheilig, Gaidhealtachd. Dann: Gaidheal. A Gael or Scotch Celt, commonly called a Scotch Highlander; an Irish Celt. Und bei Shaw: Gaoidhal. An Irish. man, Highlander of Scotland. Gaoidhleag. The Irish, Gaelic or old Celtic tongue. Gaoidhealtachd. The Highlands of Scotland. Bei dem einen findet sich also Gaidheal als Benennung der Irländer (vgl. Guideli bei Giraldus S. 570) sowohl als der Schottländer, eben so für beide Gaoidhal bei dem andern. Hiernach ständen sich Gael und Gaoidhal wirklich identisch und wäre Vindelici nach der gegebenen Ableitung vierter keltischer Zweigname. Aber sind auch diese Angaben so ganz sicher? Es bedarf noch, und zwar nach einheimischen älteren Quellen, Hss. oder alten Drucken, genauerer Untersuchung: Ist dh auch für das Galische wurzelhaft, oder bier erst in Folge von Anknüpfung zum Irischen und der genannten orthographischen Regel bereingezogen?

S. 226. Für die Vermuthung, dass die ptol. Nachrichten über Deutschland aus keltischer Hand geflossen, oder nach den Angaben eines Kelten niedergeschrieben seien, lässt sich aus dem nördlichen Deutschland außer der keltischen Formung von Kaλούχωνες sicher noch die keltische Benennung Μηλίβοχος (vgl. S. 11) für das deutsche Bacenis anführen, vielleicht auch der Ortsname Tojova, der in der ptol. Karte etwa in der Gegend von Hamburg steht. Merkwürdig heisst Hamburg im Kymrischen Treva (Owens Welsh Dict. s. v.). Freilich böte sich auch deutsche Etymologie, Treva, Triva von triu, Baum, Außerdem nichts mehr im Norden, was nicht erweislich deutsch wäre, darunter selbst noch Outoovvor (S. 133, 2. Anm.), "Aleisos, Aovyi-Sovyov (S. 124. 125) neben den keltischen Virunum (Hauptst. in Noricum), Alesia, Alisontia, Lugdunum, oder das, wenn weniger deutlich, mehr keltische Physiognomie hätte, als deutsche; aber viel sicher Keltisches im Süden, Mylózavos (S. 11, 1. Anm.), Anovova ( Divona nach Auson, Ord. nob. urb. 14 fons additus divis, heilige Quelle, Götterfluss, aus DIV, S. 72, mit der Ablei tung -ona, wie in Ax-ona, Matr-ona neben Matr - eja, Mediomatr-icum, im Deutschen -ana in Adrana, Logana, Helmana), Σεγόδουνον in den Maingegenden, Μελιόδουνον, Έβουρόδουνον, Καδρόδουνον im Marchlande, und auch dies nur keltische Benennungen deutscher Orte? Slawen benannten fremde Orte slawisch (Schlöz. Nest. 2, 90), Deutsche deutsch (vgl. Salzburg für Juvavia, Strassburg für Argentoratum), warum nicht eben so die Kelten? Wenigstens keltische Form hat bei Ptol. Mattiακόν (vgl. S. 98) neben Mattium bei Tac., Hauptstadt der Chatten. Ganz sind so zu beurtheilen Mediolavior (Meteln, was man dafür genommen hat, in Urkk, zuerst Matellia, dann Metelen, Metlen, ist, wenn man die Formen eines helvetischen Mediolanum, Meilana, Meginlanum, Meiolanum, Mediolana, Mediolanum noch 1188 bei Neug., jetzt Meilen am Züricher See, dazu hält, keineswegs derselbe Name, vielmehr zu Mattium vergleichbar), Tevdequov, Novaígior im nordwestlichen Deutschland, wenn sie nicht ganz über den Rhein hinüber gehören (Mediolanum, Teudurum Itin. zwischen dem Niederrhein und der Maas, Novesium jetzt Neus), da bei Ptol. nicht gerade Alles am rechten Platze steht, wie Mehreres in Gallien, Germania superior, wie Καμβόθουνον, Kempten, östlich von Αὐγούστα Οὖενδελικών, das deutlich thrakische (dakische, vgl. S. 263) Zetidava hoch im Norden über Καλισία (Halisch?).

S. 285. 286. Das sonst dunkle skythische Aπία = Γη zu Ops

mater = Terra mater gehörig?

S. 325. Die bei Crusius umgeänderte Stelle aus der Urkunde Conrads II. von 1027 steht jetzt diplomatisch treu in den M. B. 51. 1, 304: usque Chohinaha et per ascensum ejus Steigirisbach, et sie ver confinia Francorum et Sweuorum usque ad supradictam fontem.

S. 472. Zu den angeführten Stellen von der langobardischen Scandinavia noch eine in Fredeg. Histor. Franc. epit. c. 65: (Langobardi) exientes de Schatanavia, quae est inter Danubium et mare Oceanum, cum uxoribus et liberis Danubium transmeant.

#### REGISTER.

The Later will

(Die griechischen Namen stehen nach der Ordnung des lateinischen Alphabets, X und  $\Phi$  unter Ch und F, H und  $\Omega$  nach E und O.)

Αλγοσάγες 183.

A balus 269. \_4βαρινοί 262. Abens 13. Abnoba 10. 34. Αβνοβαία όρη 10. Abodriti 614. 654. Aβρίκκας 14. 579. Abrincatui 204. Abusina 13. Acas, Acias 704. Acatziri 714. 715. Acitavones 207. Adanates 208. Aderna 15. Adogit 685. Αδραβαικάμποι 122. Adrana 15. Aduatuci 214. Aedui 166. 209. Aefeldan 602, 651. Aenus 12. Aeruli 478. Aesti, Aestui 267.667. Αφροδίτη ή ουρανίη 24. 29. 285. 286. 289. Agandziae 503. 506. 507. Agara 15. Agarem 746. Αγάθυρσοι 274. 278. 280. Agazziri 715. Agdhir 507. 519. Agira 15. Agista 15.

Aywves 168.

Alywres 167. 169. Αλλουαίωνες 155. Airja, Airjana 47. Aisten 267. 667. Αλτουάτιοι 225. AziBoi 281. Alamanni 303. Alani 449. 700. Αλανοί 300. 702. Alara 16. Αλαύνοι 242. 243. 280. 701. Alba 2. 7. Albainn 2. 571. Albanesen 258. Αλβανοί 303. Albia 2. Al. Bías 15. Albici 208. Albiets 208. Αλβίοιχοι 208. Albior 193. 194. Albis 15. Albis patria 610. Αλβοχήνσιοι 261. Alcidzuri 708. Alcis 30. Alcluith 573. Alemona 13. 1.8Blwv 195. Αλεισόν 124. Alfar 43. 44. Alfheimr 44. 519. Alisat 318. Αλχιμοεννίς 15. Allobroges 209.

Alobrites, Alobroges 579. Alpengermanen 225. Alpes 2. Alpes maritimae, cottiae, Penninae, raeticae, noricae, Juliae 5. Bastarnicae 4. 130. Αλπια όρη 2. 7. Alpilzuri 708. Αλπις ποταμός 12. Altmühl 43. Altsachsen 388. Auadózot 281. 697. Amantes 256. 257. Αμαντινοί 256. Amaus comitatus584. Αμαξόβιοι 280. 282. Ambarri 166. 209. Amber 13. Ambiani 186. Ambibari 204. Αμβιδραυοί 242. 244. Ambilatri 204. Ambiliati 204. Ausilizoi 242. 244. Αμβισόντιοι 242.243. Ambisuntes 254. Ambitui 182. Ambivareti 209. Ambrones 147. 151. Αμίλζουροι 708. Amisia, Amisius 16. Ampsivarii 90. 341. Αμψανοί 90. Audayiai 276.

Avais 289.

THE PERSON NAMED IN

Ανάμαρες 169. Ανανδάτης 289. Averes 167. 169. Anartes 262. Avanto: 261. Αναρτοφράκτοι 262. Anatilii 208. Ancalites 203. Andarta, 'Ανδάτη 35. Andegavi 205. Andes 205. Ανδιώντες 256: 257. Ανδιζήτιοι 254. 257. Ανδράστη 35. Ανδροφάγοι 274. 278. Ανδρών χώρα 169. Anesus 13. Angisciri 709. Anglevarii 495. Anglii, Angli 152.495. Angli-Saxones 494. Angrarii 588. 391. Angrivarii 108. Angul 153. 495. 496. Anses 48. Ansibarii 90. Antae 592. Antobroges 206. -1όρσοι 274. 280. Απέννινον δρος 232. Anía 285. 762. Apollo 27. 29. 32. 33. Ara 14. Aravisci 256. 257. Αρβύουχοι 579. Arcaragantes 692. Ardennen 11. Andiaior 253. Arduenna 11. Diana Arduinna 34. Arecomici 207. -40EVTavoi 613. Arevaci 162. -1ong 22. 36. 42. 285. 287. Αργιππαίοι 299. Argonnerwald 9. Arguenna 9. Arii 12/4. Αριμασποί 299. Apro 47.

Arivates 257. Αρχύνια όρη 2. 3. Armalausi 508. Armorici 204. Armoriciani 578. Arnoba s. Abnoba. Arochiranni 503, 506. 507. Αρούβιοι 205. Аопион 698. Αρσιήται 262. Αρτεμις 29. 42. " Αοτεμις Περσία 288. 289. Αρτίμπασα 285. 290. Arula 14. Arverni 166. 206. As 704. Asaheimr 44. Ascapha 322. Asciburgium 7. Ascloha 551. Ascomanni 521. Asdingi 73. 74. 461. Asen 48. Asgard 44. Ασχαλίγγιον 7. Ασκατάγκας δρος 302. Aozavzakis 7. Ασχιβούργιον έρος 7. Askr 8. Astingi 73. 461. Atel 719. Αιελπούζου 751. Ατησινός 12. 232. Athaul 688. Ατμονοι 127. Atrebates 192. 215. Attacotti 573. Attandaland 515. Αττίλας 719. Attorozi 600. 615. Attuarii 100. 557. 541. Aturezani 600. 615. Aulerci 166. 204. 209. Aulziagri 715. Austrasii 349. 389. Austravia 157. Austreleudi 389. Austrfold 519.

Austrogothi 406.

Austrvegr 545. Austryindr 68. Avantici 208. Avari 727. Aviones 152. Aviri 715. Αύαρηνοί 262. Αυαρποι 133. Αὐγάται 276. Αὐενδεάται 250. Αύσουπίνοι 250. Αθταριάται 252. 253. 254. Αύτεινοί 199. Azalii 248. 256. 257. Bacchus 29. Bacenis 11. 94. Βαγιβαρεία 368. 609. Baias 566. Baileclutha 573. Baiuot 118. Bairoyaina 116. 366. Bajocassini Saxones 586. Βαϊουνήται 630. 652. 655. Βαϊούρη 368. Baiovarii 364. Bajucasses 204. Baldr 31. Balsamerland 661. Baltia 270. Bannomanna, Bantomannia 269. Βάραγγοι 560. Βαρδάριος 634. Βαρδαριώται 757. Bardi 110. Bardores 709. Βάρσεγος 9. Barthi 675. 676. Baschkiren, Baschgurdi 725. 748, in Ungern 755. Βασίλειοι 279. 281. Basilia 269. 270. Bastardia, Bastarques 747. 748. Bastarnae 70. 71. 127. 442. Bastarnicae

Alpes 4. 130.

Batavi 100. Batavia 101. Βαιεινοί 123. Bé300286 259. Bechelenzi 652. Becinga eg 505. Befulci 736. Bêheim 366. 641. Belaci 208. Βελεγεζήται 630. 632. Belenus 55. 54. Belgae 186. Belgites 257. Belgium 190. Belinus, Belig 53. 34. Belisana 33. Βελογοωβάτοι 609. Bellovaci 186. Βενλαύνοι 235. 237. 258. Beormas 688. Beouuinida 68. 366. 367. Βεοβιάνοι 623. Bergio 503. 506. Bergion 194. Berges 195. Bernberg 9. Bernicii 498. Berunenses 237. Βερζήται 630. 632. Bessi 742. Besunzane 601. 641. 642. Betasii 214. Bethenici 651. Βήοωνες 162. Biarmaland 688. Bibroci 203. Bjelawezha 742. Βιέσσοι 262. Bing or 261. Bileres 722. Bisontium 243. Βίσουργις 15. Bisseni 742. 754. Biduvoí 258. 259. Βίττορες 709. Bitugures 709. Bituriges 166. 206. Βλάχοι 694. Bleking 505.

Bober 16. Boborane 663. Bodiocasses 205. Bodiontici 208. Βοδούνοι 202. Böhmen 641. Boil 166. 167. 169. 171. 209. 244. 256. 379. 380. Войк 609. 610. Boiohaemum, Boihemum 115. 171. Bojorum deserta, Βοίων ξοημία 253. 245. Boisci 708. Bolgår 722. Bovoyaiuai 116. Borahtra pagus 92. 353. Bonador 694. Borani 694. Ворой биог 280. Bosnien 613. Bosona 613. Boyoncas 688. Boudivoi 702. Boviatuov 116. 366. Βούλανες 281. 695. Boulivol 252. Βουογίωνες 262. Βουργουνζέωνες 134. Βουριδεήνσιοι 261. Βουρούγουνδοι 280. 695. 696. Βουσάκτεροι 92. Βούτονες 134, 136. Βωθηνοί 280. 281. 703. Bragi 31. Brahma 41. Brandiz 614. Braniczewci 615. Brannovices 209. Brannovii 209. Brennus 178. Brenti 484. Bretagne 194. Breuci 254. 256. 257. Breuni 235. 237. 586.

Belyarres 199. 202. 255. Brigantinus lacus 253. Βρίγες 258. 259. Brigiani 207. Brimir 43. Brisigavi 310. Britanni 493, 576. Brittones 194, 573. Brixentes 236. Brizani 651. Brodiontii 207. Βρόγγος 473. Bructeri 92, 328, 350. Bruzi 601. 615. Βούγοι 259. Bubegenas 688. Buccinobantes 9.310. Buchonia 9. 344. Bückegebirge 11. Buddha 42. Bulgari 710. Burcturi 92. Burgundiones 133. 465-695. Buri 122. 123. 126. 458. Busani 600. 615. Buzhane 621. Bullioves 252. Cadurei 206.

Caeracates 221. Caeraesi 212. Cajania 687. Caledonia 196. 200. Caledonio - Hiberni 196. Caletes 187. 204. Calucones 226. 236. Cambri 574. Cambus 43. Camulus 33. Camuni 230, 237. Cangi 203. Canninefates 102. Cantium 192. Cantvare 499. Capellatium 312. Carantani 617. Careli 689. Carneola 620.

Carni 171. 248. Carnia 620. Carniolenses 620. Carnutes 166. 205. Caroascus pagus 213. Carpi 697. Carsowitae 681. Cartris 145. Cassi 203. Cassubitae 664. Castor 30. Catacas mons 502. Catalauni 205. Catari 257. Catenates 254, 238. Catti 95. Caturiges 207. 208. Catuvellauni 203. Caucalandensis locus Cauchi, Cauci 139. Cavares 207. Caviones 478. Caziri 601. 616. Celtae 65. 185. Celtiberi 162. Celtici 161. Cemandri 708. Cenimagni 203. Cenomani, 166. 167. 169, 204, Centrones 209: 227. Cercs 28. Ceutrones 215. Cevenna mons 3. Chabilci 112. 226. Chaibones 152. 478. Χαιδεινοί 158. 159. Xaiuat 93. 103. Χαιτούωροι 121. 309. Chakan 729. 739. Xalor 151. Chamavi 91. 326. 334. Χαρούδες 151. 152. Chasari 723. 742. Chasuarii 113. Chatti 95. 327. 328. Chattuarii 99. 356. Chauci 138. 381. 382. Chaulci 112.

Chaviones 152, 477. Xαυβοι 152. Cheb 45. Cherusci105.383.384. Χιγγυλούς 750. Chizzini 656. Cholidici 644. Chorutane 598, 618. Chorwati 607. 622. Chorwati bjelii 598. Χούνοι 281. 727. Chozirozi 601. 615. Chreine 620. Chub 15. Churewala 586. Chutici 644. Cimbri 141. 151. Circipani 656. Claudius mons 174. Cochina 14. Cogeni 503. 507. Colapiani 257. Coldas 688. Colodici 644. Comagenus mons 5. Comeus Apollo 289. Conactia 569. Condros 213. Condrusi 212. 213. Consuanetes 234.238. Conogardia 687. Coralli 689. Cornacates 257. Cornubii 576. Cornvealas 576. Costoboci 696. Cozar 756. Grefennae gentes685. Creinarii 620. Criwe 675. Crnogorci 613. Crumbanaba 13: Cubi 206. Cugerni 85. Cujavia 663. Culm pagus 648. Cumani 743. Cumberland 575. Cumbri 575. Cumeoberg 5: Cuni 755.

Curche 42. Curi 681. Curiosolites 204. Curland 681. Cusus 16. Cutziagiri 745. Cvenas, Cvenland, Cvensæ 275. 686. 687. Cymry 193. 575. Cynetes 161. Cyuuari 146. 149. 316. Czechowé 641. Czeremisi 688. 690. Czjud' pomorskaja 689 zawolockaja 688.

Daci 260. 508. Dacpetoporiani 262. 697. 700. Dadosesani 601. 663. Daesitiates 254. 255. Λάγκοιγοι 462. Dagr 50. Dalarne 545. Daleminci 643. Daliterni 226. 227. Dalmantii 643. Dalmatae 253. Dalreudini 570. Δαμνόνιοι 201. 203. Danaber 410. 594. Danaster 410. Δανδούτοι 113. Dani 508. Danubius 12. Δαρδάνιοι 253. 254. Δαρινοί 199. Dassia 651. Δαυκίωνες 158. Dedosese 663. Defenas 576. Deiri 498. Deistergebirge 11. Δεκάνται 200. Dellingr 30. Dentia 747.

Dentumoger 747.

Deomodas 575.

Derewljane 598, 621.

AEORUVOS 195. Destarbenzon 398. Desuviates 208. Deutisca 64. Deutsch 63. Devonia 576. Δημήται 202. 575. Δημήτηο 28. Δηούονα 762. Diana 29. 34. 39. Diablintes 205. ALUGIWYES 254. 256. Dicalidones 571. dioxintiavoi 613. Διόνυσος 42. Dispargum 533. Diutisca 64. Divona 762. Dnieper 410. Dniester 410. Ловой гог 202. Domnonii 203. 576. Donar 23. Donnersberg 9. Dosseri 651. Doxani 651. 658. Δουρότριγες 192. Αραγουβίται 630. 631. Drawän 660. Dregowiczi 598. 621. Dreisima 13. Drevani 660. Δρουγουβίται 623. 631. Druna 13. Drusne stagnum 669. Δρύοπες 259. Dubra 14. Dulgibini 112. Duljebi 621. Dusii 46. Dzidzielia 39. Dziewanna 39. Dziwica 59.

Eastas 267.
Eastengle 497.
Eastseaxan 498.
Εβλανοί 199.
Eburones 212.
Eburovices 204.
Ectini 207.

Edenates 207. Έδουοί 209. Egdhir 519. Egdinii 208. Eguituri 207. Eifelgebirge 11. Eistir 267. Ezzay 502. Elba 15. Elbe, Elfe 43. 44. Elesyces 167: 168. Elyoova 201. Edinoxol 208. Elisii 124. ELOUTION Eonuos 120. 225. 305. Elovoi 209. Ελούωνες 155. Elsals 318. Elstra 15. Elysii 124. Emaus pagus 584. Emesa 16. Evapses 29. 294. Ένετοί 251. "E.vos 12. Enzin 14. Eostra 50. Έπίδιοι 200. Epona 35. Eptaradici 600. 615. Er, Ero 23. Eravisci 257. Erdély 756. Eodivor 199. Ερημία Γετών 261. Βοΐων 255. 245. ἔρημος Έλουητίων 120. 225. 305. Eridanus 3. Έρχουνιάτες 256. Έρχύνιος δρυμός 2. 3. 6. Equis 42. Ermland 675. Ersen, Ersanen 690. Estas 267. Εστία 285. 286. Εστίωνες 235. 236. Estland 670. Estones 267. 689. Esubiani 207.

Esubii 205, Etel 719. Ethelrugi 503. 506. 507. Eucii 146. 501. Endoses 152. Euganei 229, 230. Euthio 146. 501. Evagrae 503. 505. Еваннатос 295. Εξωβυγίται 281. Ευμόνδοροι 102. 104. Eynafylki 520. Eystir 267. Eystridalir 519. Εζεριται 633. 634.

Ήθάγουροι 299. Ἡρακλῆς 285. 287.

Falawa 744. Falmenna pagus 213. Falones 744. Φαραδεινοί 154. Færeyjar 540. 541. Dioyavor 560. Φαυόναι 158. 159. Fenni 272. Fergunna 8. 10. Fertini 257. Fervir 159. 503. 505. Fiadbryndaland 515. Fichtelgebirge 8. Finnaithae 159. 503. 504. Finneidhi 159. 504. Finnen 272. 683. Finnenses 504. Finnmörk 520. 687. Pivvoi 156. 274. Finwedi 504. Fiorgyn 10. 27. Φιραίσοι 158. 159. Firdhir 519. Firgun 10. Flevo, Flevus 14. Flins 38. Focunates 237. Fold 519. Forniötr 43. Forsderen liudi 601. 625.

Forseti 51. Fosi 108. Fosite 31. Φουνδούσοι 154. 152. Φουργισατίς 318. Fraganco 601. 641. 6/12. Φραγγογωρίον 612. Franci 525. Francia Rhenensis 350. allenge 31 Frankenwald 7. 8: Frea 25. 26. Fresiti 601. 665. Freyr, Freyja 27. 28. 29. Fricco 28. Frigg 26. Frisaevo 138: Frisia minor, Eydorensis 399. Frisiabones 157. 158. Frisii 136. 397. 582. Φρουγουνδίωνες 280. 281. 695. Φούγες 258. Φρύγοι 252. Fugalesberc 9. Fugleri 11. Fuldaha 15.

Gabali 206. Γαβοαντοούϊκες 203. Τάβρητα 6. 7. Ταδηνοί 201. Gael, Gail 58. 65. 196. 572. 761. Tayyavol 199. 203. Gaideli 570. 761. Ταισάτοι 246. Taláras 61. 62. 65. 66. Galatia 182. Takaçor 655. Talivous 271. 674. Galinditae 674. Galli 65. 66. Gallitae 207. Gallograecia 182. Galwedia 575. Ταμαβριούνοι 83. Gambrivii 83. 85.

Gaoidhal 57.569.761. Gardarsholm 542. Gardhariki 546. Gardingi 74. 461. Gaulardalr 520. Gautar 158. 511. Gauti 511. Gautigoth 511. Gautunni 407. Γαύβρητα 6. Geatas 500. 511. Gebennici montes 3. Geiduni 215. Gelones 198. Genauni 237. Gepidae 436. Germani 59. 60. 61. 212. 306. 534. 760. Γέρμαρα 60. Gestrekaland 515. Getae 260. 405. Gethae 672. Getwezitae, Getwesia 677. 678. Gevisse 499. Γη 285. 287. Γηουϊνοί 281. Gioti 500. Girvii 498. Glomuzi 645. Glopeani 600. 615. Godhaheimr 44. Godfrid und Sigfrid, Normannen 533. Goduscani 591. Golensizi 601. 641. 642. Toudosis 60. Γορδοσέρβοι 628. Gothi 401, minores 429, Tetraxitae430. Gothini 122. 123. 171. Gothiscandza 158. Gotland 500. 512. Gotscheer 589. . 11 . ba "&. Γοτθία 432. Γοτθικά έθνη bei Prokop 441. Gotwezia 678:

Τούται 158. 511.

Γουτζημά 591.

Gozia 420.

Graecogalatia 182. Grajoceli 208. Grannii 503. 506. Grenmar 519. Greutungi 406. Grisia 447. 448. Grönland 5/12. Großbulgarien 722. Grudii 215. Guarni 152. 361. Guberni 85. Gudden 673. Gudhbrandsdalr 519. Guduscani 590. Guenet 575. Gugerni'85. Guidi urbs 571. Guss 743. Gutia 420. Guttalus 16. Gutthiuda 134. Guttones-134. Gwodan 21: Gwynez 575. Gwyzel 569. Τύθωνες 134.

Habula 15. Hadhaland 519. Haesti 267. Halja 44. Hallin 503. 506. Halogaland 520. Hameland 91. 356. Harii 124. Hart, Harz 11. Harudes 152. Hasberg 10. Hassii 547. Hasting 535. Hattera 556: 537. Havella 15. Havella 15. Heidhmörk 519. Heimar, Heime 44. Heimdallr 30, 31, Hel, Hella 44. Helisii 124. Helluland 77. 543. Hellusii 77. 275. Helmil 503. 504. Helsingjaland 544. Helvecones 124. 155. Helvetii 171. 223. Helvii 209. Heneti 251. Hercules 24, 25, Magusanus, Saxanus Hercuniates 256. 257. Herevnius saltus 2. 5. 5. 6. Herdalir 545. Heredhaland 525. Hermini 675. Herminones 70. 71. 75. 80. Hermodhr 31. Hermunduli 104. Hermunduri 102. Heruli 476. 489. Herus 542. 570. Hessi 547. Hestia 267. Hesus 52. Hetumoger 751. Hevelli 651. Hialtland 5/10. Hibernia 193. 194. 199. Hiedraha 9. Hilara 13. Hilinones 653. Hilleviones 76. 77.82. Hircanus saltus 6. Hirri 156. Hister 12. Hler 43. Hlodhyn 27. Hludana 27. Hochwald 9. Hödhr 51. Hólmgardhr 546. Holmrygir 519. Holtsati 395. Holstein 396. Hördhaland 519. Hördhar 152.507.519. Horesti 200. Horiti 602. 610. Hoseri 557. Hringariki 519. Hringus 737. 738. Hundesruche 9.

Hunedeus 537.

Hungari 746. Hunni 301. 706. Hunnivar 726. Hunta 16. Hvicce 499. Jadhar 519.

Hunuguri 715. Hydorus 9. ladovas 16. Tayyavol 203. Jagista 14. Jam 688. 689. Jamtaland 544. Japydes 248. Jarmenses 675. Iarnberaland 545. Jasi 256. 257. Ίάσσιοι 256. Jaszsag 755. Jazwingi 677. Jazyges 279.280.755. Ιάζυγες Μετανάσται 282. Jazygia 755. Iberes 163. 167. 168. Ibisa 13. Idar 9. "ISaat 281. Jeder sylva 9. Jemerii 208. Iέρνη 193. Jesen, Jessem 40. Ινγοίωνες 99. Igonta 242. Τγυλλίωνες 677. 696. Ιχόνιοι 209. Theyyar 127. Illyrier 250. Illyrii proprie dicti Inaxungis 677. 688. Ingaevones 70. 71. 73. 76. 81. 82. Ingari 689. 74.

Ingunnar - Freyr 28.

Ingvin 74. Innthrændir 520. Insubres 166. 167. 170. 224.

Ίντουέργοι 99. 305.

Tördh 26, 28, lötnar 43. Iötunheimr 44. Τουεργοι 194. 199. Ipisa 13. Iraland 542. Irminsul 45. Isara 13. Isarci 237. Isis 40. Island 540. 541. Ismaëlitae in Ungern 754.

Ισομβρες 167. Istaevones 70, 71, 73. 81.

Ister 12. Istri 255. Itargus 237. Itil 719. Itimari 708. Jugantes 203. Jugra, Jugriczi 689. Jugurr 739. Jul. Julius 47.

Juno 28. Jupiter 23. 24. 28. 33. 36. Jura 7.

Jutae, Juthae 499.

Juthungi 312. Ivar Lodbroks Sohn 527.

Ivarus 15. Iveragh 199. Ιύρχαι 274. 300. Izhorci 689.

Κάβαροι 753.

Κάγγαρ 743. Καγκανοί 203. Kainulaiset 687. Καληδόνιοι 196. 200. 567. 571. Καλούχωνες 112. 226. Kanavol 91. 92. 96.

Κάμποι 121. 122. 309. Καμψιανοί 90. 91. Kavalitai 613. Kænir 275. 686. Kænugardhr 687.

49

Κάντιοι 192. Kaoulzot 112. Κάρβωνες 271. Karelia 689. Καρεώται 274. 280. Kari 43. Καρινοί 200. Kaguroí 99. 305. Καρίωνες 281. Kanyovázat 200. Καοπάτης όρος 3. 699. Κυοπιωνοί 281. 698. Keonis norquós 12. Карподани 699. Кабочадог 113. Kaszeb 664. Καθύλχοι 113: Κατίαροι 276. Κάτταροι 616. Κατυευγλανοί 203. Kaumberg 5. Καυχοήνδιοι 261. Kavzor 199. Kéy101 641. Relten 65. 160, iberische 161, italian der sche 164, Donau und den Alpen 170, illyrische 172, makedonische, thrakische 180, asiatische 181. Κελτοί 63. Κελτίβηρες 163. Κελιολίγυες 168. Κελτοσεύθαι 130. Κέμμενα όρη 3. Kévvoi 327. Kerkonosze 8. Κέτιον όρος 5. Κιώγεισοι 262. Kiéyoi 641. Kirjalaland, -botnar 689. Κλαυτινάτιοι 234.238. KoBardol 151. Koyvor 123. Κοιστοβώχοι 261.696. Kondovor 118. Κολετιανοί 256. Kóviot 161. Κορδισταί 175.

Κοριόνδοι 199. Koonavol 202. Koozovaoí 123. Κορναούτοι 200. 202. Κόσσινοι 673. Κοτήνσιοι 261. Κοτινοί 123. Κοτουάντιοι 234. 238. Κοτρίγουροι, Κοτράγηροι, Κοτζάγηροι 712. 716. Κούαδοι 118. Κουρίωνες 121. 309. Κουτούργουροι 711. Krajnci 620. Krischna 42. Kriwiczi 622. Krkonoské hory 8. Krodo 25. Kumanien 755. Kunsag 755. Kvænir 686. Hwenen 686. Kycini 656. Κυνήσιοι Κύνητες, 161. Κύτνοι 256.

Labe 15. Lacringi 462. Lada 39. Laemonii 682. Laeti 580. Laevi 169. Lageni, Lagenia 569. Lagina 16. Δαχχοβάρδοι 95. 109. Lami 681. 688. Lammethin, Lamotina terra 682. Langobardi 94. 95. 109. 471. Λάοι 167. 169. Lappen 687. Læsjar 605. Latobrigi 236. Latovici 256. 257. Lausitz, Ober-, Nieder- 646. Δεβεδία 750. Αεβέχιοι 167. 169. Lech 12. 13.

Lechen 603. 604. Λεμαννόνιος χόλπος 201. Lemovices 204. Lemovici 206. Lemovii 155. Lendizi 601, 615. Lentienses 309. Δενζενίνοι 605. 662. Lepontii 230. 236. Letani 578. Letavia 577. Letewicion-578. Lethowini 679. Leti 580. Letnica 40. Lettgalli 682. Letthones 679. Letti 682. Leuci 217. Levaci 215. Lexovii 20/1. Δεύνοι 254. 258. Δευώνοι 158. 159. Ljachowe 598. 603. Libici 169. Libui 169. Liburni 253. Licates 234. 238. Licca 13. Licicaviki 605. Lidvicce 578. Ligauni 208. Alyyeu 127. Ligit 124. 442. Ligures 167. 168. Airias 12. Limigantes 692. Linagga 652. Lindisfari, Lindisvare 498. Lindisfarnenses 498. Lingones 166. 169. 209. Liothida 503. 506. Lippa, Lippia 14. Liti 580. Liticiani 578. 580. Litwani 679. Liubuzzi 653. 658. Liutici 655. Livones 689.

Llydaw 577 Loegria 571. Logana 14. \_1όγγονες 209. Logi 43. Λογίωνες 124. Logne 16. 591. Loiba S. Loki 30. 51. Lovia 8, 649. Λουγίδουνον 123. Λούγιοι Όμανοί, Λουvoi, Bougoi 125. 100 you 200. \_10vio: 124. -10 úve bhy 4. 118. \_1ουπίας 14. \_1ούσωνες 162. Luarasici 36. Lucolane 601, 665. Luczane 642. Lugii 124. Lupia, Luppia 14. Lupiglaa 601. 641. Lupiones 124. 443. Lusici 645. Lutetia 205. Lutevani 208. Luticzi 598. 655. Lygii 124. 10/101 126.

Madschâr 747. Madschûs 532. Magaria 747. Μαγνάται 199. Magni 21. 32. Magontiacum 14. Magyar 745. 747. Mähren 639. Maiana 201. 567. Maintis 296. Μανάπιοι 199. Mandubii 209. Mani 29. Manimi 124. Mariol 252. Mannaheimr 44. Mannus 72. Mærafylki 519. Maraha 16. 659. Marciana sylva 10. Marcomanni 114.364. 565. 521. Marcomannicum bellum 120. Margus 173. Marharii 600. 640. Mapiarduvol 258. Marici 169. Marisia 447. 448. Markamenn 518. Markir 518. Markland 543. Maroaro 602, 639. Μαρουίγγοι 121. 305. Mars 22. 23. 24. 29. 33. 36. 37. Marscinerland 661. Marsi 86. Marsigni 122. Marus 16. 639. Masovia 662. Μασσαγέται 301. Mattiaci 98. Ματτιακόν 98, 762. Mattium 98. 762. Mauringa 472. Mazaei 254. 255. Μάζαροι 747. Mazowszanc 598.662. Mediolanum 202.762. Mediomatrici 217. Μεδοβιθυνοί 258. Medulli 207. 208. Μελάγγλαινοι 274. 278. Meldi 205. Memini 208. Mempiscus pagus 211. Menapii 209. Mentonomon 269. Meore 505. Mercii 497. Mercurius 21. 24. 29. 32. 33. Merchani 600. 640. Merens, Merja 688. 690. Μέρται 200. Meszczera 690. Μηλίβοχον όρος 11. Middelengle 498. Middelseaxan 499. Nantuates 227. 228.

Midhgardhr 44. Milcieni 645. Milda 15. Millyyvoi 634. Miloxi 600, 615. Minerva 29. 55. Miörs 86. Mirce 497. Mirri 688. 690. Μίτος 286. 288. Midgas 29. 288. Modhi 21. 32. Μοεντίνοι 249. Moenus 1/4. Moesogothen 429. Mogerii 747. Mogus 14. Moinuuinida 68.647. Mokscha 690. Moldawa 15. Momania 569. Mons-Comianus 5. Montenegriner, 613. MoouBian usyangho. Morana 40. Moravi 639. Morawa 16. 175. 639. Mordens, Mordwa 688. 690. Morea 629. Morezini 652. Morini 209. Morizani 652. Mosa 14. Mosella 14. Moxel, Moxii 690. Μουγίλωνες 133. Muroma 688. 690. Muspellsheimr 44. Muspilli 44. Μυγδόνες 258.

Naba 13. Nablis 387. Nadrowitae 675. Nayvarat 199. Nahanarvali 124. Ναμντιαι 205. Nanna 31. Nannetes 205.

Mugol 258.

49 \*

Næriki 515. Narisci 117. 585. Νάσχοι 281. Nattangi 675. Naumudalr 520. Nava 14. Navego 688. Nanagot 281. Nemaloni 207. Nementuri 207. Nemetes 217. Nergia, Neria 669. Nerigon 195. Neriki 515. Neriuani 600. 615. Νερούσιοι 208. Νερτερέανες 113. Nerthus 26. 27. 79. Nerusi 207. Nervii 214. Neustrasii 349. Νευφοί 278. Nice 646. Nicer 14. Niduari 575. Niemetz 68. Nilheimr 44. Nija 46. Niördhr 30. Nisici 646. Nissa 16. Nitiobriges 206. Νόαρος 173. Nordalbingi 395. Nordfriesen 399. Nordgau 374. Nordhan - bymbre 497. Nordhdalr 518. Nordbmæri 519. Nordliudi 395. Nordmanni 516. Nordschwaben 362. Nordthuringia 359. Nordwald 6. 7. Noregr 517. Norici 171. 239. 376. 588. Normandie 538: Normannen 521, dänische 524, norwe-

Register. gische 537, schwedische 545, russische 547\* Nornen 43. Norsavi 363. Nortabtrezi 600.655. Norwegia 517. Nott 30. Νουάνται 201. Nuithones 146. 149. Obaccar, Obacra 16. Οβιοι 152- 471. Obodriti 654. 'Οβρίγγας 14. 579. Odenwald 10. Odinn, Odhinn 21. Odora 16. Oegi 43. Όψλωνες 281. Ογμιος 34. Ογώρ 299. 713. Ogra 15. Obrze 15. Ολόρπατα 295. Ολτόσυρος 285. 287. 289. Όχρα 2.5. OlBia 2. Olibriones 578. 579. Olvaldi 50. Ougorzoi 164. Ομβρώνες 262. Onestrudis 15.

Ονόγουροι, Ονογούν-Sovooi 713. 719. Opolini 601. 641. 663. Oratelli 207. Ordovices 202. Orkadalr 520. Orkneyjar 540. Όρχύνιος δρυμός 2.6. Ormaland 675. Orobii 230. Oromansaci 212. Oscheri 537. Oseriates 256. 257. Osericta 270. Osi 122. "Обилог 281.

"Οσιοι 271.

Osismii 204.

Oskold und Dir 566. Osning 41. Osseten 7.03. Ostarrichi 373. Osterabtrezi 600.614. Osterliudi 589. Ostfali 388. Ostfriesen 598. Ostgothen 420. Osti 267. Ostrogard 546. Ostrogothae, Ostgauten 503. 512. Ostrogothi 407. Otingi 503. 505. Ouin 67. Ovacra 16. Ovadiates 208. Oxiones 275. Oxubii 208. Οὐαδικάσσιοι 205. Ούαχομάγοι 200. Ovarbakina ogn 8. 445. Ovan zai Xouvi 726. 728. Ούαρχωνίται 726. 730. Οι αργίωνες 99. 305. Ούαριστοί 117. Ουελλέβοροι 199. Ουέλιαι 271. 272. 655. Οὐενδιάντιοι 208. Οὐενέδαι 67. 266. Οιενίχοντες 200. Ούένιοι 236. Ούεννίανιοι 199. Ουέννωνες 234. 256. Οὐεργιόνιος Ωπεανός 194. Οὐεσδιάντιοι 208.

Ούγγροι 746. Ουγουροι 712. 718. Oviados 16. Ούϊβίωνες 281. Ovidoos 14. Ovioquvoi 135. Ούίρουνον 133. Ούισβούργιοι 123.

Ούισουργις 15. Ούζστούλας 16 ...

Οθίσποί 90. 305. Ούλτίνοι 623. Ούλιίζουροι 709. Οὐνίγουροι, Ούννούγουροι, Ούννου. νούνδουροι 712. 715. 719. Οδννοι 301.727. Ovodíai 199. Ounyou 279. 280. Ούφουγούνδοι 280. 694. Ούρωγοι 695. Ούτερνοι 199. Οὐτίγουροι, Οὐτούρyouper 711. 712. Očζ, Ούζοί 743. 'Ωμανός 289.

Ωνδικάουαι 205. Ωσιματοι 267.268.269. Ωσιίωνες 267. 269. 'Ωταδινοί 201.

Pacullus 41. Paemani 212. Hayavol 613. Pagenza 14. Παγυρίται 274. 280. Παίονες 255. Palas 311. 312. Pannonii 254. Hanaios 285.286.287. Parabatae 129. Παραλάται 276. Parathani 552. Parisii 205. Παοίσοι 202. 203. Паришийшпог 121. Parmii 689. Partheni 252. Parthi 744. Pascatir 748. Patrimpe 41. Harteraxitat 742. Pauoisi 575. Pecinaci 742. Peczera 688. 689. 1188 Chor 209. Peiso lacus 255. 245. Pelendones 162. Pelso lacus 245.

Peninus Deus 5. 34. Perkunos 41. Perm 688. Perun 36. Perustae 254. 255. Petrocorii 206. Peucini 70. 71. 128. 150. 442. Πευχίνα όρη 4. 130. Phesnuzi 600. 615. Pictavi 206. Picti 567. 568. 571. Pictones 206. Πιέφιγοι 262. Hieryrian 262. Pikullos 41. Piti 436. Pleichani 505. Pleumoxii 215. Podaga 59. Podlachien 679. Pogesani 675. Pogoda 39. 40. Polabi 654. Polexia 679. Poljane 598. 621. Pollexiani 679. Pollux 50. Poloczane 598. 621. Poloni 662. Polowci 744. Pomesani 674. Pomorani 663. Porahtani 352. Porenut 37. Porevithus 38. Postinagi 742. Ποτουλατήνσιοι 261. Potrimpos 41. Powisia 576. Praedenecenti 614. Praefulci 736. Πρεδανήνσιοι 261. Prettonolant 577. Pripegala 38. Prissani 601. 615. Priye 40. 1106 Diggot 407. 422. Prowe 37. 38. Prusi, Prussi 670. 671. 674 Πυρήνηπόλις160.161. Rizinis 522.

Quadi 117. 462.

Radantia 14. Radegast 38. 39. Radimiczi 622. Padirol 201. Raeti 171. 228. 586. Ragnaricii 505. Ragner 556. Ragwald 566. Ræing, Ræng 665. Ræingar 665. Pazalávot 281. Rani 664. Ránriki 503. 519. Ρατακήνσιοι 261. Ratenza 14. Ratenzuuinida Raumariciae 503. Raumariki 505. 519. Raumsdatr 520. Rauraci 222. Re 665. Redarii 656. Redra 656. Refennae gentes 685. Reganus 15. Reidhgotaland 500. Remi 186. Remniscans 688. 690. Rerefenni 685. Reregi 654. 658. Rerie 654. Reto 23. Reudigni 150. 316. Pizvoi 192. Rhaeti 228. 586. Rheda 23. Rhedones 204. Rhenus 13. Rheteri 656. Rhöne 9. Riedere 656. Riesen 42. 43. Riezani 653. Реуобожи 236. Rindr 27. Rip mons 2. 641. Pina, Pinaia don 2, Riparii 3/43. 378.

Ρόβασκοι 280. Röbo 665. Postydioi 199. Rodulf, Normann 555. Rogaland 154. 519. Rogans 688. Rollo 537. Romow 675. Ronaha 9. Roric 533. Ros 547. 555. Roxolani 279. 280. 282. 283. Ρουχάντιοι 234. 238. Τουγικάται 234. 238. Ρουτίκλειοι 155. Rucinates 234. 238. Rugiaevithus 37. 665. Rugiani 664. Rugii 154. 484. 489. Rugiland 473. 486. Rugusci 236. Ruja, Rujani 665. Rujewit 37. 665. Rumunje 264. Runi 664. Rurik, Sineus und Truwor 566. Russi 555. Ruteni 206. Rygir 154. 507. 519. Ρυγχίνοι 630. Rzip 2. 641.

Σαβαλίγγιοι 151. Σαβαρτοιάσφαλοι749. Σάβειροι 711. 713. Sabis 14. Σαβύχοι 262. Σαγουδάτοι 630. 631. Sækonungar 524. Σάλας ποταμός 15. Salassi 166. 168. 207. Σαλδήνσιοι 262. Salii 329. Salluvii 166. 167. 168. 207. Zahor 274. 280. Zaknia 2. Salves 167. 470. 207. Sambi, Sambitae 675.

Samechi 680. Sameytha 680. Samgali 680. Σαμνίται 205. Samogitae 680. Sandrizetes 257. Santones 206. Saonus 9. Saraceni in Ungern 754. Σαράγουροι 714. Saravus 14. Σαργάτιοι 281. Sarkel 742. Sarmatae 277. 282. 283. 691. Σαρματικά δρη 4. Sarowe 646. Σαρσήλτ 714. Sarunetes 236. Satagarii, Satages 703. 704. 709. Satjawrata 46. Savincates 208. Saviri 715. Saxnot 24. 25. Saxones 150. 380. 490, in Siebenbürgen 756. Σαύαροι 280. Σαυρομάται 277. Scaldis 14. Scalowitae 676. Scandinavia 157.158. Scandza 157. Schiwa 41. Schlesien 663. Schottland 571. Sciri 156. 486. 489. Sclaveni, Sclavi 68. 69. 592. Sconeg 157. Scordisci 172. 257. Scordus 176. Scoti 568. Screti, Scretti 46. Scudingi 584. Scuti 688. Seyri 703. 704. Sebbirozi 600. 615. Σεβέρεις 719. 721.

Seduni 227. 228. Sedusii 152. Σεγεστανοί 257. Segni 212. 213. Segontiaci 203. Segovellauni 209. Segovii 208. Segugini 208. Segusiani 208. 209. Σειδινοί 154. Sekler 756. Zehyovai 201. Selones 682. Selpuli 646. Sembi 675. Semigalli 680. Semland 676. Semnones 130. 457. Senones 131. 166. 167. 169. 205. 237. Σέντιοι 208. Σεούακες 242. Sequani 209. Serauici 601. 623. Serbi 607. Σέρβιου 623. Serrapilli 257. Serretes 257. Serske 6/12. Sesuvii 204. Σετάντιοι 203. Sette Communi 588. Σημανά ύλη 8. Σήνσιοι 262. Sialand 510. 515. Σιβινοί 155. Sicobotes 436. Siculi 756. Σιδηνοί 154. Σιδόνες 127. Σίδωνες 57. 123. Siebenbürgen 756. Sjewero 598. 621. Sif 27. Siga 14. Sigambri 83. 327. Sigipedes 436. Σιγούλωνες 151. Σιγύνναι 279. Σικόνιοι 209. Silensis pagus 663.

Σίλιγγαι 127. 455.

Silures 202. Silvanectes 205. Σιμενοί 202. 205. Similes montes 9. Zin301 608. Sitiwrat 46. Sitones 57. 157. Sittici 600. 615. Siusli 643. Siwa 59. Skadhi 30. Skaney 157. 159. Zzápdos 176. Skipetaren 258. Σκλαβηνοί, Σκλάβοι 68. 69. 592. Σχολύτοι 276. Skön 520. Skrælingjar 544. Skridefinnen 684. Skythen 275. Slawen, Slowenc 68. 69, bulgarische, moesische 606, illyrische 607, den Alpen 616, russische 621, griechische 624, deutsche 636, fränkische 646, thüringische 648, sächsische 660. Slawonien 612. Sleenzane 601. 663. Slonenses 678. Slowaken 640. Slowenci 618. Slowjene 621. Smeldingi 651. Συόλενοι 633. Snioland 542. Sobamogera 757. Sogiontii 207. Sogn 519. Sól 29. Sóleyjar 519. Solling 11. Sorabi 642. Σόροσγοι 695. 708. Σουάβοι, Σουαβία 589. Σουβάνεχτοι 205.

Σουβάττιοι 89. ZovBoekeria 632. Σούθητα όρη 8. Σουδινοί 122. 271. 674. Σουήβοι Λαγγοβάρ-Joe 94. 95. 97, 110. Σουήβος ποταμός 16. 151. Σούλανες 695. Spali 67. Sparbyggjafylki 520. Spehteshart 10. Spessart 10. Σπόροι 58. 67. 595. Sprewa 15. Srb 58. 607. Srbje 642. Stadici 600. 615. Σιαυάνοι 271. Steigerwald 10. Steinberg 9. Stioradalr 520. Stoderani 651. Στούρνοι 281. Stræcled-Vealas 574. Strindafylki 520. Stromschnellen des Dniepers 556. Στουμόνιοι 259. Sturmarii 395. Suanctes 236. Suapa 55. Suardones 154. Suavia 589. Subveans 157. 514. Sudhan-hymbre 497. Sudhreyjar 540. Sudhrmannaland 515 Sudhseaxan 499. Sudowitae 674. Suessiones 186. Suethans 157. 502. 514. Suethidi 503. 514. Suctri 207. 208. Suevi, Suavi 55. 56. 57. 80. 94. 95. 119. 312. 315. 328. 363. 449. 455. 464. Sugambri 85. Suiones 57. 156. 513.

Sulevi 46. Sulfi 46. Suliczi 622. Sunici 213. Sunndalr 518. Sunnmæri 519. Suntal, Süntel 11. Svantovitus 35. Sveon 157. 514. Sviar 157. Svithiodh 515. Swarzwalt 10. Swjatowit 35. 36. 760. Sydroc 537. Συγγούλ 750. Sygnir 507. 519. Sysele, Syssyle 602. 643. Székelyek 756. Tabirt 285. 286. Tadschik 302. Tadzans 688. Τάγροι 281. Tamesa 202. Tavairat 281. Taran 32.

Taigalor 200. 201. Talaminzi 600, 644. Taranucus 32. Ταργίταος 291. Ταρχάνος, Ταρχάν 726. Ταρνιάχ 716. Taulantii 252. Taurini 168. Taurisci 239. 257. Taxandri 211. Ταυρίσχοι 168. 259. Ταυρισταί 240. Ταυροσχύθαι 281. 282. Tebavii 208. Tectosagi 171. 181. 183. 207. Temenicus ager 226. Temerinda 296. Tencteri 88. Τερακαιρίαι 122. Теовочнини 613. Terfinnen 684. Tervingi 406.

Uceni 207.

745. 746.

Ulmanetes 205.

Ulmerugi 484.

Uliczi 622.

Ullr 52.

677.

Ultonia 569.

Uncrani 653.

Unelli 204.

Ungri 745.

Ultzinzures 709.

Uelunzani 601. 616.

Uerizane 601. 641.

Ugra, Ugri 688. 689.

Ulmigani, Ulmigeri

Ungwar und Ubba

Ucri 653.

Teutates 32. Teutobodiaci 182. Teutoburgiensis saltus 7. 11. Teutones 146. Teutoni 135. Teutonici 64. Τευριοχαίμαι 103. Τευρίσχοι 261. Τευτονοάροι 149. 516. Thadesi 600. 615. Thafnezi 601. 615. Thaifali 453. 285. Θαυιμασάδας 287. Thelamörk 519. Thervingi 407. Theustes 503. 506. Theutes 506. Thiassi 30. Thiedmarsi 395. Thilir 507. 519. Tholosantes 656. Thoneresberg 9. Thorr 23. 25. Thotn 506. 519. Thraker 258. Thrandheimr 520. Thrændir 520. Thrudbr 52. Thunar 23. 24. Thuringi 353. Quvol 258. 259. Θυσσαγέται 273. Tiarnaglofi 40. Tigurini 224. Timociani 614. Tinicassi 708. Tisianus 447. Τίτζα 447. Tiu 22. Tiundaland 515. Tiwerci 621. Tolensane 656. Tolistoboji 181. Τονώσουρες 708. Topolja 633. Τορεκκάδαι 281. Toxandri 210. Τουλίφουρδον 226. Τουλισούργιον 7. Tovozor 302: 746.

Τούρωνοι 121. Τωυγενοί 146. 147. 225. Tracia 689. Τρανομοντάνοι 696. Transjugitani 696. Transylvania 756. Τράσπιες 276. Trebouane 665. Trecasses 205. Treviri 216. Τοήουα 762. Tonges 259. πεδίον TorBallizor 258. Triboci 217. Tricassini 205. Tricastini 209. Tricatia 689. Tricorii 208. Trigisamum 13. Triglaw 40, 760. Trinobantes 202.205. Triulatti 207. Triumpilini 229. 230. Trocmi 181. Truna 13. Trutungi 407. Tschechen 641. Tschuwaschen 690. Tubantes 88. 305. Tubar 14. Tudun 739. Tuisco 22. 72. Tulingi 226. 227. Tuncarsi 708. Tungri 215. 214. Turcae 500. Turci 688. 689. Turcilingi 155. 489. Turones 206. Tury 566. Tylangii 226. Týr 22. Tyragetae 279. 280. 281. Τυρσηνοί 164. TEE you 6/11.

Ubii 87.

Ubisci 206.

Uburzis 322.

526. Unixae 505. 506. Unlizi 600. 615. Uppland 515. 519. Upplendingar 519. Uppsalir 515. Upp-Sviar 515. Urbii 638. 642. Urugundi 694. Usipii 88. Utgardhr 44. Uuillerozi 600. 615. Uuinida 68. Uninidon pagus 648. Unislane 601. 663. Unizunbeire 600.601. 615. Vagoth 503. 505. Vahalis 15. Valans 744. Valdres 519. Vales 575. Valewe, Valwen 744. Vali 31. Valui 744. Vanaheimr 44. Vandali 57. 443. Vandilii 57. 444. Vangiones 217. Vanir 30. 48. Varciani 256. 257.

Vardhynjar 518.

Væringjar 560. Varini 152, 360. Vasina 688. 690. Ve 28. Vealas 575. Veamini 207. 208. Vear 518. Vecturiones 571. Vederas, Vedergea. tas 512. Veen 11. Velauni 207. Velavii 207-Velocasses 187. Venedi 67. 265. 592. Venelli 204. Veneti 67. 204. 251. 266. Venicami 208. Vennonetes 236. Venostes 237. Venus 29. Veradalr 520. Veragri 227. 228. Verani 664. 665. Verbigenus pagus 224. Verendia 518. Vergobretus 6. Vergunni 207. Vermir 504. Verne 132. Verodunenses 217. Veromandui 215. Verovitus 37. 665. Vertacomacori 224. Vesta 28. Vestfold 517. 519. Vestmannaland 515. Vestralpus 44. Vestseaxan 498. Vesubiani 208. Vesus 408. Vettii 180. Viberi 228. 236. Vibisci 206. Viccii 499. Victobali 460. Vidhar 31. Vidivarii 668.

Viducasses 20/1.

Vihtvare 499.

Vik 519. Vikingar 521. Vikveriar 519. Vilcodlaci 46. Vili 28. Vindelici 57. 171.198. 228. 238. Vindili 57. 70. 71. 198. Vindir, Vindland 68. Vinedas, Vinedaland Vingulmörk 519. Vinland 544. Vinoviloth 686. Virdo 13. Virgunnia, Virgunda 10. Virtingui 407. Viscla 16. 594. Vistula 16. Visurgis 15. Vitae 146. 500. Vites 668. Vithungi 312. Vitland 669. Vividarii 668. Vivisci 206. Vocontii 209. Vogelsberg 9. Vogesus 9. Vogler 11. Volcae 168. 171. 207. Vosegus 9. Voturi 182. Vulcanus 24.28. Vuloini 653. Vylte 602. 655.

Wagri 654.
Wala, Walah 68.
Walachen 264. 694.
718.
Wales 575.
Waluwen 744.
Wandali 445.
Wandali Silingi 455.
Wanen 48.
Warangen, Warjazi
559. 562.
Warasci 117. 584.
Warmelani 504.

Warmienses 673. Warnabi 652. Warni 132. 360. Warnowe 653. Wasgau 9. Weland 557. Welatabi 655. Weles 40. Wenden 67. 68. 265. 592. Wendi 683. Wenedotia 575. Werini 132. 363. Wermi. 504. Werra 15. 16. Wertaha 13. Wes' 688. 690. Weser 15. 16. Wesna 40. Westfali 388. Westgothen 413. Wiaticzi 622. Widewut 677. Widland 669. Wiehengebirge 11. Wilini 653. 658. Wilzi 271. 655. 679. 688. Winden 68. 618. Winidae 67. Winili 57. 472. Winland 544. Wirraha 15. 16. Wischnu 42. Wisera 15. 16. Wisigothi 406. 408. Wisla 16. Wisu 516. Withesleth 509. Withingi 521. Wizzenburch 616. Wlachen 264. 694. Wltawa 15. Wodan, Woden 21. Wogastisbure 637. Wogensmanni 522. Wolgabulgaren 722

Wolynjane 621.

Wolos 40.

Wrta 16.

Wurgondaib 475.

Yassni 40. Ydumei 682. Yessen 40. Yggdrasill 45. Ymir 45. Ynglingar 73. 74. Yngvi 73. 74. Yngvi - Freyr 28. 74. Ysarche 237.

11 11 11

Ζαβενδέρ 716.

Zabrozi 600. 615.

Zαχλούμοι 613.

Zagora 635.

Zάλοι 714.

Zara, Zarowe 646.

Zαρῖιις 289.

Zavolocenses 688.

689.

Zcerneboch 41.

Zekel 756.

Zellia 617.

Zcrezepani 657.

Zeriuani 58. 601. 615.

Zhiwa 39.

Zimgola 680.
Ziu 22. 23.
Zlasane 663.
Zlenc, Zlencz, Zlencz
mons 665.
Zlomekia 644.
Zlomizi 643.
Znetalici 600. 645.
Zυαταsici 56.
Zuireani 600. 645.
Zwerge 43. 44.
Zywie 39.

A Strategick

,

### ABKÜRZUNGEN.

Alfr. Oros., The Anglo-Saxon Version from the Historian Orosius by Alfred the Great. (Ed. Barington). Lond. 1773.

Berg., Bergeron, Voyages faits principalement en Asie dans les XII., XIII., XIV. et XV. siècles. à la Haye 1755.

Boll., Acta Sanctorum Bollandiana.

Boczek, Codex diplomaticus Moraviae. T. I. Olomucii 1856. Cod. Lauresh., Codex Laureshamensis diplomaticus. Mannh. 1768.

D'Achery, Spicilegium. Paris 1723. Ausg. in Fol.

Dreger, Codex diplomaticus Pomeraniae. Falke, Codex Traditionum Corbejensium.

Fornald. sög., Fornaldar Sögur Nordhrlanda. Kaupmannahöfn 1829, 1-5.

Forum. sög., Fornmanna Sögur. Kaupmannahöfn, seit 1825 1-11.

Grut., Jani Gruteri Corpus Inscriptionum ex rec. J. G. Graevii. Amstelod. 1707.

Heimskr., Heimskringla edhr Noregs konunga Sögur af Snorra Sturlusyni. Edd. Schöning et Thorlacius. Hafn.

1777 - 1783, 1 - 5.Juvav., Diplomat. Anhang zu: Nachrichten vom Zustande der

Gegenden und Stadt Juvavia. Salzb. 1784. Leibn., Leibnitii Scriptores rer. Brunsvicensium.

Mabill., Mabillon et d'Achery Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti.

M. B., Monumenta Boica.

Meichelb., Diplomat. Anhang zu Meichelbecks Historia Frisingensis.

Murat., Novus Thesaurus veterum inscriptionum, collectore Muratorio. Mediolani 1759.

Neug., Neugart Codex diplomaticus Alemanniae.

Ramus., Ramusio, Navigationi et Viaggi. In Venetia, sec. Vol. 1559.

Ried, Codex diplomaticus Ratisbonensis. Ronc., Vetustiora Latinorum Scriptorum Chronica. Collegit Roncallius. Patavii 1787. The second section is

Sæm., Sæmundar Edda. Holmiae 1818.

Schann., Schannat Corpus Traditionum Fuldensium. Sn., Snorra Edda. Stockhólmi 1818.

Kymr. kymrisch (wallisisch), breton. bretonisch (Bas-Breton), gal. galisch; altsl. altslawisch (kirchenslawisch), böhm. böhmisch, poln. polnisch, russ. russisch; goth. gothisch, altn. altnordisch, ags. angelsächsisch, alts. altsächsisch, ahd. althochdeutsch, mhd. mittelhochdeutsch, nhd. neuhochdeutsch.

#### Bemerkte Druckfehler.

Zulesen S. 28, Z. 42 für γεσπότης 212, 9 v. u. 4. 1, 685. 56, 19 Helmold 262, 2 Σαλδήνσιοι 40, 6 von unten Al-513, 25 Gesandten deigjuborg 352, 24 longo 48, 5 v. u. Vestralpus 355, letzte Z. Leibn. 2, 49, 3 Verwandtschaft c. 20. 22 49, 2 v. u. indisch-ari-359, 1 dem 9. Jahrhunschen dert 55, 9 αχροδρύων · 571, 13 v. û. alia 33 Αγγειλοί 386, 33 posuerunt 432, 13 Viaggio della 57, 20 Germ. 2 61, 21 griechischen Tana 74, 52 Ingvina 1. Note, Veder-512, 80, 27 b statt 6 geatas, Vederas 83, 1 Völker 546, 7 v.u. Hólmgardhr 90. letzte Z. Teurovo-551, 40 Umgegenden 560, 15 v. u. Altn. apor 92, 17 wechselnden 592, 12 v. u. σχεδόν τι 101, 18 Dio Cass. 631, 11 v. u. Apoyou-Biral 104, 23 dahin 105, 10. 11 κατ-ώκισε 641, 25 Guttural 109, 10 v. u. das voll-688, 10 Bovoncas ständigste 711, 18. 40 Očvvor 727, 29 στοιγείου 111, 17 des 115, 12 v. u. apokryph 765, 20 Boractra, Bo-126, 55 Bundesgenoßen rahtra 195, 7 v. u. Camden 767, 10 Deuana, Diana

Im Griechischen sind an einigen Stellen, die hier nicht mit verseichnet sind, während des Druckes die Accente abgesprungen.

Ferner, zu tilgen S. 208, 28 die; S. 222, letzte Z. abgekürzt; S. 309, 35. 36 von den Gothen vertrieben. Zwei falsche Citate, S. 51, 29 soll stehen: Hieron. epist. ad Laetam, Opp. ed. Martianay 4. 2, 591; S. 101, 5 von unten: Batavia, Patavia. Panegyr. vett. 5, 4. 6, 5. 8, 25. Tab. Peut. S. 74, 8. 9. 25 Yngvi edhr Ynguni var kalladhr hverr theirra ættmanna... Freyr het Yngvi ödhru nafni, nach Raskischer Schreibung. Das g für nicht vorhandenes poln. geschwänztes e wird den Kenner nicht irren.

THE RESERVE

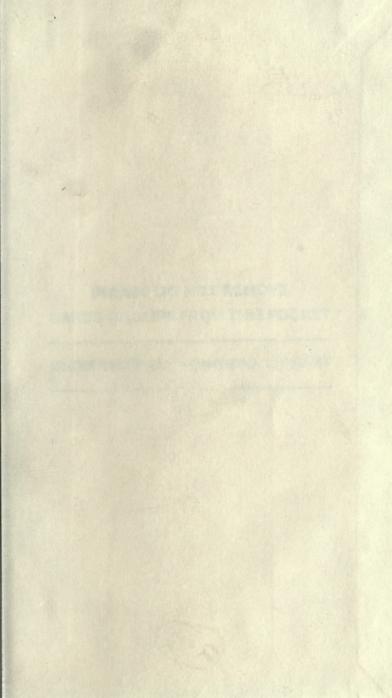

Descuyotes 6006

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

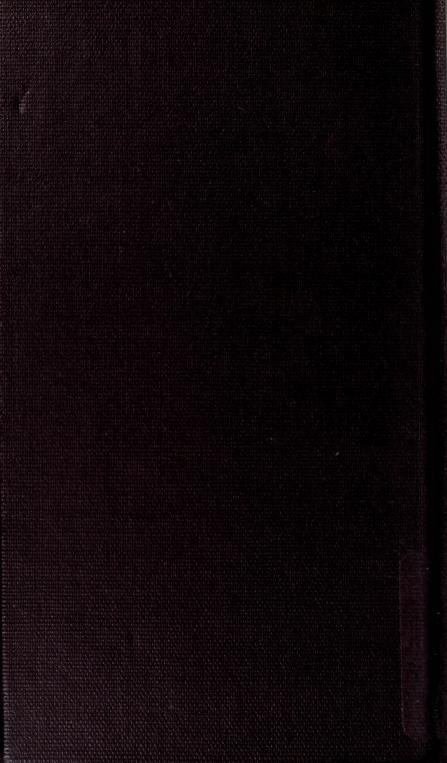